



#### **GLENDALE** PUBLIC LIBRARY

#### REFERENCE

R 051 P

Photographisches c.l Wochenblatt

1907

U-53

Nat ta be taken from the Library







# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt

von

JOH. GAEDICKE.

V, 33

1907.

Dreiunddreissigster Jahrgang.



Berlin.

Verlag des Photographischen Wochenblattes.

Johannes Gaedicke.

#### 

| Dreifarben-Pigmentbilder                                                                                                              | 420<br>501               | Hörizontale Standentwicklung                                                                                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dunkelkammerlampe, Prüfung der                                                                                                        | 73                       | Illustrationsphotograph                                                                                     | 336                               |
| Empfindlichkeit, Fortschritte der Entwickler mit Aceton in der Hitze Entwicklung nach Zeit Entwicklungsprozess, Mikroskop. Verfolgung | 4<br>304<br>121<br>317   | Interieuraufnahmen                                                                                          | 384<br>440                        |
| Entwicklungsschleier, Intensitätsunterschied .<br>Entwicklung v. grünem Licht bei chem. Reakt.<br>Erfolg, Der erste Schritt zum       | 89<br>96<br>241          | Kassettenschieber aus AlumInlum 97, Kinderaufnahmen Kinematograph. Aufführungen                             | 225                               |
| Ernennungen                                                                                                                           | 27<br>196                | Kinematograph. Aufnahmen, farbige Kinematagraphen-Theater, Illusion im                                      | 505<br>334                        |
| Farbenempfindl, Platten, Haltbarkeitsproben<br>Farbenphotographie                                                                     | 49<br>25<br>249          | Klebstoff, Haltbarer Koalitionsfreiheit u. Kündigungsrecht Kollodionemulsionen, Arbeiten mit                | 158<br>256<br>141                 |
| Farbenphotographie, Direkte                                                                                                           | 2<br>324<br>272          |                                                                                                             | 18<br>34                          |
| Farbenphotographie Lumière                                                                                                            | 381                      | Kornlose Platte für Lippmann Photographie.<br>Kukuksei in der Photographie<br>Künstliches Kupfer?           | 365<br>285                        |
| Farbenphotographie, Zur neuen                                                                                                         | 483<br>476<br>415        | Kupfertonung, rote                                                                                          | 224                               |
| Farbfilterplatten                                                                                                                     | 97                       | Latentes Bild                                                                                               | 290<br>106                        |
| Firmennachrichten . 26, 67, 75, 119, 139, Fixirbäder, Ausnutzungsgrenze der                                                           | 177<br>69<br>16          | Laternenbilder                                                                                              | $\frac{163}{173}$                 |
| Fixirung, Salze, die dabei entstehen Formaldehyd in Tabletten Fortpflanzungsgeschwindigkeit v. Licht                                  | 229<br>205<br>416        | Lichthöfe zu entfernen                                                                                      | 295                               |
| Fulgide, Photochemie der                                                                                                              | 433                      | Lichtwirkung auf Metallresinate Lochkamera, Verwendung der Luftballons, Photographiren in Militär           |                                   |
| Gaslicht-Laternenplatten                                                                                                              | 23<br>176<br>144         | Mahnung, allzuhöfliche                                                                                      |                                   |
| Gebrauchsmusier                                                                                                                       | 391<br>277<br>427        | Meisterkurse in ihrem Wert f d. Fachm. 209,<br>Mikrobibliotheken                                            | 465<br>221<br>98<br>292           |
| Gesetzliche Bedeutung einer Photographie .<br>Glaszierplatten mit Ozobromprozess<br>Glühstrümpfe, Einwirk, a phot. Platten            | 504<br>446<br>5          | Momentverschlüsse, Bestimmung d. Geschwindigkeit                                                            |                                   |
| Glycerinlösungen Goerz-Flachkamera Goerzsches Photo Stereo Binocle, Neuer. an Goldchromat                                             | 426<br>341<br>103<br>504 | Negativpapier — Papiernegative                                                                              | $61 \\ 154 \\ 407$                |
| Grünes Licht, Wirkung beim Kopiren                                                                                                    | 464<br>72<br>185         | Objektive aus Uranglas                                                                                      | <ul><li>273</li><li>237</li></ul> |
| Haas-Raster                                                                                                                           | 15<br>49                 | Objektivsätze, Anastigmatische Oelfarben, Einwirkung auf Platten Oelphotoprozess von Rawlins                | 329<br>96                         |
| Handkamera und Fachphotograph                                                                                                         | 129<br>474               | Orthochromatische Platten v. Otto Perutz. Ozobrom-Verfahren 147, 175, Ozobrom-Verfahren, aus der Praxis des | 309<br>205<br>233                 |

#### 

| Patentangelegenheiten 420                                                                      | Schellack, gebleichter                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Patente, Nichtige                                                                              | Schlechte Belohnung                                                             |
| Patentreform                                                                                   | Schleuderpreise für phot. App. in Amerika 134                                   |
| Patentliste 38, 47, 67, 78, 119, 127, 167, 178, 198                                            | Schnelldruckpapiere zur Charakteristik der 21                                   |
| 207, 247, 259, 307, 319, 368, 378, 387, 418, 427                                               | Schreck, ein photographischer                                                   |
| 459, 499, 507, 511. Persönliches 27, 167, 487, 497                                             | Schwefeltonung                                                                  |
| Pflanzensäfte, Photographie mit                                                                | Schefeltoning, Geruchlose 464<br>Schwefeltoning von auskopirten Bildern 445     |
| Phosphoreszenzlicht zum Kopiren                                                                | Schwerter Bromsilber-Papiere 184 203                                            |
| Photographenloses Land, Ein                                                                    | Schutz der Photographien gegen Nach-                                            |
| Photographie auf der Berliner Hygiene-Aus-                                                     | bildung 411 423                                                                 |
| stellung                                                                                       | Selen, Ersatz des                                                               |
| Photographie der Marskanäle 305                                                                | Selen, Lichtempfindliches 503                                                   |
| Photographie der Sprache 457                                                                   | Sellar, ein neuer Sucher                                                        |
| Photographie in der ältesten Stadt der Welt 161                                                | Solarisation der Bromsilbergelatine 175                                         |
| Photographiren am Meeresstrande 349                                                            | Sulfitlösung, Haltbare 146                                                      |
| Photoperspektograph                                                                            | Staub im Oelprozess, Entfernung von 445                                         |
| Photopräparate von Dr. Marquart 270                                                            | Sternschnuppe, Die Höhe einer 503                                               |
| Potosculptur                                                                                   | Stereoskopenbilder, schiefe 192 265                                             |
| Physlologische Wirkung der Dunke'kammer 124<br>Pigmentpapier, Aufbewahrung von sensibilis. 269 | Stereoskop, Aufn, mit gewöhnlicher Kamera 171                                   |
| Pigmentpapiere, Haltbar sensibilisirte 224                                                     | Stereoskopische Projektion 205 Struktur der Lippmannbilder                      |
| Pinatypie, modifizirte                                                                         | Struktur der Lippmannbilder                                                     |
| Platinschnupfen                                                                                |                                                                                 |
| Platin, Sparsamkeit mit                                                                        | Taj Mahal von Agra 347                                                          |
| Plattenformat u. Optik v. Rocktaschenkameras 83                                                | Telectrophotographie 24                                                         |
| Platten, Orthochromatische                                                                     | Telegraphisch übertragene Halbtonbilder . 504                                   |
| Pocken auf Bromsilberpapler 244                                                                | Temperiren der Entwickler                                                       |
| Porträtaufnahmen im Zimmer, Winke für . 345                                                    | Tessare, Ueber die neuen                                                        |
| Postkarte, Die illustrirte                                                                     | Theaterscenen, Aufnahme von                                                     |
| Preisausschreiben 7, 18, 47, 67, 87, 108, 118, 140,                                            | Tonen nach dem Fixiren                                                          |
| 177, 188, 227, 239, 360, 378, 400, 418, 447, 467, 507.                                         | Tonen von Bromsilber- und Gaslichtpapier 132                                    |
| Pressbausch                                                                                    | Tonfixirbad 458                                                                 |
| Projektion, Apparate u. Vortrag                                                                | Tonfixirbad oder getrenntes Tonen 491                                           |
| Projektionsapparat 1435 v. Hüttig, AG 510                                                      | Tonung der Gaslichtpapierbilder 296                                             |
| Projektionsbilder                                                                              | Tonungsbad für rote und braune Töne 205                                         |
| Projektionschirme, Anstrich für 34                                                             | Tonung verbrannter Kopien                                                       |
| Projektionsobjektive 443                                                                       | Triamido-Entwickler                                                             |
| Projektios- u. Vergröss-App. v. Voigtländer . 189                                              | Trockenplatten, die Entwickler enthalten 336<br>Tupfpinsel für den Oeldruck 306 |
| Pyrogallol-Entwickler 164                                                                      | Tupipinsei iui den Geididek                                                     |
| Pyrogallollösung, Zersetzung u. Konservirung 481                                               | Ultraviolette Strahlen, Nachweis von 321                                        |
| Quecksilberverstärkung 244                                                                     | Ultraviolette Strahlen, Wirkung a. d. Augen 479                                 |
|                                                                                                | Umgekehrte Negative durch Pinatypie 276                                         |
| Radiumfund                                                                                     | Universalverbesserer der Negative                                               |
| Radiumfund                                                                                     | Unterrichtswesen 38, 46, 159, 166, 177, 219, 239,                               |
| Radiumsalze, die Gewinnung der 217                                                             | 247, 267, 278, 318, 377, 406, 487                                               |
| Randzeichnungen in Relief 204                                                                  | Uranerz in Deutsch Ostafrika                                                    |
| Recht am Negativ                                                                               | Utopapier                                                                       |
| Recht des Photographen am Bilde                                                                | Utopapier, Herstellung des                                                      |
| Reduktionsfähigkeit des Bromsilberhydrosols 57<br>Reinigen von Glasplatten                     | Otopapier, Herstending des                                                      |
| Reinigen von Glasplatten                                                                       | Verbindungen der entwickelnden Basen mit                                        |
| Rembrandibeleuchtung                                                                           | schwefliger Säure 9                                                             |
| Retusche v. zufäll. Fehlern a. Negativen . 16                                                  | Veredelungsverkehr, Passiver mit photogra-                                      |
| Roentgeninduktorium, Ein neues 465                                                             | phischen Papieren                                                               |
| Röteltonung von Bromsilberbildern 445                                                          | Vereinswesen . 38, 75, 147, 158, 166, 178, 389                                  |
| Reparatur-Werkstätten 266                                                                      | Verfahren zu wenig beacht. prakt 289                                            |
| Same I defend to                                                                               | Vergrösserungen auf grundirter Malleinewand 386                                 |
| Säumige Lieferanten                                                                            | Verschiedenes                                                                   |
| Saison, Die tote                                                                               | Verstärkung durch Schwefeltonung 97                                             |
| Schalen, Ersatz für grosse                                                                     | Verstärkung mit Chrom                                                           |
| Schaukastendekoration                                                                          | Versärkung mit Gliber                                                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                        |                                                                                 |

#### URURURUR PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. AUGUSTON

| Verstärkung und Tonung mit Ferricyaniden<br>Verwandlung von Kupfer in Lithium<br>Vogelperspektive des Faches — Aus der — | 356             | Winzeraufstand in Frankreich Wohin treiben wir? Wünschelrute, die photographische                                                                   | 91                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voigtländersche Alpinkamera                                                                                              | 364             | Zeitungswesen 19, 37, 139,                                                                                                                          | 458                             |
| Wanderversammlungen                                                                                                      | 74<br>23<br>155 | Zeiss-Fernobjektiv. Zerbrochene Negative Zollbehandlung photogr. Apparate in Belgien Zurichtung, Eine mechanische Kreide- Zurückgehen der Negative. | 53<br>50 <b>3</b><br>392<br>217 |

### NAMEN-VERZEICHNIS

| Aarland, Prof. Dr                       | 159  | Bergmann, Carl A 503            | Czapek, Carl W. 101, 338, 483    |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|
| Adelt-Duc. 161, 201, 322,               | 331, | Beijonneau, Pascal 504          | Czapski, Prof. Siegfried . 279   |
| 347, 384                                |      | Biberfeld, Dr. jur. 13, 93, 151 |                                  |
| Adrianov, N                             | 124  | 194                             | Danda Da Paul Hafa 000           |
| Akt -Ges. Fritzsche                     | 287  | Billioque, L 445                | Daude, Dr. Paul Hofr 299         |
| Akt,-Ges, für Anilinfabri-              | -    | Bishop, H. E 34                 | Day, Rev. Bloxsome 304           |
| kation 126                              | 366  | Blake Smith, E 436              | Delarra                          |
| Alefeld, F                              | 4    | Blum, Ed 227 400                | Delle, F                         |
| Allfeld, Dr Philipp                     | 299  | Boyce, Bertram 116              | Demachy, Rob 353 361             |
| Amman, E . 369, 421,                    | 449  | Breuer, Carl 446                | Demole, Eug 296                  |
| Anschütz, Ottomar                       | 239  | Brown, Geoge E 439 493          | Dietz, Fr 505                    |
| Auerbach, Prof. Dr. Felix               |      | Bruehl, Nic 206                 | Donau 65                         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 100  | Brune & Höfinghoff 506 507      | Duning, A. H                     |
| Baese, Carlo                            | 324  | Bühler, Emil                    | Dührkoop, R. 165, 187, 406, 487  |
| Baille, G                               | 437  | Bunel, J 304                    |                                  |
| Balland, A                              | 163  | Butler, William 139             | Eder, Hofrat Prof. Dr. J. M. 138 |
| Balagny, G 35, 195,                     | 497  | ,                               | 267, 485.                        |
| Barlet, M. 91, 129, 141,                | 181  | Cajal, Prof. S. R 337           | Edwards, B. J 164                |
| 273, 403, 491                           |      | Carnegie, Douglas 3 465         | Elberfelder Papierfabrik         |
| Bartlett, Dr                            | 64   | Mac Carthy, Dr. J 185           | A.·G 75                          |
| Baum, Gustav                            | 178  | Child Bayley, R 451             | Emery, W. G 16                   |
| Beckers                                 | 97   | Clute, F. J 204                 | Emmerich, Prof. G. H 27          |
| Behncke, Frl. Clara 207                 | 226  | Coustet, Ernest 147             | Emmer, Joh 59 485                |
| Behncke & Lange 8                       | 27   | Craig, John 285                 | Endemann, H 460                  |
| Belin                                   | 24   | Cramer, Lüppo 57, 146, 154.     | Erfurth, Hugo 377                |
| Bentzin, Curt                           | 165  |                                 | Erhardt, Herm 494                |
| Bercegol, Raymond de                    | 25   | 216, 486.<br>Cros, Charles      | Ernecke, Ferd 6                  |
|                                         |      |                                 |                                  |

#### TOTOTOTO PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. DESUSTATION

| Fabre, Prof. Charles 60 Foerster, Aug 452 Fourtier, H 496                                     | Joé, J. 21 121, 132, 149, 281<br>329, 345, 443, 474<br>Joly, Prof 438<br>James Park Bar 241, 289 | Miethe, Gehrt, Prof. A 59 Monpillard 484 Morely, S 358 Marin Lavis                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Frank, Max 454 Frerk jr. Willy 83 495 Frobenius, Leo 147                                      | Irmenbach, Dr. Eug. 241, 289<br>349, 489, 501.                                                   | Morin, Louis 96 Müller, Hugo 486 Müller-Meiningen, Dr. Ernst 118                     |
| Gaedicke Job. 56, 81, 109 169                                                                 | Keighley, Alex 268 Kemna, G 155 Kinsling Martin Pitters D                                        | Müller, Toni 495<br>Munkmann, H. F 72                                                |
| 184, 203, 261, 269, 283, 284<br>301, 302, 333, 341, 343, 381<br>389, 401, 414, 425, 476, 509. | Kiesling, Martin, Rittm.a.D. 37<br>Kindermann C. F. & Co 26<br>Klary, C 494                      | Namias, Prof. R 224, 450<br>Naumann, Reinh 278                                       |
| Gareis Gehr. Dr. Karl . 298<br>Gebhardt, J 125                                                | Klatt, Albert                                                                                    | Neue Photogr. Ges, A. G. 186, 226, 382, 418, 476.                                    |
| Gebhardt, Paul 486<br>Gevaert, L. & Cie. AG. 188 227<br>Gilbert 324                           | Korn, Prof 24  Kranseder, Franz 340                                                              | Neuhauss, Dr Rich 494<br>Novak, Prof. Franz 347<br>Neve, Eric le 23                  |
| Glock, Albert - & Cie 165<br>Goerke, Franz 298 485<br>Goerz, C. P. AktGes, 18, 33             | Kranseder & Cie. 67, 87, 246<br>Kraus, E 375<br>Kraus, G. A 37                                   | Nickel, Ernst H 134, 143                                                             |
| 56, 118, 139, 147, 284, 359<br>376, 417, 467, 511.                                            | Krebs, Dr. G. (Geka-Werke)<br>26, 306, 376, 480.                                                 | Ocoum, Dr                                                                            |
| Göring, Otto L                                                                                | Kretschmar & Sohn 60<br>Krone, Prof. Herm 387<br>Krügener, Dr. R. 37, 46, 86                     | Ostwald, Prof 356<br>Otlet, Paul 98                                                  |
| Grass & Worff 287<br>Graves, Fréd 276<br>Gravier, Charles 97, 137, 275                        | 108, 218, 249, 267, 376, 417  Lakin, Dr 66                                                       | Papazoglou, Michael 136<br>Payne, Arth 5, 415                                        |
| Gressner, Gebr 118<br>Griffin, T. T. & Sons Ltd. 306                                          | Lampland 305<br>Lange, Emmy 27                                                                   | Perscheid, Nicola 288, 307, 328, 367, 387, 480. Perutz, Otto 309, 418                |
| Grineaux 504 Guilleminot 356                                                                  | Langer & Comp 147  Lankes, Ed 217  Laussedat, Col 219                                            | Piper, C. Welbourne 257, 439<br>Pohlenz, Herm 487<br>Ponting, Clarence 226           |
| Haas, J. C 15 207<br>Hackl, Carl 119                                                          | Lehmann, Dr. Hans 365   Leiber, F 405   Leinert, Paul 117                                        | Powrie, John M 415 Prihoda & Beck 139                                                |
| Haeusler, Arth 497 Hamböck, Joh 451 Hanneke, P 493                                            | Lemaire, L 97<br>Lenny, Arthur 277                                                               | Protz, Gustav 192                                                                    |
| Hansen, Fritz 486<br>Harting, Dr. H 117 189                                                   | Liesegang, F. Paul 372  Liesegang, R. Ed 156  Lloyd-Hind, H 244                                  | Ramsay, Sir William 286, 356<br>Rath, Opt. Ind. vorm. E.<br>Busch, AG. 187, 312, 328 |
| Hauberisser, Dr. G. 224 494 Hauron, Ducos du 25 Heyl, Dr. Paul 416                            | Loescher, Fritz 492 506<br>Lowell 305<br>Ludwig, H 496                                           | Rawlins                                                                              |
| Herzog, Dr. Hans 123<br>Herzog, Johannes & Co. 18 26<br>Hesekiel, Dr. A. & Co. 59 126         | Lumière, A. & L. u. A.<br>Seyewetz 9, 35, 69, 89, 229                                            | Reiser & Binder 67, 88, 108, 127, 166.                                               |
| 38, 267, 417.<br>Höchheimer & Co 406                                                          | 458, 461, 469, 481.  Lumière A. & ses Fils 75 278  Lund, Georg 195                               | Reiss, Dr. R. A 336 Remsen, Dr. Ira 286 Rentsch, Carl 37                             |
| Hofbauer, Franz 409<br>Hoffmann, Franz 27<br>Hoffmeister, Th 486                              | Lusche, Max 288 Lüttke & Arndt, Dr. 7, 18, 47 108, 126, 140, 186, 188, 239                       | Rentzsch, Herm 417<br>Resack, J 111<br>Rhein, Emulsionspap, Fab.                     |
| Hollinger                                                                                     | 360, 400, 447, 467.                                                                              | AG 387<br>Rietzschel, A. Hch., G. m.                                                 |
| Houdaille, Lt. Colonel, 237<br>Hrdliczka, Ferd. 238 245                                       | Maindron                                                                                         | b. H 467, 497<br>Rigler, Jos. Ed. AG. 158, 177<br>Robicsek, Ludw 387                 |
| Hübl, Arthur Freih. v 441<br>Husnik Prof. Jacob 495<br>Husnik & Häusler . 26 497              | Marquart, Dr. L. C 270 Martin, K                                                                 | Rodenstock, G 197<br>Roesl, M 270, 229                                               |
| Hüttig AktGes. 63, 86, 157, 247, 259, 273, 418, 477, 510.                                     | Massiot, G                                                                                       | Rommel, Osk. & Co 439 Rosenthal, Dr. Jos 465 Rousseau, A                             |
| Jaeger                                                                                        | Meisenbach, Riffarth & Co. 28, 299 Mercier, Maurice 496 Merkens, Waldem 447                      | Rudolf, Dr. Rechtsanwalt 496 Ruge, jr 439 Ruhmer, E 422                              |

#### ZAUTO UN YAUTA PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT TOTOGRAPHISCHES

| Sachs, Joh. & Co            | 377 | Staeble, Dr. Franz                      | 197  | Verain, Louis 205                |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|------|----------------------------------|
| Scamoni, Georg              |     | Staehlin, Dr. O                         | 156  | Vereinigte Fabriken phot.        |
| Schall, C                   | 321 | Statius Dr., Brünger & Co.              |      | Papiere 19, 81, 184              |
| Schanz, Dr. Fritz           | 479 | G. m. b. H                              | 177  | Villard, P 464                   |
| Scheffer, Dr. W             | 317 | Staudenheim, Ritter von .               | 11   | Vogel, Dr. E 492                 |
| Scheinpflug, Hauptmann .    | 155 | Steckelmann, Max                        | 506  | Vogel, Gehr. Prof. Dr. H. K. 400 |
| Schläpfer, Dr. V            | 163 | Steil, AL.                              | 16   | Vogel & Schüler 445              |
| Schlegel, R                 | 387 | Steinheil Söhne, C. A                   | 165  | Voigiländer's Verlag 18          |
| Schleussner, Dr. C. A. G.   | 417 | Stenger, Dr                             | 73   | Voigilander & Sohn A. G. 7,      |
| Schmidt, Hans 49, 265, 370, | 492 | Stern, E                                | 434  | 117, 177, 364, 405, 408.         |
| Schnauss, Herm              |     | Stolbe, H                               | 438  |                                  |
| Schrott, Dr. Paul v         | 503 | Stockhausen, Dr. Ing. Karl              | 479  | Wall, E. J 304, 338              |
| Schuchard, Dr. Theod. 238,  | 480 | Stolze, Prof. Dr. F                     | 59   | Walther, Gus'av 44               |
| Schulze & Billerbeck . 46,  |     | Stüting, Louis Hofphot .                | 167  | Walther, Rud 35                  |
| Schuster, Rud 436,          | 480 | Swierzy, Rich. G. m. b. H.              | 119  | Warner, Mi s Florence 415        |
| m                           | 158 | Sybold, Arno                            | 292  | Wedekind, E 96                   |
| Schwarz, Arth. Kommerzet.   | 487 |                                         |      | Wieland, Ch. Zahneissen 209, 221 |
| Schwärzler                  | 217 | Talbot, Romain 340,                     | 440  | Wiesner, Otto Redakt . 29, 41    |
| Schweyda, Hans 448, 468,    | 488 | Talbot, Walter 218, 273,                |      | Winter, G 442                    |
| Seegert, Carl               |     | 448, 467.                               |      | Winstätter, Prof 218             |
| Selle, Dr. Gust             |     | Trapp Dr. Aug                           | 40 / | Worel, Karl 2, 272, 497          |
| Siebert, Otto               |     | Trapp & Münch, G. m. b.                 |      | Wünsche, Emil AG 99, 408         |
| Smith, Dr. J. H. & Co. 24,  |     | 67, 117, 327,                           |      | ,                                |
|                             |     | Tykac, Hubert                           | 497  | Zahn Dr. A. von 496              |
| Smith, Harry E 357,         |     | , ,                                     |      | Zeiss, Garl, Jena 46, 53, 75, 99 |
| Smlth 7,                    |     | Unger, Prof. Ant. W                     | 217  | 105, 339.                        |
| Sommerfeldt, Dr. Ernst 103, |     | Unger & Hoffmann AG.                    |      | Zenger, Hofrat Prof. Karl 16     |
| Spiess, August              |     | 265, 279, 417.                          |      | Zorn, Prof 457                   |
| Spörl, Hans 54, 59          |     | Vallot, Henrl & Jos                     | 496  | Zschokke, W                      |
|                             | ,   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      | .,,                              |



## PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| An unsere Leser                      | Aufnahme von Theaterscenen       |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Direkte Farbenphotographie 2         | Einwirkung von Glühstrümpfen auf |
| Repenterium:                         | photographische Platten          |
| Ueber die Schwefeltonung 3           | Bei der Redaktion eingegangen 6  |
| Lichtwirkung auf Metallresinate 4    | Geschäftliches                   |
| Schadenersatzansprüche 4             |                                  |
| Die Fortschritte der Empfindlichkeit | Ausstellungswesen                |
| photographischer Präparate 4         |                                  |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anweigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) grafis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13.
oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet).

für den Buehhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



### Postversand gestattet.

Amafeurgläser à 10 gr.
(mit Messglas und
Grössere Packunge
à 50 gr. à 100 gr
M. 3,20 M. 3,56

### Sparsamster

prosse

Bezug durch die

Welt-Ausstelle,,,Grand



Aufn. "on Clara Behncke.

Lichtdruck von Georg Alpers jun., Hannover.

Porträt.



alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

WARDELLAND WARD WARDELLAND WARDEL Berlin, 1. Januar 1907.

No. 1.

#### An unsere Ceser.



enn die Sylvesterglocken ein Jahr zu Grabe läuten und ein neues begrüssen, so blickt man

abgeschlossenen Zeitabschnitt zurück und zieht eine kritische

Bilanz darüber.

Im verflossenen lahre hat uns die Berliner Ausstellung die ganze Bedeutung der Photographie für unsere heutige Weltanschauung in einem imposanten Bilde vor Augen geführt. Wir sahen die Fortschritte in der telegraphischen Uebertragung von Bildern, in der Farbenphotographie, in der Astronomie und in der Erforschung von Strahlen, für deren Wahrnehmung wir Das Jahr hat keine Organe besitzen. uns eine Reihe von Forschungsarbeiten über den inneren Verlauf von photographischen Prozessen gebracht, die in ihren Folgerungen zu weiteren technischen Fortschritten geführt haben.

Die in den letzten Jahren neu entdeckten Strahlen haben zu ganz neuen Anschauungen geführt und es zeigt sich wieder, dass doch noch Vieles zwischen Himmel und Erde vorgeht, wovon sich unsere bisherige Schulweisheit

träumen liess.

Die Anschauung von der b'öden Ruhe der Materie ist gewichen. Wir finden heute das Weltall durchsetzt von ununterbrochener Bewegung, die sich unter der Decke einer nur anscheinenden Ruhe in unendlich vielen Nüancen vollzieht.

Es ist eben alles in Bewegung und das hat sich auch auf das Geschäftsleben übertragen, das in nervösen Vibrationen sich über Nichtigkeiten aufregt.

Man kann es wohl verstehen, wenn die Inder das Nirwana, das Erlöschen aller Bewegung und Unruhe als den seligen Endpunkt unseres Daseins bezeichnen und inbrünstige Sehnsucht

danach empfinden.

So lange wir aber im Lichte der Sonne weilen, müssen wir uns mit der Unruhe abfinden und dürfen nicht müde werden zu forschen mit dem Zweck, den Menschen das Dasein möglichst angenehm genussreich zu gestalten. wichtiger Faktor dafür aber ist die innere Zufriedenheit, die Philosophie des Optimismus, die sich das Beste aus dem Bestehenden heraussucht, ohne deshalb in Tatenlosigkeit zu versinken und zu unterlassen, nach weiteren Fortschritten zu streben. Nur auf dem Boden der Zufriedenheit wächst das Glücksgefühl und in diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern



ein glückliches Neuiahr!



#### Direkte Farbenphotographie.\*)

Utopapier.

Von Karl Worel-Graz

Inter diesem Titel habe ich in No. 34, 1.1906 des »Photogr. Wochenblatts« über den Fortschritt berichtet, den die direkte Farbenphotographie durch clas Utopapier der Trockenplatten-Fabrik Dr. Smith & Cie. in Zürich erzielt hat und auch darauf aufmerksam gemacht, dass die, bei diesem Kopirpapier nötige zweite Sensibilisirung, kurz vor dem Gebrauche, auszuschalten wäre.

Diesem Ratschlage ist die Fabriksleitung in anerkennenswerter Bereitwillig-

keit nachgekommen.

Sie erzeugt heute ein Farben-Kopirpapier, Marke »Uto, das vollkommen gebrauchsfertig geliefert wird, also der zweiten Sensibilisirung durch Wasserstoffsuperoxyd nicht mehr bedarf. —

Hierdurch sind alle Nachteile dieses Utopapiers erster Präparation u. zw. lästige und bedenkliche Hantirung mit Wasserstoffsuperoxyd, Ankleben des Papiers an die Orginale und Verderben derselben, Unschärfe der Kopien in den Konturen, durch zeitweise Streckung der nassen Leimschicht während der Exposition, endgiltig beseitigt und das Papier befähigt gemacht, auch den grössten Au-

forderungen zu entsprechen.

Während das Utopapier älterer Präparation die Farben in zwei gesonderten Lagen aufwies, eine Anordnung, die nicht etwa durch schichtenweisen Auftrag der Farbemulsionen erzielt, sondern durch die unter bestimmten Bedingungen selbsttätig eintretende Wanderung« einzelner Farben aus einem in ein ande-Mittel\*\*) hervorgebracht wurde, trägt das »Uto« neuer Präparation alle drei Farben: Rot, Gelb und Blau, vereinigt in einer einzigen Kollodionschicht, die auf einer farblosen Leimschicht nur deshalb aufliegt, damit ein Uebergreifen der Farben auf die weisse Papierunterlage vermieden werde. —

Die Sensibilisirung der drei Farben geschieht schon beim Gusse, durch Anethol allein, dem von mir zuerst angegebenen und verwendeten Sensibilisator\*\*\*) und in Anerkennung dieses Fäktums wurde von der Fabrikleitung für diese Produkte, die Bezeichnung

»Aneto-Fabrikate gewählt und ein-

Die Fixirung der farbigen Kopien ist die gleiche, wie bei meinem eigenen Verfahren: Einlegen in Benzol, zur Lösung und Ausscheidung des überschüssigen Anetholes.\*\*\*)

Unstreitig ist das Utopapier neuer Präparation dem früheren weit über-

legen.

Lichtempfindlichkeit ist Die grössere, die Farbenwiedergabe ist korrekt, alle Farben sind frisch und kräftig, die Abtönungen reich detaillirt, die Schattenpartien waren schwarz, die Konturen haarscharf.

Die gesteigerte Empfindlichkeit gestattet Kopiten ohne Sonnenlicht, im zerstreuten Tageslichte, bei allerdings längerer Exposition zu machen und liefert in diesem Falle höchst har-

monische Bilder.

Was nun noch fehlt, ist der Besitz von Farbenraster-Platten, mit denen farbige Aufnahmen von Gegenständen der Natur, mittels der Kamera gemacht werden, die wieder die Matrizen für die farbigen Kopien abgeben. Solange diese aber noch ausstehen, brauchen wir

\*\*) Näheres hierüber in Photogr. Kunst, Jahr-

gang V. No. 7. S. 110.

<sup>\*)</sup> Ein ausführlicher Artikel hierüber er-scheint in Eder's Jahrbuch für Photographie

<sup>\*\*\*)</sup> Sitzungsbericht der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, vom 13. März 1902. —

Farben oder Farblösungen, die ohne erhebliche Schwierigkeiten Jedermann befähigen, Diapositive zu koloriren, d. h. in jenen Zustand zu versetzen, in welchem sie es gestatten, mittels des Utopapiers naturfarbige Kopien von Naturaufnahmen herzustellen.

In beiden Richtungen wird emsig geschafft. Die diesfälligen Arbeiten sind auch schon aus dem Versuchsstadium herausgetreten und es berechtigen die bisher erzielten Erfolge zur Hoffnurig auf baldigste Erreichung des Zieles in beiden Richtungen.

Damit ist der Weg gebahnt zur lange erwarteten direkten Photographie in Körperfarben und der Markstein gesetzt, für einen der grössten Fortschritte im Gebiete der Lichtbildkunst.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Ueber die Schwefeltonung von Douglas Carnegie. Der bekannte Prozess der Schwefeltonung von Bromsilberbildern durch Bleichung mit rotem Blutlaugensalz und Bräunung durch Schwefelnatrium ist von dem Verfasser in seinem chemischen Verlauf studirt worden. Als Bleichflüssigkeit verwendete der Verfasser folgende Lösung:

| Wasser               |   |    | 250 ccm |
|----------------------|---|----|---------|
| Rotes Blutlaugensalz |   |    | 9 gr    |
| Bromammonium         | • | ,• | 9 gr    |

Diese Lösung bleicht das Bild momentan, während reines rotes Blutlaugensalz zu einer durchgreifenden Bleichung mehrere Stunden erfordert und wenig angenehme Töne beim Bräunen giebt. Die langsame Bleichung erklärt der Verfasser aus folgender Reaktion. Wenn man rotes Blutlaugensalz in einen Ueberschuss von Silbernitratlösung bringt, das heisst, das erstere in die letztere giesst, so bildet sich Ferrocyansilber als flockiger Niederschlag, der sich leicht absetzt und auswäscht. Setzt man umgekehrt die Silberlösung zu einem Ueberschuss von Blutlaugensalz, so ist der Niederschlag sehr fein und schleimig und kaum auszuwaschen, selbst mit einer Filterpumpe. Beim Bleichen der Bilder aber ist das rote Blutlaugensalz im Ueberschuss und das rote Ferrocyansilber umkleidet fast undurchdringlich die an der Oberfläche angegriffenen Silberpartikeln und verzögert den Angriff des Kernes.

Es liegt nun nahe die beschleunigte Bleichung durch Bromammonium darauf zurückzuführen, dass sich dieses Salz mit dem Ferrocyansilber in Bromsilber umsetzt. Der Verfasser weist aber nach, dass dem nicht so ist, wofür schon spricht, dass das Bild einen bräunlichen Hauch zeigt, während ein in Bromwasser gebadetes Bromsilberbild rein weiss wird. Ferner kann ein in obiger Lösung gebleichtes Bild sofort wieder mit einem Entwickler hervorgerufen werden, während ein mit Bromwasser gebleichtes Bild erst wieder belichtet werden muss, ehe es entwickelbar wird. Der Verfasser studirte daher die Reaktion zwischen reinem metallischen Silber, das durch Eisenvitriol gefällt und mit verdünnter Säure ausgewaschen war und bromhaltigem roten Blutlaugensalz. Es bildet sich dabei ein braunes Pulver und der Cyangehalt der verwendeten Bleichflüssigkeit blieb praktisch unverändert. Der braune

Niederschlag entlielt nach Auskochen mit Salpetersäure 61 Prozent Silber, während reines Bromsilber nur 57,4 Prozent enthält. Der Verfasser sieht die braune Substanz des gebleichten Bildes daher als eine Art Subbromid des Silbers an. Die Schwefelung des gebleichten Bildes bewirkte der Verfasser zuerst durch eine Lösung von Schwefelnatrium, da sich diese aber nur wenige Stunden hielt, so stellte er folgende Lösung zum Schwefeln her: 6 gr Aetznatron werden in 250 ccm Wasser gelöst und die Lösung in zwei gleiche Teile geteilt. Die eine Hälfte wird mit Schwefelwasserstoff gesättigt und dann die andere Hälfte dazugegossen. Diese Lösung hält sich mehrere Monate unverändert und giebt schöne Töne. Die Zusammensetzung der braunen Bildsubstanz betreffend ist der Verfasser der Ansicht, dass sie eine Verbindung von Schwefelsilber mit Gelatine sei. Jedenfalls lässt sich, wenn man Bromsilbergelatineemulsion schwefelt, wodurch man eine dunkelbraune Flüssigkeit erhält, weder durch Verdünnen, noch durch Filtration Schwefelsilber abscheiden, die Verteilung des Schwefelsilbers muss also eine ung mein feine sein.

(Brit. Journ., 30. Novbr. 06, S. 947.)

Lichtwirkung auf Metallresinate von F. Alefeld. Wenn eine Glas- oder Metallplatte, von der Beschaffenheit, dass sie dunkle Rotglühhitze ertragen kann, mit einer amorphen Metalllösung überzogen, unter einem Negativ belichtet und dann geglüht wird, so bleibt auf der Platte nach dem Verbrennen der organischen Substanz ein Bild mit den feinsten Details zurück. Es wurden meist Lösungen von Metallresinaten in flüssigen Oelen verwendet, wie man sie in der Porzellanmalerei als sogenannte Lüsterfarben benutzt. Da hier keine chemische Wirkung nachzuweisen ist, so nennt der Verfasser das Verfahren »mechanische Photogra-

phie« und betrachtet es als eine Wanderung der Teile von den Schatten nach den Lichtern. Er hat eine grosse Zahl von Metallen und auch organische Substanzen geprüft und findet, dass die Erscheinung eine allgemeine ist. Die besten Resultate geben Resinate und Sulforesinate der Schwermetalle. Die Platten können vor dem Kopiren bei 100° getrocknet werden, sind aber empfänglicher bei freiwilligem Trocknen in der Lufttemperatur. Die geeignete Exposition ist 15 bis 30 Minuten. jedoch lässt sich ein angedeutetes Bild schon nach 10 Minuten erhalten auf Platten die nur 10 Minuten ohne Hitze getrocknet sind. Platten die vor 5 Jahren in dieser Weise gegossen waren, gaben noch gute Bilder.

Ann. Hier liegt offenbar eine physikalische Wirkung des Lichtes vor.

(Photography, 4. Dezbr. 06, S. 469.)

Schadenersatzansprüche für ideale Werte werden in Amerika manchmal in solcher Höhe gestellt, dass wir hier darüber lächeln müssen. So hatte ein amerikanisches Ehepaar ein krankes Kind, von dem auf einem Film eine Aufnahme gemacht war. Der Film wurde einer Firma zur weiteren Behandlung übergeben und wurde von dieser verloren. Das Kind starb und das Ehepaar verklagte nun die Firma, weil es nun keine letzte Aufnahme des Kindes besass, auf einen Schaden von — 3200 Mark.

(St. Louis and Canad, Phot., Dezbr. 06, S. 483.)

Die Fortschritte der Empfindlichkeit photographischer Präparate. Als Daguerre im Jahre 1839 sein

4

Verfahren publizirte, schwankte die erforderliche Expositionszeit zwischen 20 und 30 Minuten. Schon im darauf folgenden lahre gelang es Dr. Draper in Amerika die Empfindlichkeit der Silberplatte soweit zu steigern, dass lebende Munschen damit dargestellt werden konnten. Draper, der damals Professor der Chemie an der Universität von New York war, erwählte sich als erstes Opfer seine Schwester Anna Katharine, strich ihr das Gesicht weiss an und war hoch erfreut, dass er mit einer Exposition von 6 Minuten mittelst seiner empfindlicher gemachten Platten das erste Bild eines lebenden Menschen hergestellt hatte. Um sich der Tortur des Sitzens zu unterziehen gehörte allerdings die Liebe der Schwester eines Chemieprofessors, die dem Bruder zu einem noch nie dagewesenen Erfolg verhelfen wollte.

Es gelang aber bald durch weitere Fortschritte in der Empfindlichkeit die Expositionszeit auf 20 bis 30 Sekunden herabzudrücken. In einem Vortrage, den Dr. Jos K. Dixon in der Kodakausstellung in New York hielt, projizirte er dieses erste Bild der Schwester Drapers und als Kontrast dazu eine Leistung aus unseren Tagen, nämlich die Momentaufnahme eines Kolibris, der vor einer schwebt. Diese Aufnahme Blume schreibe einsieben-1/720 000 1 hundertzwanzigtausendstel der Zeit gemacht, als die erste Porträtaufnahme. Im Hinklick auf diese Steigerung der Empfindlichkeit brauchen wir bei den Expositionen unserer heutigen Farbenverfahren nicht zu verzweifeln und können uns der Hoffnung hingeben auch hier zum Ziel zu kommen.

Anfnahme von Theaterscenen. Mr. Payne hat bei gewöhnlicher Beleuchtung ohne Zuhilfenahme von Blitzlicht sehr gute Momentaufnahmen von Theaterscenen gemacht. Er verwendet natürlich ein sehr lichtstarkes Objectiv nämlich ein Planar von Zeiss f:3,6, aber das genügt noch nicht für die Momentaufnahmen in 0,1 Sekunden. Man muss dazu noch die Empfindlichkeit der Platten steigern und dazu bedient er sich des Orthochroms T. Man löst zuerst das Orthochrom T (von Meister Lucius & Brüning in Höchst a. M.) in 100 ccm Alkohol von 90°. Mit dieser Lösung setzt man folgendes Bad an:

Lös. von Orthochr. Twie oben 4 ccm Ammoniak . . . . . . . . . . . . 3 ,, Destillirtes Wasser . . . . 200 ,,

Die Lösung wird sorgfältig filtrirt. Zum Gebrauch soll das Bad eine Temperatur von 15 bis 18° haben. Die Platten werden 3 Minuten lang eingetaucht, indem man jede Luftblase sorgfältig vermeidet, dann in fliessendem Wasser abgespült und in absoluter Dunkelheit so rasch als möglich getrocknet.

Man muss alle Vorsichtsmassregeln treffen um die Platten nicht während des Trocknens zu verschleiern. Das Sensibilisirungsbad darf nicht wieder benutzt werden, und muss kurz vor dem Gebrauch gemischt werden. Die Lösung des Orthochrom T für sich ist unbegrenzt haltbar. Wenn die Platten getrocknet sind, sollen sie baldmöglichst verbraucht werden.

Die an sich empfindlichsten Platten geben nicht immer die besten Resultate. (Bullt. Franç., 15. Novbr. 06, S. 464.)

Einwirkung von Glühstrümpfen auf photographische Platten. Die Thoriumemanationen eines Strumpfes für Gasglühlicht kann schon beobachtet werden wenn man dem Strumpf ein Scintilloskop nähert. Dann sieht man in dem dunklen Raum des Instruments die Blitze, die von den Partikeln der am Boden befindlichen Sidot-

gezeigt; moderne Explosions-Motore für flüssige Brennstoffe der Gasmotorenfabrik Deutz, moderne Heiss-Dampf-Maschinen der Maschinenfabrik Lanz, Mannheim, Neuheiten an Mess-Instrumenten für hohe Spannung, Indikatoren mit luftgekühlten Federn, Neuheiten an optischen Instrumenten für nautische Zwecke, Drahtlose- und Licht-Telegraphie, Röntgen-Apparate, Apparate zur Heilung der Seekrankheit usw. werden vorgeführt

Zweifellos wird die Ausstellung aller dieser Errungenschaften der Neuzeit das Interesse der Besucher in hohem Masse erwecken. Der zu erhoffende Ueberschuss soll zum Besten der Veteranen des Heeres und der Marine verwendet werden. Jede Auskunft über die Ausstellung erteilt die Geschäftsstelle Berlin SW. 11, Anhaltstr. 12.

Das Haupt-Restaurant der Deutschen Armee-, Marine- und Kolonial-Ausstellung Berlin 1907 ist vom Generalpächter Wilh. Reimer an den Hoflieferanten Herrn Leopold Schwarz, Hotel Reichshof, verpachtet worden.



#### Zu unserem Bilde.



Fräulein Clara Behncke in der Firma Belincke & Lange in Berlin, zeigt in dem vorliegenden Bilde, dass sie in der Behandlung des Porträts den modernen Grundsätzen huldigt, die es verurteilen gezwungene und gekünstelte Stellungen zu geben und es dem Abgebildeten überlassen sich seiner Individualität gemäss hinzusetzen und eine Stellung anzunehmen die ihm natürlich ist und in der sich am besten sein Wesen ausdrückt. Es ist unglaublich wie feine Nüancen des Wesens in diesen freiwilligen Posen zum Ausdruck kommen und es ist natürlich, dass sie durch die leiseste Einwirkung von aussen verloren gelien und mit ihnen die Charakteristik. Dasselbe gilt von einem kommandirten Gesichtsausdruck, der stets zur Grimasse wird. Wenn der Photograph dem Modell nicht den Gesichtsausdruck durch seine Unterhaltung suggeriren kann, dann soll er das Photographiren lieber lassen und sich einer anderen bürgerlichen Beschäftigung zuwenden.



# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Ueber die Verbindungen der entwik-  | Repertorium:                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| kelnden Basen mit schwefliger Säure | Die photograph, Wünschelrute . 16 |
| in ihrer Verwendung als Ent-        | Saures gerbendes Fixirbad 16      |
| wickler 9                           | Die Retusche von zufälligen Feh-  |
|                                     | lern auf Negativen 16             |
| Ein photographischer Schreck 11     | Bei der Redaktion eingegangen 18  |
| Das Reichsgericht über die Konkur-  | Geschäftliches                    |
| renzklauseln mit Werkmeistern       | Preisausschreiben                 |
| und Technikern 13                   | Zeituugswesen                     |
| Haas-Raster                         | Briefkasten 20                    |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Auzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt het der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOETZ=CEIE=Objektive für Handund Balgenkameras



gestatten:

Aufnahmen auf bedeutende Entfernungen, z. B. im Gebirge, auf See!
Architektur-Aufnahmen aus grosser Entfernung, wenn es nicht möglich ist, an
die betreffenden Objekte nahe genug heranzugelangen, um brauchbare Aufnahmen mit gewöhnlichen Objektiven zu erzielen.

Aufnahmen von Porträts mit kurzbrennweitigen Objektiven und kurzem Auszug kombinirt mit Telenegativ,

Aufnahmen in natürlicher Grösse (Zeichnungen, Maschinenteile, Modeile, Münzen, Biumenstücke usw.)

Jeder Besitzer eines guten photographischen Objektivs kann dasselbe durch Auschaffung eines Telenegativs mit Tubus in ein Fernobjektiv umwandeln.

Alle Einzelheiten finden Interessenten in unserer Broschure über Teie-Objektive.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Alethar, Syntor, Celor, Hypergon. Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers Anschütz-Klapp Kameras, Photo-Stereo-Binocles, Momentwerschlüsse und Trieder-Bisocles Prismenferngiäser neu erschienen.

Bezug durch die photographischen Handlungen oder durch:

Optische C.P. Goerz, Aktien-Anstalt C.P. Gesellschaft,

Berlin-Friedenau 79.

London. 1-6 Helbern Girens, E. C. New-York.

Paris.
22 Rue de l'Entrepot.

Chicago. Beyworth Bidgs.

### Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Ausjandes.

### Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rof-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst
bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer
Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Frockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikei. Gegründet 1863.



Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend

Beide Papiere Marken von Weltruf!

Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.





### Wintergeschäft

sehr zu empfehlen

e e für alle händler e e

ist

### Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

Bei gleicher Vollständigkeit

billigstes Lehrbuch für Anfänger.

8° 41/2 Bogen. Bruttopreis 0,50 Mk.

. Bei grösserem Bezug hoher Rabatt. .

Siebente Auflage.

Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes,

Berlin W., Bendlerstrasse 13.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes. Künftle= Mit rifche einfachen pornehme Mitteln Wirkung unstdruckpapiere Dollkommenfter Erfatt für Platin und Pigment wiederholt durch übereinstimmende Gutachten angesehener Fachmänner anerkannt Musterpaket  $(12\times16)$  (ortiert) franko für 1 Trapo & Münch Friedberg (fiellen) Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

Itockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille. 

### Celloidinpapier

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Celloidin Mügeln bei Dresden 2

Telephon

බ්බන්බන්බන්බන්න



### Geka-Werke Offenbach

Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.

**Neuheit!** 

Neuheit!

#### Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Fulver

Für Zeit- und Mementaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben in Ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Rezug durch die Händler.

Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helio :- Blitzlichtpulver

in getrenster Packung för den

Post-

geeignet

Geka- und Hellos-Momentkapseln

Man ver lange die Blitzlichtbroschüre

# HIER ANZUN

Helins

#### Wer sich chemische Kenntnisse



197 Abbildungen. Preis nur 7 Mark ohne zeitranbendes Studium verschaffen will, findet in dem, man darf jagen unterhaltend zu lefenden Buche

#### Chemie fürs praktische Leben

pon W. Weiler

einen vortrefflichen Führer, der einen gang nenen, leichtverständlichen Weg einschlägt.

Wertvoll

für feden Cafen, für Geschäftsleute, Beamte, Arbeiter u.f. w.

Die Einführung geschieht spielend leicht auf eine nene, sehr praktische und fesselnde Weise und durch zahlreiche, mit einfachen Mitteln ausführbare Erperimente.

Zu beziehen durch den Verlag des Photogr. Wochenblattes, Berlin W.

### Ilnay<sup>®</sup> Negat.-Kaitlack

bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und



J. Gaedicke

### "Der Gummidruck

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandluno".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts, Berlin, Bendlerstr. 13.

### J. Gaedicke

### Das Platinverfahren 🕸 🕸





Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

#### Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

### Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rath

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

### Adressbuch

温度 温度 温度 温度 温度 温度 多温 多温 多温 多温 多温

### der photographischen Ateliers Deutschlands

6. Jahrgang: 1905 06

enthaltend die Adressen autlicher photographlschen Atellers, Anstalten für Vergrösserung, Retouche und Maleret, photochemigrophischen Kunstanstalten, Lichtdruckereien, aller Fabriken und Handlungen photographischer Apparate, Utensilien und Bedartsartikel sowie der photographischen Verbänd, Vereine, Lehranstalten und Zeitschriften.

Ca. 8000 Adressen.

#### Elegant gebunden Mk. 8-.

Ausführlichen Prospekt bitten zu verlangen!

Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig, Portstr. 11.

# PHOTOGRAPHSCHE Erscheint wöchentlich Dienstags Redigirt und herausge

33. Jahrg.

Berlin, 8. Januar 1907.

#### Ueber die Verbindungen der entwickelnden Basen mit schwefliger Säure in ihrer Verwendung als Entwickler.

Von A. u. L. Lumière und A. Seyewetz.



Pie bis jetzt in der Photographie benutzten basischen Entwickler, werden meistens als Salze

(Chlorhydrate oder Sulfate), seltener als freie Base, wie das Paramidophenol verwendet.

Die Verwendung der Basen hat gegenüber der Verwendung der Salze den Vorteil, die Bildung von Chloriden oder Sulfaten zu vermeiden, die bei dem Zusatz eines Alkalis entstehen. der für die Funktion als Entwickler erforderlich ist. Die Chloride und Sulfate, die sich so in erheblicher Menge in den Lösungen befinden, verringern die entwickelnde Kraft stark.

Die entwickelnden Substanzen werden nun deshalb so selten als Basen verwendet, weil diese sich sehr leicht an

der Luft verändern.

Wir haben uns bestrebt diesen Uebelstand zu beseitigen, indem wir versucht haben bestimmte Verbindungen dieser Basen mit schwefliger Säure darzustellen.

Diese Säure verbindet sich in dem Entwicklungsbade mit dem Alkali und bildet Sulfit, das bekanntlich in allen Entwicklern enthalten ist. Wir konnten Verbindungen mit schwefliger Säure erhalten von folgenden entwickelnden Basen: Paramidophenol, Paraphenylendiamin und

Methylparamidophenol.

Wir haben diese Verbindungen dargestellt, einerseits durch Einwirkung gasförmiger schwefliger Säure auf die freien Basen, die in heissem Wasser suspendirt waren, andererseits durch Kristallisiren in der Kälte von heissen Lösungen dieser Basen, in dem flüssigen Bisulfit des Handels von 40 Prozent.

In gewissen Fällen, z. B. beim Methylparamidophenol, kann man die Verbindung darstellen, indem man ein Salz des Methylparamidophenols (Sulfat) mit einer Lösung von wasserfreiem Natriumsulfit, der etwa 1/4 ihres Volums Bisulfitlauge zugefügt ist, auf etwa 80° erhitzt.

Die hauptsächlichsten Eigenschaften dieser Verbindungen sind folgende:

Verbindung der schwefligen Säure mit Paramidophenol. Farblose Kristalle mit einem schwachen Geruch nach schwefliger Säure, die sich bei längerem Aufbewahren an der Luft nicht bräunen wie das Paramidophenol. Sehr wenig löslich in kaltem Wasser (0,5 %), leichter löslich in der Hitze. Diese Kristalle lösen sich leicht

in einer heissen Lösung von schwefliger Säure und setzen sich daraus beim Erkalten in weissen Blättchen wieder ab, die bei 184° schmelzen (Schmelzpunkt des Paramidophenols) u. zw. unter reichlicher Entwicklung von schwefliger Säure.

— Die Bestimmung der schwefligen Säure (als Schwefelsäure) in dieser Substanz, (nach der Oxydation mit Bromwasser) gab uns folgende Resultate:

Berechnet für 
$$(C_6 H_4 < 0)$$
 SO  $_3H_2$   $(C_6 H_4 < 0)$  SO  $_3H_2$ 

Es handelt sich hier also um kein Sulfit des Paramidophenols, sondern zweifellos um ein Additionsprodukt genau entsprechend der Formel

$$10 \begin{pmatrix} OH \\ C_5 \end{pmatrix} + SO_3 + H_2$$

Verbindung des Methylparamidophenols mitschwefliger Säure,

Das Methylparamidophenol (dessen Sulfat unter dem Namen Metol bekannt ist) bindet die schweflige Säure leichter als das Paramidophenol.

Die erhaltene Verbindung ist beständig und zeigt keinen Geruch nach schwefliger Säure wie die aus Paramidophenol erhaltene. Ferner ist sie ziemlich löslich in kaltem Wasser (3 bis 5 Prozent bei 15 Grad), wodurch es möglich ist sie direkt als Entwickler in Gegenwart von Natriumsulfit zu benutzen, ohne genötigt zu sein sie in einem Alkali zu lösen.

Sie erscheint in der Form kleiner, farbloser Kristalle, die sich an der Luft nicht verändern und bei derselben Temperatur schmelzen wie das Methylparamidophenol, das ist bei 87", indem sie reichlich schweflige Säure entwickeln.

Man kann sie leicht umkristallisiten aus einer mit schwefliger Säure gesättigten Lösung, der etwa ¼ ihres Volums Natriumsulfit in gesättigter Lösung zugefügt ist.

Die Bestimmung der schwefligen Säure in Form von Schwefelsäure gab uns folgende Resultate:

$$SO_4 H_2$$
 Prozent gefunden — berechnet für  $SO_3 H_2 \left(C_6 H_4 < \stackrel{OH}{NH} (CH_3)^2 \atop 12,98 \right)$ 

Man hat es also nicht mit einem Sulfit zu tun, sondern zweifellos wie bei dem Paramidophenol mit einem Additionsprodukt, das nahezu folgender Formel entspricht:

$$\label{eq:continuous} \text{6} \left( \begin{array}{c} \text{C}_6 \; \text{H}_4 \; < \! \stackrel{\text{O}}{\text{N}} \; \text{H}_{\left( \begin{array}{c} \text{C} \; \text{H}^{\, 3} \end{array} \right)} + \; \text{SO}_4 \; \text{H}_2 \\ \end{array} \right.$$

Um die Luftbeständigkeit dieses Körpers zu studiren, haben wir die schweflige Säure in verschiedenen Zeita ständen bestimmt, indem wir ihn in einer halbvollen leicht verkorkten Flasche aufbewahrten.

Nachstehend die Resultate dieser Bestimmungen:

Diese Resultate beweisen, dass diese Verbindung verhältnismässig haltbar ist und dass sie praktisch ohne besondere Vorsicht benutzt werden kann.

Verbindung des Paraphenylens mit schwefliger Säure. Wir haben gleicherweise mit Paraphenylendiamin und schwefliger Säure eine Verbindung in kleinen farblosen Kristallen erhalten, die einen schwachen Geruch nach schwefliger Säure besitzen, sehr löslich in kaltem 'asser (19,5 Prozent bei 15°) und lufteständig sind. Sie schmelzen bei 137° las Paraphenylendiamin schmilzt bei 147°) dem sie eine grosse Menge schweflig-

sauren Gases entwickeln. — Die Bestimmung der schwefligen Säure in dieser Verbindung hat uns folgende Resultate ergeben:

SO4 H2 Prozent gefunden

berechnet für  $C_6$   $H_4 < \stackrel{NH_2}{NH_2}$  (SO $_3$   $H_2$ )

9.28

Dieser Gehalt an schwefiger Säure ntspricht einem Additionsprodukt von olgender Formel:

$$9\left( \; C_6 \; H_4 < \frac{N_{} \; H_{_2}}{N_{} \; H_{_2}} \right) + SO_3 \; H_2$$

Entwickelnde Eigenschaften. Die von uns beschriebenen Verbindungen aben ähnliche entwickelnde Eigenschaften vie die freien Basen, von denen sie abtammen. Die Löslichkeit der aus Methylparamidophenol erhaltenen Verbindung gestattet es mit dieser Substanz durch einfachen Zusatz von Natriumsulfit Ent-

wicklerlösungen herzustellen. Das Gesamtresultat ist, dass Paramidophenol, Methylparamidophenol und Paraphenylendiamin mit schwefliger Säure Additionsprodukte geben können.

Diese Verbindungen, die sich bei der Entwicklung verhalten wie die Basen, von denen sie abstammen, sind praktisch haltbar genug, um sie leicht ohne erhebliche Veränderung im festen Zustande aufbewahren zu können, was man mit den Basen bisher nicht konnte.\*)

(\* Die Anwendung dieser Substanzen in der Photographie ist unter Patentschutz gestellt.



#### Ein photographischer Schreck.

Von Ritter von Staudenheim.

Eine kurze mehr technische Vorrede kann meinen geehrten Lesern nicht schaden. Ich photographire nämlich schon an die 40 Jahre, tue es auch in Wien während der Wintermonate, weil ich es sonst nicht aushalten könnte, nur hier sind meine Themas andere als am Lande und ich arbeite lediglich mit meinem Kunstlicht in malerisch arrangirten Geschäften oder nehme höhere Persönlichkeiten in ihren Bureaus auf. Zu diesem Zwecke bediene ich mich einer Goldmann'schen Universal-

Kamera, Format 18 × 24 mit prächtigem lichtstarken Doppelanastigmat, welches ohne Abblendung scharf auszeichnet, und noch grosse Tiefe besitzt, dazu gehören 6 Doppelkassetten, welche die Nummern 1—12 deutlich aussen zeigen. So viel die Vorrede, jetzt zur Sache:

Erhalte ich da vor einigen Tagen eine freundliche Einladung vom obersten Chef einer sehr gewichtigen Behörde welcher wünscht, in seiner Kanzlei von mir mit meinem Lichte aufgenommen zu werden. Stolz auf diesen Ruf stellte ich mich zur anberaumten Zeit pünktlich ein, und fand einen äusserst liebenswürdigen freundlichen Herrn, welcher mir so ganz geeignet schien einen so hohen Posten zu bekleiden, die Räume hell und schön, sie erinnern mich gar nicht an die gewöhnlichen Lokalitäten, wo ich meistens mein Licht leuchten lassen muss.

Ich hatte nur eine Doppelkassette mit genommen mit den Nummern 3, 4, machte also meinen gewöhnlichen Hokus pokus, d. h. meine Vorbereitungen und brachte Platte 4 zur Exposition da 3 Notiz belichtet trug. Nach gemachter Aufnahme, bei welcher glücklicherweise nichts versagte, empfahl ich nich ganz gehorsamst und dankte noch vielmals tür das Vergnügen, welches mir die

Aufnahme gemacht liat.

Den nächsten Morgen krieche ich ganz erwartungsvoll und gespannt in meine Dunkelkammer und beginne natürlich gleich mit Platte 4 diese zu entwickeln. Sehr vorsiehtig um Kratzer oder Verletzungen zu vermeiden und mir keinen Vorwurf machen zu müssen, schütte schon gebrauchten Rufer über die in der Tasse ruhende Platte, ich beginne die Entwicklung solcher Aufnahmen nämlich stets mit schon gebrauchtem Rufer, und harre der Dinge die da kommen sollen und müssen; nämlich der Herr Chef an seinem Bureautisch stehend muss kommen. Die längste Zeit zeigt sich trotz fleissigen Schaukelns niehts, endlich kommen Konturen die ich fast versehlinge, denn sehr unliebsam wäre mir hier eine Fehlaufnahme gewesen. Nach Zusatz frischen Entwicklers fangen die Konturen an festere Formen anzunehmen, und entsetzlich, eine Teufelsfratze mit lang heraushängender Zunge, Hörner am Kopf, einem schreienden Balg unter einem Arm, in der anderen Hand eine Rute schwingend, zeigt sich meinen entsetzten Blicken, von einem Bureau-

tisch keine Rede, an der Seite der Figur lauter Embleme eines Krampus sowie die Figur selbst ein veritabler, schöner Krampus, der jetzt völlig entwickelt war. la in des Himmels Namen was ist denn da geschehen. Ich nehme die Platte aus dem Entwickler, wasche und werfe sie in die Fixage. Jetzt mein Notizbuch zur Hand was mich nie verlässt und lese Platte 4 Ministerialrath N., Platte 3 Krampus. Ein in meinem Hause sein Conditorgeschäft ausübender Zuckerbäcker hatte in seiner Auslage einen sehr netten beweglichen Krampus ausgestellt, den Jung und Alt anstaunten und der auch mir für meine Zwecke ganz besonders gefallen hatte. Auf mein Angehen versprach mir die Frau diesen Krainpus behufs einer Aufnahme aufzuheben. Eine Zentnerlast war von mir genommen, denn da konnte Platte 3 nur meinen hohen Herren bringen. Mit dem Gefühle der Sicherheit also Platte 3 angegangen, und siehe da, rein, klar und scharf erschienen nach kurzer Zeit die sympathischen Züge und die ganze Gestalt am Schreibtisch lehnend. Wenn auch dieser Herröfter in seinem Leben vielleicht auch ein bischen den Krampus spielen müssen, das bringt ja seine Stellung mit sich, mit der ersten Aufnahme des Krampus ist nicht die geringste Aehnlichkeit zu entdecken. Bin auch überzengt, wenn ich beide Bilder liefere nämlich 3 und 4, und meinen grossen Schreck dazu erzähle, wird der hohe Herr nur lachen.

So wie ich mich der Vorrede nicht enthalten konnte muss auch zur Klärung meines Schrecks ein Nachtrag folgen: Wie ich schon in der Vorrede betonte stets die ungerade Nummer zuerst zu rufen, wurde mir klar, das hier auch getan zu haben, in der Eile und dem Drange was zu sehen, habe ich Platte 3 zuerst in die Tasse getan und so löste sich die ganze Geschichte in Wohlgefallen auf, wie beide Aufnahmen beweisen —

### as Reichsgericht über die Konkurrenzklausel mit Werk= meistern und Technikern. [Nachdruck verboten.]

Von Dr. jur. Biberfeld.

or dem Reichsgericht schwebte unlängst folgender Fall: Ein gewerbcher Angestellter, der zu der Kategorie er Betriebsbeamten, Werkmeister und echniker gehörte, war, als er seine tellung antrat, der Konkurrenzklausel nterworfen worden, d. h. er hatte verprechen müssen, er werde, wenn das etzt angeknüpfte Dienstverhältnis dereinst eine Lösung gefunden haben werde, ich für die Dauer von drei Jahren jegchen Wettbewerbs gegen seinen Prinipal enthalten, und er hatte im Anschluss lieran, wie das ja allgemein üblich ist, ine Konventionalstrafe von bestimmter Töhe versprochen, die verwirkt sein solle, alls er der übernommenen Verpflichtung entgegenhandele. Damit aber begnügte sich sein Prinzipal nicht, er trat vielmehr eines Tages noch an ihn mit der Anorderung heran, ihm Sicherheit dafür zu eisten, dass er später sich in dem soeben gekennzeichneten Sinne vertragstreu verhalten werde. Wer bürge ihm, so sagte der Prinzipal, denn dafür, dass er, der Angestellte, später in der Lage sein werde, die verfallene Strafsumme auch tatsächlich zu erlegen, meistens zeige es sich ja, wenn es hierüber zum Prozess komme, dass der Angestellte zur Zahlung zwar verpflichtet, aber aus Mangel an Mitteln nicht imstande sei. Das führe dazu, dass die Privatbeamten, anstatt sich an die Konkurrenzklausel gebunden zu halten, sich leichten Herzens über sie hinwegsetzen in dem Bewusstsein, dass man ihnen, weil sie nichts besässen, auch nichts nehmen könne. Deshalb fordere der Prinzipal, dass jener eine Kaution bezahle, und weil der andere sich dessen weigerte oder vielleicht auch sie aufzubringen nicht in der Lage war, so wurde ihm sein Posten gekündigt, auf dem er sich sonst unzweifelhaft noch lange hätte behaupten können, da er durchaus Zufriedenstellendes leistete. Auf diese Weise

genötigt, sich um ein anderweitiges Unterkommen zu bemühen, nahm der hier in Rede stehende Angestellte, der in dem Prozesse, von dem gesprochen werden soll, die Rolle des Beklagten führte, ein Engagement an, das man ihm in einer Konkurrenzfabrik seines bisherigen Prinzipals, des Klägers, anbot. Er tat diesen Schritt in der Ueberzeugung, dass er zum Verzichte auf Wettbewerb dem Kläger gegenüber nicht mehr verpflichtet sei, dass dieser das entsprechende Recht verwirkt habe, nachdem er die Kündigung ohne einen erheblichen Anlass ausgesprochen habe. Der Kläger dagegen war der Meinung, im Vertrage stehe, dass jener zu einer Konkurrenzfirma binnen drei lahren nicht übergehen dürfe; Tatsache sei, dass er das Gegenteil von der damit übernommenen Verpflichtung getan habe, und daraus ergebe sich mit einwandsfreier Folgerichtigkeit für den Beklagten auch die weitere Verpflichtung, nunmehr zu zahlen. Aus welchem Grunde die Kündigung erfolgt sei, darauf komme es überhaupt nicht an; denn davon spreche die Gewerbeordnung nicht; der Satz, auf den der Beklagte sich berufe, dass der Prinzipal des Anspruches auf Befolgung der Konkurrenzklausel verlustig gehe, wenn er aus einem unerheblichen Anlass kündige, stehe im Handelsgesetzbuch und gelte daher nur für kaufmännische Gehilfen; in der Gewerbeordnung finde sich eine derartige Regel nicht, könne daher hier auch keine Anwendbarkeit erlangen. Was diesen letztern Punkt anlangt, so hat zu ihm das Reichsgericht bereits früher einmal Stellung genommen. In einem Urteil vom 19. Oktober 1904 nämlich hat sich der höchste Gerichtshof zu der Ueberzeugung bekannt, dass die Vorschrift des § 75 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches analog auch für die höheren Gruppen gewerblicher Angestellter zutreffe. Wenn ein

Werkmeister oder ein Techniker also der Konkurrenzklausel im Vertrage unterworfen wird, so muss der Prinzipal auch seinerseits sich einen gewissen Verzicht auferlegen; er darf nicht ganz nach Belieben aus jedem Grunde, der sich gerade darbietet, kündigen, sondern es muss ein Anlass von erheblicher Art sein, um ihn zu diesem Schritte zu berechtigen. Die Konkurrenzklausel erschwert dem Privatbeamten sein späteres Fortkommen auf alle Fälle, selbst wenn sie sich in engern Grenzen hält, und demgegenüber muss ihm als Aequivalent geboten werden, dass er so ohne weiteres seines gegenwärtigen Postens nicht werde verlustig gehen. Eine solche Regel braucht vom Gesetzgeber garnicht besonders ausgesprochen zu werden, sie ergibt sich aus der Natur der Sache, aus den Rücksichten der Billigkeit, und dort, wo man gegen sie verstösst, verletzt man zugleich auch die Vorschriften der guten Sitte, die Grundsätze von Treu und Glauben. Aber auch mit der weiteren Behauptung – so führt das Reichsgericht in dem gegenwärtigen Erkenntnisse, das am 24. April 1906 zu den Akten U. III. 485,06 ergangen ist, aus, vermochte der Kläger nicht durchzudringen, indem er nämlich einwendete, dass ihm ja in Wirklichkeit ein erheblicher Anlass zur Seite gestanden habe, ihm sei auf eine Sicherheit, wie er sie gefordert, sehr viel angekommen; denn ohne sie habe für ihn der ganze Vertrag mit der in ihm enthaltenen Konkurrenzklausel keinen Wert besessen. Er habe ferner die Besorgnis gehegt, der Beklagte werde, wenn er von ihm fortgehe, sich ins Lager der Konkurrenz begeben und hiergegen habe er sich nach Möglichkeit schützen wollen. Einen Angestellten, der ihm die erforderliche Sicherheit aber nicht zu gewähren vermöge, könne er nicht länger in seinen Diensten behalten, er würde dann nur die Zwecke des gegen ihn selbst gerichteten Wettbewerbs fördern. Auch das, wie gesagt, hat das Reichsgericht nicht gelten lassen, sondern demgegenüber den Satz aufgestellt: Der Dienstherr hat kein Recht, von den in seinen Diensten tätigen Privatbeamten

Sicherheit zu verlangen, weil er fürchtet, dass der Angestellte sich der Konkurrenz zuwendet und Fabrikationsgeheimnisse preisgibt. Weigert sich der Angestellte, diese Sicherheit zu geben und wird ihm daraufhin, wenn auch ordnungsmässig. gekündigt, so hat er keinen Anlass zur Kündigung gegeben. Befremdlicherweise hatte die Vorinstanz sich zu der entgegengesetzten Auffassung bekannt und dem Kläger mit Rücksicht auf die von ihm gehegten Besorgnisse, nämlich dass der Beklagte später mit der Konkurrenz halten werde, zugegeben, dass er aus erheblichem Anlass gekündigt habe, unter derartigen Umständen, so hatte der Vorderrichter gesagt, müsse ein vorsichtiger Geschäftsmann einen Angestellten schnell wie möglich aus seinem Betriebe entfernen. Von dieser Erwägung aber sagt das Reichsgericht, dass sie "durch Rechtsirrtum beeinflusst" sei, die Befürchtung, von der der Kläger allenthalben spricht, war für ihn nicht der Grund zur Entlassung, sondern einzig und allein der Umstand, dass der Beklagte keine Kaution leisten wollte oder konnte. Der Kläger hat auch, was die Vorinstanz ganz und gar übersieht, gar keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorgebracht, dass seine Besorgnisse auch in der Wirklichkeit begründet seien, es bleibt ebensoviel Raum für die Annahme, dass er sieh ganz haltlosen Befürchtungen hingegeben habe. Wie dieser Punkt auch immer sich aber verhalten möge, so hatte der Kläger kein Recht, nachträglich Sicherheit zu verlangen; wenn er Gewichtauf den Besitz einer solchen legte, so musste er sie schon im Anstellungsvertrage verlangen. Die Weigerung des Beklagten war daher, selbst wenn sie nicht auf tatsächlichem Unvermögen beruht hätte, dennoch durchaus keine rechtswidrige, und wenn aus diesem Anlass der Kläger zur Kündigung schritt, so kann man nicht sagen, dass der Beklagte dies veranlasst habe.

#### haas-Raster.

Referat aus Nr. 193 (XVII Jahrg. Nr. 1, Oktbr. 1906) der Hochschul-Nachrichten.

er Wert guter und scharfer Reproduktionen wird wohl nirgends mehr anerkannt als in wissenschaftlichen Werken. Die Fortschritte unserer Reproduktionstechnik wurden speziell für die Wissenschaft um so bedeutungsvoller, als durch Ausschliessung früheren Abzeichnungsmethoden, mit ihren Ungenauigkeiten und Fehlern, durch die photographische Reproduktion und das sich darauf gründende autotypische Verfahren eine billige und absolut authentische Illustration auf dem Wege des Buchdruckes ermöglicht wurde. Dabei spielt der den schwarz-weiss-Druck vermittelnde Raster, bezw. das auf eine Glasplatte aufgerissene Linien. system die grösste Rolle, und lange war der Markt von amerikanischen Fabrikaten dieser Art beherrscht, bis auch hier die deutsche Industrie ihre Flügel zu recken begann. Heute ist der amerikanische Raster ein überwundener Standpunkt. wenigstens für solche Leute, die ein Fabrikat oder eine Arbeit nach ihrem positiven Werte und nicht nach ihrer Herkunft einschätzen, und es muss als ein besonderes Verdienst der Rasterfabrik von J. C. Haas in Frankfurt bezeichnet werden, dass sie sich auf dem Wegs stetiger Selbstverbesserung langsam aber sicher den Markt auch über die deutschen Grenzen hinaus erobert

Ihr vor kurzem zur Ausgabe gelangter neuester Katalog zeigt zunächst den Kreuzlinienraster mit Liniaturen von 20 bis 160 halbrechtwinklig und in beliebigem Verhältnis gezogenen Linien per []-cm mit gleichem und verschiedenem Breitenverhältnis der weissen und schwarzen Linien zu einander. Dieses Liniensystem wird mit Präzisionsmaschinen

auf je zwei ausgesuchte, plangeschliffene und polirte Krystallspiegel-Glastafeln eingeätzt. Die Linien selbst werden mit schwarzem Farbstoff undurchsichtig gemacht, während die von ihnen eingeschlossenen Flächen glasklar bleiben. Die damit hergestellten Buchdruckklichés eignen sich je nach der Feinheit ihres Liniennetzes zur Reproduktion des grossen Plakatdruckes ebenso wie zu den feinsten mikrophotographischen Reproduktionen, zur Photogravüre, Heliogravüre, namentlich aber auch zu einem künstlerisch vollendeten Dreifarbendruck.

Der vorliegende Katalog gibt hierfür die interessantesten Proben und in seiner künstlerischen Ausstattung und Gediegenheit ungleich mehr als seine einfache Bezeichnung besagt. Plastisch zeigt er an ein und demselben Orginal die verschiedenen Feinheitsgrade der Haas-Raster. Die Wirkung der Spezialraster für Drei- und Mehrfarbendruck repräreizendes Vierfarbenbild sentirt ein »Orangen-Verkäuferin«, das passend eingerahmt ein Kabinettsstück bildet. Auch über kreisrunde, Korn- und sonstige Spezialraster gibt der Katalog jeglichen Aufschluss. Auf alle Fälle aber verkörpert der Haas-Raster nicht nur eine Höhenleistung unserer Industrie, sondern er gewinnt gerade für die Wissenschaft noch erhöhte Bedeutung dadurch, dass er vermöge seiner Klarheit und Lichtdurchlässigkeit sich auch zu direkten photographischen Aufnahmen, d. h. zur Anbringung in der Kamera eignet, und so den wissenschaftlichen Photographen in die Lage versetzt, seinen Darlegungen und Werken auch eigene Klichés beigeben zu können, durch welche die Aufnahmegestaltung des Autors zweifellos eine ganz andere Wirkung erzielt als durch die Vermittelung des mehr handwerksmässigen Hilfsarbeiters oder Berufs-Pho-

tographen.

In dieser direkten Verwendung des Rasters in der wissenschaftlichen wie in der Amateur-Photographie liegt auch ein gutes Stück seiner Zukunft und die Firma Haas hat wohl daran getan, dass sie speziell für den im Zuge befindlichen Akademisch - Photographischen Wettbewerb der »Hochschul-Nachrichten« mit ihren beiden gut dotirten Preisausschreiben das Vier- und Mehr-Farbenbild, sowie tadellose Schwarzdrucke in's Auge gefasst hat. v. S.



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Die photographische Wünschelrute. Hofrat Karl Zenger in Prag glaubt schon 1875 mit Hilfe der Photographie festgestellt zu haben, dass die Erde unter gewissen Verhältnissen ihrer Oberfläche ein elektrisches Glimmlicht ausstrahle. Solche Ausstrahlungen sollen besonders dort auftreten, wo gute Leiter der Elektrizität (Erze) in grösserer Menge in der Nähe der Erdoberfläche vorkommen. Per Unterschied in der Intensität der Strahlung gegenüber den Stellen ohne Erzvorkommen würde sich photographisch feststellen lassen, so dass damit den Geologen ein einfaches Mittel zur Autfindung abbauwürdiger Erz- und Kohlenlager gegeben wäre. Professor Zenger glaubt die Methode praktisch verwerten zu können.

Anm. Wenn sich dieses mysteriose Glimmlicht nur nicht als N.-Strahlung entpuppt.

(Phot. Rundscheu, Heft 1 07, S 2.)

W

Saures gerbendes Fixirbad. W.G. Emery empfiehlt als von ihm erprobt und praktisch befunden folgendes Fixirbad:

Das Bad hält sich länger als einen Monat klar, was nicht zu verwundern ist, da die durch die Essigsäure in Freiheit gesetzte schwefige Säure die Ausscheidung von Schwefel hindert. Der kleine Alaungehalt gerbt die Gelatineschichten genügend, um Kräuseln und Blasenbildung zu hindern, auch im wärmsten Wetter.

(Brit. Journ., 28. Dezbr. 06, S. 1038.)

191

Die Retusche von zufälligen Fehlern auf Negativen von A. L. Steel. Während die Ansichten über die Berichtigung der Retusche auf Photographien weit auseinandergehen, besonders über den Grad wie weit sie zulässig ist, so sind darüber die Ansichten ungeteilt, dass man zufällige Negativtehler korrigiren darf, die das Bild verunstalten würden.

Es ist oft als bester Weg empfohlen worden, Fehler auf der Platte mit undurchsichtiger Farbe mittels eines Pinsels zu decken und die dadurch bewirkten weissen Flecke oder Nadelstiche im Positiv in der Farbe des Bildes auszuflecken. Aber diese Farbe ist nicht leicht zu mischen, da dieselbe Farbe, die in den Tiefen geeignet ist, in der Verdunnung tür die hohen Lichter nicht mehr stimmt, sondern absticht und da sie bei künstlichem Licht stimmen kann, aber nicht bei Tageslicht. Daneben ist die grosse Arbeit nicht zu übersehen, die jedes einzelne Bild macht und es ist daher offenbar ratsamer, eine grössere einmalige Arbeit aufdas Negativ zu verwenden und dann lauter

Drucke zu erhilten, die keine wesentliche Arbeit mehr erfordern.

Es ist daher die andere Methode vorzuziehen, wonach nur das Negativ retuschirt wird und bei der es darauf ankommt, mittels eines fein gespitzten Bleistifts die zu hellen Flecke auf die Dichtigkeit ihrer Umgebung zu bringen Das erscheint vielen Amateuren schwierig, aber es ist es durchaus nicht, wenn man einmal mit Ernst und mit geeigneten Vorrichtungen an die Sache geht. Manche Photographen halten das Negativ mit der linken Hand hoch gegen das Licht, und retuschiren die Punkte mit der rechten Hand, aber dazu gehört eine sehr sichere Hand. Man muss vielmehr an einem Tische sitzen können und die Arbeit mit Bequemlichkeit machen. Das Negativ muss eine geeignete feste Unterlage haben und gut beleuchtet sein. Die zu behandelnden Teile müssen mit einem Retuschirmittel eingerieben sein und der Bleistift muss den richtigen Härtegrad

Es ist nicht nötig, sich ein Retuschirpult zu beschaffen, wenn man über eine Glasscheibe von genügender Dicke verfügt und man kann besser auf einem horizontal liegenden Negativ arbeiten als auf einem schräg stehenden. Man kann die Glasscheibe in 15 cm Höhe über dem Tisch anbringen, indem man sie an beiden Seiten durch gleich hohe Bücherstösse unterstützt. Unter die Scheibe legt man auf den Tisch einen Bogen weissen Papiers und auf die Scheibe einen grossen Bogen braunen Papiers, das an der unteren Kante einen Ausschnitt hat, der etwas kleiner ist als das Negativ. Die entgegengesetzte Seite biegt man hoch und befestigt sie so, dass sie einen Lichtschirm bildet, der das Auge vor dem Eindringen fremden

Lichtes schützt, also die Lampen- oder Tageslicht abblendet, das dazu dient, die weisse Unterlage zu beleuchten. Solch eine improvisirte Retuschirvorrichtung gestattet eine gute und bequeme Arbeit, wiewohl ein richtiges Retuschirpult vorzuziehen ist.

Man wählt einen harten Bleistift, der sehr sorgfältig und fein angespitzt sein muss. Ein Stückchen Mattglas ist sehr geeignet, um die feinste Spitze anzuschleifen. Das auf die Maske in dem braunen Papier mit der Schicht nach oben gelegte Negativ wird nun an der zu bearbeitenden Stelle mit Retuschirmittel eingerieben und dann setzt man den Bleistift auf und beschreibt damit ohne ihn aufzuheben, feine Kreise oder Spiralen bis der Fleck die Dichtigkeit der Umgebung zeigt. Erst dann hebt man den Bleistift auf, um zu einem anderen Fleck überzugehen. Die ganze Operation ist schneller ausgeführt als beschrieben.

Gewöhnlich ist es nicht nötig im Ton eine vollkommene Uebereinstimmung des Fleckes mit seiner Umgebung herzustellen. Mit Ausnahme einzelner Ausnahmefälle genügt es die Fehler bis zu einem gewissen Grade mit ihrer Umgebung in Uebereinstimmung zu bringen, da eine kleine Ungleichheit im Bilde nicht bemerkt wird. Diese Methode hat nicht nur den Vorteil, dass die Retusche ein für allemal ausgeführt ist, sondern sie überhebt gleichzeitig der Mühe und Unsicherheit, die genaue Farbe mischen. Sie ist terner sehr einfach und es ist anzunehmen, dass ein Amateur, der sie einmal versucht hat, sie als einen Gewinn betrachten wird, der ihm Bilder mit weniger Fehlern verschafft.

(Photography, 18 Dezbr. 06, S. 500).

W





### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Johannes Herzog & Co. in Hemelingen bei Bremen, die jetzt auf ein vierzigjähriges Bestehen zurückblicken kann, sendet ihre elegant ausgestattete General-Preisliste. Darin finden wir verzeichnet alle Arten Trockenplatten ihrer Fabrikation, von Normal b's Ultra-Rapid, Röntgen-, lichthoffreie, Ortho-, abziehbare, photomechanische und Diapositivplatten. Ferner Papiere und Postkarten in Celloïdin, Bromsilberpapier, Gaslichtpapier, sowie Plan- und Rolltilms. Den Schluss bilden Anerkennungsschreiben.

99.

Dr. Lüttke & Aindt in Wandsbek senden ein Handbuch über ihre photographischen Papiere. Wir finden hier verzeichnet Celloidinpapiere nebst ihrer Verarbeitungsweise und ihren möglichen Fehlern, selbsttonendes Autopapier, Lutar-Mattpapier, Platoïdinpapier, Aristopapier, Bromsilberpapier, Gaslichtpapier-Leonar, Tonfixirsalz neutrales und saures. Aristo-Tonsalz, Tonfixirbad, Platinbad, fertige Entwickler und andere Chemikalien, sowie die Kamera Leonar, Wie beim Celloïdinpapier sind für alle Papiere die Vorschriften für ihre Behandlung gegeben und die vorkommenden Fehler nebst ihrer Abstellung erörtert.

W

Die Umschau, Wochenschrift für die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesamtgebiet der Wissenschaft und Technik, sowie ihrer Beziehungen zu Literatur und Kunst (Verlag der Umschau, Frankfurt a. M.) sendet einen Prospekt mit einer Einladung zum Abonnement. Das Blatt ist sehr geschickt redigirt von Dr. Bechhold und hat stets einen hoch interessanten Inhalt, von dem man kein Wort missen möchte. Es hat einen ganz ausgezeichneten Kreis von Mitarbeitern und ist so recht der Sauerteig für die neue Weltanschauung unseres Jahrhunderts. Jeder Gebildete findet hierin reiche Be-

lehrung und den Extrakt der Resultate der neuesten Forschungen auf allen Gebieten der Tätigkeit des menschlichen Geistes Das Blatt sei hiermit angelegentlichst empfohlen.

#### 

#### Geschäftliches.



Das Filialgeschäft der Optischen Anstalt C. P. Goerz Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten, dessen Hauptbureau und Fabrik in New-York, 52 East Union Square sich befindet, wurde im September d. J. in eine selbstständige Gesellschaft mit einem Kapital von Mk. 450000 umgewandelt. Die Firma des neuen Unternehmens lautet: C. P. Goerz American Optical Company. Der Sitz der Gesellschaft bleibt New-York, Zweigniederlassungen betinden sich in Chicago, Heyworth Buildings, sowie in San Francisco.

Veranlassung zu diesem Schritte bot in erster Linie das ständige Wachsen der Filiale und es erscheint in hohem Grade beachtenswert, dass die deutsche optische Industrie in dieser hervorragenden Weise in den Vereinigten Staaten Fuss fassen konnte.

Die Aktien bleiben naturgemäss in den Fländen der deutschen Firma Goerz, wie auch die leitenden Direktiven für das anterikanische Geschäft in Berlin aus-

gegeben werden.

Präsident der amerikanischen Goerz-Gesellschaft ist Herr Kommerzienrat C. P. Goerz, erster Vicepräsident Herr Direktor Rinnebach, Friedenau, zum zweiten Vicepräsidenten und Direktor wurde Herr L. J. R. Holst ernannt, der bereits seit vielen Jahren das amerikanische Geschäft der Firma leitete.



#### Preisausschreiben.



Die Preisverteilung des Preisausschreibens von R. Voigtländers Verlag. Seit den Aufsehen erregenden Aufnahmen, die der bekannte Afrika-Reisende C. G Schillings im Herbst 1904 in seinem Buche Mit Blitzlicht und

Büchse« (R. Voigtländers Verlag in Leipzig) veröffentlicht hat, brauchen wir in Dentschland gottlob auf dem Gebiete der photographischen Aufnahmen freilebender Tiere hinter den Engländern nicht mehr zurückzustehen, sondern können Bilder vorweisen, die die grössten Leistungen selbst der Kearton übertreffen Wie wir seinerzeit unsern Lesern mitteilten, hat sich die Verlagshandlung dadurch veranlasst gesehen, ein Preisausschreiben zur Erlangung von Natururkunden der in Europa freilebenden Tiere zu erlassen. dessen Einlieferungstermin auf den Oktober v. l. gelegt wurde. Das Preisgericht hat nunmehr gesprochen und die Verlagshandlung stellt uns die Liste der Preisgekrönten zur Verfügung. Auch in Zukunft wird die Firma alle wirklich guten Aufnahmen von freilebenden Tieren mit dem vollen Reproduktionsrecht ankaufen und zwar für je 10 Mark. Sie will dann alle im Laufe eines Kalenderjahres angekauften Aufnahmen wiederum demselben Preisgericht vorlegen, das drei Preise von 250, 150 und 100 Mark für die besten Leistungen vergeben wird. Es erhalten also die, die besonders Hervorragendes geleistet haben, ein sehr stattliches Honorar. Es liegt bereits ein sehr reiches Material vor, und es ist zu wünschen, dass alle Naturfreunde durch eine rege Beteiligung an der schönen Aufgabe diesen wertvollen Schatz von Natururkunden zur grösstmöglichen Vollständigkeit erheben helfen.

Im folgenden geben wir das Verzeichnis der Preisgekrönten: I. Preis im Betrage von 1000 Mark Herr Präparator P. L. Steenhuizen in Amsterdam; II. Preis im Betrage von 500 Mark Herr Museumsassistent H. Meerwarth in Braunschweig; zwei III Preise im Betrage von je 250 Mark die Herren Staatsanwalt Bartels in Kiel für Insektenaufnahmen und Photograph Max Steckel in Königshütte für Gemsenaufnahmen; fünf IV. Preise im Betrage von je 100 Mark erhielten die Herren: Staatsanwalt Bartels in Kiel für Wassertieraufnahmen, Photograph Max Steckel in Königshütte für Hirschaufnahmen, K. Hecht, Rittergut Grellenberg, Dr. phil. Bethge in Kiel und cand. forest. Friedrich Maisch in Freudenthal; zehn V. Preise im Betrage von je 50 Mark erhielten die Herren: Professor van Jan in Strassburg, Forstassessor Zimmermann in Eberswalde, Wilhelm Schmidt in Bischofswald, Referendar H. Schumann in Stendal, O. Pfaff in Leipzig, Dr. Claude du Bois-Reymond in Berlin, Otto Hasselkampf in Potsdam, Kunstmaler Karl Stoffel in Hamburg, Kunstmaler Georg Michael Wirsing in München, Forstreferendar Fritz Hornbogen in Ahrensbök.

Das Preisgericht bestand aus den Herren: Direktor Schultz-Hencke, Direktor der photographischen Lehranstalt des Lettevereins zu Berlin, Professor Dr. Heck, Direktor des Zoologischen Gartens in Berlin, Dr. Karl Eckstein, Professor an der Kgl. Preuss. Forstakademie in Eberswalde, C. G. Schillings in Berlin, Verfasser von »Mit Blitzlicht und Büchse«, Dr. Walther Pantenius, einem der Inhaber von R Voigtländers Verlag in Leipzig.

W.

Hochschul - Nachrichten, Die Herausgegeben von Dr. Paul v. Sabrisberg (Akadem. Verlag, München) hat einen Akademisch-Photographischen Wettbewerb für Angehörige aller Hochschulen ausgeschrieben, an dessen Dotirung sich jetzt 15 Firmen mit insgesamt 2060 Mk. beteiligt haben. Die Haas-Raster Fabrikin Frankfurt a. M. hat 6 Preise gestiftet: 100,80 u. 60 Mk. für die besten Vier- und Mehrfarbenbilder 50, 40, u. 30 Mk. für die drei besten Autotypien (Schwarzdrucke) sämtlich mit Haas-Rastern hergestellt. Preisbewerbern werden kleine Raster gratis zur Verfügung gestellt.



#### Zeitungswesen.



»Nachrichten«, Monatsschrift für die Pflege photographischer Kopirverfahren, so betitelt sich eine kleine periodische Zeitschrift, welche die bekannten, in Deutschland führenden »Vereinigten Fabriken photographischer Papiere« ab Januar dieses Jahres herausgeben. Zu der Herausgabe dieser Publikation haben sich die »Schwerter-Papierfabriken« der Mitarbeit einer grossen Zahl hervorragender Fachmänner, Wissenschaftler wie Praktiker versichert, welche zunächst ihre Befunde über die Schwerter-Fabrikate an dieser Stelle niederlegen, im weiteren wissenschaftlich in ihren Laboratorien, praktisch in ihren Ateliers tätig sind, um durch Verbesserung des Bestehenden, durch Anregung zu Neuem, am Ausbau der photographischen Kopierprozesse tätig mitzuarbeiten.

Diese neue Einrichtung wird von den Vereinigten Fabriken mit grossen Opfern begründet, aber es scheinen diese notwendig, soll dem jetzt schärfer als je hervortretenden Wettbewerb begegnet

werden.

Das erste Heft der Nachrichten wird Mitte Januar erscheinen und interessante Arbeiten von Felix Naumann, J. Krämer, Arthur Ranft, Hans Spörl enthalten, ebenso ist ein kleiner Rezeptteil angehängt. Die Zusendung dieser Schrift erfolgt in allen erscheinenden Nummern kostenlos; man wende sich dieserhalb per Postkarte an die Vereinigten Fabriken photographischer Papiere, Dresden-A. und verlange die Nachrichten.



A M. in B. Die Uranverstärkung ist bekanntlich, wenn sie zu stark geworden ist, sehr leicht zu entfernen indem man die Platte in Wasser legt, das mit etwas Ammoniak oder Soda schwach alkalisch gemacht ist. Darin löst sich der rote Niederschlag leicht auf. Schon beim einfachen Wässern schwächt sich die rote Farbe der Uranverstärkung bedeutend ab, da die Uranverbindung in Wasser nicht ganz unlöslich ist. Aus diesem Grunde darf man das Wässern det so verstärkten Platte nicht unter einem Wasserstrahl vornehmen, da an Stelle, wo der Wasserstrahl auf das Negativ fällt, ein heller Fleck entsteht. Das fallende Wasser übt nämlich eine Reibung aus, deren Wirkung sich zu der lösenden des Wassers addirt, so dass ein mechanischer und ein chemischer Einfluss zusammen wirkt und die Platte stärker angreift als an den Stellen wo das Wasser nur über die Platte fortsliesst.

K. E. in F. Natürlich können Sie auch mit Magnesiumband Porträt-Aufnahmen machen. Sie müssen nur sorgfältig für Zerstreuung des Lichtes sorgen, da Sie sonst sehr harte Beleuchtungen erhalten. Auf der Schattenseite muss etwa 1 so viel Magnesiumband verbrannt werden als auf der Lichtseite. Dieses Verfahren ist sogar der Ausgangspunkt gewesen für das Blitzlicht. Die ersten Aufnahmen mit Magnesium wurden überhaupt mit Band gemacht und das führte den Schreiber dieser Zeilen auf die Idee der Momentaufnahmen mit Magnesium-Pulver in Form von rasch abbrennenden Fenerwerkssätzen. die er schon Jahre vorher benutzt hatte, um bei Nacht Leuchtsteine mit aktinischem Licht zu bestralilen, um ihr Fortleuchten zu verwerten. Es handelte sich daber um künstliche Blumen, die mit phosphoreszirendem Schwefelcalcium (Leuchtfarbe) umrändert waren.

20

Sachsen!

Verlangt gratis Probenummer der "Sachsen-Post" Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, vom Verlag Dresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.

# Staatsbürger-Zeitung

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

Erscheint täglich morgens und abends. 42. Jahrgang.

Die "Staatsbürger Beitung" ift biejenige nationale Berliner Tageszeitung großen Stile, bie alle gefunden Strömungen im Beiftesleben ber Ration unterftut und am nachbrudlichften für die schaffenben Stanbe bes deutschen Bolfes eintritt.

Boltes eintritt.

Bezug ber "Staatsbürger Beitung", Ausgabe I (mit "Sonntagsbeilage" und 14 täg. Mittwochs: Beilage: "Junftr. Blatt der Ersindungen und Entdeckungen") durch die Post viertesjährlich 4,60 M., mit Bestellgeld 5,32 M., Ausgabe II 3 M., nit Bestellgeld 3,75 M.

Bezug in Berlin und Vororfen durch die Svediteure Ausgabe II monatlich 1,80 M., bet zweimaligem Austragen. Ausgabe II bei täglich zweimaligem Austragen monatlich 1,25 M.
Probenunmern versendet underechnet die Geschäftsstelle.

Berlin SW. 61. Tohanuiterstr. 6.

Berlin SW. 61, Johanniterstr. 6.



Dritte Ausgabe

#### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photographien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Phoographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Tüchtiger, selbständiger Operateur und Retuscheur findet Vom i. Januar ab dauernde Stellung bei Paul Scholz, Phot., Kattowitz, O-S., Grundmannstr. 2.

Gehilfe für Alles, hauptsächlich tüchtiger Kopirer für glänz, u. Matt Celloidin gesucht, Nur Herren und Damen, die auf dauernde Stellung reflekt, woll. Off eins, an Tropp, Kolberg, Promenade 9

Sauberer, flotter, selbständiger Kopirer for Massenbetrieb gesucht. Solche, die schon in ähnl. Geschäft tätig waren bevorz., Stellung dauernd. Gefl. Off, mit Altersangabe, seith, Tätigkeit, Port, an Phot Kunstanstalt Weber, Bregenz, Bodensee.

#### Gesuchte Stellen.

Gehilfe für Alles speziell tüchtiger Retuscheur, auch im Atelier gut bewandert, sucht dauernde Stellung, Gest ()ff erbeten unter Photograph 1907 postlagernd Franzensbad.

2625

Operateur n Retuscheur, intell . 24 J. alt, beide Landesspr. mächtig, auch in allen undern Arbeiten gut bewandert, sucht Siellung sofort od. später, auch als Filialleiter, nur in Böhmen od. Lad, Urlawek, Kuttenberg 52, Mähren. 2066

I. Operateur, befählgt den Chef in jeder Beziehung zu vertreten, sucht per sofort Stellung als Geschäftsführer oder Lelter elner Fillale. Gehaltsanspruch 200 M monatl. Gell Off. erb. unter Photograph, per Adr. Fischer, Königsberg i. Pr. Münzstr 4,1

#### e Volontairstelle e

in besserem Hause, sucht junger Mann, 26 Jahre, befähigt als Retuscheur etc. Offerten O. B. 8. Postant 94 Berlin

#### Vermischle Anzeigen.

#### Ein photographisches Atelier

nach neuesten Stil mit Warmwasserheizung und anstossender Wohnung in bester Lage der Stadt, Haltest, der meisten Strassenbahnen ist sofort zu vermieten und am 1 April a. c. zu beziehen. Gleiwitz. Ecke Nicoleistr. 13, bei Leo Simenauer.



## Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5 - 2,0 mm stark,

#### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main.



liclert als Spezialität Carl Martens, Graveur Ze'la St. Bl., i. Thiringen.

Jahreszahl "1906" M. 0,85 ohne Iorto.

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Quahtät. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

 Durchm. 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 67
 mm

 Mk
 1.25
 1.50
 1.75
 2.2
 2.5
 2.0
 2.75
 3.-3
 3.5

 Durchm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 mm

 Mk
 3.50
 3.75
 4.- 4.25
 4.
 0
 4.75
 5.- 5.25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

## Photolithographien und

為學學是學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學

Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

## Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

## Fussboden-Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik & State 
Eberswalde.



#### Eduard Blum





## Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh Dingon\_

> .. Bilder

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

#### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort .Porträtur\*.

智強的海衛衛工作的衛門所以衛門在衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛

= R Oschmann, Konstanz No. 1054. =



Kostenfrei!

🛱 "Desdener Offertenblatt" 🛱

[1305

"Fachblatt der Ansichtskarten-, Papierwarenetc. Branche" findet eine streng solide Verbreitung in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Russland etc. in den Kreisen der Buchhändler, Papierhändler Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc., so dass gewiss neue Interessenten erworben werden Interess, Inhalt. Inserate guten Erfolg. Zeile 30 Pf. Herausgeber C. Rob. Bär, Dresden-A. 1.

Das D. R. P. Nr. 148661 betr. "Wechselkassette für geschnittene Films mit einem bei Tageslicht auswechselbaren Filmmagazin

soll verkauft werden, ev. Lizenzabgabe, Nähere Auskunft erteilen Hopkine & Lenz, Patentburo

l'erlin, Königgrätzerstr. 78.



Neuster Anastigmat

Kensoldt-

F: 6.3



Walkar.

Verkittet

Vollkommenes universai-Objektiv.

Ganz aus Leichtmetall. Kensoldt-Klapp-Kamera. Kleinstes flaches Modell.

= Alles Nähere im Katalog kostenlos, =

M. Hensoldt & Söhne, Optische Werkstätte, Wetzlar.

Hoflieferanten des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen.

Zweiggeschäft: Berlin W. 30. Frobenstr. 23.

MESES GORIS & SÖHNE, Turnhout (Belgien)

Barytpapiere und -Kartons.





cha am Starnenhimmel und Ost Wast Siid Nord

Zu beziehen durch die Post, de**n** Buchhandel u. durch de**n Ve**rlag der Treptow - Sternwarte.

#### 🧢 Illustrierte Zeltschrift für Astronomie u. verwandte Gebiete 🖘

\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

behandelt in gemeinvertändlicher Weise die Gebiete der Astronomie, Geodäsie, Optik, Physik und Chemie u. a.

Herausgegeben von F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte.

#### Vorträge und Abhandlungen

herausgegeben von F. S. Archenhold.

| неј  | τ 1.       | Zwei Abhandlungen. Mit 7 Abbildungen                                                                                                                                         |      |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| "    | 2.         | Albrecht, F. u. M., Die Reste der Sternwarten Tycho Brahes auf der<br>Insel Hven. Mit 8 Abbildungen und einer Kartenbeilage , —,80                                           | ***  |
| "    |            | Gumlich, E, Präzisionsmessungen mit Hilfe der Wellenlänge des Lichtes.  Mit 10 Abbildungen                                                                                   | -    |
| ">>  |            | Leman, A., Ueber Schattenphänomene bei Finsternissen. Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen                                                                                 |      |
| "    | 5.         | Archenhold, F. S., Die Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am<br>8. Mai 1900 in Bouzareah bei Algier. Mit 12 Abbildungen, 1,—                                           | ,    |
| "    | 6.         | Günther, L., Ein Beitrag zur Reform des Gregorianischen Kalenders,<br>mit einer Einleitung von Max Jacobi und einem Anhang von<br>General von Sichart, 1,—                   | 1000 |
| "    | 7.         | Bruhns, B., Die Weltanschauungen des Coppernikus und Giordano Bruno ,, 1,                                                                                                    | 1    |
| "    |            | Vieweg, W., Die Bestandteile unserer Atmosphäre nach den neuesten Forschungen                                                                                                | 7    |
| "    | 9.         | Archenhold, F. S., und M. Albrecht, Ausgrabungen und Vermessungen der Sternwartenreste Tyho Brahes auf der Insel Hvon im Jahre 1902.  Mit Tafeln und zahlreichen Abbildungen |      |
| "    | 10.        | Lieckfeldt, E., Die Entstehung und Entwickelung der Weltkörper.<br>Betrachtungen eines Ingenieurs                                                                            | 911  |
| "    | 11.        | Wchner, H., Ueber die Kenntnis der magnetischen Nordweisung im frühen Mittelalter. Mit einem Diagramm                                                                        | ĺ    |
| 22   | 12.        | Berndt, G., Moderne Anschauungen über die Konstitution der Materie " 1,-                                                                                                     |      |
| 22   | 13.        | Nelson, L., Kant und die Nicht-Euklidische Geometrie , 1,50                                                                                                                  |      |
| . ;; | 14.        | Berndt, G., Selenzellen. — Drahtlose Telephonie. — Fernphotographie und Fernsehen                                                                                            | ,,   |
|      | 15.        | Hinrichs, Gustavus D., Die Amana-Meteoriten. Mit 2 Doppelbeilagen " 2,-                                                                                                      | 7    |
| "    | 16.<br>17. | Schiaparelli, G. V., Venusbeobachtungen u. Berechnungen der Babylonier "1,50 Stoverhagen, W., Hauptmann. Ueber Himmelsbeobachtungen, besonders                               |      |
|      |            | das Zurechtfiuden nach den Gestirnen, in militärischer Beleuchtung " 1,50                                                                                                    |      |
|      |            | , market 1                                                                                                                                                                   |      |

~@·@~

Sämtliche Hefte sind sowohl durch jede Buchhandlung als auch direkt vom:

#### Verlag der Treptow-Sternwarte,

Treptow-Berlin, zu beziehen.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

## Jahr's-Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale, 00000000000

Grosse Preisermässigung auf

= Bromsilber-Sepla's = Bilder auf whatmanartigem l'apier weiss oder gelb

Format 20 X 26 cm, roh, Mk. 2 25, mit Retusche Mk. 5 .-,, 26×32 ,, ,, ,, 2 60

32 X 42 11 1.7 3.= 42×50 ,, ,,

43×58 ,, ,, , 5,--40×63 ,, ,, " 550 11.50 50×03 13.-

63×75 " 10,50-22

Die Preise verstehen sich für Volldrucke nach guten Original Negativen, abgetonte Bilder retuschirt 30 Prozent hoher, nach guten Positiven retuschirt ebenfall, 30 Prozent höher. Seplabilder werden mit einem feinen nicht speckig glänzendem Lack überzogen und sehen Kohledrucken täuschend ahnlich. BromsHber Seplas sind ebenso haltbar wie Sepla Plattns.

Ausführtiche Liste auf Wunsch gratis und franko.

form hoher Empfindlichkeit,

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silberreich beckkraft

Unsere neue Platte arbeitet volkommen schleierfrei ist dick gegossen
Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthese entwickelt schnell und leicht
Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthese entwickelt schnell und leicht
Und der grö-ste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haltet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausischtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jederptotograph danach sehnt, das ölld gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher lei ler nicht der Fall war.

Aussührliches Preisbuch über unsere samtlichen Fabrikate steht jedem grots und franko zur Versügung.

Joh. Sachs & Co., Actieste Trockenplattenfabrik Deutschlands, Johanniterstr. 8,

Aelteste Trockenplattenfabrik



## Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden A.

ya wa wa wa wa wa wa wa

#### Die Vereinigten Fabriken Photograph. Paplere fabriziren bezw. bringen in Handel

Wegen Bezug unserer Fabrikafe wende man sich an die Handlungen photographischer Artikel; an Interessenten welche Rroben wünschen, senden wir solche auch direkt zu.

#### 



Die durch unser literarisches Buro bearbeiteten .. Mad. richten", eine Monatschrift |ffir die Pflege photographischer Ropirverfahren, empfehlen wir der Lekture aller Fachleute, Amateure, Fabrikanten und Händler photographischer Artikel; sie ist nicht Empfehlungsschrift allein, sondern (die Sammelstätte der Erfahrungen einer grossen Reihe aner. kannter Fachmänner. Es existirt bisher keine gleiche oder ahnliche Schrift, wie wir sie hiermit bieten.

Aus der am 13. Januar erscheinenden Nr. 1 heben wir or: "Zur Einführung": Ueber Schwerter Gaslichtpapier von Hofphotograph Naumann und Fachschriftsteller J. Krämer, "Ueber Schwerter Negaitiv-Papier" von Fachlehrer Hans Spörl, "Rundgang durch die Fabrik der Schwerter-Papieres" von Arthur Ranft, Resepte für Schwerter-Papiere, Schwerter Papier - Ausstellung, "Unser Plakat" von Erwin Raupp etc. etc.

Diese Monatschrift wird kostenlos verbreitet: Interescenten welche sie regelmässig zu besiteen wanschen; wollen uns dies auf der dem Heft 1 beiliegenden Karte mittellen.

Sie durfen in Ihrem Interesse die Gelegenheit, Ihre Konntnisse auf dem Gebiete der Positivischnik ohne Ausgaben zu bereiskern, nicht vorübergehen lassen.

Erscheinen: Monatlich 1 mal, unter literarischer Mitwirk ang herverragender Autoritäten und Praktiker der photographischen Technik.

Verwenden Sie nur

## Vindobona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter, somit hochprima. Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere.

Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.

## **Auch Sie?**

wissen noch nicht, dass Sie Ihren Verdienst bedeutend erhöhen, wenn Sie Ihre photographischen Arbeiten nicht selbst besorgen, sondern dieselben der photogr. Kunstanstalt von

Benno Heybach, Teschen, österr. Schlesien

übertragen.

Jeder, ob Fachphotograph (Liste C) oder Amateur (Liste D.) sollte sich die Prelsliste kommen lassen.

Entwickeln, Retuschen, Koplren, Vergrösserungen etc. etc. Billigste Preise.



Dr. J. Steinschneider, E

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen Operation (D. R. G. M. No. 152737 Operation (D. R. G. M. 253400 Operation Man verlange neueste Preisiliste

tikel. chkeit 7 500) chale o 253 400

Wellington

Papiere, Platten u Films

Durch jeden Händler.

Prelliste 1043 kostenios.

,, Wellington und beste

Qualität sind eins."

Lager and Vertreter Romain Talbot, Berlin S, Wasserthor-Str. 46.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Zur Charakteristik der Schnelldruck- | Farbenph otographie 25           |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| papiere                              | Bei der Redaktion eingegangen 26 |
| Repertorium:                         | Firmennachrichten 26             |
| Gaslicht-Laternen-Platten 2          | Persönliches                     |
|                                      | Zu unserem Bilde                 |
| Farbfilterplatten                    | Ernennungen                      |
|                                      | 4 August Spiess †                |
| Vereinfachter Lichtdruck             |                                  |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Santliche Anxeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt hei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



## Actien=Gesellschaft für Anilin=Pabrikation, Berlin S0.36

# "Agfa"- Schttell-Fixirsalz D. R. P. ang.



Dieses neue Produkt ergibt durch einfaches Auflösen in der vorge schriebenen Wassermenge ein saures Fixirbad, das vor allen zurzeit im Handel befindlichen Fixirmitteln zwei wichtige Vorzüge besitzt: o o o

I. Es fixirt bei weitem schneller als alle sauren Fixirbäder mit gleichem Thiosulfatgehalt.

2. Die Fixirdauer wird im Gegensatz zu derjenigen anderer Fixirbäder mit fortschreitender Ausnutzung des Bades nicht merklich länger,

Patronen (in Glasröhren )für 100 ccm Bad zu 20 Neg. 9/12 cm ausreichend per Stück Mk. —,25, per Schachtel à 10 Sück Mk. 2,—

Dekorirte Originalblechbüchsen

Grösse I II III Griv 400 ccm 1000 ccm 2000 ccm "Agfa"-Schnellfixirbad Genügend zu 80 Neg. %, 50 Neg. %, 100 Neg. 1% cm

Mk. -.35 -,65 1,10

Bezug durch die Photo-Händler.

## egat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

## Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko: Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Aristos, P. 125500. Opt. Mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz.

## Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

Während der kurzen und trüben Wintertage verwenden

Fachphotographen und Amateure

mit Vorliebe

## Gaslicht-Papiere

Marke \_Leonar"

weil sie sicher sind, vorzügliche Erfolge mit denselben zu erzielen.



# Wintergeschäft

sehr zu empfehlen

e e für alle händler e

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

Bei gielcher Vollständigkeit

billigstes Lehrbuch für Anfänger.

8° 41/2 Bogen. Bruttopreis 0,50 Mk.

. Bei grösserem Bezug hoher Rabatt. .

Siebente Auflage.

Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes,

Berlin W., Bendierstrasse 13.



Aufn. von Emmy Lange.

Lichtdruck von Georg Alpers jun., Hannover.

Sorglos.



gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

Mit einfachen Mitteln

## 

Papiere, Kartons, Postkarten o

Künftle= rische pornehme Wirkuna

unstoruckoaoiere :

Dollkommenfter Ersatt für Platin und Pigment wiederholt durch übereinstimmende Gutachten angesehener Fachmänner anerkannt

Musterpaket  $(12\times16)$ (ortiert) franko für Friedberg trapp & Illund 111



0000000000000000000 <u> ଅଗରପରପରସରପରପରପରପରପରପର</u> 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

r, Köln a. Rh., Westendorp

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Kontgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille. 

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädig \* er Raster.

nien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

> Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr. Frankfurt.

main Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

reifarbendr ackraster \* Universaldrehraster

Telephon ...



DRD Die Aktiengesellschaft,

zu Diensten!

in LYON

van Bosch Feinkorn chamois.

(Frankreich)

empfiehlt ihre

Platten und Films "\sum Z" (Sigma)

die allerempfindlichsten der Gegenwart.

# Actinos-Papier

zum direkten Auskopiren. Fixir-Natron-Flecken ausgeschlossen. Unbegrenzte Haltbarkeit wie im frischen Zustande.

Stenodosen-Lumière

Reine photographische Präparate — In Zinnkapseln genau dosirt. Bequeme Handhabung. Zeit- und Raum-Ersparnis

Versandlager: Mülhausen i. E Lumière.

## Pillnay's Negativlack



J. Gaedicke

# Der Gummidruck

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts, Berlin, Bendlerstr. 13.



## Das Platinverfahren 🕸 🕸









🕸 🕸 in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80,

## Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



## Tannen-Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 2. Matta Papiere: Einfa he und doppe te Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Farbung; für Platin onung jeder Art.
- 3. Auro = Matt = Papier für Goldgetrennten Ballern mit ra hlolgen let Fixage im Tontixirbade,
- 1. Glänzendes Celloïdinpapier 4. Photogr. Postkarten, glanund matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art
  - 5. Gelatine = Aristo = Papier.
  - 6. Confixirbad, konzentrirt. for Matt-Lannenpapiere und Platino-

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzäglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behundlung und haltbaren Resultaten.



Optische Anstalt

#### E. SUTER,

Spezialitat:

#### Photographische Obiektive •

fur alle vorkomme len Arbeiten.

Be ter Beachtung empfohlen

#### (Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruffen, rach ste Mom nt-Aufnahmen, Architekturen, o Landschalten, Interlaurs, Vergrösserungen und Reproluktionen o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5. Suter's Anastigmat-Satze für alle Formate.

NEU!

Ferner: Aplanate Fis, Fio, Fis, Fil2.

Porträt-Objektive, System Petzval F:3.75, F.3.2.

Teleobjektiv. Hand-Kameras in allen Aussuhrung n. Aplanat-Satz

Sufer's Klapp-Kameras 9×12, 9×18 und 13×18 in 3 Aussührungen. Suter's Cartridge-Kameras für Films  $82 \times 108$  mm und Platten  $9 \times 12$ .

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgelung: Walther Eberf, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28 Preislisten gratis und franko.

# PHOTOGRAPHIS (HES

Erscheint wöchentlich

## WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 15. Januar 1907.

#### Zur Charakteristik der Schnelldruckpapiere.

Von J. Joé.

els vor nunmehr zwanzig Jahren auf dem photogra-phischen Markt die sogeannten Schnelldruckpapiere erschienen, konnten sie nur wenig und nur vorübergehend die Aufmerksamkeit der Fachphotographen erregen. Der Grund hierfür war mit grösster Wahrscheinlichkeit in dem Umstand zu suchen, dass die chemische Entwicklung von Halogensilberschichten ein noch wenig bekanntes Verfahren war, weil in jener Zeit die Bromsilbergelatinetrockenplatte noch nicht überall dominirend war, von Entwicklern aber nur Pyrogall und Eisenoxalat angewendet zu werden pflegte. Hierzu kam noch der Umstand, dass das sogenannte Schnelldruckpapier durchgängig keine Bromsilbergelatine, sondern reine Chlorsilbergelatine enthielt, weil man keine schwarzen, sondern zum Tonen mit Goldbädern geeignete sehr warme Töne zu erzielen wünschte. Erzielung solcher Töne erfordert aber, wenn man mit Sicherheit arbeiten will, eine erhebliche Erfahrung und geeignete Entwickler und an beiden hat es damals augenscheinlich gefehlt.

mit dem sich ausbreitenden Vergrösserungsverfahren auf Bromsilberpapier die Kenntnisse in der Behandlung

des leztern sich mehrten und selbes auch zu Kontaktdrucken eifrig benutzt wurde, war sofort das Streben intelligenter Fabrikanten darauf gerichtet, den Kontaktdruck mit Entwicklungspapieren so zu vereinfachen, dass er leicht und mit absoluter Sicherheit ausgeübt werden konnte. Zu diesem Zweck musste aber an Stelle des ziemlich hochempfindlichen Bromsilbergelatinepapiers ein weit weniger empfindliches Fabrikat treten, welches die Benutzung einer Dunkelkammer möglichst überflüssig machen sollte.

Dieses Resultat kann indessen nicht einfach durch eine entsprechende Herabsetzung der Empfindlichkeit einer Bromsilbergelatineemulsion erzielt werden, weil mit der Verminderung der Empfindlichkeit der Bildton und die Tonskala meist sehr ungünstig beeinflusst wird. Ersterer bekommt eine ausgesprochene Neigung zum Uebergang in warme Nüancen, letztere wird verkürzt und dadurch die Kontraste entsprechend verstärkt.

Chlorsilber allein ergibt zwar eine längere Tonskala, also weichere Bilder, aber die Neigung zur Bildung warmer durch die infolge der leichten Reduzirbarkeit der Chlorsilberschicht erforderliche Verwendung schwacher Entwickler noch gesteigert

wird, lässt eine den heute gestellten Bedingungen entsprechende ausreichende

Verwendung nicht zu.

Durch Mischung von Chlor- und Bromsilbergelatine ist man aber in der Lage ein Produkt zu erzielen, welches den Detailreichtum der Chlorsilberemulsion, mit dem brillanten schwarzen Ton und der Kraft der nicht allzugering empfindlichen Bromsilbergelatineemulsion

vereinigt.

Wenn man aber das Verhalten der beiden verschiedenen Emulsionen für sich allein eingehend studirt, dann findet man leicht, dass die Herstellung einer guten Chlorbromsilbergelatineemulsion, wie sie heute für die unter dem Namen Gasliehtpapiere usw. bekannten Schnelldruekpapiere benutzt werden, durchaus nicht leicht ist. Ein grosser Gehalt an Bromsilber ergibt zwar leicht kraftige Kopien und reine Weissen, aber gleichzeitig wird auch ein kräftiger Entwickler notwendig und dieser kann wieder leicht zur Verschleierung hervorgerufen, durch die äusserst leichte Reduzirbarkeit des Chlorsilbers führen. Eine Vermehrung des Chlorsilbergehalts erlaubt zwar die Verwendung eines schwächern, namentlich eines stark bromkaliumhaltigen Entwicklers, welcher für die Entwicklung von Chlorsilber sich als so ausserordentlich geeignet erweist, aber es muss in diesem Falle die Empfindlichkeit des Bromsilbers eine solche sein, dass seine Reduktion mit der des Chlorsilbers parallel läuft, will man reinschwarze Töne erzielen. Je grösser aber das Verhältnis des Bromsilbers zum Chlorsilber ist, um so höher ist die Allgemeinempfindlichkeit und um so leichter erhält man einen intensiv reinschwarzen Ton, während umgekehrt die Fähigkeit zur Erzielung warmer Töne in gleichem Grade abnimmt. Reflektirt man daher nur auf reinschwarze Töne, so kann man nicht nur eine grössere Empfindlichkeit erzielen, sondern man kann auch leichter eine Schleierbildung hintenanhalten indem man einen schwächern Entwickler verwenden kann. Es ist indessen erforderlich, dass der angewendete Entwickler

den Eigenschaften der Emulsion möglichst gerecht wird. Erfahrungsgemäss eignen sich aber Mischungen aus Metol und Hydrochinon ganz besonders für Chlorbromsilbergelatinepapiere, und man findet sie daher bei allen Papieren, welche für schwarze Töne bestimmt sind, vorgeschrieben.

Als ein ausgesprochener Vertreter der empfindlicheren Chlorbromsilberpapiere schwarzen Bildton muss Schwerter - Gaslichtpapier « bezeichnet werden. Seine Empfindlichkeit ist wesentlich grösser als bei andern bekannten Papieren, trotzdem nicht so gross. dass man es nicht in bekannter Weise behandeln könnte. Es erfordert einen relativ sehr schwachen Entwickler, der bei einigermassen richtiger Belichtungszeit den Schatten eine gute Kraft gibt und auch die Details klar herausbringt ohne den Lichtern zu schaden. gute Wiedergabe der Halbtöne augenscheinlich der nur geringen erforderlichen Menge Bromkaliumlösung und dem schwachen Entwickler zuzuschreiben.

Gaslichtpapiere, welche auch wärmere bis intensiv rote Töne ergeben sollen, verlangen stes einen grössern Gehalt an Chlorsilber als solche die nur für warmblaue- oder reinschwarze Töne bestimmt sind. Diese Papiere verlangen einen energischen Entwickler, der namentlich stark hydrochinonhaltig sein muss, wenn man nicht mit einem reinen Hydrochinon entwickler arbeiten will. Mit solchen Entwicklern erhält man leicht warme Töne, aber die Erzielung eines reinschwarzen ist fast ausgeschlossen, wenn man den Entwickler nicht passend ändert.

Um indessen die verschieden warmen Töne erhalten zu können ist es stets notwendig, den zur Erzielung eines warmschwarzen Tones geeigneten Entwickler entsprechend zu verdünnen und gleichzeitig die Expositionszeit zu verlängern. Die geeigneten Verhältnisse können entweder durch Ausprobiren ermittelt werden, oder aber man kann sich auch der in der Gebrauchsanweisung

befindlichen Tabellen bedienen, wodurch das Arbeiten natürlich erleichtert wird.

Weil man heute fast nur Wert auf die schwarzen, sepia und braunen Töne legt, benutzt man den Chlorsilberzusatz auch wohl nur so, dass mit geringer Aenderung des Entwicklers diese Töne mit genügender Sicherheit erhalten werden können. In der Regel genügt hierzu eine Verlängerung der Expositionszeit um das drei- bis fünffache und Verdünnung des Entwicklers.

Die Entwicklungszeit ist ausserordentlich verschieden. Bilder in schwarzem Ton sind sehr rasch ausentwickelt, zuweilen schon (bei trocknem Papier) in zehn Sekunden, meist ist aber 30 bis 40 Sekunden das gewöhnliche Maass, während man andererseits mit hierzu geeignetem Papier auch Entwicklungszeiten von 80 bis 90 Sekunden erhält, ohne dass der reinschwarze Ton oder die Weissen leiden.

Bei den warmen Tönen verlängert sich die Entwicklungszeit so stark, dass sie mit der Belichtungszeit in keinem Verhältnis mehr steht. So braucht man z. B. zur Erzielung eines warmschwarzen Tones vielleicht eine Entwicklungszeit von 30 Sekunden, während für rote Töne eine solche von fünfzehn Minuten erforderlich werden kann. Die Belichtungszeiten verhalten sich aber in diesem Falle nur wie 1:4.



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Gaslicht - Laternen - Platten. Die grosse Beliebtheit, deren sich die Gaslichtpapiere erfreuen, hat die Ilford Ltd. veranlasst, dieselbe Emulsion, womit sie ihre Gaslichtpapiere präparirt, auch auf Glasplatten zu giessen und damit den Amateuren ein Mittel an die Hand zu geben, das ihnen gestattet, auch ohne Dunkelkammer bei jedem inaktinischen künstlichen Licht, wie Gas oder Petroleum ihre Diapositive für die Laterne herzustellen. Die Platte ist für Kontaktdruck bestimmt und ist so unempfindlich, dass sie bei einiger Vorsicht, wie die Gaslichtpapiere bei künstlichem Licht nicht verschleiert. Natürlich erfordert sie zur Belichtung eine entsprechend lange Zeit, wir haben indessen im Magnesiumband ein vortreffliches Mittel, um diese Zeit auf einen Augenblick herabzusetzen. Die Platte soll bei einer entsprechenden Variirung von Belichtung und Entwicklung eine weite Skala von Tönen geben. Sie scheint also mit der-

selben Emulsion hergestellt zu sein, wie das Pan-Papier.

(Photographic Scraps, Januar 07, S. 97.)

W.

Weiche Linien sind eine grosse Hilfe für die bildmässige Wirkung einer Photographie. Eric le Neve empfiehlt für den Eindruck der Weichheit im Bilde, was den Negativprozess betrifft, eine leichte Ueberexposition. Im Positivprozess legt er dann zwischen Negativ und Papier ein Blatt Celluloid. Wenn dadurch die Weichheit der Konturen eine zustarke geworden ist, so dass sie in Verschwommenheit ausartet, so kopirt er das Bild zur Hälfte fertig ohne Zwischenlage, bezeichnet dann die vier Ecken des Papieres genau auf dem Negativ, legt ein Blatt Celluloid auf das Negativ und dann das Papier, so dass es genau in die gemachten Marken passt, schliesst den Kopierrahmen und kopirt

das Bild fertig. So erhält man eine angenehme Kombination von Schärfe und Unschärfe.

(Photographic Scraps, Jan. 07, S. 102.)

W.

Farbfilterpatten gedenkt Dr. J. H. Smith & Co. in Zürich demnächst in den Handel zu bringen, sie sind nach Szczepaniks und eigenen Patenten hergestellt. Die Farbenraster nach dem Joly'schen Prinzip bestehen aus einem äusserst feinen geometrischen Dreifarben-Mosaik, das in jedem Grade der Feinheit hergestellt werden kann, sogar bis 1000 Mosaikflecke auf dem Quadratmillimeter. Praktisch darf aber ein solcher Fleck nicht grösser sein als die Dicke der Farbschicht, da sonst falsche Farben entstehen würden. Die Farbfilterplatten werden den Namen Aneto tragen und den Vorteil haben, dass sie trotz ihrer ausserorden: lichen Rotempfindlichkeit, doch bei gewöhnlichem Dunkelkammerlicht entwickelt werden können, wenn man die Vorsicht gebraucht, sie im Dunkeln in gewöhnlichen Hydrochinonentwickler zu legen und 1. Minute darin zu lassen, dann können sie ohne zu schleiern bei der roten Lampe entwickelt werden, da nun die Rotempfindlichkeit vollkommen zerstört ist. Its werden hierbei farbige Diapositive gewommen. Diese Diapositive, die in einer Aufnahme entstanden sind, können nun mit Utopapier in gleichtarbige Drucke umgesetzt werden.

(Brit, Journ. 4 Jan. 07, Larben-Suppl. S. 6.)

305

Telectro-Photographie. Das von Professor Korn ausgearbeitete Verfahren der telegraphischen Uebertragung von Photographien ist vom Erfinder neuerdings vervollkommnet worden, so dass die Bilder jetzt viel geschlossener und detailreicher werden. Ein Uebelstand war bisher die Trägheit der Selenzellen' die nach einem Lichteindruck nicht rasch genug in ihren ursprünglichen Zustand zurückgingen, um einen neuen Lichtreiz angeben zu können. Dieser Uebelstand ist dadurch behoben worden, dass zwei Selenzellen angeordnet wurden, die alternirend zur Wirkung kommen. Durch Einführung eines weniger trägen Galvanometers wird die Zeit der Uebertragung echeblich abgekürzt und die Bilder werden schärfer.

Die so sehr erfreulichen Resultate sollen angeblich noch übertroffen werden durch ein Verfahren, das Herr Ed. Belin in Nancy, vorläufig noch in ziemlich dunkeln Andeutungen ankündigt. Danach wird ein Kamerabild reproduzirt ohne Einschaltung einer Platte oder eines empfindlichen Papiers. Alle Einzelheiten werden zurückgehalten bis der Apparat justirt ist, was in kurzer Zeit zu erwarten sein soll. Das Wesen des Verfahrens besteht nach dem Erfinder darin, dass:

1. das Bild der Matischeibe der Kamera auf rein physikalische Weise ohne jede lichtempfindliche Präparation und ohne Dunkelkammer übertragen wird, 2. geätzten Platie in sehr kurzer Zeit und ökonomischer als bisher hergestellt werden können, 3. das Bild der Mattscheibe durch eine Telegraphenleitung auf beliebige Entfernungen übertragen werden kann.

Das dem Artikel beigegebene Bild des Erfinders zeigt keine Strichmarken, sondern erscheint in geschlossenen Tönen.

Anm, Da die Ersindung indessen aus Nancy kommt, wo die berühmten K-Strahlen konstruirt worden sind, so enthalten wir uns jedes Urteils bis nähere Mitteilungen über die Methode vorliegen werden, die ihre Ausführbarkeit augenscheinlich zu machen geeigne sind

(Brit. Journ., 14. Dezb. 06, S 984.)

305

Vereinfachter Lichtdruck von Delarra. Man übergiesst die mattirte

seite einer dicken Spiegelglasplatte mit lünnem Bier dem 10 Prozent Kaliwasserlas und etwas Gummiarabicum zugesetzt st und lässt trocknen. Man fängt daauf unter Wasser die abgelöste Schicht les zu reproduzirenden Negativs auf, ässt trocknen, legt 3 bis 4 Minuten in eine 5 prozentige Lösung von Kalium-pichromat, lässt im Dunkeln trocknen und belichtet dann von der Glasseite aus im Kopirrahmen, indem man einen Streifen Celloïdinpapier unterlegt und das Ende des Kopirprozesses findet, wenn die Mitteltöne erscheinen. wässert nun das Chromat aus, trocknet und kann nach dem Befeuchten Glycerinwasser die Platte mit Fettfarbe einwalzen und drucken.

(Bullt, Franç., 15. Novb. 06, 463.)

W

Farbenphotographie. Das tisch Journal of Photography gibt von der ersten Nummer dieses Jahres an ein besonders monatlich einmal beigelegtes Supplement. das ausschliesslich Farbenphotographie gewidmet ist. zehn Jahren hat es das Journal ebenso mit den Projektionen gemacht. sind die Projektionsvorträge eine eingeführte Sache, so dass kein Organ mehr nötig ist, das sich ganz ihrer Pflege widmet. Wünschen wir, dass es mit der Farbenphotographie ebenso ergehen möge, und dass sie in 10 Jahren Gemeingut geworden ist.

Das neue Farben-Supplement wird eingeleitet durch ein Interview mit Louis Ducos du Hauron und dem Bilde dieses Forschers, dem die in die Praxis übergegangene Farbenphotographie als Dreifarbendruck ihren Ursprung zu verdanken hat. Er lebt jetzt ruhig am Aussenrande von Paris in Savigny sur Orge, ist trotz seiner 60 Jahre körperlich und geistig sehr frisch und teilt seine Zeit zwischen seiner Familie und seinem Laboratorium, wo ihn alles was

die Farbenphotographie betrifft lebhaft beschäftigt. Seine ersten Versuche über Farbenphotographie datiren aus dem Jahre 1862 und führten zu dem Patent vom 23. November 1868 gerade als Charles Cros, ein junger französischer Gelehrter, der in derselben Richtung gearbeitet hatte, sein Prinzip der französischen Gesellschaft für Photographie vorlegte. Cros starb 1888 und Hauron arbeitete nun allein, beraubt von allen Untersuchungsmitteln und isolirt. vergingen die Jahre und endlich war es den photomechanischen Verfahren vorbehalten das Prinzip zuerst in die Praxis einzuführen.

Hauron verspricht sich Ducos du viel von dem Dreifarbenrastersystem wie es die Herren Lumière jetzt in Arbeit haben und glaubt, dass der Tag der Farbenphotographie gekommen sei. hat nie aufgehört das Absorptionsproblem der Dreifarbenphotographie zu erforschen und hat in den letzten zwei lahren unter Assistenz seines Neffen Raymond de Berceg of Reihen von Versuchen gemacht, von deren Resultaten er hofft, sie die Farbenphotographie Tür bringen werden, hinter der ietzt die gewöhnliche Photographie betrieben wird. Er deutete noch an, dass er über sein neues Verfahren, das er a priori als unpraktisch verworfen haben würde, das er aber trotzdem äusserst praktisch gefunden habe in kurzer Zeit teilungen machen werde.

Das Farbensupplement bringt auch eine sehr interessante historische Zusammenstellung aller englischen Patente, die von Anbeginn auf Farbenphotogradamit zusammenhängende phie und Gegenstände genommen worden sind. Das erste ist das von Ducos du Hauron genommene vom Jahre 1876. erstaunlich zu sehen welch unreifes und widersinniges Zeug da patentirt worden ist, eine Folge davon, dass das englische Patentgesetz keine Vorprüfung kennt. Das ist ein grosser Schaden für die gesamte Industrie, denn wenn heut jemand eine weittragende und mit grossen Opfern an Geist und Versuchskosten erprobte Erfindung macht, so kann er oft kein Patent erhalten, weil ihm gewöhnlich aus dem Wust der englischen Patente eine Vorpublikation entgegengehalten

werden kann, die zwar wegen ihrer Unreife nie zur Ausführung gekommen ist, aber doch eben eine Vorpublikation ist. (Nach Brit Journ., 4. Jan. 07, Farben-Suppl. S. 1.)





## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Husnik & Häusler in Prag, sendet als Glückwunsch zum neuen Jahre einen sehr hübschen autotypischen Vierfarbendruck nach einem Bilde von K. Rasek, ein gebeugtes altes Ehepaar darstellend, das in einer Herbstlandschaft als letzte Nachzügler einer schon fernen Prozession nachwankt, die einer in blauem Duft verschwimmenden Stadt zu zieht. Das Blatt ist ein beredter Zug für die Leistungsfähigkeit der Firma.

W

Geka-Werke, Dr. G. Krebs in Offenbach a. M. senden ihre Broschüre: » Das Wichtigste der modernen Blitzlicht-Photographies, worin nicht allein eine Anleitung für Amateure zur Ausführung der Blitzlicht - Photographie wird sondern auch die Preise sämtlicher einschlägiger Fabrikate der Firma verzeichnet werden. Diese Broschüre, die wir schon früher besprachen, hat in sofern eine Aenderung erfahren, als sich die früheren Preise infolge der Preissteigerung der Rohmaterialien und Arbeitslöhne etc. nicht mehr aufrecht erhalten liessen ohne den berechtigten Gewinn zu schmälern. Es mussten also für die Zeitlichtpatronen und die panchromatischen Zeitlichtpatronen neue, höhere Preise angesetzt werden. Die Steigerung ist aber so gering, dass sie gegenüber den Vorteilen, die das Blitzlicht gewährt, gar nicht in Betracht kommen kann. Dieses Vorgehen ist im Interesse des photographischen Geschäftes durchaus

rationell, und es wäre zu wünschen, dass alle andern Fächer, besonders die Trockenplattenfabrikation darin nachfolgten, denn die Verdienste in der photographischen Branche sind durch steigende Herstellungskosten und sinkende Preise auf einem Niveau angelangt, das seinen Mann nicht mehr ernähren kann.

Die Firma C. F. Kindermann & Co. in Berlin sendet einen neuen Prospekt, der ihre Neuheiten und Verbesserungen verzeichnet. Da finden wir eine neue Dunkelkammerlampe für elektrisches Licht, wobei der die Glühlampe umhüllende Mantel aus Massiv-Rubinglas aufgeschraubt wird und daher leicht zu ersetzen ist. Ferner mehrfarbige Glühbirnen an einem Corpus vereinigt. Eine Dunkelkammer - Lampe »Tricolor« Petroleum mit genügendem Luftabzug, so dass sie geruchlos brennt. Eine Leselampe für Projektionsvorträge für Kerzenlicht und endlich ein verbessertes Trockengestell für Films, das an die Wand gehängt wird und es gestattet drei Reihen Films oder Positive hintereinander an Klammern aufzuhängen.



#### Firmennachrichten.



Die Trockenplattenfabrik Johannes Herzog & Co. in Hemelingen bei Bremen hat der bisherige Inhaber L. Herzog am 1. Januar d. J. mit allen Aktiven und Passiven seinen beiden Shnen Carl und Dr. Hans Herzog bergeben.



#### Persönliches



Franz Hoffmann †. Am 3. Januar tarb nach längeren Leiden am Herzchlage in Dresden Herr Franz Hoffnann, der in der photographischen idustrie wohlbekannte frühere Inhaber in Gründer der Firma Unger & Hoffnann in Dresden, jetzt Unger & Hoffmann, kt.-Ges., der er noch bis zu seinem ode als Vorsitzender des Aufsichtsrates ingehörte.



#### Zu unserem Bilde.



Unser heutiges Bild verdankt seinen Ursprung Frau Emmy Lange von der Firma Behnke & Lange in Berlin Es zeigt das besondere Geschick, das Damen im Umgange mit Kindern haben. Der freundliche Ausdruck im Gesicht des Kindes ist kein künstlich erzeugter sondern er ist von selbst entstanden und spiegelt die Art, wie mit dem Kinde umgegangen ist. Die leise Unschärfe ist eine bei der Einstellung auf die vorderste Fläche gewollte und erzeugt eine Weichheit der Formen, die gerade für ein kleines Mädchen geeignet ist.

In dem Ausdruck des Kindes spiegelt sich die ganze Sorglosigkeit seiner glücklichen Jahre. Da hat noch kein Herzenskummer seine Runen eingezeichnet und keine Sorge ums Dasein das Auge getrübt, da die schützende Hand liebender Eltern über der jungen Knospe ausgebreitet war. Aber auch diesem glücklichem Wesen wird die Stunde schlagen, die von Entsagung und herzbrechendem Weh redet und die Weichheit der Formen wird verschwinden, um schärferen Linien Platz zu machen. Glücklich wer dann so veranlagt ist, dass keine Verbitterung eintritt, und dass sich immer noch etwas gutes erkannt wird, was auch im herbsten Schmerz liegt. Der Optimismus ist in solchem Falle der einzige Retter und das einzige Kosmetikum, das die Falten verscheucht oder sie nicht zur bleibenden Ausbildung gelangen lässt.

Darum, meine Damen seien sie Optimisten und erhalten Sie sich das Wohlwollen gegen die Welt, dann werden Sie erst sehr spät Runzeln bekommen und dann nur solche, die nicht entstellen sondern auch das Alter schön machen.

#### \*\*

#### Ernennungen



Herr G. H. Emmerich, Direktor der Münchener Lehranstalt für Photographie ist zum königl. Bayrischen Professor ernannt worden. Wir benutzen diese Gelegenheit, um nachstehend einen kurzen Abriss über das Leben und bisherige Wirken des Ernannten zu geben:

G. H. Emmerich, wurde geboren 1870 in Frankfurt a. M., als Sohn des Maschinen-Fabrikanten Ernst Emmerich, und war zuerst für die Elektrotechnik bestimmt, verlor während der ersten Jahre seiner Ausbildung seine beiden Eltern und wandte sich dann nach München und dort der Photographie zu.

Zunächst kaufmännisch, dann literarisch und insbesondere organisatorisch tätig, begründete er 1894 den »Süddeutschen Photographen - Verein« und organisirte dessen Fachausstellungen in München, Freiburg, Stuttgart und Mainz. Er verpflanzte Ende der neunziger Jahre Auffassung der Wiener Kamedie Süddeutschland; die nach heutige Kunstphotographie trat 1899 in Stuttgart zum ersten Male auf. E. nahm sich deren Pflege durch seine Zeitschrift energisch an und hat so wesentlichen Einfluss auf den Fortschritt der deutschen kunsthandwerklichen Photographie gewonnen. - 1898 leitete E. Verhandlungen mit der bayr. Staats-Regierung betreff Begründung einer Fachschule für Photographie ein, verstand diese, die Stadtgemeinde München und die Interessenten, insbesondere die Industrie dafür zu interessiren, so dass sie, mit dem durch ihn bearbeiteten Statut und Lehrplan 1900 in's Leben treten konnte Ueber die erfolgreiche Tätigkeit und stets fortschreitende Entwicklung dieser Anstalt, welche heute einen Lehrkörper von 10 Lehrkräften besitzt, und letztes Jahr in Nürnberg die goldene Staatsmedaille errang, hat das Photographische Wochenblatt stets getreulich berichtet. E. entwickelteeine umfangreiche publizistische Tätigkeit, er gab 9 Jahr lang die Süddeutsche, dann » Allgemeine Photograph-Zeitung « heraus und begründete dann die Photographische Kunst; er brachte ferner das umfangreiche Werk »Werkstatt des Photographen und 3 Bände des Jahrbuches des Photographen« heraus. Die

Bayr. Staats-Regier. verwandte ihn 1905 bis 1906 als Mitarbeiter an der organisatorischen Gestaltung der bayr. Unterrichtsausstellung Nürnberg 1906. Ehrenmitglied und Vorstandsmitglied des »Süddeutschen Photographen - Vereins«, beeidigter Sachverständiger, Mitglied des bayrischen photographischen Sachverständigen-Vereines und bereits Orden ausgezeichnet vom König von Württemberg, Grossherzog von Toskana und Herzog Carl Theodor in Bayern. —

Wir wünschen unserem Kollegen weitere Erfolge die nichtgeringer sind als die bereits erreichten und eine lange Reihe von Jahren

zu ihrer Betätigung.

#### \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

August Spiess †

August Spiess, Mitinhaber der Firma Meisenbuch, Riffarth & Co. in Schöneberg bei Berlin, starb in der Nacht zum 9. Januar ganz plötzlich, aus voller Gesundheit heraus im 48. Lebensjahre an einem Herzschlage. Mit ihm geht ein grosszügiger Geschäftsmann und eine liebenswürdige Persönlichkeit zu Grabe. Er trat zuletzt an die breitere Oeffentlichkeit mit seiner Denkschrift, die eine scharfe Kritik des Kunst- und Photographie-Schutzgesetzentwurfs enthielt und die auch ihren Zweck in Bezug auf die graphischen Gewerbe erreichte. Friede seiner Asche!

Nach Schluss der Redaktion geht uns noch folgender Lebensgang des verewigten August Spiess zu:

Am 30 ten April 1859 zu Erkelenz (Rheinland) geboren, widmete sich Spiess dem Buchlihandel, der ihn sehr rasch auf den Kunsthandel und hiermit zugleich auf die Kunst selbst hinwies.

Mit praktischem Blicke erkannte er zur rechten Zeit, welche eminente Bedeutung eine fabrikmässige Herstellung von mustergültigen Druckstöcken haben müsse und seinem zähen Festhalten an dieser gesunden Idee in Verbindung mit weitgehendstem Kunstverständnis wurde der Erfolg zuteil, dass die Firma Meisenbach Riffarth & Co. heute auf drei gross angelegte Reproduktionsanstalten zu Berlin, München und Leipzig als drei erste Häuser des graphischen Gewerbes hinweisen kann, die eine führende Stellung für sich beanspruchen dürfen.

Mit August Spiess ist eine Persönlichkeit aus dem Leben geschieden, die so leicht nicht zu ersetzen sein wird und jeder der ihm einmal näher zu treten Gelegenheit hatte, wird sich des starken, gewaltigen Eindruckes nicht haben erwehren können, welcher von

diesem Manne ausging.

Fesselnd in der Unterhaltung, straff in der Disziplin, weitschauend in geschäftlichen Plänen, damit ist die Person des Verstorbenen kurz charakterisirt, dem leider noch nicht ganz das Alter von 48 Jahren beschieden war.

Wer Spiess gekannt hat, wird ilm nie vergessen, das ist der beste Gedenkstein, den er sich durch sein

Wirken setzte.

## Das Welfall.

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte.

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow - Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich 3 Mk: Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und befähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt."

Der Reichsanzeiger,

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten.

"Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis."
Pädagogisches Archiv,

"Jedem Gebildeten warm empfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.

## Wer sich chemische Kenntnisse



197 Abbildungen. Oreis nur 7 Mark, ohne zeitranbendes Studium verschaffen will, findet in dem, man darf sagen unterhaltend zu lesenden Buche

#### Chemie fürs praktische Leben

von M. Meiler

einen vortrefflichen Führer, der einen ganz neuen, leichtverständlichen Weg einschlägt.

Wertvoll für jeden Calen, für Geschäftsleute, Beamte, Arbeiter u.f. w.

Die Einführung geschicht spielend leicht auf eine neue, sehr praktische und sesselnde Weise und durch zahlreiche, mit einfachen Mitteln aussührbare Experimente.

Zu beziehen durch den Verlag des Photogr. Wochenblattes, Berlin W.

## Sachsen!

"Sachsen-Post" Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, vom Verlag Dresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Photographie.

Gesucht wird ein erstklassiger Operateur-Retuscheur, mit feinstem Werk vertraut und imstande gute theatralische Studien zu machen. Müsste etwas Englisch sprechen Ausführliche Offerten mit Referenzen an Bassano, 25 Old Bondstr., London erbeten.

Zum 1. resp. 15. Februar findet ein tüchtiger Neg - und Pos. Retuscheur, welcher eine gute Aufnahme macht und in der Bromsilber Retusche bewandert ist, dauernde, angenehme Stellung Desgleichen eln junger kopirer, für Protalbin und Bosch-Matt Angebote erbeten an Aug. Nolte, Hannover, Holz-[2668 markt 6.

#### Gesuchte Stellen.

Ein junger Gehilfe für Alles, welcher bis jetzt als Kopirer und Retuscheur für kleine Sachen tätig war und auch in den anderen Fächern nicht unerfahren ist, sncht (Bayern bevorzugt) angenehme und dauernde Siellung. Angebote unter K. B. haupipostlagernd Straubing erbeten,

Operateur u Retu-cheur, 27 Jahrr alt, sucht für sofort oder später in einem guten Geschäfte dauernden Posten. Derselbe ist durchaus selbstständig und In allen Fächern tüchtig. Werte Angebote erbeten an Max Carsch, Dresden-N., Tieckstr. 21.

Koplerer für Matt und Glanz, der im Tonen Hervorragendes leistet und zugleich in der Negativ und Positly-Retusche firm ist, sucht für sofort oder später Stellung. Werte Angeb. erb. unter "Photograph", Frankfurt a d. O., Frauendorferstr. 1811.

#### Existenz

in einer lebhatten, schlesischen Gebirgsstadt in guter Lage ein Haus zu verkaufen in seit Jahrzehnten ein flotti gehendes

photographisches Atelier

betrieben wird Parterie - Ladeneinrichtung. Fester Preis 35 000 Mk. Mietsergebnis bisher 2000 Mk, jedoch noch zu erhöhen Hypotheken 18000 Mk., voraussichtlich feststehend. Angehote unter "D. E." an Rudolf Mosse, Hirschberg in Schlesien.



#### Blitzlicht Saison

Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm, für

#### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Zeitlientkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk
"Das Magnesium - Kunstilcht in der Photographle" von Franz Petiauer

mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichender Aufnahmen einer Farbentafel.
Versand dieses soeben erschienenen Werkes spesenfrei.

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.

#### Photograph,

durchaus selbständig und sauber arbeitend in Aufnahme sowie Reproduktion beir, technische Artikel wird gesucht von grösserer Fabrik Berlins. Offerten mit Gehaltsangaben und bisheriger Laufbahn an dle Expedition dleser Zeitschrift unter T. 1346 erbeten. 1346

## Für Ceute aller Stände.

8 Glänzende Einnahmen. 8

Jahre hindurch sichert sich, wer schnell den Orts- oder Bezirksalleinverkauf eines grossartigen Patent-Massenartikels übernimmt. Riesen-Absatz. Laden und Kapital unnötig. Ein durchaus reeller Artikel dessen Vertrieb keinen Verdruss, sondern hohe Befriedigung bringt. Keine Uebertreibung! Ein Versuch beweist. Prospekte und Alleinverkaufs - Conditionen gratis. Man schreibe Postkarte an Karl Frische in Kaldenkirchen (Rheinland).

## Selten günstig!

Goerz-Linse für 13×18 cm - Apparat, zu halbem Preis zu verkaufen. Gest Offerten unter F. A 2507 postlagernd. Gnadenfrei i. Schlesien erbeten. [1349

#### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2. - 2 25 2.50 2 75 3. - 3 25

 Durchm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100 mm

 Mk.
 3.50
 3.75
 4.—
 4.25
 4, 0
 4.75
 5
 —
 5 25

Norddeutsches Versandhaus

für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

# Photolithographien und Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie feinste Ansichtskarten in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert Georg Alpers jun. Hannover D. Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt - Nachnahme - franko 4.20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme,

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. 

# SATRAP-BROM-SILBER-PAPIFR

für Kontaktdrücke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss für Vergrösserungen

Marke C = matt, glatt, weiss für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss für Kontaktdrucke

Marke Chamois = grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur · · · · Verfügung · · ·

= Bezug durch Handlungen. =

#### Chemische Fabrik auf Aktien.

(vorm. E. Schering)

Photogr, Abteilung,

Charlottenburg, Tegeler Weg 28/33.

海南海南海 "哈岛海南海南海南南南南南南南南南南南南南南南南





Zu beziehen durch die Handfungen Film- Streckhafter, Film-Hantel, Stielund Ringklemmen, Dreikrali-Platten hafter. Engros und Export. August Chr Kitz, Frankfurt a. M. issenswertes

reich illustrirt. Statt M. 1,70 nuf M. 1. —. Büchernste gratis.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =

#### Dr. Struve & Soltmann,

Fernsprech-Anschluss Amt 4, No. 1641. BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depescheu-Adresse Sodawasser

#### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk, 1,30 | excl Ballon frei Haus, fr-i Bahn oder Kahn Berlin.

## Adressbuch

## der photographischen Ateliers Deutschlands

6. Jahrgang: 1905 06

enthaltend die Adressen sämtlicher photographischen Ateliers, Anstalten für Vergrösserung, Retouche und Malerei, photochemigraphischen Kunstanstalten, Lichtdruckereien, aller Fabriken und Hundlungen photographischer Apparate, Utensilien und Bedarfsartikel sowie der photographischen Verbände, Vereine, Lehranstalten und Zeitschriften.

Ca. 8000 Adressen.

#### Elegant gebunden Mk. 8-.

Ausführlichen Prospekt bitten zu verlangen!

Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig, Portstr. 11.

## Bücheranzeigen.

- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts"
Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Busch=

Anastigmate
Aplanate



Bis=Celare

Fand - Kameras

Objektive für Projektion und Vergrösserung Objektive für Kinematographen=Apparate.

## Kondensoren



mit zwei und drei Linsen in Spezial-Messingfassung, die in bequemer Weise das Herausnehmen und Reinigen der Linsen gestattet.

Man verlange Katalog.

यव यव यव यव



vormals

Emil Busch A.≈G.

Rathenow.



Mein soeben neu erschien. Nachtrag, Weihnachtsneuheiten betreffend, enthält wieder verschiedene preiswerte Modelle, Meine sämtlichen Cameras verbinden höchste technische Vollendung mit eleganter

Ausstattung,

Besonders meine

#### Minimum-Delta-Kamera

die von mir im Jahre 1903 zuerst in den Handel gebracht wurde, repräsentirt heute unbestritten

#### das Beste der Cameratechnik,

und serfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Ganz besonders verweise ich auf nebenstehend abgebildete

#### Minimum 6×9 cm.

mein neuestes Modell.

Linige Vorzüge der Camera sind



Delta-Cassetten, welche ein bequemes Einlegen und Herausnehmen der Platten gestatten. —

Mit schwarzem Saffianleder überzogenes Aluminiumgehäuse.

#### Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Man verlange Weihnachtsnachtrag No. 63, 1906.

#### 

#### Rheinische Trockenplattenfabrik

### J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

#### höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise.

Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

#### 



#### Moment Platte.

Höchste Empfindlichkeit. Vorzügl. Deckung und Klarheit. Dichte gleichmässige Schicht! Fcines Korn. Keine Gelbfärbung, daher für jeden Entwickler gleich gut verwendbar.

Hervorragend für Standentwicklung!

#### Lichthoffr. orthochr. Platte

Vorzügliche Wiedergabe der Tonabstufungen! Kein Verschwimmen der Töne daher vollendete Brillanz! Für Aufnahmen im Freien. Schneelandschaften und Reproduktionen besonders zu empfehlen.

Preise

Mk. 1.80 3.35 6.50

für obige 3 Sorten:

9/13 13/18 18/24

drihochromatische Moment-Platte.

Unsere nach neuem Verfahren (von Emulsion 2450 ab) hergestellte Platte hat folgende Eigenschaften:

Sehr hohe Gelb-und Grünempfindlichkeit,

Höchste Allgemeinempfindlichkeit, Ohne Gelbscheibe ausreichend für alle

Zwecke der Landschaftsphotographie, Gelbscheibe nur bei starken Farbenkontrasten, Dichte Schicht, hervorragende Deckkraft Feines Korn, prächtige Modulation, Höchste Haltbarkeit!

Sollte überall an Stelle der gewöhnlichen Platten treten.

Für die höchsten Anforderungen empfehlen wir

die Flavin-Platte-Hauff Anerkannt beste Farbenplatte,

Höchste Gelb- und Grünempfindlichkeit, Höchste Allgemeinempfindlichkeit, Ohne Gelbscheibe fast durchw. anwendb., Vorzüglich für Gebirgs- u. Seeaufnahmen. Unübertroffen für Herbstaufnahmen, Zu Reproduktionen unentbehrlich, Feines Plattenkorn, vollendete Modulation, Lange Haltbarkeit.

9/12 12/16 1/2 13/18 18/24 Preise: M. 2.40 3,60 4.50







#### Diapositiv-Platte

Für Projektions-, Stereoskop- und Fensterbilder.

Hervorragend brillant u. plastisch wir-Für schwarze, braune und violette kend. Töne vorzüglich geeignet. Genaue Gebrauchsanweisung liegt j. Packung bei.

Bezug durch die Photo-Händler

# Lentaist ein ganz vorzügliches Gaslicht-

# Papier

12 verschiedene Sorten.

Die neuen Sorten Lenta L. u. M. liefern reinschwarze, brillante Bilder und zeigen auch bei längster Entwicklungsdauer keinerlei Geibschleler.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt No. 18 kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft — Steglitz-Berlin

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Patentreform                    | 9   | Bei der Redaktion eingegangen 37 | 7 |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|---|
| Ein Doppeljubiläum 3                | 32  | Zeitungswesen 37                 | 7 |
| Repertorium:                        |     | Vereinswesen                     | В |
| Kopirflecke auf Negativen 3         |     | Firmennachrichten                |   |
| Anstrich für Projektionsschirme . 3 | 34  | Unterrichtswesen                 | В |
| Die horizontale Standentwicklung 3  | 4   | Patentliste 38                   | В |
| Bisulfitlauge 3                     | 5   | Briefkasten                      | ) |
| Trocknes Abziehen der Schicht       | - 1 | Druckfehler                      | > |
| von Negativen                       | 6   | ·                                |   |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Auzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berliu W., Bendlerstr. 13.

Oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goerz-Doppel-Anastigmar, "CELOR"

Serie 1b

1:4,5-1:5,5.

#### Spezial-Objektiv

für allerschnellste Aufnahmen, Momentaufnahmen bei ungünstigem Licht, Porträts im Atelier und im Zimmer Dreifarbenaufnahmen, Projektion etc.



Die Hinterlinse allein kann mit kleineren Blenden an selbständiges Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

#### Spezial-Beschreibung kostenfrel.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeloskope) sowie Apparate (Goerg-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse Triëder Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschlenes.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ AktienAnstalt Gesellschaft
BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C. NEW-YORK PARIS CHICAGO1-6 Follows Circus. 52 East Union square. 22 Rue de Cutrepot. Regworth Bidgs, 8



# Projektions- und Vergrösserungs-Apparate

neueste Modelle in allen Preislagen, sowie sämtliche Zubehörteile

liefert die

Hüttig-Akt.-Ges.

Dresden.

Verlangen Sie kostenlose Zusendung unserer neuesten Projektionsliste Nr. 137



Dr. J. Steinschneider, D

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit

Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen O. R. G. M. No. 152737 O. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste :



**MEYERS** 

= 148,000 Artikel und Verweisungen. =

Gegenwärtig erscheint

in sechster, neubearbeiteter und vermehrter Auflage

320 wöchentliche Lieferungen zu je 50 Pfennig. Probehefte Verlag des

GROSSES KONVERSATIONS

20 Bände in Ha.bieder gebunden zu

je 10 Mark.

Probeheste und Prospekte gratis durch jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig w. Wien.

== 1400 Bildertafeln und Kartenbeilagen. =

LEXIKON

#### Wer sich chemische Kenntnisse



197 Abbildungen. Oreis nur 7 Mark ohne geitranbendes Studium veribaffen will, findet in dem, man darf jagen unterhaltend gn lefenden Buche

#### Chemie fürs praktische Leben

von II. Meiler

einen vortrefflichen Führer, der einen gang nenen, lei btverfiandlichen Weg einschlägt.

Wertvoll für feden Cafen, für Geschäftsteute, Beamte, Arbeiter u.f. w.

Die Einführung geschieht spielend leicht auf eine neue sehr prakusche und fesselnde Weise und durch zahlreiche, mit einfachen Mitteln ausführbare Erperimente.

Zu beziehen durch den Verlag des Photogr. Wochenblattes, Berlin W.

### Pillnay<sup>s</sup> Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.





J. Gaedicke

# "Der Eummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts,**Berlin, Bendlerstr. 13.

Bücheranzeigen.

H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts"
Berlin W., Bendlerstr. 13.

Voigfländer & Sohn A.-G. Gegr. 1756
Optische und Mechan. Werkstätte

Filialen in: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-York fabriziren in eigener Werkstätte





Apparate

eigenes Modell

fur Projekti nu. Vergrösserung gleichzeitig bestens geei gnet

Katalog

s leben er chienen Nr. 6 postfrei



Dr. G. Krebs. Offenbach a. Main.



Neuheitl

#### Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Mementa fane 11 elen ersetzen ie Geltifter und geben die Farben ta ihren zu tigen Helligkeit werten wieder



Excelsior-Blitzlichtputver

pate it

Get a Blitzlichtpulver

pa tert Helin -Blitzlichtpulver

in getreater Parkeng

ior den lost.

versand gee gnet

Geka- und II lios Momentkapseln

Bezug durch die Handier

Man verlange die Blitzlichtbroschüre



# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

19.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/019.00/

33. Jahrg.

Berlin, 22. Januar 1907.

#### Die Patentreform.

[Nachdruck verboten.

Von Otto Wiesner.



Desto mehr findet die Frage aber Anklang in den Kreisen der beteiligten Erfinder, der Industrie und sonstiger Interessenten, die sich direkt oder indirekt

mit Patenten oder Gebrauchsmustern beschäftigen. Und in diesen Kreisen hat man eingesehen, dass die sich immer wiederholenden Klagen ihre volle Berechtigung haben. Man hat so ganz allınählig die Ueberzeugung gewonnen, dass das Patentgesetz neben seinen Vorzügen. auch Schattenseiten hat, dass die Gebühren für die Mehrzahl der Interessenten ein wenig zu hoch sind, dass es aber auch noch andere Mängel aufweist, die ich näher beleuchten will.

Da befindet sich z. B. in dem Kaiserlichen Patentamt ein geräumiger Saal, in dem ein recht lebhaftes Treiben herrscht. Bleistift und Pauspapier haben hier die Oberhand und gar mancher Erfinder, der schon von den vielen verdienten Millionen träumt, wird durch die eilfertige Bewegung dieser vielen Bleistifte und durchsichtigen Papierchen aus seinen Grübeleien in die nackte Wirklichkeit zurückversetzt worden sein, wenn ihn Bescheide des Patentamts erreichen, die besagen, diese oder jene Firma habe gegen seine Anmeldung Einspruch erhoben. Dagegen schliesslich nichts einzuwenden. vertritt sein Recht. Aber die Einsprüche haben in den weitaus meisten Fällen keinen besonders hohen Wert, sie verzögern den regulären Geschäftsgang und ziehen die Erteilung der Patente mehr und mehr in die Länge, zumal dann,

wenn der Einsprechende ein gewichtiges Interesse an einer Verzögerung der

Patenterteilung hat.

Doch einen weiteren Uebelstand hat der grosse Saal, die "öffentliche Auslegehalle«, gezeitigt; den Handel mit Kopien von eingereichten Patent- und Gebrauchsmuster-Eintragungen. Und hier ist die böse Stelle, derentwegen man die öffentliche Auslegehalle im Kaiserlichen Patentamt mit allen Kräften bekämpft. Die Kopien dienen eben nicht nur dazu. unberechtigte Patentanmeldungen abzuwehren und gegen diese, in irgendwelche schon bestehende Rechte eingreifenden Schutzansprüche, vorzugehen, sondern es ist ein offenes Geheimnis, dass sie in der Hauptsache dazu benutzt werden, in Holland und in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern bestehende Fabriken billigst mit guten deutschen Ertindungen zu versehen. Und die Mehrzahl der in der Auslegehalle des Patentamtes eifrig fätigen Personen leisten ihr Möglichstes, um das Ziel zu erreichen, dass unsere deutschen Erfindungen das Ausland bereichern.

Als ein ternerer Uebelstand wird die nur 15 Jahre wahrende Schutzfrist der

Patente betrachtet.

Endlich machen sich die technischen Angestellten auf, um gegen die Ungerechtigkeit zu protestiren, dass ihnen jedes Anrecht auf ihre in der Werkstatt gemachten Erfindungen zu Gunsten ihres Brotherrn verloren geht. Insgesamt bestehen also die Hauptforderungen darin, dass verlangt wird:

1. eine erhebliche Herabsetzung der

Gebühren.

2. eine Verlangerung der Schutztrist,

3. die Geheimhaltung der angemeldeten und patentirten Erfindungen während einiger Jahre, demgemäss

 Schliessung der öffentlichen Lesehalle bezw. Aenderung des Ein-

spiuchsverfahrens,

 Anerkennung des eventl. bedingten Anrechtes auch des Angestellten an den Gegenstand seiner Erfindung,
 nur der Erfinder darf anmelden.

Hier registrire ich nur die wichtigeren Forderungen, die an eine Aenderung des

Patentgesetzes gestellt werden und übergehe alle anderen, auch die schon viele Jahre früher erhobenen Einwendungen gegen das bisher beliebte Prüfungs- und Erteilungsverfahren usw. und dies aus dem Grunde, weil viele der Einwände durch eine Reform des Patentgesetzes bereits erledigt würden, andererseits sich die Handhabung eines Gesetzes doch erst aus den Bestimmungen desselben ergibt.

Hinsichtlich der viel zu hohen Patentsteuer ist nun in erster Linie darauf hingewiesen worden, dass der literarische Autor einen vollen gesetzlichen Schutz auf Lebenszeit geniesse und noch dreissig lahre nach seinem Tode. Dieser hat für den Schutz keine Gebühren zu zahlen. Anders der Autor auf gewerblichem Gebiete. Von ihm verlangt man, dass er für den zweifelhaften Schutz, wie ihn das heutige Patentgesetz darstellt, recht gehörig zahlen soll. In 15 Jahren 5300 Mark Dadurch stellt sich das Kaiserliche Patentamt als ein grosser Ertindungsfriedhof dar. Nur 2.7 Prozent werden nach [ürgensohn!) 15 volle Jahre alt. Alle anderen Patente gehen schon in den ersten Jahren oder in einer späteren Zeit wieder ein. Jürgensohn bringt auch Beweise für die Tatsache, dass findungen, die später den Nachweis für ihren praktischen Wert erbracht haben, zu ihrer Verwertung oft Jahrzehnte gegebrauchten. In dem Kapitel: Allerhand Erfinderschicksale« erwähnt er u. a. auch Gutenberg, der bei seinen langjährigen Versuchen sein ganzes Vermögen verlor und ausserdem noch 2000 Goldgulden Schulden machen musste.

Stevenson quälte sich fast 12 Jahre mit dem Bauen von Lokomotiven ab, bevor er Erfolg hatte.

Werner Siemens hat ein bis zwei Jalirzehnte gebraucht, um die Erbauung der ersten eletrischen Bahn durchzusetzen.

Krupp hat 25 Jahre hindurch gekämpft und dem drohenden Untergang ins Auge geschaut. Erst im Jahre 1859 gab Preussen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Patentgesetzgebung und Erfinderschicksale. C. Heymanns Verlag, Berlin 1906.

ili einen grösseren Auftrag auf Gesuütze, die er bereits seit 1847 fabrizirte.

Von Edison wird berichtet, dass er zin Jahre am Phonographen arbeitete ud 2 Jahre am Glühlicht und dass ihn di Experimente etwa die runde Summe vn einer Million Mark gekostet haben silen.

Auer hat sich 10 Jahre damit abgeriht, sein Gasglühlicht durchzusetzen; musste sein Geschäft anfangs wieder

igehen lassen.

Der Erfinder des Rübenzuckers wurde on anderen Chemikern ausgelacht, Und ute zählt man im Deutschen Reich 4 Rübenzuckerfabriken, die dem Fiskus 2 Millionen Mark Steuern zahlen.

Die Eisenbahnen sind auch ein Werk Erfindern. Sie allein geben dem aat in Preussen einen jährlichen Ueberchuss von 600 Millionen Mark; sie bechäftigen etwa eine halbe Million Bente und Arbeiter, die wiederum jährlich 1. 420 Millionen Mark verdienen und ielleicht zwei Millionen Menschen unteralten. Jürgensohn führt noch leispiele an. Doch die bereits erwähnten eweisen zur Genüge, dass auch der taat an der Tätigkeit der Erfinder ein ehr grosses Interesse hat und ferner, lass es nicht immer wertlose Patente zu ein brauchen, die vorzeitig verfallen. n der Mehrzahl der Fälle sind es die iberaus hohen Patentgebühren, die die Jrsache bilden.

Untersucht man nun die Vorschläge, die für eine Herabsetzung der Patentgebühren gemacht werden, so trifft man

auf recht verschiedenartige.

Hugo Bremer<sup>2</sup>) macht keine bestimmten Vorschläge zu dieser Frage. Er weist nur dareuf hin, dass es notwendig sei, dass die Taxen eine Ermässigung erführen, und dass bei einer Neugestaltung und Aenderung im Patentgesetz der persönliche Erfinder und geistige Arbeiter auf technischem Gebiete gleichwertig mit den anderen mitwirkenden

Faktoren (Handel, Industrie etc.) zur

Geltung käme.

Friedr. von Gutbier gibt auch keine Zahlen an, verlangt aber, dass die Patentsteuer mässig und nach amerikanischem Muster in einem oder höchstens zwei Terminen zu entrichten sei — mit einer wohlwollenden Stundung für unbemittelte Inländer.

Arved Jürgen sohn tritt für Unentgeltlichkeit in Patenten ein und will höchstens eine einmalige kleine Beurkundungsgebühr (etwa 80 Mark) und eine Vorprüfungsgebühr gelten lassen. Im übrigen ist er Gegner aller Jahresgebühren.

I. Keidel<sup>3</sup>) in Potsdam schlägt vor, 20 Mk, zu erheben, wenn die Anmeldung bewirkt wird, 50 Mk. bei Beantragung der Prüfung durch einen Dritten (20 Mk. für den Erfinder) und weitere 10 Mk. bei der Registrirung des Patentes für die ganze Dauer des gewährten Schutzes.

Patentanwalt Dr. Rauter<sup>4</sup>) ist der Meinnng, dass eine erste Gebühr von 20 Mk. auch noch gerade hoch genug sei, wenn diese alljährlich um weitere

20 Mk, steigt.

Patentanwalt Georg Neumann (Berlin)<sup>5</sup>) machtnun wieder andere Vorschläge, die ebenfalls erwähnenswert sind. Dieser schlägt vor, eine einmalige Grundgebühr von 20 Mark zu zahlen und nur alsdann von gewinnbringenden Erfindungen eine Zuschlaggebühr in Höhe von 3 Prozent des Gewinnes. Wem diese Gebühr nicht genehm sei, solle anstelle der 3 Prozent des Gewinnes eine Gebühr entrichten, die der heutigen Taxenskala entspricht.

Auch der Deutsche Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums hat sich mit der gleichen Frage beschäftigt und dies in seiner Kölner Versammlung (1901).

Die Beschlüsse, die hier gefasst wurden, lauten:

5) »Die Turbine«. Heft 12 (1906). Verlag von M. Krayn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Erfinder und Patente in volkswirtschafticher und sozialer Beziehung. Von Hugo B. Bremer. Berlin 1906. Verlag von Georg Siemens.

<sup>3)</sup> Berliner Tageblatt. 4. Novb. 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Das deutsche Patentgesetz und die Vorschläge des Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums. Stuttgart 1904. Verlag Ferdinand Enke.

>Es wird festgestellt, dass die Patentgebühr in ihrer heutigen Höhe eine übermässige Belastung der Erfinder darstellt, und dass eine erhebliche Herabsetzung erwünscht ist«.

»Wird eine Erfindung erst nach Ablauf eines Jahres vom Tage der Anmeldung desselben an ausgelegt, so sind ausser der Gebühr des § 8 Absatz 1 nur die Gebühren von der Erteilung des Patentes an zu entrichten. Ihre Hohe bemisst sich nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der Ertindung

Damit wären die wichtigsten Vorschläge über die Hohe der Pathitgebühren erschopft, wenigstens sowet sie bisher zu meiner Kenntnis gelangt sind

Wo aber bleiben die armsten der Armen die ganzlich Mittellosen?

Wer hatt micht schon in Laurs- und Wochenschriften Anzeinen etwa des Inhalts gelesen!

Ertindungen Kuit, Anmoldon / Ok

Filialexped. d. Batt's crbeten

Geld erhalten lotort bifinde von wirklich praktischen Misjenatiken. Otferten unter U 237 Annonenburgan.

Frinder. Wer seine Idem verwiklichen und ausrutzen nochte wende sich vertrauensvoll an (tolgt kinne und Wolmort).

Was bedouten nun diese in erite?
Die Antwort ist richt bild gegeb ni Sie lautet sehr klur und deuth he uernfang! Die Urh ber de armer hi-

Bauernfang! Die Urlicher de artiger Inserate haben es zumeist, so direb ich bereits in meiner Broschure auf de allerärmsten der armen Erfinde ab issehen und sie behalten zumeist Recht, wenn sie mit der Absicht ausgehen, gut Erfindungen billig zu erwerben, wern man hier ein derartiges Wort überhaupt noch anwenden dirt.

Ein Beispiel: X Init eine guts Fründung gemacht. Geld zur Anmeldung (20 Mk. plus 100–150 Mk. Patentanwaltsgebühren excl. Modell) besitzt er nicht. So liegt nichts naher, als dass er sich einen Teilhaber zur Anmeldung

und Durchführung seines Patentes sucht. Er wendet sich nun an die angegebene Chiffreadresse und erhält die erfreuliche Nachricht, dass er sich zu einer eingehenderen Besprechung an einem näher bestimmten Tage da oder dort einzufinden habe. Der Erfinder geht hin, zeigt seine Erfindung, vertraut dem liebenswürdigen Geldgeber Zeichnungen oder Modell an und —bekommt nach einigen Wochen zu seinem nicht geringen Erstaunen die Nachricht, dass jener angebliche Geldgeber sich besonnen und herausgefunden habe, es sei doch nichts für ihn' –

Neuer Versuch — gleiches Resultat.

Nach Jahren vielleicht kommt der Erunder in den Besitz der nötigen Wittel. Nun meldet er selbst an. Für eigene Rechnung Der erste Bescheid des Patentamts: Ist bereits unter No. 000 eingetragen! Seine Annahme: Lin anderer hat die gleiche Erfindung obmacht!

Dass er von dem angeblichen Geldgeber und Menschenfreund darum betrogen worden ist und ein Strohmann die Armeldung für diesen besorgt hat, weiss er nicht und der Nachweis, dass er der Urheber der Erfindungen sei, ist auch nicht so leicht zu erbringen! Er ist folgich seine Erfindung los, und hat ausserdem das Vergnugen gehabt, noch tiel I nachzuwerfen.

Diesen armen Erfindern nützen auch die im Verschlag gebrachten niedrigen Laxen nichts. Sie sind ebensowenig institute, die 20 wie die 50 oder 80 Mk. zu zihren Sollen sie deshalb schutzlos ausgehetert werden? Es muss sich darum eine wirklich durchgreifende Retorm des Dentschen Patentgesetzes auch hier mit der Abhilfe beschaftigen.

In der bereits erwähnten Broschüre habe ich den Vorschlag in die Diskussion geworfen, eine Zentralstelle zu errichten, wo der Erfinder seine volle Erfindung incl Zeichnung, Beschreibung ev. Modell gegen 2–3 Mk. deponiren kann. Er erhält dann eine notarielle Bescheinigung, dass er an einem bestimmten Tage unter Nr.

<sup>6)</sup> Patent-, Industrie und Verbrechertum. III. Auflage. Berlin. Verlag der Borsen-Weche

O ein Packet oder einen Briefumschlag geliefert habe. Für den Fall nun, ss der Erfinder erkennt, die bereits gemeldete oder patentirte Erfindung i eine getreue Kopie seiner eigenen, begibt er sich in die genannte Regiratur und lässt es sich bescheinigen, ss er an einem bestimmten Tage die etreffenden Einzelheiten im Zusammenhang hinterlegt habe. So wäre ihm wenigsten ein Beweismittel in die Hand gegeben, das unter Umständen eine gewichtige Rolle spielt.

Das sollte kein bestimmtes Programm, sondern nur wieder ein Vorschlag mehr sein, die Frage der Lösung näher zu

bringen.

(Schluss folgt.)



#### Ein Doppeljubiläum.

st in der optischen Anstalt C. P. Goerz Akt. Ges. in Friedenau-Berlin zu verzeichnen. Der Firma gebührt bekanntich das Verdienst, das erste symmetrische vollständig anastigmatische Objektiv geschaffen und eine Massenfabrikation von Prismenfernrohren eingerichtet zu haben.

Seit dem Jahre 1888 betrieb Herr Paul Goerz mit gutem Erfolge eine optische Anstalt. Hauptsächlich liess er sich die Herstellung der Goerz-Lynkeioskope sowie die Pflege des photographischen Geschäftes überhaupt angelegen sein. Im Jahre 1892 brachte das junge Unternehmen das vorher erwähnte Objektiv heraus, den Goerz Doppel-Anastigmaten »Dagor«, errechnet von dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Firma, Herrn von Hoegh. Damit hatte die Firma den Grund gelegt zu einem ganz ungeahnten Aufschwung der photographischen Optik und damit auch der Photographie selbst, denn in kurzer Zeit eroberte sich der Doppel-Anastigmat in allen Weltteilen die verdiente Beachtung.

Schon im Jahre 1894 konnte die Firma das Fest der Fertigstellung des 20 000 sten Objektives feiern. Sechs Jahre später waren schon 60 000, im Jahre 1903 100000 und in dem jetzt abgelaufenen Jahre sogar 200000 erst-klassige Präzisions - Objektive in den Goerz'schen Werkstätten hergestellt, ein in der photographischen Industrie geradezu beispielloser Erfolg.

Noch ein zweites Jubiläum brachte das Jahr 1906 der Optischen Anstalt C. P. Goerz: die Herstellung des 100000sten Goerz Triëder-Binocles. Diese Prismen-Fernrohre wurden von der Firma Goerz im Jahre 1896 neu herausgebracht. Bei dem Triëder - Binocle wird durch geeignete Stellung der Reflexions-Prismen das an sich umgekehrte Bild des astronomischen Fernrohres in ein aufrechtstehendes verwandelt, gleichzeitig wird die Länge des Fernrohres durch die Zickzackführung der Strahlen auf ca. den dritten Teil verkürzt, ohne dass die optische Wirkungsweise beeinträchtigt wird.

Nicht ohne Interesse für unsere Leser dürfte es sein, dass die Goerz Triëder-Binocles in der deutschen Armee mit den Feldstechern der Firma Zeiss die einzigen offiziell eingeführten Fabrikate sind. Kein anderes Prismenfernrohr wurde bisher als offizielles Dienstglas von den Militärbehörden angenommen.

An Anerkennungen hatte es der Optischen Anstalt C. P. Goerz nicht gefehlt. Ausser der Goldenen Preussischen Staatsmedaille 1896 wollen wir aus neuerer Zeit nur erwähnen, dass Goerz im Jahre 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis einen Grand Prix und eine Goldene Medaille erhielt, 1905 auf der Weltausstellung in Lüttich erhielt

die Firma 2 Grand Prix, 1906 in Mai land ebenfalls 2 Grand Prix. Die vielen Auszeichnungen auf photographischen Ausstellungen zu nennen, verbietet der Raum.

So kann die Optische Anstalt C. P. Goerz, Akt.-Ges., in diesem Jahre bedem Doppel-Jubiläum ihrer beiden wichtigsten Erzeugnisse auf ein selten erfolgreiches Wirken zurückblicken.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Kopirflecke auf Negativen. Auskopirpapiere verursachen bekanntlich, zumal im Winter und bei sehr feuchtem Wetter durch das Ausschwitzen des freien Silbernitrats der Papiere, das sich auf unlackirte Negative leicht überträgt, sehr unangenehme gelbe Flecke im Negativ, die dasselbe leicht völlig verderben können. Da diese Flecke aus metallischem Silber bestehen, so greifen alle Auflösungsmittel für dieselben auch das gleichfalls aus metallischem Silber bestehende Bild an. Man hat mit gutem Erfolg solche fleckig gewordene Negative in ein Tonfixirbad gebracht und darin längere Zeit liegen lassen, dadurch werden die Flecke schwach blauviolett und stören nicht mehr beim Kopiren. Es wird auch statt dessen folgendes Bad empfohlen:

| 4             |     |     |    |   |    |       |
|---------------|-----|-----|----|---|----|-------|
|               | Lö  | su  | ng | I |    |       |
| Wasser        |     |     |    |   | 14 | Teile |
| Rhodanammo    | niu | m   |    |   | I  | 3.2   |
|               | Lö  | sui | ıg | H |    |       |
| Wasser        |     |     |    |   |    | Teile |
| Salpetersäure | ٠   |     |    |   | 5  | *1    |
|               |     |     |    |   |    |       |

Kurz vor dem Gebrauch werden gleiche Teile dieser Lösungen gemischt und das Negativ hineingelegt, bis die Flecke verschwunden sind. Es wird dann gewaschen, mit schwacher Chromalaunlösung gegerbt, leicht gewaschen und getrocknet

Anm. Das Silber der Flecke ist in einem sehr fein verteilten Zustande und daher leichter löslich als das körnige mehr kompakte Silber des B ldes. Es wird hier ein Lösungsmittel für Silber verwendet, das schon kräftig genug ist das Silber der Flecke zu lösen, aber noch nicht kräftig genug um das körnige Silber anzugreifen.

(Photography, 8. Jan. 07, S. 24.)

W

#### Anstrich für Projektiontsschirme von H. E. Bishop. Man mischt:

| He  | isses    | Vasse | r .    |  | 5   | Ko.  |
|-----|----------|-------|--------|--|-----|------|
|     | eissen l |       |        |  |     | 2 11 |
| Gl  | yzerin   |       |        |  | 1/. | 2 11 |
| Zir | koxyd    | (Zink | weiss) |  | I   | 13   |

Diese Mischung genügt, um eine Fläche von mehr als 10 Quadratfuss anzustreichen. Man streckt den Stoff auf einer weichen Unterlage gut aus, streicht heiss an und lässt auch so trocknen. Ein solcher Schirm hat sich in den Händen des Verfassers im Projektionsgeschäft vier Jahre gut gehalten. Er ist biegsam und lässt sich aufrollen ohne zu brechen.

(Photography, 8. Januar 97, S. 24.

Die horizontale Standentwicklung beschreibt Rudolph Walther in der Phot. Rundschau und es ist k'ar, dass sie das Re ultat bei starken Lichtkontrasten verbessern muss. Das Licht verwandelt die schwer reduzirbare Bromsilbergelatine in leichter reduzirbare, proportional seiner Intensität. Vom Entwickler wird das Brom aufgenommen und das Silber reduzirt. Das gebildete Bromalkali ist aber ein starker Verzögerer der Entwicklung und da es beim Schankeln durch den ganzen Entwickler verteilt wird, so werden die langsam entwickelnden, schwach belichteten Teile noch langsamer entwickeln, da das Bromalkali, was von den schnell entwickelnden stark belichteten Teilen gebildet ist, auf den ganzen Entwickler verzögernd wirkt. Legt man dagegen die belichtete Platte horizontal in den ruhenden Entwickler, so bleibt die von den stark belichteten Teilen gebildete grössere Menge Bromalkali auf diesen liegen und verlangsamt hier den weiteren Fortschritt der Entwicklung, während die schwach belichteten Teile des Bildes unverzögert in der Entwicklung fortfahren. Bei der Entwicklung in stehenden Küvetten ist dieser Vorteil erreichen, da sich gebildete Bromalkali senkt und daher eine stete Störung veranlasst. Als Entwickler empfiehlt der Verfasser Glycinentwickler, der mit der 40 fachen Wassermenge verdünnt ist.

Die Arbeitsweise ist folgende: Man verschafft sich einen innen geschwärzten flachen Kasten, der so gross ist, dass die Entwicklungsschale bequem darin Platz hat. Zu diesem Kasten gehört ein übergreifender Deckel, so dass man die Entwicklerschale leicht vor Licht schützen kann. Den Kasten setzt man nun auf eine Glasplatte, die auf einem Nivelliergestell mit drei Schrauben ruht, setzt die Entwicklerschale in den Kasten und nivellirt durch Drehen der Schrauben mittelst einer auf den Boden der Schale gesetzten Wasserwage, so dass dieser Boden, der nicht wellig sein darf, genau horizontal steht. Dann legt man bei rotem Licht die Platte in die Schale,

giesst eine reichliche Menge des dünnen Entwicklers darüber, entfernt etwaige Luftblasen und bedeckt mit dem Deckel. Man lässt nun eine halbe Stunde ohne jede Erschütterung stehen und sieht dann nach, ob das Bild erschienen ist. Durch einige Uebung erlangt man bald die Fähigkeit, das Bild in der Aufsicht zu beurteilen. Wenn man die Entwicklung für beendigt hält, nimmt man die Platte aus dem Entwickler und betrachtet sie bei der roten Lampe in der Durchsicht. Ist sie noch zu dünn, dann entwickelt man sie einige Augenblicke in einem gewöhnlichen Entwickler nach.

Bei den angegebenen Verhältnissen darf die Entwicklung nicht länger als 1½ bis 2 Stunden dauern. Man muss sehr darauf achten, dass die Platte ganz horizontal liegt, da bei einiger Neigung das Alkalibromid nach der tieferen Stelle herabgleitet, wodurch die gewünschte Wirkung vereitelt wird.

Eine Hauptbedingung ist, den Entwickler zu filtriren, da sich alle Verunreinigungen auf die Platte senken und Flecke veru sachen würden.

Die Standentwicklung leitet ihren Namen davon her, dass die Platten im Entwickler aufrecht stehen. Von einer horizontalen Standentwicklung kann man nicht in demselben Sinne sprechen und kann den Namen nur dadurch motiviren, dass man die Platte mit dem Entwickler längere Zeit stehen lässt.

Der Glycinentwickler hat folgende Zusammensetzung:

| Heisses Wasser.      |  | 200 | ccm |
|----------------------|--|-----|-----|
| Glycin               |  | 3   | gr  |
| Krist. Natriumsulfit |  |     |     |
| Krist. Soda          |  | 45  | "   |

W.

Bisulfitlauge. Die Vorteile dieses Produktes sind vor Kurzem von den Herren Lumière u. Seyewetz beleuchtet worden. In einem Vortrage den Herr Balagny in der Société Française hielt wird ausgeführt, dass es nicht allein wirksam ist als ein Verhinderer von Farbschleiern sondern auch vom Kräuseln. Es hat eine bestimmt gerbende Wirkung auf Gelatine was besonders im Sommer und in tropischen Ländern nützlich ist.

Wenn ein Negativ nach der Entwicklung längere Zeit im Wasser liegt, so besteht besonders im Sommer die Gefahr des Kräuselns und der Pockenbildung. Wenn man es aber statt dessen in eine verdünnte Bisulfitlauge 1:100 legt, so kann es darin unbeschadet liegen bleiben. Das Bisulfit ist auch ein Bestandteil des von Lumière empfohlenen sauren Amidolentwicklers und dieser ist daher sehr geeignet für heisses Wetter.

Anm.: Von einer eigentlich gerbenden Wirkung ist hier wohl nicht zu sprechen, denn das Produkt einer Gerbung besteht immer in einer schwerer schmelzbaren Verbindung des Gerbemittels mit der Gelatine. Das Bisulfit lässt sich aber vollständig auswässern, daher besteht keine feste Verbindung zwischen Gelatine und Bisulfit, Die Wirkung ist vielmehr der sauren Reaktion zuzuschreiben. Alle Alkalien wirken auf die Gelatine aufquellend und befähigen sie eine grosse Menge Wasser aufzunehmen und sich dabei erheblich auszudehnen und die übermässige Aus dehnung der Schicht ist die Ursache der Faltenbildung, des Kräuselns und der Pockenbildung. Die ausdehnende Kraft des Wasser ist eben grösser als die Adhasion zwis hen Platte und Gelatinehaut, daher das Loslisen der Schicht. Da die Entwickler nun alkalisch sind so wirken sie immer auf Kräuseln hin, legt man die Platte aber in verdünnte Bisulfidösung, so wird das nach der Entwicklung noch in der Schicht befindliche Alka'i neutralisirt, estrittsaure Reaktion ein und der Grund für die Ausdehnung ist fortgeschafft. Dieselbe Wirkung hat sehr verdünnte Schwefelsaure oder ein Bisulfat, ohne dass man ihnen eine gerbende Wirkung zuschreiben könnte.

(Nach Photography, 8. Jan. 07, S. 23).

W.

Trocknes Abziehen der Schicht von Negativen nach Maindron. Man taucht das Negativ in eine Lösung von:

Wasser ausreichend für . 1000 ccm Formaldehyd . . . 150 ccm Pottasche . . . . 50 gr

man es 10 bis 15 Minuten liegen lässt, dann nimmt man es heraus, tupft mit Fliesspapier ab und lässt trocknen. Man wischt dann mit einem Wattebausch die herausgetretene kristallisirte Pottasche ab und polirt durch kräftiges Reiben mit einem weichen Tuch alle Pottasche fort. Dann übergiesst man mit starkem Roh-Kollodion und lässt Trocknen. Man schneidet nun die Rander 2 mm von der Kante bis auf das Glas ein und entfernt die Streifen am Rande, hebt dann an einer Ecke die Schicht mit dem Messer auf, bis man sie mit dem Finger fassen kann und zieht die Schicht sanft ab, die man dann in einem Buch aufbewahrt.

(Photo-Revue, 13. Jan. 07, S. 16.)





#### Bei der Redaktion eingegangen.



Das neue preussische Einkomnensteuergesetz vom 19. Juni 1906. L. Schwarz & Co, Berlin S, Dresdenerstrasse 80. — Preis Mk. 1,20). Zum ersten Male treten für das Steuerjahr 1907 die Bestimmungen der Steuernovelle vom 19. Juni 1906 in Kraft. Durch diese ist das bisher giltige Steuer-Veranlagungsgesetz ganz wesentlich abgeändert worden. Für jeden Steuerzahler ist es deshalb von grosser Wichtigkeit, mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen vertraut zu sein. Nur bei Kenntnis gesetzlichen Bestimmungen wird der Steuerzahler in der Lage sein, sich gesetzmässig einzuschätzen, die Veranlagung nachzuprüfen und zu hohe Einschätzung erfolgreich abzuwenden. Das genannte Buch bringt die neuen Bestimmungen und sei daher jedem Steuerzahler empfohlen.

W

Klatt, Albert Photographische Kunstanstalt in Eberswalde sendet eine Broschüre unter dem Titel: »Wie lasse ich mich photographiren?« gibt praktische Belehrungen für Publikum über die verschiedenen Positiv-Verfahren, Einfluss des Wetters, richtige Zeit, Probebilder etc., so dass ein Kunde, wenn er diese Abhandlung durchgelesen hat und das Atelier des Herrn Klatt betritt schon ganz genau orientirt ist und genau wissen kann was er will, wodurch das Geschäft ererleichtert wird. heblich Alle Ausführungen sind mit Rücksicht auf die Klatt'sche Anstalt gemacht. Es ist das ein sehr empfehlenswerter Weg das Publikum aufzuklären, zumal die Broschüre an die Kunden oder solche, die es werden könnten, gratis abgegeben wird.

.

Die Firma G. A. Krauss in Stuttgart sendet eine Broschüre über den von ihr in den Handel gebrachten

Spektroskop-Apparat » Polyskop «. Es ist ein sehr kompendiöser Apparat für Platten von 4,5×10,7 cm mit Objektiven von 6 cm Brennweite, deren Achsen 6,5 cm von einander entfernt sind. Der ganz aus Metall hergestellte und daher tropensichere Apparat wird in 4 Modellen hergestellt, wovon eins zusammenlegbar und besonders kompendiös ist. Die Preise sind verschieden je nach der Optik. Die Bilder vertragen eine starke Vergrösserung und die beigelegten Musterbilder sind sehr hübsch.

30

Die Firma Dr. R. Krügener in Frankfurt a. M. versendet ein Zirkular mit neuen Preisen für die ungemein grosse Zahl ihrer Kameramodelle, die vom 10 Januar 07 ab giltig sind. Die Preissteigerung der Rohmaterialien und Herstellungskosten hat auch diese Firma gezwungen ihre Preise um etwas zu erhöhen, was schon andere Kamerafabriken getan haben.



#### Zeitungswesen.



Der Verlag der »Sonne« ist unter Eintritt des Herrn Carl Rentsch in Leipzig in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt worden. Redaktion und Annoncenwesen bleiben unter Leitung von Herrn Rittmeister a. D. Martin Kiesling in Berlin, während die Verlags- und Expeditionsgeschäfte nach Leipzig, Weststr. 9 übersiedeln.

w

Die Revue Internationale de Photographie, Publication documentaire de l'Institut international de Photographie in Brüssel wird vom 1. Januar ab jeden Monat eine bibliographische Beilage bringen, die die hauptsächlichsten Artikel, die in allen Sprachen geschrieben werden, verzeichnen wird. Das Blatt ist die frühere Revue belge de Photographie, das 1896 gegründet wurde. Das genannte Institut Internat, ist eine Sektion

des Institut international de Bibliographie und hat seine Stätte in den königlichen Museen in Brüssel, wo es ein wohlgeordnetes photographisches Museum bildet.

#### **\***

#### Vereinswesen



Veinigung photographischer Mitarbeiter (Sitz Dresden). diesem Namen hat sich aus früheren Mitgliedern des Deutschen Photographen-Gehilfen Verbandes ein Verein gebildet, dessen Aufgabe es sein soll die Interessen der Photographengehilfen sachlich zu vertreten. Wir begrüssen diese Gründung mit aufrichtigem Wohlwollen und glauben, dass der eingeschlagene Weg zu viel besseren Zielen führen wird als der Anschluss eines Teiles der Gehilfenschaft an verhetzende politische Parteien, deren ganzes Wirken auf Zerstören gerichtet ist und die nie imstande werden ein harmonisches Werk aufzubauen. Der neue Verein steht unter Vorsitz des Herrn Alfred Funger. neuen Vereins Die erste Tat des besteht in einem kostenfreien Lehrkursus. zu dessen Beteiligung ein Aufruf erlassen wird, den wir unter Unterrichtswesen in dieser Nummer abdrucken.



#### Firmennachrichten.



Herr Emil Bühler in Schriesheim bei Heidelberg zeigt an, dass er seinem Sohne Herrn Adolf Bühler und seinem Schwager Herrn Jakob Becker Kollektivprokura erteilt hat.



#### Unterrichtswesen.



Die den Vereinigten Fachschulen für Photographie und Malerei in Dresden in besonders reichem Maasse zur Verfügung gestellten Fabrikate der Firmen: Alfr. Brückner. Rabenau — H. Ernemann, A.-G., Dresden — C. P. Goerz. A.-G., Friedenau — Ad. Herzka,

Dresden - Richard Jahr, Dresden - Dr. Kurz, A.-G., Wernigerode - Neue Photograph. Gesellschaft, A.-G, Steglitz - R. Schering, A.G., Berlin - Dr. Schleussner, A.-G, Frankfurt a. M. K. Schwier, Weimar - Trapp & Münch, Friedberg - Unger & Hoffmann, A.-G., Dresden - Verein, Fabriken photographischer Papiere, A.-G., Dresden - Voigtländer & Sohn, A.-G, Braunschweig und andere Firmen haben den Leiter der Schule, Herrn E. Sonntag, veranlasst, nicht nur den zahlenden Schülern die Möglichkeit zu geben, die Verwendbarkeit der verschiedensten Erzeugnisse der photographischen Industrie unter sachkundiger Leitung praktisch zu erproben, sondern es sollen am 1. Februar, 1. März, 1. April 1907 je ein zehntägiger vollständig kostenfreier Lehrkursus für Photographengehilfen stattfinden. Zu jedem Kursus sind 25 Teilnelimer zugelassen un Lumfasst dieser Theorie und Praxis der Arbeiten im Laboratorium und Kopirhans - Praktische Uebungen in Atelierund Aussenaufnahmen - Kohle- und Gummidruck - Grosse Retusche - Führung durch verschiedene Fabriken. Durch dieses Entgegenkommen des Leiters der Vereinigten Fachschulen für Photographie und Malerei in Dresden ist den Photographengehilfen eine Gelegenheit geboten, the theoretisches und praktisches Wissen in einer Weise zu erweitern, die sich sobald nicht wiederholen dürfte. Wir bitten daher die Kollegen von diesem Anerbieten recht regen Gebrauch zu machen, insbesondere ersuchen wir die Herren Chefs ihren Mittarbeitein den hierzu nötigen zehntägigen Urlaub zu gewähren

Vollständige Pension kann den Teilnehmern zum Preise von 2.50 bis 3,— pro Tag vermittelt werden. — Anmeldungen, welche Angabe enthalten, für welchen Monat der Kursus belegt wird, und oh Pension beschaftt werden soll, sind umgehend zu richten an Altred Funger, Dresden-A., Hopfgartenstrasse 20.

Vereinigung Photograph, Mitarbeiter, Sitz Dresden.



#### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### Patent-Anmeldungen:

M. 29882. Kopirrahmen ohne Glasscheibe für verschiedene Plattengrössen; Zus. z. Patent 179713. Jakob Matkovic, Pola.

M. 28646. Photographischer Kopirrahmen, der in einem grösseren Rahmen derart unter nem zum Anpressen seines Deckels dienenden eg verschiebbar angeordnet ist, dass in der nen Endstellung der Pressdeckel sich öffnen sst, in der andern Endstellung aber zum Koren angeplesst ist. Hermann Müller, Heidelerg, Wilhelmstr. 9.

C.14861. Vorrichtung zum Zentriren der Bilder ei Kinematographen. Compagnie Générale de honographes Cinématographes et Appareils de récision, Paris,

A. 13475. Fixirbad für photographische falogensilberschichten, Akt.-Ges. für Anilin-Farikation, Berlin.

W. 26299. Rouleauverschluss mit verstellvarer Schlitzweite, bei welchem beide Rouleaunälften durch eine Kupplungsvorrichtung zwangäufig mit einander verbunden sind. Emil
Wünsche, A.-G. für photographische Industrie,
Reick bei Dresden.

R. 22700. Verfahren zur Umwandlung phoographischer Silberbilder in Farbstoffbilder. Rotophot Ges. für photographische Industrie, G. m. b. H., Beilin.

B. 44002. Schwingständer für Reproduktionskameras. Brend'amour Simhart & Co., München.

L. 21672. Elektrische Antriebsvorrichtung für Maschinen zum schnellen Kopiren von Photographien auf fortlaufendem Bildband, bei welcher abwechselnd ein Hauptmotor und ein Steuermotor in Tätigkeit tritt. Otto Lienekampf. Leipzig-Reudnitz.

Sch. 26095. Maschine zur photographischen Uebertragung von Mustern auf Druckwalzen. Frédéric Schultz, Mülhausen in Els., Rosengasse 2.

#### Patent-Erteilungen:

No. 180192. Vorrichtung zum Verstellen der beiden Rouleauhälften behufs Veränderung der Spaltbreite an solchen Rouleauverschlüssen bei denen die Walze für die Tragbänder des einen Rouleaus von der Walze des anderen Rouleaus umschlossen ist. Süddeutsches Kamerawerk, Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim.

No. 180318. Vorrichtung zur relativen parallelen Verschiebung des Objektivs und des Kassettenrahmens bei photographischen Kameras. Emil Wünsche, A.-G. für photographische Industrie, Reick bei Dresden.

No. 180390 Antriebvorrichtung für Objektivverschlüsse. W. Kenngott, Paris.

No. 180319. Verfahren zur Herstellung von Schrift oder Zeichen auf photographischen Negativen durch Uebertragen mit Umdruckpapier. A.-G., Aristophot, Taucha, Bez. Leipzig.

No. 180372. Lichtpausapparat mit durchsichtigem, von innen beleuchtetem, rotirendem Zylinder, gegen welchen das zu vervielfältigende Original und das lichtempfindliche Papier mittels eines endlosen Tuches gedrückt wird. Hans Viggo Siim-Jensen, Kopenhagen.

No. 180509. Objektivbrettschlitten für Klappkameras. Emil Wünsche, A.-G. für photographische Industrie, Reick bei Dresden.

No. 180438. Verfahren zur Herstellung von ohne Betrachtungsapparat plastisch wirkenden Bildern (Parallaxstereogrammen). Richard Otto Kahler, Wien.

No. 180721. Gehäuse für Rollfilm- oder Rouleau-Klappkameras aus gedrücktem, gezogenem oder gestanztem Metallblech. A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H., München.

No. 180722. Rouleauverschluss, bei welchem das eine Rouleau an den Tragschnüren des andern festgeklemmt wird. Süddeutsches Kamerawerk, Koerner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim.

No, 180626. Verfahren zur Herstellung eines für Projektionskopien geeigneten photographischen Papiers oder anderen Bildträgers. Robert Ueltzen, Charlottenburg, Mommsenstr. 11.

No. 180650. Photographisches Pignientpapier mit in warmem Wasser löslich bleibender Zwischenschicht. Neue Photographische Gesellschaft, Act.-Ges., Steglitz bei Berlin.

No. 180651. Verfahren zur Herstellung von photographischen Silberbildern auf Leder. Siegfried Herzberg, Charlottenburg, Kantstr. 70

No. 180907. Vorrichtung an photographischen Klappkameras zum selbsttätigen Vorbewegen des Objektivs in die Aufnahmestellung; Zus. z. Pat. 177424. Gustav Fischer, Dresden-N., Priessnitzstr 54.

No. 180943. Für Momentaufnahmen mit einstellbarer Belichtungsdauer sowie für Zeitaufnahmen verwendbare Antriebsvorrichtung für Objektivverschlüsse, bei welcher sowohl das Oeffnen, als auch das Schliessen durch Federn erfolgt. William Taylor, Leicester, Engl.

No. 180944. Serienapparat mit stetig bewegtem Bildband, bei dem der optische Ausgleich der Bildwanderung durch gleichmässig bewegte Spiegel erfolgt. August Musger, Gras.

No. 180945. Newton-Sucher für photographische Kameras mit zweifacher Reflexion der Strahlen zur Erzielung eines aufrechten und seitenrichtigen Sucherbildes. Emil Wünsche, A.-G. für photographische ludustrie, Reick bei Dresden.

No. 180946. Verfahren zur Herstellung von Metallreliefbildern durch galvanische Abformung von photographisch erzeugten Gelatinereliefs Carl Forster & Graf, Schwäbisch-Gmünd.

No. 180947. Verfahren zur Ueberführung von Bildern aus Kobaltoxydverbindungen in Bildern aus Manganoxydverbindungen Neue Photographische Gesellschaft, Act-Ges., Steglitz bei Berlin.

No. 180948. Verfahren zum Ueberführen von Silberbildern in Bilder aus höheren Oxyden des Mangans, sowie zum Tonen von Silberbildern; Zus. z. Pat. 157411. Neue Photographische Gesellschaft, Act.-Ges. Steglitz bei Berlin

No. 180908. Vorrichtung zum Aupressen und Oeffnen angelenkter Pressdeckel von photographischen Kopirrahmen. Patent- und Technisches Bureau Buchmüller, Frankfurt a. M.in.

No 181158 Verfahren zur Herstellung von Pigmentmasse für Kornhochdruck. Emanuel Reichold, Reichenbachstr. 41. und Eduard Fr. Felsing, Gabelsbergerstr 28, München.

No. 181238. Autotypische Fiefdrückformen; Zus. z. Pat. 166490. Dr. Eduurd Mertens Gr-Lichterfelde-Ost, Jägerstr. 26



F. W. in R. Es ist bem Vigneriren von Gaslichtpapieren nicht ausgeschlossen, das gewöhnliche erfahren anzuwenden, d. h. die Vignette i bis 2 cm vor dem Negativ anzubringen; indessen muss man in diesem Falle für eine gründliche Zerstreuung des Lichtes sorgen, indem man, auf die Vignete Matiglas event Milchglas legt. Im letztere Falle muss die Felichtung bedeutend vermehrt werden. Am sichersten verfährt man wenn man das Negativ mit einer sogenannten Warminskivigne te bedeckt, dann hat man volle Sicherheit eine weiche Abtönung zu erhalten Aber es kommen Fälle vor in denen die Form der Vignette eine so abweichende ist, dass man nicht darauf vorbereitet ist. In diesem Falle muss man zu dem ersten Verfahren greifen.

H. N. in D. Die sogenannten Printen sind Vergrösserungen, die auf selbstpräj arirtem Papier herges ellt werden. Das gutgeleimte Papier wird mit Jodbromkaliumlösung getränkt und getrocknet, 'ann auf einem Silberbale 1:10 sensibilisirt und noch feucht in die Vergrösserungskamera gebracht. Die Belichtung ist eine verhältnismässig lange und entspricht etwa dem nassen Verfahren, dis ja auf demselben Prinzip beruh'. Nach der Belichtung wird physikalisch entwickelt, indem man das Bild ohne es vorher zu wässern in eine mlt Citronensaure oder Essigsau e angesauerte Pyrollösung bringt. Das reduzirie Silber setzt sich un die belichteten Stellen an und erzeugt das bild, das dann nach dem Fixiren und Waschen mit Kreide und Tusche überarbeitet wird.

#### Druckfehler.

Auf Seite 24, Spalt 1, Zeile 5 v. o. lies Farbfilterplatten statt Farbfilterpatten.



## Sporadische Mitteilungen GEVAERT-PAPIERE.

Wir erlauben uns, alle Interessenten darauf aufmerksam zu machen, dass wir unsere hereits im Jahre 1905 begründete, in zwangloser Folge erscheinende Druckschrift: "Mitteilungen über Gevaert-Papiere" auch für dieses ]ahr jedermann

auf Verlangen gratis und franko zusenden.

Die letzterschienene Ausgabe ist 64 Seiten stark und hat u. a. folgenden Inhalt: Das Gevaert-Preisausschreiben in Höhe von 10000 Mark Bargeld (Wettbewerbbedingungen etc.). Illustrationen und Angaben, die Gevaert - Werke betreffend. Ausführliche Rezepte für sämtliche Sorten Gevaert-Papiere unter besonderer Berücksichtigung moderner Farbentonungen zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen. Eingehende, der Praxis entnommene Mitteilungen über das Entstehen, bezw. Vermeiden von Fehlern bei der Verwendung photographischer Papiere. Winke über solide Bezugsquellen. — Neuhelten. — Allgemeine Preisliste usw.
In unseren Mitteilungen finden die Verarbeiter der Gevaert-Papiere, und

solche, die es werden wollen, alles, was für sie von Interesse ist.

Wohl im guten Glauben, eine wertvolle Anregung zu geben, wurde uns, wie früher, so auch wieder in letzter Zeit von verschiedenen Seiten nahegelegt, unsere jeweilig nach Bedarf herausgegebene Druckschrift in eine regelmässig erscheinende Monatsschrift umzuwandeln,

Nach ernster und sorgfältiger Ueberlegung haben wir aber auch jetzt - und zwar endgiltig - von der Verwirklichung eines solchen Projektes Abstand genommen, denn eine derartige Zeitschrift muss, selbst bei anfänglich grösstem Intereresse auf die Dauer eintönig und abstumpfend wirken.

Eintönig deshalb, weil jede Nummer im Grunde genommen immer ein- und denselben Inhalt haben muss, der jeweilig nur in andere Worte gekleidet erscheint.

Vollkommen bedeutungslos auch für die Förderung der Positiv-Technik insofern, als sich Fachleute von Ruf und Rang begreiflicherweise nicht dazu hergeben, sich als Reklame-Schriftsteller zu betätigen, bezw. die Früchte ihrer wissenschaftlichen und praktischen Versuche und daraus entspringende Neuerungen in einer ausgesprochenen Reklame-Zeitschrift zu publiziren, bezw. preiszugeben. Dazu steht eine hochentwickelte, ernste Fachpresse zur Verfügung, deren Inhalt dauernd mit Interesse und Vertrauen gelesen wird, weil sie unabhängig und unparteiisch nur das veröffentlicht, womit sie der Allgemeinheit am besten zu nützen glaubt!

Wir wollen also für unsere Geschäfts-Nachrichten nach wie vor die Form der sporadischen Druckschrift beibehalten und verzichten auch gerne darauf, unseren Ankundigungen den Anstrich technisch-wissenschaftlicher Abhandlungen zu geben, Jeder in elligente Mensch merkt nach Beendigung der Lekture solcher Artikel die Absicht, und -- wird verstimmt! -

Also bleiben wir bei den offenen, geraden, kaufmännischen Bekanntmachungen. Wir sind überzeugt, dass diese Form der Allgemeinheit besser zusagt, als Reklamen unter dem Deckmantel technisch-wissenschaftlicher Publikationen,

Behufs Zusendung der sporadisch erscheinenden Druckschrift: "Mittellungen Uber Gevaerf-Paplere" wende man sich gefl, an die

> Aktlen-Gesellschaft L. Gevaert & Co. Direktion Carl Hackl. Berlin W. 35, Lüfzowsfrasse 9.

#### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Ich suche für sofort einen durchaus tüchtigen Neg.- und Pos. Retuscheur, der auch Aufnahmen machen kann. Albert Rastedter, Karlsruhe (B) Schillerstr. 13 [2674

Ein junger, tüchtiger Kopirer, der selbstständig Aufnahmen machen kann und mit Militär umzugehen weiss, wird für sofort gesucht. Zeugnisabschriften, Gehaltsangabe mit Bild erbeten an G. Webers Nachf., Saargemünd. [2675

Ein junger, tüchtiger (lehllfe für Alles, (hauptsächlich Retuscheur für kleine Sachen) wird z. 15. Februar gesucht. Kost und Logis im Hause. Salär 40 Mk. monatlich. Werte Angebote erb, an das Ateller Borst, Glessen (Hessen).

#### Gesuchte Stellen.

Ein fleissiger und selbständiger 1. Kopfrer für Matt und Glanz sucht dauernde Stellung. Werte Angebote erb. unter A. D. 1907 postlagern 1 Bielefel 1 (Westfalen). [2677

Ein tüchtiger Photograph sucht Stellung als Retuscheur oder Gehilfe für Alles. Beste Referenzen zur Verfügung Werte Angeb, an H. Blaese, Adr.: Fa. II Brandseph, Stuttgart, Marienstr. 36, erbeten. [2678]

Operateur u. Retuscheur, 27 Jahre alt, sucht für sofort oder später in einem guten Geschäfte dauernden Posten. Derselbe ist durchaus selbständig und in allen Fächern tüchtig. Werte Angebote erbeten an Max Carsch, Dresden-N., Tieckstr. 21 part. [2679]

#### Vermischte Anzeigen.

#### Wegen Aufgabe der Photographie.

Div. Reise Apparate, Objektive etc. für jeden annehmbaren Preis zu verkaufen. Off an Max Rehder, Tonuderf-Lohe (Bez Hamburg) [1350

issenswertes
denkede Frauen, lehrr. hyg. Buch'
reich illustrirt. Statt M. 1,70 nu
M. 1.—. Bücherliste gratis.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =



#### Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

#### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

#### Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

#### Aktuelle Berliner photographische Aufnahmen

gesucht. Redaktion Gottwald, Pankow-Berlin Gaillardstr. 2, III r. [1351

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme

Porto 20 Pfg.

 Durchm. 20
 25 (\$\frac{1}{3}\$)3
 35 (\$\frac{1}{4}\$)4
 45 (\$\frac{1}{5}\$)5
 55 (\$\frac{6}{1}\$) mm

 Mk 1.25 (1.50) (.75 (2.-2) 2) 2...(27) 3... 3 (25)

 Durchm. 65 (70) 75 (80) 85 (90) 95 (100) mm

 Mk 3.50 (3.7) 4... 4.25 (4) (4.7) 5 (5... 52)

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien und

學是智學的學術學學學學學學學學學學學學學學學學學學

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### 

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.





#### Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

KIEZEII-Rilde

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin \$.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur". Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's-Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale, 00000000000

Grosse Preisermässigung auf = Bromsilber-Sepia's =

Bilder auf whatmanartigem l'apier welss oder gelb

Format 20×26 cm, roh, Mk. 2.25, mit Retusche Mk. 5.—  $_{11}$   $_{26} \times _{32}$   $_{11}$   $_{11}$   $_{12}$   $_{2.60}$ 32×42 ,, 1) ,, 3.--42×50 , 11 11 4 ---43×58 ,, ,, 5,-

n 11 50 40×63 ,, ,, 5.50 50×63 " " 00 " 8- " 11 13,-,, 16.50-22

Die Prelse verstehen sich für Volldrucke nach guten Original Negativen, abgetonte Bilder retuschtrt 30 Prozent höher, nach guten Positiven retuschirt ebenfalls 30 Prozent höher. Sepiabilder werden mit einem seinen nicht speckig glänzendem Lack überzogen und

seken Kohledrucken täuschend ähnlich. Bromsilber Seplas sind ebenso haltbar wie Sepia Plaitus Ausführtiche Liste auf Wunsch gratis und franko,

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silberreich bat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schleierfrei

Unsere neue Platte bat fast gar keine Lichthese und leicht Unsere neue Platte bringt die seinen Spitslichter zum Ausdruck und der grosste Vorteil, den unsere neue Platte betet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder Protograph denach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Aussührliches Prosikoch über wussen samlichen kapitale steht jedem grabs und franko zur Verstägung.

Ausführliches Preisbuch über unsere samtichen Fabrikale steht jedem gratie und franko zur Verfügung. Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattensabrik Dewischlands, Johanniterstr. 8,



#### Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden A

DE SE LE LE LE LE LE LE LE LE

#### Die Vereinigten Fabriken Photograph. Papiere fabriziren bezw. bringen in Handel

s. Schwerter Celloldin-Papier, glänzend. pensée, rosa, ein altbewährtes, gleichmässiges, zuverlässiges weitverbreitette Fatrikat für getrennte häder und Tonfixirhad Dasselbe auch in matt.

2. Christensen Matt-Papier, das erste und beste Mattpapier, ein vollständiger Ersatz für Platinpapier.

2. Christensen Matt. Papier, das erste und beste Mattpapier, ein vollständiger Erastz für Platinpapier,

3. Schwerter Hristo-Papier, pensée, rosa, weiss, ein hochglänzendes Auskopirpapier. Dieses Papier such in matt,

4. Schwerter Gasichtpapier, ein vorzügliches neues Entwicklungspapier; der bekannte Hofphotograph und

Lehrer für Photographie an der Kgl. Akademie für Buchgewerbe in Leipzig Herr Felix Naumann schreibt

darüber in Nr. 1 unserer "Nachrichten" u.a.; "Wir haben mit Podinal sowohl, wie mit Metol-Hydrochinon

in gehöriger Verdünnung ganz vorzügliche Resultate erhalten. . . Dank seiner vorzüglichen Eigenschsften

wird es sich rasch einbürgern und viele Freuude finden." Ebenfalls in Nr. 1 unserer "Nachrichten"

schreibt der bekannte Fachschriftsteller ]. Krämer (Th Romanesco): "Zu den erstklassigen Papieren,

die einen brillanten schwarzen Ton und sehr gute Detaillirung liefern, gehört mit in erster Linie das

Schwerter Gasucht-Papier; die Empfindlichkeit desselben muss als eine relativ hohe beseichnet werden. . . . \*

Schwerter Weineilbernanlegen auch dem lunk schen Verfahren hergestellt, filt Vergrößerungen und Conzektdunke

5. Schwerter Bromsilberpaplere nach dem Junk'schen Verfahren hergestellt, für Vergrösserungen und Contaktdruck, Schwerter Regativ-Papiere, letste Nenheit; über dieselbe schreibt der vielgelesene Autor, Fachlehrer der Münchener Lehranstalt, Hans Spörl: "All diese Forderungen (Gleichmässiger Emulsionsauftrag, gte Empfirdlichkeit, gute Deckung. kornloser Rohstoff) finden wir besonders bei dem nenen Schwerter Negativ-Papier vortrefflich vereinigt."

Schwerter Postkarten in Celloidin, Platino Matt, Aristo, Bromsilber, Gaslichtkarten,

3, schwerter abzlebbares Bromsilberpapier, letzte Neuheit.

Wegen Bezug unserer Fabrikate wende man sichan die Handlungen photographischer Artikel; an Interessenten, welche Broben wünschen, senden wir solche auch direkt zu.

UR UN UN UN UN UN UNE

R OR OR OR



Die durch unser literarisches Buro bearbeiteten "nadrichten", eine Monatschrift für die Pflege photographischer Kopirverfahren, empfehlen wir der Lekture aller Fachleute, Amateure, Fabrikanten und Händler photographischer Artikel; sie ist nicht Empfehlungsschrift allein, sondern die Sammelstätte der Erfahrungen einer grossen Reihe anerkannter Fachmanner. Es existirt bisher keine gleiche oder ähnliche Schrift, wie wir sie hiermit bieten.

Aus der am 15. Januar erscheinenden Nr. 1 heben wir hervor: "Zur Einführung": Ueber Schwerter Gaslichtpapie von Hofphotograph Naumann und Fachschriftsteller J. von Holphotograph Naumann und Pacinschlitetener Krämer, "Ueber Schwerter Negatitiv-Papiers von Fachlehrer Hans Spörl, "Rundgang durch die Fabrik der Schwerter-Papieres von Arthur Ranft, Rezepte für Schwerter-Papiere, Schwerter Papier - Ausstellung, "Unser Plakat" von Brwin Raupp etc. etc.

Diese Monatschrift wird kostenlos verbreitet; Interessenten welche sie regelmässig zu besitzen wanschen wollen uns dies auf der dem Heft 1 belliegenden Karte mitteilen.

Sie dürfen in Ihrem Interesse die Gelegenheit, Ihre Konntnisse auf dem Gebiete der Positiveschnik ohne Ausgaben zu bereichern, nicht vorübergehen lassen.

Erseheinen: Monatlich 1 mal, unter literarischer Mitwirk ng hervorragender Autoritien und Praktile der photographischen Technik.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

Verwenden Sie nur

#### Vindobona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter, somit hochprima. Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.

# Autotype-Kohle-Papiere.

25 jährige Erfahrung.

Durch jeden Händler. Liste 1080 and 1064 kostenios.

Alleinvertreter: RomainTalbotBerlin. Wassertor-Str. 6

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Patentreform                     | 41 | Ausstellungswesen |  |  |  | 47 |
|--------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|----|
| Die Pietzner'sche Farbenphotographie | 44 | Preisausschreiben |  |  |  | 47 |
| Bei der Redaktion eingegangen        | 46 | Zu unserem Bilde  |  |  |  | 47 |
| Unterrichtswesen                     | 38 | Patentliste       |  |  |  | 47 |

Das Photographische Woshenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Ehrlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Auzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 18 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 eder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



#### Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation.

Photographische Abteilung, BERLIN SO. 36.

Weltausstellung Mailand 1906: "GRAND PRIX"

Für Sciopticon-, Stereoskop- und Fensterbilder, sowie für Vergrösserungen besonders geeignet:

# "Agfa"- Diapositiv-Platten

Salinglas: ca. 1', wm stark

Chlorbromsliber-Emulsion.

Gut modulirte, detailreiche, klare Bilder in angenehmen Tönen liefernd.

Hochempfindlich.

Näheres im

"Hgfa-Photo-Kandbuch"

41.-52 Tausend.

112 Cextsellen 39 Pfg.



Bezug durch die Photo - Händler.

O CONTO

Prof. F. Schmidt — Karlsruhe sagt am Schlusse seines Gutachtens:

Mein Urteil fasse ich kurz dahin zusammen, dass ich die Agfa-Diapositiv-Platten als ausgezeichnet erkläre sowohl zur Herstellung von Pro ektiellen ich als auch von Diapositiven zum Vergrössern. Sie entsprechen durchaus dem wohlbegründet guten Rufe, dessen sich die photographischen Präparate der Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin, bei Fach- und Amateur-Photographen von jeher ersteuen.

## Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes
Universal-Objektiv

höchster Vollkommenheit 8.0.3

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

R. P. 125560. billi

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. Mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz.



#### Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr 8.



Zweigniederlassung:
Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das zweite der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Gaslicht-Papieren und Postkarten

Marke "Leonar"

schliesst

Ultimo Februar 1907.



empfehlen als unerreicht:

#### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

van Bosch Matt III doppelte Stärke, van Bosch Matt III doppelte Stärke, van Bosch N°gro doppelte Stärke, vorzüglich zur Tonung im Platinbad allei 1, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss. van Bosch Feinkorn chamois.

# Die Aktiengesellschaft ERE

in LYON

(Frankreich)

empfiehlt ihre

# Platten und Films "∑" (Sigma)

die allerempfindlichsten der Gegenwart.

## New Actinos-Papier New

zum direkten Auskopiren. Fixir-Natron-Flecken ausgeschlossen.

— Unbegrenzte Haltbarkeit wie im frischen Zustande.

#### Stenodosen-Lumière

Reine photographische Präparate — In Zinnkapseln genau dosirt. Zeit- und Raum-Ersparnis o Bequeme Handhabung.

Versandlager: Firma Lumière, Mülhausen i E

## Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte er änzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:
"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts,**Berlin, Bendlerstr. 13.

# J. Gaedicke Das Platinverfahren \*\* \*\* in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

#### Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



# Tannen-

#### Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. MattaPapiere: Einfache und doppele Stärke; grob und fein Korn; weiss un! chamois Farbung; für Platinionun, jeder Art.
- 3. Auro-MattaPapier fur Cold-toning in ge ten Bädern mit rachfolgender In im Tontxirbale.
- 4. Photogr. Postkarten, slänund matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt. tur Matt Tannenpapiere und Platino-

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, tewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten,

#### Carl Zeiss, Jena.

Beelin. - Frankfurt a. M. - Hamburg. - London. - Wien. - St. Betersburg

Salmos-Mameras

auf



Leichtmetall

mit Fokalschlitzverschluss und Zeiss-Objektiven.

Formate. 6×9 cm, 9×12 cm, 31/4×41, inch. 4×5 inch. und 9×18 cm fur Stereo un? Sanorama. Vermendbar mit Slatten, Sachfilme, Zeise-Sachung und Rollfilme bei Zerselben Einstellung. Man verlange ecospekt. Sw

## PHOTOGRAPHIS (HES

TOPPED PROPRED PROPRED

Erscheint wöchentlich

### WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 29. Januar 1907.

#### Die Patentreform.

¡Nachdruck verboten.

Von Otto Wiesner. (Schluss.)

Deidel') bringt nun einen Artikel, worin er ausführt, es sei in Amerika üblich, adass ein armer Erfinder dort zuerst seine Erfindung zu einem der Rechtsanwälte der Vereinigten Staaten trage, sie gegen 2 Mk. (Zwei Mark) hinterlegt und dadurch einen provisorischen Schutz erreiche, der sich über 5 Jahre erstreckt. Dieser Schutz liesse sich dann noch gegen weitere Hinterlegung von 2 Mk. auf weitere fünf Jahre verlängern.

Nur scheint sich Keidel hier geirrt zu haben. Nach Tenenbaum²) existirt in Canada der vorläufige Schutz (Caveat), wofür 5 Doll. für ein Jahr zu zahlen sind und in den Vereinigten Staaten besteht der gleiche Schutz bei einer Gebührenerhebung von 10 Dollar.

Nun zur Frage der Verlängerung der Schutzfrist. Auch hier sind die verschiedensten Vorschläge zu verzeichnen. 20, 25, 60 Jahre, auf Lebenszeit und noch 30 Jahre nach dem Tode des Erfinders. Hier meine ich aber, sollte man sich mit der bisherigen Schutzdauer begnügen. 15 Jahre sind eine ausreichende Zeit, um bei den vorgeschlagenen erheblich ermässigten Patentgebühren und dem in Vorschlag gebrachten provisorischen Schutz, für den Erfinder eine entsprechende Belohnung zu erwirken. Selbstverständlich kommt es hier, wie auf 'allen anderen Gebieten, auf die persönliche Geschicklichkeit des Einzelnen an.

Man hat mir verschiedentlich den Vorwurf gemacht, dass ich mit meinem Vorgehen gegen die Bestimmungen des heutigen Patentgesetzes den Zweck verfolge, dem Erfinder - für seine oft nur Minuten beanspruchende Tätigkeit ein sorgenfreies und vergnügliches Dasein zu verschaffen. Man hat aber meine Tätigkeit entschieden unrichtig beurteilt. Nur das eine strebe ich an, durch meine Mitwirkung zu erreichen: Der Erfinder soll nicht vollständig leer ausgehen. Auch er soll für seine Bemühungen einen Lolin erhalten.

Ich verlange keine Patente auf Lebenszeit oder auf 100 Jahre und länger. Mir genügt die bisherige Patentdauer; denn es ist ganz selbstverständlich, dass das Monopol, das durch ein Patent dargestellt wird, nicht ewig zu währen braucht. Es soll und muss der Allgemeinheit zu gute kommen.

Aber eine materielle Entschädigung, wenn auch nur die Rückerstattung seiner gemachten Auslagen muss dem Erfinder

<sup>1)</sup> der »Tag« vom 26. 9. 06.

<sup>2)</sup> Sämtliche Patentgesetze des In- und Auslandes. Leipzig 1906. Verlag von H. A. Ludwig Degener. 6. Auflage.

werden, soll nicht sein Interesse völlig erschlaffen.

Hier wie auf keinem andern Gebiete, kommt der Ansporn zum Materialismus dem Wohle der Gesamtheit zu gute

(Bremer).

Das Verlangen nach einer Geheimhaltung der eingereichten Erfindungen ist ebenso berechtigt, wie die geforderte Herabsetzung der Patentgebühren. Der Erfinder, der nicht im Besitz grosser Geldmittel ist, würde trotz niedrigerer Patenttaxen nicht imstande sein, sich der überall auftauchenden Nachahmer erwehren, die bei jeder erfolgreichen Erfindung entstehen. Wird jedoch der Inhalt und die wesentlichen Bestandteile seiner Erfindung etwa 3 Jahre lang geheim gehalten und bleibt es ihm überlassen, seine Erfindung zu einer Zeit der Oeffentlichkeit zu übergeben, die ihm geeignet erscheint, so ist es sicherlich leichter Vorkehrungen zu treffen, die eine Nachahmung unlohnend erscheinen lässt. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und dann kosten auch Prozesse in Patentstreitigkeiten bei dim Fehlen einer speziellen Gerichtsstelle viel Geld und viel Zeit. Diese zu vermeiden, liegt im Interesse der Erfinder und der Industrie.

Eine Folge der geforderten Gehrimhaltung wäre demnächst die Schliessung der Deffentlichen Auslegehalle und eine Aenderung des Einspruchsverfahrens überhaupt. Wie ich schon eingangs meiner Ausführungen betonte, haben die meisten Einsprüche lediglich den Zweck unlauterer Manipulationen. die Erteilung eines Patentes gern. Dr. Rauter ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Jahren 1891 – 1900 nur gegen 14 Prozent der bekannt gemachten Auslegungen Einsprüche geltend gemacht wurden, und dass nur etwa 3 Prozent einen Erfolg verzeichnen konnten. Daraus ergibt sich zur Genüge, dass das Patentamt auch ohne die Einrichtung der Oeffentlichen Auslegehalle« bereits im Prüfungsverfahren mit grosser Sorgfalt voigelit.

Viel gewichtiger, als die bereits erwähnte Verzögerung der Patenterteilung,

ist die bereits geschilderte Tätigkeit der Abschreiber und Durchpauser in der Oeffentlichen Lesehalle des Patentamts Die in der Auslegehalle gemachten Auszüge aus den eingereichten Anmeldungen — es kann dies nicht oft genug wieder holt werden - dienen nicht nur dazu der deutschen Industrie Gelegenheit zu geben sich zu schützen und Einsprüche zu machen, sondern, gewerbsmässig vervielfältigt, werden sie wie schon oben gesagt, von in- und ausländischen Interessenten gegen geringe Gebühren bezogen, um etwa für gut befundene Erfindungen herzustellen und zu vertreiben — ohne sich irgendwie um das Recht des Erfinders zu bekümmern. In welcher Weise soll sich der Erfinder hiergegen schützen, zumal er bei dem gewöhnlich schon erfolgenden Vertrieb des Nachahmers noch nicht einmal im Besitz seiner Urkunde ist. Soll er wieder Prozesse anstrengen? Prozesse nach dem Ausland?! -

Auf der einen Seite der geringe Nutzen iür die Prüfung; auf der anderen die grossen Nachteile des Auslegungsverfahrens. Den Schluss hieraus zu ziehen, hält wohl nicht sehwer, sofern man nicht selbst als Erfindungshändler beteiligt ist.

Darnach wäre aber auch der Vertrieb der Patentschriften für die gleiche Dauer der Geheimhaltung zu unterbinden.

Hinsichtlich der Anerkennung der Angestellten als Eigentümer der von ihnen gemachten Erfindungen ist in neuerer Zeit der Ingenieur Jul. J. West-Berlin aufgetreten und hat folgende Forderungen aufgestellt:

 Technische Angestellte u. Arbeiter sind Eigentümer der von ihnen her-

rührenden Erfindungen.

2. Der Paragraph 3 des Patentgesetzes erhält den Zusatz: Wenn der Anmelder nicht zugleich der Erfinder ist, soll der Name des Erfinders gleichzeitig mit der Anmeldung angegeben werden. In der Patenturkunde und in der Patentschrift ist der Name des Erfinders hinter dem Namen des Anmelders in Klammern anzugeben.

Der Arbeitgeber hat ein Anrecht darauf, dass die Erfindung, die der Angestellte ihm während seiner Dienstzeit vorlegt oder im Inlande zum Patent anmeldet, ihm zur gewerblichen Ausnutzung überlassen wird, wenn und soweit die Erfindung einen Gegenstand betrifft, der innerhalb des Rahmens des betreffenden Gewerbebetriebes liegt.

Der Arbeitgeber muss innerhalb eines Monats erklären, ob er die Erfindung ausbeuten will. Erklärt er sich für die Ausbeutung, so wird er dadurch ohne weiteres Lizenznehmer und übernimmt damit die Verpflichtung, die Kosten für die Erwerbung und Aufrechterhaltung der Erfindung mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu betreiben. Die Lizenzrechte des Arbeitgebers erlöschen, sobald er seinen Verpflichtungen als Lizenznehmer nicht nachkommt.

5. Als Entschädigung für die Ueberlassung seiner Erfindung an den Arbeitgeber hat der Erfinder einen angemessenen Anspruch an den Nutzen, den die Ausbeutung der Erfindung während der Patentdauer dem Unternehmen bringt. Als »angemessen« ist, wenn nicht aussergewöhnliche Verhältnisse vorliegen, der dritte (oder vierte) Teil anzusehen.

In einer grösseren Technikerversammlung in Berlin, die von dem Bund der technisch-industriellen Beamten einberufen wurde, gelangten diese Forderungen nach einer lebhatten Debatte zur Annahme.

Nach den vorstehenden Erörterungen unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass eine Aenderung, besser völlige Neugestaltung, des Patentgesetzes notwendig geworden ist. Die heutigen Zustände auf dem Patentgebiete sind haltlos.

Weder der Erfinder, noch der Gewerbetreibende oder Industrielle, weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer, auch nicht das Kapital hat ein Interesse an dem Fortbestehen eines Gesetzes, das einen ausreichenden Schutz nach keiner Richtung hin bietet. Und nur zu dem Zweck, dass eine Handvoll Menschen einen lohnenden Handel mit den Errungenschaften unserer deutschen Intelligenz nach dem Auslande betreibt, der uns später nötigt unsere eigenen Erzeugnisse für teures Geld zurückzuerwerben, anstatt zu exportiren und fremdes Geld hereinzuschaffen, nur zu dem Zweck die hohen Gebühren. Das könnte man schliesslich einfacher erreichen.

#### Die Pietzner'sche Farbenphotographie.

Von Gustav Walter.

Mitteilungen aus dem Gebiete der Farbenphotographie erregen sowohl in Fachkreisen, als auch im Publikum L'ets allgemeines Interesse, weil ja gerade 'eser Zweig der Lichtbildnerei die Natur Richtigsten wiedergeben soll. Soll, gen wir, da die Farbenphotographie sher noch ein Problem darstellt, dessen seits befriedigende Lösung noch immer cht gelur 'n ist. Man kam wohl irch eini 1-4 den der vielseitigen robenwirking the Natur ziemlich nahe, ohne diese aber zu erreichen. Und das Ziel wird solarige uner die ibar bleiben. als die persönliche Veranlagung und Geschickhelikeit die Hauptbeumgung für die Erzielung befriedigender Resultate bleibt.

Dies ist nicht nur bei den Dreifarbenverfahren, sondern in noch grösserem Maasse bei den zahlreichen Kolorirmethoder ber Fall, die in den letzten Jahren unter Namen Farbenphotographie in die entlichkeit kamen. Sie führen diese 'chnung mit Unrecht und ihre fentlichte sollten lieber farbige Photographie durch Leitandeln mit Chemikalien oder Farbstoffen in ein farbiges Bild zu überführen.

Vor ungefähr einem halben Jahre ging eine Nachricht durch die Fachpresse, dass es dem bekannten Photographen Pietzner in Wien gelungen sei, ein Verfahren zur Herstellung von Farbenphotos auszua -iten, das - wie es im Proess = in allen Kulturstaaten spekte zum t angemeldet ist und das wahrse mlich im gesamten photographisch Gewerbe Sensation erregen dürfte. Als aber die ersten Arbeiten herauskamen, sahen diese gar nicht so sensationell aus, denn obwohl die nach dieser Methode hergestellten Bilder einen ganz hübschen Eindruck machten, konnte jeder Fachmann erkennen, dass es keine Farbenphotographica, sondern mit Oelfarben unterlegte Zelloid bildet warendie auf Leinwand angebracht schienen. Im Grunde genommen war an der Methode zu wenig Neues, um sensationell zu wirken oder patentfähig zu sein, denn schon in den siebziger Jahren waren mit Oelfarben unterlegte Photographien unter dem Namen Chromobilder allgemein im Verkehr. Diese unterschieden sich von den neuen Farbenphotos dadurch, dass die Bildschicht auf Glas gequetscht und dann kolorirt war.

Da es manchen Leser interessiren dürfte, die Herstellungsweise der Pietzner'schen Farbenphotos kennen zu lernen,

wollen wir diese erläutern.

Wie die schon erwähnten Chromobilder hat auch das Pietzner'sche Verfahren den Zweck, durch Uebertragung einer kolorirten photographischen Schicht auf eine bemalte Photographie oder eine andere Grundlage, farbige Photographien herzustellen. Dies geschieht in der Weise, dass die Verbindung zwischen den beiden Bildern ganz innig ist, um dadurch weichere Wirkungen als sonst zu erzielen. Die weitere Ausführung ertolgt in der Art, dass nach dem photographischen Bild die Konturen abgezeichnet und diese Zeichnung auf eine Cirundlage aus Leinwand, Holz, Papier, Leder, Elfenbein oder Metall übertragen wird. Besser ist es wohl, statt der Zeichnung gleich eine zweite Kopie auf diese Grundfläche zu kleben.

Für die Anfertigung des oberen Bildes nimmt man ein abziehbares Zelloidinpapier, das in jeder Handlung photographischer Artikel käuflich ist. Nach der Ausfertigung der Kopie auf photographischem Wege wird diese auf eine Uebertragungsfläche aus Glas, Zelluloid etc. gebracht, die so präparirt sein muss, dass sich die Schicht nachher leicht abnehmen lässt.

Um dies zu ermöglichen, überzieht man das Glas oder Zelluloid oder auch Papier mit Gelatine, der Tannin (Gerbiure), Formalin oder Chromalaun zuesetzt ist. Diese gerbenden und härenden Substanzen sollen verhindern,
ass sich die Schicht dehnt oder löst.
Juetscht man nun das abziehbare
Zelloidinbild unter Wasser auf diese geärtete Gelatineschicht — wobei Luftlasen zu vermeiden sind — so wird
tie Dimension der Schicht unverändert
bleiben. Dadurch ist man sicher, dass
tie Konturen des oberen Bildes mit
tenen des auf Leinwand etc. aufgetrageten unteren Bildes in Uebereinstummung
verharren.

Nun ist es noch nötig, eine Sicherung zu schaffen, um das Zelloidinbild von der gehärteten Gelatine nachher wieder abziehen zu können. Zu diesem Zwecke wird diese im trocknen Zustand mit Schellak überzogen, den man trocknen lässt und neuerlich mit Wachs überstreicht, das in Aether gelöst ist Auf diesen Ueberzug kann man nun das Zelloidinpapier aufquetschen; nachdem man mit einem leicht erwärmten Eisen darübergebügelt hat, haftet es und das Papier kann sodann abgehoben werden. Durch Erwärmen lässt sich die Schicht nachher wieder abziehen.

Bevor man weitere Manipulationen vornimmt, wird das Grundbild in der gewünschten Art mit Tuben - Oelfarben kolorirt und diese dann mit einem geeigneten Werkzeug geglättet. Dies ist erforderlich, weil, wenn die bemalte Fläche zu rauh wäre, das Bild nachher unschön aussähe. Um die Wirkung dieser Arbeit zu kontrolliren, bringt man einfach das auf die Gelatine gequetschte obere Bild zeitweise in Uebereinstimmung mit dem unteren und sieht nach, ob Korrekturen nötig sind.

Ist die gewünschte Bemalung erreicht, dann wird das abgezogene Zelloidinbild mittelst eines Klebstoffes — genau in den Registern mit dem unteren Bild übereinstimmend — darauf gebracht. Dazu dient ein Anstrich mit Schellak oder Gelatine mit einem genügenden Zusatz von Aceton. Das Aceton weicht die Zelloidinschicht auf, ohne sie zu lösen und ermöglicht das Eindringen der Oelfarben

in das obere Bild, was sehr wichtig ist, weil dadurch eine vortreffliche Farbenwirkung erzielt und eine innige Verbindung der beiden Bilder ereicht wird. Nachher kann man die gelatinirte Uebertragungsfläche abziehen und hat nun eine farbige Photographie von leuchtender Farbenwirkung, die einem Oelgemälde ähnlich ist. Diese kann nun gefirnisst oder lackirt werden.

Es ist zu beachten, dass der Klebstoff bloss auf die Oelfarbe des unteren Bildes aufgetragen werden soll. Wenn es sich um zarte Miniaturporträts handelt, so wird die abgezogene Zelloidinbildschicht erst mit Aceton erweicht und dann die Details, wie Lippen, Augen, Ohren, Goldschmuck bemalt. Nach neuerlichem Fixiren mit der Aceton-Gelatine- oder Schellalösung wird sie auf das kolorirte untere Bild übertragen.

Mit diesem Verfahren kann man auf Leinwand Imitationen von Oelbildern, auf Papier oder Seide Nachahmungen von Aquarellen erzeugen. Die nach diesem Verfahren bisher hergestellten Bilder sehen wohl sehr farbenprächtig aus, sie dürften aber kaum dem modernen Kunstempfinden entsprechen, wie auch Gaedicke in seiner Besprechung der in der letzten Berliner Ausstellung exponirten Pietzner'schen Farbenphotos sagt. Er bemerkt im Photographischen Wochenblatt: »Diese süssliche, geleckte Farbe, die auch durch das Leinwandkorn der Bilder nicht wettgemacht werden kann, entspricht nicht der Entwicklung zum Kraftvollen, die unsere heutige Richtung beherrscht.« Der Preis dieser Bilder ist nicht niedrig und die Ausübung des Verfahrens nur geübten Malern möglich, weil ein sorgsam ausgearbeitetes Farbenbild mancherlei Vorkenntnisse erfordert.

Es ist daher fraglich, ob diese Art von Farbenphotos die Erfolge bringen wird, die der Erfinder wohl erhofft. Zudem hat Herr Pietzner gerade in letz'er Zeit sich so sehr in den Gegensatz zu seinen Fachkollegen gestellt, dass er nicht erwarten darf, dass diese ein von ihm angebotenes Verfahren liebevoll aufnehmen und ihm Lizenzen abkaufen werden. Er errichtete in vielen österreichischen Städten Ateliers unter dem Namen »Adele« und dergl. - vielfach mit vorgeschobenen Gehilfen als Inhaber - und lässt in diesen Betrieben zu Preisen arbeiten, wie man sie sonst nur von den sogenannten Warenhaus - Ateliers kennt. Dieser von einem Hof- und Kammerphotographen geübte Vorgang, der wohl kaum mit der Not des Einführers begründet werden kann, hat mit Recht die österreichisch - ungarischen Photographen erbittert und nun sendet er diesen auch noch Risende, die zu Gunsten Pietzners ausser den Farbenphotos auch noch Platten und Papiere verkaufen sollen.

Da Pietzner nicht nur den österreichischen Photographen, sondern auch dem Handel photographischer Artikel eine starke und vielseitige Konkurrenz bereitet, so ist es wohl wahrscheinlich, dass die betroffenen Kreise, welche als Abnehmer in betracht kommen, dem Pietzner'schen Kopirverfahren kein besonderes Interesse zuwenden werden

Nach alledem dürfte die Pietznersche Farbenphotographie kaum eine bessere Aussicht haben, als seine nuninehr fast vergessene »Plastographie«.

#### 



#### Bei der Kedaktion eingegangen.



Die Firma Carl Zeiss, Optische Werstätte Jena, sendet einen Prospekt, wonach sie ein neue Serie (1 c) ihrer Tessare in den Verkehr bringt, die sich durch ausserordentliche Lichtstarke auszeichnet. Es sind das die l'essare 1:3.5 für Kinematographie, Porträts im Atelier und Projektionere und 1:4,5 für Momentkameras, Porträts, Gruppen im Atelier, Vergrösserungen und Projektionen. Es sind unsymmetrische Objektive mit zwei posi tiven und zwei negativen Elementen und zwei Luftlinsen. Die beigefügte Aufnahme einer Testplatte mit einem Tessar 1:4,5 Ser. 1 c von 210 mm Brennweite zeigt eine ausserordentliche Schärfe bis in die Ecken. Die neue Serie wird auch für Farbenaufnahmen empfohlen, da ihre Farbenkorrektion eine sehr vollkommene ist.

Dr. R. Krügener in Frankfurt a. M. sendet eine Spezial-Preisliste F über photographische Präparate, wie Chemiekalien in Patronenform, Klebstoff, Lacke, Blitzpulver, Trockenplatten und photographische Papiere. Bei jedem Präparat sind nähere Angaben über seine Eigenschaften und Verwendung gemacht. Man kann danach bei der Firma neben seiner

Kamera auch seinen vollen Reisebedarf in Präparaten erhalten.

Die Firma Schulze & Billerbeck Optische Anstalt in Berlin-Potsdam sendet eine Preisliste über ihre Objektive und Objektivsätze. Das von der Firma hergestellte Euryplan ist ein symmetrisches anastigmatisches Objektiv, das in den Lichtstärken F:7, F:6 und F:4,5 und ausserdem in vier verschiedenen Sätzen hergestellt wird. Ausserdem fabrizirt die Firma einen Aplanat unter den Namen Sphäriskop 1:7,2 und davon zwei verschiedene Objektivsätze.

Der Euryplan ist ein sechslinsiges Objektiv mit zwei negativen Elementen und 2 Luftlinsen.

#### Unterrichtswesen.

Die Münchener Lehranstalt für Photographie sendet Prospekte über die Meisterkurse, die zu Ostern an der Anstalt stattfinden werden. Der erste Kursus dauert vom 21. bis 30. März und wird event. vom 4. bis 13. April wiederholt. Als Lehrprogramn ist vorgesehen: Papiernegative, Retusche, Kohle- und Gummidruck mit Experimentalvorträgen — Parallel geht ein Kursus für Lichtdrucker. Es liegt eine Broschüre bei:

»Die kunsthandwerkliche Photographie« von Franz Grainer, in München, die sich über die Notwendigkeit des Fachschulunterrichts ausspricht und in einem Anhang Nachrichten über die Münchener Lehranstalt enthält mit Illustrationen von deren äusserer und innerer Einrichtung.



#### Ausstellungswesen.



Bezüglich der für 1909—1910 geplanten Internationalen Ausstellung in Dresden hat der Deutsche Photographen-Verein verschiedene z. T. spontane Zustimmungsschreiben erhalten, so von A. Ranfft, namens des sächsischen Photographenbundes, aus Russland von J. Steffens, aus England von H. Snowden Ward für The Process Engravers Monthly und von George Brown namens des British Johnnal und von Herm. Linck namens des schweizerischen Photographen-Vereins.



#### Preisausschreiben.



Die besten Leistungen auf Leonar-Gaslicht-Papieren-und Postkarten lautet die Parole für die zweite Konkurrenz (Februar) der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 von der Firma Dr. Lüttke & Arndt in Wandsbek. Die Beteiligung verspricht eine ausserordentlich lebhafte zu werden, denn die Bedingungen sind nicht nur in sämtlichen Amateur-Vereinen verteilt worden, sondern auch sämtliche Handlungen photographischer Artikel haben eifrigst dafür gesorgt, dass ihre Amateur-Kundschaft dieselben erhält. Wem die Bedingungen noch nicht bekannt sind. empfehlen wir, sich dieserhalb entweder direkt an obige Firma, oder an die nächstgelegene Handlung zu wenden.



#### Zu unserem Bilde.



Es wird unsere Leser interessiren, eine Tagesaufnahme aus dem Atelier von Davis & Eickemeyer in New York zu sehen, von dem wir vor einiger Zeit berichteten, dass es aus der Vereinigung der beiden Ateliers der gegenwärtigen Kompagnons entstanden ist.

Das Bild stellt eine Dame aus der New Yorker Gesellschaft dar, die sich mit einem reichen Unternehmer verheiratet hat. Es ist in den amerikanischen Blättern üblich von solchen Familienereignissen Notiz zu nehmen und darin Einzelheiten über die Persönlichkeiten zu veröffentlichen, die wir bei uns diskret im Schosse der Familie und der engeren Freundschaft bewahren. Wir sind sogar empört, wenn Nachrichten aus dem Privatleben von der Presse behandelt werden. Anders in Amerika! Ländlich sittlich!

Am 20. Dezember 1906 fand die Vermählung der abgebildeten Dame in Bridgeport statt und schon am 23. Dezember las man in der in Paris erscheinenden Ausgabe des New York - Herald eine Notiz über dieses Ereignis, worin die Dame als eine celebrated beauty, eine gefeierte Schönheit gepriesen wird und die Nachrichten sich bis auf ihren Vater Mr. Edward Materne verbreiten, der eine sehr beliebte Persönlichkeit in New York ist. Natürlich war der ganze Bericht gekabelt.

Nun wird man fragen, wie wir zur Kenntnis dieser Einzelheiten gelangt sind. Die Antwort ist sehr einfach: Es ist unsere Redaktionsnichte und wir sehen gar nicht ein, warum unsere Redaktion nicht eine schöne Nichte haben soll, falls Jemand etwas dagegen hätte.



#### Patent-Liste.



Klasse 57.

#### Gebrauchsmusteranmeldungen: (Schluss.)

No. 293492. Auf ein Kameraobjektiv aufsetzbarer, durch ein arretibares Feder-Laufwerk bewegbarer Zeit- und Momentverschluss. R. Puls, Kiel-Gaarden, Kielerstr. 27 a.

No. 293504. Vorrichtung zum Auslösen des Verschlusses bei photographischen Apparaten, mit zusammendrückbarem Gummiball von halbkreisförmigem Querschnitt. Fa. W. Kenngott, Reutlingen.

No. 293566. Objektivverschluss mit konzentrisch um das Objektiv liegendem Lauf und Hebelwerk zur Betätigung der Verschlusslamellen. Gustav Fischer, Dresden, Priessnitzstr 54.

No. 293586. Selbsträtige Vorrichtung zum Verhüten von Doppelbelichtung photographischer Platten in Kassetten, bestehend aus einem rechtwinkligen Gesperre, dass sich durch Oeffinen des Kassettenschi-bers auslöst und nach Schliessen desselben sich in Schlieber feststellt. Eduard Schütze, Schüningen Braunzeliweig.

No 293591. Fin-tellvorrichtung mit Spindel in Verbindung mit Emschrappfeder und Skala. Kolbe & Schulze, Rabenau.

No. 293607 - Unlegbarer Schleber für Kassetten. To. Dr. P. Kritzener, Franklurf a. M.

No. 2936/2. Vergrosserungsapparat mit zwei abnehmbaren Deckeln und Scheidewand mit Linse und Verichluss. Houghtins Etd. London.

No. 293613 Editispule ipa kung mit zv.ei Rollen. Houghtons Ed. Lordon.

No. 293656. Decl.blech en zusammen eggad und p baren Such en fur plotographische Kumeras behufs Verhinderung der Balgenleschädigung. I ib. k. photographischer Apparate auf Actien, vormal. R. Hu tig & Sohu, Dresden.

No. 293514. Sien wehr rodender lichthoffreier film, auf der Riekseite mit einem Gehtineüberzug, der zur Verhinderung von Lichthöfen mit gleiguiten Substanzen, die sieh im Fixir- oder Zwichenbade zeiselnen versehen ist. Neue Pholographische Gesellschaft, Akh-Ges., Berlin-Steglitz

No. 2936) 1. Kaparalmien mit einer zur Aufnahme eines Vergrossmungsapparates geeigneten, mit einen Teil des ganzen Rihmins einnehmenden Oeffmung. Honghtons Hell London.

No. 203034 Klapi kumera mit auslosbaren Spreizen, wodurch der die Mattscheibe tragende Teil auf einen hint ren Boden, der mit dem vorderen durch einen Metallschieber starr veeinigt wird, mittels Triebs geführt werden kann Kolbe & Schulze, Rabenau.

No. 293977. Auslösevorrichtung für photographische Verschlüsse Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No. 293 978. Aus Escvorrichtung für photo-

graphische Verschlüsse. Fa Dr. R. Krügener Frankfurt a. M.

No 294428. Klappkamera mit drelibarem, konischen Balgen. Kolbe & Schulze, Rabenau.

No. 294 312. Photographische Vignette mit ausgestanztem Dessin Max Kreslawsky, Berlin, Rungestr. 18.

No 294563. Dichtung an photographischen Blechkassetten Fa.' Dr. R Krügener, Frankfurt am Main.

No. 294564. Photographische | Kassette für Platten verschiedener Breite, in welcher Federn angebracht sind, zwischen die sich die schmalere Platte legt, während die breitere Platte sich auf die Federn legt und diese flach drückt. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No 294982. Filmhalter für Kinematographen mit selbsttätig periodisch einrückbaren Klemmvorrichtungen für den Film. Glüer & Co., Beilin.

No 295255. Bewegungsvorrichtung für die Spreizen von Klappkameras, bestehend aus einer mit starren Kameraspietzen durch ein Hebelsystem gekuppelten Scheibe, die in jeder Lage feststellbar ist. Optische Anstalt C. P. Goerz, Act.-Ges. Frieden in bei Berlin.

No. 2052 6 Klappkamera mit selbstfätigem Vorschub dis durch Spreizen mit dem Kameragehause verbindenen Objektivträgers, der mit Schlitzen zur Führung der starren Spreizen versillen ist. Opnische Anstad C.3P Goerz, Act-Geill, Friedenau bei Beilin.

No. 201036. Kinematographenplatte mit kreistornig angeordneten Eddern. Franz Adolf Zobisch, Dresden, Ludwig Hartmannstr. 41.

No. 2 4031. Elektrische Dunkelkammerlampe ihrt zwei farbigen, answechselbaren Glühbirnen an einem gemeinschaftlichen Anschraubsockel. C. F. Kindermann & Co., Berlin.

No. 295253. Klapp-Dunkelkammer Oswald Stübner, Dresden, Bedenbacherstr 34.

No. 295-57. Lichtpausapp rat mit belichteter terzylinderisch gekrümmter Glasplatte und durch rotirende Tronnneln kontinuirlich bewegten Pausen. Benjamin James Hall, Barnes Grafsch, Surrey, Engl.

No. 293583 Kinematograph m't leicht schmelzendem, die Fenerschutzvorrichtungen sperrendem Körper. Stanislaus Kucharski, Berlin, Unter den Linden 58.

## Das Welfa

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte,

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow-Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und befähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt."

Der Reichsanzeiger.

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten.

"Reichhaltigkeit und Vielseltigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis."

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm empfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.





197 Ubbildungen. Oreis nur 7 Mark.

ohne zeitranbendes Studium ver-schaffen will, findet in dem, man darf sagen unterhaltend zu lesenden Buche

#### Chemie fürs praktisch? Leben

pon a. Meiler

einen vortrefflichen Führer, der einen gang nenen, leichtverständlichen Weg einschläat.

Wertvoll für seden Casen, für Geschäftsleute, Beamte, Arbeiter u.s. w.

Die Einführung geschicht spielend leicht auf eine neue, sehr praktische und fesselnde Weise und durch zahlreiche, mit einfachen Mitteln ausführbare Experimente.

Zu beziehen durch den Verlag des Photogr. Wochenblattes, Berlin W.

Sachsen!

Verlangt gratis Probenummer der "Sachsen-Post" Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, vom Verlag Dresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Ich suche zum 1. Februar einen füchtigen Neg.- und Pos-Retuscheur, welcher flott und sauber zu arbeiten versieht Gehalt 120—130 Mk monatlich. Angebote unter Beifügung der Zeugnisabschriffen und des Seltstporträs wolle man senden an VIktor Gross, Saarlouis (Rheinprovinz).

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles wird für sofort gesucht. Ich retlektire a f eine nicht zu junge, selbständige Kraft. Angebote mit Angabe des Alters und des Gehaltsanspruches sowie eigenes Portrat erbeten un Photograph Lieberknecht, Villigen Baden [268]

Ein tüchtiger, zuverlis ger Kopirer für Matt und Kohleilruck, der in der Lage ist, nötig-nfalls den Chef zu vertreien Lezwigute Aufnahmen macht, wird zum 1. hebruar d. J. gesucht. Gehalt an prüche, eigenes Portrat u. Zeugnisab chr. wolle man einseinden an Max Beyerle, Photograph, Mannheim S. 1, 9 | 2682

#### Gesuchte Stellen.

Ein junger, tuchtiger Gehllfo für Alles, welcher haupisächlich im Kopirfache gut bewandert ist, ucht zum i Lebruar angenehme und dauernde Stellun Hamburg bevirzugt, jedoch nicht Beilingung. Werte Angehote erbeten unter K. L. 52, Hamburg, Postant 3.

Neg. und Pos. Reluscheur, auch für Brom ilber, sucht zu i Lebruar in einem besseren Geschatie Stelling Karl Engel, Nürnberg, Manggasse 61 [2684

I. Kopfrer for Mait, Glanz und Köhle, welcher in der Pos- u. l. Neg Retische g. i. bewandert ist und auch im At lier eine gute Aufnahme machen kann, sucht zum t. Februar daternde Stelle Gehaltsarspruch 110 Mk. monatlich Werte Angebote erbeten an Ed. Zander, M.-Glall ich, Steinstr. 19 [2085]

#### Vermischte Anzeigen.

#### Wegen Aufgabe der Photographie

Div Reise Apparate, Objektive etc tur eden annehmbaren Preis zu verkaufen, Off an Mux Relider, Tonndorf-Lohe (Ber Hamburg [1350

#### lissenswertes

denkede Frauen, her h 2.8 %. reich illustrirt. Lat M. 1.70 ~ ~ . M. 1 - ~ . B cher se grats.

= R Oschmann, Konstanz No 1054 =



#### Blitzlicht - Saison

Momentaufnahmen
Tip Top Sonnenblitz

Tip Top Sonnenblitz
(gesetzl geschützt)
höchster Lichtessect, raucharm,
für

## Zeiflichtaufnahmen Tip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung.

Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect. Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk

erschienene kleine Werk "Das Magneslum - Kunstlicht in der Photographie" von Franz Penauer mit 13 Abbitdungen im Text

mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichender Aufnahmen einer Farbentafel. Versand dieses soeben er-

sch ene en Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.

In einer Indu triestadt

#### Belgiens

ist ein seit 8 Jahren besiehendes sehr gut gehendes photographisches

#### Atelier

mli vorzaglichem Inventar besonderer Umstände halber sofori für Mk. 12000 gegen baar zu verkauten. Gute Kundschaft, gute Bilderpreise. Jahresumsatz ca. 16000 Frs.

Offeren unter Df. G. 409 an Rudolf Messe, Düsseldorf. [1353

## Photogr. Atelier Wohnung I. Etage,

be e Geschäftslage — beste Ausstellungsgel genheit Linden, llannover Deisterstr 2 Na cres: [1352

öhlmann, Hannover, Blüchersfr. 5.

#### Zu verkaufen. [1354

1. ropenkamera von Stegemann, ohne Objektiv m. 6. Dopp. - Kass., Tasche, Momentverschl., Sucher, Einstelllupe (neu 275 M.) für 150 M.— 1. Universal Reflex Kamera (Hesekiel), 3. Dopp-Kass. u. Momentverschl. (neu 225 M.) für 110 M. A. Memann, Friedenau-Berlin, Rönnebergstr 15



und Rinklemmen, Oreike halter. Engros und Export. August Chr. Kitz Frankfu I a. M

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme Porto 20 Pfg

 Durchm
 20
 25
 30
 35
 49
 45
 50
 55
 69
 mm

 Mk
 1.25
 1.50
 1.75
 2.—2
 2.)
 2.0
 2
 75
 3.—3
 25

 Durchm
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 mm

 Mk
 3.50
 3.75
 4.—4
 4.25
 4,0
 4.75
 5
 5
 5
 5
 5

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

#### Photolithographien

易容易容易容易容易容易容易容易容易容易容易容易容易

Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

## Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### ₹ Fussboden · Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo -- Postkolli -- 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

## SATRAP-BROM-SILBER-PAPIER

für Kontaktdrucke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss

für Vergrösserungen

Marke C == matt, glatt, weiss für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss
für Kontaktdrucke

Marke Chamois = grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur . . . . . . Verfügung . . . . .

= Bezug durch Handlungen. =

#### Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg, Tegeler Weg 28/33.

海衛衛動為不各動在政任衛任政府政府政府政府政府政府政府



Dritte Ausgabe

#### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klary.

Dieses Werk behaudelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und kunstlerischen Wert aus, alle Photographien sind nach der Natur aufgenommen.

#### Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Phoographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



ग्रियुव्यवयवयवयवयवयवयवयवयवयवयवयवयवय

Von der Expedition des

Wochenblatts, Berlin W., Bendlerstr. 13 zu beziehen sind u. a. folgende Werke

#### R. Ed. Liesegang

Photographische (hemie H. Auflage, Mk. 2.50 broschirt, Mk. 3.-

Die Entwicklung der Auskopirpapiere MR 1.-.

Photographische Physik M. 2....

Photochemische Studien Heft 1 und II à M. 1 .- .

Problem des elektrischen Fernsehens Mk. 3 -.

# Telegramm!

Die Trockenplattenfabrik

Kranseder & Cie. München

teilt uns soeben mit, dass sie ein

Preisausschreiben

über

## □ 10000 Mark in bar □

veranstaltet.

Näheres siehe in nächster Nummer.



Mein soeben neu erschien.
Nachtrag, Weihnachtsneuheiten betreffend, enthält wieder verschiedene preiswerte Modelle. Meine sämtlichen Cameras, verbinden höchste technische Vollendung mit eleganter

Ausstattung.

Les uders meine

#### Minimum-Delta-Kamera

die von mir im Jahre 1903 zuerst in den Handel gebracht wurde, repräsentirt heute unbestritten

#### das Beste der Cameratechnik,

und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Ganz besonders verweise ich auf nebenstehend abgebildete

#### Minimum 6×9 cm.

mein neue tes Molell

binige Vorzüge 'er Camera sin !

Für Packfilms und Glasplatten 6 · 9 verwendbar. — Camera mit 12 Films ist in einer Westentasche unterzubringen. — Dimenslonen 2,8 · 8 · 12 cm. — Ikonometer mit Diopter. Bester Sucher, da die Kamera in Augenhöhe gehalten wird. Ausserdem noch Brillantsucher mit Libelle.

Delta-Cassetten, welche ein bequemes Einlegen und Herausnehmen der Platten gestalten.

Mit schwarzem Saffianleder überzogenes Aluminiumgehäuse.

#### Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Man verlinge Nachtras No. 63, 1907.

#### 

#### Rheinische Trockenplattenfabrik

## J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

#### höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise.

Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

#### never of the construction of the contraction of the

## Busch=

Anastigmate Aplanate

Bis-Celare

Band - Kameras



## Kondensoren



mit zwei und drei Linsen in Spezial-Messingfassung, die in bequemer Weise das Herausnehmen und Reinigen der Linsen gestattet.

Wa wa wa: wa

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vormals

Emil Busch A.≈G.

Rathenow.



# Lenta-

ist ein ganz vorzügliches

# Gaslicht-Papier

12 verschiedene Sorten.

Die neuen Sorten Lenta L u M liefern reinschwarze, brillante Bilder und zeigen auch bei langster Entwicklungsdauer keinerlei Gelbschleier.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt No. 18 kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft — Steglitz-Berlin

## PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Haltbarkeitsproben farbenempfind- |    | Repertorium:                      |            |  |  |  |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------|------------|--|--|--|
| licher Platten                    | 40 | Die Reduktionsfähigkeit des Brom- |            |  |  |  |
| Das Zeiss-Fernobjektiv            |    | silber-Hydrosols und die Natur    |            |  |  |  |
|                                   |    | des Schleiers                     | 57         |  |  |  |
| Negativpapier - Papiernegative .  | 54 | Bücherschau                       | 58         |  |  |  |
| Ein Besuch bei der Aktien-Gesell  |    | Firmennachrichten                 | 50         |  |  |  |
| schaft C. P. Goerz                | 56 | Briefkasten                       | 5 <b>o</b> |  |  |  |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunsibeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Auzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOBTI- Anschütz-Klapp-Camera

für alle Zwecke der Photographie.



für alle Zwecke der Photographie.

#### Universal-Apparat

für Fachleute und Amateure.

Neues Modell: Von aussen verstellbarer, geschlossen aufzuziehender Schlitzverschluss. Für Zeit- — Ball — und Momentaufnahmen (bis zu 1/1,000 Sekunde).

Objektiv: Goerz-Doppel-Anastigmat
DAGOR, CELOR, SYNTOR oder PANTAR.

Die Hinterlinse dieser Objektive lässt sich bei Verwendung eines Camera-Ansatzes als selbständiges Objektiv von etwa doppelter Brennweite benutzen.

Die Cameras sind auch mit Tele - Einrichtung lieferbar, welche unauffällige Fernaufnahmen ermöglicht.

Kataloge über photographische Artikel und Triëder - Binocles (Prismenfernrohre) gratis.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C.P.GOERZ AktienAnstalt Gesellschaft
BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON PARIS NEW-YORK CHICAGO
1-6 Holborn, Eirens, E.-E. 22 Rue de 'Entrept. 52 East Union quare, Reyworth Blas,

## Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

A STATE OF THE STA

## Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### **Blau-Etikett**

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradatlon- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.

Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.



## Wintergeschäft

sehr zu empfehlen

• • für alle Händler • •

ist

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

Bei gleicher Vollständigkeit

billigstes Lehrbuch für Anfänger.

8° 41/2 Bogen. Bruttopreis 0,50 Mk.

. Bei grösserem Bezug hoher Rabatt. .

Siebente Huflage.

Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes, Berlingw., Bendlerstrasse 13. eichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

Mit einfachen Mitteln

## 

o Papiere, Kartons, Postkarten o

Künftle= rische pornehme Wirkung

Moderne Kunstdruckpapiere

Dollkommenfter Erfat fur Platin und Pigment wiederholt durch übereinstimmende Gutachten angesehener Fachmänner anerkannt

 $(12\times16)$  (ortiert) franko Multerpaket für 1 Mark. Friedberg Trapp & Münch 



Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

Itockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille,

Celloidinpapier matt

> empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Fritz Weber, Mügeln bei Dresden 2

Entnehmen der Platten aus den Schachteln geschah in vollkommener Dunkelheit, ebenso das Entwickeln. Um alle Platten genau gleich behandeln zu können, bediente ich mich eines Hauff'schen Standentwicklungstroges, den ich mit Rodinalentwickler 1:20 von 17 C. füllte. Die Entwicklung wurde nach 5 Minuten beendigt und dann in saurem Fixirbad fixirt. Die nicht verbrauchten Platten wurden sehr sachgemäss aufbewahn.

Unter genau der gleichen Versuchsanordnung wurden die weiteren Proben in Zeitabständen von je drei Monaten ausgeführt. Unter den zur Prüfung herangezogenen Fabrikaten befanden sich in alphabetischer Anordnung folgende Marken:

| Name                                   | Ort             | Bezeichnung der Platte                                                      |  |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Agfa                                   | Berlin          | »Chromo«-Platte                                                             |  |
| Gebhard                                | <i>9</i>        | farbenempfindliche Berolina-Platte« lichthoffrei                            |  |
| "                                      | "               | orthochromatische Platte                                                    |  |
| J Hauff & Co.                          | Feuerbach a M.  | Ortochrom-Platte                                                            |  |
| )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) | ??<br>??        | orthochrom. lichthoffreie Platte<br>Flavin -Platte                          |  |
| Kranseder & Co.                        | München         | orthochromatische Zeitplatte                                                |  |
| 7) 13                                  | 37              | orthochromatische Momentplatte                                              |  |
| Klatte                                 | Bremen          | Bremortho-Platte                                                            |  |
| Langer & Comp.                         | Wien            | Ultra Rapid farbenempfindlich lichthoffreie Platte                          |  |
| Lumière et ses Fils                    | Lyon<br>"       | Orthochrom-Platte<br>panchromatique Platte                                  |  |
| Perutz " " "                           | München<br>"    | Silbercosin-Platte<br>Perorto-Platte<br>Perxanto-Platte<br>Perchromo-Platte |  |
| Joh. Sachs                             | Berlin          | Erythrosin-Platte                                                           |  |
| Schatterer                             | Wien            | Eo-insilber-Platte                                                          |  |
| Dr. Schleussner & Co.                  | Frankfurt a. M. | Viridin -Platte                                                             |  |
| Dr. J. H. Smith & Co.                  | Zürich          | Instantochromo-Platte orthochromatische Platte                              |  |
| Unger & Hoffmann                       | Dresden         | Apollo« orthochromatische Platte                                            |  |
| Westendorf & Weliner                   | Köln a. Rh.     | «Color« Farben-Momentplatte                                                 |  |

11/4 Jahren bei der letzten Prüfung erhielt vorhergehende Platte weniger Schleier sind in nachfolgender Tabelle quali- zeigte, als eine nachfolgende:

Die Resultate, welche ich jetzt nach , tativ gemacht, und zwar so, dass jede

|               | 1                       |                                        |                                                                  |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emulsions-No. | Allgemeiner<br>Schleier | Färbung<br>nach normalem<br>Auswässern | Randschleier                                                     |
| 276           | kein                    | leicht                                 | kein                                                             |
| 3397          | sehr schwach            | keine                                  | $2^{1}/_{2}$ mm kräftig                                          |
| 4996          | schwach                 | stark                                  | kein                                                             |
| 5011          | mittel *                | sehr leicht                            | 2 mm schwach                                                     |
| 270           | mittel                  | schwach                                | sehr klein                                                       |
| 3733          | schwach                 | leicht                                 | klein                                                            |
| 2569          | schwach                 | sehr leicht                            | mittel                                                           |
| 2008          | schwach                 | stark                                  | 4 mm sehr star                                                   |
| 2008          | mittel                  | mittel                                 | 3 mm stark                                                       |
| 4047          | mittel                  | mittel                                 | 4 mm stark                                                       |
| 8914          | stark                   | sehr leicht                            | sehr stark                                                       |
| 5024          | sehr stark              | sehr leicht                            | 2 mm schwach                                                     |
| 23214         | sehr stark              | sehr leicht                            | Randschleier sehr gerin<br>aber sehr starker Pa<br>kungsschleier |
| 3921          | sehr stark              | leicht                                 | 4 mm mittel                                                      |
| 31015         | sehr stark              | leicht                                 | 5 mm sehr star                                                   |
| 5008          | vollk, schwarz          | leicht                                 | 5 mm sehr star                                                   |
| 3734          | vollk. schwarz          | mittel                                 | Rand- u. Packung<br>Schleier intensiv                            |
| 8417          | vollk. schwarz          | leicht                                 | " "                                                              |
| 2017          | vollk. schwarz          | mittel u. fleckig                      |                                                                  |
| 3364          | vollk. schwarz          | keine                                  | Rand- und Packung<br>Schleier 5 mm<br>intensiv und sehr st       |
| 2011          |                         |                                        | Rand- und Packung<br>Schleier 5 mm                               |

Von den sämtlichen Fabrikaten hat sich bei der letzten Prüfung nur ein einziges als absolut unverändert innerhalb dieser 1 1/4 Jahre erwiesen, und das war die Kranzplatte II. von Kranseder & Co. in München. Sie zeigte weder Rand-, Packungs- noch allgemeinen Schleier. Ihr am nächsten kommt die Instantochromo-Platte von Dr. J. H. Smith & Co.in Zürich, welche zwar einen sehr kräftigen aber

nur 2½ mm breiten Randschleier zeigt, im Uebrigen aber ebenfalls voll-kommen klar blieb Zwischen diesen beiden und den nachfolgenden Fabrikaten besteht bereits ein ziemlich grosser Unterschied. Ich enthalte mich der Namensnennung dieser Fabrikate und gebe nur die entsprechenden Emulsionsnummern an. Den Fabrikanten wird es ein Leichtes sein aus den angeführten Nummern ihre

Platten erkennen zu können. Von den sämtlichen geprüften Platten sind heute nur noch die ersten sieben praktisch brauchbar, während bei allen anderen die Schleierbildung bereits eine so starke ist, dass dieselben nicht mehr zu praktischen Aufnahmen verwendet werden können. Die Bezeichnung »schwacher« Schleier in der Tabelle ist also nur relativ gemeint, im Vergleich zu der vollkommenen Schwärzung, welche die letzten der aufgeführten Fabrikate zeigen Es muss hier leider erwähnt werden, dass selbst renommirte Fabrikate sich unter den letzten Nummern der Tabelle befinden. Bei den Versuchen zeigten sieh einige Merkwürdigkeiten. So z. B. hatten manche Platten schon bei der ersten Prüfung einen leichten Schleier, der aber im Laufe der Zeit verhältnismässig langsam zunahm, andere dagegen arbeiteten ursprünglich absolut schleierfrei, verdarben aber dann ungemein rasch. Eine Erscheinung, die allerdings dem Fachmann leicht erklärlich ist. Eine Abhängigkeit der Flaltbarkeit von der Stärke der Sensibilisation ist bei guten Fabrikaten nicht vorhanden. Von über 40 eingeforderten Proben konnte nur die Hälfte zum Wettbewerb zugelassen werden, da

die anderen bereits schon bei der ersten Früfung sich als zu stark schleiernd erwiesen. Diese Fabrikate sind auch in der alphabetischen Tabelle nicht aufgeführt. Die meisten der in dieser Tabelle aufgeführten Fabrikate hielten nur zwei Proben (Versuchszeit gleich ein halbes Jahr) aus und wanderten dann ebenfalls in das Reich der Unbrauchbaren. Im Allgemeinen darf man sagen, dass eine Platte, die das erste halbe Jahr gut überstanden hat, auch die nächste Zeit sich wenig verändern wird. Die nächste kritische Zeit erscheint nach Verlauf von 12 Monaten und diesen Zeitpunkt überschreiten, wie aus der Tabelle hervorgeht, nur sehr wenige Fabrikate, namentlich wenn es sich 'um Sommeremulsionen handelt.

Ich brauche wohl nicht erst hinzuzufügen, dass die sämtlichen Proben nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt wurden. Um auch persönlich nicht durch den Namen des Fabrikates beeinflusst zu werden, pflegte ich die zu prüfenden Platten mit fortlaufenden Nummern zu versehen und erst nach vollständiger Aufstellung der Tabellen ermittelte ich den Namen des jeweiligen Fabrikates.



#### Das Zeiss=Fernobjektiv.

(Mitteilung aus dem Zeisswerk.)

Die Firma Carl Zeiss fabrizirt neuerdings ein lichtstarkes Fernbjektiv für Freihandaufnahmen und nügt damit einem Bedürfnis, das benders in der letzten Zeit fühlbar georden ist, wo das Interesse an Aufihmen von freilebenden Tieren, Ballonifnahmen und Porträtaufnahmen mit der andkamera sehr verbreitet worden ist.

Die bisher gekannten Teleobjektive erwenden grösstenteils als Positivglied nen lichtstarken Auastigmaten und erzichen dadurch ein ziemlich grosses rauchbares Gesichtsfeld. Aber ihre ichtstärke lässt sich nur ausnahmsweise ber f:30 steigern, sodass man fast urchweg auf Zeitaufnahmen ange-

viesen ist.

Eine viel weniger verbreitete Klasse on Teleobjektiven bedient sich als Frontgliedes eines sogenannten »Telepositivs« I. i. eine ganz besonders lichtstarke, nehrfach verkittetete Einzellinse. In tieser Klasse von Tele-Objektiven ist zwar die relative Oeffnung leicht auf 10 zu steigern, sodass sie sehr wohl zu Momentaufnahmen ausreicht, aber das brauchbare Gesichtsfeld ist hier recht klein, weil eine starke Verzeichnung und Bildkrümmung früh einsetzt.

Das neue Zeiss-Fernobjektiv, eine Neuerung der Herren Dr. Rudolph und Dr. Wandersleb, verbindet die Vorteile dieser beiden Typen von Teleobjektiven: nämlich die grosse Lichtstärke mit einem ziemlich grossen brauchbaren Gesichtsfeld und begnügt sich dafür, gegenüber den anderen Teleobjektiven, mit einer unveränderlichen Brennweite. Die Randschärfe ist zwar nicht in dem Maasse erreicht wie bei dem Anastigmaten von gleicher Brennweite, jedoch in weit höherem Masse als bei den bisher bekannten lichtstarken Teleobjectiven.

Zurzeit werden zwei Modelle des Zeiss-Fernobjektives ausgeführt: 1. Das kleinere Modell besitzt eine Brennweite von 45 cm und eine Oeffnung von f:14. Es ist in erster Linie zur Anpassung an gut gearbeitete 9×12-Klapp-Kameras bestimmt, und wird hier, in Austausch gegen das normale Kameraobjektiv, auf das Kamerafrontbrett aufgeschraubt, ähnlich wie der viel verbreitete Zeiss-Tele-Ansatz I. Die Einstellung auf nahe Gegenstände geschieht mit Hülfe der am Vorderteil des Tubus befindlichen Schneckengangfassung, die eine Meterskala trägt.

Die Brennweite des Objektivs (45 cm) ist hinreichend gross, um befriedigend grosse Figuren im Bilde zu erhalten, auch wenn die Objektentfernung verhältuismässig gross ist. Einige Beispiele

geben unmittelbare Orientirung.

Eine Person 1,7 m gross wird abgebildet

ein Reh 1 m gross

in 10 m Entfernung ca. 5 cm gross " 50 " " " 1 " "

eine Taube ca. 30 cm gross

2. Das grössere Modell des Zeiss-Fernobjektivs hat 80 cm Brennweite und die Oeffnung f:10. Dementsprechend ist sein Volumen zu gross, als dass die Anpassung an normale Handkameras möglich wäre. Aus diesem Grunde wird es vom Zeisswerk nur in fester Verbindung nit einer Kamera fabrizirt, die auf unmittelbare Anregung von Herrn Rittmeister Martin Kiesling konstruirt und von diesem auch zuerst praktisch erprobt wurde. Sie ist mit einem Lokalschlitzverschluss und mit Kassetten für das Format 9×12 cm ausgestattet; die Einstellung auf nahe Gegenstände geschieht auch hier mit

dies Mängel nach sich zieht, die bei der Halbtransparenz in Wegfall kommen. Bei letzterer kann man auf den dünnen Stoff verzichten, wer aber für gewisse Zwecke die Kornlosigkeit der völligen Transparenz nicht entbehren zu können glaubt, der wird in solchen Fällen besser gleich zur Glasplatte greifen.

(Schluss folgt.)



#### Ein Besuch bei der Aktien-Gesellschaft C. P. Goerz.

Die Vereinigung der Staatswissenschaftlichen Fortbildung unter Führung der Veranstalter Herrn Geheimrat Elster und Herrn Oberbergrat Kratz stattete am 30 Januar der optischen Anstalt C. P. Goerz, A.-G. in Friedenau einen Besuch ab und besichtigte den gewaltigen Betrieb der genannten Firma eingehend. Herr Direktor Christmann dankte den Veranstaltern für den Besuch und gab folgenden kurzen Ueberblick über den Entwicklungsgang der F:rma:

Mit der Fabrikation wurde im Jahre 1889 in Berlin N., Belforterstr. 3 begonnen und zwar mit der geringen Arbeiterzahl von nur 10 Mann (3 Optiker, 4 Mechaniker und ca. 3 –4 Lehrlinge).

Mitte 1890 wurde die Werkstätte nach Schöneberg, Hauptstr. 7 a verlegt. Die Arbeiterzahl stieg hierselbst von ungefähr 30 Mann bis zum Jahre 1894 auf ca. 120 Mann.

Im Jahre 1894/95 wurde die Fabrik in Schöneberg nach Hauptstr 140 verlegt und dort betrug die Arbeiteranzahl im Jahre 1897 ca. 350.

Im Jahre 1898 wurde der erste Neubau in Friedenau bezogen wo die Arbeiteranzahl ca. 400 Mann betrug.

Die Anzahl der Arbeiter steigerte sich alsdann wie folgt:

1899 ca. 450, 1900 ca 550, 1901 ca. 650, 1902 ca. 720, 1903 stieg die Arbeiteranzahl nicht, 1904 ca. 760, 1905 ca. 880. 1906 ca. 1430 Arbeiter.

Ausserdem werden in der Fabrik-Filiale in Winterstein in Thür. 110 Arbeiter beschäftigt.

In gleichen Verhältnis wie die Anzahl der Arbeiter stieg die Anzahl der Angestellten bis jetzt auf über 200.

Ausserdem beschäftigte die Firma eine grössere Anzahl Arbeiter und Beamten in den Fabrik-Filialen Petersburg und New-York und in den Verkaufs-Filialen Londen und Paris, so dass durch das genannte Unternehmen etwa 2000 Menschen ihre auskömmliche Existenz finden.

An Löhnen wurden gezahlt im Jahre 1902 Mk. 860000, 1903 Mk 850000, 1904 Mk 1100000, 1905 Mk. 1600000, 1906 Mk. 2100000.

Der Durchschnittsverdienst pro Stunde stieg von 60 Pfg. in den ersten Jahren auf 85-90 Pfg. jetzt—.

Wohlfahrts-Einrichtungen: Arbeiter- und Beamten - Unterstützungskasse, Kantine, Pensions-Fonds, 300 St. Goerz-Aktien, 8 Tage Ferien bei fortgezahlten Löhnen und Salären.

Es wurden in dieser Zeit etwa 220 000 Objektive und 125 000 Prismenfernrohre hergestellt.

Darauf gab Herr Dr. W. Scheffer, der wissenschaftliche Mitarbeiter der Firma einen Extrakt über die Technik der Herstellung der Erzeugnisse der Firma. Herr Direktor Hahn sprach alsdann über die militärischen Instrumente, die von der Firma hergestellt

verden und erläuterte deren Wirkungsreise an den ausgestellten Modellen. Veiter wurden von einer eigens u diesem Zweck veranstalteten Ausdie verschiedenen tellung anderen Erzeugnisse der Firma vorgeführt und lemonstrirt. Die Versammlung teilte sich dann in 6 Gruppen, die auf verschiedenen Wegen unter sachkundiger Führung einen Rundgang durch die in voller Tätigheit befindlichen Werkstätten machten und auch die ausgedehnten Läger und Wohlfahrtseinrichtungen sowie Maschinenhaus besichtigten. das sonders interessirten die automatischen Maschinen, die wie ein mit Intelligenz

begabtes Wesen mit eisernen Gliedern ohne weitere Aufsicht, als den hingeworfenen Blick eines Sachverständigen gewisse Metallteile herstellen für die ein Mensch von Fleisch und Blut alle Geschicklichkeit aufwenden müsste. Auch die präzisen Messinstrumente, die nicht nach Millimetern sondern nach Lichtwellenlängen zählen und die Prüfungsapparate wurden lebhaft bewundert. Wer einige Jahre lang keinen derartigen Rundgang in der Goerz'schen Fabrik gemacht hat, der erstaunt über die mächtige Entwicklung die sie in letzter Zeit gewonnen hat.

J. G.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Reduktionsfähigkeit Bromsilber-Hydrosols und die Natur des Schleiers von Dr. Lüppo Cramer. Ueber die Reduktionsfähigkeit des unbelichteteten bindemittelfreien Bromsilbers durch Entwickler waren die Ansichten geteilt, da zwei Gruppen von einwandfreien Forschern zu entgegengesetzten Resultaten gelangt waren. Die einen behaupteten: das aus wässrigen Lösungen im Dunkeln gefällte Bromsilber würde auch ohne Belichtung durch Entwickler sofort reduzirt, die anderen behaupteten eine leichtere Reduzirbarkeit des belichteten Bromsilbers gegenüber dem unbelichteten. Der Verfasser hat nun diese scheinbaren Widersprüche gelöst und durch neuere Versuche dargetan, dass beide Gruppen Recht haben. Er studirte nämlich die Eigenschaften des Bromsilberhydrosols d. h. eines Bromsilbers, das in so verdünnten Lösungen entstanden war, dass es nicht ausfiel sondern in Lösung blieb und fand, dass dieses Entwickler einen Unterschied zeigte je nachdem es belichtet war oder nicht.

Er stellte das Bromsilberhydrosol im Wesentlichen nach Lottermeyer her, indem er bei der roten Lampe 7,1 cm 10 prozentige Bromkaliumlösung mit 400 ccm Wasser verdünnte und 10 ccm einer 10 prozentigen Silbernitratlösung, die gleichfalls mit 400 ccm verdünnt war hinzusetzte. Diese Mischung, die nur einen sehr geringen Bromkaliumüberschuss hatte zeigte nur eine leichte Opaleszens, obgleich sie in den 817,1 ccm 1,1 gr Bromsilber enthielt, das sich also im Zustande des Hydrosols befand. Diese Lösung verändert sich nur sehr langsam.

Dem geringen elektrischen Leitvermögen der Hydrosole entsprechend ist das Bromsilberhydrosol gegen Reduktionsmittel sehr beständig. Setzt man zu 200 ccm Hydrosol 10 ccm Metolsoda-Entwickler, so tritt eine Reduktion erst nach 10 bis 15 Minuten und auch dann nur langsam ein. Bevor die Reduktion eintritt üben die im Entwickler vorhandenen Elektrolyten (die alkalische Soda) schon einen reifenden Einfluss aus, indem die Opaleszens erheblich dichter wird.

Belichtet man das Hydrosol einige Sekunden bei Tageslicht, so wird es vom Entwickler momentan zu schwarzem Silber reduzirt. Versetzt man das Hydrosol mit einem Elektrolyten, z. B. Glaubersalz oder Salpeter, so scheidet sich das Bromsilber aus und wenn man nun Entwickler zusetzt, so erfolgt schon nach 10 Sekunden Reduktion und das reduzirte Bromsilber fällt zu Boden. Andere Elektrolyte, die den Entwickler beeinflussen würden. z. B die Mineralsäuren, Ammoniumsulfat, Bromkallium und Laugen scheiden das Broinsilber aus und werden durch Auswaschen mit Dekantation entfernt. Schwemmt nian nun das Bromsilber bis zum ursprünglichen Volum in Wasser auf und setzi Entwickler zu, so findet die Reduktion in 10 15 Sekunden statt, während das ursprüngliche Hydrosol ebensoviel Minuten brauchte.

Das mit Entwickler versetzte Hydrosol wurde auch in hverschiedenen Stadien der Reaktion fixirt. Der Entwickler wurde dann zuerst mit Bisulfit abgestumpft und dann mit Fixirnatronlösung versetzt. Das reine Hydrosol gab so erst bei 10 Minuten langer Einwirkung

Spuren von Reduktion, während die mit Elektrolyten behandelten Reduktionen schon nach 1/2 Minute starke Rückstände von schwarzem Silber hinterliessen. Die Elektrolyten verschleiernalso das Hydrosol. Wasserstoffsuperoxyd und Bromwasser trüben das Hydrosol nicht, während diese Körper ebenso wie die Mineralsäuren und Schwermetallsalze die gereifte Bromsilbergelatine verschleiern. Wenn das Hydrosol mehrere Tage steht, so nimmt die Trübung zu und setzt sich teilweise ab, worauf die Reduktion durch den Entwickler momentan erfolgt.

Der sogenannte chemische Schleier braucht also nicht durch eine spurenweise Reduktion von Bromsilber erklärt zu werden sondern kann ebensogut auf einer reduzirbaren Modifikation beruhen, wie wir es in den obigen Versuchen gesehen haben. Denn sowohl im unbelichteten Hydrosol, wie im ausgeschiedenen Sediment haben wir Bromsilber nur in verschiedenen Modifikationen, von denen die eine langsam und die andere rasch reduzirt wird.

(Phot. Korresp., Januar 07, S. 40)





#### Bücherschau.



Meyer's Grosses Konversationslexikon ist in seiner neuen (der sechsten) Auflage bis zum 15. Bande gediehen, der uns vorliegt. Er reicht von Oemichen bis Plakatschriften und enthält demnach die für uns besonders interessanten mit Photo zusammengesetzten Worte. Besonders reich ist dieser Band an prächtigen Farbentafeln von ausserordentlicher Naturtr ue, soweit es sich um naturgeschichtliche Darstellungen handelt. Die bunten Tafeln beziehen sich auf die Artikel: Orchideen, Ornament, Orden, Paradiesvögel, Papageien, Pfirsiche, Pflaumen, Pflanzenkrankheiten und Pilze. Wenn man einen solchen Band in die Hand bekommt, so ist es schwer sich davon loszureissen, da er so viel des Interessanten und Lehrreichen bietet.

W

Der Zeitungskatalog der Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Berlin für 1907 ist in einem imposanten Bande von besonders eleganter Ausstattung erschienen, da sein Erscheinen mit einem Jubiläum der Firma verbunden ist, die am 1. Januar 1907 auf ein

ierzigiähriges Bestehen zurückblicken cann. Es ist überflüssig von den Verliensten zu sprechen, die sich die Firma um das deutsche Reklamewesen erworben hat, das so viel zu der Entwicklung der deutschen Industrie beigetragen hat, wenn wir auch darin noch lange nicht die Engländer und Amerikaner erreicht haben. Das Verzeichnis der Zeitungen mit ihren Insertionsbedingungen und sonstigen Nachrichten nimmt allein 215 Seiten ein. Ferner enthält der Katalog eine Schreibmappe, einen Kalender und einen Notizkalender für jeden Tag des Jahres. Eine besondere Beilage beschäftigt sich mit den Klischeeannoncen, wovon zahlreiche Entwürfe illustrirt sind.

W

Photographischer Notizkalender für 1907 unter Mitwirkung von Professor Miethe, herausgegeben von Dr. F. Stolze, 12 Jahrgang (Verlag von Wilh. Knapp, Halle a d. S). Das Buch enthält eine grosse Zahl nützlicher Tabellen und Rezepte, und ist durch die Umarbeitungen der letzten Jahrgänge bis auf die neueste Zeit fortgeführt, was besonders von den Kopir- und Dreifarbenverfahren gilt. Viele praktische Mitteilungen, wie ein Bezugsquellenverzeichnis haben einen geschäftlichen Wert. Im allgemeinen ist das Buch ein sehr nützlicher Begleiter für den Photographen und Amateur.

W

Lehrbuch der praktischen Photographie von Professor H. Kessler (Leipzig J. J. Weber 1906). 6. völlig neu bearbeitete Auflage. Das Buch enthält 141 Illustrationen und 8 Tafeln, wovon mehrere in Dreifarbendruck hergestellt sind. Papier und illustrative Ausstattung sind vorzüglich. Unterstützt durch dieses vortreffliche Anschauungsmaterial ist der Text leicht verständlich. Es werden in gesonderten Abschnitten behandelt das Objektiv mit der Kamera, das Negativ, die Aufnahme und das positive Bild. Der Fülle der Positiv-

verfahren wird eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

W

Photographischer Almanach 1907, herausgegeben von Hans Spörl (Ed. Liesegang's Verlag, M. Eger, Leipzig). Zum 27. Male tritt uns hier ein alter Freund entgegen und erfreut uns durch eine Anzahl von Originalbeiträgen über interessante Themata. Er löst aber zugleich eine traurige Erinnerung aus durch das Titelbild des verewigten Hermann Schnauss, den wir zu früh verloren haben. Im Uebrigen hat der Almanach sein bisheriges Gepräge behalten, was ihm seinen Freundeskreis erhalten und erweitern wird.

W

The American Annual of Photography and Photographic Times Almanach 1907. George Murphy, New York). Das amerikanische Jahrbuch ist mit diesem 21. Jahrgang, wie die Vorrede sagt, majorenn geworden und seine Wahlberechtigung erhalten. enthält eine Anzahl Originalartikel von amerikanischen Autoren und eine grosse Anzahl technisch vorzüglicher Reproduktionen nach Aufnahmen der verschiedensten Richtungen, darunter verschiedene der dortigen Flouisten, die sich darin gefallen das Bild nur als einen kaum erkennbaren unbestimmten Hauch wiederzugeben. Neben den Bildern dieser Richtung, die wir für krankhaft halten, aber die Mehrzahl von gesundem, malerischem Geist durchdrungen. Den Alleinvertrieb des Buches für Deutschland und Oesterreich hat die Firma Dr. Ad. Hesekiel & Co., Berlin, Lützowstr. 2.

坡

Die Welt in Farben. I. Abteilung: Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien Schweiz, herausgegeben von Johannes Emmer (Internationaler Weltveilag, Berlin-Schöneberg). Von diesem gross angelegten Werk liegen uns die Hefte 7, 8 und 9 vor. Im allgemeinen ist es er-

freulich zu sehen, dass der Dreifarbendruck nach Naturaufnahmen immer weitere Fortschritte macht, und dass die Farbenstimmung der Bilder immer mehr künstlerischen Reiz gewinnt. Im Hinblick darauf heben wir folgende Bilder hervor: Aus Heft 7 am Havelufer. Märkischer Wald. Birken mit maigrünem Unterholz und eine Ansicht von Bern. In Heft 8 sind es hauptsächlich die Städteansichten von Montreux und Genf, die uns fesseln. In Heft 9 sind besonders gelungen die Via Appia und ein anliegendes Grabmal, Tivoli und dabei der Sibyllentempel. Das Werk hat oftenbar eine erzieherische Wirkung und vor allem erweckt es die Lust zum Reisen

Traité encyclopédique de Photographie von Professor Charles Fabre (Paris Gauthier-Villars 1906). Von diesem grossen Werke ist der füntte Band des vierten Supplements erschienen, und vervollständigt das Werk bis auf die neueste Zeit. Dieser Band beschliesst das vierte Supplement.



#### Firmennachrichten.



Badische Trockenplattenfabrik Kretschmar & Sohn in Karlsruhe ist die neue Firma, die früher Kretschmar & Prager hiess. Die Firma hat auf ihrem Grundstück in der Sofienstr. 5 ein vergrössertes Fabrikgebäude aufgeführt und dasselbe mit den neuesten maschinellen Einrichtungen ausgestattet.



#### Briefkasten.



A D in R. Alte wertvolle Kupferstiche die durch Feuchtigkeit gelitten haben, bezw.

verstockt sind reinigt man behufs Reproduktion mit Wasserstoffsuperoxyd, das zwar etwas teuerist aber viel sicherer den Stich konservirt als die oft empfohlene Methode mit Chlorkalk, bezw Eau de Javelle. Die unterchlorigsauren Salze waschen sich nämlich sehr schwer aus, wie man daraus erkennt, dass die damit gebleichten Stiche trotz sorgfältigen Waschens immer noch einen leisen Chlorgeruch wahrnehmen lassen. Aber auch wenn der Geruch verschwunden ist bleibt die Papierfaser in einem so angegriffenen Zustand zurück und eileidet mit der Zeit eine weitere Zersetzung, so dass das Papier in einigen Jahren brüchig wird und endlich vollständig zerfällt. Wenn man aber den Kupferstich erst in Wasser einweicht, das Wasser abgiesst, und ihn dann mit Wasserstoffsuperoxyd übergiesst, womit er nicht bedeckt zu sein braucht, wenn man die Schale in dauernder schaukelnder Bewegung erhält, so bleichen die Flecke und die allgemeine Vergilbung bald aus. Man spült dann mehrmals mit Wasser, das man jedesmal 5 Minuten einwirken lässt und legt zum Trocknen aus. Bleiben noch Spuren von Wasserstoffsuperoxyd im Papiere, so schadet das nicht, weil das Reagens beim Eintrocknen in Wasser und Sauerstoff zerfällt, also keine schädlichen Stoffe hinterlässt.

K. S in C. Die Klage, dass Gelatinepapiere, die man behufs Erzengung von Hochglanz mit der Schichtseite nass auf Glasplatten autquetscht und trocknen lässt, nicht vollständig von der Glasplatte losgehen, und dass einzelne Punkte so fest haften, dass das Bildbeim Abziehen Verletzungen erhält ist eine alte und immer wiederkehrende. Nehmen Sie zum Aufquetschen statt der Glasplatten Ferrotypplatten und seien sie nicht ungeduldig beim Trocknen, sondern warten ab. bis das Bild bis auf den Grand vollig ausgetrocknet ist, dann springt es gewohnlich von selbst ab oder kann ohne Gewall anwenden zu müssen ganz leicht abgezogen werden



Dr. J. Steinschneider, B

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen (D. R. G. M. No. 152737 O. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preislista



**MEYERS** 

= 148,000 Artikel und Verweisungen. =

Gegenwärtig erscheint

in sechster, neubearbeiteter und vermehrte: Auflage:

320 wöchentliche Lieferungen zu je 50 Pfennig. Probehefte

GROSSES KONVERSATIONS

20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark,

Probehefte und Prospekte gratis durch jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.

=== 1400 Bildertafeln und Kartenbeilagen. =

**LEXIKON** 

## Staatsbürger-Zeitung

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage,

• • Crfdjeint täglidj morgens und abends. • • 42. Jabrgang.

Die "Staatsbürger-Zeitung" ist biejenige nationale Berliner Tageszeitung großen Stils, die alle gesunden Strömungen im Geistesseben der Nation unterstützt und am nachdrücklichsten für die schaffenden Stände des deutschen Bolkes eintritt.

Bezug der "Staatsbürger = Zeitung", Ausgabe I (mu "Somitage beilage" und 14täg. Mittwochs : Beilage: "Junitr. Blatt der Ersindungen und Entdeckungen") durch die Post vierte jährlich 4,60 M., mit Bestellgeld 5,32 M., Ausgabe II 3 M., mit Bestellgeld 3,75 M.

Bezug in Verlin und Vororten durch die Spediteure Ausgabe I monatlich 1,80 M., bei zweimaligem Austragen. Ausgabe II bei täglich zweimaligem Austragen monatlich 1,25 M.

Probenummern versendet unberechnet die Geschäftsstelle, Berlin SW. 61, Johanniterstr. 6.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Ein fleissiger Neg.-uud Pos.-Retuscheur, der im Atelier und im Freien eine gute Aufnahme machen kann, findet für sofo:t Stellung. Angebote erbeten an Eug. Weigand, Photogr, Diedenhofen (Lothr.). [2686]

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles wird für sofort event, später gesucht. Zeugnisabschriften, Bild sowie Gehaltsansprüche erbeten an das Atefier Viktoria, Recklinghausen. [2687]

Ein tüchtiger, zuverlässiger Kopirer für Matt und Kohledruck, der in der Lagezist, notigenfalls den Chef zu vertreten, bezw. gute Aufnahmen macht, wird für sofort gesucht Gehaltsansprüche, eigenes Porträt und Zeugnisabschriften wolle man einsenden an Max Beyerle, Photograph, Mannheim, 5. 1, 9 [2688]

#### Gesuchte Stellen.

Ein tüchtiger und fleissiger Koplrer für Matt und Glanz sowie für alle modernen Vergrösserungspapiere sucht sofort Stellung. Angebote unter "Photograph" postlagern 1 Bielefeld (Westf.) erbeten.

I. Operateur und Negativ Retuschenr sucht, gestützt auf gute Zeugnisse und Referenzen, für scfort Stellung. Letzte Stellung 2 Jahre in einem grossen Geschäfte. Alter 25 Jahre Gehaltsanspruch 150 bis 180 Mk. monati Werte Angebote erbeten an S. Pflingst, Adr.: Clara Levinneck, Oberschönweide b. Berlin, Wilhelminenhofstr. 24. [2000]

Ein junger tüchtiger Gehilfe lür Alles sucht bei bescheidenen Ansprüchen sofert Stellung. Gehaltsforderung 70 bis 80 Mk. monatlich Angebote erbeten an Kurt Pegenau, Adresse: Rudolph Pegenau, Erfurt, Allerheiligenstr, 6.

#### Vermischle Anzeigen.

Suche Photogr. Afelier zur Uebernahme am 1. Mai in Bayern oder Oesterreich. Offerten werden gebeten mit Angabe des Verkaufspreises und ausführlicher Beschreibung des Ateliers an Herrn Dr. K. J. Atel. "Fernande". Wien, Wiedener Hauptstr. 24.



## Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

#### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

#### Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

#### Ein photographisches Atelier

nach neuesten Stil mit Warmwasserheizung und anstossender Wohnung in bester Lage der Stadt, Haltest, der meisten Strassenbahnen ist sofort zu vermieten und am 1 April a. c. z. beziehen. Gleiwitz, Ecke Nicoleistr. 13, bei Leo Simenauer.

#### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme

Porto 20 Pfg.

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 6) mm Mk 1.25 1.50 1.75 2. - 2 25 2.50 2 75 3. - 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk 3.50 3.75 4 -- 4.25 4, 0 4.75 5 -

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel.

MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

響器智養學為智慧有學學者各學及學是學學學學學學學學學

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

2000年的 2000年 1000年 

#### **\*** Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt-Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto, 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarhe

zum Selbstanstrich verwendbar Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme,

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. 





## Kiinstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Neue

Preisliste

erschienen

bis 10 Meter Länge bei 1 1/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für Künst-lerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Rlum Rerlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur". Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

## Jahr's-Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale. 00000000000 Telefon 194

Grosse Preisermässigung auf

Bromsilber-Sepia's ===== Bilder auf whatmanartigem Papier welss oder gelb

Format 20 X 26 cm, roh, Mk. 2.25, mit Retusche Mk. 5.-11 1, 2,60 26×32 ,, 32×42 11 " " 3.--42×50 " 11 11 4 -43×58 ,, 1, 1. 5,-

", 40×63 ", ", ", 550 ", ", ", 1150 ", 50×63 ", ", ", 6.00 ", ", ", 13.— ", 13.— ", 16.50—22

Die Freise verstehen sich für Volldrucke nach gulen Original Negativen, abgetönte

Bilder retuschirt 30 Prozent höher, nach guten Positiven retuschirt ebenfalls 30 Prozent höher. Seplabilder werden mit einem feinen nicht speckly glänzendem Lack überzogen und schen Kohledrucken täuschend ähnlich. Bromsilber Sepias sind ebenso haltbar wie Sepia Platins,

Ausführtiche Liste auf Wunsch gratis und franko.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silherreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte arbeitet volkommen schlederfrei ist dick gegossen
Unsere neue Platte ist dick gegossen
Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthêfe entwickelt schnell und leicht
Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitalichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar
Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausischtigen in der Entwicklung bei unsere neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jederphotograph danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Ausführliches Preisbuch über unsere samlüchen Fabrikate sicht jedem grafis und franko zur Verfügung.

Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattenfabrik Berlin SW.

## KODAK Ges. m. b. H.



Durch den

#### Klapp Kodak No. 4A

für Bildgrösse 16,5×10,5 cm

#### WIRD DIE AUFNAHME GROSSER BILDER ZUR KINDERLEICHTEN SACHE.

Ebenso einfach und so leicht zu handhaben wie ein Taschen-Kodak und doch allen Anforderungen für ernste Arbeit entsprechend.

Preis M. 150.-

In allen besseren Handlungen photographischer Apparate zu haben.

## Koh-i-noor



2444

Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, emprohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinosr glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss ranh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt,

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. A., Roland Risse, Flörsheim.

Verwenden Sie nur

## Vindobona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter somit hochprima Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere, Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.



Gut. o Preiswert. o Regelmässig. Fünf Sorten. o Ein Preis.

Durch jeden Händler.

Romain Talbot Berlin S., Wasserthorstr. 46.

## **PHOTOGRAPHISCHES** WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Negativpapier - Papiernegative . | 54 | Dreifarben-Pigmentbilder      | 66 |
|----------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Hüttigs Lloyd-Kamera und Lloyd-  |    | Projektionsbilder             | 66 |
| Rollfilm                         | 63 | Bei der Redaktion eingegangen | 67 |
| Repertorium:                     |    | Firmennachrichten             | 60 |
| Gaslichtdruck mit Uran           | 64 | Zu unserem Bilde              | 67 |
| Ueber Prüfung alter Toubäder     |    | Preisausschreiben             | 67 |
| auf Gold                         | 65 | Patentliste                   | 67 |
| Reinigen von Glasplatten         | 66 |                               |    |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.





## Weltausstellung Mailand 1906 "Grand Prix"

, Agfa"—Preislisten gratis
in jeder besseren PhotoHandlung erhältlich.

pro 1907 (16 seitig) sind



## "Agfa-Photo-Kandbuch"

Preis 30 Pfennig.

Blauer Leinenband, o 112 Textseiten, o 41.-52. Tausend.

#### Inhalt:

Sorgfältig erprobte Rezepte. Genaue Gebrauchsanweisungen. Praktische Winke, autoritative Gutachten, Tabellen, Preise etc.

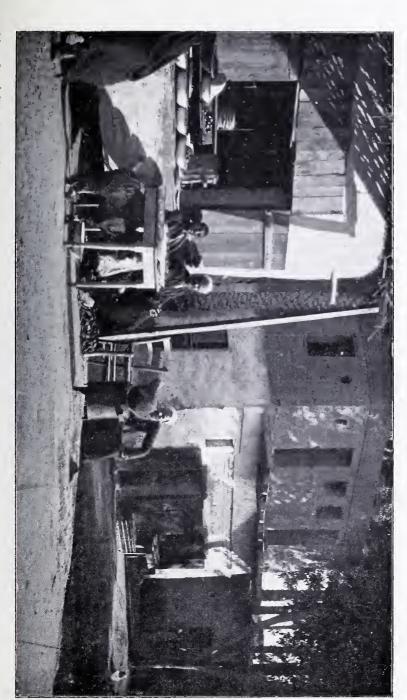

Aufn. v. Reiser & Binder, Alexandrien-Cairo,



### Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

### Universal-Objektiv

höchster Vollkommenheit

Aristostigmat Neueste Preisliste gratis und franko: Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.

Opt. Mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz.



### Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition:

Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

### **Rocktaschen Cameras** "LEONAR"

Dimensionen nur 14,5×11×2,5 cm in den Formaten 9×12 und 9×14 cm mit doppeltem und einfachem Auszug.

sind die beliebtesten Modelle der Saison 1907. Ausführliche Prospekte und Beschreibungen zu Diensten,



empfehlen als unerreicht:

### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

van Bosch Matt I gewöhnliche Stärke. van Bosch Matt III doppelte Stärke, van Bosch Negro doppelte Stärke, vorzüglich zur Tonung im Platinbad allein, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss, van Bosch Feinkorn chamois.

# Die Aktiengesellschaft ERE

zu Diensten!

in LYON

(Frankreich)

empfiehlt ihre

Platten und Films " " (Sigma)
die allerempfindlichsten der Gegenwart.

### New Actinos-Papier New!

zum direkten Auskopiren. Fixir-Natron-Flecken ausgeschlossen.
Unbegrenzte Haltbarkeit wie im frischen Zustande.

### Stenodosen-Lumière

Reine photographische Präparate — In Zinnkapseln genau dosirt. Zeit- und Raum-Ersparnis o Bequeme Handhabung.

Versandlager: Firma Lumière, Mülhausen i E

### Pilinay<sup>®</sup> Negat.-Kaitlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



### nne apiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 2. MattaPapiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matt Papier für Coldtoning in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade,
- 1. Glänzendes Celloïdinpapier | 4. Photogr. Postkarten, glängend und maff, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
  - 5. Gelatine = Aristo = Papier.
  - 6. Confixirbad, konzentrirt, für Matt-Tannenpapiere und Platino-Postkarten.

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten,



Optische Anstalt

### E. SUTER,

Spezialität:

### Photographische Objektive •

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

#### (Schweizer Patent Suter's Anastigmate F:7,2 No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für l'orträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5. Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

NEU!

Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12.

Porträt-Ohjektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.

Hand-Kameras in allen Ausführungen. Sufer's Klapp-Kameras 9×12, 9×18 und 13×18 in 3 Ausführungen. Sufer's Cartridge-Kameras für Films 82×108 mm und Platten 9×12.

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Ebert, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28.
Preislisten gratis und franko.

### ve & Soltm

Fernsprech-Anschluss Amt 4, No. 1641, BERLIN SW., Hollmannstr. 25.

#### Destilliertes Wasser

excl. Ballon frei Haus, frei Bahn oder Kahn Berlin.

**MEYERS** 

148,000 Artikel und Verweisungen. =

Gegenwärtig erscheint

in sechster, neubearbeiteter und vermehrter Auflage

320 wöchent-1.000 Abbildungen. liche Lieferungen zu je 50 Pfennig.

GROSSES KONVERSATIONS

20 Bände in Halbleder gebunden zu ie 10 Mark.

18,240 Seiten Text

Probehefte und Prospekte gratis durch jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.

= 1400 Bildertafeln und Kartenbellagen. ====

LEXIKON

Verlangt gratis Probenummer der "Sachsen-Post" Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, vom Verlag Dresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.

Sachsen!

Dritte Ausgabe

### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photographien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Phoographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

TO PRICE TO

33. Jahrg.

Berlin, 12. Februar 1907.

No. 7.

### Negativpapier — Papiernegative.

Von Fachlehrer Hans Spörl.

(Schluss.)

n Negativpapier, das für Vergrösserungen bestimmt ist, soll so stark sein, dass man auch die grössten Formate bequem in nassem Zustande verarbeiten kann. Man verzichtet auf hohe Empfindlichkeit, weil eine solche Emulsion nicht soviel Spielraum in der Belichtung gestattet, bei schwachen Diapositiven oder geringen Ueberlichtungen nicht die nötige Deckung in den hohen Lichtern gibt und ein wesentlich dunkleres Lampenlicht bei der Verarbeitung im Vergrösserungsraume erfordert. Die Emulsion soll gleichmässig aufgetragen sein; dies nicht nur allein, um die bereits erwähnte streifige, wolkige Deckung in grösseren hellen Flächen zu vermeiden, sondern auch, um die durch den ungleichmässigen Auftrag bedingte gleiche Spannung beim Trocknen des Papiers auszuschalten, da dies wiederum beim Kopiren zum Faltenwerfen und zu unscharfen Flächen auf den Abzügen führen müsste.

All diese Forderungen finden wir besonders bei dem neuen Negativpapier »Schwertermarke« vortrefflich vereinigt. Das Papier ist verhältnismässig stark, so dass es einen Emulsionsauftrag in der Dicke ermöglicht, die gefordert werden

muss, ohne sich zu wellen. Diese Möglichkeit ist denn auch voll ausgenutzt, denn ich habe bei meinen Versuchen die kräftigste Deckung erzielt, ohne den leidigen Mangel anderer Marken, an den stark geschwärzten Flächen zu versagen, verzeichnen zu müssen. Sollte diese Tatsache weniger auf den Auftrag als mehr aufiden Emulsionscharakter zurückzuführen sein, so ist dies völlig belanglos für das Ergebnis, das uns voll befriedigt. Bei der Entwicklung benütze ich Metol-Hydrochinon in drei- bis fünffacher Verdünnung der folgenden Vorschrift:

| Wasser   |     |    |  |  | 500 ccm |
|----------|-----|----|--|--|---------|
| Metol    |     |    |  |  | 3 g,    |
| Hydrocl  | ıin | on |  |  | 8 "     |
| Nåtrium  |     |    |  |  | 75 "    |
| Pottasch | ıe  |    |  |  | 30 "    |

Die Entwicklung selbst kann bei einem, einer 16 kerzigen Glühbirne vorgeschalteten, Gekafilter von gelber Färbung vorgenommen werden, donne dass man Schleier zu befürchten hätte. ungemein helle Beleuchtung macht das Arbeiten sehr bequem und erleichtert die Möglichkeit der Beurteilung des entwickelnden Negatives in der Durchsicht ganz ausserordentlich. Dies ist

weiterer Grund, event Einwände gegen die Benützung dickerer Papiere zu entkräften. Entwickelt man Formate über 30 bis 40 cm hinaus, so bedeutet das stärkere Papier der Schwertermarke eine Arbeitserleichterung, die ganz ausserordentlich ins Gewicht fällt. Papiere erschweren das Nachsehen zwecks Kontrolle der fortschreitenden Entwicklung, sie reissen ein, und man ist, um dies zu vermeiden, gezwungen, sich Holzoder Glaslineale beziehentlich -stäbe zu bedienen, oder sich nur auf die Kontrolle eines kleinen Teiles des Negativs zu beschränken. Beim Transport des letzteren von der Entwickler- zur Fixirbadschale macht sieh gleichfalls dieser Mangel fühlbar. Man hat ein Spinngewebe in den Handen, das zu zerreissen man jeden Augenblick gewartig zu sein hat.

Dies mag manchen selion bestimmt haben, das Entwickeln, Abspülen, Fixiren und Wassern alles in einer und derselben Schale zu bewerkstelligen, um das Negativ nicht emporheben zu müssen; ein Verfahren, das sieher bedenklich erscheint. Mit der Schwertermarke hat man dagegen ein griffiges Material in der Hand, das ohne besondere Vorsicht jeden Transport

spielend gestattet.

Auch beim Frocknen der Papiernegative spielt die Stärke des Papiers eine Rolle. Dünne Sorten können bei grösseren Formaten nicht ohne Nachteil direkt aufgehängt werden. Infolge der Schwere der aufgetragenen Schieht verzieht sich das Papier an der mit Klammern befestigten Stelle. Es wirtt Falten und dies hat natürlich wieder unschaffe Streifen auf den Abzügen zur Folge. Man ist also gezwungen, das Negativ auf einer gewölbten Fläche liegend zu trocknen. Starkes Papier kann ohne Nachteil an Klammern aufgehängt werden.

Bei der Retusche ist wiederum ein Vorteil von grosser Wichtigkeit, der dem Schwerter-Negativpapier eigen ist, hervorzuheben: die Leichtigkeit, mit der sich das Schabmesser handhaben lässt. Ein Hauptpunkt der grossen Retusche ist das künstlerische Abstimmen des Negativs. Da sind so manche Flecke, Flächen und

zu hell kopirende Stellen zu mildern ode ganz zu entfernen. Hier versagen fas alle der bisher bekannten Negativpapien Selbst unter Benützung eines sehr schaffe Schabmessers gelingt es dem Geübtester nicht immer so leicht, eine Schabarbe durchzuführen, die einen Vergleich m der auf einer Glasplatte aushalten könnte Diese Arbeit vollzieht sich auf Schwerter Negativpapier mit einer geradezu ver blüffenden Einfachheit und Sicherheit Es schabt sich darauf ebenso leicht, wie sich mit dem Stift retuschiren lässt Jedenfalls ist dies auf den Stärkegehalt den die verwendete Entulsion besitzt Die Emulsionsschich zurückzutühren. nimmt offenbar nicht so leicht einer hornigen Charakter an, die Bromsilber partikel sitzen lose aneinandergereiht und geben beim Schaben leicht nach. Sollte wie es den Anschein hat, das Papie etwa mit einem leichten Barytstrich ver sehen sein, so mag auch dieser Umstand dazu beitragen, die für das Schaber notwendigen günstigen Vorbedingunger erfüllen zu helfen.

Beim Kopiren würde ein starkes Papier, nicht geölt, den Prozess allerdings nicht unbedeutend verlängern. Es muss geölt werden, um so mehr als die Brillanz des Negativs dadurch bedeutend erhöh-

wird.

Das Oelen wird sich aber auch be den dünnen Papieren meist empfehler und es hat sich ja auch allenthalben eingeführt. Aber auch hierbei macht sich ein Unterschied in den Papierstärken geltend, der zugunsten des starken Stoffes ausfällt. Völlige Transparenz, bei der in der Aufsicht das weisse Papier gauz verschwindet, wird wohl kaum bei Vergrösserungen angestrebt. Man ölt nur soweit, dass der gesamte Papierfilz gleichmässig durchzogen ist, kein Oel mehr einzieht und entfernt den Ueberschuss. Lässt man nun bei dünnem Papier das Oel etwas länger einwirken, so werden leicht die weicheren Poren ganz transparent, die härteren Stellen weniger. Das Resultat ist dann ein ausserordentlich grobes Korn, falls man nicht nachträglich vorzieht, das Oelen bis zur ölligen Transparenz der gesamten Papieräche fortzusetzen. Starkes Papier, wie der Schwertermarke eigen ist, lässt iesen Nachteil gar nicht aufkommen. Das Oel zieht verhältnismässig langsam in, so dass man es ruhig solange darauf tehen lassen kann, bis die Papierfläche irgends mehr trockene Stellen bildet, vorauf man das Ganze trocken reibt. Die sich allenfalls einstellenden durchsichtigeren Adern verschwinden in wenigen Stunden vollkommen. Das Vegativ ist bedeutend durchsichtiger als vorher und zeigt in allen Fällen ein feines, niemals störendes Korn.

All diese vortrefflichen Eigenschaften, denen man beim Arbeiten mit dem neuen in Rede stehenden Negativpapier begegnet, zeigen den Weg, der beim weiteren Ausbau des Papiernegativverfahrens einzuschlagen ist. Es darf sich nicht allein darum handeln, ein negatives Bild auf Papier zu erhalten, sondern es muss auch den praktischen Bedürfnissen Rechnung getragen werden, und dieser Forderung entspricht die vorgenannte Marke, anderen Fabrikaten gegenüber, zweifellos in weitgehendster Weise.



### Küttigs Lloyd-Ideal=Kamera und Lloyd=Rollfilm.

Für moderne Taschen-Kameras ist bekanntlich Raum-Einteilung und Raum-Ersparnis einer der wichtigsten Faktoren. Ohne dass die Soliditäi und gute Funktion der Kamera irgend wie beeinträchtigt worden wäre, ist eine solche Reduktion in der Grösse und Stärke des Apparates bei unseren bekannten »Ideal-Kameras« mit bestem Er-

folge durchgeführt.

Anders stand es bisher mit den Rollfilm-Kameras; denn eine Rollfilm-Kamera muss unbedingt für zwei, unter Lichtabschluss ab- bezw. aufzurollende Filmspulen Platz enthalten. Sie ist also abhängig von der Grösse der Film-Rollen und letztere stellte man bisher für das Bildformat 8 × 10 1, nicht anders als mit 31 mm Durchmesser her. Man verwendete für die Filmstreifen zu 6 Aufnahmen genau dieselbe Filmspule wie für Filmstreifen zu 12 Aufnahmen. Da nun erwiesenermassen 95 % aller zur Verwendung kommender Filmrollen zu 6 Aufnahmen sind, so heisst es, nur einem allgemein gefühlten Wunsche nachkommen, für die Filmstreifen zu 6 Aufnahmen entsprechend ihrer geringeren Rollenstärke auch eine Spule kleineren Flantschen verwenden zu können. Dies ist nun in »Hüttig's Loyd-Rollfilm « zu 6 Aufnahmen 8×10 ½ durchgeführt. Bei Verwendung dieser kleinen Spule, selbstverständlich ohne den geringsten Nachteil in sämtliche andere Formats film-Kameras gleichen wird im Aufnahme-Material wesentlich an Raum und Gewicht gespart Wichtigste aber ist, dass auch der Apparat entsprechend dünner gestaltet werden konnte. Die alte Spule nahm Raum eines Zylinders von 31 ein, während die neue »Hüttig's Rollfilm-Spule« nur 23 mm Durchmesser hat. Es ist also möglich, eine Rollfilm-Kamera von nur 23 mm Stärke herzustellen.

Dies ist »Hüttig's Lloyd-Ideal« und dieselbe kann als die erste, wirkliche Rocktaschen - Film - Kamera bezeichnet werden. Es ist zu betonen, dass mit der Einschränkung der Stärke der Kamera keineswegs etwa eine Verminderung Ihrer Leistungsfähigkeit und vielseitigen Verwendung verbunden ist.

Die Emulsion der Lloyd-Rollfilm ist den besten Marken völlig ebenbürtig, ist wie jene, orthochromatisch, lichthof-

frei und nicht rollend.

Ohne Zweifel gehört dieser Rollfilm Kamera eine grosse Zukunft, da nach Einführung der schmalen I de al-Kameras so mancher Amateur auch eine ent sprechende Vervollkommnung des Materials für Rollfilm - Photographie erwartet hat.

### 



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Gaslichtdruck mit Uran von Dr. Britlitt. Die Verwendung des Urans im Positivprozess ist keine Neuheit, da sie schon 1854 von Niepce de St. Victor mit gutem Erfolg ausgeübt wurde. Einige Jahre spiter veröffentlichte Burn ett Resultate, die zu weiteren Fortsetzungen anreizten und 1870 machte Herr Wothly eine Kollodion-Emulsion mit Silber und Uran, die angenehme Töne gab, aber seine Methode fand keinen Fingang, vermutlich weil man damals noch nicht reif dafür war.

Der Verfasser hielt es nach neueren Versuchen für interessant einen Uranprozess zu veröffentlichen, der ein Manipuliren wie mit gewöhnlichem Gaslichtpapier gestattet.

Um gute Resultate zu erhalten, ist es nötig, das Bild auf der Oberfläche des Papiers zu erhalten, daher ist eine gute Leimung des Papiers erforderlich. Der Verfasser gelangte zu folgender Herstellungsmethode des Papiers:

Man bereitet zwei Lösungen:

Lös. A. Wasser . . . . . . 1744 Teile Weiche Gelatine . . 15 "

|              | Lö | S. | B. |     |       |
|--------------|----|----|----|-----|-------|
| Wasser       |    |    |    | 546 | Teile |
| Kaliumoxalat |    |    |    | 75  | ,, *) |
| Oxalsäure    |    |    |    | 1   |       |

Man mischt die beiden Lösungen und fügt 171 Teile reinen Alkohol hinzu. \*\*)

Man taucht den Bogen 3 Minuten in diese Lösung und hängt ihn an einer Ecke auf. Nach dem Trocknen taucht man ihn nochmals ein und hängt ihn an der diagonal entgegengesetzten Ecke zum Trocknen auf. So erreicht man einen ganz gleichmässigen Ueberzug und brillante Bilder. Das Papier wird nun auf folgendem Bade sensibilisirt:

") Im Orginal steht hier Potash ammonia diese rätselhafte Substanz kann nur der Druckfehlerleufel gerfunden haben. Dem Sinne des Verfahrens entsprechend soll wohl Kaliumoxalat gemeint sein und wir stehen nicht an, diese Korrektur vorzunehmen. (D. Red.)

\*\*) Die Umrechnung der englischen Gewichte in solche, die allgemein verständlich sind ergibt haarsträubende Zahlen, die kein Meusch auswendig behalten kann. Wann werden unsere Vettern, jenseits des Wassers sich endlich zu dem einfachen und klaren Dezimalsystem bekennen?

#### TO UTA UTA UTA PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. AND SUCHES IN SUCHES

| Destillirtes | ١ | Wа | SS | er |  | 131 | Teile |
|--------------|---|----|----|----|--|-----|-------|
| Silbernitrat |   |    |    |    |  | 10  | "     |
| Urannitrat . | , |    |    |    |  | 74  | ,,    |

Man lässt nun in der Dunkelkammer as präparirte Papier auf diesem Bade Minuten schwimmen und hängt es is absolut Dunkle zum Trocknen hin.

Das so hergestellte Papier soll sehr altbar sein wenn es unter Abschluss on Licht und Feuchtigkeit aufbewahrt vird; mindestens ist es ebenso lange altbar wie Platinpapier.

Die Empfindlichkeit des Papiers ist ogross, dass ein Stück weisses Papier, dass grellem Licht ausgesetzt und dann uuf das Uranpapier gelegt und im Dunkeln aufbewahrt wird, einen entwickelbaren Eindruck hinterlässt. Wenn man einen Kupferstich einige Minuten starkem Sonnenlicht aussetzt und ihn dann im Dunkeln auf Uranpapier unter Pressung liegen lässt, so kann man in etwa 12 Stunden auf dem Uranpapier ein Negativ des Kupferstichs entwickeln.

Zum Drucken unter einem Negativ genügt ein Moment in hellem Sonnenlicht bis 5 Sekunden, je nach der Dichte des Negativs, um durch Entwicklung ein kräftiges Bild zu erhalten. 30 Sekunden in zerstreutem Tageslichte gibt bei normalen Negativen gute Resultate. Auch Belichtung von 10 bis 60 Sekunden in 15 bis 20 cm Entfernung von einer Gasglühlichtflamme genügt. Dichte Negative erfordern natürlich längere Zeit. Das Papier ist auch empfindlich genug für Vergrösserungen bei elektrischem Bogenlicht. Die Belichtung ist allerdings eine bedeutend längere als für Bromsilberpapier, aber dafür sind die Bilder auch platinähnlicher und sind ganz frei von Glanz.

Um die Bilder zu entwickeln wird folgendes Bad angesetzt:

| Wasser       |    |  |   |   | 160 Teile |
|--------------|----|--|---|---|-----------|
| Eisenvitriol |    |  |   |   | 16 "      |
| Weinsäure    |    |  |   |   | 8 ,,      |
| Schwefelsäur | e. |  |   |   | 1 "       |
| Glycerin .   |    |  | • | • | 1 "       |

Das Bild kommt sehr rasch heraus und wechselt in der Farbe zwischen einem reichen Braun und einem tiefen Schwarz, je nach dem Charakter des Negativs und der Belichtungszeit. Bei Neigung zum Belag der Weissen bei etwaiger Ueberexposition genügt es zur Abhilfe dem Entwickler mehr Weinsäure zuzusetzen. Der Neigung bei Ueberexposition zu schleiern wird begegnet durch einen kleinen Zusatz von Nickelnitrat zu der Präparation, wodurch zwar die Empfindlichkeit sinkt, aber die Brillanz wächst.

Urandrucke wurden früher durch Auskopiren hergestellt und das Bild wurde zur Intensität gebracht durch ein Bad von rotem Blutlaugensalz, aber die so erzeugten Töne waren nicht angenehm.

Das Charakteristische für diesen Prozess ist die Richtigstellung der Verhältnisse und die Einführung einer Entwicklung, wodurch die Kopirzeit auf ein Minimum herabgesetzt wird und ausserdem sehr angenehme Töne erzeugt werden.

Anm.: In dem Papier ist nach der Herstellungsmethode als lichtempfindliche Substanz Utan- und Silberoxalat mit einem Ueberschuss von Kaliumoxalat anzunehmen, woraus die Haltbarkeit resultirt.

(Brit. Journ., 4. Jan. 07, S. 7.)

Ueber Prüfung alter Tonbäder auf Gold schreibt Donau im Brit. Journ. Es ist manchmal von Wichtigkeit zu konstatiren ob in alten Tonbädern, die schon einen Teil ihres Goldes in der Arbeit oder durch Absetzen verloren haben, überhaupt noch Gold vorhanden ist. Der Verfasser wendet dazu eine bekannte Lötrohrprobe an. Man biegt das eine Ende eines dünnen Platindrahtes zu einem Häkchen um, bringt es in einer Weingeist- Loder Bunsenflamme zum Glühen und taucht es dann in reinen gepulverten Borax, wovon es eine gewisse Menge aufnimmt. Man hält das Häckchen nun wieder in die Flamme,

worin sich der Borax zuerst aufbläht und dann zu einer klaren Perle schmilzt,

Ist die Perle noch zu klein, so taucht man nochmals in das Boraxpulver und schmilzt abermals in der Flamme. Die Boraxperle taucht man dann in das zu prüfende Tonbad und hält sie wieder in die Flamme. War nun in dem Tonbade noch Gold, so färbt sich beim Glühen die Boraxperle rubinrot. Die Probe ist so genau, dass sie noch 14. Milligramm Gold anzeigt. Wenn das Bad sehr viel Gold enthält und die Erhitzung lange fortgesetzt wird, so erscheint die Perle in der Aufsicht gelblich und in der Durchsicht blau.

Auch Platin kann man in ähnlicher Weise nachweisen. Die Perle zeigt dann in der Durchsicht eine dunkle Farbe und ist milchig trübe. Das tritt schon bei Gegenwart von 12. Milligramm Platin ein Wenn das Bad erhebliche Mengen von Silber enthält, so muss man dieses erst ausfällen.

(Photo Revue, 3. Februar 07, S. 40.)

W

Reinigen von Glasplatten von E. Grapin. Der Verfasser erhielt Glasplatten zum Schutz von Laternenbildern, die sehr trübe waren und allen Mitteln zur Reinigung widerstanden, bis er folgendes Verfahren anwendete: In eine Schale wurde Kaffeegrund geschüttet und dieser mit kochendem Wasser übergossen. Die Platten wurden einzeln hineingelegt und mit einem Holzlöffel hin und herbewegt, dann herausgenommen, abgespült und mit einem Leinentuch polirt. Sie waren dann völlig entfettet und klar.

Nach Photo-Revue, 3. Febr. 07, S. 40.)

业

Dreifarben-Pigmentbilder. Es ist darüber geklagt worden, dass unter gewissen Umständen, die kombinirten drei

Pigmentbilder von der Unterlage abplatzen und sich abblättern. Mr. Hamilton Smith teilt als Gegenmittel, das von ihm befolgte Verfahren mit, wonach die Bilder nach dem Aufziehen mit Streifen von Kunstpapier umrändert werden, ganz wie man Laternenbilder umrändert, d. h. die Papierstreifen, die mit Klebestoff überzogen sind, greifen sowohl einige Millimeter über die Bildfläche als über die Rückseite des Bildes

(Brit. Journ., 11. Jan. 07, S. 32.)

Projektionsbilder. Dr. Lakin empfiehlt die Verwendung hintergossener lichthoffreier Platten und rät die allergrösste Sauberkeit an. Man kann bei ausreichendem gelben Lichte arbeiten. Er verwendet folgenden Entwickler.

Lösung A.

| Wasser genügend | für |  | 600 | ccm |
|-----------------|-----|--|-----|-----|
| Hydrochinon.    |     |  | 10  | gr  |
| Natriumsulfit . |     |  | 60  | ,,  |
| Citronensäure   |     |  | 4   | 1.7 |
| Bromkalium      |     |  | 2,0 | Ó " |

Lösung B.

Wasser ausreichend für 600 ccm Aetznatron . . . . 10 gr

Für braune Töne nimmt man 4 ccm A, 4 ccm B und 200 ccm Wasser. Für wärmere Töne wird die Belichtung verlängert und man fügt der obigen Entwicklermenge 10, 20 oder 30 Tropfen 10 prozentige Bromkaliumlösung hinzu. Man kann auch schöne Wirkungen erzielen durch Tonung mit einem gewöhnlichen Rhodangoldbade. Auch die Tonungsbäder, die für Bromsilberbilder angegeben werden geben angenehm gefärbte Diapositive.

Photo-Revue, 27. Jan. 07, S. 32.)



### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Trapp & Münch, G.m.b. H. Friedberg (Hessen) sendet einen Prospekt, vorin sie auf ihre Mattalbumin-Papiere, Empire« Gravure-Karton und Japanapier nach Perscheid aufmerksam macht nd dieselben als den modernen Anforerungen an vornehme Wirkungen ntsprechend bezeichnet.



### Firmennachrichten.



Wiener Rotophot-Gesellschaft Blüh& Co., G. m. b. H. in Wien I, Hoher Markt 3 ist gegründet worden von der Rotophot«, Ges. für photographische ndustrie, G. m. b, H. in Berlin und dem Postkarten - Verlag von S. Blüh in Wien. Die neue Gesellschaft hat den gesamten Verlag von S. Blüh übernommen und wird wie bisher neben Bromsilberkarten vornehmsten Reproduktionsarten wie Kupferdruck, Handmalerei etc. betreiben. Ausser der bewährten Verlagskollektion der Rotophot-Gesellschaft in Berlin wird die neue Gesellschaft mit einer völlig selbständigen, den Wiener Geschmack pflegenden Spezialkollektion auf dem Markt erscheinen.



### Zu unserem Bilde.



Unsere ägyptischen Freunde sandten uns eine Anzahl von Aufnahmen aus dem interessanten Nillande. unseren Lesern nach und nach zugänglich machen wollen, weil sie nicht allein eine ausgezeichnete Charakteristik für das Land bieten, sondern mit künstle-Blick aufgefasst sind rischem Aufnahmen sind von Herrn Reiser gemacht, der mit Herrn Binder unter der Firma Reiser & Binder in Alexandrien und Cairo zwei sehr beliebte Ateliers unterhält. sehen hieraus, dass es auch in Aegypten Fachphotographen gibt, die nicht nach der Schablone arbeiten sondern vollauf der neuen Richtung huldigen, die ihren Blick auf das Malerische gerichtet hat.

Das arabische Restaurant in Cairo. das unser Bild darstellt, ist trotz des grellen Sonnenscheines in der Beleuchtung glücklich gewählt, und die Härte der Kontraste, die offenbar in der Natur vorhanden war, ist durch passende Entwicklung derart gemildert, dass sich eine harmonische Wirkung ergeben hat. Diese Restauration an der Strasse mit primitiven Einrichtungen ihren bildet einen interessanten Gegensatz zu unseren Grossstadtrestaurationen mit ihrer kostbaren Ausstattung und ihren befrackten Kellnern mit Ballwesten, die sich gnädigst herablassen, die ergebenst vorgebrachten Wünsche des Publikums zu befriedigen.



### Preisausschreiben.



Die Firma Kranseder & Cie, Trockenplatten-Fabrik München, veranstaltet ein Preisausschreiben bei welchem 10 000 Mark in bar zur Vertilgung gelangen. Ueber die Bedingungen verweisen wir auf den Inseratenteil



#### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### Patent-Anmeldungen:

A. 12835. Platten - Halte - und Auslösevorrichtung bei photographischen Kassetten mit einer durch den Kassettenschieber bewegbaren, unter Federwirkung stehenden Plattenhalteschiene, welche durch eine über die für die Belichtung erfolgende Freilegung der Platte hinausgehende Schieberbewegung zurückgezogen wird. Friedrich Aurich, Dresden, Gerokstr. 60.

F. 20616. Photographischer Entwickler. Franz Fritzsche & Co., Hamburg.

A. 12913 Aus zwei mit hahnartigen Verschlüssen versehenen Teilen bestehender Tageslichtentwicklungsapparat für photographische Platten, bei dem die Platten gleitend aus einem an die Kassette anschliessbaren Vorraum in den Entwicklungsraum übergeführt werden. Friedrich Aurich, Dresden-A., Gerokstr. 60.

S. 23314. Lichtpausapparat mit um einen sich drehenden Kopirzylinder geführtem Drucktuch. Hans Viggo Siim, Kopenhagen.

#### PRORUGUA PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT SUBUSUSUS

M. 28787. Alkalichlo: id und freie Säure enthaltendes Platintonbad Fritz Michel. Pforzheim, Gymnasiumstr 82.

S. 18429. Aufnahmeplatte für die Dreifarbenphotographie mit drei lichtempfindlichen Schichten. Dr. John H. Smith, Zürich.

Sch. 26189. Photographischer Belichtungsmesser. Erich Schrader, Kätzelohe 57 und Erich Leischner, Klosterstr. 2223, Breslau.

B 42759. Photographischer Kopirapparat mit aus zwei gelenkig verbundenen Teilen bestehendem und an dem Kopirrahmen angelenktem Pressdeckel WilhelmBallizany, Kleve

B. 41603. Wechselvorrichtung für Mehrfarbenaufnahmen, bei welcher die Auswechslung der Platten durch einen Rouleau-Verschluss bewirkt wird. Hermann Boekholt, Berlin, Winterfeldtstr 33.

B. 42512. Vorrichtung zum Regeln der Geschwindigkeit von Objektivverschlüssen. Hermann\*Boekholt, Be lai, Winterfeldstr. 33.

C. 1+558. Photographische (Blechkassette mit nach dem Definen umklappbarem Schieber, Wilhelm Chelius, Frankfurt a M., Bethmannstrasse 56.

Sch 25427. Multiplikatorkassette für Dreifarbenphotograchte. Wilhelm Schwechten, Berlin, Bärwaldstr 62

G 20673. Verfahren zur Ahrstellung von Reliefphotographien, bei welchem Photographien mit einer modelherfahigen [Masse vereinigt werden. Friedrich Gartner, Wiesbaden.

K. 31361. Photographischer Entwickler in Tafel- oder Pastillenform. William F. C. Kelly, Fulliam, England.

K. 29800. Waschvorrichtung, insbesondere für photographische Bildtrager, bestehend aus einem mit einem Spultrog verbundenen Vorratsbehälter mit einem Schwimmer, der ein im Boden des Spültroges angebrachtes Abschlussventil beeinflusst. Constantin Kiniz, Wien L. 22601. In eine gewöhnliche Kassette eintegbare Packung für einzelne photographische Platten oder Films zum Laden und Entladen der Kassette bei Tageslicht. Paul Lindner, Leipzig-Reudnitz, Täubchenweg 62 und Kurt Alfred Zöllner, Stünz b. Leipzig.

W. 24033. Aufnahme- und Entwicklungskassette für Platten und Rollfilms; Zus. z. Pat. 175169 Nicolaus Wladimiroff, Betlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 2.

K. 28060. Einrichtung an photographischen Kameras zur Einstellung des Objektivs mit Hilfe von stachelförmig angeordneten Anschlägen von denen je nach der gewünschten Einstellung einer oder der andere mit einer Sperrvorrichtung zum Eingriff kommt. Kodak G. m. b. H., Berlin

St 10064. Photographische Wechselkassette mit ausziehbarem Magazin, dessen eine Wand durch Verbindung mit der Kamera festgestellt werden kann und einen die oberste Platte erfassenden Abstreifer trägt. Edouard Streiff Paris.

W. 23267. Für Objektive von kurzer Brennweite im zusammengeklappten Zustande benutzbare Klappkamera. John Stratton Wright, Daxbury, V. St. A.

11. 30964. Verlahren zur Hersteilung von photographischen Bildern auf Metallen durch Einbrennen von belichteten und entwicke ten Chrom'einselnichten. Alfred Hans, Friedenau, Rubensstr. 14.

R. 22531. Photographischer Kopirapparat. Radebeuler Maschinenfabrik Ang. Koebig, Radebeul.

E. 11459. Bewegungsvorrichtung für Schalen zum Entwickeln oder Spülen, insbesondere von photographischen Platten Elektrotechnisches Laboratoraum Aschaffenburg, Spezialfabrik für Rontgenapparate Friedrich Dessauer und Oskar Gotze, Aschaffenburg.

(Schlinss folgt.)



### J. HAUFF & Co., G. m. b. H. Feuerbach (Württbg.)

### HAUFF-ENTWICKLER

in Substanz, Patronen und konzentrirten Lösungen

# Metol

Der beste Rapid-Entwickler von grosser Haltbarkeit, Wird mit Vorliebe in Kombination mit Adurol oder Hydrochinon verwendet.



Gibt höchste Kraft in Licht u. Schatten. Haltbarster aller Entwickler Mässig rasch arbeitend, ist leicht abstimmbar und sehr ausgiebig.



Rapid-Entwickler ohne Alkali, also keine Pottasche oder Soda nötig. Vorzüglich für Bromsilber-Papier und Diapositive.



Arbeitet langsam und sehrklar. Bester Entwickler für Aufnahmen unsicherer Exposition und für Stand-Entwicklung.



Leicht abstimmbar. Sehr klar arbeitend. Steht in seiner Wirkung dem Pyro am nächsten. Hervorragend für Bromsilber-Papiere.



(Pyro in Kristallform.)
Verwendung und Wirkung genau wie Pyro.
Leichteres Dosieren!
Billiger als die sublimierte Ware.

Ausführliche Mitteilungen findet man im

### Photo-Bandbuch-Bauff

Sehr praktisch und lehrreich! 100 Textseiten! Gratis

### Spezialitäten:

Hauff-Standentwicklungskasten
Hauff-Fixirsalz
Hauff-Tonfixixirsalz
Hauff-Klärpatronen
Hauff-Verstärkerpatronen
Hauff-Abschwächerpatronen.

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Offene Stellen.

Ich suche für sofort oder zum 15 Februar einen tüchtigen Gehilfen für Alles. Derselbe muss eine sehr gute Aufnahme machen können und in den andern Fächern durchaus tüchtig sein. Angebote mit Porträt, Zeugnissen und Gehaltsansprüchen erbeten an Arlur Uross kopf, photogr Atelier, Aalen (Württ-mberg)

1. Operateur und Retuscheur wird für sosort oder zum 15, Februar gesucht Probe arbeiten von Aufrahmen und Retuschen, elg Porträt sowie Gehaltsanspruchen wolle man richien an K Dittmar, kgl Hofphotogr, Landshut (Bayern)

I Koptrer für Matt, Glänzend und Kohle wird gesucht. Stelle da ernd und gut honoritt, Nur erste Kräfte werden berücksichtigt. Angebote erb an das Ateller de Sandalo, Brünn.

### Gesuchte Stellen.

Ein junger Neg-und Pos - Retuschenr für kleine Sachen, im Kohledruck bewandert, zum 15, liebt. Stellung zur weiteren Ausbild Werte Angeb, erb an im Operations sache F. V. Adresse: H. Daniel (P. Schitter Nachf.) Crefeld.

I Kopirer sucht für solort dauernden Posten Gehaltsanspr. 120 Mk. monail. Werte Angebote an "Phetograph", Potsdam, Türk strasse to p.

bin tuchtiger Gehilfe für Alles, militärfrel, jahrelang als bilialleiter latig gewese sucht dauern len, selbstandigen Posten Werte Argebote unter "Fillalleller" hauptpostlag end Bremen erbeten

### Vermischte Angeigen.

Ich beabsichtige 3. Okt. i meinem Hause Kantstrasse 159 (dicht a Bahnhof Zoolog, Gart.) in Berlin die 3 Etage (7 Zim., Badez. etc.) zum

Photographischen Atelier umzubauen. Interessenten werd, geb. sich mit mir in Verbindung zu setzen, Dr. Maschke, Prinzenstr. 42.

> issenswertes . denkede Frauen, lehre hyg. Buch. reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. --. Bucherliste gratis.

> = R Oschmann, Konstanz No 1054 =

### Rlitzlicht - Saison

Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm, für

#### Zeiflichtaufnahmen

Tip Top Zeitlicntkerzen (Patent u. G. M. S.)

(Patent u. G. M. S.)
Geringste Rauchentwicklung.
Höchste Lichteffect.
Verlangen Sie das soeben
erschienene kleine Wek
"Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographle"
von Franz Pettauer
mit 13 Abbildungen im Text,
2 Kunstbeilagen und 1 Talel
vergleichende Aafnahmen einer
Farbentafel.

farbentafel. Versand dieses soeben er-schiene en Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.



und Rinklemmen, Dreikerall - Platten haller Engros and Export.

August Chr Kitz Frankfurt a, M

### Intelligenter Photograph

mit 15000 M. Kapital als Kompagnon tür eine lithogr. Anstalt gesucht.. Gefl t)ff, unt. H. 1358 a. d Exp. d Bl

### Für Ceute aller Stände.

#### B Glänzende Einnahmen. \*

Jahre hindurch sichert sich, wer schnell den Orts- oder Bezirksalleinverkauf eines grossartigen Patent-Massenartikels ubernimmt Riesen-Absatz. Laden und Kapital unnotig. Ein durchaus reeller Artikel dessen Vertrieb keinen Verdruss, sondern hohe Befriedigung bringt. Keine Uebertreibung! Ein Versuch beweist. Prospekte und Alleinverkaufs - Conditionen gratis. Man schreibe Postkarte an Karl Frische in Kaldenkirchen Rheinland).

### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

Porto 20 Pfg.

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 67 mm

Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk 3.50 3.75 4.— 4.25 4,50 4.75 5 — 5 25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien und

是學是智學是是學術學學學學學學學學學學學學學學學學

Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie

### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

### <del>⊠♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</del> Fussboden-Stauboel "Klawkas" å

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

### SATRAP-BROM-SILBER-PAPIER

für Kontaktdrucke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss für Vergrösserungen

Marke C = matt, glatt, weiss

für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss
für Kontaktdrucke

Marke Chamois = grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur · · · · · · Verfügung · · · · · ·

= Bezug durch Handlungen. =

### Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg, Tegeler Weg 28/33.

**经现金的第三条的条件还是还是有的的的的的的的的。** 

# 10000 Mark Bar

setzen wir aus für die schönsten Negative auf

### Kranz=Platte I, Il und IV

und für die besten Diapositive auf

### Kranz=Platte VII.

Die Preise werden wie folgt verteilt:

### an Photographen

| 1   | Preis  | i   | Mk. | 1000 = Mk. | 1000 |
|-----|--------|-----|-----|------------|------|
| 1   | , ,    | 2 2 | 17  | 750 =      | 750  |
| 1   | 2.7    | 2.7 | 7 7 | 500 =      | 500  |
| 1   | , ,    | 7 7 | 2.7 | 250 = ,,   | 250  |
| 5   | Preise | iì  | Mk. | 100 = .,   | 500  |
| -10 | ,,     | • • | 9.1 | 50 = 0.0   | 2000 |

Mk. 5000

### an Amateure

| 1 Preis  | à Mk. | 1000 = Mk | 1000 |
|----------|-------|-----------|------|
| 1 ,,     |       | 500 =     | 500  |
| 1 ,,     | .,    |           |      |
| 5 Preise | à Mk. | 100 =     | 500  |
| 20       |       | 50 = ,    | 1000 |
| 3()      |       | 30 = .,   | 900  |
| 45 ,,    | ,     | 20 = .,   | 900  |
|          |       | ALL.      | FORO |

Mk. 5000

*vereverevere* 

zur Beteiligung an diesem Preisausschreiben laden

# Kranseder & Cie.,

# Preisausschreiben!

### Bedingungen:

Zugelassen sind nur Negative und Diapositive auf Kranz-Platten.

Jeder Bewerber hat mindestens je 1 Negativ auf Kranz-Platte I, II und IV

sowie je 1 Diapositiv auf ,, VII

einzureichen.

Dem Einsender bleibt die Wahl der Aufnahme — ob Porträt, Moment, Landschaft oder Interieur — überlassen.

Jedes Negativ und Diapositiv muss auf der Glasseite ein Kennwort tragen und zwar sämtliche eingesandten Pratten ein- und dasselbe. Eine Bezeichnung der Platten mit dem Namen des Einsenders ist unzulässig. Der Einsender hat seine genaue Adresse separat anzugeben.

Für die Beurteilung der Negative, die durch ganz unparteiische Preisrichter ausgeübt wird, ist die technische und künstlerische Qualität bestimmend.

Die Ausstellung aller eiugesandten Negative und Diapositive im alten Münchener Rathaussaale ist in Aussicht genommen.

Der Termin zur Einlieferung sowie der zur Preisverteilung wird noch bekannt gegeben.

#### SON DO DO DO DO DO DO

wir alle Fachphotographen und Amateure ein.

### Crockenplattenfabrik,

München.



Mein soeben neu erschien. Nachtrag, Weihnachtsneuheiten betreffend, enthält wieder verschiedene preiswerte Modelle. Meine sämtlichen Cameras verbinden höchste technische Vollendung mit eleganter

Ausstattung.

Besonders meine

Minimum-

Delta-Kamera

die von mir im Jahre 1903 zuerst in den Handel gebracht wurde, repräsentirt heute unbestritten

### das Beste der Cameratechnik,

und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Ganz besonders verweise ich auf nebenstehend abgebildete

#### Minimum 6×9 cm.

mein neuestes Modell.

Einige Vorzüge der Camera sind

Für Packfilms und Giaspiatten 6\(\times\) verwendbar. — Camera mit 12 Films ist in einer Westentasche unterzubringen. — Dimensionen 2.8 \(\times\) 8\(\times\) 12 cm. — Ikonometer mit Diopter. Bester Sucher, da die Kamera in Augenhöhe gehalten wird. Ausserdem noch Brillantsucher mit Libelle. —

Delta-Cassetten, welche ein bequemes Einlegen und Herausnehmen der Platten gestatten.

Mit schwarzem Saffianleder überzogenes Aluminiumgehäuse.

### Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Man verlange Hachfrag No. 63, 1907.

### 

### Rheinische Trockenplattenfabrik

### J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

### höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise.

Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

### 

## Busch=

Anastigmate
Aplanate

Bis-Celare

Fand-Kameras



### Kondensoren



mit zwei und drei Linsen in Spezial-Messingfassung, die in bequemer Weise das Herausnehmen und Reinigen der Linsen gestattet.

va va va:va

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vormals

Emil Busch A.≈G.

Rathenow.



# Lenta-

ist ein ganz vorzügliches

# Gaslicht-

# Papier

12 verschiedene Sorten.

Die neuen Sorten Lenta L u M liefern reinschwarze, brillante Blider und zeigen auch bei längster Entwicklungsdauer keinerlei Gelbschleier.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt No. 18 kostenios.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft — Steglitz-Berlin

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

### Inhalts-Verzeichnis:

| Ueber die Ausnutzungsgrenze der  |     | Photographie von Wärmestrahlen 74 | 1 |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|---|
| Fixirbāder                       | 69  | Bei der Redaktion eingegangen 7   | 5 |
| Repertorium:                     |     | Firmennachrichten 7               | 5 |
| Grüne Töne auf Bromsilberbildern | 72  | Vereinswesen 75                   | 5 |
| Eine schlechte Belohnung         | 72  | Patentliste 6                     | 7 |
| Dunkelkammerlicht                | 73  | Briefkssten 86                    | D |
| Das Temperiren der Entwickler    | 7.3 |                                   |   |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berliu W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerel von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goerz-Doppel-Anastigmar,,DAGOR"

Serie III.

F: 6,8

### Lichtstarkes Universalobjektiv

für Portraits, Gruppen, Momentaufnahmen bei kürzester Belichtung, Landschaften, Architekturen und Interieurs



Gibt bei grösster, wirksamer Oeffnung ein Bild bis 70° Winkelausdehnung und gestattet bei Anwendung kleinerer Blenden Weitwinkel - Aufnahmen bis 90°.

Die Hinterlinse allein kann als selbständiges Objektiv von nahezu der doppetten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

\_\_\_\_ Spezial-Beschreibung kostenfrei. \_\_\_\_

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goerz-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse Triëder Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschlenen.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ Aktien-Anstalt BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C. NEW-YORK PARIS CHICAGO 1-6 Fioldorn Circus. 52 Cast Union quare. 22 Rue de 'Entrepôt. Reyworth, Bidgs.

### Hüttig's "Lloyd=Jdeal"

Dünnste aller Rollfilm-Cameras  $8\times10^{1/2}$  cm. Die erste wirkliche Rocktaschen-Rollfilm-Camera!

Nachdem wir in unserer kleinen

### $\Gamma$ Lloyd-Filmrolle zu $\Gamma$ Aufnahmen $8 \times 10^{1}$ cm

eine Spule mit nur 23 mm Durchmesser, Abb. I, statt, der bisherigen Spule mit 31 mm. Abb. II



Abb. I



Abb. II

eingeführt haben, wird nicht nur im Aufnahmematerial an Platz und Gewicht gespart sondern die Camera konnte entsprechend dünner hergestellt werden, ohne in ihrer Solidität und Funktion einzubüssen. Dass die Camera nur für Rollen zu 6 Aufnahmen eingerichtet ist, entspricht vielseitigem Wunsche, da notorisch 95 Prozent aller verwendeten Filmrollen solche zu 6 Aufnahmen sind! Das hat seinen Grund darin, dass Rollenzu 6 Aufnahmen sich im Verhältnis nicht teurer stellen, in jeder Beziehung leichter zu handhaben sind und schon nach der 6. Aufnahme entwickelt werden können!

### Hüttig's Lloyd-Rollfilm,

Spezial-Spule für "Lloyd-ldeal"-Camera, zu 6 Aufnahmen,
orthochromatisch, lichthoffrei, nicht rollend
erstklassige Emulsion, den besten Marken gleich.

Preis: Mk. 1.50

Die Spule passt auch in jede andere 8×10,5-Camera!

### Hüttig Act.-Ges., Dresden-21.

Katalog No. 137 kostenfrei.



### Wintergeschäft

sehr zu empfehlen

a a für alle händler a

151

### Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

Bel gleicher Vollständigkeit

billigstes Lehrbuch für Anfänger.

8° 41/2 Bogen. Bruttopreis 0,50 Mk.

. Bet grösserem Bezug hoher Rabatt. .

Siebente Auflage.

Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes,
Beriin W., Bendierstrasse 13.

gleichmässig feines Korn. Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes. Künftle= Mit rische o Papiere, Kartons, Postkarten o einfachen pornehme Mitteln Wirkung unstdruckpapiere Dottkommenfter Erfatt für Platin und Pigment wiederholt durch übereinstimmende Gutachten angesehener Fachmänner anerkannt  $(12 \times 16)$ (ortiert) franko für Musterpaket Friedbera Traop & Műnch Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von o Trockenplatten in hervorragender Qualität. Spezialitäten: Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten. Jüngsfe Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille. Webers empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig. Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

No. 8

Telegramm-Adresse: Gelloidin Mügeln bei Dresden

Dresdner

Fritz Weber, Mügeln bei Dresden 2

Photochemische Werke

Telephon

## Sporadische Mitteilungen

### GEVAERT-PAPIERE.

Wir er auben uns alle Interessenten darauf aufmerksam zu machen, dass wir unsere bereits im Jahre 905 begründere, in zwangloser Folge erscheinende Druckschrift: "Mitteilungen über Gevaert-Papiere" auch für dieses Jahr jedermann

auf Verlangen grans und franko zusenden.

Die letzterschienene Ausgabe ist 64 Seiten stark und hat u. a. folgenden Inhalt: Das Gevaert-Preisausschreiben in Höhe von 10000 Mark Bargeld (Wet bewerbbedingungen etc.). Illustrationen und Angaben, die Gevaert-Werke betreffend, Ausführliche Rezepte für sämtliche Sorten Gevaert-Papiere unter besonderer Berücksichtigung moderner Farbentonungen zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen. Eingehende, der Praxis entnommene Mitteilungen über das Entstehen, bezw. Vermeiden von Lehlern bei der Verwendung photographischer Papiere. Winke über tollie Bezugsquellen. — Neuhelten. — Allgemeine Preisliste usw.

In unveren Mitteilungen finden die Verarbeiter der Gevaert-Papiere, und

the, die es werden wollen, alles, was für sie von Interesse ist.

Wohl im guten Glauben, eine wertvolle Anregung zu geben, wurde uns, wie r, so auch wieder in letzter Zeit von verschiedenen Seiten nahegelegt, unsere lig nach Bedarf herausgegebene Druckschrift in eine regelmässig erschelnende it schrift umzuwandeln.

Nach ernster und sorgfältiger Ueberlegung haben wir aber auch jetzt — und rendgiltig — von der Verwirklichung eines solchen Projektes Abstand gewonnen, denn eine derartige Zeitschrift muss, selbst bei anfänglich grösstem Intereresse auf die Dauer eintögig und abstumpfend wirken.

Eintblig dishalb, weil jede Nummer im Grunde genommen immer ein- und denselben Inhalt haben muss, der jeweilig nur in andere Worte gekleidet erscheint.

Vollkommen bedeutungslos auch für die Förderung der Positiv-Technik insofern, als sich Fachleute von Ruf und Ring begreiflicherweise nicht dazu hergeben, sich als Reklame-Schriftsteller zu betaigen, bezw. die Früchte ihrer wissenschaftlichen und praktischen Versuche und daraus entspringende Neuefungen in einer ausgesprochenen Reklame-Zeitschrift zu publi iren, bezw. preiszugeben. Dazu steht eine ochentwickelte, ernste Fachpresse zur Verfügung, deren Inhalt dauernd mit Interesse

Vertrauen gelesen wird, weil sie unabhängig und unparteiisch nur das vertlicht, wonlt sie der Allgemeinheit am besten zu nützen glaubt!

Wir wollen also für unsere Geschäfts-Nachrichten nach wie vor die Form esporallischen Druckschrift beibehalten und verzichten auch gerne datauf, unseren Ankun igungen den Anstrich technisch-wissenschaftlicher Abhandlungen zu geben. Jeder in elligente Mensch merkt nach Beendigung der Lekture solcher Artikel die Absicht, und — wird verstimmt! —

Also bleiben wir bei den essenen, geraden, kausmännischen Bekanntmachungen. Wir sind üb rzeugt, dass diese Form der Allgemeinheit besser zusagt, als Reklamen unter dem Deckmantel technisch-wissenschastlicher Publikationen.

Behufs Zusendung der sporadisch erscheinenden Druckschrift: "Mitteilungen über Gevaerf- apiere" wende man sich gefl, an die

Berlin W. 35, Lützowstrasse 9.

### PHOTOGRAPHIS (HES

### WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigira und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

NODIEM COLON Berlin, 19. Februar 1907.

### Ueber die Ausnutzungsgrenze der Fixirbäder.

Von A. u. L. Lumière und Seyewetz.



enn man in einer und derselben Lösung von Natriumthiosulfat eine Reihe von Bromsilber-

elatineplatten nach einander fixirt, so ritt ein Moment ein, wo man noch vor gänzlichen Erschöpfung der aufösenden Wirkung des Fixirbades, Verınlassung hat die Lösung zu verwerfen, da die unter solchen Umständen fixirten Platten, wenn sie unvollständig gewaschen sind, in der Folge Veränderungen und besonders eine braue Färbung zeigen können.

Es ergibt sich daraus die Frage in welchen Grenzen die Ausnutzung der Fixirbäder zulässig ist, um sich vor diesen Veränderungen zu schützen.

Gaedicke hat in einer interessanten Studie') diese Frage aufzuklären versucht, indem er von dem Grundsatz ausging, dass eine Identität zu bestehen scheine zwischen der Farbe der schlecht gewaschenen und in einem zum Teil ausgearbeiteten Bade fixirten Negative und der Bräunung, die man sehr rasch erhält wenn man Papiere, die mit einer Fixirnatronlösung, der eine genügende Menge Silbernitrat hinzugefügt ist, imprägnirt sind der Luft und dem Lichte aussetzt.

Indem er experimentell die geringste Menge Silbernitrat bestimmte, die man einer gewissen Fixirnatronlösung zusetzen musste um den Anfang der Vergilbung zu erhalten und indem er diese Resultate auch auf Bromsilber bezog, Gaedicke auf die Grenzen des Gebrauchs der Fixirbäder.

Unter der bisherigen Annahme, dass dieselben Doppelsalze entstehen wenn man Natriumthiosulfat auf Silbernitrat oder Bromsilber wirken lässt, schien die von Gaedicke angenommene Vergleichung rationell zu sein, da aber die Annahmen, die den Versuchen als Basis dienten nicht auf präcise Tatsachen gestützt waren, haben wir sie einer Nachprüfung unterzogen.

Aus diesen Gründen haben wir die Versuche von Gaedicke fortgesetzt indem wir das Silbernitrat durch Bromsilber ersetzten, d. h. indem wir unter Bedingungen arbeiteten, die mit denen der Praxis übereinstimmen: ferner haben wir ausserdem den Einfluss der Konzentration des Fixirbades studirt, ebenso wie den der verschiedenen Reagenzien die man gewöhnlich diesem Bade zusetzt wie z. B. Natriumbisulfit und Alaun.

Bei allen unseren Versuchen haben wir zu dem gleichen Volum der Thio-

<sup>1)</sup> Eders Jahrbuch der Photographie 1906. S. 4.

sulfatlösung wechselnde Gewichtsmengen on reinem, gut gewaschenem Bromsilber nzugesetzt, das im Dunkeln bereitet war.

Eine erste Reihe von Versuchen, die it Thiosulfatlösungen von 5 bis 45 Prozent ehalt angestellt wurde, gestattete uns Einfluss der Konzentration der atriumthios Ifatlösungen auf die Grenze rer Verwer arkeit zu bestimmen.

In einer za we Reihe von Versuchen haben wir zu der ormalen Fixirnatronlosung (15 Prozent) die gebräuchlichen Mengen von Natriumbisulfit und Chrom-Haun hinzugefügt und wir haben untersucht ob diese Zusätze einen Einfluss ausüben auf die Erscheinung die uns beschäftigt.

Bei jedem Versuch wurde ein Tropfen der Lösung entnommen und auf einem Streifen Filtrirpapier ausgebreitet, der dann dem Licht und der feuchten Luft ausgesetzt wurde.

Es wurde in jedem Fall das Maximalgewicht von Bromsilber bestimmt, das man in jeder Thiosulfatlösung auflösen konnte ohne dass eine Bräunung entstand.

Die Resultate der Versuche sind in den folgenden Tabellen verzeichnet:

### a) Eintluss der Konzentration der Natriumthiosulfat-Lösung:

Tabelle 1

| Crehalt<br>Thio ul<br>losun | 100 cm der | das in 100 ccm<br>flussigkeit ge-<br>lost werden darf | Maximal gewicht<br>des Bromsilbers,<br>das ohne spätere<br>Vergilbung ge-<br>lost werden darf | ist, um die Verbindung S. O. |            |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 5 Prozent                   | 2 gr       | 1,25 gr                                               | 62 Prozent                                                                                    | 3,8 gr                       | 33 Prozent |
| 15 "                        | 6,3 ,,     | 3,8 ,,                                                | ()() ,,                                                                                       | 11,4 ,,                      | 33 "       |
| 45 "                        | 20,5 ,,    | 5 "                                                   | 24 .,                                                                                         | 34,2 "                       | 15 "       |

#### b) Finfluss des Natriumbisulfits mit und ohne Chromalaun.

#### Tabelle II

| Crehalt no 1 Zu-<br>sammensetzung<br>der fixirlösung                                   | Gewicht de Bromille, da in 100 cen<br>der Flus igkeit ge-<br>fost werden kann | Gewicht des Bromsib, das in 100 cem<br>Flussigkeit gelost<br>werden darf ohne<br>spätere Vergilbung<br>des Negativs | Verhaltnis zwis<br>dem Maxima<br>wicht des Bro<br>bers, das ohne<br>tere Vergilbun-<br>löst werden dar<br>dem Gewicht da<br>Sättigung entst | rechnetes Breesenth, and issue and in the international properties of the international proper | Verhältnis zwischer dem Maximalge-<br>wicht des Bromsil-<br>bers, d s ohne spä-<br>tere Vergilbung ge-<br>löst werdendarf und<br>dem Gewicht, das<br>dem Salz Si Os Ag.<br>Naz entspricht |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| 15 Prozent                                                                             | 0                                                                             | 3,8                                                                                                                 | 60 Prozei                                                                                                                                   | nt 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 P                                                                                                                                                                                      | rozent |  |  |
| Huosulfat u. 15 Przt<br>Bisulfitlange                                                  | 0,1                                                                           | 1,05                                                                                                                | 27 ,,                                                                                                                                       | 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,5                                                                                                                                                                                      | 22     |  |  |
| Thiosulfatzu 15 Przt.<br>und 1,5 Prozent Bi-<br>sulfitlauge u. 0,5 Przt.<br>Chromalaun |                                                                               | 2,2                                                                                                                 | 38 "                                                                                                                                        | 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                        | 73     |  |  |
| 0                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                     | 70                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |        |  |  |

Diese Resultate, verglichen mit denen, die Gaedicke erhalten hat zeigen, dass man einer Natriumthiosulfatlösung ein bedeutend grösseres Gewicht Bromsilber zusetzen kann als dasjenige, das der Genannte für Silbernitrat bestimmt hat. Gaedicke hat tatsächlich gefunden, dass man um jede spätere Vergilbung zu vermeiden einer Thiosulfatlösung, die etwa 15 Prozent Natriumthiosulfat enthält, nicht mehr zusetzen darf als den zehnten Teil des Silbernitrats, das man zusetzen kann, ohne einen Niederschlag zu erhalten.

Nach der Tabelle Nr. 1 sieht man, dass man zu einer Tiosulfatlösung von 15 Prozent etwa 60 Prozent des Gewichtes von Bromsilber, das der Sättigung ent-

spricht, zusetzen kann.

Man sieht ferner, dass bei sonst gleichen Bedingungen die verdünnten Lösungen eine bessere Ausnutzung des Fixirnatrons gestatten, und dass für dieselbe Konzentration die Lösungen des Natriumthiosulfats, die mit Natrium-Bisulfit angesäuert sind nicht in derselben Weise ausgenutzt werden können als dieselben Lösungen ohne Bisulfitzusatz.

Das Verhältnis des ausnutzbaren Fixirnatrons erniedrigt sich in diesem Falle von 60 auf 27 Prozent aber es erhebt sich auf 38 Prozent durch Zusatz

von Chromalaun.

Wenn man nach diesen Resultaten die Anzahl der Platten 9×12 berechnet, die man (ohne ein späteres Bräunen befürchten zu müssen) mit einem Liter Natriumthiosulfat-Lösung von 15 Prozent mit oder ohne Zusatz von Natriumbisulfit und Chromalaun fixiren darf, so findet man folgende Resultate (wenn man annimmt, dass ein 9×12 Negativ an das Fixirbad 0,3 gr Bromsilber abgibt):

Für 1 Liter Fixirbad zu 15 Prozent etwa 100 Platten 9×12 und 1,5 Prozent flüssiges . . . Für 1 Liter Fixirbad zu 15 Prozent und 1,5 Prozent flüssiges Natriumbisulfit und 0,5 Prozent Chromalaun

Wenn man die Gewichtsmengen von Bromsilber, die zulässig sind um die Lösungen des Natriumthiosulfats sättigen, mit denen vergleicht, die den der Doppelsalze entsprechen, Formeln die sich voraussetzlich im Fixirbad bilden') so findet man, dass die erst-

1) Man nimmt an, dass sich tolgende drei Verbindungen in dem Fixirbade der Bromsilberplatten bilden können wenn man immer geringere Mengen Thiosulfat im Verhältnis zum Silbersale

1º Thiosulfat-Doppelsalz von Natrlum und Silber (S<sub>2</sub> O<sub>3</sub>)<sub>3</sub> Ag<sub>2</sub> Na<sub>2</sub> aus 3 Molekülen Natriumthiosulfat und 2 Mol. Bromsilber

20 Thiosulfat Doppelsalz von Natrium und Silber (S<sub>2</sub> O<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Ag<sub>2</sub> Na<sub>2</sub> aus 2 Mol. Natriumthiosulfat auf 2 Mol. Fromsilber.

3º Silberthiosulfat S, O3 Ag2 aus einer kleinen Menge Natriumthiosulfat auf einen Ueberschuss

von Silbersalz.

Das erste Salz ist weiss, unlöslich in Wasser und löslich in Natriumthiosulfat. Das zweite Salz ist weiss, unlöslich in Wasser und in Natriumthiosulfat. Es zersetzt sich nach und nach im Lichte, indem es Schwefelsilber bildet. Das dritte Salz zersetzt sich sofort nach seiner Entstehung, indem es Schwefelsilber gibt.

genannten Mengen erheblich geringer sind als die letzteren.

So lösen 100 ccm Natriumthiosulfat-Lösung zu 15 Prozent (das sind 15 gr kristallisirtes Salz) 6,3 gr Bromsilber. Da diese Lösung bei Gegenwart Ueberschusses von Silbersalz gemacht ist, so müsste sich S<sub>4</sub> O<sub>6</sub> Ag<sub>2</sub> Na<sub>2</sub> bilden. Aber dieses Salz verlangt theoretisch 11,4 gr Bromsilber auf 15 gr Natriumthiosulfat, das ist etwa das Doppelte der Menge, die der Sättigung entspricht. Uebrigens tritt diese Sättigung ein ohne Bildung des weissen unlöslichen Niederschlags, der leicht in Schwefelsilber zersetzt und das Salz S4 O6 Ag2 Na2 charakterisirt, ein Niederschlag, den man erhält wenn Silbernitrat in Natriumthiosulfat bringt.

Die Gewichtsverhältnisse von Bromsilber und Natriumthiosulfat in den mit Bromsilber gesättigten Lösungen, entsprechen keiner der für die Körper angegebenen Formeln, die bisher als in dieser Lösung entstehend bezeichnet werden.

Die Reaktionen, die beim Fixiren der Bromsilberplatten stattfinden, scheinen sich also nicht so abzuspielen wie man gewöhnlich angibt.

Wir haben uns vorgenommen diese Frage in einer späteren Studie zu

klären.

Schlussfolgerungen von praktischer Bedeutung.

Um das spätere Vergilben der Bromsilber-Gelatine-Negative zu verhindern, ist es angebracht: 1' Nicht mehr als 100 Platten 9×12 in 1 Liter der Lösung des Fixirnatrons von 15 Prozent zu fixiren.

2 Nicht mehr als 50 Platten zu fixiren in einem Liter Fixirbad, das 15 Prozent Fixirnatron und 1,5 Prozent

Natriumbisulfit enthält.

3 Nicht mehr als 75 Platten zu fixiren in einem Fixirbade, das 15 Prozent Fixirnatron, 1,5 Prozent Natriumbisulfit und 0,5 Prozent Chromalaun enthält

4 Man kann praktisch den Moment erkennen, in dem das Fixirbad verworfen werden muss, indem man einen Tropfen des Bades auf Filtrirpapier ausbreitet und beobachtet ob der Fleck sich bräunt, wenn man ihn einige Zeit der feuchten Luft und dem Lichte aussetzt



### REPERTORIUM

(Redactionelle Austerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Grüne Töne auf Bromsilberbildern erhält man nach H. f. Munkmann mit folgenden Lösungen:

105. 1

| wasser         |       |       |  | Tuu cem  |
|----------------|-------|-------|--|----------|
| Rotes Blutlaug | gells | iiz - |  | 6 gr     |
| Bleinitrat .   |       | ٠     |  | <u> </u> |
|                | Los   | . В.  |  |          |
| Wasser         |       |       |  | 100 ccm  |
| Salzsaure .    |       |       |  |          |
| Cobaltchlorid  |       |       |  | 10 gr    |

Man taucht die Bromsilher-Papierbilder in die Lösung A bis die (bleichende) Wirkung vollendet ist, was eine ziemlich lange Zeit erfordert. Das Bild wird nun sorgfältig gewaschen und in die Lösung B gebracht, worin ein helles Grün entsteht.

(Brit. Journ., 25. Jan. 07, S. 70.)

Eine schlechte Belohnung hat ein Pariser Photograph von dem jetzigen Kriegsminister, General Picquard erhalten, dem er angeblich ein Freund in schlimmen Tagen gewesen sein wollte. Als der General noch Hauptmann war und anlässlich des Dreifussprozesses im Gefängnis sass, erhielt der fragliche Photograph eine Photographie von ihm und stellte sie in sein Schaufenster. Die Gegner des Hauptmanns warfen ihm sofort das Schaufenster ein und verübten noch andere Beschädigungen. Da der Photograph mit dem Hauptmann zusammen gelitten hatte, glaubte er sich auch berechtigt sich mit ihm zu erfreuen, als derselbe Kriegsminister geworden war und stellte mehrere Tausend schöne Photographien von ihm her, die er in Paris verkaufte. Wie gross war aber sein Erstaunen, als er vor einigen Tagen einen Brief von dem General Picquard erhielt, worin ihm dieser peremptorisch

rbot weiter solche Photographien von m zu verkaufen, die er überdies als gefälscht« bezeichnete, da er zu denlben weder bevor noch nachdem er eneral war, gesessen habe. Der Phograph gab zu, dass der General zu esen Photographien nicht gesessen abe. Sie waren nach einer sorgfältig emachten Zeichnung hergestellt, deren ehnlichkeit eine vollkommene war. Vas der Photograph am meisten beklagt indessen weniger der Verlust der

Photographien als die scheinbare Härte des Kriegsministers, der seine Freunde aus früheren Tagen vergessen zu haben scheine.

(Brit. Journ., 25 Jan. 06, S. 72.)

.0.

**Dunkelkammerlicht.** Für die Dunkelkammerlampe von Dr. Stenger mit Flüssigkeitsfiltern wird neuerdings folgende Farblösung zur Füllung der Glaszellen empfohlen:

| Wasser         |   |   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  |  |  | . 1 | 000 ccm |
|----------------|---|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|---------|
| Tartrazin      |   |   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |  |  |  |     | 0,5 gr  |
| Dahlia-Violett | В | 0 | der | · B | ad. | Anil | . 8 | z S | oda | a-F | abı | rik |  |  |  |     | 0,2 gr  |

Diese Mischung absorbirt alles Licht is λ 650 und eignet sich für gelbgrünmpfindliche Platten. Für extrarapide ind panchromatische Platten werden die loppelten Mengen der Farbstoffe verwendet, wodurch das Licht bis λ 690 ibsorbirt, und mit einer 10 kerzigen Olühlampe in 1 m Entfernung selbst auf einer panchromatischen Platte und verängerter Entwicklung kein Schleier hervorgebracht wird. Wenn man grössere Menge des Tartrazins durch 1 Gramm Naphtholgelb S. (Bayer) ersetzt, so wird das Licht bis λ 685-690 absor-Dicke der Flüssigkeit birt. Die 2.5 cm sein.

(Brit. Journ., 25. Jan. 07, S. 72.)

W

Das Temperiren der Entwickler von A. Rousseau. Die normale Wirkung der Entwickler ist bekanntlich an eine bestimmte Temperatur gebunden, die zwischen 18 und 20 Grad C liegt und auch für die Fixage ist diese Temperatur die geeignetste. Der Verfasser hat die einschlägigen Verhältnisse systematisch untersucht indem er die Platten aus einer Schachtel 13×18 in 48 Platten 6½×9 zerschnitt und sie in drei Serien zu 16 Stück mit den Entwicklern: Metochinon, Metol - Hydrochinon und Amidol behandelte. Der Gegenstand der Aufnahme war eine Strichgravüre und die Platten wurden gleichlange bei einer ganz kon-

stanten Lichtquelle belichtet. Es wurden immer drei Platten gleichzeitig in die drei Bäder von bestimmter gleicher Temperatur gelegt und dabei angefangen mit der höchsten Temperatur von 30 Grad C. Es wurde die Zeit der Entwicklung notirt und wenn ein Negativ ausentwickelt war (mit Amidol) wurden alle 3 Negative, ob fertig oder nicht aus den Bädern genommen, gewaschen und fixirt. Dann wurden wieder drei Negative in derselben Weise bei 28 Grad entwickelt und so fortgefahren bis zu einer Temperatur von 4 Grad C.

Die Negative wurden dann sämtlich mit der Schicht auf weisses Papier gelegt und kolorimetrisch verglichen. Es wurden dann sowohl für jeden Entwickler als für alle drei Kurven entworfen, woraus sich ergab, dass die Wirkung über 20 Grad steigt und sich unter 16 Grad verringert. Man sieht ferner, dass das Amidol unter 15 Grad weniger wirksam dagegen über 15 Grad wirksamer ist, als die beiden anderen. Unter 4 Grad ist die Wirkung aller drei Entwickler erheblich vermindert und hört fast vollständig bei 0 Grad auf. Der Apparat, der verwendet wurde um die Temperatur der Bäder zu erhöhen oder zu verringern, bezw. sie bei der normalen Temperatur von 18 bis 20 Grad zu erhalten ist sehr einfach und besteht in einem Kasten von Kienenholz, der im Inneren mit Flanell ausgeschlagen ist. Oben hat er einen oder zwei Ausschnitte

die man Emailleschalen einhängen unn, jenach im man mit einem oder zwei Bädern zweit a will. In den Kasten legt man eine passende Wärmflasche und bringt über derselben einer von aussen regulirbaren Schieber an, der die Wärmestrahlen zu dem Boden der Schalen gelangen lässt oder sie davon abschneidet. In einer Ecke jeder Schale ist ein vertikales Thermometer angebracht woran man genau die Temperatur des Bades ablesen kann. Man kann so die Temperatur uf 22 bis 26 Grad steigern, was bei un xponirten Platten die Entwickschleunigt, dass kein dichroïlung s eier entsteht, der sonst bei tischer gequalt itwicklung vorkommen kann. Die Wasche aus fon oder Blech mit lu nt verschraubtem Hals wird mit hein in Wasser g füllt oder mit geschmolzenem Paraffin, das wegen seiner höheren spezifischen Wärme die Temperatur länger hält. Zum Erhitzen taucht man die mit Paraffin gefüllte Blechflasche auf 1 bis 1. Stunde in kochendes Wasser. Man kann auch die Erwärmung durch elektrische Glühlampen bewirken, wenn i in Elektrizität zur Verfügung hat. Sommer die Bader abzukühlen

Um Sommer die Bader abzukühlen füllt in die Flaschen mit frischem Wasser der man setzt auf den Boden des Kritas eine Schale mit zerkleinertem, mit Salz bestreutem Eis. Die Regulirung

der Temperatur geschieht auch hier durch den in einer Nute laufenden Schieber.

Dieser Temperaturregulator ist auch sehr gut verwendbar für das Fixirbad und die anderen gebräuchlichen Bäder, die bei 16 bis 22 Grad am besten wirken. Die Goldbäder tonen nicht mehr unter 10 Grad, die Platinbäder erfordern eine noch höhere Temperatur.

Die Verstärkungsbäder wirken nicht unter 10 Grad und über 25 Grad. Ueber 26 bis 27 Grad wird die Gelatine erweicht und es entstehen Niederschläge, die zu Flecken Veranlassung geben.

(Photo-Revue, 10. Febr. 07, S. 41.)

W

Photographie von Wärme-Wenn man eine belichtete strahlen. Platte in Hydrochinon oder Glycinentwickler legt, der nicht wärmer als 6 Grad C ist, so findet bekanntlich keine Reduktion statt. Nimmt man die Platte aus dem Entwickler und lässt durch ein Diaphragma Wärmestrahlen auf die Platte wirken, so erhält man ein Abbild des Diaphragmas, da die den Wärmestrahlen ausgesetzte Stelle der Platte nun entwickelt. Die Empfindlichkeit des Verfahrens soll grösser sein als erwaiten konnte.

(Nach Phot. Rundschau, Heft 3, 07, S 37.)





### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Optischen Werkstätten von Crl Zeiss in Jena senden einen Prospekt über das neue Zeiss-Fernobjektiv, wrin dasselbe abgebildet ist. Ferner sid darüber nähere Nachrichten und P:ise angegeben.

.6

Die Firma Lumière in Lyon sidet ihre Agenda-Lumière für 1907. leses Taschenbuch enthält in der Ein-Mung geschichtliche Nachrichten über d: so ausgedehnte Fabrik, die im Jahre 183 mit 55 bis 60 Dutzend Platten ang und jetzt täglich 70000 Platten aller Frmate erzeugt. Im Jahre 1890 wurden 30 000 Dutzend und 1900 2 500 000 Dtzd. latten fabrizirt, das entspricht einer mit Inulsion bedeckten Fläche von etwa unter Verbrauch Hektaren 000 Kisten Glas. Seit 1892 werden ch Papiere fabrizirt, deren Länge im hre 2 200 Kilometer beträgt. Films werden einer abgezweigten Fabrik hergestellt ud deren Produktion beläuft sich täglich entspricht f 140 qm. Das 10 Dutzend  $13\times18$ . Es werden noch ele hochinteressante Einzelheiten über e gewaltige Ausdehnung der Fabrik itgeteilt bezüglich deren wir auf das riginal verweisen.

In der Agenda finden sich ferner viele rbeiten aus den Laboratorien der Gesellchaft und eine grosse Zahl von nützchen Tabellen und Rezepten abgedruckt. erner ist darin eine Notiztabelle für 30 Aufnahmen und ein perforirtes Blatt ummipapier mit den gleichen Nummern ie man abtrennen und auf die Negative leben kann, so dass man für jedes legativ leicht alle Details der Aufnahmen nden kann.

den kann.

#### Firmennachrichten.

Die Elberfelder Papierfabrik .-G. in Zehlendorf b. Berlin teilt mit, lass sie dem Leiter ihrer photographichen Abteilung Herrn Dr. von Oven Kollektiv-Prokura erteilt hat. Derselbe wird entweder mit dem Vorstande der Gesellschaft Herrn Direktor Löbbecke, sofern dieser nicht allein zeichnet oder mit einem der anderen Prokuristen, der Herren Rob. Finckh, Aug. Hünninghaus oder R. Hammer zeichnen.

### \*\*

### Vereinswesen



In der k. k. photographischen Gesellschaft in Wien fand am 15. Januar 1907 zum ersten Male seit der hohen Auszeichnung, Titel "kaiserlich und königlich" führen zu dürfen, die Vorstandswahl, nach der hiesigen Nomenklatur die "Komitee"-Wahl, statt. Seit Jahren ist es Brauch, dass der Vorstand einen meist auf rotem Papiere gedruckten Wahlvorschlag an alle Mitglieder der Gesellschaft versendet, welcher in der Regel durch Wahl der vorgeschlagenen Persönlichkeiten sanktionirt wird. Wie sollte es in diesem vornehnen, rein akademischen Vereine auch anders sein? Freilich wurde vor einigen Jahren einmal von einem Häuflein Missvergnügter eine kleine Revolution gemacht, bei welcher Gelegenheit mit anorymen Zirkularen gearbeitet wurde, was gerade nicht von besonders grossem Mannesmute zeugte. Der Angriff wurde damals glatt zurückgewiesen, die alten bewährten Funktionäre wurden wieder gewählt, und Regierungsrat Ludwig Schrank, Mitgründer der photographischen Gesellschaft, der verdienstvolle Gründer der Photographischen Korrespondenz, der in wissenschaftlicher und ästhetischer Beziehung vornehmsten photographischen Zeitschrift deutscher Sprache, konnte von da ab bis zu seinem Tode der ebenso erfolgreiche geistige Leiter der Gesellschaft, wie auch nie übertroffene geistreiche Redakteur der Photographischen Korrespondenz bleiben. Erinnern wir uns nur an seinen trockeren, schneidigen, aber nie verletzenden Sarkasmus, wovon ein Beispiel für viele:

Eines Tages stellte ein missvergnügtes Mitglied des Deutschen Photographen - Vereines, welches seinen Wohnsitz nach Wien verlegt hatte, auf einer Wanderversammlung den Antrag, die Deutsche Photographen-Zeitung nicht mehr als Organ des Deutschen Photographen - Vereines beizubehalten, sondern die vornehmere Photographische Korrespondenz von Schrank zu wählen. — Schrank, obwohl wie alle Zeitungsherausgeber, abonnenten-

hungrig, kam seinem Kollegen Schwier zu Hilfe, indem er den Antrag unter der Spitzmarke "Das trojanische l'ferd" ablehnend bespruch. Die Spitzmarke genügte; der Antrag ging in hon.erischem Gelächter unter. - Mit Schranks Tode änderte sich das Bild nur la being auf die Redaktion der photographischen Korresponden/ Es war zwar auch die Kassirerstelle neu bes tzt worden, aber der alte Vorstand uster der satkräftigen er ergischen Leitung des Herrn Hofrat Profesor Dr 1 M. Eder funktionirte Drzüglich weiter in wur e voriges Jahr in sei er Gesamtheit aufs Neue Jestärigt. Das Vereinsbudget, welches unter Schrarks liberalem Ausschmücken der Photograph schen Korrespondenz un leieko spiel gen Jahresprämien etwas in Uncerdnung gekon men war, balancirte bald wie ler und eer Sollass dieses Jahr zeigte einen erfreultchen gesunden und woh geordneten Elat - Der Nichtolger Steranks in Jer Relaktion tatte nun am 1. farrar 1907 gekunfigt abe der stets bereite kaiserliche Rat Burger sprang s fort in die Lücke und niemand abnte den Sturm, sagen wir es gleich "im Wasselglase", der brich lie-e Kündigung herauf beschworen wurde.

Einige Tage vor dem 15 Jahuar 1997 kam dem Komitee ette augenschetnlich an eine falsche Adresse nach München gesandte Interpellation an die Revisoren, sowie ein Zirkular des Inhaltes dass eine grosse Anzahl Might ver in i der Leitung der photographise en Gesell chaft unzufrie en sei, in die Hände Diesen beiden Schriftstücken, welche bezeichnender Weise anonym das Licht der Welt erblickten, lag ein Wahlvorschlag bei, auf welchen wahllos drei Namen von verdienten Komnee-Mitgliedern ausgelassen und durch drei neue Namen ersetzt waren

Unter der "grossen Anzahl Unzutrielener" fand sich nicht einer, welcher so viel ehrlichen Mut und Ueberzeugungstreue besessen hälte, um m t seinem Namen für diese v terlosen Machwerke einzutreten. Die Irei, von dem anonymen Bunde aus dem von dem Kemitee der Gesellschaft ausgegebenen offiziellen Wahlvorschlage ausgemerzten, die Herren Kommerzialtat Müller, Hofphotograph Pietzner und Photograph Ungar, versanlten sofort eine Gegenerklärung an alle, auch die auswärtigen Mitglieder, in welcher auf las Entschiedenste gegen das anonyme Begleitzirkular Stellung genommen wurde, dessen Abfassung den auswärtigen Mitgliedern den Clauben aufdrängen musste, dass es mit der Verwaltung der k. k. photographischen Gesellschaft nicht zum Besten stehe, und eben

diese Mitglieder die Ursache der eventuellen Miss wirt chaft seien Gleich Lier sei erwähnt, dass an den ausgestreuten Gerüchten auch nicht ein wahres Wort war Metkwürdiger Weise bezogen sich diese Gerüchte auf die Kassagebarung, mit welcher diese Herren gar nichts zu tun hatten, und noch merkwürdiger war das Vertrauensvotum in der nach München versandten, schon erwähnten anonymen Interpellation für den Kassierer, der doch für die Kasseverwaltung verantwortlich ist.

Die anonymen Helden hatten nun den l'eberfal so kurz vor der Wahl arrangirt, dass die erwähnte Erklarung der drei angegriffenen Mitglieder d's Komitees leider zu spät in die Hande der au-wärtigen Mitglieder der photographischen Gesell chaft kommen musste. Inzwischen war am Mon'ag abend, dem Tage vor der Wahl, eine mit ter weise auf erwas befremdliche Art erworbenen Ur erschrift in versehene Interpellation an den Vorstac'l gekommen, mit dem einerseits nalven, andererseits geradezu merkwürdigen, um keinen and ren Au druck zu gebrauchen, Verlangen: die Revisoren michten bis 30 Jahre zurück, wegen der Verjährung frist, die Kassa revidiren und Bericht erstatten ausonsten eine grosse Interpellation in der Versammlung stattfinden wurde. Es soll nicht verschwiegen werden, dass unter den meisten Mitgliedern der Gesellschaft über diesen garzen Vorgang die grösste Entrüstung herrschte. Man war emfort üler die in der Interpellation enthaltene Verdächtigung und Herabsetzung des Anschens der k. k. photographischen Gesellschaft un der an der Spitze stehenden Herren, und besonders der drei öfter gedachten. Die auswärtigen Mitglieder konnen ja nicht wissen, dass diese drei Herren mit der Kassa nichts zu tun Laben, noch weniger aber, dass nach dem Berichte der Rechnungsrevisoren, zweier unabhärgiger angesehener Geschäftsleute, die ganze Verwaltung der Gesellschaft sich in musterhafter Ordnung befand. Schändlich, anders kann man es nicht bezeichnen, wurde die k. k. photographische Gesellschaft vor dem Auslande blossgestellt, und es gewährt nur geringen Trost, dass es sich als sicher herausgestellt hat, dass der Führer der Unzufriedenen ein Ausländer (Deutscher) ist, der aus dem Wiener Photoklub bereits ausgeschlossen und im Wiener Cameraklub nicht einmal zur Ballotige zugela-sen wurde. Einer weiteren Charakteristik dieses Herrn bedarf es wahrlich nicht, um dessen Tauglichkeit zu einem Vereinsmitgliede zu illustriren. In dem von den drei

zegriffenen Komiteemitgliedern versandten Zirlar betonten diese, dass sie selbstverständlich fort bereit seien, den Platz ihres Ehrenamtes zu imen, wenn sie das Vertrauen der Gesellschaft cht mehr besitzen würden, dass sie aber in der enarversammlung die Entwickelung des Proammes der neuen Kanditaten erwarten müssten. er grosse Abend brach an. Die Plenarversammngen sind stets gut besucht, aber die diesmalige pertraf jede bis jet/t gewesene. Nach rascher bwickelung des formalen Teiles sollte zur Wahl eschritten werden. Keiner von den neuen Kantatem nahm das Wort, und so sah sich der stets ampfberei e Kommerzialrat Müller zu einer Erlärung veranlasst. Durch mehrfache rechungen seiner Rede nervös geworden, apostrohirte er direkt seinen Gegenkanditaten den amerafabrikanten R. A Goldmann, dem er bei em ganzen Vorgehen Unkollegialität vorwarf. 'rotz dieser direkten Provokation nahm weder foldmann noch sonst jemand das Wort, Vahl wurde vorgenommen, und das Kesultat war:

Kommerzialrat Müller gewählt, Hofphotograph Pietzner und Photograph Ungar waren mit einer Stimme unterlegen, Herr Sieger jun. war neu gewählt, und für die eine durch die Wahl nicht pesetzte Stelle im Komitee dürfte eine Neuwahl m März ausgeschrieben werden.

Betrachten wir uns einmal die Männer, welche entfernt werden sollten, und teilweise wirklich der anonymen Hetze erlegen sind. Alle haben schon jahrelang für das Interesse der Gesellschaft Zeit und Arbeit in der uneigennützigsten Weise geopfert.

Kommerzialrat Müller ist Besitzer einer der bedeutendsten Kamerafabriken Oesterreichs, einer der grössten Handlungen photographischer Artikel für Amateure, und hat ein ausgedehntes Atelier. Der Mann ist ferner Mitglied der Handelskammer usw. Schon vermöge dieser seiner Stellung ist derselbe geradezu prädestinirt, in dem Komitee der Gesellschaft zu arbeiten, und manches in bezug auf Handel in photographischen Artikeln hätte nicht so glatte Erledigung gefunden, wenn derselbe nicht in der Handelskammer seinen Einfluss dafür hätte geltend machen können.

Hofphotograph Carl Pietzner, einer unserer ersten Fachleute mit einem der grössten Ateliers in Wien und einer grossen Anzahl Filialen in der Provinz Reiche Anregung geht von diesem Manne für das Gewerbe aus, und das Fortschreiten der Photographen in Oesterreich in den verschiedensten Techniken ist grösstenteils seinem Einfluss zu danken.

Photograph Unger, ein Mann, hoch in den 70er Jahren. In der langen Zeit, während welcher er dem Komitee angehörte, hat er stets die Interessen der kleineren Betriebe energisch vertreten und durch seine reichen Erfahrungen manches Segensreiche für dieselben erreicht.

Diesen drei Männern kann man nur Dank wissen, dass sie von ihrer knappen Zeit immer noch so viel erübrigen konnten, um in der photographischen Gesellschaft zum Wohl der Photographen, der Händler und Fabrikanten, zum Wohl aller jener, die sich mit Photographie befassen, zu wirken. - Und warum, so fragt man unwillkürlich, der ganze Lärm? Eingangs wurde erwähnt, dass der derzeitige Redakteur seine Entlassung gefordert und dieselbe zu seiner Verblüffung ungesäumt erhalten hatte. Dieser Mann musste für die Zwecke der Anonymen sehr wertvoll gewesen sein, denn sonst hätten diese Herren sich nicht zu einer anonymen Gruppe unter Führung eines in Vereinsangelegenheiten schon einigemale blossgestellten Reichsdeutschen vereinigt und diese wenig offene und noch weniger mannhafte Aktion eingeleitet.

Dem Präsidenten der photographischen Gesell schaft, Herrn Hofrat Dr. J. M. Eder aber gebührt der Dank aller besonnenen Mitglieder, dass es seiner Geschicklichkeit gelungen ist, einen drohenden Skandal zu verhüten, und so das Ansehen unserer Gesellschaft, welches vielleicht derch die anonymen Zirkulare im Ausland trotz der ruhmvollen nahezu 50jährisen Vergangenheit derselben hätte leiden können, bewahrt hat.

Von seiten des Komitees ist zu erwarten, dass mit der Einladung zur Nachwahl eine objektive Darstellung des Wahlaktes, eine energische Abwehr der versteckten Angriffe auf seine Mitglieder erfolgen wird. Diese Flucht in die Oeffentlichkeit wird die Zweifel, welche in den ausserhalb Wiens wohnenden Mitgliedern der k. k. photographischen Geschlschaft bezüglich der Führung der Geschäfte der Wahrung des Prestiges der Gesellschaft aufgestiegen sein sollten, zerstreuen; sie wird das Vertrauen und das Ansehen wieder herstellen.

Die Mitglieder der k. k. photographischen Gesellschaft aber werden bei der nächsten Wahl für die einzige noch nicht besetzte Komiteestelle so wählen, dass jenen im Trüben Fischenden die verdiente Antwort wird.

Danubius,



#### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### Patent-Erteilungen:

No. 181430. Vorrichtung zum lichtsicheren Einführen von einzeln in eine Hülse eingeschlossenen photographischen Platten in Entwicklungsapparate oder Kameras an jeder beliebigen Stelle derselben. Jesse D. Lyon, Pittsburgh, V. St. A.

No. 181561. Packung oder Kassette mit Futteral für den um den Schichtträger greifenden steifen Schieber und an dem die Packung aufnehmenden Rahmen; Zus. z. Pat. 174619. Fa. Carl Zeiss, Jena.

No, 181562. Photographische Kassette mit aus einer die Kassette nahezu in ihrer ganzen Breite durchsetzenden, federnd gegen die Platte gedrängten und diese in geeigneter Weise übergreifenden Leiste bestehenden Festhaltevorrichtung für die Platten. Dr. Rudolf Krügener, Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 87,89.

No. 181563. Aus Pappe oder starkem Papier hergestellte kassettenartige Packung für einzelne photographische Platten oder Films. Pietro Torrani, Mailand.

No. 181564. Kamera mit durch Zugorgane bewegten Scheerenspreizen. Optische Anstalt C. P. Goerz, Berlin-Friedenau.

No. 181565. Antriebsvorrichtung für Kinematographen mit sch ittweise geschaltetem Bildträger. Max Hellmann, Berlin, Köpenickerstrasse 126.

No. 181566. Filmbandführung für Reihenbilderaufnahme- und Wiedergabeapparate, sowie für Filmband-Kopirvorrichtungen. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Kamerafabrikation in Dresden.

No. 181567. Auslösevorrichtung für die Spreizen photographischer Klappkameras. Gustav Geiger, München, Maximilianplatz 16.

No. 181568. Verfahren zur Vorbereitung von Papier für die Aufnahme von photographischer Silbereniulsion. Vork Schwartz, Hannover, Edenstr. 3.

No. 181699. Verfahren zum Festigen und Anrauhen gestrichener Rohpapiere für photographische Zwecke. Mertens & Co., G. m. b. H. Charlottenburg.

No. 181633. Verfahren der Beleuchtung bei photographischen Aufnahmen; Zus. z. Patent 161635. Dr. Eduard Mertens, Gr.-Lichterfelde-O. No. 181828. Vorrichtung zum lichtdichte Verschluss des Schieberschlitzes an photographischen Kassetten mittels federnder, nach Hausziehen des Schiebers in Längskerben den Anschlagleiste eingreifender Dichtungsleiste John Stratton Wright, Duxbury, V. St. A.

No. 181829 Vergrösserungsapparat n selbsttätiger Einstellung der Bildrahmen in d zugeordnete Bildebene. Optische Anstalt C. Goerz, Akt. Ges., Berlin-Friedenau.

No. 181830. Aus einer mit ihrer offene Seite in einen Schuh eintretenden Ueberschie. hülse bestehende Packung für einzelne photographische Schichtträger. Emil Wünsche, A.-C für photographische Industrie, Reick b. Dresde

No. 181831, Sperrvorrichtung für da Bodenbrett von Klappkameras. Gustav Geige München, Maximilianplatz 16.

No. 181919. Verfahren, drei oder mehrer komplementäre, auf lichtempfinduchen Platte gleichzeitig fixirbare Bilder eines Objektes zun Zwecke der Farbenphotographie mit Hilfe vo Prismen und Linsen herzustellen. Karl Juliu Drac, Warschau.

No. 282099. Verfahren zur Herstellun; einer mit aus Elementarfiltern der verschiedenei Grundfarben zusammengesetzten Mehrfarben filter versehenen lichtempfindlichen Platte; Zus z. Pat. 172851. Société Anonyme des Plaques et Papiers Photographiques A. Lumière et ses Fils, Lyon.

No. 182142. Vorrichtung zum selbsttätigen Abdecken von dem Lichte ansgesetzten photographischen Kopirrahmen mittels eines durch ein Triebwerk heeinflussten Deckels. Fritz Wellié, Haspe 1. W.

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

No 295 457 Vorrichtung zur Beseitigung der Focusdifferenz in Kameras für Film- und Ptattenaufnahme durch Vermittlung des Adapterdeckels, unter dessen wenig erhöhten Rahmen die Kassette nach Entfernung der vorderen Filmgleitrolle geschoben wird. Dr. Lüttke & Arndt, Wandsbek.

No. 295477. Schutzecken an der Kassette Karl Louis Mehlhorn, Geyer.

No. 295478. Genutete bewegliche Führungsstücke für Schieber an Biechkassetten. Fa. Dr. R. Krügener, Franklurt a. M.

No. 295479. An Blechkassetten vorgebaute Dichtung. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No. 295481. Schaltgetriebe für Spielzeugkematographen, mit an der Schnurscheibe s endem Mitnehmerstift für das Maltheserkreuz. In rnberger Mechanisch-Optische Spielwarenfabrik Stoenner, O. m. b. H., Nürnberg.

No. 295 482. Aus zwei durch die Nabe mit eander verbundenen Endscheiben bestehende Staltwalze für Filmbänder von Spielzeugkinen tographen. Nürnberger Mechanisch-Optische Stelwarenfabrik Schoenner, G. m. b. H., Ernberg.

No. 295484. Kinematograph mit durch Iderkraft gekuppeltem Filmtransport zur selbstigen Erzielung der Schleifenbildung des Films. Iernationale Kinematographen- und Lichtliekt-Gesellschaft m. b. H. Berlin.

No. 295631. Rotirende Blende für Kinematzraphen, die mittelst Zahngetriebe auf ihrer hise verstellbar ist. Alfred Duskes, Berlin, liedrichstr. 207.

No. 295632. Selbsttätige Verschlussvorriching für den Filmdurchtrittschlitz an Feuerbutzgnhäusen der Filmtrommeln an Kinematoaphen mit einem vom Film beeinflussten im tsprechenden Moment sich vor den Schlitzgenden Verschlusskörper. Alfred Duskes, Ber, Friedrichstr. 207.

No. 295633 Feuerschutzgehäuse für die Imtrommel an Kinematographen, dessen abhmbare Kapsel den grössten Teil des Gehäuses Idet. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 295634. In ihrem Abstand gegeneinder verstellbare Führungsschienen für die umpe in Kinematographen. Alfred Duskes, erlin, Friedrichstr. 207.

No. 295 635. Aus zwei kreisabschnittartigen reifern bestehende Filmtransportvorrichtung für inematographen. Alfred Duskes, Berlin, Frierichstr. 207.

No. 295625. Rahmenartige Einfassleiste aus it Guttaperchalösung getränktem Stoff. Dr. ilius Neubronner, Cronberg.

No. 296168. Kopirapparat in Verbindung it dem selbsttätigen Kopirrahmen nach Gerauchsmuster 266097, zum Kopiren von photoraphischen Papieren mittels künstlischen ichtes. Hermann Müller, Heidelberg, Wilhelmrasse 9.

No. 296355. Kassette für einzeln verpackte chichtträger, mit vom Belichtungsraum durch nen Schieber getrenntem Sammelraum. Op-

tische Anstalt C. P. Goerz, Akt.-Ges., Friedenau bei Berlin.

No. 296 365. Kopirrahmen für photographische Zwecke mit nach allen Seiten verstellbarem Einsatzrahmen in Postkartengrösse. August Breunig, Mosbach, Baden.

No. 296 862. Filmtransportrolle mit zwei in relativ grosser Entfernung von einander wirkenden, in einem gemeinschaftlichen Halter gelagerten Druckrollen an Kinematographen. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 296863. Schiebetisch für Kinematographen mit innerer Führungsstange und seitlichen Druckschrauben. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 296866. Spielzeugkinematograph mit rasch laufender Schaltvorrichtung für die Filmtrommel. Nürnberger Mechanisch - Optische Spielwarenfabrik Schoenner, G. m. b. H., Nürnberg.

No. 296868. Haltevorrichtung für photographische Apparate, bestehend aus einer Klemme, an welcher das Schraubstück für die Kamera in horizontaler und vertikaler Ebene drehbeweglich und feststellbar angeordnet ist. Carl Horstmann, Mannheim.

No. 296952. Haltevorrichtung für ganz herausziehbare Kassettenschieber. Hugo Schrader, Frankfurt a. M., Kettenhofweg 148.

No. 296964. Vorrichtung an Lamellenobjektivverschlüssen photographischer Apparate zur Erreichung hoher Momentbelichtung neben solchen von längerer Dauer, bestehend aus einem drehbar gelagerten Federgehäuse mit daran exzentrisch befestigter und gelenkig mit dem die Lamellen betätigendem Ring verbundenen Zugstange. Gustav Fischer, Dresden, Priessnitzstr. 54.

No. 297015. Mit Umlegeschieber versehene photographische Metallflachkassette, deren Umlegevorrichtung mit federnder Nase zum Festhalten des Schiebers im geschlossenen Zustande der Kassette versehen ist. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick bei Dresden.

No 297101. Umsteckbarer Schieber für photographische Kassetten. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No. 296830. Brille am Behälter mit anschliessender Dunkelkammer zum Transportiren von photographischen Apparaten und Bedarfsartikeln. Otto Spitzer, Berlin, Gleditschstr. 47. No 296345. Maske mit umlegbarem Rande für lichtempfindliche Postkarten. Dr. Stefan Imhof, Schellenberg in Oberbayern

No. 296848. Aus einem Drehgestell bestehende Vorrichtung zum Trocknen photographischer Gegenstände. H. Kilbinger, Strassburg i. E., Ferkelmarkt 9.

No. 297010. Vorrichtung zum Straffziehen und Festhalten des Spanntuches an Lichtpausapparaten zwei Klemmwalzen, mit dreh- und feststellbarem Spannbügel. H. Freytag, Stuttgart, Seeslr. 4

No 297080. Trocken- und Wasserungsbrett für photographische Platten, rfans Peisert, Berlin, Rathenowerstrasse 62.



#### Briefkasten.



R. B. 10 W. Gezeichtete Negative kann man eine gat herbelen, inden man eine rasse Platie mit schomurben Koll Lorgiesst, sil ert, am Lichte anlaufen lässt, enwickelt, ver tärkt hvirt, wär it und trocknet. Man erlalt so eine Glasplatte, mit einem ganz gleicht ä-sigen Silber überzug, in den man die Zeichtung mit einer Nadel einritzt. Man kann so Im Charakter einer

Radirung erhalten Die Schicht ist allerdingsehr leicht verletzlich und man muss beim Zeich nen die Hand durch ein hohl liegendes Linea unterstützen. Wenn die Zeichnung fertig ist, wirt sie in gewöhnlicher Weise mit Lack übergosset und ge rocknet und bildet nun ein Negativ womi man in kurzer Zeit mittelst Bromsilberpapier un Entwicklung eine grosse Anzahl Abdrücke her stellen kann, die in schwarzen Linien auf weisset Grun er erscheinen.

E. S. in A. Bei den starken Lichtkontraster die Sie wohl bei der Aufnahme bemerkt habet sollten, haben Sie den Fehler gemacht, die Platte in gewöhnlicher Welse zu entwickeln, dadurch sied die Köpfe, bezw. alle Fleischteile so dich geworten, dass alle Details verloren geganger sind. Diese Platten hätten Sie mit Standentwick lung behandeln müssen. Da nun das Unglückeinmal da ist, so raten wir Ihnen übergiessen Sielle Rückseite Ihres Negativs mit gelbem Lach und schaten Sie nach dem Trocknen die Fleisch teile aus, dann wird der Kontrast zwischen Fleisch und Kleifung gemildert,

M Z. in L. Das Entwickeln rach den Elxiren ist nur bei starker Ueberexposition mög lich und geschieht mit einem physikalischen Entwickler der aber sehr lange einwirken muss.



## Pillnay's Megativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Avslandes.

# Schleussner-Platten

zuwerlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und urgünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen,

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

## Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.

Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier. Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

## Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pf. für Porto.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

## Offens Stellen.

l, Retuscheur u. Operateur Ich suche zum Eintritt für 1. oder 15 März einen durchaus tüchtigen 1. Retuscheur und Operateur, der in allen Verfahren und Retuschen bis Lebensgrösse künstlerisch zu arbeiten versteht Die Stellung ist dauernd und angenehm Werte Angebote mit Gehaltsansprüchen und Zeugnisabschriften erbeten an das photogr. Atelter Jos. Ohlenschläger, Konstanz am Bodensee, Hussenstr.

Ein junger, tüchtiger Kopirer, welcher in Matt- und Glanzkopiren sehr gutes leistet, das Tonen vollkommen beherrscht, der kleinen Positiv-Retusche mächtig ist und über intellig, solide Charaktereigenschaften verfügt, findet bei mir Stellung. Angebote mit Gehaltsansprüchen und näheren Angaben erb. an Oskar Pöckl, photogr Atelier, München, Kaufingerstrasse 21

## Gesuchte Stellen.

Ein tüchtiger Neg- u. Pos.-Retuscheur, zugleich Operateur, der in jeder Hinsicht den Chef vollständig vertreten kann, sucht zum 15 Februar dauernde Stellung. Werte Angebote erb, an Rud. Mühr, Heidelberg, Schiffgasse 6. NB. Nur bessere Geschäfte bevorzugt, event. Reisevergütung erbeten. [2701]

Koplrer, durchaus zuverlässige erste Kraft, speziell für Mattpaplere und Pigment, welcher sich durch Prima-Referenzen erster Ateliers ausweisen kann, sucht für sofort Stellung Gehalt 120—130 Mk. monatlich. Werte Angebote erbeten an E. P., Atelier Friedrich Ehlers, Solingen, Kaiserstr. 45, erbeten. [2702

Ein junger, tüchtiger Mann, in allen Fächern der Photographie durchaus erfahren, sucht in einem besseren Geschäfte für sofort oder zum 1. März Stellung als Gehilfe für Alles, speziell für das Atelier Werte Angebote erb. an Rob. Heussen, Elberfeld, Neustadt 4. [2703]

## Vermischte Anzeigen.

#### Wegen Aufgabe der Photographie.

Div. Reise Apparate, Objektive etc. für jeden annehmbaren Preis zu verkaufen. Off an Max Rheder, Tonndorf-Lohe (Bez Hamburg) [1350

issenswertes

denkede Frauen, lehrr. hyg. Buch, reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. —. Bücheriiste gratis.

= R Oschmann, Konstanz No. 1054. =



#### Ein photographisches Atelier

nach neuesten Stil mit Warmwasserheizung und anstossender Wohnung in bester Lage der Stadt, Haltest, der meisten Strassenbahnen ist sofort zu vermieten und am 1 April a. c. z. bezlehen. Gleiwitz, Ecke Nicoleistr. 13. bei Leo Simenauer.

## Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

## in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

## Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

## Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.- 2 25 2.50 2 75 3.- 3 25

Durchm. 65 7J 75 80 85 90 95 100 mm Mk 3.50 3.75 4.-- 4.25 4.-0 4.75 5.-- 5.25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel.

MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

<sup>表</sup>學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學

## Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

## Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

的复数医克雷克雷克雷克雷克雷克雷克雷克雷克雷克雷克雷克雷克斯

## \$\frac{\partial \partial \part

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der





## Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

# Kiesen-Bilder

bis 10 Meter Länge bei 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame. Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

#### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur".

強影倫勒斯,發動強成住的強就強動強動強動強動強力



J. Steinschneider,

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C, Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr, Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500)

Universal-Kopierrahmen O. Multiplex-Schale of (D. R. G. M. No. 152737 O. D. C. R. G. M. 253400 (D R. G. M No. 152737

Man verlange neueste Preisliste



148,000 Artikel und Verweisungen. =

Gegenwärtig erscheint

in sechster, neubearbeiteter und vermehrter Auflage

320 wochent-1.000 Abbildungen liche Lieferungen zu je 50 Pfennig.

GROSSES KONVERSATIONS

20 Bände in Halbieder gebunden zu

10 10 Mark.

18,240 Seiten

Probehefte und Prospekte gratis durch jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig w. Wien.

=== 1400 Bildertafeln und Kartenbeilagen. =

Sachsen!

Verlangt gratis Probenummer der

"Sachsen-Post" Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, Wochenschrift für bresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.

Soeben erschien das

[1289]

Bezugsquellen-Adresshandbuch für pho ocraphische Ateliers, Hand ungen photographischer Apparate und Bedarfsartikel etc. Jahrgang 1906-1907.

Preis eleg, gehunden nur 75 Pfennige franko.

Das Adresshandbuch hilft jedem Photographen und Händler beim Suchen nach geeigneten Bezugsquellen für den Bedarf aus der Verlegenheit und spart ihm ausserdem viel Zeit und Mühe. Es lohnt sich sehr, den geringen Betrag dafür auszugeben

Friedr. Carl Dielze, Leipzig-V., Elisabethstr. 26.

Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier. H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

> Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

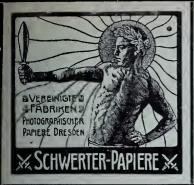

## Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A.

Unser

# Christensen-Matt-Papier

ist das älteste und unbestritten feinste Kopier-Papier; wenn noch Urteile darüber notwendig wären, lesen Sie, bitte dieselben in der nächsten Nr. unserer "Nachrichten"; verfolgen Sie überhaupt aufmerksam, was die gesamte Fachliteratur über alle unsere Schwerfer-Papier-Marken schreibt!

Verlangen Sie von ihrem Händler an Mattstoff nur Christensen-Matt.

Wegen Bezug unserer Fabrikafe wende man sich an die Handlungen photograph. Artikel., An Interessenten, welche Proben wünschen, senden wir solche auch direkt zu



Heft 1 der "Nachrichten" ist am 15. Januar in 15 000 Auflage erschienen und verbreitet worden; diejenigen Interessenten, welche Heft 1 nicht erhalten hahen, wollen sich an uns wenden,

Aus dem Inhalt von Hest 2 (erschienen am 15. Februar) heben wir hervor die Beiträge:

Fritz Hansen, "Ueber Eiweiss-Papier",

Dr E Stenger, "Ueber Schwerter Gaslicht-Papier,

Dr. C Stürenburg, "Ueber Bromsilberstärkepapier",

Professor G. H. Emmerich, "Ueber praktische Mitarbeit an der deutschen Papier-Industrie",

Fachlehrer Hans Spörl, "Ueber das neue Schwerter-Matt-Papier".

Diese Monatschrift wird kostenlos verbreitet; Interessenten welche sie regelmässig zu besitzen wünschen, wollen uns dies mit Karte mittellen

Sie ditrfen in Ihrem Interesse die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse auf dem Gebiete der Positivtechnik ohne Ausgaben zu bereichern, nicht vorübergehen lassen.

Die Nachrichten erscheinen monatlich 1 mal, unter literarischer Mitwirkung hervorragender Autoritäten und Praktiker der photographischen Technik. Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's-Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale. 00000000000 Teleton 194

Grosse Preisermässigung aut

Bromsilber-Sepia's Biller auf whatmanarti em Papier weiss oder gelb

mit Retusche Mk, 5.-Format 2 ) × 26 cm, roh, Mk, 2.25, " -1X32 ,, 2,60 32 X 42 11 3.-42×50 1 5,-10 -

13.-8 -Die Freise verstellen sich ter Volldrucke nach guten Original Negativen, abgetonte

Biller retuschirt 30 Prozent hoher, nach gu en Positiven retu chiri ebenfalls 30 Prozent höher, Sepiabilder werd nimit einem feinen nicht speckig glänzendem Lack überzogen und sehen Kohledruck in tau ich ind I halich, Bromsilber Seplas sind ebensohaltbar wie Sepia Platius. Au führti he Liste auf Wunsch gratis und franko

ganz enorm hoher Empfindlichkeit.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

> Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schleierfrei Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthefe entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitslichter zum Ausdruck

Und der grö ste Votteil, den uns re neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verlolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerale das Durc schlagen beim Entwickling haltet tast allen Pabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beaufsichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jederP otograph danach sehnt, das Gild gerade bei diesem Prozess gut beu teilen zu konnen, was bisher leiter nicht der Fall war.

Ausführsiches Preisbue über unsere samtuchen Fabrikate steht zedem grotis und fronko zur Verfügung.

10). Sachs & Co., Acteste Trockenplattenlabrik Deutschlands, Johanniterstr. 8, Aelteste Trockenplattenfabrik

# Marder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke V CD P - Fabrik-Marke

us garantirt reinem Marderbaar, sind in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stets orräthig bei:

J. F. Schippang & Co., S., Prinzenstr. 24.

Eugen Klein, SO., Köpnickerstr. 72.

Carl Lauge, SW. 68, Alte Jakobstr. 32. Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr. 166 a.

Otto Schröder, Berlin S. 42, Oranienstr. 71.

Kieser & Pfeufer, königl. bayer. Hofl., München, Marienplatz 23. B. Bickel, Grossh. Hoflief., Pap. u. Kunsthdl. phot. Bedarfsart., Baden-Baden.

E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedensstr. 2.

Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr. Schl.

Ernst Herbst & Firl, Görlitz.

Alb. Glock & Co., Karlsruhe i. B.

Hoerth, Daeschner & Cie., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B.

Chr. Harbers, Leipzig, Markt 6, 1 Etage Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2 a.

Gebrüder Junghanss, Dresden.

Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 41/42. Ludwig Schaller, Stuttgart, Marienstr. 14.

J. Bracher, Spezialgeschäft f. Photogr., Ulm a. D. Sigmund Bondy, Wien VII, Lindengasse.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.

Alois Ebeseder, Wien I, Opernring 9.

Felix Neumann, Wien I, Singerstr.

K. A. Kraiwanack, Wien Ell. Braiterasse.

K. A. Krziwaneck, Wien VII, Breitegasse. Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilierstr.

B. Gold wein, Prag.

Belsky& Jeschek, Prag, Rossmarkt. J. L. Seefehlner, K. u. K. Hoflieferant, Budapest IV, Watzinergasse.

E. Krayer & Co., Budapest V, Külső váczi út 14. Franz Kreutle, Budapest, Károly utcza 1 szám.

photogr. Apparate auf Aktien, vorm. Dresden, — Berlin, — Wien. R. Hüttig & Sohn Fabrik

Mar verlange nur mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

Kensoldt-

F: 6.3



Verkittet

Vollkommenes Universal-Objektiv.

Ganz aus Leichtmetall. Kensoldi-Klapp-Kamera. Kleinstes flaches Modell.

= Alles Nähere im Katalog kostenlos.

M. Hensoldt & Söhne, Optische Werkstätte, Wetzlar.

Hoflieferanten des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen.

Zweiggeschäft: Berlin W. 30, Frobenstr. 23.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. K., Roland Risse, Flörsheim.

Verwenden Sie nur

## Vindobona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter, somit hochprima. Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.

# Wallington

#### Papiere, Platten u Films

Durch jeden Händler.

Preiliste 1043 kostenios.

,, Wellington und beste

Qualität sind eins."

Lacer und Vertreter Romain Talbot, Berlin S., Wasserthor-Str. 46.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Auskopirpapiere der Vereinigten |    | Bei der Redaktion | ei | nge | gai | ng e | n |  | 86 |
|-------------------------------------|----|-------------------|----|-----|-----|------|---|--|----|
| Fabriken                            | 81 | Ausstellungswesen |    |     |     |      |   |  | 86 |
| Ueber Plattenformate und optische   |    | Preisausschreiben |    |     |     |      |   |  | 87 |
| Ausstattung von Rocktaschenkameras  | 83 | Zu unserem Bilde  |    |     |     |      |   |  | 88 |

Das Photographische Woehenblatt erseheint wöehentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nieht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig. Actien - Gesellschaft für Anilin - Fabrikation, Berlin S. d. 36. Weltausstellung Mailand: "Grand Prix" 

,,Agfa"-Entwickler in Substanz, Patronen resp. Lösungen:

- Rodinal. Metol. Amidol. Glycin. Ortol.
- Eikonogen. Pyrosäure. Hydrochlnon.

"Agfa"-Spezialitäten:

Verstärker Abschwächer Schnell=Fixirsalz "Agfa"=Fixirsalz Confixiral 2 neutral Confixirpatronen Blitzlicht Negativlack etc. etc.



"Agfa"-Platten, -Planfilms,
-Cassetten, -Taschenfilms

"Isolar"-Platten, -Planfilms,

Bezug durch die Photo-Handler.



Aufn. v. Reiser & Binder, Alexandrien-Cairo-



# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

höchster Vollkommenheit

Aristostigina Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.

Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz.



## Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

Während der kurzen und trüben Wintertage verwenden

Fachphotographen und Amateure

mit Vorliebe

## **Gaslicht-Papiere**

Marke "Leonar"

weil sie sicher sind, vorzügliche Erfolge mit denselben zu erzielen.



# Wintergeschäft

sehr zu empfehlen

e e für alle händler e -

ist

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

Bel gleicher Vollständigkeit

billigstes Lehrbuch für Anfänger.

8° 41/2 Bogen. Bruttopreis 0,50 Mk.

. Bei grösserem Bezug hoher Rabatt. .

Siebente Auflage.

Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes,
Berlin W., Bendlerstrasse 13.

## tlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

Mit infachen Mitteln

#### Kartons,

Künstlerische porneh me Wirkuna



Dollkommenfter Erfatt für Platin und Pigment

wiederholt durch übereinstimmende Gutachten angesehener Fachmänner anerkannt .

Musterpaket (12×16 sortiert) franko für 1 Friedberg Trapo & Illündi



oddddddddddddddddddd

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Goldene Medaille.

anerkannt erstkla-sig. Reparatur beschädig er Raster.

nien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

> Fabrik und Lager: Telegr.-Adr. Henhaas Frankfurt.

Telephon .

reifarbends ackraster \* Universaldrehraster.



## Tannen Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 2. MattaPapiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonun,
- 3. Auro=Matt=Papier für Gold-tonung in getrennten Bädern mit rachfolgender Lixage im Tontixirbade.
- 1. Glänzendes Celloïdinpapier | 4. Photogr. Postkarten, glänund matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
  - 5. Gelatine = Aristo = Papier.
  - 6. Confixirbad, konzentrirt, für Matt. Tannenpapiere und Platino-

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehundlung und haltburen

Resultaten.



PALMOS-KAMERAS ZEISS-OBJEKTIVEN. Lioppe - Protor



Man ver ange gratis und fr nko: Prospekt: Pin.

## Pillnay's Negativlack



J. Gaedicke

# Der Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflae. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts, Berlin, Bendlerstr. 13.



## J. Gaedicke

# Das Platinverfahren 🕸 🕸





🕸 🕸 in der Photographie.

Berlin. Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

## Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



emp! ilen als une eicht:

## Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

Mit
Mustern und
Proben stehen
wir jederzeit gern
zu Diensten!

van Bosch Matt I gewöhnliche Stärke.
van Bosch Matt III doppelte Stärke,
van Bosch Negro doppelte Stärke,
vorzüglich zur Tonung im Platinbad
allein, ohne Goldbad geignet.
van Bosch Grobkorn weiss.

van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkornweiss. van Bosch Feinkornchamois.

# Die Aktiengesellschaft ERE

in LYON

(Frankreich)

empfiehlt ihre

Platten und Films "∑" (Sigma)

die allerempfindlichsten der Gegenwart.

# Nell Actinos-Papier Nell

zum direkten Auskopiren. Fixir-Natron-Flecken ausgeschlossen.

— Unbegrenzte Haltbarkeit wie im frischen Zustande.

#### Stenodosen-Lumière

ne photographische Präparate — In Zinnkapseln genau dosirt. Zeit- und Raum-Ersparnis o Bequeme Handhabung.

Versandlager: Firma Lumière, Mülhausen i E

# PHOTOGRAPHIS (HES

## WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 26. Februar 1907.

No. 9.

## Die Auskopirpapiere der Vereinigten Fabriken.

Von Joh. Gaedicke.

Pie Vereinigten Fabriken photographischer Papiere in Dresden sandten uns ihre Ausopirpapiere zur Prüfung ein. abrikate sind in der Fachwelt seit Jahren o bekannt, dass es sich erübrigt eine genaue Beschreibung derselben zu liefern. Dagegen ist es nicht überflüssig über hre Behandlung zu sprechen und die Bedingungen festzustellen unter denen nan mit ihnen die besten Resultate erhält.

Zunächst kommen in Betracht die Celloïdinpapiere, glänzend und matt für Tonfixirbad und das Christensen-Mattpapier für Gold- und Platintonung.

Die genannten Papiere haben alle den Vorteil, dass sie sich in den Bädern nicht rollen sondern verhältnismässig flach liegen, während die Papiere aus dem Anfang der Celloïdinpapierfabrikation sich manchmal unerträglich rollten, so dass sie sehr schwer zu verarbeiten waren.

Die Haltbarkeit, besonders wenn die Blätter nach dem Anbrechen eines Paketes wieder in die ursprünglichen sehr sachgemässen Verpackungs - Materialien eingeschlagen werden, ist eine sehr gute, wenigstens konnte nach 21/2 monatlichem Lagern noch keine Veränderung bemerkt werden, die auf ein Vergilben hätte schliessen lassen.

Sehr zu empfehlen für die Celloïdinpapiere ist die von uns zuerst angegebene Behandlung mit verdünntem Spiritus 1:1 vor dem Tonen. sonders wenn man im Ungewissen über das Alter des Papieres ist. Bekanntlich ist jedes Celloïdinpapier infolge Eigentümlichkeit des Kollodions Verhornen ausgesetzt und leistet dann dem Eindringen der Tonbäder solchen Widerstand, dass die Tonung sehr lange dauert und auch of keine durchgreifende ist. Der Alkoh bringt die Kollodionschicht zun quellen, so dass man durch seine Einwirkung den ältesten Papieren die leichte Verarbeitbarkeit von frischen Papieren verleihen kann.

Die Gebrauchsanweisung schreibt vor, die Bilder gleich aus dem Kopirrahmen in das Tonfixirbad zu bringen. weichen hierin von der Gebrauchsanweisung ab, indem wir die Bilder nicht allein durch gründliches Waschen von allen löslichen Silbersalzen und der freien Säure befreien, sondern auch noch ein Kochsalzbad einschalten um alle Silbersalze in Haloïdsalz überzuführen. Dies scheint uns im Interesse der Haltbarkeit der Bilder notwendig, da aus unseren Arbeiten über die Thiosulfatdoppelsalze des Silbers folgt, dass diese sich viel leichter an der Luft zersetzen wenn sie aus Silbernitrat als

wenn sie aus einem Silberhaloïdsalz dargestellt werden. Ein Fixirbad ist weit schneller ausgearbeitet wenn es Silbernitrat aufnimmt als wenn es ein Silberhaloïdsalz aufnimmt was aus unseren Arbeiten (Phot. Wochenblatt N. 46-06) und denen von Lumière und Seyewetz (Phot, Wochenblatt N 8-07) folgt. Da nun ein wenig ausgearbeitetes Fixirbad die Haltbarkeit der Bilder von wesentlichem Einfluss ist, so muss man sich hüten Silbernitrat in das Bad gelangen zu lassen und darum ist das Kochsalzbad rationell. Auch die freie Saure, die im Interesse der Haltbarkeit in allen Kollodionpapieren enthalten sein muss, wirkt dahm, dass sich in der Schicht Schwefel abscheidet, der anfangs nicht zu merken ist, aber wesentlich zum Verbleichen der Bilder beiträgt, daher nach unserer Ansicht die Wässerung vor dem Tonen dringend zu empfehlen ist.

Was nun die Lonfixirbäder betrittt, so ist dafür das Blei nicht zu entbehreit und ebenso die Gegenwart einer Siure wenn man auf einen rasch verlaufenden Tonprozess ohne Doppeltöne mit sehönen Tönen Wert legt. Da nun die starken Säuren im Allgemeinen eine Schwefelausscheidung im Fixirnatron bedingen, so liaben wir seinerzeit als Säure die Borsäure verwendet, die so sehwach ist, dass sie das fixirnatron nicht zersetzt, aber doch die Wirkung der starkeren Sauren auf die Töne ausübt. Das von uns angegebene Borsäure-Tonfixirbad ist später von Dr. Krügener noch modifizirt worden durch einen kleinen Zusatz von Borax. Das ist sehr sachgemäss, denn es würde durch den Borax jede Spur von Säure, die in den Bildern zurückgeblieben sein könnte neutralisirt werden.

Die Zusammensetzung des Bades ist folgende: Man stellt folgende Lösungen her:

| Α.          |     |     |    |   |  |  |     |     |  |
|-------------|-----|-----|----|---|--|--|-----|-----|--|
| Wasser .    |     |     |    |   |  |  | 800 | ccm |  |
| Fixirnatron |     |     |    |   |  |  |     |     |  |
| Rhodanami   | 110 | niı | ım |   |  |  | 20  | 11  |  |
| Borax .     |     |     |    | ٠ |  |  | 5   | 17  |  |

| Heisses Wasser<br>Borsäure   |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Heisses Wasser<br>Bleinitrat |  |  |

Dann setzt man zu A erst B und dann C, lässt 24 Stunden stehen und filtrirt. Zuletzt setzt man 60 ccm einer Chlorgoldlösung 1:100 hinzu. Wenn das Bad monatelang steht, so setzt sich alles Blei als Schwefelblei ab und das Bad tont nicht mehr in geeigneter Zeit. Es genügt dann etwas einer Lösung von Bleinitrat 1:10 hinzuzufügen, um es sofort wieder schnelltonend zu erhalten.

Das Blei ist in den Tonfixirbädern wie gesagt nicht zu entbehren, wenn man in kurzer Zeit gleichmässige Töne in jeder Abstufung von purpurbraun bis bläulich erhalten will ohne durch Doppeltöne gestört zu werden. Bleifreie Rhodanbäder geben stets Doppeltöne indem die leichten Fleischtöne zuerst blau werden, während die tiefen Töne z. B. in dunkler Kleidung noch braun sind. Man ist gezwungen sehr lange zu tonen ehe die dunklen Töne einigermassen mit den hellen übereinstimmen.

Mit dem Borsäure-Tonfixirbad erhielten wir bei dem glänzenden und matten Schwerter-Celloïdinpapier in 9 bis 13 Minuten schöne Töne.

Zu den Kollodionpapieren gehört auch das Christensen-Mattpapier für Gold- und Platintonung, mit dem wir sehr gnte Resultate erhielten, indem wir nach gutem, durch ein Kochsalzbad unterstützten Auswässern (Auschloren) 1 Minute in cinem Boraxgoldbade tonten, wuschen und dann 4 Minuten nachtonten, in einem Platinbade bei dessen Zusammensetzung wir mit gutem Grunde von der Gebrauchsanweisung abwichen, indem wir statt der Phosphorsäure eine 2 prozentige Oxalsäurelösung verwendeten, die mit der nötigen Menge (1-1½ %) Kaliumplatinchlorür versetzt wurde. Das Phosphorsäurebad kann nämlich unter Umständen eine gelbliche Platinverbindung

abstzen, die auf die Weissen ungünstig einzirkt; das tritt nicht ein beim Oxalsärebade, das ferner den Vorzug besitzt vie rascher und ausgiebiger zu tonen. Da Oxalsäure-Platinbad hält sich vortrelich und kann bis zur Erschöpfung augearbeitet werden.

Das Schwerter-Aristopapier erh ten wir in zwei Modifikationen, glänzed und matt. Zum Tonen zogen wir ei bleihaltiges Tonfixirbad vor, da es in 2 Minuten gute Töne gah, während d getrennte Rhodan-Goldbad eine sehr lage Zeit (1 Stunde) zum Tonen erfederte und dabei die unangenehme Eenschaft hat, dass sich bei sehr verlägertem Tonen leicht ein Rotschleier vn Gold bildet. Wir möchten auch hr ausschliesslich das Borsäure-Tonfirbad empfehlen, da in den beiden grannten Bädern zunächst Doppeltöne estehen, die sich nur langsam aus-Ferner halten wir das Ausgichen. vissern der kopirten Bilder und die vollständige Ueberführung allen Silbers in ein Haloïdsalz, was durch ein Kochsalzbad bewirkt wird, aus den schon anfangs erwähnten Gründen auch für die Aristopapiere dringend geboten.

Die Ansichten über Tonung sind sehr verschieden, weil die Töne eben Geschmackssache sind. Gab es doch Leute, die die Doppeltöne schön fanden, was heute wohl ein überwundener Standpunkt sein dürfte. In einem Atelier werden die braunen, in einem anderen die kälteren blauen Töne vorgezogen ohne dass man seine Ansicht anders als durch persönlichen Geschmack belegen könnte. Allerdings scheinen die blaugetonten Bilder eine längere Lebensdauer zu gewährleisten und das würde zu ihren Gunsten sprechen. Jedenfalls scheint es uns richtig nur solche Bäder zu verwenden, die alle Möglichkeiten bezüglich der Töne gewähren und gleichzeitig ein bequemes Arbeiten ermöglichen.



# Ueber Plattenformate und optische Ausstattung von Rocktaschenkameras.

Von Willy Frerk jr.

Zu Anfang des neuen Jahres schiessen die Neuheiten der photographichen Industrie wie Pilze aus der Erde. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgend eine Industrie-Anstalt Neueiten auf den Markt wirft, sodass schliessich selbst der erfahrene Photograph bald nicht mehr weiss, was er eigentlich

wählen soll, denn das muss der deutschen Industrie zur Ehre nachgesagt werden, dass sie fast nichts Halbes oder Unvollkommenes in die Oeffentlichkeit bringt, sondern dass die deutschen Erzeugnisse durchschnittlich vorzüglich sind.

Wohl kaum ein anderer Artikel ist in den letzten Monaten in so viel verschiedenen (Variationen auf den photographischen Markt gekommen wie die sogenannten Brief- oder Rocktaschenkameras, denen man einen praktischen Wert auf jeden Fall zuerkennen muss, sofern alle Ar orderungen, die man an eine "amera ellt, erfüllt werden, denn Tot en, Omzieren, Aerzten und beson ours Journalisten bieten sie bedeutende Vorteile. Derartige Rocktaschenkameras werden von fast sämtlichen Kamerafabriken in allen Grössen und Preislagen hergestellt, und schon erhebt sich auch hier wieder die alte Frage nach dem besten Format. Es gibt wohl kaum ernste Photographen, die sich bei ihren Arbeiten noch des Visitformates (6×9 cm) bedienen. Zwar finden diese Kameras ihrer Kleinheit wegen noch viele Abnehmer, aber zu wirklich ernsthaftem Arbeiten ist das Format entschieden zu klein, obwohl sich nicht leugnen lässt, dass man häufig zur Erzielung eines besseren Ausschnittes, grössere Bilder auf diese Grösse beschneiden muss. Das beliebteste und verbreitetste Plattenformat ist unstreitig 9×12 cm. Da das Format zu allen Arten von Aufnahmen gleich gut verwendbar ist und da die Platten dieser Grösse überall und meist frisch (wegen des schnellen Absatzes) zu haben sind, ist die Vorliebe für dieses Format sehr wohl erklärlich, und deshalb stellen auch sämtiche Fabrikanten 9×12 cm Rochtaschenameras her. Immerhin lässt sich aber ht leugnen, dass die Grösse 9×12 cm gewisse Nachteile hat und für viele Zwecke zu klein enn man z. B. in Betracht zieht, dass ch richtiges Beschneiden der Aufimen im rhin nicht unwesentliche le der I tengrösse fortfallen und dann schlies Ich och nur ein Bild von 7×10 cm übrigbleibt, leuchtet das Gesagte ohne weiteres ein. Ein sehr schönes und grosses Format ist 13×18 cm. aber die Kameras, die in dieser Grösse in den Handel kommen, können keinen Anspruch mehr machen auf die Bezeichnung »Rocktaschen«-Kamera, denn Rocktaschen von 4 bis 5 cm Weite und 22 bis 23 cm Tiefe dürften immerhin schon zu den Seltenheiten gehören. Diese Kameras werden jedoch ebenfalls von mehreren Fabrikanten auf den Markt gebracht.

Von den meisten Fachleuten und auch von sehr vielen Amateuren wird das neue Postkartenformat 9×14 cm ganz besonders geschätzt und tatsächlich bietet diese Grösse auch alle möglichen Vorteile. Die Bilder haben eine nügende und anziehende Grösse, Platten bezw. Films sind jetzt auch überall zu haben und die Kamera selbst 14 bleibt in ihren Maassen, immer dem Namen entsprechend, eine Rocktaschenkamera«. Merkwürdigerweise haben bislang aber nur zwei Fabrikanten (!) der gesamten Photo - Industrie Brieftaschenkameras in diesem reizenden Format herausgebracht, das ist Dr. Lüttke & Arndt in Wandsbek und Dr. Krügener in Frankfurt a. M. mit seiner = Minimum-Delta« 9×14. Die kleinere von den beiden ist die »Leonar 9×14«-Kamera der Wandsbeker Firma, die, mit doppeltem Bodenauszug folgende Maasse aufweist: 16,5 X 11 × 2,8 cm, also wohl Anspruch auf die Bezeichnung \*Rocktaschenkamera« machen darf. Es erscheint schier unbegreiflich, dass bei solch' geringen Volumen alle Teile im Innern des Apparates Platz finden können.

Ein Rocktaschenapparat ist in erster Linie eine Momentkamera und hat als solche nur dann Zweck, wenn die Optik erstklassig und lichtstark ist. Es ist zu bedauern, dass der bei weitem grösste Teil aller von Amateuren gekauften Handkameras mit einer geradezu kläglichen Optik versehen ist, die das Erzielen eines auch nur einigermaassen befriedigenden Resultates fast unmöglich macht. Landschaftslinsen, Periscope oder lichtstarke Aplanate von f:5, f:7 etc. etc. werden als lichtstarke Momentobjektive an den Mann gebracht, ohne zu bedenken, dass z. B. die Aplanate garnicht anders als mit starker Abblendung zu gebrauchen sind. Ist das nicht direkt eine Erziehung zu dem immer mehr aufblühenden Knipsertum?! Bei dem

genwärtigen Stande der photograischen Optik und der Billigkeit ihrer sten Erzeugnisse sollte kein Photograph on dem Ankauf eines guten Anastigaten absehen, die erste Mehrausgabe ird durch Materialersparnis reichlich elohnt. Beim Ankauf eines Anastigaten für Rocktaschenkameras soll man orher bei der betreffenden Fabrik anagen, ob das Objektiv auch in die etreffende Kamera hineinpasst, da es iufig vorkommt, dass vorzügliche Anaigmate wegen ihrer Dicke in dem igen Innenraum dieser Kamera keinen latz finden. Der Doppelanastigmat Dagor« Serie III f:6,8 von C. P. Goerzriedenau ist anzubringen in allen Briefischenkameras bis herunter zu 2,5 cm lussendimension, und hier leistet die astignatische Korrektion dieses vorzüglichen nastigmaten die besten Dienste. »Dago« ndet übrigens eine neue Verwendung 1 den oben genannten »Leonar 9 × 14 cm« Cameras, indem das Objektiv No. 0, :120 mm montirt wird in die Postartencamera, sodass also das »Dagor« nit voller Oeffnung eine Platte total randscharf auszeichnet, deren längste Seite 2 cm länger ist, als die Brennweite des Anastigmaten. Grosse Lichtstärke, ausserordentlich weit reichende Schärfe und Weitwinkligkeit, sowie das Freisein von Distorsion und allen anderen Linsenfehlern machen das »Dagor« zu einem wirklichen Universalobjektiv für Amateure und Fachphotographen.

Ueber eine Lichtstärke von f:6,3 bis f:6,8 sollte man, falls man ein Universalobjektiv zu besitzen wünscht, auf keinen Fall hinausgehen, denn diese Lichtstärke gewährleistet vorzüglich durchgearbeitete, auch schnellste, Momentaufnahmen und die relativ beste Tiefe, die selbstverständlich bei Abblendung des Objektivs zunimmt. Auf jeden Fall stehe man aber ab von dem Ankauf von minderwertigen Objektiven, womöglich gar ohne Firma etc., man wird damit nur Aerger haben und sein teures Plattenmaterial vergeuden.





## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Huttig, Akt.-Ges. in Dresden sendet ihre neueste Preisliste (28) für 1907 ein. Diese Liste ist zu einem starken Quartband von 272 Seiten herangewachsen und zeigt eine elegante, vornehme Ausstattung. Als Einleitung sehen wir darin unter der Schutzmarke des Dru leufusses eine Abbildung des grossen Fatrikgebäudes, in dem 800 Arbeiter ihr · B schattigung fillden, nebst 5 zugehörgen Hausern als Wohnstätten hir die Beanten und Arbeiter. Dann schlie t sich an eine Abbildung der Wednison, die der Firma zu erkannt wurden. Dimi to ot die endlose Re he der Kameras, he in do en Gossbettieb hergestellt werden. Das Verzeichnis der Handkameras nut ihren Abbildungen und Zuothor nimut al n 90 s it n ein, woraus nan ern ess n kum wie pross die Anzahl der hergestellten Modelle ist. olgen Stativkameras vom einfachsten Schülerapparat bis zur elegantesten Atelierkamera, Objektive eigner Marke und viele der bekanntesten fremden Marken, benso Platten und Pipiere. Min findet n diesem Katalog mit einem Wort alles was in der Photographie verwendet wird und er ist daher ein treffliches Nach-

10/

Ueber die Chemikalien von Dr. R. Krügener geht uns noch folgende Notiz zu:

Die Firma Dr. R. Krügener, Fabrik photographischer Apparate und Chemikalien, Frankfurt i. M. gibt nach Vergrösserung der photochemischen Abteiungen in einer neuen Spezialliste F 1907 eine Zusammenstellung ihrer photographischen Fabrikate, speziell in Patronenform.

Bekanntlich brachte Dr. R. Krügener its erster im Jahre 1889 Chemikalien ür Photographie in Patronenform in den Handel und besitzt daher auf diesem Debiete wohl die grösste Erfahrung, speziell für den Export in die Tropen und andere heisse Gegenden.

Die neue, verbesserte Patronenform (D. R. G. M) ist denn auch äusserst handlich und bequem und bietet die beste Garantie für die Haltbarkeit dieser Fabrikate, die auf Grund jahrelanger Erfahrungen zusammengestellt sind. Das Gleiche gilt von den äusserst praktisch verpackten, haltbaren concentr. Lösungen. Ausser den bekannten Entwicklern, Verstärkern, Abschwächern, Bunttonungen, Lacken, Tonsalz- und Tonfixirpatronen bringt Dr. R Krügener auch ein neues Blitzlichtpulver in ges. gesch. Originalpackung in den Handel, welche jede Explosionsgefahr ausschliesst und zum Postversand zugelassen ist. - Wie die Delta-Kameras von Dr. Krügener sich seit Jahren in der ganzen Welt stets wachsender Beliebtheit erfreuen, so bürgt der Ruf der Firma auch für die Güte und flaltbarkeit ihrer photochemischen



#### Husstellungswesen.



15.

3.5

Internationale Ausstellung für Baederkunde und Badeleben in Spa (Belgien). Spa, Sommerresidenz Ihrer Königlichen Hoheit, der Prinzessin Clementine von Belgien, ist in dem malerischsten Teile der Ardennen gelegen. Sein Goldenes Buch bezeugt, dass es schon seit 3 ½ Jahrhunderten und länger noch als Heilort bekannt war. Spa besitzt ausserordentlich reiche eisenhaltige Mineralquellen, und sein Badeetablissement gilt als das luxuriöseste in ganz Nord-Europa. Die Reinlichkeit von Spa ist sprüchwörtlich geworden. Die Saison dauert von Mai bis November.

Unter diesen Umständen ist der Internationalen Ausstellung für Baederkunde und Badeleben, die in den Monaten Juli-August 1907 daselbst abgehalten werden wird, ein ganz bedeutender Erfolg gesichert. Diese Ausstellung steht unter dem Hohen Patronat Ihrer Königlichen Hoheit, der Prinzessin Clementine, unter dem Schutze und der Aufsicht der

egierung, der Provinz und der Stadterwaltung.

Das Programm der Ausstellung umisst die Bäderkunde, Hygiene, Medizin nd Apothekerwesen, die Architektur, as Mobilar und seine Hilfsindustrien, ie Dekorativen und Graphischen Künste, ie Elektrizität, die Toilette, das Nahrungsvesen, Fahrzeuge, Sport und Unterhalingen, die Photographie, die Briefmarenkunde, das Vereinswesen und die ublizität.

Die Badeörter und Kurortgesellschaften ind berechtigt unentgeltlich eine gevisse Stelle einzunehmen.

Dieselbe Gunst ist den persönlich der gemeinschaftlich ausstellenden Handverkern zugesichert.

Das Generalsekretariat der Ausstellung befindet sich in Spa 43, Avenue de Marteau.





Von dem Bestreben geleitet, ihren Kundenkreis zu vergrössern und ihren Fabrikaten treue Anhänger zu gewinnen, hat sich die Trockenplattenfabrik Kransteder & Co., München entschlossen, ein Preisausschreiben über 10000 Mark in bar zu veranstalten, bei welchem sich sowohl den Fachphotographen, wie auch den Amateuren die günstigsten Chancen zur Erlangung annehmbarer Preise bieten.

Bei dieser Gelegenheit sei einiges über die Anlage und den Betrieb der Fabrik erwähnt.

Technischer Leiter der Firma ist ihr Inhaber Herr Franz Kranseder, der bereits seit dem Jahre 1878 in der Trockenplattenbranche tätig ist. Bevor Herr Kranseder seine Fabrik gründete war er mehrere Jahre lang technischer Leiter der Trockenplattenfabrik Otto Perutz, München.

Durch seine langjährige Tätigkeit in den verschiedenen Fabriken der Branche verfügt Herr Kranseder über eine hervortagende Fachbildung und über eine ausgezeichnete Erfahrung; beide Eigenschaften setzen ihn daher in den Stand, eine in jeder Beziehung vollkommene Trockenplatte zu fabriziren.

Die Anlage der Fabrik, die aus grossen, vollständig staubfreien Räumen besteht, hat schon sehr häufig die Bewunderung und Anerkennung von zur Besichtigung eingeladenen Fachleuten hervorgerufen. Was von letzteren ganz besonders gerühmt wurde, ist die überaus peinliche Sauberkeit, die die Betriebsräume auszeichnet.

Die Präparation der Platten, die auf nur bestem und gleichmässigem Trockenplattenglas mit Hülfe von eigens zu diesem Zwecke konstruirten Giessmaschinen vorgenommen wird, überwacht Herr Kranseder persönlich. Ihm zur Seite steht ein Betriebspersonal, das ebenfalls eine langjährige Praxis besitzt, was jedenfalls eine weitere Bürgschaft für die Güte und Gleichmässigkeit des Fabrikates leistet.

Herr Kranseder hält an seinem Grundsatz fest, jede einzelne Emulsion bezw. jeden einzelnen Guss eingehendst zu prüfen und keine Platte hinauszusenden, bevor er nicht die Ueberzeugung gewonnen hat, dass das Erzeugnis untadelhaft und vollständig einwandfrei ist.

Das Verpacken der Platten, sowohl in die Pappkartons als auch in die Versandkisten, wird von geübten Leuten mit der denkbar grössten Sorgfalt und Genauigkeit ausgeübt.

Mit diesen kurzen Ausführungen soll gesagt sein, dass es sich die Firma Kranseder & Co. zur ersten Aufgabe gemacht hat, ausserordentlich aufmerksam und gleichmässig zu fabriziren und an der weiteren Vervollkommung der Trockenplatten unausgesetzt zu arbeiten.

Das Geschäftsprinzip der Firma ist: Lieferung nur bester Trockenplatten und weitgehendstes Entgegenkommen der

Kundschaft gegenüber.

#### Zu unserem Bilde.



Die junge Nubierin, die uns die Herren Reiser & Binder Cairo-Alexandrien vorführen, zeigt, dass sie einem intelligenten und temperamentvollen Volke angehört. Nur ein solches konnte es auch sein, das sieh von einem Mahdi zu so bedeutenden kriegerischen Unternehmungen hinreissen liess, die fast ganz Nubien von 1882 bis 1899 unter dessen Herrschaft brachte, die aber das Land entvölkerte. Jetzt unter den nebeneinander wehenden britischen und ägyptischen Flaggen hebt sich das Land wieder in der Zahl seiner Bewohner, hauptsächlich auch durch Ansiedlung. Ein Volk, was solche Mütter hat, wie die hier abgebildete, muss ein stämmiges, kräftiges sein. Die Neigung sich mit Münzen zu schmücken, mag mit der früheren Goldgewinnung in Nubien zusammenhängen, die allerdings lange erschöpft ist. Das Volk muss im Altertum eine hohe Kultur besessen haben, wie die alten Reste der in ägyptischem Stil errichteten Bauwerke beweisen. Es ist bedauerlich, dass bei einem Rückblick auf die Geschichte, so viele mühsam erworbene Kulturen teils von einzelnen Eroberern, teils von religiösem Fanatismus zerstört worden sind und Schiller hat ein grosses Wort gesprochen, wenn er sagt: Jedoch das Schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn Wünsehen wir, dass unsere heutige Civilisation es nach einigen noch bevorstehenden Rückfällen in barbarische Sitten es endlich dahin bringe, dass auf dem kleinen Erdenrund keine Ungerechtigkeiten mehr vorkommen und der Grundsatz der Hohenzollern: » ledem das Seine zur allgemeinen Geltung gelange.





Katalog

soeben erschienen Nr. 6 postfrei

## chemische Kenntnisse



197 Ubbildungen. Oreis nur 7 Mart. ohne zeitranbendes Studium ver-schaffen will, findet in dem, man darf sagen unterhaltend zu lesenden Buche

#### Chemie fürs praktische Leben

von M. Meiler

einen vortrefflichen Führer, der einen gang neuen, leichtverftandlichen Weg einschlägt

Wertvoll für seden Calen. für Geschäftsleute, Beamte, Arbeiter u.f. w.

Die Einführung geschieht spielend leicht auf eine neue, fehr praftifche und feffelnde Weise und durch gablreiche, mit einfachen Mitteln ausführbare Erperimente.

Zu beziehen durch den Verlag des Photogr. Wochenblattes, Berlin W.

Sachsen!

Verlangt gratis Probenummer der Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, vom Verlag Dresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offens Stellen.

Ich suche für sofort oder später einen tüchtigen Gelillen für Alles. Angebote mit Porträt, Zeugnissen und Gehaltsansprüchen erbeten an I. Graszynski, photographi-ches Atelier, Schneidemühl. [2704

Zum 1. März suche ich einen jungen Neg.u Pos.-Refuscheur, welcher brauchbare Aufnahmen machen kann. Angebote mit Porträt, Altersangaben und Gehaltsansprüchen bei treier Station erbeten an Bernhard Stephan, Boppard a. Rh

Ein junger, tüchtiger Kopirer, welcher in Matt- und Glanzkopiren sehr Gutes leistet, das Tonen vollkommen beherrscht, der kleinen Positiv-Retusche machtig ist und über intellig, solide Charaktereigenschaften verfügt, findet bei mir Stellung Angebote mit Gehaltsansprüchen und näheren Angaben erbeten an Oskar Pockl, photogr. Atelier, München, Kaulingersit. 21.

## Gesuchte Stellen.

Tüchtiger

[1360

## Amateur sucht Stellung als

bei einem Berufsphotographen.
Offerten unter W. G. 43 an
= Haasenstein & Vogler, A.-G., Hamburg. =

Eln tüchtiger Operateur u. Retuscheur, zuletzt in elnem ersten, hiesigen Atelier täug, im Umgang mlt jedem Publikum gewandt sucht zum 1. März anderweitig entsprechenden Posten, event. auch als Leiter einer kleinen Filiale. Gehalt 130 Mk. monatlich. Werte Angebote unter A. R., Leipzig, Kurprinzstr. 2011 rechts, erbeten.

1. Koplrer, hervorragender, gewissenhafter Arbeiter, welcher seit 12 Jahren bei II. Branlseph beschätigt war, sucht entsprechenden Posten in einem feinen Geschäfte oder einer Kunstanstalt Durch Geschäfts-Verkauf gezwungen zu wechseln, reliekt, ich nur auf dauernden Posten. Ia.-Referenzen stehen zu Diensten Werte Angebote erbeten an Ph. Braun, Stuttgart, Reinsbergerstr. 160 [2708 2700] Für meinen jungen Mann, tüchtig in allen Fächern, absolut zuverlässiger Arbeiter suche ich für sofort einen Posten als Gehilfe für Alles. Derselbe hat mit Erfolg die vereinigte Fachschule in Dresden besucht Gehalt 40 Mk. monatlich bei freier Station und Wohnung. Max Schiller, Photograph, Nimptsch (Schlesien)



## Blitzlicht - Saison

Momenfaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschülzt) höchster Lichteffect, raucharm,

#### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchste Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Wek "Das Magnesium - Kunstilleht in der Photographie" von Franz Pettauer

mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichendeAufnahmen einer Farbentafel.

Farbentafel.
Versand dieses soeben erschienenen Werkes spesenfrei.

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.



AZEKA

Films Streckhalter, Film Hantel, Stielund Rinklemmen. Dreiktru 1- Pattenhalter. Engros und Export. August Chr Kitz Frankfu t a. M.

[]issenswertes

denkende Frauen, Jehrr, hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. — Büchertiste gratis.

=R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =

## Für Leute aller Stände.

\* Glänzende Einnahmen. \*

Jahre hindurch sichert sich, wer schnell den Orts- oder Bezirksalleinverkauf eines grossartigen Patent-Massenartikels überninimt. Riesen-Absatz. Laden und Kapital unnötig. Ein durchaus reeller Artikel dessen Vertrieb keinen Verdruss, sondern hohe Befriedigung bringt. Keine Uebertreibung! Ein Versuch beweist. Prospekte und Alieinverkaufs - Conditionen gratis. Man schreibe Postkarte an Karl Frische in Kaldenkirchen Rheinland).

## Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 67 mm Mk 1,25 1,50 1.75 2.— 2 2) 2.50 2 75 3.— 3 25

 Durchm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100 mm

 Mk.
 3.50
 3.75
 4.—
 4.25
 4,:0
 4.75
 5.—
 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

## feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl, 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

"Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# SATRAP-BROM-SILBER-PAPIER

für Kontaktdrucke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss für Vergrösserungen

Marke C = matt, glatt, weiss für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss für Kontaktdrucke

Marke Chamois = grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur · · · · · · Verfügung · · · · · ·

= Bezug durch Handlungen. =

## Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg, Tegeler Weg 28/33.

# Das Welfall.

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold. Direktor der Treptow-Sternwarte.

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow-Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich 3 Mk. Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und befähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt."

Der Reichsanzeiger

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten.

"Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis"

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm empfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.

# Photographisches Fehlerbuch.

Ein illustrirter

Ratgeber für Anfänger und Liebhaber der Photographie

von

#### Professor F. Schmidt

II. Teil, Positiv-Verfahren. 2te Auflage. Preis Mk. 2,50. Verlag von Otto Nemnich, Wiesbaden.

I. Teil, Negativ-Verfahren, und II. Teil Positiv-Verfahren, zusammengebunden Mk. 7,00.

Die beiden Teile des Fehlerbuches bilden eine Ergänzung zu jedem photographischen Lehrbuch und sind dem Fachmann ebenso nützlich wie dem Amateur.

1150]

# Busch=

Anastigmate
Aplanate

Bis-Celare

Fand - Kameras

Objektive für Projektion und Vergrösserung Objektive für Kinematographen=Apparate.

# Kondensoren



mit zwei und drei Linsen in Spezial-Messingfassung, die in bequemer Weise das Herausnehmen und Reinigen der Linsen gestattet.

Katalog.



Emil Busch A. & G.

Rathenow.



Schutzmarke

# Dr. R. Krügener



Frankfurt a. M.

Fabrik photographischer, Apparate und Chemikalien.

Aelteste Fabrik
photograph. Chemikalien in Patronenform,

Photograph. Entwickler in hervorragender Güte und Haltbarkeit, in neuer Patronenform (D. R. G. M.) und concentrirten Lösungen,

Neutrales Tonsalz u. Borsäure-Tonfixirpatronen mit höchstem Goldgehalt.

Bunt-Tonungen. — Gold- u. Platinbäder. —
Fixirsalz. — Verstärker. — Abschwacher etc.



#### Neu!

#### Neu!

## Delta-Blitzlichtpulver

mit Delta-Blitztaschen,
patentamtlich geschützter Vorrichtung
zum Abbrennen und zur Erzielung
höchsten Lichteffects,

Raucharm und äusserst lichtstark, in Originalpackung [absolut gefahrlos, sum Postversand zugelassen!

Man verlange Specialliste F für photographische Präparate. Ueber Delta-Cameras verlange man Hauptcatalog No. 63.

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln,

Pantaleonswall
No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation

Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

pure microsomer mer de la companie de la contraction de la companie de la compani



KRANSEDER&C:

TROCKENPLATTENFABRIK

· MÜNCHEN ·

Beste photogr. Platte.



# Papier

12 verschiedene Sorten.

Die neuen Sorten Lenta L. u. M liefern reinschwarze, brillante Bilder und zeigen auch bei längster Entwicklungsdauer keinerlei Gelbschleier.

Verlangen Sle ausführlichen Prospekt No. 18 kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft — Steplitz-Berlin

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Ueber den Intensitätsunterschied der Entwicklungsschleier auf expo- nirten und nicht exponirten Troc- | Entwicklung von grünem Licht bei<br>einer chemischen Reaktion . 9<br>Ueber den Rawlin'schen Kopir- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kenplatten                                                                                            | prozess mit Fettfarben 9                                                                           |
| Wohin treiben wir? 9                                                                                  | Verstärkung durch Schwefeltonung                                                                   |
| Säumige Lieferanten 9                                                                                 | yon Bromsilberbildern                                                                              |
| Repertorium:                                                                                          | Kassettenschieber aus Aluminium 9                                                                  |
| Einwirken von Oelfarben auf                                                                           | Bei der Redaktion eingegangen 9                                                                    |
| Platten 9                                                                                             | Briefkasten                                                                                        |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 18 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goerz-Cele-Objeklive und Balgenkameras



#### gestatten:

Aufnahmen auf bedeutende Entsernungen, z. B. im Gebirge, auf See!

Architektur-Aufnahmen aus grosser Entfernung, wenn es nicht möglich ist, an die betreffenden Objekte nahe genug heranzugelangen, um brauchbare Aufnahmen mit gewöhnlichen Objektiven zu erzielen.

Aufnahmen von Porträts mit kurzbrennweitigen Objektiven und kurzem Auszug komblnirt mit Telenegativ.

Aufnahmen in natürlicher Grösse (Zeichnungen, Maschinenteile, Modelle, Münzen, Blumenstücke usw.)

Jøder Besitzer eines guten photographischen Objoktivs kann dasseibe durch Auschassung eines Telenegativs mit Tubus in ein Feruobjektiv amwandeln.

Alle Einzelheiten finden Interessenten in unserer Broschure über Tele-Objektive.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Alethar, Syntor, Celor, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers Anschüts-Klapp-Kameras, Photo-Stereo-Binocles, Momentweschlüsse und Trieder-Biaocles Prismenfersgläser neu erschienen.

Bezug durch die photographischen Handlungen oder durch:

Optische C.P. Goetz, Aktien-Anstalt C.P. Goesellschaft,

Berlin-Friedenau 79.

London. 1-6 Hobern Circus, E. C. New-York.

Paris.
22 Rue de l'Entrepot.

Chicago.
Reywerth Edgs.

# Auch in Ihrem Geschäft

irfte sich der Mangel eines praktischen und handlichen Nachschlagewerks, welches auf alle geschäftinen Fragen rasch und zuverlässig Auskunft gibt, schon oft schmerzlich bemerkbar gemacht haben. estellen Sie daher umgehend: Die kaufmännische Praxis. Handbuch der Kontorarbeiten. Herausgegeben on Fachleuten. Soeben in sechster, vermehrter und verbesserter Auflage erschienen. nthält Muster mit erläuternden Anmerkungen für alle im Geschäftsleben vorkommenden Briefe, ormulare, Eingaben und Verträge, eine eingehende Darlegung des Mahn- und Klagewesens, der Wechselunde, der einfachen und doppelten Buchführung einschl. Abschluß, ein ausführliches Verzeichnis nebst /erdeutschung kaufmännischer Fremdwörter usw. Näheres über den reichen Inhalt belieben Sie aus mseitigem Verzeichnis zu ersehen. Nachstehend einige wenige der zahlreichen Anerkennungen und Nachbestellungen:

Ich empfing das Buch "Die kaufmännische Praxis" und kann Ihnen nur mitteilen, daß es meine Erwartungen überroffen hat. Otto Laube, Cottbus.

Ich bin mit dem Werke sehr zufrieden.

I. Meliendorf, Hamburg. Mit der bezogenen "Kaufmännischen Praxis" bin ich sehr zufrieden. Kurz, sachlich, übersichtlich, vollkommen Ernst Weber, Burgkundstadt. und billig.

Senden Sie mir gefl. noch 2 Bücher "Die kaufmännische Praxis". J. H. Keutner, Weingutsbesitzer, Rüdesheim. Ich erbitte weitere 2 Bücher "Die kaufmännische Praxis". Aug. W. Pfäffle, Buchdruckerei, Lorch i. Württ.

Ich bitte um Zusendung von noch 6 Exemplaren "Die kaufmännische Praxis."

H. Cramer Nehf., Drogen-Großhandlung, Steele.

Das Buch erscheint mir sehr brauchbar und ich werde daher mehrere Exemplare verschenken.

Johann Fr. Meyer, Zigarren-Versandhaus, Bremen.

Ich habe gefunden, daß das Werk sehr praktisch und jedem zu empfehlen ist. Carl Scheidig, Fabrikbesitzer, Gräfenthal. Unser Haus hat Ihr Buch "Die kaufmännische Praxis" erhalten und es hat selbiges seinen Beifall gefunden.

Albert Rumpel i. H. Robert Volgt, Dresden.

Senden Sie mir gest. sofort 3 Exemplare "Die kaufmännische Praxis", wie gehabt.
Chemische Fabrik von Max Jasper, Bernau bei Berlin. Nach heutigem Empfang des Werkes "Die kaufmännische Praxis" ersuche ich Sie höfl., mir für zwei meiner Bekannten Alfred Nagel, Ingenieur, Mittelwalde i. Schl. noch zwei Exemplare zu senden.

Ich bitte um nochmalige Übersendung eines Exemplars "Die kaufmännische Praxis" Ernst Arndt, Ziegelelbesltzer, Klausdorf (Kr. Teltow).

Für beifolgende Mk. 3,- wollen Sie mir noch ein Exemplar "Die kaufmännische Praxis" senden.

Rudolf Bowltz, Dachdeckungsgeschäft, Oranienburg.

Senden Sie mir gest. umgehend unter Nachnahme 2 Bücher "Die kaufmännische Praxis" wie jüngst gehabt.

Paul Deutscher, Kaffeegroßrösterel, Leobschütz.

Das Buch ist ein gutes Nachschlagewerk für den Praktiker. Die Schreibweise ist eine ausgezeichnete, allgemein verständliche, und es ware wertvoll, wenn das Buch in den weitesten Handelskreisen Verbreitung finden würde.

H. Walder, Buchhalter, Wels (Ober-Österr.).

Ich bitte um gest. Übersendung von noch 3 Exemplaren "Die kaufmännische Praxis". Das Buch ist sehr zu empsehlen. C. Schwarz, Molkereiverwalter, Lalendorf i. M.

Senden Sie mir noch ein Exemplar "Die kaufmännische Praxis", wie wiederholt erhalten.

Otto Lichte, Prokurist, Soest i. W. Ich bitte um Zusendung eines Exemplars "Dic kaufmännische Praxis", da das vorige Woche bestellte an eine falsche Adresse ging, der Betreffende es jedoch behalten will.

Das Buch ist bei seiner prägnanten Kürze besser als dickleibige Folianten, die für den Praktiker viel zu zeitraubend und umständlich sind. Karl Wittmann, Frankfurt a. M.

Das von Fachleuten herausgegebene Handbuch dürfte in jedem Kontor als praktischer Ratgeber freudigst begrüßt werden. Merkuria, Berlin.

Das Buch behandelt kurz aber sachgemäß die gesamte kaufmännische Tätigkeit. Der ganze Stoff ist auf 200 Oktavseiten untergebracht und so angeordnet, daß man jede gesuchte Angabe leicht findet. Druck, Papier und Ausstattung sind gut. Papler-Zeitung, Berlin.

Eine Arbeit, welcher man vollste Anerkennung zollen muß, denn in knapper, einwandfreier, übersichtlicher Form findet man hier einen so reichen Schatz von kaufmännischem Wissen, daß dieses Nachschlagebuch nirgends im Kontor fehlen dürfte. Schreibmaschinen-Revue, Berlin.

Besonders wohltuend berührt uns, daß in der Anleitung zum Abfassen von Geschäftsbriefen etc. dem alten Phrasenschwall und den übertriebenen Höflichkeitsformeln, die sich auch heute noch häufig in lästiger Weise breit machen, zu Leibe gegangen wird. Eberswalder Offertenbiatt.

Es ist ein Werk, das vollste Anerkennung verdient und in übersichtlicher Form einen so reichen Schatz von kaufmännischem Wissen bietet, daß es in keinem Geschäft fehlen dürfte. Der Eisenhändler, Bunzlau.

Ein wirklich praktisches und übersichtliches Handbuch der Kontorarbeiten, das in seiner knappen und verständlichen Form als Nachschlagebuch sehr gute Dienste leisten dürfte. Deutsche Handelswacht, Hamburg.

Dieses Handbuch dürfte in jedem Kontor, sei es dem einer Fabrik oder eines kaufmännischen Geschäfts, als Ratgeber Zeitschrift für die gesamte Textil-Industrie, Leipzig. sehr willkommen sein.

Preis des Buches (eleg. geb.) nur M. 3.— franko. (Nachnahme 20 Pf. mehr.)

#### INHALTS-VERZEICHNIS.

#### I. Teil. Kaufmännischer Briefverkehr (Handels-Korrespondenz).

1. Allgemeines über Geschäftsbriefe.

Anordnung d. kaufm. Briefes Briefanfänge Briefschlüsse Inhalt des Briefes Anlagen Aufbewahrung v. Geschäftsbriefen

#### 2. Geschäftliche Rundschreiben (Zirkulare).

Errichtung eines Geschäfts Aufnahme eines Teilhabers Prokura-Erteilung Ausscheiden eines Teilhabers Geschäftsverkauf Auflösung eines Geschäfts

## 3. Briefe des allgemeinen Geschäftsverkehrs.

Anfragen nach Preisen Waren-Angebote (Offerten) Angebote bei Neuaufnahme eines Artikels Angebot Infolge Anfrage Verdingungs-Angebot (Sub-missions-Offerte) Aufträge Auftrag für Ausführ (Export) mit Auftrags-Note Auftrag mit Preisvorschrift (Limit) Anzeigen(Insertions-)Auftrag Annahme-Bestätigungen Auftrags-Ablehnungen Auskunftseinholung Günstige Auskunft Ungünstige Auskunft Speditions-Anfrage Antwort darauf Speditions-Auftrag Bestellung von Schiffsraum Antwort darauf Transport-Versicherungs-Aufr. ge Antwort darauf Versicherungs-Aumeldung Versand-Anzeigen Rechnungs-Begieitbelef Beschwerden (Reklamitionen) Antworten daranf Telegramm-Bestätigung Empfeldungsbrief Konsignations-Geschaft Vernittelungs-(Kommissions-) Geschäft Einkaufs-Auftrag Bestellung von Kommissionsware Antwort daranf Bewerbung um eine Vertretung (Agentur)

## 4. Briefe des Geld- und Wechselverkehrs.

Übertragung der Vertretung

Besuelis-Ankündigung (Reise-

Brief an einen Reisenden

Reisebericht

Avis)

Zahlungen. Überweisungen Zahlungs-Auweisung Empfangs-Bestätigungen Briefe über Rechnungs-Auszuge Mahnbriefe Antwort darauf Gesueh um Kredit-Eröffnung Antwort darauf Entnahme-Ankündigung (Tratten-Avis) Akzept-Einho ung Fehiender Übertragungs-Vermerk (Giro) Einziehung des Wechsel-Betrages (Inkassol Fehlende Zahlstelle (Domlzil) Aufgabe einer Zahlstelle Auftrag zur Protest-Erhebung Rückwechsel (Ricambio) Rückwechsel-Rechnung Kreditbrief (Akkreditiv)

#### II. Teil. Kaufmännische Formulare, Schriftsätze und Berechnungen.

1. Allgemeine Geschäftsformulare.

Bestellschein Waren-Anweisung Zahlungs-Anweisung Lleferschein mit Einpfangsschein Lietersenein init Empianes Seite eines Lieferbuchs Gewöhnliche Quittung Abschlags-Quittung Gesamt-(General-)Quittung Schuldschein ohne Pfandverschreibung Schuldschein mit Pfandverschreibung Übertragung einer Forderung (Zession) Bürgschaftssehein Sonder-(Spezial-) Vollmacht Gesamt- (General-) Vollmachten Prozeß-Vollmacht Termin-Vollmacht Handlungs-Vollmacht für einen Reisenden Zeugnisse Auftrags-(Order-)Zettel (für ein-gehende Bestellungen) Anfrage-Karte (zur Kontrolle ein-gegangener Anfragen) Bezugs-Bedrugungen Marktbericht 2. Verträge.

Lehr-Vertrag Geseilschafts-Vertrag Miet-Vertrag Lieferungs-Vertrag Teilzählungs-Vertrag

3. Eingaben an Behörden. Gewerbe-Anmeldung Anzeige von der Gesehäftsverlegung Anfeitung zum Handelsregister Änderung im Handelsregister Lösehung im Handelsregister tiesuch um Genehmigung einer Kesselanlage

Antrag auf Erteilung einer Legitimationskarte

4. Mahn- und Klagewesen.

Einleitung Antrag auf Erlaß eines Zahlungsbefehls Widerspruch gegen den Zahlungs-

befehl Antrag bei erhobenem Wider-

spruch Antrag betr. Aufschreibung der

Vollstreekungsklausel Warenklage Klagebeantwortung Klagerücknahme Kostenfestsetzungs-Gesuch Antrag auf Abnahme des Offenbarungseldes Arrest-Gesuch (wegen künftiger

Forderung)
Arrest-Gesuch(wegen ausgeklagter
Forderung)

Weehselkiage (ohne Protest) Weehselkiage (mit Protest) Anmeldung einer Konkursforderung 5. Versicherungs- und Speditions-Formulare.

Transportversicherungs-Antrag Konnossement für Flußschiffahrt Konnossement für Seeschiffahrt Befrachtungs-Vertrag (Certepartie)

Frachtbrief Zoll-Inhalts-Erklärung Grüner Anmeldeschein für die Ausführ Weißer Anmeldeschein für die

Einfuhr
6. Rechnungen

und Kalkulationen. Waren-Rechnung Kosten-Rechnung Einkaufs-Rechnung Verkaufs-Rechnung Rechnungs-Auszug (Konto-Korrent)

Korrent) Waren-Kalkulation Herstellungs- und Verkaufs-Kalkulation

7. Formulare im Verkehr mit der Bank.

Scheck-Formular
Weißer Reichsbank-Scheck
(fur bare Abhebungen)
Roter Reichsbank-Scheck
(für Überweisungen)
Diskont-Rechnung für die
Reichsbank
Depositenscheln
Börsen-Auftrag
Effekten-Rechnung
Schlub-Note
Konto-Korrent mit fortschreitender (progressiver) Zinsen-Berechnung

Konto-Korrent mit rückschreitender (retrograder) Zinsen - Berechnung

## III. Teil. Wechselkunde.

Weeliselfähigkeit

Arten der Wechsel
Wesentliche Erfordernisse des
gezogenen Wechsels
Unwesentliche Bestandteile des
Wechsels
Wechsels
Wechsels
Wechsels
Wechsel-Annahme (Akzept)
Domizilwechsel
Giro (Indossament)
Vervielfältigung des Wechsels
Bezahlung des Wechsels
Protest
Itagreß
Notadresse und Intervention
Abhandengekommene Wechsel
Wechselfälschung
Wechselselverjahrung
Eigener oder Solawechsel
Wechselstempel
Die Anweisung

#### IV. Teil. Buchführung.

Einleitung.

(Arten der Buchführung u. handelsgesetzliche Bestimmungen.)

2. Die einfache Buchführung eines zwel-

Buchführung mit Abschiuß.

4. Die amerikanische Buchführung.

V. Teil. Erklärung kaufmännischer Fremdwörter u. Abkürzungen.

# Pillnay<sup>s</sup> Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtuerhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankfurt a. M. 24

Kensoldt-

F:6,3



Walkar.

Verkittet

Vollkommenes Universal-Objektiv.

Hensoldt-Klapp-Kamera. Ganz aus Leichtmetall. Kleinstes flaches Modell.

Alles Nähere im Katalog kostenlos.

M. Hensoldt & Söhne, Optische Werkstätte, Wefzlar.

Hoflieferanten des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen.

Zweiggeschäft: Berlin W. 30, Frobenstr. 23.



# Wintergeschäft

sehr zu empfehlen

e e für alle händler e e

Ist

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

Bel gleicher Vollständigkeit

billigstes Lehrbuch für Anfänger.

8° 41/2 Bogen. Bruttopreis 0,50 Mk.

. Bei grösserem Bezug hoher Rabatt. .

Siebente Auflage.

Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes,
Berlin W., Bendlerstrasse 13.

## tlack, may

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

Mit einfachen Mitteln

o Papiere, Kartons, Postkarten o

Künftle= rifthe pornehme Wirkung

loderne Kunstdruckpapiere

Dollkommenfter Erfat fur Platin und Pigment wiederholt burch übereinstimmende Gutachten

angesehener Fachmanner anerkannt

Multerpaket  $(12 \times 16)$  (ortiert) franko für 1 Friedberg



Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

Itockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

ebers

Gelloidinpapier matt

> empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Fritz Weber, Mügeln bei Dresden 2

Telephon Amt Mügeln No.



# Geka-Werke Offenbach

Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.



Neuheit!

Neuheit!

## Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentausnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbsilter und geben die Farben ia ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helios-Blitzlichtpulver

in getrennter Packung

10r den Post-

versand

geeignet.

Geka- und Helios-Momentkapseln

Man verlange die Blitzlichtbroschüre



D. R.-P. 135742 W.-Z. 87042

Neuester Anastigmat-Typus der Gegenwart





F:4,5; F:6;

ANZUNDEN

F:7

Bisher unerreicht.

Hinterlinse bei voller Oeffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert.

Auf Wunsch 8 Tage zur Probe,

Ferner:

Aplanate, Objectivsätze Gelbscheiben, Lupen, Prismen etc. etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck, Berlin-Wilmersdorf XIII.

# Pillnay's Negativlack

gebleicht

bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte erzänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.



## J. Gaedicke

# Das Platinverfahren 🕸 🕸





🕸 🏶 in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1.80.

## Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Sporadische Mitteilungen über GEVAERT-PAPIERE.

Wir erlauben uns, alle Interessenten darauf aufmerksam zu machen, dass wir bereits im Jahre 1905 begründete, in zwangloser Folge erscheinende Druck: "Mitteilungen über Gevaert-Papiere" auch für dieses Jahr jedermann erlangen gratis und franko zusenden.

Die letzterschienene Ausgabe ist 64 Seiten stark und hat u. a. folgenden Inhalt:

Gevaert-Preisausschreiben in Höhe von 10000 Mark Barg eld (Wettbewerbbedingungen etc.). Illustrationen und Angaben, die Gevaert-Werke betreffend, Ausführliche Rezepte für sämtliche Sorten Gevaert-Papiere unter besonderer Berücksichtigung moderner Farbentonungen zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen. Eingehende, der Pravis entnommene Mitteilungen über das Entstehen, bezw. Vermeiden von Fehlern bei der Verwendung photographischer Papiere. Winke über solide Bezugsquellen. — Neuhelten. — Allgemeine Preisliste usw.

In unseren Mitteilungen finden die Verarbeiter der Geva.ert-Papiere, und

solche, die es werden wollen, alles, was für sie von Interesse ist

Wohl im guten Glauben, eine wertvolle Anregung zu geben, wurde uns, wle her, so auch wieder in letzter Zeit von verschledenen Seiten nahegelegt, unsere illg nach Bedarf herausgegebene Druckschrift in eine regelmässig erscheinende isschrift umzuwandeln.

Nach ernster und sorgfältiger Ueberlegung haben wir aber auch jetzt — und endgiltig — von der Verwirklichung eines solchen Projektes Abstand geno men, denn eine derartige Zeltschrift muss, selbst bei anfänglich grösstem Intereresse auf die Dauer eintönig und abstumpfend wirken.

Eintönig deshalb, weil jede Nummer im Grunde genommen immer ein- und denselben Inhalt haben muss, der jeweilig nur in andere Worte gekleidet erschein.

Völlkommen bedeutungslos auch für die Förderung der Positiv-Technik Insofern, als sich Fachleute von Ruf und Rang begreifflicherweise nicht dazu hergeben, sich als Reklame-Schriftsteller zu betatigen, bezw. die Früchte ihrer wissenschaftlichen und praktischen Versuche und daraus entspringende Neuerungen in einer ausgesprochene Rekl e-Zeitschrift zu publiziren, bezw. preiszugeben. Dazu sicht eine hochentwickelte, wird Fachpresse zur Verfügung, deren Inhalt dauernd mit Interesse und Vertrauen gele wird, weil sie unabhängig und unparteilisch nur das veröffentlicht, womit sie der Allgemeinheit am besten zu nützen glaubt!

Wir wollen also für unsere Geschäfts-Nachrichten nach wie vor die Form der sporadischen Druckschrift beibehalten und verzichten auch gerne darauf, unseren Ankündigungen den \nstrich technisch-wissenschaftlicher Abhandlungen zu geben. Jeder in elligente Mensch merkt nach Beendigung der Lekture solcher Artikel die Absicht, und — wird verstimmt! —

Also bleiben wir bei den offenen, geraden, kaufmännischen Bekanntmachungen. Wir sind überzeugt, dass diese Form der Allgemeinheit besser zusagt, als Reklamen unter dem Deckmantel technisch wissenschaftlicher Publikationen,

Behufs Zusendung der sporadisch erscheinenden Druckschrift: "Mitteilungen über Gevaert-Papiere" wende man sich geft, an die

Aktien-Gesellschaft L. Gevaert & Co. Direktion Carl Hackl.
Berlin W. 35, Lützowstrasse 9.

# PHOTOGRAPHIS (HES

90701459070155907019590701959070195907019590701959070195907019590

Erscheint wöchentlich Dienstags

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigin und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

CONTROL CONTRO Berlin, 5. März 1907.

No. 10.

## kber den Intensitätsunterschied der Entwicklungschleier auf exponirten und nichtexponirten Crockenplatten.

Von A. u. L. Lumière u. A. Seyewetz.



enn man eine Bromsilbergelatineplatte, die nicht dem Lichte ausgesetzt war, mit einem

twickler behandelt, so kann man immer n Anfang einer Reduktion des Brombers feststellen (ein Schleier der gebhnlich als chemischer Schleier beichnet wird), während eine gleiche Platte e normal belichtet und unter denselben erhältnissen entwickelt ist ein vollindig schleierfreies Negativ ergibt.

Diese Tatsache, obgleich schon verfentlicht, ist bisher, soweit uns bekannt

ch nicht erklärt worden.

Wir haben uns vorgenommen diese obachtung einer methodischen Prüfung unterziehen und die Ursache dieser scheinung zu untersuchen.

Unsere Versuche wurden mit extraoiden Bromsilbergelatineplatten gemacht d wir haben methodisch untersucht elchen Einfluss auf diesen besonderen hleier folgende Faktoren ausüben:

Expositionszeit, Entwicklungsdauer, tur und Zusammensetzung des Ent-

cklers.

1º Einfluss der Entwicklungsund Expositions dauer bei ein und demselben Entwickler.

Wir haben folgenden normalen Diamidophenol-Entwickler verwendet:

Wasser Diamidophenol . . . . Wasserfr. Natriumsulfit

Wir haben in einem Bade bei derselben Temperatur (18 Grad) in wachsenden Zeiten von einer bis 10 Minuten unexponirte und normal exponirte, ferner über- und unterexponirte Platten entwickelt. Bei den unbelichteten Platten ist der chemische Schleier bei einer Entwicklungsdauer unter einer Minute gleich Null, sehr deutlich nach 2 Minuten und er wächst sehr rasch mit der Entwicklungsdauer. Bei den normal exponirten Platten wird der Schleier erst merkbar nach einer Entwicklungsdauer von etwa 10 Minuten. Unter sonst gleichen Bedingungen erscheint der Schleier um so intensiver, je schwächer die Belichtung war.

2º Einfluss der Temperatur. Diese Versuche werden mit demselben Entwickler wiederholt aber bei einer Temperatur von 25 Grad (statt 15 Grad).

Die Intensitätsunterschiede des Schleiers, die man hierbei zwischen den Platten von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Minuten an beobachtet wachsen in beiden Fällen mit der Entwicklungsdauer und zeigen erst Verhältnisse zu Gunsten der exponirten Platten von einer Entwicklungsdauer von etwa 10 Minuten an.

Wie vorher ist der Schleier im letzten Falle um so ir nsiver als die Exposition

gerin ist.

## 3° Einfluss der Natur des Entwicklers.

Die vorstehenden Versuche wurden mit zwei alkalischen Entwicklern wiederholt: Hydrochinon 1) und Paramidophenol<sup>2</sup>). Die Resultate waren dieselben, wie mit dem Diamidophenol.

Wenn man den Unterschied erwägt, den die Zusammensetzung desselben Entwicklers zeigt, jenachdem man damit exponirte oder nichtexponirte Platten behandelt hat, so bemerkt man dass im ersten Falle der Entwickler Bromkalium enthält und zwar um so mehr, je stärker die Platte belichtet war und je länger die Entwicklung gedauert hat. Dasselbe Resultat kann im zweiten Falle nicht erhalten werden, da die sehr schwache Reduktion des Bromsilbers lediglich auf die Bildung des Schleiers beschränkt b sibt.

| 188er                         | 1000 ccm |
|-------------------------------|----------|
| drochinon                     | 10 gr    |
| isserficies Natriumsulfit     | 40 .,    |
| isserfreies Natriumcarbonat . | 55 ,,    |
| sing von wasserfreiem Na-     |          |
| riumsulfit 7 25 Prozent       | 1000 ccm |
| rantidopher                   | 20 gr    |
| tzlithion                     | 8        |

Man kann also annehmen, dass geringe Intensität des Schleiers der e nirten Platten im Verhältnis zu den n exponirten, ebenso wie das Wach der Intensität dieses Schleiers mit Unterexposition, einfach der verzögerr Wirkung des Bromalkalis, das sich der Entwicklung bildet, zuzuschreiber Um diese Hypothese zu verifiz haben wir die vorstehenden Verst die sich auf unexponirte Platten bezo wiederholt, indem wir den Entwick mit soviel Bromalkali versetzten als ungefähr bei der Entwicklung et normal exponirten Platte bilden k Wir haben dabei festges' Ilt, dass nichtexponirten Platten nur en Sch geben, wie er bei exponit erha wird, eine Tatsache, die unsere Hy these zu bestätigen scheint.

Verwendung von Platten sehral Fabrikation.

Die vorstehenden Veruche wur wiederholt mit Platten, die vor langer Zeit fabrizirt waren und die exponirt schon nach sehr kuzem weilen im Entwickler einen augensch lichen Schleier gaben. Die Schleier, festgestellt wurden mit exponirten t unexponirten Platten mit oder o Bromkaliumzusatz zum En 'ckler wa nicht merklich verschiede von ( Schleier der nichtexpon n Plat Diese negativen Resultate i ussen sich lich dem Zustande der Veränderung Platten zugeschrieben werden, die die letzteren Versuchen unterworfen wurd indem die geringe Menge Bromnatrit die während der Entwicklung entst ungenügend ist, um die Enstehung ein so intensiven Schleiers zu bekämpf wie ihn solche Platten zeigen.

## Wohin treiben wir?

Von M. Barlet.

Vir leben hinsichtlich kunstästhetischer Auffassung in einer wunderlichen Ze. Charakteristisch für diese Auffassung st der Umstand, dass oft höchst ungelete Personen zur Beurteilung der ze herangezogen werden, ob ein Werk staterischer Richtung »polizeilich gestatet « oder anstössig sei.

Schon in diesem »polizeilich gestattet« iet eine vahre Ironie, wie sie wohldestischer nicht zu Tage treten kann.

Das Eine ist ja nun mal von vornwein sicher: Solange eine Leistung endwelcher künstlerischen Art in fortvhrender Gefahr steht, polizeilich genssregelt und dann mindestens in irgend bestimmtes Schubfach hinein registrirt werden, solange ferner es in erster lie einem beliebigen Polizeibeamten stattet ist, irgend eine Darstellung als ıstössig« anzuhalten, also eine einstvilige Verfügung zu treffen, welche den Isgangspunkt für eine spätere Be- resp. rurteilung bildet, solange ist es auch t der Möglichkeit einer gesunden nstlerischen Entwicklung nicht weit her. Vor Allem wird man sich die Frage

stössig? Neunzehntel aller naiven Beobachter erden diese Frage prompt beantworten: Das Nackte«. Ja, da liegt aber gerade er Hase im Pfeffer! Diese guten Leut-

orzulegen haben: Was ist denn eigentlich

Pen verwechseln Prüderie und Sittlichkeit. Vor Allem wolle man mich nicht misserstehen. Jene obscönen Bilder, welche I Tausenden von Exemplaren in aller leimlichkeit auf dem Wege photographicher Nachbildung verbreitet werden, man oll sie konfisziren und ihre Urheber, dersteller und Verbreiter mit empfindlichen strafen belegen, mit Strafen, die dem beteiligten auf lange Zeit, oder am besten ür immer die Lust an derartigen Publicationen verleidet. Das ist nicht nur im llgemeinen Interesse, sondern ganz beonders im Interesse der Kunst nur mit Freude zu begrüssen.

Anders ist es aber mit dem Begriffe des Nackten. Es gibt eine gewisse Kategorie von »Sittlichkeits«-Eiferern, die alles Nackte, ohne Prüfung, oder richtiger gesagt, ohne Verständnis und ohne Befähigung zu irgend einer Prüfung verurteilen. Warum? Nun, für sie ist »nackt« und »unsittlich« ein und derselbe Begriff.

Einige aus dem praktischen Leben genommenen Beispiele mögen diese eigenartige Auffassung illustriren.

Ein bekannter grosser Verlag ziemlich

klerikaler Richtung liess ein Rembrandtsches Bild »Geburt Christi« reproduziren. Vorher wurde die Vorlage aber auf ausdrückliches Verlangen vom Reicheur dahin abgeändert, dass die auf dem Bilde befindlichen fliegenden Engelfigürchen,

— nebenbei reizend gezeichnete Amoretten-Figürchen, mit je einer — Schwimm-

hose versehen wurden.

Und in dieser ordinairen Verhunzung wurde das neu entstandene Machwerk dem jedenfalls auf überaus hoher Kulturstufe stehenden Leserkreise des sehr allgemein gelesenen Blattes servirt, die sich wahrscheinlich im Stillen noch für die ihnen gebotene künstlerische Nahrung bedankte. Meine Meinung geht dahin, dass man diesen Lesern doch lieber irgend eine Auswahl zoologischer Objekte, als Ochsen, Kameele und andere Viecher hätte vorführen sollen, und da diese Biester ja auch von Haus aus nackt sind, so hätte man ihnen ja ebenfalls irgend ein Kleidungsstück anziehen können, damit höchstens die Pfoten und der Kopf sichtbar bleiben. —

Amüsant und noch in der Erinnerung vieler Leser war der vor einigen Jahren in einer hohen Körperschaft tobende Streit um den »Ledaschwan«, der ganz plötzlich in epidemieartiger Weise auftrat, nachdem die freundliche Leda und der recht zahme Schwan schon viele viele Jahre lang ungestör ein recht behagliches Dasein gefristet hatten. Da aber die

»Sittlichkeit« wieder einmal partout gereitet werden sollte, so sollte die arme Leda mit aller Gewalt ausgerottet werden.

Zum Glück ist diese Vergewaltigung nicht gelungen, denn Leda erfreut sich samt ihrem freundlichen Schwan noch immer der ungeschwächten Zuneigung aller Kunstverständigen und Kunstbeflissenen.

Noch weit ergötzlieher war folgender Fall, der vor 5 Jahren in der Metropole der Intelligenz« einen Sturm der Heiterkeit erregte.

Ich schicke voraus, dass es sich dabei nicht um Kunst, sondern um etwas damit ganz Unvergleichbares, namlich um

Sittlichkeit handelte.

Herr Sanitätsrat B. war langjährig Vertrauensarzt einer grossen Berufs genossenschaft und hatte als solcher auch bei eintretenden Umällen über die hiervon betroffenen Mitglieder ent sprechende Gutachten abzugeben, die sehr genau abgefasst verlangt wurden, damit sie als Grundlage für die Bemessung einer Unfallrente dienen konnten.

Als eifriger Amateurphotograph, der namentlich in Beleuchtungsstudien von Köpfen exzellirte, kam Herr Sanitätsrat B. auf die Idee, seine Patienten derartig zu photographiren, dass die Bilder besser als jede Beschreibung eine genaue Uebersicht über die Verletzung oder den

Unfall ermöglichten.

Eines Tages erhielt Herr B. einen privaten Brief von Seiten eines Assessors, der in einer Unfallsache irgend wie amtlich beschäftigt war. Herr B. gab mir das Schreiben mit den Worten: Sie kennen doch meine langjährige Tätigkeit als Arzt und wissen, wie gut ich es mit meinen Patienten meine; nun lesen Sie diesen Brief!

Letzterer laute (nach meiner ziemlich genauen Erinnerung) wie folgt:

Sehr geehrter Herr Sanitätsrat!

Sie naben in der Unfallsache des N. N. ein Gutachten eingereicht und sich nicht entblödet, Ihrem Exposé photographische Abbildungen beizulegen, die den Patienten in unanständigster Nacktheit zeigen. Ich glaube es lediglich auf

Rechnung Ihrer Vergesslichkeit setzen zu dürfen, dass Ihnen die Möglichheit nicht in den Sinn kam, dass diese Bilder im unteren Amtsbetriebe auch jüngeren Personen (Schreibe n etc.) zu Gesicht kommen müssen, die hierdurch in ihrem Schamgefühl empfindlich verletzt werden könnten. Indem ich das höfliche Ersuchen ausspreche, künftig die Beigabe derartiger Illustrationen zu unterlassen, bemerke ich noch, dass es im vorliegenden Falle genügt hätte, ein Bild einzureichen, anstatt ihren Bericht mit zwei Bildern zu illustriren.

Hochachtend D. D.

Hier die Antwort des Herrn Sanitätsrats B:

Sehr geelirter Herr Assessor!

Ilire geil. Zuschrift habe ich mit grosser Verwunderung gelesen. Beigabe von Blidern zu meinem Berichte verfolgt fediglich den Zweck, der betretfenden Komission den Zustand des betreffenden Unfallverletzten vor Augen zu tüliren, da erfahrungsgemäss die Vortuhrung des Patienten selbst vielfach nicht erfolgen kann oder (bei inzwischen eingetretenem Domizilwechsel) eine personliche Vorstellung des Verletzten zu kostspielig sein würde. Die Photograplue bietet mir in diesem Falle einen ausgezeichneten Ersatz, da ich es verstehe, den Unfall technisch sehr gut und anschaulich zu illustriren.

Sind Ihnen meine Bilder störend, so kann ich Ihnen nur anheimgeben, dieselben mit geschlossenen Augen weiter zu expediren.

Im Uebrigen lasse ich mir von Ihnen nichts befehlen oder ein »Ersuchen« in gedachter Richtung an mich ergehen.

Der Patient hat infolge einer zu schweren Tragelast eine Schulterverrenkung, sowie einen starken Leistenbruch erlitten und dieser Umstand veranlasste mich, den Mann in ganzer Figur photographisch aufzunehmen.

Dass ich gleich »zwei Bilder« lieferte ist dadurch begründet, dass dieselben zur Betrachtung im Stereoskop bestimmt

sind. Sollte Ihnen diese Art der Verwertung der Photographie noch unbekannt sein, so bin ich gern bereit, Ihre mangelnden Kenntnisse durch Empfehlung geeigneter Lektüre nachzuhelfen.

Hochachtend Dr. B.

Der Herr Assessor hat nicht mehr geantwortet. Genug dieser Stichproben!

Die sogenannten Sittlichkeitsapostel sollten lieber ihr Wirken einstellen, da es ja doch nur Geschmacklosigkeit verrät, ohne auf einen vernünftig Denkenden auch nur ein Atom von irgend welchem Eindruck zu machen.

Allen Kunstbeflissenen sei aber der dringende Rat gegeben, sich tüchtig auf dem Gebiete des Nackten zu orientiren, Proportionen zu studiren und firm nach der Natur Akt zeichnen zu lernen.

So gut wie der Geologe seine aufgefundenen Gesteinsarten zerkleinern muss, um ihr Gefüge kennen zu lernen, wie ferner der Anatom die Leiche zerkleinern muss, um normale und pathologische Studien zu machen, — ebenso muss der Kunstbeflissene den mensch-

lichen Körper studiren und zwar nackt, um überhaupt ein Urteil sich bilden zu können.

Er soll diese Studie unter sachgemässer Anleitung betreiben, um alles Notwendige zu lernen; er soll ferner gute Kunstwerke, vornehmlich Statuen der klassischen Kunst eingehend und wiederholt betrachten, — er soll sich den Blick für die Schönheiten der Natur

zu eigen machen.

Das aber erlernt sich nicht in einem Schneideratelier für Modekleidung, sondern in den grossen Galerien für klassische Kunst, beim Betrachten guter Kunstblätter und vor allem beim Zeichnen nach dem nackten Modell. Dieser Zweig der künstlerischen Ausbildung ist ja glücklicherweise in den meisten Fortbildungsschulen aufgenommen worden und alle sogenannten Sittlichkeitsbestrebungen gewisser Dunkelmänner können, Gott sei Dank, nichts hieran ändern. Mögen sich diese traurigen Geister aber mit dem Spruche trösten: Naturalia non sunt turpia!



## Säumige Lieferanten.

[Nachdruck verboten.

Von Dr. jur. Biberfeld.

Wenn man an hundert geblildete und erfahrene Kaufleute mit der Frage herantreten würde, was sie wohl zu tun gedächten, wenn ihnen der Fabrikant die Ware, die sie bei ihm bestellt haben, innerhalb der vereinbarten Lieferungsfrist nicht zugehen liesse, so werden sicherlich neunzig von ihnen unbedenklich darauf antworten: »Wenn inir nicht gerade sehr viel an der Ware gelegen ist und ich sie anderweitig bekommen kann, so werde ich ihm, wenn die

Frist verstrichen ist, eintach mitteilen, dass ich die Ordre als annullirt betrachte.« Diese neunzig von hundert halten es also für ihr Recht, vom Vertrage ohne weiteres zurückzutreten, wenn der Verkäufer sich als unpünktlich erweist. Die übrigen zehn hegen vielleicht Bedenken, ob ein so entschiedenes Vorgehen im Gesetze seinen ausreichenden Stützpunkt findet, und sie entscheiden sich dafür, dass man bei dem Verkäufer zunächst reklamiren, ihn energisch mahnen müsse,

und erst wenn er auch dann nicht seiner Verbindlichkeit nachkäme, önne man vom Vertrage abgehen. Wu. len beide Teile, die Entschiedeneren sowohl wie die Bedenklicheren, ihrer Ansicht gemäss verfahren, und käme es dann zwischen ihnen und ihrem Verkäufer zum Prozess. so würden sie ganz bestimmt unterliegen; sie würden verurteilt werden, die Ware, auch wenn sie verspätet ihnen angeboten wi anzunehmen und zu bezahlen. es doch aber unmöglich die Nun kai 3 Gesetzes sein, dass derant, der sich verrillichtet hat, eine re bis zum 1. Juli zu liefern, ganz na selieben Weihnachten herankommen sen dürfe, um erst dann den Auftrag zu erfüllen. Worin liegt also der Fehler, dessen sich die Kaufer in der einleitenden Betrachtung schuldig gemacht haben, und welches ist der Weg, den man einschlagen muss, um sich dem säumigen Lieferanten gegenüber von der Abnahmepflicht zu befreien?

Die wort hierauf gibt der § 326 des Bür ichen Gesetzbuches. Wenn Text liest, so wird man man sei freilich all agen, es zu begreifen, dass so ausserordentlich häufig gegen seine Vorschrift verstossen wird; es geschieht dies deshalb, weil die gewundene und verschlungene Ausdrucksweise, deren sich der Gesetzgeber hier, man möchte fast sagen, befleissig hat, dem Laich schier unverständlich in muss. Aus diesem Grunde dan 'nuf verzichtet werden, den Text hier mitzuteilen; es soll vielmehr nur sein Inhalt analysirt und an Beispielen aus dem praktischen Leben erläutert werden.

Gehen wir zu diesem Zwecke von dem Fall aus, dass A. bei B. ein gewisses Quantum Ware mit der Maassgabe bestellt hat, es solle die Lieferung bis zum 1. Juli erfolgen. Der Fabrikant B. hat diesen Auftrag mit Vergnügen bestätigt und die Versicherung hinzugefügt, er werde allen Wünschen des A. aufs beste genügen. Allein der 1. Juli ist herangekommen, es sind weitere 10 Tage verstrichen, und noch immer hat

A. die Ware nicht erhalten. Er erinnert den B. an seine Verpflichtung, bekommt aber darauf keine Antwort; er schreibt nochmals mit demselben Erfolg bezw. Misserfolg, und da endlich, nachdem bereits der ganze Monat Juli verflossen ist, reisst ihm die Geduld und er will das Geschäft rückgängig machen. Was hat er zu tun? Einfach zu erklären, jetzt nehme ich die Ware nicht mehr an oder nochmals eine energische Mahnung abzuschicken und dann den Auftrag zu widerrufen, ist, wie schon erwähnt, nicht angängig, sondern es ist zunächst eine Formalität zu beobachten, die der Gesetzgeber als un rlässlich hingestellt hat. A. muss nämlich dem B. etwa folgenden Brief schreiben: Nachdem die Ware, die Sie mir bis zum 1. Juli liefern sollten, auch heute, wo wir schon den 1. August schreiben, noch immer nicht in meinen Besitz gelangt ist, setze ich Ihnen hiermit zur Erfüllung Ihrer Verbindlichkeit eine Nachfrist von acht Tagen mit dem Bemerken, dass ich, wenn Sie auch diese Frist nicht ausnutzen sollten, vom Vertrage zurücktreten werde. Für allen Schaden, der mir aus der Nichtlieferung entstanden ist öder noch entsteht, mache ich Sie verantwortlich.

Das Wichtigste in diesem Briefe, dis dazu angetan ist, dem A. alle seine Rechte zu wahren und ihm zugleich freie Hand zu schaffen ist folgendes: Er hat dem B. eine nach den Verhältnissen angemessene Frist zur Nachholung des Versaumten gesetzt und hat hiermit die Erklärung verbunden, er werde nach Ablauf der Frist vom Vertrage zurücktreten bezw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung fordern. Das ist die Vorschrift, von der oben die Rede war: Setzung einer angemessenen Frist verbunden mit der Androhung des Rück-Würde A. etwa bloss schreiben: Meine Geduld geht jetzt zu Ende, nachdem Sie mich einen Monat lang haben vergebens auf die Ware warten lassen; ich ersuche Sie daher hiermit zum letzten Male, binnen acht Tagen Ihrer Verbindlichkeit nachzukommen, so hätte er ihm wohl eine angemessene Frist bestimmt, aber er hätte es verabsäumt, den Rücktritt anzudrohen, und darum wäre die ganze Erklärung wirkungslos; denn die Worte: »Ich ersuche Sie zum letzten Malee, können eine solche Ankündigung oder Androhung des Rücktritts nicht ersetzen, weil aus ihnen nicht mit Deutlichkeit zu entnehmen ist, was der Käufer zu tur gedenke, wenn der Verkäufer auch jetzt nicht liefere; man kann wohl vermuten, dass er später die Annahme der Ware verweigern werde, allein es lässt sich auch gar mancher andere Sinn in die fraglichen

Worte hineintragen. Dem Willen des § 326 B. G. B. ist damit also nicht genügt, noch viel weniger natürlich umgekehrt, wenn A. sich dahin auslassen würde: »Sie haben mich einen Monat lang hingezogen, ohne mir die Ware zu liefern, ich erkläre Ihnen deshalb, dass ich sie jetzt nicht mehr annehmen werde, bemühen Sie sich also nicht erst mit Ihrer Zusendung«; denn hier ist die Androhung des Rücktrittes wohl klipp und klar ausgesprochen, aber dem B. ist keine Frist zum Nachholen des Versäumten gelassen. Diese Frist muss ihm der Käufer setzen, und er muss ihr eine angemessene Ausdehnung geben. Je nach der Art des Falles kann er verlangen, dass ihm die Ware binnen drei Tagen zugeschickt werde oder gar postwendend, bei grösseren Warenmengen, wo die Beschaffung oder Herstellung schon viel Zeit erfordert, wo die Verpackung eine umständlichere ist und wo ähuliche erschwerende Momente hinzutreten, muss hierauf natürlich entsprechend Rücksicht genommen werden, so dass man im allgemeinen auch nicht einmal annähernd sagen kann, wie viele l'age mindestens oder höchstens als angemessene Frist im Sinne dieses Gesetzes zu gelten haben. Kaum gesagt zu werden braucht, dass der Käufer, wenn er in Gemässheit des § 326 B. G. B. gehandelt hat, nun nicht mehr Erfüllung des Vertrages fodern kann; sein Recht besteht darin, die Drohung zu verwirklichen, Geschäfte zurückzutreten höchstens Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Auf die Lieferung der Ware selbst hat er nachdem er eine solche Erklärung abgegeben, keinen Anspruch mehr. Im Anschlusse an diese Bestimmung sagt nun der zweite Absatz desselben Paragraphen:

Hat die Erfüllung des Vertrages infolge des Verzugs für den andern Teil kein Interesse mehr, so stehen ihm die im Abs. 1 bezeichneten Rechte zu, ohne dass es der Bestimmung

einer Frist bedarf.«

Fälle der Art, wie sie hier dem Gesetzgeber vorgeschwebt haben, liegen etwa folgendermassen: A. hat für die Ware einen Käufer, den er unbedingt bis zum 5. Iuli befriedigen muss, andernfalls das ganze Geschäft wieder in sich zusammen-Der andere hat sich ausdrücklich das Recht vorbehalten, ohne weiteres den Vertrag zu annulliren, wenn ihm bis zum 5. Iuli die Ware nicht angedient sein sollte. Würde aber dieser Käufer die Ware nicht abnehmen, so hätte A. nach Lage seines Geschäftes für sie eine anderweitige Verwendung nicht. Hiervon setzt A. auch seinen Fabrikanten B., dem er die Order zur Lieferung der Ware überschreibt, in Kenntnis; B. weiss also, dass die Ware, wenn sie zu spät bei A. eintrifft, für diesen kein Interesse mehr hat, und es bedarf hier keiner Erinnerung, keiner Fristsetzung und keiner Rücktrittsandrohung, wenn B. sich säumig erweist.

Die Rechtsprechung der maassgebenden Gerichte fasst nun aber den Ausdruck »kein Interesse« sehr eng auf und gelangt daher zu folgendem Ergebnisse: wenn der Abnehmer des A., weil er nicht rechtzeitig befriedigt wird, vom Vertrage zurücktritt, so kann A. darum allein immer noch nicht sagen, die Lieferung seitens des B. habe für ihn kein Interesse mehr, solange die Möglichkeit besteht, dass er später einen andern Käufer findet; nur wenn er mit dieser Möglichkeit nicht rechnen kann, ist er in der Lage, sich auf den Abs. 2 des § 326 B. G. B. zu berufen, und eben deshalb ist in den Tatbestand des oben gebildeten Beispiels noch die Bemerkung aufgenommen worden, dass A., wenn

ihm sein Käufer die Ware nicht abnimmt, für sie keine anderweitige Verwendung haben würde.

Als bekannt darf vorausgesetzt werden, dass auch im Falle des sogenannten Fixgeschäftes, von dem das HGB. in § 376 spricht, eine Fristsetzung und Rücktrittsandrohung nicht erforderlich ist. Diese Gesetzesstelle findet jedoch nur Anwendung, wenn ausdrücklich bedungen ist,

»dass die Leistung des einen Teils genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll».

Leistung des einen Teils ist hier die Lieferung der Ware seitens des B.; hält er den maassgebenden Zeitpunkt nicht ein, so kann A ohne weiteres von dem Vertrage zurücktreten, und falls B. die Säumnis verschuldet hat, kann A. ausserdem noch Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Auf Lieferung der Ware selbt, aber vermag er nur dann zu bestehen, wenn er sofort nach dein Ablaufe der Zeit oder der Frist dem B. angezeigt hat, dass er Erfüllung verlange. Erfolgt eine solche Erklärung nicht, so dari also auch B. mit der Tatsache rechnen, dass er nun nicht mehr zu liefern brauche.



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen stud in kleiner Schrift gedruckt.)



Einwirkung von Oelfarben auf Platten von Louis Morin. Der Verfasser beschreibt eine Reihe von Misserfolgen, die ihm seine Sorgfalt bei den Vorbereitungen zur letzten Sommerreise eingetragen hat. Auf den Blechrähmchen für die Platten seiner Magazinkamera waren die ursprünglichen Nummern fast unkenntlich geworden und er hatte den unglücklichen Gedanken sie mit Oelfarbe aufzufrischen. Er wendete die Vorsicht an sie längere Zeit in der Sonne austrocknen zu lassen. Als er indessen die Platten nach einem Monat entwickelte fand sich auf vielen die Zahl der vorgelagerten Kassette dunkel und verschwommen abgebildet und zwar besonders bei denen, die längere Zeit und bei der grössten Hitze im Apparat verweilt hatten. Nach dieser üblen Erfahrung entfernte der Verfasser die mit Oelfarbe geschriebenen Zahlen und ersetzte sie durch solche, die aus Papier geschnitten und aufgeklebt wurden, wodurch der Missstand gehoben war.

Anm. Die dauernde Oxydation der trocknenden Oele hat sich auch hier wie bei den mit Oei polirten Holzkassetten als verhlingnisvoll für die Platten erwiesen. Es ist wohl möglich dass der Schleier auf der gleichzeitig bei der Oxydation stat findenden Bildung von Wasserstoffsuperoxyd beruht

(Photo Revue, 3. Febr. 07, S. 36.)

W

Entwicklung von grünem Licht bei einer chemischen Reaktion von E. Wedekind. Der Verfasser wollte ein organisches Salz herstellen und übergoss zu dem Zweck 4,8 gr Magnesiumspäne und 40,8 gr Jodbenzol mit 80 ccm absolutem Aether. Diese Phenylmagnesiumjodidlösung tropfte er vorsichtig unter guter Kühlung in eine atherische Lösung von 10,9 gr Chlorpikrin, dabei entstand eine ausserordentlich heftige Reaktion, die von einer selbst bei künstlischem Licht, aber besonders prächtig im Dunkeln sichtbaren gelblich-grünen Lumineszenz begleitet war. Jeder Tropfen erzeugt unter Zischen eine smaragdgrüne, leuchtende Wolke, die auf keiner Verbrennung beruhen kann, da die Reaktion unter Aether stattfindet. Die Erscheinung ist ein Seitenstück zu der Trautzschen Reaktion, wobei durch die Oxydation einer Mischung von Pyrogallol und Formaldehyd mittels hochprozentigem Wasserstoffsuperoxyd eine Entwicklung von rotem Licht (rote Chemilumineszenz) erfolgt.

(Zeitschr. f. wissenschaftl'che Potograph'e Jan. 07, Seite 29.)

W

Ueber den Rawlin'schen Kopirprozess mit Fettfarben von Charles Gravier. Bekanntlich besteht dieser Prozess darin, dass man ein gelatinirtes Papier mit einer Lösung von Kaliumbichromat sensibilisirt und nach dem Trocknen einige Minuten unter einem Negativ kopirt, wodurch man ein braunes Bild auf gelben Grunde erhält. Eine nachfolgende Waschung entfernt die Chromate und auch das Bild verschwindet, hinterlässt aber eine schwache Vertiefung in der Gelatine. Wenn man nun mit einem weichen Pinsel Fettfarbe auf die Gelatine tupft, so setzt sich diese in den Vertiefungen an und man erhält so ein Bild in Fettfarbe.

Dieses Verfahren unterscheidet sich vom Lichtdruck nur dadurch, dass es die Walze durch einen Pinsel ersetzt, und es erschien dem Verfasser daher ganz natürlich aus den Erfahrungen im Lichtdruck Nutzen zu ziehen. Nach einigen Versuchen fand dann auch der Verfasser, dass die Weissen bei zu flüssiger Farbe viel leichter klar werden, wenn man die Einfeuchtung mit Glyzerin macht, dem man ein hygroskopisches Salz zugesetzt hat, wie z. B. Kalium-chlorat oder selbst Fixirnatron (höchstens 3 bis 4 Prozent). Wenn die Aufnahme der Fettfarbe eine allgemeine ist, so wird man sie in den Weissen zu entfernen suchen und das geschieht mit glyzerinirtem Wasser, dem einige Tropfen Ammoniak zugesetzt sind. Man kann auf diese Weise überexponirte Bilder brauchbar machen. Um das

Trocknen der Fettfarbe zu erleichtern, übergeht man das Bild leicht mit Talk.

(Bullt, de la Soc. Franç, de Phot. 15. Jan. 07 S. 69.)

W

Verstärkung durch Schwefeltonung von Bromsilberbildern von L. Lemaire. Die trocknen Bilder bringt man in folgendes Bad:

| Wasser  |     |     |     |     |  | 100 | ccm |
|---------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| Bromkal | liu | m   |     |     |  | 5   | gr  |
| Ouecksi | 1Б  | erc | hlo | rid |  | 2   |     |

und lässt sie darin bis sie nahezu gebleicht sind, wäscht sie dann 3 bis 4 mal in einer Kochsalzlösung von 10 bis 15 Prozent und dann mit Wasser. Durch dieses Verfahren wird das notwendige, vollkommene Auswaschen sehr beschleunigt. Dann legt man die Bilder ro Minuten in eine i prozentige Lösung von kristallisirtem Schwefelnatrium (Na., S+ 9 aq.), wedurch die Gelatine gar nicht angegriffen wird. Das Verfahren ist ebenso gut anwendbar für Diapositive wie Laternenbilder. Der Ton wird hierbei nicht braun, sondern zeigt ein schönes Schwarz. Die Haltbarkeit der Bilder scheint nach den Erfahrungen von einigen Monaten eine gute zu sein, (Bullt, de la Soc. Franç, de Phot., 15 Jan. 07, S. 72)

W

Kassettenschieber aus Aluminium haben einen Streit in der photographischen Fachpresse hervorgerufen, der durch die Beobachtung hervorgerufen wurde, dass Aluminiumschieber wenn sie geschrammt sind, so dass an einzelnen Stellen das Metall an frisch verletzten Stellen blossgelegt ist, die eingelegten Platten verschleiern, wenn diese längere Zeit in der Kassette liegen. Beckers unterwärf diese Beobachtung einer Nachprüfung und kam zu dem Resultat, dass selbst frisch mit Sandpapier abgeriebenes Aluminium keinerlei Wirkung auf die Platten aus-

übte wenn es 36 Stunden damit in Berührung war. Er fand auch, dass man Kassetfen mit Holz- und Gummischiebern, wenn sie gut konstruirt sind, eine Stunde lang dem vollen Sonnenlicht aussetzen kann, ohne dass eine darin befindliche Platte bei der Entwicklung einen Schleier zeigte. Er wendet sich daher gegen die Ansicht, dass diese beiden Materialien für violettes bezw. ultraviolettes Licht durchdringlich sind. L. de Courten bestätigt die Angaben von Beckers, da er noch nie eine Verschleierung an Platten bemerkt hat, die selbst lange Zeit in einer Magazinkamera mit Aluminiumblech-Rähmchen gelegen hatten, G. Palmer veröffentlicht nun Beobichtungen (The photographic Monthly, Juli 06, S. 215.), die geeignet sind, diese Widersprüche zu erklären, indem sie zugleich eine neue Frage aufwerfen. Er besitzt nämlich 5 Doppelkassetten mit Aluminiumschiebern und von den 10 Schiebern wirkt einer entschieden auf die empfindliche Schicht, während die Andern unwirksam sind. Dieser cin-Schieber ist aus einem Aluminium anderer Herkunft (Amerika) gefertigt als die Anderen (England), Es scheint daher, dass die Ursache der Verschleierung auf Unreinigkeiten des Aluminiums zurückzuführen sind und es bleibt nun übrig zu ermitteln, welches diese Verunreinigungen sind.

Arm. Sollte es sich hier um radioakture Körper handeln, die vielleicht den Rohm vertal in für die Aluminiumdarstellung beigeneng sinde Oder ist die Herstellungsweise des Auminiums vielleicht von Einfluss auf sein Verhalen gezu Trockenplatten? Es ergibt sich jedenfalls hier ein neues Forschungsgebiet.

(Nach Revue Suisse, N 9, 06, S, 204)

Mikrobibliotheken. Rob. Goldschmidt und Paul Otlet machten auf dem internationalen Kongress in Marseille den Vorschlag geeignete Werke in photographischer Verkleinerung herzustellen. Man kann so den Inhalt grosser Folianten auf wenigen Ouadratdezimetern wiedergeben und Säle füllende Bücherreien in einem Schubfach unterbringen. Naiürlich müssen solche Bilder mit dem Mikroskop oler dem Projektionsapparat gelesen werden. Das Negativ ist ebenso leicht leserlich wie das Positiv und in wenigen Minuten kann eine Kopie des Buches hergestellt werden. Die Vorteile des Mikrobuches sind; Geringes Gewicht und Volum, Finheitsformat, Unveränderlichkeit, Wohlf-ilheit, leichte übersichtliche Aufb-wahrung und stetige der Nachfrage angepasste Neubeschaffung. Man ist dahin gelangt 72 Seiten eines Werkes auf ein in bilm von 12,5×7,5, dem internation den Zettelformat der Bibliotheken zu photographiren. Da die höchste Feinheit des Kornes erforderlich ist, hat man auf das alte nasse Verfahren zurückgegriffen, das auch billiger ist. Zum Lesen wird eine Ari von Pult gebraucht, dis eine elektrische Lampe und vergrössernde Gliser enthält, wodurch die zu lesen le Seite gross auf eine Mattscheibe geworfen wird.

Im sich einen Begriff von dem geringen Volum solcher Vervielfältigungen zu marben denke man an die Brieftaubendepeschen wahrend der Pariser Belagerung die der Photograph Dagron auf Häutchen von 4v4 cm herstellte und darauf 1500 Depeschen abbildete.

Photoer Runds Lau, Heft 3, 07, S. 34.



#### Bei der Redaktion eingegangen.



Von der Emil Wünsche Aktien-Gesellschaft für photographische Industrie, Reick b. Dresden, ist soeben der Hauptkatalog für 1907 erschienen, und dessen elegante äussere und praktische innere Ausstattung, die die Uebersicht über das von der Firma »Wünsche« Gebotene wesentlich erleichtert, ist besonders hervorzuheben.

Da bei Ankauf eines Apparates in den meisten Fällen die Bildgrösse maassgebend ist, so sind die Apparate hiernach geordnet und jede Grösse wieder in der Reihenfolge: Platten- und Film-Kameras, sodass man immer die in Betracht kommenden Grössen und Arten beisammen findet.

Die Abbildungen der Apparate sind vollständig neu in Kupferätzung ausgeführt, und veranschaulichen dadurch die Konstruktion der verschiedenen Modelle aufs deutlichste, wodurch die Auswahl wesentlich erleichtert wird.

Als besondere Neuheiten sind hervorzuheben:

Ein ganz besonders dünnes Modell Nixe für Filmspulen 8:10,5 cm und Platten 9:12, bei welchem die Dicke der Kamera auf 3,5 cm beschränkt werden Trotzdem besitzt die Kamera konnte. alle Einrichtungen, welche an eine allen Anforderungen entsprechende gestellt werden können. Aber auch alle anderen Nixe-Kameras sind mit wesentlichen Verbesserungen versehen worden, von denen wir als ganz besonders die herausnehmbaren Spulenlager hervorheben, wodurch das Einsetzen der Spule bedeutend erleichtert wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass fast sämtliche Filmkameras jetzt zwei Spulenschlüssel haben, um die belichtetete unvollendete Spule auch auf die Abgabespule zurückdrehen zu können, wenn man das Arbeiten mit Film unterbrechen und plötzlich mit Platten arbeiten will.

Die dünnen Klapp-Kameras für Platten »Minimal«, haben ebenfalls wieder einige

Verbesserungen erfahren und werden ausser für Platten 9:12 jetzt auch in Grösse 9:14 cm geliefert.

Als ganz besondere Neuheit ist der von der Firma Wünsche in den Handel gebrachte, gesetzlich geschützte Reicka-Adapter hervorzuheben, welcher an jede Platten- und Filmkamera, soweit diese auch für Kassetten eingerichtet sind, angebracht werden kann. Der Adapter besteht aus einem Holzrahmen mit Einstellkappe und federnder Mattscheibe und wird in derselben Weise am Apparat befestigt wie der Mattscheibenrahmen. Jede Aufnahme kann vorher genau eingestellt werden. Die hauptsächlichsten Vorzüge Adapters sind: Es sind keine teueren Blech- oder Holzkassetten irgend welcher Art mehr erforderlich. Als Ersatz hierfür dienen dünne, leichte, aus lichtdichtem Karton gefertigte Taschen, in welche in der Dunkelkamnier die Platten oder Flachfilms eingelegt werden. Man ist also in der Lage, bei geringem Volumen und Gewicht eine Anzahl Platten oder Flachfilms bei sich zu führen ohne auf eine Dunkelkammer angewiesen zu sein, oder eine entsprechende Anzahl schwerer und umfangreicher Kassetten mitnehmen zu müssen. Diese Kartonkassetten können bei vorsichtiger Handhabung die ganze Saison hindurch benutzt werden.

Der zweite Teil der Liste, welcher die Bedarfsartikel enthält, zeigt ebenfalls eine reiche Auswahl aller Artikel, welche zum Negativ- und Positiv-Prozess gehören, oder zur Bequemlichkeit der Amateure dienen können, sodass die Firma Wünsche in der Lage ist, alles das zu liefern, was zur Ausstattung einer Handlung photographischer Artikel gehört.

Die Firma versendet die Liste an Interessenten auf Verlangen gratis und franko.

Die Firma Carl Zeiss in Jena sendet eine Broschüre: Anleitung zur Auswahl der Zeiss-Objektive von Dr. P. Rudolph, 5. veränderte Ausgabe. Der Verfasser betont die Wichtigkeit des

Obiektives, als des am wenigsten veränderlichen Teiles der photographischen Ausrüstung und gibt dann in leichtfasslicher Form eine Anleitung zur Benutzung der nachfolgenden Tabellen, nach denen man sich seinen Bedürfnissen ein Objektiv auswählen kann. Zur Erläuterung sind 14 Tafeln mit Bildern beigegeben, an denen man die Leistungen der verschiedenen Objektive beurteilen kann. Eine der Tafeln zeigt einen Dreifarbendruck, ein Damenporträt, zu dem die Teilbilder mit einem Tessar durch Perscheid aufgenommen sind. Die Feinheit der Fleischtöne und die unbestimmten Farben der Kleidung sprechen tür ein genaues Passen bezw. eine vorzügliche chromatische Korrektion des verwendeten Objektivs. Die Ausstattung der Broschüre ist eine hochelegante.



### Briefkasten.



W. F. in A. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass sich die Druckschrift auf den Platten bei der Entwicklung abbildet, wenn man bedrucktes Papier zwischen die Truckenplatten legt. Das hätten Sie wissen nussen. Wenn Sie auf der Reise nicht gleich eutwickeln, so verpacken Sie am besten Ihre exponitien Platten in derselben Schachtel, der Sie dieselben ertnommen haben, eingeschlagen in dieselben Papiere, die zur Verpackung gedient haben.

Die Platten werden zu zweien Schicht auf Schicht gelegt, da es bisher noch nicht beobachtet worden ist, dass eine exponirte Schicht auf einer anderen damit in Berührung gebrachten einen Eindruck hervorbringen kann. Sind die Platten mit Pappk'ammern als Zwischenlagen verpackt gewesen, so werden diese entfernt, da sie keine Vorteile bieten und nur verschleierte Stellen an den Rändern erzeugen Allerdings muss man darauf achten, dass keine Sandkörnchen zwischen die beiden Schlehten gelangen, wodurch diese zerkratzt wurden. Es ist also gut die Platten vor dem Zusammenlegen auf beiden Seiten mit einem weichen Pinsel abzupinseln. müssen die Platten so fest in Papier eingeschlagen werden, dass sie sich nicht gegenein ander verschieben können, da sonst im Eisenbahnzuge ein Abscheuern eintreten könnte.

A. S. in F. Für eine Vergrösserung können Sie um Notfalle auch einen Kondensor entbehren, wenn Sie hinter das Negativ ein Seidenpapier legen und dahinter Magnesiumband verbrennen, das Sie hin und her bewegen, so dass alle Teile des Negativs gleichviel Licht erhalten. Sie konnen sich auch einen Vergrösserungsapparat unprovistren, indem Sie in der Dunkelkammer das Bromsilberpapier auf einem Reissbrett anbringen, das Sie hinter die offene Kamera stellen und den Raum zwischen Kantera und Reissbrett durch seltwarze Tücher verdunkeln, die über Leisten gelegt werden. Wenn Sie aber viel Vergrosserungen zu machen haben, so ist unbedingt einer der im Handes befindlichen Vergrösserungsapparate zu empfehlen.

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Prämiirt: Coldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier. Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf?

Apker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.



## Steinschneider,

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr, Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



# Staatsbürger = Beitu

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

Erldgeinf fäglich morgens und abends. 42. Jahrgang.

Die "Staatsbürger . Zeitung" ift biejenige nationale Berliner Tageszeitung großen Stile, bie alle gefunden Strömungen im Geiftesleben der Ration unterstütt und am nachdrudlichsten für die schaffenden Stände bes deutschen

Bezug der "Staatsbürger - Zeitung", Ausgabe I (mit "Sonntagsbeilage" und 14 täg. Mittwochs : Beilage: "Illustr. Blatt der Gründungen und Entbeckungen") durch die Post

Vierte, jährlich 4,60 M., mit Bestellgeld 5,32 M., Ausgabe II M., mit Bestellgeld 3,75 M.

Bezug in Verlin und Vororten durch die Spediteure Ausgabe I monatlich 1,80 M., bei zweimaligem Austragen. Ausgabe II bei täglich zweimaligem Austragen monatlich 1,25 M.

Probenummern versendet unberechnet die Geschäftsstelle,

Berlin SW. 61, Johanniterftr. 6.

Wirklich onentbehrlich, ganz überraschend, praktisch und schön sind die neuen, 3 mol ges, gesch. Verkaufs- und Sortier- oder

Sammelbücher für Postkarten etc. 1. staubfreies Aufbewahren, 2. unbeschränkt haltbar, 3. sofort Uebersicht! Ein Blatt fasst fächerartig 9)-100 Karten, welche sich wie eingerahmt ausnehmen, Zahlreich und von selbst erfolgen die Nachbestellungen, gewiss der beste Reweis für die grossattige Brauchbarkeit, Vorrätige Grössen 20×45 cm für ca. 600, 1200, 1800, Karten nur Mk. 6, -, 11. -, 15,50 ab Diesden. Prospekte gratis, auch für die in l'aris 1900 prämiirten "Internationalen Tauschlisten", à 40 Pf. für Sammler von Ansichtskarten. Annoncen Austausch wird gewünscht in dieser Form von [1363

Carl Wohllebe, Dresden-A. 29.

issenswertes

denkende Frauen, Jehrr hyg Butreich illustrirt. Statt M. 1,70 nur

M. 1 — Bucherliste grat I. = R. Oschmann, Konstanz No. 1054 =

### Ein photographisches Atelier

nach neuestea Stil mit Warmwasserheizung und anstossender Wohnung in bester Lage der Stadt, Haltest, der meisten Strassenbahnen ist sofort zu vermieten und am 1 April a. c. z beziehen Glelwitz, Ecke Nicoleistr. 13, bei Leo Simenauer.

Photograph

mit 15000 M. Kapital als Kompagnon tür eine lithogr. Anstalt gesucht. Gefl. Off. unt. H. 1358 a. d Exp. d. Bl.



Zeitschrift für Amateur-Photographie

"GUT LICHT"

Wien XVIII/2, Wallries-Strasse 18,



### Wünsche's

neuer Hauptkatalog 1907 i tsoeben erschienen und gratis zu beziehen von Emll Wünsche, Actien-Gesellschaft für photograph, Industrie, Reick bei Dresden. [1359]



MESES GORIS & SÖHNE, Turnhout (Belgien)

Barytpapiere und -Kartons.

Sachsen!

Verlangt gratis Probenummer der
"Sachsen-Post" Wochenschrift für
"Sachsen in der Fremde,
vom Verlag Dresden-A. Güterbahnhofstrasse 12.



# Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A.

Unser

# Christensen-Matt-Papier

ist das älteste und unbestritten feinste Kopier-Papier; wenn noch Urteile darüber notwendig wären, lesen Sie, bitte dieselben in der nächsten Nr. unserer "Nachrichten"; verfolgen Sie überhaupt aufmerksam, was die gesamte Fachliteratur über alle unsere Schwerfer-Papier-Marken schreibt!

Verlangen Sie von ihrem Händler an Mattstoff nur Christensen-Matt.

Wegen Bezug unserer Fabrikafe wende man sich an die Handlungen photograph. Artikel. An Interessenten, welche Proben wünschen, senden wir solche auch direkt zu.



Titelzeichnung der Nachrichten der

Vereinigten Fabriken Photogr. Papiere Dresden,

Heft i der "Nachrichten" ist am 15, Januar in 15 000 Auflage erschienen und verbreitet worden; diejenigen Interessenten, welche Heft 1 nicht erhalten haben, wollen sich an uns wenden,

Aus dem Inhalt von Hest 2 (erschienen am 15. Februar) heben wir hervor die Beiträge:

Fritz Hansen, "Ueber Eiweiss-Papier",

Dr. E Stenger, "Ueber Schwerter-Gaslicht-Papier,

Dr. C Stürenburg, "Ueber Bromsilberstärkepapier",

Professor G. H. Emmerich, "Ueber praktische Mitarbeit an der deutschen Papier-Industrie",

Fachlehrer Hans spörl, "Ueber das neue Schwerter-Matt-Papier".

Diese Monatschrift wird kostenlos verbreitet; Interessenten welche sie regelmässig zu besitzen wünschen, wollen uns dies mit Karte mitteilen

Sie dürfen in Ihrem Interesse die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse auf dem Gebiete der Positivtechnik ohne Ausgaben zu bereichern, nicht vorübergehen lassen.

Die Nachrichten erscheinen monatlich 1 mal, unter literarischer Mitwirkung hervorragender Autoritäten und Praktiker der photographischen Technik. Wenn thre Platten Innen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's-Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale. 00000000000 Grosse Preisermässlgung aut

Bromsilber-Sepia's ===

Bilder auf whatmanartigem Papier welss oder gelb mit Retusche Mk. Format 20 X 26 cm, roh, Mk. 2.25,

26×32 32×42 42 X 50 4 ---43×58 5,--

40×61 5 50 63×75 16,50-22 Die Preise verstehen sich für Volldrucke nach guten Original Negativen, abgebonte

Bilder retuschirt 30 Prozent hoher, nach guten Politiven retuschirt ebenfalls 30 Prozent hoher. Sepiabilder werden mit einem feinen nicht speckig glänzendem Lack überzogen und sehen Kohledrucken fäuschen lähnlich, Bromsilber Seplas sind ebenso halibar wie Sepla Platins, Ausführtiche Liste auf Wunsch gratis und franko

Wir stellen jetzt nach einem neuen Versahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silberreich bat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte ist diek gegossen
Unsere neue Platte hat eine wunderbare Deckkraft arbeitet vollkommen schlederfrei ist diek gegossen
Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthefe entwickelt schnell und leicht Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar
Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte betet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausischtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sieh fast jederplotograph danach sehnt, das sild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war
Ausführliches Preisbuch über unsere samtlichen Fabrikate steht jedem grots und franko zur Verfügung.

Sachs & Co., Deutschlands, Johanniterstr. 8,

Es giebt so viele Sorten und Marken photographischer Papiere, dass man es Niemand ver-denken kann, wenn er sich über die Bedeutung der angewenderen Namen nicht ganz im Klaren ist, ebenso über den Effekt, den jede besondere Qualität hervorbringt. Um nun die Schwierigkeiten bezüglich des Platino Matt Bromsilber-Papiers zu erleichtern, geben wir nachstehend einige kurze Einzelheiten.

Ungemein wichtig ist es, zwei besondere Punkte in Bezug auf die photographischen Papiere, welche

man verwendet, im Auge zu behalten,
1. stets das beste Fabrikat zu verwenden,
2. dabei zu bleiben.
Unter "bestem Fabrikat" verstehen wir nicht nur ein Papier, welches manchmal gut ist, sondern eines, das stets "Tip top" ist - ein Papier, von einem Hause versandt, das keine Emusion herausgehen lässt, die nicht vollkommen befriedigend ausfallt.

Besonders wichtig ist es, bei einem solchen Papier zu bleiben, wenn man es einmal gefunden hat, weil gerade erst die enge Kenntnis der Qualität, mit welcher man arbeitet, eine Garantie für gute und gleichmässige Resultate bietet.

Es ist eine allbekannte und anerkannte Tatsache, dass die Kodak Company nicht nur die erste war, welche den Bromsilberpapieren einen Erfolg auf dem Markte verschafft hat, sondern auch seitdem sowohl in Bezug auf Qualität wie Grösse des Ab-satzes, des in ihren Fabriken hergestellten Papieres, den ersten Platz behauptet hat.

## KODAK PLATINO MATT

## Bromsilber-Papier

hat eine feine, matte Oberfläche und wird in zwei Sorten fabriziert "Normalempfindlich" und "Hochempfindlich" und jede dieser Sorten wiederum in ewei Oberflächen "glatt" und "rauh". "Glatt" ist ein mittelstarkes Papier, während "rauh" ein starkes Papier ist.

Hochempfindliches Papier empfehlen wir für Arbeiten bei künstlichem Licht oder harte Negative.

Normalempfindliches Papier für Arbeiten bei Tageslicht oder weiche Negative.

Vergrösserungen und Kontaktdrucke können gleich gut auf diesem Papier gemacht werden.

Das "Hochempfindliche" glatte Papier kann ebenfalls mit grossem Vorteil als Negativ-Papier für Gummi- und Kohle-Drucke verwendet werden.

### --- Sehr dauerhaft. = PREISE.

| In Packeter           | zu 12 Bl       | ättern                                     | Format: 30   | × 40 cm                                    | M. 5.75  |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------|
| Format: 9×12          | 2 cm           | M. —.55                                    | ,, 40        | × 50 ,,                                    | ,, 9.60  |
| " 13×18               | 3 ,,           | ,, 1.15                                    | ,, 50        | × 60 ,,                                    | ,, 14.40 |
| " 18×24               | .,             | ,, 2.10                                    | ,, 60        | × 75 ,,                                    | ,, 21.60 |
| $\sim$ 24 $\times$ 30 | ) ,,           | <b>,,</b> 3.50                             | <b>,,</b> 75 | i×100 "                                    | ,, 36.—  |
|                       |                |                                            |              |                                            |          |
| In Rollen zu          | Format:        | 21/2 Meter                                 | 5 Meter      | 71/2 Meter                                 |          |
| In Rollen zu          |                | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Meter M. 3.— |              | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Meter M. 9.— |          |
| In Rollen zu          | 30 cm          |                                            | M. 6.—       | , ,                                        |          |
|                       | 30 cm<br>50 ,, | M. 3.—<br>,, 5.—<br>,, 7.50                | M. 6.—       | M. 9.—                                     |          |
|                       | 30 cm<br>50 ,, | M. 3.—<br>,, 5.—                           | M. 6.—       | M. 9.—<br>,, 15.—                          |          |

Zu haben in allen besseren Handlungen photographischer Artikel.

- Ausführliche Preisliste gratis.

KODAK Ges. m. b. H. BERLIN.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohlnoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. K., Roland Risse, Flörsheim.

Verwenden Sie nur

# Vindobona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter somit hochprima. Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.

# Autotype Kohle-Papiere.

25 jährige Eriantung.

Durch jeden Hand'er Liste 1000 and 1064 kostenios.

Alleinvertreter: RomainTaibot Berlin. Wassertor-Str. 6

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. - Druck von Bajans & Studer, Berlin, S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Einige Versuche mit Utopapier 101 | Repertorium:                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Neuerungen an dem Goerz'schen     | Ueber das latente Bild 106       |
|                                   | Bei der Redaktion eingegangen 99 |
| Photo-Stereo-Binocle 163          | Preisausschreiben 108            |
| Ueber die neuen Tessare 105       | Zu unserem Bilde 108             |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueran noncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt hei der Geschäftsstelle Berlin W., Boullerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeördnet). Commissions Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig

Anilin-Fabrikation Berlin S.O. 36. AclienGesellschaft Photograph. Abteilung Photographische

Photographische ,,AGFA-Artikel verbürgen Erfolg



Aufn. v. Reiser & Binder - Cairo.

Mädchen von der Insel Philä (Ober-Aegypten).



# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes Universal-Objektiv

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Aristoskildinak Hugo Meyer & Co., Goerlitz.



## Dr. Lüttke & Arndt Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das drifte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Aristo-Papieren und -Postkarten

Marke ,, Leonar"

schliesst

Ulfimo März 1907.

### Unlängst erschienen:

Siebente Auflage von

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8º 41/2 Bogen - Preis 0,50 M. -

Sehr geeignet für die Handlungen phot. Artikel, die hohen Rabatt erhalten.

Zu beziehen durch

Verlag des Phot. Wochenbl., Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Das Weltall.

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold, Direktor der Treptow- ternwarte.

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow-Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich 3 Mk. Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und befähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt."

Der Reichsanzeiger.

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten,

"Reichhaltigkeit und Vielseltigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis."

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm empfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

Mit einfachen Mitteln

Papiere, Kartons, Postkarten o

Künftlerische pornehme Wirkung



Dollkommenfter Erfatt für Platin und Pigment

wiederholt durch übereinstimmende Gutachten angesehener Fachmänner anerkannt

 $(12\times16)$  (ortiert) franko Musterpaket für Friedbera Trapp & Münch



o de la company de la comp 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp iner, Köln a. Kh.,

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Goldene Medaille.

anerkannt erstkla-sig, Reparatur beschädig er Raster.

Linien- und Kornraster. reifarbendr ackraster \*

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Telephon .

Universaldrehraster

#### J. HAUFF & Co., G. m. b. H. Feuert ach (Württbg.)

#### HAUFF-ENTWICKLER

in Substanz, Patronen und konzentrirten Lösungen

## MetollAdurollAm

Der beste Rapid-Entwickler vongrosser Haltbarkeit. Wird mit Vorliebe in Kombination mit Adurol oder Hydrochinon verwendet.

Gibt hochste Kraft in Licht u. Schatten. Haltbarster aller Entwickler. Mässig rasch arbeitend, ist , leitht abstlmmbar und sehr ausgiebig.

Rapid-Entwickler ohne Alkali, also keine Pottasche oder Soda nötig Vorzüglich für Brom-ilber-Papier und Diapositive.

Arbeitet langsam und sehr klar. Bester Entwickler für Aufnahmen unsicherer Exposition und für Stand-Entwicklung.

Leicht abstimmbar. Sehr klar arbeiten 1 St.ht in selner Wirkung dem Pyro am nächsten. H rvorragend für Bromsilber-Papiere.

(Pyro in Kristallform.) Verwen lung und Wirkung genau wie Pyro. Leichteres Dosieren! Billiger als die sublimierte Ware.

Ausführliche Mitteilungen fin let man im

#### Photo = Randbuch = Rauff

Sehr praktisch und lehrreich! 100 Textseiten! Gratis!

#### Spezialitäten:

Hauff-Standentwicklungskasten Hauff-Fixiersalz Hauff-Tonfixiersalz Hauff-Klärpatronen Hauff-Verstärkerpatronen Hauff-Abschwächerpatronen.

### Pillnay Negat.-Kaltiack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Optische Anstalt

#### E. SUTER, BASEL.

Spezialität:

#### Photographische Objektive e

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

#### Suter's Anastigmate F:7,2 und F:6,3 (Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.

Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12. =

Porträt-Objektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.

Hand-Kameras in allen Ausführungen.

Aplanat-Satz
Sufer's Klapp-Kameras 9×12, 9×18 und 13×18 in 3 Ausführungen
Sufer's Carfridge-Kameras für Films 82×108 mm und Plaffen 9×12.

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Ebert, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28
Preislisten gratis und franko.



## TannenPapiere und Postkarten

da

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung ieder Art.
- 3. Auro Matt Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, slänund matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt, für Matt Tannenpapiere und Platino-Postkarten.

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohsfoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltburen

Photographisches Wochenblatt

NEU!



Proben stehen

wir lederzeit gern

zu Diensten!

empfehlen als unerreicht:

#### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

van Bosch Matt I gewöhnliche Stärke van Bosch Matt III doppelte Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkornweiss. van Bosch Feinkornchamois.

## Die Aktiengesellschaft BRE

in LYON

(Frankreich)

empfiehlt ihre

Platten und Films "∑" (Sigma)
die allerempfindlichsten der Gegenwart.

## New Actinos-Papier New

zum direkten Auskopiren. Fixir-Natron-Flecken ausgeschlossen.

—— Unbegrenzte Haltbarkeit wie im frischen Zustande.

#### Stenodosen-Lumière

Reine photographische Präparate — In Zinnkapseln genau dosirt. Zeit- und Raum-Ersparnis o Bequeme Handhabung.

Versandlager: Firma Lumière, Mülhausen i E

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. Regign 12 März 1907 5 No. 11.

33. Jahrg.

Berlin, 12. März 1907.

#### Einige Versuche mit Utopapier.

Von Carl W. Czapek.



a das Ausbleichverfahren und die letzte Vervollkommnung dieses Kopirprozesses den Lesern des

»Photogr. Wochenbl.« nicht fremd sind, soll in Folgendem nur über die Ergebnisse einiger Versuche berichtet werden, die ich mit dem neuen, keiner weiteren Vorpräparation bedürftigen Utopapier von

Smith angestellt habe.

Um zu ermitteln, von welcher ungefähren Grösse die Steigerung der Ausbleichfähigkeit der Farbstoffe in diesem Papier durch den Anetholzusatz ist, badete ich zunächst die eine Hälfte eines Blattes Utopapier in trischer Benzollösung, in der das ätherische Oel ausgewaschen wird; zur Beseitigung der letzten Reste des Sensibilisators wurde das gewaschene Blatt noch einige Minuten gelinde erwärmt; das so behandelte Papier konnte praktisch als nur mehr aus den drei Farbstoffen und Kollodion bestehend betrachtet werden. Es wurde nun zugleich mit der unberührt gebliebenen zweiten Hälfte des untersuchten Blattes unter einem »Exponometer« von Feitzinger dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt. Die einzelnen Stufen dieses Papierskalen - Photometers sind mit Zahlen bedruckt, die sich zu einander wie die durchgelassenen Lichtmengen verhalten. Nach einer Stunde Belichtung erschien auf dem sensibilisirten Streifen das die Zahl 14 tragende Feld gerade noch wahrnehmbar aufgehellt, auf dem vom Sensibilisator befreiten Papierstreifen war erst die Zahl 28 sichtbar geworden. Man könnte daraus nun schliessen, dass die Sensibilisirung durch Anethol die Empfindlichkeit des Papiers nur auf das Doppelte gesteigert hat; dabei muss aber beachtet werden, dass diese Steigerung hauptsächlich durch Erhöhung der Ausbleichfähigkeit des roten und blauen Farbstoffes verursacht wird, denn der unsensibilisirte Streifen kopirte nicht wie der sensibilisirte in einem annähernd neutralen Blaugrau, sondern Violett; es war demnach nur der gelbe Farbstoff ausgebleicht, während sich die beiden andern Farbstoffe als nahezu unverändert erwiesen. Vergleicht man optisch die Helligkeit der beiden Skalen, indem man sie durch eine leichte Gelbscheibe betrachtet, so zeigen etwa die mit 14 und 50 bezeichneten Felder die gleiche Aufhellung; nach dieser Rekonstituirung des gelben Bestandteils lässt sich die Empfindlichkeitssteigerung demnach auf das drei- bis vierfache schätzen.

Die leichte Vergilbbarkeit des gelben Farbstoffes zeigt sich auch darin, dass er der erste ist, der bei Einlegen eines Streifens Utopapier in Salzsäure verschwindet; am unangenehmsten aber wohl darin, dass auch gründlich fixirte Utobilder in den gelben Tönen ausbleichen, wenn man sie einige Stunden dem vollen Tageslichte aussetzt. Den Besuchern der vorjährigen Berliner Ausstellung wird vielleicht noch erinnerlich sein, dass sämtliche Ausbleichbilder, nachdem sie längere Zeit in der Ausstellung hingen, die gelben Töne nahezu vollständig verloren hatten.

Zur Feststellung der Lichtempfindlichkeit des neuen Farbenpapiers im
Vergleiche zu den üblichen ChlorsilberAuskopirpapieren wurden Streifen solcher
Papiere verschiedener Herkunft zugleich
mit Streifen Utopapier, das frisch aus der
Fabrik bezogen war, unter dem genannten
Exponometer belichtet, und die relative
Helligkeitszahl des letzten gerade noch
sichtbaren kopirten Skalenstreifens von
Zeit zu Zeit festgestellt; es erschienen.

| Nach Minuten: | Am<br>Celloidinpapier Utopapier<br>die Ziffern: |        |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| $2^{1/2}$     | 50                                              | nichts |  |  |  |  |
| 10            | 14                                              | 50     |  |  |  |  |
| 25            | 9                                               | 38     |  |  |  |  |
| 45            | 7                                               | 28     |  |  |  |  |
| 60            | E                                               | 1.0    |  |  |  |  |

Abgesehen von den kleinen Schwankungen, die sich durch die naturgemäss schwierige Ablesung erklären, geben diese Ziffern mit ausreichender Uebereinstimmung die Empfindlichkeit des Utopapiers mit einem Viertel der Empfindlichkeit des Chlorsilber-Auskopierpapiers an. Mit dieser Verhältniszahl stimmen auch weitere Versuchsreihen völlig überein, aus denen nur hervorgehoben sei, dass das Sichtbarwerden der Zahl 14 beim Kopiren in gleichmässigem Sonnenlicht beim Celloidinpapier 20 Minuten, beim Utopapier 80 Minuten dauerte. daraus erfliesst wiederum das Verhältnis der Empfindlichkeit mit 4:1.

Von direkten Aufnahmen in der Kamera kann daher keine Rede sein; wohl aber stellt das Papier das erste Material dar, auf dem sich Dreifarben-Diapositive und kolorirte Diapositive ohne weiteres farbig kopiren lassen. Nur muss man sich schon von vornherein darüber klar werden, dass man vom Papierbilde nicht die satte und reiche Farbenskala, die das Glasbild aufweisen kann, verlangen darf; zeigt doch schon das einfarbige Papierbild gegenüber dem einfarbigen Diapositiv eine bemerkenswerte Armut an Tönen und eine unvergleichlich geringere Leuchtkraft Es ist daher nicht verwunderlich, dass man dunkle, wenn auch satte Farben nur dann deutlich am Papier wieder erhalten kann, wenn man so lange kopiri, dass die hellen Töne überkopirt sind. Die richtige Mitte zu treffen ist manchmal recht schwer.

Dass die Richtigkeit der Farbenwiedergabe hohen Anforderungen noch nicht restlos zu entsprechen verniag, was Hübl kürzlich festgestellt hat (Wiener Mitteilungen, 1906, S. 406) habe ich bestätigt gefunden; meine mehrfach variirten Kopirversuche mit Farbenskalen, Dreifarbenund kolorirten Diapositiven lassen mich meine Erfahrungen dahin zusammenfassen, dass die Empfindlichkeit der drei Farben sehr gut zusammengestimmt ist, was sich darin äussert, dass eine farblose Papierskala in gleichmässig grauen Tönen kopiert. — dass aber die drei einzelnen Farben nicht hinreichend den Regeln des Dreifarbendruckes entsprechen: das Rot ist zu gelbstichig, das Gelb zu grünstichig und das Blau zu trübe: es ist leicht verständlich, dass sich damit keine vollkommen richtige Farbenwiedergabe erzielen

Trotzdem kann man nur wünschen, dass das neue Papier schon in seiner jetzigen Gestalt allgemeine Beachtung finden möge; an Fortschritten wird es sicher nicht fehlen, wenn durch das Interesse der Abnehmer der nötige Ansporn dazu gegeben wird.



#### Neuerungen an dem Goerz'schen Photo-Stereo-Binocle.

Von Dr. Ernst Sommerfeldt.

X/egen der Vielseitigkeit seiner Verwendbarkeit nimmt unter den Geheimkameras das Goerz'sche Photostereobinocle wohl den ersten Platz ein, man kann es gleichgut für stereoskopische und Einzelaufnahmen verwenden, sowie auch als Feldstecher und Operngucker benutzen. Besonders für Touristen, Alpinisten und Tropenreisende (für letztere deshalb, weil Holzteile ganz vermieden sind), kann daher das Instrument nicht genug empfohlen werden. Auch ist es kein wesentlicher Hinderungsgrund, dass Platten von dem erforderlichen Format 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>:5 cm auf Reisen nicht immer leicht beschaffbar sind; ich verfahre vielmehr, sobald mir auf Reisen der mitgenommene Vorrat ausgeht, so, dass ich mir Films kaufe, welche ich auf diese Grösse zuschneide. Seit die elektrischen Taschen-lämpchen zu billigstem Preise käuflich sind, bereitet es keinerlei Schwierigkeiten selbst in dem primitivsten Gasthaus Abends das Schlafzimmer in eine Dunkelkammer umzuwandeln und so das Zerschneiden der Films mit Sicherheit auszuführen. Um das Einlegen der auf 41/2:5 cm zerschnittenen Films in die Kassetten vorzunehmen, benutze ich die bekannten Lichtisolirungsblätter Antireflexfolien, welche ich mit der einen Seite auf ein Blech vom Format  $4\frac{1}{2}:5$ aufklebe, während ich gegen die andere Seite die Films gegendrücke. Eine für die dünnen Kassetten nicht zu dicke Sorte von Lichtisolirungsblättern ist z. B. die bei O. Spitzer, Berlin W. 30, Gleditschstrasse 47 käufliche.

Um bei Zeitaufnahmen das Stativ zu entbehren, sofern eine horizontale Unterlage (Fensterkopf, Tisch etc.) für das Instrument benutzbar ist, habe ich eine auf die Triebstange bei c aufschiebbare Stütze konstruirt (vgl. Fig. 1), welche wenn nötig, durch Lösen einer Schraube leicht abgenommen werden kann; für gewöhnlich jedoch kann man diese filter zu bringen gestattet. Die Teile

Stütze mit dem Apparat verbunden lassen, da sie in keiner Weise hinderlich ist. Zugleich trägt die Stütze eine Klammer welche den Knopf c herunterzudrücken gestattet, wodurch das Vornehmen von



Zeitaufnahmen sehr erleichtert wird. Ohne dieses Hilfsmittel muss bei Zeitaufnahmen während der ganzen Expositionsdauer der Knopf c des Apparates mit der Hand niedergedrückt werden, wobei Erschütterungen fast unvermeidlich sind, Hingegen lassen sich nach der neuen Methode mit Sicherheit scharfe Zeitaufnahmen machen, da man nur am Anfang und Schluss der Exposition die Klammer in Tätigkeit zu setzen braucht, welche sobald sie nach dem Objektiv zu hinbewegt wird, den Knopf niederdrückt und ihn wieder loslässt, sobald man sie von c wegbewegt.

Eine weitere Neuerung ist die Anbringung eines Schiebers bei J und J (vgl. Fig. 2) welcher vor das Objektiv

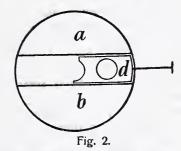

eine Gelbscheibe oder ein anderes Licht-

dieses Schiebers können nicht durch Löten an dem Apparat befestigt werden, da die Hülsen des Photostereo-Binocle aus dem bekanntlich kein Lot annehmenden Aluminiummetall bestehen Bei der schematisch in Fig. 2 dargestellten Anordnung ist es indessen leicht die Schienen a und b in welchen der Schieber d sich bewegt, ohne Löten an der Innenseite des vor dem Objektiv befindlichen Diaphragmas J festzumachen.

Manche Amateure lassen sich vielleicht durch den hohen Preis des Stereoskops, welches zu dem Photo-Stereo-Binocle von der Firma Goerz gelietert wird, von der Anschaffung dieses Apparats abschrecken. In der Tat ist es merkwürdig, dass Stereoskope für Bilder von grösserem Format zu äusserst geringem Preis in den Handel gebracht werden, während es an entsprechenden billigen Betrachtungsapparaten für kleine Bilder, wie sie das Photosterco-Binocle liefert, bis vor kurzem durchaus mangelte. Es ist daher mit Freuden zu begrüssen, dass die Firma G Krauss (Stuttgart, Königstr. 72) neuerdings ein für solche kleine Formate vortrefflich geeignetes Instrument zu dem sehr billigen Preis von 3,60 Mk. unter dem Zubehör eines mit der Bezeichnung Polyskop versehenen Apparats in Vertrieb bringt, so dass kein Besitzer des Photostereobinocle sich darauf beschränken sollte, das Instrument nur zur Anfertigung von nichtstereoskopischen Bildern zu benutzen.

Ferner kann das Photostereobinocle bequem dazu verwandt werden, die Bilder, welche es selbst geliefert hat zu vergrössern. Hierfür setze man es an Stelle des Objektives an einen mit weit ausziehbarem Balgen ausgestatteten photographischen Apparat und lasse wenn man auch sehr schwache Vergrösserungen erzielen will, einen Blechrahmen anfertigen, welcher einerseits an der Stelle K (Fig. 1) (also dort, wo die Kassetten ihren Platz finden) an das Binocle angefügt wird und an der gegenüberliegenden Seite das zu vergrössernde Negativ trägt. So wird der für schwache Vergrösserungen erforderliche weite Abstand des Negativs vom Objektiv, welcher sich durch Ausziehen des Tubus allein alsdann nicht erzielen lässt, hervor-

gebracht.

Auf eine weitere Verwendung des Photostereo - Binocle seien diejenigen Amateure aufmerksam gemacht, welche ausser diesem Instrument noch einen zweiten photographischen Apparat mit sich führen; sei es nun, dass grösseren Sicherheit wegen (wie es bei längeren Reisen wünschenswert ist) die zweierlei Apparate mitgenommen werden, sei es, dass man nur als Geheinkamera das Binocle benutzen will und für Landschaftsaufnahmen einen solchen Apparat, welcher grössere Bilder liefert, bevorzugt. Besonders Alpinisten werden es bequem tinden, bei leichteren Touren einen photographischen Apparat grösseren Formats zu besitzen, bei schwierigen Bergbesteigungen aber den schweren Apparat in ihrem Hotel zurücklassen zu können und werden ausser dem unentbehrlichen Feldstecher keinerlei Instrumente bei sich tüliren wollen. Einerlei nun, aus welchem Grunde man zeitweilig einen zweiten Apparat bei sich hat, man ist stets in der Lage mittels desselben unter Vorschaltung Photostereobinocle Teleaufnahmen auszuführen und zwar sind bei letzterm die Linsen so zu schalten als ob man es für den Durchblick, nicht als ob man es für eine gewöhnliche photographische Aufnahme benutzen wollte. Das photographische Bild wird innerhalb des zweiten photographischen Apparates Das Prinzip auf welchem die Möglichkeit dieses interessanten Verfahrens zur Ausführung von Teleaufnahmen beruht, ist in einer Abhandlung von R. Audra (Bull. Soc. Franc Phot. 1905 Seite 238) auseinandergesetzt, im Auszug auch in Eders Jahrb. f. Phot. 1906 S. 327) auch ist die Verbindungsweise der beiden Apparate dort durch eine Abbildung erläutert.

Diejenigen, welche für Projektionszwecke die kleinen Bilder des Photostereo-Binocle zu benutzen wünschen, seien noch auf das weitere Zubehör zu dem schon genannten Polyskop auf-

merksam gemacht. Unter der Bezeichnung \*Taxiphot« wird diesem Instrument ein Apparat zum bequemen Betrachten und Aufbewahren von 300 Diapositiven, deren Format 45×107 mm beträgt, beigegeben. Bei Projektionen erleichtert dieser allerdings einigermassen kostspielige Apparat das Auswechseln der einzelnen Diapositive ausserordentlich und gewährt eine grosse Sicherheit gegen jede Beschädigung der Diapositive, da kein Herausnehmen derselben aus ihren Trägern während der Projektion erforderlich ist.



#### Ueber die neuen Cessare.

(Mitteilung aus dem Zeiss-Werk.)

Die günstige Aufnahme, die das Tessar 1:6,3 gefunden hat, hat neuerdings die Anregung gegeben für bestimmte Zwecke noch lichtstärkere Tessare zu konstruiren. Die Versuche haben zur Konstruktion der Tessare 1:3,5 und 1:4,5 geführt, die soeben vom Zeisswerk als Serie 1 cherausgegeben werden und die spezifischen Vorzüge des Tessartypus aufweisen, nämlich den einfachen Bau und die hervorragende Schärfe und Brillanz des Bildes.

Das Tessar 1:4,5 wird in den grösseren Brennweiten als lichtstarkes Objektiv für Projektionen, für Porträtund Gruppenaufnahmen, in den kleineren Brennweiten als sehr lichtstarkes Universal-Objektiv für Handkameras, besonders für Sportaufnahmen und alle anderen Arten kurzer Momentaufnahmen empfohlen. Der scharf gedeckte Bildkreis ist etwas kleiner als beim Tessar 1:6,3, umfasst jedoch bei voller Oeffnung immer noch ca. 55°, so dass ein gegebenes Plattenformat von einem Tessar 1:4,5, dessen Brennweite gleich der Plattendiagonale ist, ausgezeichnet wird. Dementsprechend wird z. B. für Handkameras für das Format 9 × 12 cm<sup>2</sup> das Tessar 1:4,5 f = 150 mm angeboten.

Dem Prospeckt ist eine autotypisch reproduzirte Wassersportaufnahme und ausserdem, ebenso wie seinerzeit dem Prospekt über das Tessar 1:6.3 eine als Lichtdruck wiedergegebene Aufnahme der Objektivprüfungstafel des Zeisswerkes, beigelegt, die mit dem Tessar 1:4,5 gemacht worden ist.

Die gute chromatische Korrektion des Tessars 1:4,5 macht es in Verbindung mit der hohen Lichtstärke für Dreifarbenaufnahmen nach der Natur besonders geeignet. Einen Beweis von seiner Leistungsfähigkeit auf diesem Gebiete gibt ein wohlgelungenes Damenbildnis von Nikola Perscheid, das autotypisch vervielfältigt worden ist und den Interessenten vom Zeisswerk auf Wunsch gern zugesandt wird.

Das Tessar 1:3,5 gibt bei voller Oeffnung für ein Gesichtsfeld von etwa 35° ein ebenes und überall gleichmässig scharfes Bild. In 2 kleinen Brennweiten hergestellt, soll es als Spezialobjektiv für kinematographische Zwecke dienen, in 3 grossen Brennweiten dagegen für die Projektion undurchsichtiger Gegenstände und vor allem für die Porträt-Photographie. Für alle diese Zwecke werden dort, wo besonders hohe Lichtstärke nötig ist, bisher noch die schlechthin sog. »Porträt-Köpfe« benutzt, die mit gewissen Modifikationen nach dem vor über 60 Jahren von Joseph Petzval geschaffenen Typus hergestellt werden. Das Tessar 1:3,5 kommt diesen Petzval-

Objektiven an Lichtstärke annähernd gleich, in der Ausdehnung des benutzbaren Bildfeldes übertrifft es sie erheblich.

Auf eine Eigenschaft sei noch hingewiesen, die allen Tessaren der verschiedenen Serien eigen ist, das ist die vollkommene Orthoskopie. Diese ist nämlich, abgesehen von den äusserst seltenen Fällen, in denen man Objekte in gleicher oder annähernd gleicher Grösse photographiren will, bei den Tessaren in höherem Grade erreicht, als z. B. bei allen symmetrischen Objektiven von vergleichbarer relativer Oeffnung. Gegenüber der unrichtigen, aber landläufigen Auffassung, dass die symme-

trischen Objektive schlechthin verzeichnungsfrei seien, verdient diese Tatsache hervorgehoben zu werden.

Gerade im Punkte der Orthoskopie haben die lichtstarken unsymmetrischen Objektive vor den symmetrischen den Vorzug voraus, dass es der Konstrukteur bei ihnen in der Hand hat, die beste Korrektion der Verzeichnung für den Abbildungsmaassstab herbeizuführen, für den das betreffende Objektiv in erster Linie benutzt werden soll, so bei den Tessaren 1 6.3, 1 4.5 und 1 3.5 für stärkere Verkleinerungen, bei den Reproduktionstessaren dagegen für schwächere Verkleinerungen.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Ueber das latente Bild von Dr. B. Homolka. Man nimmt an, dass nur gewisse organische Verbindungen von ganz bestimmter Konstitution befähigt sind, das latente Lichtbild zum sichtbaren Negativ zu reduziren oder anders ausgedrückt, dass die Substanz des latenten Bildes nur diesen Verbindungen gegenüber oxydirende Wirkungen auszuüben vermag. Die Frage, ob diese Substanz ein Oxydationsmittel im weiteren Sinne des Wortes ist, d. h. ob sie nicht nur die sogenannten Entwickler sondern auch andere organische Verbindungen zu oxydiren vermag, ist trotz ihrer Bedeutung für die Theorie des latenten Bildes noch nicht erörtert worden und ihr ist der Verfasser experimentell näher getreten. Von den zahlreichen oxydabeln organischen Substanzen sind nur wenige geeignet, hier eine klare Antwort zu geben, denn das Oxydationsprodukt muss gefärbt und zugleich unlöslich sein. Der Verfasser fand als geeignete Substanzen dafür das Indoxyl, die Vorstufe des Indigos und das ihm sehr nahestehende Thioindoxyl. Das Indoxyl löst sich reichlich

in Wasser mit gelblicher Farbe und grünlicher Fluorescenz und wird durch die mildesten Oxydationsmittel sofort in blauen unlöslichen Indigo verwandelt. Das Thioindoxyl ist in Wasser wenig löslich, jedoch leicht in verdünnten Alkalilaugen und wird dann durch Oxydationsmittel in roten Indigo übergeführt.

Versuche haben nun ergeben, dass sowohl Indoxyl, als auch Thioindoxyl durch die Substanz des latenten Bildes, bezw. durch einen bestimmten Anteil derselben zu den entsprechenden Indigofarbstoffen oxydirt werden, obgleich diese Körper eine Konstitution haben, die entwickelnde Eigenschaften auszuschliessen scheint. Das latente Bild zu den Versuchen wurde hergestellt durch Belichten einer Bromsilbertrockenplatte mit 3 Prozent Jodsilber unter einem Chapman - Iones'schen Skalenphotometer mittels einer Wallratkerze in 305 mm Entfernung durch 30 Sekunden (das sind rund 322 MSK). Mit Amidol entwickelt zeigten die Platten 22º ententsprechend etwa 12° Scheiner. Bringt

man eine so belichtete Platte in eine etwa 2 prozentige wässrige Lösung von Indoxyl, so erscheint alsbald das sichtbare Bild. Ein Zusatz von Natriumsulfit beschleunigt die Entwicklung, Bromkalium selbst in bedeutender Menge verzögert nicht, hält aber sehr klar (bemerkenswerte Unterschiede mit den gewöhnlichen Entwicklern). Es wurde daher folgende Zusammensetzung des Bades gewählt:

| Wasser .        |   |   |   |       | 100        | ccm |
|-----------------|---|---|---|-------|------------|-----|
| 60/0 tige Natri |   |   |   |       |            |     |
| Bromkalium      |   |   |   |       |            |     |
| Indoxyl .       | • | ٠ | ٠ | 1,5 - | <b>—</b> 2 | "   |

Die Platte ist in dieser Lösung in 5-8 Minuten ausentwickelt und wird dann gespült in saurem Bade fixirt und gewaschen.

Für Thioindoxyl nimmt man folgende Mischung:

| Wasser                    | 100 | ccm |
|---------------------------|-----|-----|
| Normal-Natronlauge        | 10  | ,,  |
| Natriumsulfitlös. 6% tige | 10  | "   |
| Thioindoxyl               | 1,5 | gr  |

Am Tageslicht erscheint das mit Indoxyl entwickelte Bild grün, das mit Thioindoxyl entwickelte orangegelb. Beide zeigen im reflektirten Licht starken Metallglanz. Schon bei oberflächlicher Betrachtung ergibt sich, dass die Bilder nicht einheitlicher Natur sind und aus Indigo, bezw. Thioindigo und metallischem

Silber bestehen. Man kann das Silberund das Farbstoffbild leicht von einander trennen. Nach einem Härten mit Alaun bringt man die Bilder in Cyankaliumlösung, wodurch das Silber gelöst wird und das blaue, bezw. rote Bild rein zurückbleibt. Bringt man aber die beiden gemischten, gehärteten Bilder in eine schwach alkalische 3-5 prozen-Lösung von Natriumhydrosulfit (Na2 S2 O4), so wird das Indigobild reduzirt (verküpt) und geht als farbloses Indigoweiss in Lösung, während auf der Platte nun das Silberbild zurückbleibt. Dieses erscheint in der Durchsicht braun. im reflektirten Lichte weiss, metallisch glänzend, ähnlich einem auf einer nassen Platte physikalisch entwickelten Bilde. Aus der angewandten Hydrosulfitlösung scheiden sich an der Luft alsbald blaue Flocken von Indigo, bezw. rote Flocken von Thioindigo aus.

Das in dem Mischbild enthaltene Silberbild lässt sich mit Quecksilberchlorid bleichen und wie gewöhnlich verstärken. Auch die Solarisationserscheinung lässt sich mittels der Indoxylentwicklung sehr schön zeigen und zwar mit grösserer Sicherheit als mit gewöhnlichen Entwicklern und man kann auf diese Weise tadellose Duplikatnegative herstellen.

Auch Diapositivplatten und Bromsilberpapier geben mit diesen Körpern schöne Resultate, bezw. Bilder von eigentümlichen Tönen.

(Phot.-Korresp., Febr. 07, S. 55.)



#### Bei der Redaktion eingegangen.



Dr. R. Krügener in Frankfurt a. M. sendet seine Hauptpreisliste No. 21 vom März 07 über die zahlreichen Kameramodelle, die von der Firma gebaut werden, unter denen die Delta-Kameras eine hervorragende Stelle einnehmen. Modelle sind genau abgebildet und ihre Vorzüge beschrieben. Die drei von der Firma besonders hergestellten Objektive: Primar, Doppel-Anastigmat → Delta v und Dominar, sowie Kassetten und Verschlüsse werden besonders behandelt. Das Streben der Firma geht dahin, die Kameras bei gleicher Plattengrösse immer kompendiöser und leichter herzustellen und das ist bis zu einem hohen Gradegelungen. Esistunglaublich was in einem sokleinen Kästchen untergebracht ist. Den Plattenkameras schliessen sich die Rollfilmkameras an und beiden sind auch die Stereokameras angefügt. Dann folgen Vergrösserungsapparate, ein Teleobjektiv und Stative.

Der Preisliste liegt ein besonderes Zirkular bei, worin Herr Dr. Krügener bestimmt erklärt, nach wie vor nicht an Abzahlungsgeschäfte zu liefern gegenüber unwahren Gerüchten, darüber von Reisenden der Konkurrenz

verbreitet würden.



#### Preisausschreiben.



Das Preisausschreiben der Firma Dr. Lüttke & Arndt, Wandsbek im Monat März gilt für die besten Leistungen auf deren Aristo-Papieren und -Postkarten und wird zweifellos ebenso wie die beiden vorhergegangenen Preisausschreiben wieder zahlreich beschickt werden. Die helleren Tage im März gestatten es den Amateuren, sich wieder der Verwendung von Auskopir-Papieren zuzuwenden, unter denen die Aristo-Papiere sich in jüngster Zeit ganz ausserordentlicher Beliebtheit erfreuen.



#### Zu unserem Bilde.



Zu den ägyptischen Volkstypen, die wir der Freundlichkeit der Herren Reiser & Binder in Cairo verdanken, gehört auch das heute reproduzirte Mädchen von der Nil-Insel Philae in Ober-Aegypten bei Assuan, jener Granit-Insel, die wegen ihrer herrlichen Lage und ihrer Tempelbauten berühmt ist, aber leider von den Wogen des Nil arg angenagt wird. Die Insel war der Göttin Isis geweiht und der Isistempel ist auch das besterhaltene Bauwerk, dessen Reste uns aus dem Altertum überkommen sind. Was uns an dem Bilde auffällt, sind die Schlitzaugen des ägyptischen Typus und die wulstigen Lippen, sowie die eingedrückte Nase, die auf Negertypus deuten. Wir haben es also hier wahrscheinlich mit einer Blutmischung zu tun. Das dünne weiche Gewebe, das über die Schulter hängt, macht einen recht antiken Eindruck und zeigt wie fest doch die Ueberlieferung in den Handwerken sitzt, eine Erscheinung, die wir auch bei unseren Handwerken betrachten können. Es finden sich bei den aus dem Altertum stammenden Handwerken gewisse Gebräuche und Methoden, die selbst durch die praktischsten Neuerungen nur schwer zu verdrängen sind. Dagegen sind die neu entstandenen Fächer der Technik viel leichter beweglich in ihren Methoden und in der Aufnahme von Verbesserungen.



# Bekanntmachung.

Seitens einer grossen Anzahl von Interessenten unseres Preisausschreibens wurde an uns mit dem Ersuchen herangetreten, den Schlusstermin der Bildeinsendungen zu verlängern. Wir entschlossen uns, diesen Wünschen unserer Kunden nachzukommen und verlegen daher die Endfrist für die Einsendungen zum Wettbewerb auf

## Samstag den 15. Juni d. Js. mittags 12 Uhr

Wir bemerken noch hierzu, dass wir nach Ablauf der vorgenannten Stunde keine Wettbewerb-Sendungen mehr annehmen können, worauf wir bei de<sup>r</sup> Postaufgabe der Bilder zu achten bitten.

Es gelangen unwiderruslich innerhalb vier Wochen nach dem Schlusstermin Mk. 10000 (Zehntausend Mark) in barem Gelde ungekürzt zur Auszahlung, d. h. es werden sämtliche ausgeschriebenen Preise voll verteilt.

Die Auszahlung der Preise besorgt für Deutschland die Direktion der Diskonto-Gesellschaft Berlin, für Oesterreich die Wiener Lombard- und Escompte-Bank Wien, für Ungarn die Königl. ungar. Postsparkasse Budapest für alle übrigen Länder die General Direktion der Gevaert-Werke.

Ueber das Gevaert-Preisausschreiben ist eine 64 Seiten starke Broschüre erschienen, welche nicht nur die Wettbewerb-Bedingungen ankündigt, sondern zugleich einen Wegweiser zur Erzielung besonders exakter Tonungen enthält. Wir versenden diese Broschüre an jeden Interessenten gratis und franko. Bessere Handlungen photographischer Artikel haben diese Broschüre vorrätig und folgen sie zur Bequemlichkeit ihrer Kundschaft direkt aus.

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie., (Direktion: Carl Hackl)

Berlin W., Lützowstrasse 9.

#### Arbeitsmarkt.

#### Offene Stellen.

Ich suche zum baldigen Eintritt einen tüchtigen Gehilfen für Alles. Derselbe muss vorzüglicher Negativ- und Positiv-Ketuscheur sein Etwas Kenntnisse in der Bromsilber-Refusehe erwünscht, jedoch nicht Bedingung Der Posten ist dauernd und angenehm. Ausführliche Angebote mit Photographie und Gehaltsforderung bei vorzüglicher Penslon erbeten an Carl Ingenhag, Ürdingen a. Rhein. | 2716

Suche einen jungen Mann als Kopirer, Gefl. Offerten nebst Gehaltsansprüchen bei freier Station sind einzusenden an Theodor Loos, Phot., Koblenz, Schlossstr, 22

Neg.-Retuscheur u. Operateur, mit Formenverständnis arbeitend und durchaus sicher im Atelier, findet möglichst ball Stellung. Porträt, Zeugnisabschriften und Gehaltsforderung erbeten an Gebr Slebe, Steitin

#### Gesuchte Stellen.

Für meinen Sohn 1305 mit Zeichentalent, suche zum Lehrlingsstelle in photographischem Arclier, möglichst bei freier Station, ev. auch ausserhalb. Gest. Offerten erbittet

#### G. Rehkuh, Schlächtermstr. Berlin W., Lützowstr 63

I. Kopirer 20 Jahre alt, auf allen gangbaren modernen Papieren durchaus sicher und selbständig, wie Pigment, Matt-Albumin usw., in Atelier und Laboratorium bewandert, sucht gestützt auf prima Referenzen erster Firmen baldigst Stellung im In- oder Auslande. Gehaltsanspruch 130-140 Mk monatlich. Werte Angebote erbeten unter J N 100 hauptpostlagernd Frankfurt a M

Ein tüchtiger Neg .- u. Pos.-Retuscheur, welcher mit Formenverständnis zu arbeiten versteht, sucht für sofort oder später angenehmen Posten. Werte Angebote erbeten an (arl Weber, Allendorf a. d. Lahn (Hessen) Triebstr. 7.

Gehilfe für Alles, hauptsächlich Kopirer für Matt-Protalbin und alle Glanzpapiere, im Tonen gut bewandert, sowie in und ausser dem Hause Vorzügliches leistend, sucht, gestützt auf gute Zeugnisse, zum 1. April dauernde Stellung. Werte Angebote erbeten an Josef Schaap, Hoerde, Bismarkstr. 3.



#### Blitzlicht - Saison

Momenfaufnahmen Tip Top Sonnenblitz

gesetal. geschätzt) höchster Lichteffect, raucharm,

#### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Ze tlientkerzen
Patent u G M S)
Geringste Rauchentwicklung

Geringste Rauchentwicklung
Höchste Lichteffect.
Verlangen Sie das soeben
erschienene kleine Wek
"Das Magneslum - Kunstlicht In der Photographle"
von Franz Pettauer
mit 13 Abbildungen im Text,
2 Kunstheilagen und 1 Taiel
ve rgleichende Aufnahmen einer
Farhentafel.

Farbentafel. Versand dieses soeben er schiene en Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Selb, Wien I, Grillparzerstr. 5.

#### Für Ceute aller Stände.

\* Glänzende Einnahmen. \*

Jahre hinduich siehert sich, wer schnell den Orts- oder Bezirksalleinverkauf eines grossartigen Patent-Massenartikels übernimmt Riesen-Absatz. Laden und Kapital unnotig. Ein durchaus reeller Artikel dessen Vertrieb keinen Verdruss, sondern hohe Befriedigung bringt. Keine Uebertreibung! Ein Versuch beweist. Prospekte und Alleinverkaufs - Condi-tionen gratis. Man schreibe Postkarte an Karl Frische in Kaldenkirchen Rheinland).

#### In guter Lage Elberfelds grosses, prachtvolles Photographisches

#### Atelier ==

mit Lift, elektrischem Licht und Nebenräumen, billig zu vermieten Offerten unter "Ke. 4173" an Rudolf Mosse, Elberfeld. 1364

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Öbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

 Durchm
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60 mm

 Mk
 1.25
 1.50
 1.75
 2. 2.25
 2.02
 2.75
 3. 3.25

 Durchm
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100 mm

 Mk
 3.50
 3.75
 4.- 4.25
 4.0
 4.75
 5
 5
 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

思為容易容易容易容易容易容易容易容易容易容易容易容易容易

Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### \$\frac{\partial \partial \par

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk,

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

## SATRAP-BROM-SILBER-PAPIER

für Kontaktdrucke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss für Vergrösserungen

Marke C = matt, glatt, weiss für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss für Kontaktdrucke

Marke Chamois = grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur · · · · · · Verfügung · · · · · ·

= Bezug durch Handlungen. =

#### Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg, Tegeler Weg 28/33.



Film-Streckhalter, Film-Hantel, Stiel-und Rinklemmen, Dreiktrall-Pattenhalter. Engros und Export. August Chr. Kitz Frankfort a. M

ssenswertes denkende Frauen, Jehrr hyg. Buch

reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. -. Bücherriste gratis.

=R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =





#### ive & Soltman

Fernsprech-Anschluss BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Dependen-Adresse Amt 4, No. 1841.

#### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk. 1,30 0.70

excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter Mk. 1,50.

Sachsen!

Verlangt gratis Probenummer der Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, vom Verlag Dresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.

#### Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

## Busch=

Anastigmate
Aplanate

Bis=Celare

Fand - Kameras



## Kondensoren



mit zwei und drei Linsen in Spezial-Messingfassung, die in bequemer Weise das Herausnehmen und Reinigen der Linsen gestattet.

or or or or

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vormals

Emil Busch A. & G.

Rathenow.



## Dr. R. Krügener



Frankfurt a. M.

Schutzmarke

Fabrik photographischer Apparate und Chemikalien.
Aeiteste Fabrik
photograph. Chemikalien in Patronenform.

Photograph. Entwickler in hervorragender Göte und Haltbarkeit, in neuer Patronenform (D. R. G. M. und concentrirten Lösungen.

Neutrales Tonsalz u. Borsaure-Tonfixirpatronen mit hochstem Goldgehalt

Bunt-Tonungen, — Gold- u. Platinbäder, — Fixirsalz. — Vers ärker. — Abschwacher etc



#### Neu!

Neu!

#### Delta-Blitzlichtpulver

mit Delta-Blitztaschen,
patentam lich geschützter Vorrichtung
zum Abbrennen und zur Erzielung
höchsten Lichteffects.

Raucharm und äusserst lichtstark, in Originalpackung [absolut gefahrlos, zum Postversan l zugelassen!

Man verlange Specialliste F für photographische Präparate. Ueber Delta-Cameras verlange man Hauptcatalog No. 63.

#### Nameden and a language and a languag

Rheinische Trockenplattenfabrik

4. B. Gebhardt, Köln,

Pantaleonswall
No 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise.

Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.





## Lenta-

ist ein ganz vorzügliches

# Gaslicht-Papier

12 verschiedene Sorten.

Die neuen Sorten Lenta L. u. M. llefern reinschwarze, brillante Bilder und zeigen auch bei längster Entwicklungsdauer keinerlel Gelbschleier.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt No. 18 kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft — Steglitz-Berlin

### PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Wissenschaft der Reklame 10     | 09 | Preisausschreiben . |  |  |  | 118 |
|-------------------------------------|----|---------------------|--|--|--|-----|
| Aus der Vogelspektive des Faches. 1 | 11 | Firmennachrichten . |  |  |  | 119 |
| Repertorium:                        |    | Patentliste         |  |  |  | 119 |
| Sparsamkeit mit Platin 1            | 16 | Briefkasten         |  |  |  | 120 |
| Rei der Redaktion eingegangen       | 17 |                     |  |  |  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufent. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt hei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder hei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goerz-Doppel-Anastigmax, "CELOR"

Serie Ib

1:4,5-1:5,5.

#### Spezial-Objektiv

für allerschnellste Aufnahmen, Momentaufnahmen bei ungünstigem Licht, Porträts im Atelier und im Zimmer Dreifarbenaufnahmen, Projektion etc.



Die Hinterlinse allein kann mit kleineren Blenden an selbständiges Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden

#### Spezial-Beschreibung kostenfrei.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse Triëder-Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschienen.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ AktienAnstalt BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C. NEW-YORK PARIS CHICAGO1-6 Holborn Circus. 52 East Union Square. 22 Rue de 'Entrepôt. Heyworth Hidgs.

## Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

## Schleussner-Platten

zuverlässig, lange haltbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulatiousfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen,

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankfurt a. M. 24

Vollkommenes Universal-Objektiv.

Verkittet



## Geka-Werke Offenbach

Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.



Helins

(in a

-HIER ANZUNDEN! -

Neuheit!

Neuheit!

#### Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helio -Blitzlichtpulver

in getrennter Packung für den Post-

Post-

geeignet

Geka- und Helios-Momentkapseln

Be zug durch die Händler

Man verlange die Blitzlichtbroschüre

## EURYPLAN

D. R.-P. 135742 W.-Z. 87042

Neuester Anastigmat-Typus der Gegenwart

in den drei Serien:



F:4,5; F:6;

F:7

Bisher unerreicht

Hinterlinse bei voller Oeffnung haarscharf zeichnend Wird mit allen Cameras geliefert.

Auf Wunsch 8 Tage zur Probe.

Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismen etc.etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck, Berlin Wilmersdorf XII.

### Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

## "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte er änzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts,
Berlin, Bendlerstr. 13.

## Das Welfall.

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte.

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow-Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich 3 Mk. Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und befähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt."

Der Reichsanzeiger.

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten.

"Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis."

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm empfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.

## Warum

glänzenden Papieren
immer mehr und mehr auf
die Casoidin-Papiere über?

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 19. März 1907.

No. 12.

#### Die Wissenschaft der Reklame.

Von Joh. Gaedicke.

in amerikanischer Millionär begründete die Notwendigkeit der Reklame, der er sein Vermögen dankte, mit den Worten: »Was nützt es mir, wenn ich das beste Fabrikat verkaufen kann und Niemand weiss, dass es bei mir zu haben ist « — Schlagender kann wohl die Bedeutung der Reklame für das Geschäftsleben nicht charakterisirt werden.

Deutschland steht in der Erkenntnis dieses für das Geschäftsleben so wichtigen Faktors immer noch gegen die Engländer und Amerikaner zurück, wenngleich durch die schärfer werdende Konkurrenz der letzten Jahrzehnte sich darin gezwungen ein Wandel vollzogen hat. Es haftet uns Deutschen aber noch eine gewisse Kleinlichkeit an, die allerdings leicht aus dem Werdegang unserer Entwicklung erklärlich ist, denn wir sind so zu sagen eine jung etablirte Nation, während die englisch sprechenden Völker alte Firmen sind, die im Laufe der Jahrhunderte grosszügiger geworden sind. Erst eine weitere Ausdehnung unseres Geschäftes auf dem Weltmarkt wird uns sicher auch diese Eigenschaft erwerben lassen

Bei dieser Sachlage und auch aus der deutschen Gründlichkeit heraus ist es erklärlich, dass der annoncirende Geschäftsmann gern wissen möchte was

ihm jede einzelne Annonce einbringt. Das zu ermitteln ist aber ein Ding der Unmöglichkeit, wie weiter unten ausgeführt werden wird.

Man kann die Annoncen einteilen in aktuelle und chronische. Die aktuellen Annoncen werden meist nicht oft wiederholt und betreffen augenblickliche Angebote und Nachfragen, wie Stellen, Vermietungen Geschäftsverkäufe etc., sie sind also für den Tagesbedarf bestimmt und werden vielfach unter Chiffre aufgegeben. Bei ihnen ist die eintretende oder ausbleibende Wirkung sofort ersichtlich und trotzdem können sie zu schiefen Urteilen Wenn man die Wirksamkeit eines Blattes nach der Anzahl der eingelaufenen Adressen auf eine Chiffre beurteilen will, so ist das falsch, wenn man nicht gleichzeitig die Qualität der Offerten berücksichtigt, denn eine Offerte, die aus der Annonce in einem vornehmen Blatt mit beschränktem Leserkreis herrührt ist vielleicht mehr wert, als zehn Offerten, die durch ein Blatt kommen, das ein weniger gewähltes Publikum hat. Wenn aber gar keine Offerten einlaufen, so braucht das auch nicht dem Blatte zur Last gelegt zu werden, sondern es liegt meist daran, dass für das bestimmte Angebot überhaupt keine Reflektanten existiren, häufig auch an der ungeschickten Stilisirung der Annonce.

Noch weniger zuverlässig ist das System der Kennummern bei den chronischen oder Dauerannoncen bezüglich des Urteils über ihre Wirksamkeit. Dauerannonce hat den Zweck die annoncirende Firma einzuführen und in einem möglichst weiten Kreise Interessenten in Erinnerung zu erhalten, damit man bei eintretendem Bedarf sofort an die Firma denkt, die sich dem Gedächtnis durch häufiges Lesen eingeprägt hat. Dies ist der Hauptzweck der Dauerannonce, deren Wirkung daher eine langsame aber nachhaltige ist. Nur in seltenen Fällen bei aufsehenerregenden Neuheiten wird sie wie eine aktuelle Annonce wirken und die Kontrollnummer bietet eine Handhabe die Wirksamkeit eines Blattes mit einiger Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, aber auch nicht mit Sicherheit, denn wenn man die annoncirende Firma aus ihren Dauerannoncen kennt, so schreibt man ihr ohne die Nummer zu nennen, die man überdies leicht vergisst, auch nicht für wesentlich hält. Oder man kennt die Firma aus einem Blatt, das man regelmässig liest und findet dieselbe Annonce im Augenblick des Bedarfs in einem anderen Blatte, das man nur einmal zur Fland genommen hat und schreibt nun mit der hier gefundenen Kontrollnummer, dann erntet das letztere Blatt den Ruhm für die Verdienste des ersteren. Man sieht also dass das System der Kontrollnummern ein trügerisches ist und keinen sicheren Maasstab gibt für die Wirksamkeit der Annoncen einem bestimmten Blatte.

Die Wirkung der Dauerannonce ist eine sich aus vielen Einzelwirkungen summirende, wie bei dem bekannten Versuch mit der Fortbewegung eines Eisenbahnwagens. Es ist einer Person unmöglich ihn weiter zu bewegen, wenn man ihm aber oft wiederholte Stösse versetzt, so kommt er durch die Summirung der Kräfte in Bewegung und kann dann von einer Person weitergeschoben werden. So wirkt auch eine Dauerannonce durch viele kleine Stösse, die endlich eine Gesamtwirkung ergeben,

während man von dem einzelnen Stos keine Wirkung konstatiren kann.

Das Wesentliche einer Dauerannonc liegt darin, dass sie sich leicht den Gedächtnis einprägt, darum sind ellen lange Firmennamen unpraktisch und ebenso ist ein fortwährender Textwechse nicht empfehlenswert, wenigstens dar darunter der Gesamteindruck nicht leiden.

Am leichtesten prägt sich ein Bild ein viel leichter als ein Wort, darum sinc Klischeeannoncen mit einer charakteri stischen Zeichnung sehr wirksam. Ueber haupt darf man an das Publikum kein übertrieb nen Ansprüche bezüglich de Lesens stellen. Ein Blick muss genüger um sich des ganzen Inhalts einer Ankündigung, die man vielleicht einma aufmerksam gelesen hat zu erinnern.

Die Stilisirung der Annoncentexte is von grosser Wesentlichkeit, bewegt sie sich in zu vielen Superlativen, so erreg sie nur Lächeln aber nicht die ernste Beachtung einer vornehm und würdig gehaltenen Anpreisung. Dasselbe gil von den redaktionellen Reklameartikeln die sich immer mehr in der Fachliteratu breit machen. Sobald die Objektivitä verlassen wird hört die Glaubwürdig keit auf.

Der herabgesetzte Preis einer Dauer annonce wird nur dadurch ermöglicht dass ein bestimmter Platz für eine längere Zeit belegt wird und dass ein und derselbe Text oder eine beschränkte Anzah von Texten im Wechsel immer wieden abgedruckt werden. In letzter Zeit haber die grösseren Firmen besondere Steller für ihr Reklamewesen kreirt. Die dafür engagirten Kräfte müssen sich natürlich betätigen und daraus erwächst eine grosse Nervosität im Reklamewesen, die sich in fortwährenden Textwechseln und schwierig zu befriedigenden Geschmacksansprüchen äussern.

Es werden dadurch die Ansprüche an die Tätigkeit der Verleger und der Druckereien dermaassen erhöht, dass wir wenn das so fortgeht, mit Notwendigkeit einer Erhöhung sämtlicher Annoncentarife entgegen treiben.

In neuerer Zeit suchen die Annoncenexpeditionen sich auch bei Dauerannoncen zwischen die Auftraggeber und die Zeitschriftenverleger einzuschieben. Das wäre aber für Fachblätter, wo ein mehr persönliches Verhältnis zwischen Inserenten und den Redaktionen besteht, das zu beiderseitigem Vorteil gereicht, sehr zu beklagen, denn dieses Zwischenglied zieht von beiden Parteien.

Schliesslich sei noch auf einen Punkt aufmerksam gemacht. Manche Fabrikanten glauben der Reklame entbehren zu können weil sie reisen lassen. Sie begnügen sich mit den Aufträgen, die ihnen die Reisenden einsenden und sind zufrieden

wenn sie dabei ihr liebes Leben haben, Das ist aber ein falscher Standpunkt. denn eine solche Firma wird schwerlich zu einer Weltfirma werden und sie würde es bald an den vermehrten Aufträgen ihrer Reisenden merken, wenn sie gleichzeitig Reklame machte. Der Reisende hat nämlich halbe Arbeit mit der Marke einer Firma, für die durch Reklame ein günstiges Vorurteil erzeugt oder die wenigstens allgemein bekannt ist.

Jedenfalls ist die geeignete Reklame eine besondere Wissenschaft, die eifriges Nachdenken und viel Phantasie erfordert, die sich aber, richtig gehandhabt, glänzend bezahlt macht.



#### Hus der Vogelperspektive des Faches.

Als vor ungefähr 10 Jahren zum ersten | Male ein Warenhaus zum Konkurrenten des Fach-Photographen wurde, da ertönten einzelne, aber immerhin Stimmen. deutlich vernehmbare zur Abwehr dieses drohenden Feindes mahnten, in der richtigen Voraussetzung, dass die Warenhaus-Idee Schule machen und zu einer gemeinsamen Gefahr für viele hunderte Existenzen werden würde. Dort und da fanden diese Stimmen auch Wiederhall, ja man raffte sich sogar zu verschiedenen Vorschlägen auf, aber dabei ist es — auch geblieben. — Natürlich, man hätte »einig« sein müssen, der Grosse hätte mit den Kleinen gehen müssen, - aber wie könnte man verlangen, dass der Herr X mit dem Herrn Y — gemeinsame Sache macht, wo Herr X doch ein Wappen in seiner Firma führt, während der Herr V nicht einmal die kleinste Medaille sein eigen nennt. — So blieb ungeschehen, was

geschehen musste, wenn man den Feind geschlossen bekämpfen wollte, — für viele war es eben viel beguemer, zuzusehen, wie jeder einzelne sich seiner Haut wehrte, nach dem Grundsatze: »Wem's juckt — der kratze sich!« — Vielleicht war an dieser Unterlassungssünde auch das neue Evangelium nicht ganz schuldlos, das damals als helle Leuchte in die photographische Welt drang Evangelium der »Kunst-Photographie«, von dem man alles Heil erwartete. -Gut zehn Jahre sind jetzt um, immerhin ein Zeit-Abschnitt, der die Mühe lohnt, einmal Umschau zu halten, und dass man sich fragt: »Was wurde erreicht?« Und da ist es eine unendlich erfreuliche Tatsache, von vorneweg erklären zu können, dass diese abgelaufenen zehn Jahre für die Entwicklung des Kunstgedankens, in der Photographie leuchtender Markstein für alle Zeiten bleiben werden, unendlich viel ist ge-

schehen, diesen Gedanken zu fördern und zu nähren, und es ist unleugbar viel zur Klärung des Kunstbegriffes beigetragen worden, - aber - besser ist es darob in unserem Fach e nicht geworden, das lehren Tatsachen - die in den zehn Jahren zu Tage getreten sind, und die von Keinem weggeleugnet werden können, der mit nur ha!bwegs offenem Sinn in unseren Betrieben wirkte. Tatsachen, die nach den gegebenen Verhältnissen zwar eintreten mussten, die aber trotzdem um so bedauerlicher sind, weil sie nicht von heut' auf morgen aus der Welt zu schaffen sind und weil sie überhaupt nur teilweise noch gut zu machen sind. Wenn ich dieselben nun hier in ihrer unmittelbaren Aufeinanderfolge feststelle, so geschieht dies nicht aus überspannter Nörgelei, sondern von dem ehrlichen Willen bestrebt, mit den gesammelten Erfahrungen jedem Einzelnen und damit der Allgemeinheit zu nützen.

Was vorauszusehen war ist einzetroffen, das Warenhaus landorf hat Nachahmer gefunden. Warenhäuser mit photographischen Ateliers sind wie Pilze aus der Erde gewachsen und da der »Billig«keits-Standpunkt gegenüber dem Kunstverständnis beim grossen Publikum noch oben auf war - und ehilich eingestanden heute noch ist, so haben die meisten di ser Geschäfte die grösstenteils auch vorzüglich fundirt waren, florirt und grosse Umsätze gemacht, die den neidischen Nachbar zu gleichem Tun veranlassten Aber je grösser dort die Unsätze wurden, desto kleiner wurden die Einnahmen in kleinen und mittleren Betrieben, bis mancher ehrsame Fachmann, der bis dahin sich und die Seinen schlicht und recht durchbrachte, sein Atelier zusperren musste, um sich event, bei einem besser situirten Herrn Kollegen als Hilfskraft zu verdingen, oder sich mit dem Apparat am Rücken, dem Hintergrund unterm Arm zu dem mittlerweile mächtig angewachsenen Heer der Reise Photographen zu schlagen, sintemalen der Mensch doch Essen muss, auch wenn er mit

einem Warenhaus nicht konkurriren kann, oder zum Künstler schon - zu alt war, denn: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. « — Da haben wir die erste Tatsache - viele solcher Existenzen sind von ihren zugeknöpiten, besser situirten Herrn Kollegen einfach geopfert worden, als sie das Mittel in der Hand gehabt liätten, diesen Vernichtungs-Prozess abzuwenden. Friss Vogel, oder stirb« so lautete die Parole. Entweder nimm den Kampf mit den Warenhäusern auf oder — werde Kunst Photograph; kannst Du keines von beiden, so gehe unter. Und ist so ein armer Teufel den dritter Weg gegangen, indem er als selbständiger Reise-Photograph hinauszog, wei sielt seine alten Knochen nicht gerne mehr unter fremdes Joch beugen wollten vorausgesetzt, dass er ein solches überhaupt gefunden hätte, da hat seir besser situirter Herr Kollegee gar weidlich den Mund vollgenommen und übe the überhandnehmende Schmutz-Kon kurrenz geschimpft, dass ihm beinahe der Atem vergangen wäre. - Dass doch der Mensch so gerne geneig ist, Ursache und Wirkung zu ver

Während so Warenhäuser, Reise Photographen und andere auf purer Geldgewinn abzielende Unternehmer immer weitere Kreise zogen und manches Fettauge von der Suppe des ansässiger Fachmannes schöpften, hat unentweg die neue künstlerische Richtung ihre Bahn verfolgt. - Aber auch hier ha sich das Sprichwort bewährt: »Von Erhabenen zum Lächerlichen - ist nu ein Schritt! - Unheimlich schnel war aus dem Fachphotographen voi gestern, heute ein »Künstler« geworder und Kunst war mit einmal alles, wa nicht den Stempel des Schleuderge schäfts unauslöschlich an der Stirn trug. — Kunst oben, Kunst unter Kunst auf allen Seiten, Kunst in aller Gassen!

Die ich rief, die Geister werd' ich nun nicht los.

Wenn man zehn von diesen Künstlern fragte: » Was ist Kunst?« So hätte ieder den alleinseligmachenden Glauren, weil er einmal z. B. ein Bild gemacht hat, bei dem das Licht - von hinten kommt. Man hat mit dieser schönen Sache -Kindern — Feuer zum spielen gegeben. Wer in dem Punkte erlebt hat, was ich erlebt habe, der wird mir zustimmen wenn ich sage: »Die zweite Tatsache ist eine heillose Kunstverwirrung im Fache, die ebenso lächerlich als bedauerlich ist.« - Während z. B ausserhalb des Faches stehende Männer, mit genügender Intelligenz und Vorbildung, lahre der Entwicklung zum künstlerischen Schaffen brauchten und ihren Weg über den steinigten Pfad der ehrlichen Selbstkritik nahmen, denen die bedeutendsten Kunstwerke erster Meister gerade gut genug waren ihrem Können als Prüfstein zu dienen - um immer aufs neue einsehen zu lernen, dass der Weg noch weit und das Ziel noch fern liegt, sind die »Kunst-Konfusions-Räte« im über Nacht zu so fertigen Künstlern geworden, Dank einer ausgiebigen Selbstsuggestion, dass sie an keinem Spiegel vorbeikönnen, ohne nicht vor sich selbst den Hut abzunehmen. -Was ein solcher Prinzipal an Grössenwahn und Selbstüberhebung leisten kann, das lasse man sich aus den Kreisen der Mitarbeiter erzählen. in früheren Jahren schon die Technik solche nervösen Atelierbesitzern Gelegenheit gegeben, nach allen Regeln der Kunst zu chikaniren, so ist jetzt mit »Kunst und Individualität« vollends der Teufel los. — Man könnte mit Schilderungen dieser Art ganze Bände füllen und ich beschränke mich auch nur darauf hinzuweisen, wie absurd, abgeschmackt und keinen künstlerischen Charakter verratend, ihre oft sehr rohen bezüglichen Meinungsäusserungen sind. Ich weiss sehr wohl aus Erfahrung, dass unter Mitarbeitern Elemente sind die jeder besseren Einsicht bar, nicht viel besseres verdienen, aber in obiger Beziehung bin ich auch Verfehlungen von Seiten der Chefs begegnet, die man einfach nicht

für möglich halten sollte und die einen bedauerlichen Mangel an Standesbewusstsein bekunden.

Sind diese Sorte Kunstbetriebe schon eine schlimme Nummer, so sind sie noch nicht die schlimmsten, denn im Grunde genommen ist doch noch etwas wie ehrliche Absicht vorhanden, aber Betriebe, bei denen Kunst nur der Vorwand zur Bereicherung ist, moralisch unter die offiziellen Warenhäuser rangiren -- denn sie spiegeln falsche Tatsachen vor — das ist so recht eine Errungenschaft im Fach seit den letzten zehn Jahren. Auch sie führen die Attribute »künstlerisch und modern« in ihrem Schilde, ja dem einen oder dem andern gelingt es sogar durch Protektion sich einen Hoftitel zu verschaffen, der für den Verleihenden mehr ein Armutszeugnis als für den Empfänger eine Ehrung bedeutet, — aber Kunst? Sehen wir uns eine solche Kunst-Anstalt einmal in der Nähe an. Durch die Zeitung wird für ein Hofatelier eine allererste Kraft für Atelier und Retusche gesucht. Und nach Engagements-Abschluss kommt diese erste Kraftan Ort und Stelle. » Künstlerische und moderne Photographie« prangt in grossen Lettern, Strasse auf Strasse ab vom gleissenden Firmenschild. In den Schaukästen wird in kalligraphischen Inschriften an ein kunstsinniges Publikum apellirt. Der Besitzer verschmäht seine Offizin »Atelier« zu nennen, er ist, weils origineller klingt, zur Verdeutschung zurückgekehrt, er hat nur eine Werkstätte, — aber die Firma schmückt das bewusste Wappen. - »Ah« denkt die erste Kraft, die möglicherweise aus einem Betriebe vorerwähnter Gattung gekommen, »endlich für Dich ein Wirkungskreis«, und hoffnungsvollen Herzens steigt er die Treppen hoch, sich dem neuen Kunst-Chef vorzustellen. - Aber schon der erste Schritt ins Atelier bringt eine arge Enttäuschung, — Unordnung, Schmutz, zerrissene Hintergründe, alte, wacklige Apparate, — das ist der erste Eindruck. Das sieht allerdings wesentlich anders aus als er sichs erwartet, nun kommt der Chef in einem schmierigen

Malerkittel. -- Gegenseitige Vorstellung, nochmalige Versicherung nur auf eine allererste Kraft zu reflektiren, ob auch die neuesten Druckverfahren geläufig? - auf die bejahende Antwort des neuen Mitarbeiters wird er an ein Positiv-Retuschirpult gesetzt. Da liegt ein Stoss Visit Celloidinglanzbilder, meist Soldaten. Dem Ton nach unverkennbar im Tonfixirbad gefärbt, bei näherem Hinsehen entdeckt er, dass sie so schlampig wie möglich kopirt sind, von sechs Bildern hat jedes eine andere Kraft, und einkopirter Schmutz ist in den Bildern -- er pinselt und pünktelt und fleckt im Schweisse seines Angesichts — es ist nicht zum fertig werden; aber schon nach einer halben Stunde kommt der Chef, greift nach dem grösseren Stoss Bilder und fragt in einem Tone, der eine Einrede rundweg ausschliesst: Nicht wahr die sind fertig? — Eine Entschuldigung wie vom viel dran zu tun sein wird von Seite des neuen Mitarbeiters laut -- worauf ihm der Hofphotograph prompt zu verstehen gibt, dass die heutigen Gehilten aber schon gar keine praktische Routine haben, «die paar Bilder hat mein Lehrling sonst in einer viertel Stunde fertig! Der allerersten Kraft wird's enge in seiner Haut. Was hat er nicht schon geleistet und jetzt diese Anrede? — Der erste Tag geht um und mit einem Seufzer der Erleichterung legt er das letzte ausgeflekte Positiv hin. Es ist 6 Uhr abends. Er will Schluss machen, aber siehe da kommt der Herr Hofphotograph und erklärt, es würde heute noch matt getont. — Dieser wichtige Prozess wird in der Privatküche des Herrn Hofphotographen vorgenommen. Sie ist kaum vier Qudratmeter gross, am Herd steht die Frau Chefin und kocht das Abendbrot, eine Magd säubert in der Badewanne das Kleinste, ein etwas grösserer Sprössling sitzt auf einem — Porzellan Gefäss, ein grösserer Knabe und ein Mädchen tollen nach Gassenkinderart. - Das ist ungefähr das Milieu, das durch die qualmende Petroleumlampe und den Kochdunst vom

Herd noch vervollständigt wird. Nun bringt der Herr Hofphotograph aus seinem Schlafzimmer zwei grosse Waschbecken — »zum Matttonen« so dozirte er, verwende ich die Schüsseln, man kann sie sauberer halten als Tassen. -Zum Beweise dafür guckt ein Schmutzrand in die Welt, der deutlich die Höhe markirt, die frühmorgens das Waschwasser darin eingenommen hat. - Bei dieser Gelegenheit lässt der Herr Chef gar feinfühlig einfliessen: heutzutage, wo die Arbeitskräfte so hohe Gagen beanspruchen, müsse man sparen wo man kann. -- Aus demselben Grunde wurde später beim aufziehen der Bilder auch kein Filtrirpapier, sondern alte Windeln verwendet. - Dass am andern Morgen die Bilder rotflekig, blaufleckig, geradezu buntscheckig und brüchig waren, und alles nur keinen richtigen Platinton hatten, nahm unseren Mitarbeiter nach dem Erlebten nicht wunder - er legte die Sachen nach Gewohnheit zum Ausschuss. Da belehrte ihn aber der Kunst-Werkstätten-Inhaber« eines besseren: In meinem Geschäfte gibts keinen Ausschuss, das merken Sie sich, alles wird abgeliefert, - Sie sind eben kein Geschäftsmann, sonst würden Sie wissen was das Material kostet und dass man das nicht zum wegwerfen hat.

Ganz ähnliche Erfahrungen machte die allererste Kraft auch im Atelier, im Laboratorium, beim Kopiren, Beim Vergrössern kam es nicht so sehr darauf an, dass die Exposition auch nur annähernd richtig genommen wurde, Hauptsache war nur, dass überhaupt etwas auf dem Papier war, wars gut, so wars gut, wars zu kurz, musste es eben hineinretuschirt werden, wozu hat man so eine teuere allererste Kraft? Ein zweiter Abzug wurde da ebensowenig gemacht, wie ein Ersatz für eine doppelte Kontakt-Kopie — »unter sechs Stück geht's schon« hiess die Ausrede. - Und der Mann hat den Mutfür 6 Visit matt Bilder 4 bis 5 Mark, für 6 Kabinet 12 bis 14 Mark zu verlangen. — »Was? — da sind wir Warenhäuser doch bessere Menschen!« Als dann 14 Tage um waren wandte sich die allererste Kraft mit Grausen —

»So kann ich hier nicht ferner hausen, Mein Chef kann »der« nicht weiter sein, Sprachs — u. schickt die Künd'gung — ein.«

Was schert das aber den Herrn Hofphotographen; in der nächsten No. des »Photograph« wieder dieselbe Annonce: — »allererste Kraft usw.« und der Reigen beginnt von vorn. — Die geschilderte Kunstanstalt steht durchaus nicht allein da. - Wer Interesse dafür hat, kann deren mehrere mit und ohne Hoftitel ohne besondere Mühe auffinden. - Ein photographischer Mitarbeiter, er mag der tüchtigste und ordentlichste Mensch sein, solchen Ehrenmännern gegenüber zum Spekulationsobjekt herabgesunken, - das man nach grösster Willkür behandelt. - Warum? Weil, und das ist die dritte unleugbare Tatsache, in unserem Fache mit dem Anwachsen des Grössenwahns und der gewissenlosen Spekulations wut, der Begriff Standesehre so gut wie ausgestorben ist. -Die Herren Prinzipale sehen wohl die Splitter in den Augen ihrer Mitarbeiter, eigenen Balken sehen sie nicht. Wer weiss, wenn man haarscharf die Sache auf Ursache und Wirkung prüfen würde, ob man nicht manches zur Entschuldigung der Gehilfenschaft und vieles zur Belastung dieses »Künstlertums« von Gottes Gnaden finden würde. - Darf es dann Wunder nehmen, wenn jeder halbwegs leistungsfähige Gehilfe nach Selbstständigkeit strebt? Und es wieder nicht wegzuleugnen dass gerade in den abgelaufenen zehn Jahren weitaus die meisten Etablirungen stattgefunden haben. — Wer wollte auch unter solchen Umständen »Herren - Diener« bleiben. — Mit Aufgebot aller Mittel und allen Kredites wird dann die Selbständigkeit in Scene gesetzt und sind die Mittel knapp, dann ist's ein Ringen auf Leben und Sterben. Vom Publikum oft nicht verstanden, von jeder pekunären Unterstützung abgeschnitten, beginnt ein Leidensweg den nur der kennt, der ihn gegangen

 Und damit bin ich bei einer weiteren Tatsache angelangt, die das abgelaufene Dezenium geschaffen hat; — »Viele nicht lebensfähige Etablirungen, die gewiss grösstenteils unterblieben wären, würde das Verhältnis als »Mitabeiter« günstiger gestaltet sein«, die aber in ihrer Art nichts weniger als zur Hebung des Ansehens und zur allgemeinen Besserung unseres gesamten Faches beigetragen haben, und das ist nach meiner Ansicht der schlimmste Was durch die Pflege der Photographie als Kunst auf der einen Seite gewonnen wurde — das hat der Stand selbst eingebüsst, und ich fürchte, allen guten Willen zum Verbessern vorausgesetzt, dass zehn kommende Jahre nicht reichen werden, diese Scharten auszuwetzen. Man körinte mir sagen ich verleumde das abgelaufene Dezennium, Not und Elend hats auch früher schon im Fach gegeben, überspannte Chefs waren schon vorher auf der Welt, und unzufriedene Gehilfen waren ebenfalls vorhanden. — Das alles gebe ich gerne zu — aber — — die Ausnahme von damals — ist heute zur Regel geworden. Kein einsichtsvoller Fach-Genosse wird sich daher der Erkenntnis verschliessen können — dass es hohe Zeit ist an eine Umkehr zum Besseren zu denken. Leider bin ich zu sehr Schwarzseher, um von der jetzigen Generation eine ernstliche Besserung zu erwarten, Hoffnung richtet sich vielmehr auf unsern Nachwuchs.

Wir haben im Verlaufe dieser Ausführungen mancherlei Schäden kennen gelernt, die unseren so schönen Beruf arg herunter gewürdigt haben, wir wissen auch ihre Ursachen: — Zetfahrenheit, Grossmannssucht, mangelhafte Selbsterkenntnis und nicht zuletzt pure Gewinnsucht, sind ihre hauptsächlichsten Namen. — Diese Schädlinge von unseren nachfolgenden Jüngern der Kunst ferne zu halten, muss die Aufgabe werden für Jeden, der es unternimmt einen Nachwuchs heranzubilden. — Zwei Begriffe in der Photographie werden in der Folge dominiren — das Kunstprinzip — und das

Warenhausprinzip - für den ehrlich höher Strebenden kann nur das erste in Betracht kommen, und da ist es von eminenter Wichtigkeit, dass auf das noch lenksame Gemüt mit allem Nachdruck eingewirkt wird, dass es die in der Hauptsache oben genannten Eigenschaften als standesunwürdig meiden lernt. Dafür gebe man ihm neben einem tüchtigen Können auch Standesbewusstsein. ehrliche Selbstkritik und nicht zum letzten Kameradschaft mit auf den Lebensweg - als lebendes und nutzenbringendes Inventar. Und der - der dies zu seinen finanziellen Mitteln besitzt der ist berufen zur Selbständigkeit, berufen unseren Stand wieder zu Würde und Ansehen zu bringen. Der

wird seinen gleichveranlagten Kollegen, denen die finanziellen Mittel zur Selbstständigkeit versagt sind, — kein kettenklirrender Krampus — sondern eine Stütze — ein Förderer, — und Freund sein. Und wenn wir erst so weit sind, dann ist Hoffnung vorhanden, dass auch in Mitarbeiterkreisen wieder Zuversicht und Freude und Liebe zum Berufe Platz greift und dann ist beiden geholfen, dem Mitarbeiter und dem Prinzipal.

Wer aber ob seines »smarten Kaufmannstriebs -- kein Verständnis für diese idealen Güter hat — dem bleibt ja noch — das Warenhaus!«

Jedem das Seine.

J. Resack.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Sparsamkeit mit Platin ist bei dem gegenwärtig sehr hohen Preise dieses seltenen Metalles durchaus zu empfehlen. Bertram Bovce widmet dieser Sparsamkeit einen besonderen Artikel in "Photography" (12 Febr. 07 S. 133) worin er darauf hinweist, dass ein Bogen Platinpapier soviel Platin enthält, um den ganzen Bogen tief zu schwärzen. Da nun in den darauf hergestellten Bildern nur wenig Stellen ganz schwarz sind und die Ränder häufig ganz weiss bleiben, so sieht man, dass von dem im Bogen enthalten Platin nur ein kleiner Teil für das Bild verbraucht wird, während die Hauptmasse unzersetzt in den Entwickler übergeht. Ferner verdirbt viel Platinpapier durch zu langes Lagern. Auch dies soll man in Entwickler legen, um so einen an Platin angereicherten Entwickler zu er-

halten, der sorgfältig gesammelt wird Um das Platin aus dem Entwickler wieder zugewinnen wird derselbe filtrirt und mit einer filtrirten Eisenvitriollösung verset t solange noch ein schwarzer Niederschlag von Platin entsteht. Man lässt das Platin absetzen, giesst die darüberstehende klare Flüssigkeit ab und füllt dann die Flasche mit verdünnter Salzsäure 1:6, schüttelt und lässt nun absetzen, um dann die Säure abzugiessen. Diese Operation wird nochmals wiederholt und dann noch zweimal Wasser aufgegossen Den schwarzen Schlamm giesst man in eine Vorratsflasche bis genug davon vorhanden ist um ihn auf einem Filtrum zu sammeln, zu trocknen und ihn an eine Affiniranstalt zu verkaufen, ebenso wie die gesondert gesammelte Asche von den Abschnitzeln der Platinbilder.



#### Bei der Redaktion eingegangen.



Trapp & Münch G. m. b. H. in Friedberg bei Frankfurt a. M. senden ihre Preisliste Nr. 18 über ihre reiche Kollektion von photographischen Papieren bei denen hauptsächlich das Bestreben erkennbar ist vornehme, künstlerische Effekte zu erzielen. Eine besonders beachtenswerte Stelle nimmt unter ihnen das Matt-Albumin-Kunstdruck-Papier ein, das nach dem Auspruch von Autoritäten » wundervolle Resultute« liefert. Es wird auf Rohpapieren verschiedener Stärke und Körnung hergestellt, wodurch man in der Lage ist sich jedem Negativ anzupassen, um dessen günstigste Wirkung herauszuholen. So wird z. B. Büttenpapier, Büttenkarton, Rasterkorn-Japan-Papier verwendet. Alle Papiere sind dem Zuge der Zeit entsprechend, der sich gegen das Silberbad wendet, haltbar gesilbert. Auch Email-Albuminund die Dauerpapiere »Minerva« sind zu erwähnen. Die Firma unterhält auch ein reichhaltiges Lager von modernfarbigen Untergrund- und Zwischenlage-Papieren, um dem Photographen eine geschmackvolle Aufmachung der Bilder zu erleichtern. Es ist anzunehmen, dass sich in dieser Behandlung das Albumin noch lange erhalten wird, während es in der alten Form im Aussterben zu sein scheint.

W

Voigtländer & Sohn A.-G. in Braunschweig senden ihren soeben fertig gewordenen Hauptkatalog Nr. 6 über photographische Kameras und Objektive, der gegen Einsendung von 50 Pfg. in Marken für Porto und Verpackung bezogen werden kann. Besonders aufgedruckt ist die Notiz, dass der Firma auf der Mailänder Ausstellung 1906 für ihre Erzeugnisse die höchste Auszeichnung der Grand Prix zuerkannt worden ist.

Der Katalog ist ein stattlicher Quartband von 136 Seiten in sehr eleganter Ausstattung mit zahllosen Illustrationen, die teils in technischen Abbildungen der Fabrikate, teils in Bildern bestehen, die als Proben der Leistungsfähigkeit der Objektive und Kameras angefügt sind.

Die Einleitung bildet ein Artikel von Dr. H. Harting über die zweckmässige Auswahl von photographischen Objektiven und Kameras. Hierin werden Belehrungen gegeben, auch über verschiedene Verhältnisse, worüber in der photographischen Welt immer noch unklare Anschauungen existiren. werden die verschiedenen Arten der Voigtländer-Objektive, ihre Eigenschaften und Anwendungsweisen erörtert, wie die Kollineare, das Heliar, das Dynar, das Oxyn, das Porträtanastigmat, das Triple-Anastigmat und die Euryskope. Dann folgen besondere optische Instrumente wie das Teleobjektiv, Farbenfilter, Umkehrprismen und Lupen. Dem reihen sich an die Verschlüsse und die Kameras nebst Hilfsapparaten. Sehr praktisch ist die Zusammenstellung von Apparaten für die verschiedenen Zwecke zu denen die Photographie ausgenutzt werden soll, wie z. B. für Liebhaberaufnahmen, Tropenreisen, Porträts, Gruppen etc. Hier findet auch der Photograph die für seine Atelierlänge und die verschiedenen Formate geeigneten Objektive in einer Tabelle zusammengestellt, dann erst folgt das Preisverzeichnis der verschiedenen hier abgebildeten Objektive, denen sich die verschiedenen Kameras anschliessen. Als Annex kann man die Prismenfernrohre und die von der Firma nen aufgenommenen Mikroskope betrachten. Katalog liegt eine Spezialliste über Apparate für Projektion und Vergrösserung bei, worin auch die Lichtquellen berücksichtigt sind.

W.

Paul Leinert in Dresden sendet Muster seiner Frühjahrs-Neuheiten. Die Firma hat jedes Jahr neue Muster in Konfirmanden- und Schülerkartons gebracht, die dem Photographen zur Anregung des Geschäftes gute Dienste leisten. Ausserdem wird eine Anzahl Kartons im Biedermeierstil, für Kinderbilder auch mit dem Aufdruck \*unser Liebling «herausgebracht. Bildermappen, speziell

für Bilder auf chamois Kornpapier, Matt-Albumin etc. bilden eine hübsche und geschmackvolle Aufmachung für Photographien, die im modernen Sinne gehalten sind.

₩.

Ein neues Nadelkissen für das Ankleidezimmer. Dasselbe ist nicht nur für den Haushalt, sondern auch für den Gebrauch in Kontoren bestimmt. Gegensatz zu anderen Kssen, welche gefüttert sind, ist das neue Nadelkissen aus ca. 20 mm dickem feinem Wollfilz angefertigt, welcher ein spielend leichtes Einstechen und Ausziehen der Nadeln gestattet. Der Filz ist in einen leichten, gefälligen massiven Rahmen eingelassen, welcher einen soliden Henkel zum Authängen besitzt. Ebenso einfach originell ist die Vorrichtung, welche es (beim Haushalt - Nadelkissen) gestattet, Fingerhüte jeder Grösse direkt ins Kissen zu stecken. Der Filz wird durch das Einstechen der Nadeln nie zerstochen, bewahrt sich vielmehr ein stets gleich schönes Aussehen; der Filz verliutet auch das Rosten der Nadeln und ein Verschwinden der letzteren im Kissen. Das neue Nadelkissen ist in jedeni Warenhause oder Manufakturwarengeschafte zu haben. Preisliste versenden Gebr. Gressner, Berlin-Schöneberg 400, Feurigstr. Nr. 44. Es ist dies dieselbe firma welche die ges. gesch. Sitzauflagen aus Filz für Stühle und Schemel in den Handel bringt, die das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider verhüten und von denen bereits ca. 30000 Stück verkauft wurden. Diese Sitzauflagen sind eine grosse Annehmlichkeit für Retuscheure.

Im Laufe des Frühjahrs 1907 erscheint von dem Werke des Reichstagsund Landtagsabgeordneten Dr. Ernst Mülter-Meiningen, Kgl. Landgerichtsrat, » Das deutsche Urheber- und Verlagsrecht» bei J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier) in München der zweite Band, enthaltend das Gesetz betreffend das Urheberrecht

an Werken der bildenden Künste und der Photographie vom 9 Januar 1907 (Preis etwa Mk. 5.—). Der erste Band dieses Kommetars, der im Jahre 1901 ausgegeben wurde und das literarische und musikalische Urheberrecht, sowie das Verlagsgesetz enthält. fand bei der gesamten wissenschaftlichen Kritik die beste Aufnahme und ausnahmslos die günstigste Beurteilung. Der Verfasser, Mitglied der Reichtagskommission und deren Berichterstatter tür das Plenum, ist wie kein anderer dazu berufen, die Auslegung des ebenso interessanten, wie schwierigen Gesetzes betreitend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie, der zukünftigen Rechtsgrundlage deutschen Kunstschaffens, Beteiligten, d. h. in diesem Falle der ganzen deutschen Nation, zu vermitteln. Die heiden Bande sind auch einzeln zu



#### Preisausschreiben.



Preisausschreiben für Ballon-Autnahmen. Der Verein für Lustschiffishrt veranstaltet für die Mitglieder des deutschen Luttschinerverbandes ein photographisch's Preisausschreiben, welches die 11 bung und Förderung der militaris hen und sportlichen Ballon-Photographie zum Ziele hat. Als Preise State der Verein 3 Medaillen in Gold und 6 in Silber aus, welche die optische Anstalt C. P. Goerz, Akt.-Ges., Friedenau, dem Verein zu diesem Zwecke zur Verfügung stellte. Die Aufnahmen müssen mit Goerz Doppel-Anastigmaten, bezw. mit der Goerz-Anschütz-Klapp-Kamera hergestellt sein. Prämirt werden ausser Serien Ballonaufnahmen auch hervorragend gute Landschafts- und Wolken-Aufnahmen vom Ballon aus, gute Abfahrts- und Landungsbilder. Die Aufnahmen müssen in der Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 1907 aufgenommen sein. Auskunft über das Preisausschreiben wie auch bezgl. des Beitritts zum Verein für Luftschiffahrt erteilen die AusschussMitglieder für das Preisausschreiben Geheimrat Professor Dr. Miethe, Charlottenburg, Hauptmann Hildebrandt, Charlottenburg, Direktor Christmarn, Friedenau, ebenso die optische Anstalt C. P. Goerz, Aktiengesellschaft.



### Firmennachrichten.



Handelsgerichtlich eingetragene neue Firma am 23. Februar 1907 ist die Gesellschaft, Richard Swierzy, Gesellschaft mit beschränkter Hafung in Berlin, Wallstrasse 89. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung photographischer Vergrösserungen, Retuschen, Malereien, Bromsilber-Rotationsdruck (Kilometerdruck), Photogravuren sowie der Betrieb eines Kunstverlages und Verlages. Stammkapital Mk. 60000.—Geschäftsführer Porträtmaler Richard Swierzy in Berlin, Wallstr. 89.

W

Herr Carl Hackl in Wien verlegte seine Geschäftslokalitäten behufs Vergrösserung seines Geschäftsbetriebes von Grosse Neugasse nach Wien VI, Theobaldgasse 13



### Patent-Liste.





### Patent-Anmeldungen:

K. 30759. Träger lichtempfindlicher Schichten mit einer Entwicklerschicht auf der Rückseite. William Fraser Claughton Kelly, Kensington, und John Arthur Bentham, London —

D. 16606. Auf der lichtempfindlichen Seite mit Erhöhungen versehenes photographisches Positivpapier. Hieram Codd Joseph Deeks und Joseph Formanns, New Jersey, V. St. A.

N. 7746. Verfahren zum Umwandeln von nicht katalysirenden bezw. bei der Katalyse nicht haltbaren Platinbildern in zur Katatypie verwendbare Orginale. Neue Photographische Gesellschaft, Akt.-Ges., Steglitz bei Berlin.

B. 39417. Spiegelsystem für zwei gleichzeitige stereoskopische Aufnahmen mit einem Objektiv. Karl Lenck, Berlin, Friedrichstr. 154.

F. 22 294. Vorrichtung zum selbsttätigen Aufrichten und Niederlegen des Objektivgestelles beim Oeffnen und Schliessen von Klappkameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden.

T. 11519 Ronleau-Verschluss mit für Zeitund Momentaufnahmen in verschiedenen Lagen einzustellendem Auslösehebel. Thornton-Pickard Manufakturing-Company, Altrineham, England.

R. 23027. Vorrichtung zum Trocknen von später mit photographischen Schichten zu überziehenden Glasplatten. Radebeuler Maschinenfabrik Aug. Koebig, Radebeul b. Dresden.

M. 30121. Photographisches Aufnahmeverfahren zur Vereinigung von Glanztonbildern und rastrirten Bildern für photomechanische Zwecke; Zus. 7. Anm. M. 28280. Dr. Ed. Mertens, Gr.-Lichterfelde-O., Jägerstr. 36.

### Patent-Erteilungen:

No. 182424. Verfahren zur Bestimmung der Blendengrösse oder der Belichtungszeit bei photographischen Aufnahmen. William Eduard Marx, Cöthen i. Anhalt.

No. 182 425. Filmbandkassette für Reihenbilderapparate mit zwei gleichmässig fördernden Vorschubvorrichtungen, zwischen denen das Filmband eine Schleife bildet. Heinrich Ernemann, Akt. - Ges. für Kamerafabrikation in Dresden-A.

No. 182489. Kassette mit auf gegenüberliegenden Seiten befindlichen lichtdichten Schlitzen welche einer in die Kassette eingesetzten Schichtträgerpackung Durchtritt gewähren. Optische Anstalt C. P. Goerz, Akt.-Ges., Friedenau bei Berlin.

No. 182669. Photographische Kamera, bei welcher die Mattscheibe und die lichtempfindliche Schicht senkrecht zu einander angeordnet sind. Dr. Paul von Puschkin, Warschau.

No. 182749. Vorrichtung zum Regeln der Ausströmungszeit der Luft bei durch Druckluft zu öffnenden Objektivverschlüssen. Franz H. Lehnert, Dresden-Plauen.

No. 182670. Entwicklerflüssigkeit für ankopirte Chlorsilber - Auskopirpapiere. Herbert John Mallabar, Liverpool, England.

No. 182750. Schale für photographische Zwecke, welche durch feste oder herausnehmbare Scheidewände in mehrere Abteilungen zur Aufnahme von Platten und deigl. kleineren Formats geteilt ist. Johannes Selwig, Braunschweig, Petritorwall 24.

No. 182928. Photographisches Aufnahmeverfahren zur Vereinigung von Ganztonbildern undrastrirten Halbtonbildern für photomechanische Zwecke. Dr. Eduard Mertens, Gr-Lichterfelde-Ost, Jägerstr. 36.

No. 183177. Objektivverschluss mit Zänlwerk. Gustav Geiger, München, Maximilian-

platz 16.

No. 183178. Zylindrischer Lichtpausapparat mit Innenbeleuchtung durch stetig in Richtung der Zylinderachse bewegte elektrische Lampen. Fa. Stephan Haletzki, Oberkassel b. Bonn.

No. 183320. Tageslichtwechselprekung für photographische Platten, Films und dergl., bei welcher diese auf einem mit Verschluss eiste versehenen und von einer lichtdichten Hulle umschlossenen Träger befestigt sind. Neue Photographische Gesellschaft, A.-G., Berlin-Steglitz.

No. 183345. Kopirralımen ohne Glasscheibe für verschiedene Plattengrössen; Zus / Patent 179713 Jakob Matkovié, Pola.

(Schluss folgt.)



### Briefkasten.



W. O. in E. Der Unterguss für alzu renasse Platten wird mit Kautschuklbung genankt, die man sich allenfalls selbst herstellen kann wenn man rohen (unvulkan sirten) Para und it zerschneidet und mit Steinkohlenben bleim ihr Petroleumbenzin) überkiesst und nichtere 1.5e

unter öfteren Schütteln stehen lässt. Der Kautschuk schwillt darin stark an und gibt endlich eine Lösung. Es ist aber vorzuziehen dass man diese nühevolle Arbeit den Fabriken überlässt und sich in einem Gummigeschäft gleich fertige Kauschuk lösung kauf. Diese Lösung wird in Blechbüchsen verkauft und hat die Konsistenz eines dicken Syrups. Zur Verwendung muss sie bedeu erd mit Benzol verdürnt werden, damit sin sich leicht gieset. Für en Zweck is Kollodionschicht nach dem Ueberguss mit Gelatine und dem Trocknen leich aliziehbar zu nac en genögt ein hauchdünner Urberzug von Kautschuk. Man kann auch die mit Beizol verlünne. Lösing noch särker mit Benziu virlännen.

H S i K. Es ist nicht ratsam bei jedem haborat der teklame eines Kolkurrenten gleich cach Geleit zur Bekanpfung des unlauteren Wettbewerde in reiten, ila in den me sten Fällen nichts labei le au komnt. Wenn z. B. in einer Stalt wo s l'otographen s'ul der eine behaup et er stelle konk trentl a, so ist das von vorn-Lervin ein Unie, den eler vernünftige Mensch alf len erste Blick erkein. Das Publikum ist Urijens gegen lee Superlaive wie "das l'este der Wele, . nerreichte uswelle heutzutage in er Riklan einer benutzt werden schon recht of a general to was the Reklame hierin eister in bei kill Me ch fehr un l'elachelt es autach Mau kann auch i cht liebailpten dass die Le to eine lewu te l'iwa r'eit sagen, vielmehr and se von tren Leistunge, so eingewommen, Class ie wirk is glasten das Beste zu haben,

# Marder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke Fabrik-Marke

us garantirt reinem Marderhaar, sind in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl ste. 8 orräthig bei:

J. F. Schlppang & Co., S., Prinzenstr. 24.

Eugen Klein, SO., Köpnickerstr. 72 Carl Lange, SW. 68, Alte Jakobstr. 32. Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr. 166 a. Otto Schröder, Berlin S. 42, Oranien-tr. 71.

Kleser & Pfeufer, königl. bayer. Hoff.. München, Marienplatz 25 B. Bickel, Grosch Hoffief, Papeu Kunsthole, phot. Bedenfartz, Baden-Badene E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedensstr. 2. Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr. Schl. Ernst Herbst & Firl, Görlitz.

Alb. Glock & Co., Karlsruhe i. B. Hoerth, Daeschner & Cie., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B. Chr. Harbers Leipzig Markt 6. 1. France.

Chr. Harbers, Leipzig, Markt 6, 1 Etage Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2 a

Gebrüder Junghanss, Dresden. Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 41/42.

Ludwig Schaller, Stuttgart, Marienstr. 14.

J. Bracher, Spezialgeschäft f. Photogr., Ulm a. D.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.
Alois Ebeseder, Wien I, Opernring 9
Felix Neumann, Wien I, Singerstr.

K. A. Krziwaneck, Wien VII, Breitegasse Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilferstr

B. Gold wein, Prag.
Belsky& Jeschek, Prag, Rossmarkt
J. L. Seefehlner, K. u. K. Hoflieferant, Budapost IV, Watzinergasse

" E. Krayer & Co., Budapest V, Külső váczi út 14. Franz Kreutle, Budapest, Károly utcza 1 szám. Fischer & Co., Breslau, Alte Taschenstr. 25 I

notogr. Apparate auf Aktien, Dresden, — Berlin, — Wien. vorm. R. Hüttig & Sohn Fabrik photogr.

Man verlange nur mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

## Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68 69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.

Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

### Anker - Matt - Papier. Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!.

### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.



## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Plennige.

### Offene Stellen.

Ich suche zum i April einen tüchtiget, selbständigen Kopiter ihr alle gangbare modernen Kopitpapiere in laternie Sellar z. Werte Angebote mit Porität und Gehalten letung erbeten an Jos Riab, Blautschweig, Bohlweg 40 A.

Ein tüchtiger Genillen für VII is, wei her in Aufnahmen, in der Negativ- und Positiv-Retusche, sowie im Kopiren (Mattu Pro albin) durchaus tüchtig ist, hindet für sefort oler später dauernde und angenehme Stellung Angebote mit näheren Angaben erbeteu an Karl Guos, Photograph, Hörtle.

Retuscheur, tüchtig in Negativ und Postiv, der auch Bromsilber retuschirt, wird zum sofortigen Eintritt in einen dauernden Posten gesucht. Angebote mit Angabe des Alters der seitherigen Tätigkeit und de Gehal ananspruches erbeten an Fr. klenzle, photogr. Atelier, Stuttgart Breitestr 2.

### Gesuchte Stellen.

Ein junger, tüchtiger Gehilfe für Alles sucht bei bescheidenen Ansprüchen für sotort Stellung. Werte Angebote erbeten an Pegenau & Finck, Stolp (Pommern) [2725

Ein in allen Fächern der Photographie gut bewanderter Neg. u. Pos-Reluscheur b.s. mittlere Sachen sucht für sofort der pater Stellung, ev. als Gehilfe für Alles Angebormit Gehaltsangabe unter L. K. 100 postlagered Stettin, Postamt o, erbeten.

Ia Kopirer, 30 Jahre alt, mit Prima-Zeugnisse: von ersten Firmen, sucht dauernden Posten. Gehaltsanspr. 130 Mk monatheh W Angebote erbeten unter A. S. 112 postlagernd Essen a. d. Ruhr.

### Vermischte Anzeigen.

f. denkende Frauen, Jehrr. hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1.—. Bücherliste gratis.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =



Geräumiges photograph. Atelier

otert der spiter zu vernieten Berlin,
Oraulenstr 81 82

Grosses Pholographisches Atelier, wel meiet ra Jahren von er l'ima G. Leine-weber henutzt wir e, et prei wie vermieten, auf sof re over spater Pelnemann, llaunover, Georgistra e 30

## Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme Porto 20 Pfg

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 6 mm Mk 1.25 1.50 75 2.— 2 2 12 12 75 3.— 3 25 Durchin, 65 70 75 80 85 90 95 100 min

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17

Mk 3.50 3.7 4. - 4.25 4, 0 4.7 5 -

思想需要有自己的是自己的是自己的是自己的是自己的是 **探答為他領域後"獨國的政府的政府政府或政府政府政府政府政府政府** 

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko. 利益智義智思智力音樂者的學學學者民產學是智典智典智典智術

### ሟ**፞፞**<del>፟</del><del>፟፟፟፟፟፟፟ቝ፟ቝ፟ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ</del>ቝቝ Fussboden Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt-Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

### "Klawhas" Fussboder-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme,

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.



### Eduard Blum





## Kiinstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Neue Preisliste erschienen

bis 10 Meter Länge bei 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-In-dustrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Rlum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort .Porträtur.



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage aus Filz für Stühle un Schemel D-R G-M. verhütet das Durchscheuern un Glanzend. werden der Beinkle der 3000 in Gebrauch. Preisliste frei

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kon or un Hauste arf a 5 Vorteile. Prospek frei Grosse 5 / m 95 Pfg , 7×10 cm Mk 1,45 per Smile Ia Wollfilz

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 400

Intelligenter Photograph

mit 15000 M. Kapi al als Kompagnon tur eine lithogr. Anstalt gesucht. Gefl. Off unt. H 1358 a. d Exp. d. Bl

Zeitschrift für Amateur-Photographle

XVIII 2. Wallries-Strasse





J. Steinschneider.

o o o o Klosterstrasse 41, Berlin C, Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisiiste



Vereinigte Fabriken photographischer Papiere Dresden.

Dresden im März 1907.

### Bemerkenswerte Urteile über Christensen-Matt Paplere und andere



### Schwerter Fabrikate.



Ich bitte Sie, mir Ihre "Nachrichten" regelmässig zukommen zu lassen. Ich benütze seit Jahren Ihr Schwerter-Papier und bin mit demselben ausserordentlich zufrieden; trotzdem ich schon mehrfäch andere Celloïdinpapiere probierte, verwende ich doch stets mit Vorliebe Schwerter, da ich die Wahrnehmung gemacht habe, dass dieses andere Fabrikate an Haltbarkeit erheblich übertrifft.

Hamburg, den 22. Januar 1907.

W. R.

Ich verwende schon seit Jahren Ihr Christensenpapier, das ich von Leinert bezog ich habe sehr schöne Erfolge mit diesem ausgezeichneten Papier erzielt.

Dresden, den 11. Februar 1907.

A. B.

. . . es ist unheimlich, wie einem diese ausländische Firma mit Drucksachen belästigt und dennoch habe ich mit Ihrem Papier das Beste erzielt; nur das Gute bricht sich Bahn Hellstadt, den 11. Februar 1907. B. N.

Ich verarbeite Ihr Christensen-Mattpapier schon seit langer Zeit und bin mit demselben in jeder Hinsicht ausserordentlich zufrieden; besouders hervorheben muss ich das rasche Kopiren, das besonders im Winter von grosser Wichtigkelt ist. Vorher habe mit G.... gearbeitet und sehr wenig Kopien bekommen.

Wien, den 27. Januar 1907.

A. R.

Wir verarbeiten Ihre Papiere seit 5 Jahren und haben zwischendurch verschiedene Male andere Fabrikate versucht; die Gleichmässigkeit Ihrer Fabrikate hat uns veranlasst, stets wieder auf Ihr Christensen-Matt zurückzukommen.

Stuttgart, den 5. Februar 1907.

Ich bin nachweislich ständiger Verbraucher Ihrer grossartig arbeitenden Christensen-Mattpapiere.

Barmen, den 7. Februar 1907.

Ich verarbeite seit 8 Jahren Jhr Celloïdin Drei-Stern und bin mit demselben vorzüglich zufrieden. Ich habe während dieser Zeit manch anderes mit grosser Reklame angebotene Papier probirt, aber keines derselben entsprach auch nur annähernd Ihrem vorzüglichen Papier, mit welchem man bei einfachster Arbeitsweise schönere und halt-barere Bilder erhält, als mit allen anderen Papieren, welche ich ausprobiert habe

Schwarzenburg i. Schweiz, den 6. Dezember 1907

Ich verarbeite seit geraumer Zeit ausschliesslich Ihr Christensen-Mattpapier; ich habe inzwischen auch andere Fabrikate, auch ausländische probirt, bin aber immer wieder auf Christensen-Matt zurückgekommen und bleibe auch dabei.

Ulm, den 13. Februar 1907.

C. M.

Wegen Bezug unserer Fabrikate wende man sich an die Handlungen photographischer Artikel; an Interessenten, welche Proben wünschen, senden wir solche auch direkt zuWenn thre Platten thnen nicht empfind en genug sind

# Jahr's-Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche flotsaale OOUOUUUUOO Telefon 194

Grac Preiserm In ng a t Bromsilber-Sepia's =

Bilder auf whatma artigem Paper weiss oder gelb

Format 20 X 20 cm, rob, Mk 2 25, mit Retusche Mk 20×32 " " 200 32×42 " .. 3 -

" 43×50 " 43×58 " , 5,-40×63 ,, ,, ,, 550

50×63 " " 600 53×75 " " 3 Die Preise verstehen ich für Volldrucke na h guten Original Negativen, abgetonte

Bilder retuschirt 30 Prozent h her, nach ur n leit ven retu el riel falle 30 Prozent hicher Seplablider werden it ein let en nit pe kieg an en fer Lack herr gen und seben Kohledrucken fau chen! hole h Bromsifber Seplas in feben obabber wi Sepla Platins, Au führtle e Li te auf Wullh graft ul trans-

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte int unbe gilberroich beckkraft

Unsere neue Platte arbetet volkkommen schleierfrei
Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthese
Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthese
Unsere neue Platte bringt die feins en Spitslichter sum Ausdruck
Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Britischung bis zum Schluss
tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht dur hechtägt, gerade das Dure schlasen beim Entwickeln
haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausischtigen in der Intwicklung
bei unsern neuen Platten einfa hiedeal ist, zumal sieh fast jedery otograph danach sehnt, das ihd gerade bei
diesem Prozess gut beutteilen zu können, was bisher ierder nicht der Fall war

Ausführliches Presbuch wer unsere sim an Far a staht is im reits werd fenel. zur Terfugung

Joh. Sachs & Co., Aciteste Trockenplattenfabrik Deutschlands, Johanniterstr. S.

# Hüttig's Ideal-Camera

für Platten 6×9 oder 61/2×9 cm und Filmpacks 6×9 cm.



Vorzüglich bewährt hat sich dieses viel verlangte, von uns bereits im vorigen Jahre eingeführte und zu Hunderten gelieferte Modell. Die Saison 1907 bringt dasselbe mit weiteren Vervollkommnungen.

Die Ideal Camera 6×9 wird nur mit erstklassigen Objektiven geliefert, damit die Aufnahmen eine starke Vergrösserung vertragen. Sie existirt in zwei Modellen:

1. mit einfachem Auszuge, 2. mit doppeltem Auszuge.

Sie kann sowohl mit Cassetten für Platten 6×9 cm, als auch — auf besondere Bestellung — für Platten 6½×9 cm geliefert werden.

Seitdem die kleinen Filmpacks 6×9 cm auf dem Markte sind, also seit vorigem Jahre, liefern wir für unsere Ideal 6×9 cm auch

Filmpack-Cassetten 6×9 cm.

Hüttig A.-G., Bresden 21.

Catalog No. 337 kostenlos.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

Verwenden Sie nur

## Vindobona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter somit hochprima. Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.

# Errtee Platten

Gut. o Preiswert. o Regelmässig.

Fünf Sorten. o Ein Preis.

Durch jeden Händler.

Romain Talbot Berlin S., Wasserthorstr. 46.

## **PHOTOGRAPHISCHES** WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

### Inhalts-Verzeichnis:

| Ueber die Entwicklung nach Zeit . 121 | Prüfung der Dunkelkammerlampe | 124 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----|
| Ueber das latente Lichtbild 123       | Bei der Redaktion eingegangen | 125 |
| Repertorium:                          | Ausstellungswesen             | 126 |
| Argentotyp-Papier 124                 | Wanderversammlung             | 127 |
| Physiologische Wirkung der Dun-       | Zu unserem Bilde              | 127 |
| kelkammer                             | Patentliste                   | 127 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerel von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.





# -Rassetten -Entwickler



16 seitige "Agfa". Preislisten 1907 gratis.

### .. Agfa-Photo-Kandbuch"

Blauer Leinenbang.

41.—52. Tausend. 

112 Text-Seiten. 30 Pfg.

hochkonzentrirte Entwicklerlösung, wird zum Gebrauch, je nach der Belichtung und der Plattensorte, mit 15-40 Teilen Leitungs- oder Brunnenwasser verdünnt. Ueberaus handlich im Gebrauch. Für alle Platten- und Filmsorten, sowie für Diapositive und Bromsilberpapiere bestens geeignet. Schnell, schleierfrei und kräftig arbeitend, mit vorzüglicher Durchzeichnung in allen Abstufungen. Besonders zur Hervorrufung von Momentaufnahmen empfehlen. Man erhält nach Belieben kontrastreiche oder weiche Bilder, Temperatur-Unterschiede sind ohne bemerkenswerten Einfluss. Die Haltbarkeit ist ausgezeichnet.

Originalflaschen.

à 1/20 1/10 1/4 1/2 Liter

Mk. 0,90 1,50 3,- 5,-



Aufn. v. Reiser u. Binder - Cairo

Bauchtänzerin aus Ober-Aegypten.



## Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

### Universal-Obiektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko: Auskünfte bereitwilligst.

Aristostiumat

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

## Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das drifte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Aristo-Papieren und -Postkarten

Marke ,, Leonar"

schliesst

Ultimo März 1907.



# e e 81e Auflage e e

DOE

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

90

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. mit hohem Rabait. •

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der vollig neutrale Cext frei ist von Keklame für einzelne Firmen.

Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes,

Berlin W., Bendlerstrasse 13.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### Moderne Kunstdruck-Papiere latt-Albumin, vollkommenster Ersatz

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamoi-, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

für Platin und Pigment, Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois,

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh,

weiss und chamois, Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Buntfonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

# 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp &

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

### 

Goldene Medaille.

anerkannt erstkla-sig. Reparatur beschädig er Raster.

inien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl, bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr. Telephon ... Frankfurt-

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

reifarbend, ackraster \* Universaldrehraster



Dritte Ausgabe

### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klarv.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Kunstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und kunstlerischen Wert aus; alle Photographien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes = gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS



# Das Weltall

Illustrirte Zeitschrift für Astronomle und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F S Archenhold, Direktor d r Treptow-ternwarte,

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandling und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow - Berlin, Bezugspiels: Deut chland und Oesterreich viertel ahrlich 3 Mk A island viertelj wrlich 4 Mk

"Berufen und befähigt, liter so for di Hirmelskind im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu lahen :

Monatsschrift für hohere Schulen (Kultu -Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas under das ihn anregt."

Der Relchsanzeiger.

"Streng wissenschaftlich und doch klar und jopular." Hochschulme richten.

"Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis"

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm empfohlen "

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung

# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# ZEISS









# TannenPapiere und Postkarten

der

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platin onung jeder Art.
- 3. Auro Matta Papier für Coldtonung in getrennten Bädern mit rachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glänund maff, für Goldtonung und Platintonung jeder Art
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt,
  für Matt-Tannenpapiere und PlatinoPostkarten.

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, tewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachste R handlung und haltburen Resultaten,



Proben stehen

wir lederzeit gern

van Bosch Mattl gewöhnliche Stärke van Bosch Matt III doppelte Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, alleit, ohne Gol bad geignet. van Bosch Grobkorn we'ss. van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss.

van Bosch Feinkorn changis

Die Aktiengesellschaft 📥

zu Diensten!=

in LYON

(Frankreich) 

empfeh!en

empfiehlt ihre

Platten und Films "> "(Sigma)

die allerempfindlichsten der Gegenwart.

# Actinos-Papier

zum direkten Auskopiren. Fixir-Natron-Flecken ausgeschlossen. Unbegrenzte Haltbarkeit wie im frischen Zustande.

### Stenodosen-Lumière

Reine photographische Präparate - In Zinnkapseln genau dosirt. Zeit- und Raum-Ersparnis Bequeme Handhabung.

Versandlager: Mülhausen i Lumière.

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33 Jahrg.

Berlin, 26. März 1907.

No. 13.

### Ueber die Entwicklung nach Zeit.

Von J. Joé.

m ein technisch einwandfreies Negativ zu erhalten ist es bekanntlich dringend notwendig dass die Belichtungszeit möglichst korrekt ist und die Platte eine den Umständen entsprechend lange Zeit, also genügend entwickelt wird.

Der erstern Bedingung kann nun, wenn auch nicht in allen, so doch in sehr vielen Fällen mit Hilfe der zahlreich vorhandenen Belichtungstabellen, Photometern und Abschätzungen ziemlich genügend entsprochen werden. Schwieriger aber ist es, namentlich für Arbeiten unter ungünstigen Verhältnissen, wie z. B. auf Reisen den Zeitpunkt zu bestimmen, wann das Negativ genügende Dichte besitzt um gute Drucke ohne weitere Umstände liefern zu können. Solange man mit ein und demselben Entwickler arbeitet, kommen wohl die gesammelten Erfahrungen zu Nutz und erleichtern die Dichtigkeitsbestimmung, während im umgekehrten Falle Irrtümer oft unvermeidlich erscheinen.

Es dürfte wohl hinreichend bekannt sein, dass die relative Deckkraft, die Entwicklungsdauer und das sogenannte »Zurückgehen« das ist das Transparenterwerden des Negativs beim Fixiren bei den einzelnen Entwicklern sehr verschieden ist. Es liegt daher auf der

Hand, dass man mit einem Entwickler von relativ geringer Deckkraft nicht so leicht überdichte Negative erhält, falls das Zurückgehen im Fixirbade mässigeres ist als mit einem solchen von grösserer Deckraft. Die Entwicklungszeit wird mithin verschieden lange sein müssen um gleiche Resultate zu erzielen. Ebenso erfordern Entwickler bei deren Verwendung das Bild beim Fixiren erheblich zurückgeht eine längere Entwicklungszeit als sich scheinbar beim Betrachten des sich entwickelnden Negativs in der Durchsicht ergibt. Rechnet man hierzu noch den Einfluss der verschiedenen, bei manchen Entwicklern wahlweise zu verwendenden Alkalien, so kann man die richtige Entwicklung eines Negativs mit einem gegebenen Entwickler unbedingt als eine ziemlich schwierige Sache anschauen.

Die verschiedenen Entwickler bringen, was wohl bekannt sein dürfte, die ersten Bildspuren verschieden rasch hervor, die einen rasch, die andern langsam, die hierzu erforderliche Zeit ist aber bei den normalen Entwicklerlösungen für die einzelnen Entwickler stets die gleiche so lange es sich um normale Exposition handelt. Es liegt nun nahe, diese Zeit mit der zur Entwicklung eines genügend dichten Negativs in ein Verhältnis zu bringen, um aus dem hierbei resultirenden Faktor die genaue Entwicklungszeit für die von der normalen abweichenden

Expositionen zu berechnen.

Diese Idee wurde von dem Amerikaner Watkins zur Aufstellung eines Systems der Entwicklung nach Zeit, oder besser nach Berechnung benutzt, welches sich in langjähriger Erprobung als genügend zuverlässig erwiesen hat. Mit vielem Aufwand von Zeit und Mühe hat er für alle Entwickler den notwendigen Faktor ermittelt, welcher mit der Zeit, welche vom Aufgiessen des Entwicklers bis zum Erscheinen der Bildspuren multiplizirt, die Entwicklungsdauer zur Erzielung eines genügend dichten Negativs ergibt.

Während bei den früheren Publikationen Watkins über diesen Gegenstand der Einfluss der verschiedenen Alkalien und bei manchen Entwicklern, so namentlich beim Pyrogall die Menge der reduzirenden Substanz nicht berücksichtigt wurde, ist in den neuesten Vorschriften diesen sehr wichtigen Faktoren die entsprechende Beachtung geschenkt worden, so dass dieselb nunmehr als wirklich praktisch und verwendbar bezeichnet werden müssen und zu guten Resultaten führen wenn man mit einem als einwandsfrei zu bezeichnenden Aufnahmematerial arbeitet

E

| ntwickler Mu                           | ltip | liki | tioi | Islakto |
|----------------------------------------|------|------|------|---------|
| Adurol                                 |      |      |      | 5       |
| Pyrokatechin .                         |      |      |      | 10      |
| Eikonogen                              |      |      |      | ()      |
| Metol                                  |      |      |      | 30      |
| Glyzin-Soda .                          |      |      |      | 8       |
| Glyzin-Pottasehe                       |      |      |      | 12      |
| Amidol 41 :: 1000                      |      |      |      | 18      |
| Rodinal                                |      |      |      | 1()     |
| Ortol                                  |      |      |      | 10      |
| Imogensulfit                           |      |      |      | ()      |
| Diogen                                 |      |      |      | 12      |
| Edinol (normal) .                      |      |      |      |         |
| Diamidophenol (Amidoh                  |      |      |      | 00      |
| Metol-Hydrochinon                      |      |      |      |         |
| Hydrochinon-Aetznatron                 |      |      |      | 41      |
| Hydrochinon-Pottasche                  |      |      |      | 5       |
|                                        |      |      |      | 18      |
| $\frac{1}{2}$ , $\frac{4}{2}$ : 1000 . |      |      |      |         |
| ", $6^3 \pm 1000$ .                    |      |      |      | 10      |
| ,, ,,                                  |      |      |      | - 0     |

| Pyro-Soda 9:1000                        | 8  |
|-----------------------------------------|----|
| ,, ,, 11:1000                           | 7  |
| Pyro-Metol                              | 9  |
| (Pyro 6 gr. Metol 5 gr, Bromkalium 2 gr |    |
| Kodak-Entwickle (pulver.)               | 18 |

Die ausserordentlich grosse Verschiedenheit der Entwicklungszeit charakterisirt die sogenannte Rapidität der einzelnen Entwickler sehr anschaulich. Unter Rapidität versteht man bekanntlich das rasche Erscheinen der Bildspuren bezw des Bildes nach dem Aufgiessen des Entwicklers. Die Dichte folgt aber nur langsam nach, so dass in der Regel rapide Entwickler (mit Ausnahme des Hydrochinon) eine relativ lange Entwicklungsdauer zur Erzielung genügender Dichte erfordern.

Bei den weniger rapiden Entwicklern dauert es wesentlich länger bis die Bildspuren erscheinen, aber die Dichte nimmt rasch zu und es ist daher, weil eine geraume Zeit zwischen dem Aufgiessen und dem Erscheinen der Bildspuren vertliesst, ein kleiner Faktor notwendig, wodurch die Entwicklungsdauer nicht wesentlich länger wird als bei den

rapiden Entwicklern.

Bromkalium wirkt nicht auf alle Entwickler in gleichem Masse ein Während bei einer Anzahl derselben eine mehr oder minder starke Verzögerung der Entwicklung und eine bemerkenswerte Zunahme der Dichte beobachtet werden kann, scheint bei andern die Wirkung weit geringer zu sein und äussert sich nur in grösserer Klarheit der Negative. Letzteres kann man namentlich bei den Rapidentwicklern Metol und Rodinal beobachten bei denen die Verzögerung und die Dichtezunahme nur gering ist, während bei dem langsam arbeitenden Glyzin und Diogen der verzögernde Einfluss gross, die Dichtezunahme aber bedeutend his sehr bedeutend ist.

Dieser Umstand muss dementsprechend stets berücksichtigt werden, weil man sonst hei den langsamer arbeitenden Entwicklern, die gegen Bromkaliumzusatz empfindlich sind durch das verzögerte Bild erscheinen und die Dichtezunahme sehr leicht überdichte Negative erhalten würde.

Ferner ist auch die Temperatur des Entwicklers ein Faktor, der nicht zu übergehen ist. Auch hier finden wir die auffallende Tatsache, dass bei einer Temperatur von 10°C die Verzögerung der Entwicklung bei den rapid wirkenden Entwicklern nur gering, bei den langsam arbeitenden aber beachtenswert bis be-

deutend ist, im Vergleich mit Entwicklerlösungen von etwa 20° C.

Eine Abkühlung des Entwicklers wirkt daher analog einem Bromkaliumzusatz aber ohne Einwirkung auf die Dichte und sollte daher tunlichst vermieden werden, während um befriedigende Resultate zu erhalten, das Einhalten einer Temperatur von 20 °C sich empfiehlt.



### Ueber das latente Lichtbild.

Von Dr. Hans Herzog.

Der Verfasser hat im Bremet Chemiker-Verein am 15. März einen Vortrag über die Natur des latenten Lichtbildes gehalten, worin neue durchaus selbständige Anschauungen entwickelt wurden. Wir geben in Nachfolgendem einen kurzen Abriss dieses Vortrages und hoffen später Ausführlicheres darüber berichten zu können. D. Red.

Vortragender erinnert zunächst an die Entdeckungsgeschichte des latenten Bildes, nämlich an die von Daguerre ganz zufällig gemachte Beobachtung der Entwicklungsmöglichkeit kurz belichteter, dem Auge noch unverändert scheinender Halogensilberschichten. Nach Darlegung der Grundgesetze, Dr. Andresen und die Gebr. Lumière in der Theorie der organischen Entwickler aufgestellt haben, skizzirt Redner alsdann die 3 hauptsächlich verbreiteten Anschauungen über die Natur des latenten Bildes: Die Struktur-, Subhaloidund Silberkeimtheorie. Gegen die letzte Hypothese sprechen zahlreiche neuere Versuche (Lüppo-Cramer), insbesondere die Widerstandskraft des belichteten

noch unentwickelten Bildes gegen Salpetersäure. Gegen die, besonders von Eder verfochtene Subhaloidtheorie werden valenzchemische Bedenken geltend gemacht, ferner das Verhalten des unbelichteten Bromsilbers gegen mechanischen Druck und schliesslich, wie Redner hervorhebt, die Entstehung eines latenten Bildeindruckes auch durch Belichtung bei abnorm tiefer Temperatur (flüssige Luft) welche unseren bisherigen Erfahrungen entsprechend eine chemische Reaktion, wie sie die Subhaloidtheorie fordert und zumal eine solche von so eminent kurzer Zeitdauer einfach ausschliessen muss. Zum Schluss unternimmt Vortragender den Versuch, die bisher nur sehr allgemein gehaltene Strukturtheorie zu stützen. Folgerungen aus bekannten, reaktionskinetischen Gesetzen, sowie Analogieerscheinungen zwischen der Oxydation der organischen Entwickler durch Luftsauerstoff ihrer Oxydation durch das Bromsilber - beim Entwicklungsprozess haben Redner veranlasst, für dieses eine bestimmte Konstitutionsformel (Ag Br)<sub>2</sub>

abzuleiten. Auf Grund dieser neuen, noch unpublizirten Feststellung und auf Grund valenztheoretischer Betrachtungen wurde schliesslich noch die Möglichkeit erörtert, auch die Konstitution des unbelichteten Bromsi bers (Ag Br) bezw. (Ag Br) zu bestimmen.



## REPERTORIUM

(Redactionelle Aimer- - 1 in kleiner Schrift gedruckt.)



Argentotyp-Papier von N. Adrianov. Der Verfasser hat das von Herschel im Jahre 1843 veröffentlichte Kopirverfahren mit weinsaurem Eisenoxyd und Silbernitrat, das ein mattes durch Wasserdampf intensiv werdendes Bild gibt dahin modifizirt, dass er Eisenoxalat verwendet, wodurch eine weit grossere Empfindlichkeit erreicht wird. Er gibt dafür folgende Vorschrift:

| Destillirtes<br>Oxalsäure<br>Oxalsaures | Wasser Eisenoxyd    | 200 ccm<br>3 gr<br>30 , |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                         | Lösung II<br>Wasser | 100 cent                |

die beiden Lösungen werden gemischt und halten sich im Dunkeln langere Zeit. Das Papier lässt man auf der Lösung 2 Minuten schwimmen bei schwachem Kerzenlicht und trocknet im Dunkeln.

Nach dem Kopiren legt man die Bilder zwischen feuchtes Fi trirpapier, wobei sie sich zu voller Intensitat entwickeln, wäscht sie und fexirt sie in 1 prozentiger Fixirnatronlösung. Man kann sie auch im Tonfixirbade tonen. Gewaschen wird wie gewöhnlich

(Phot. Korresp. Febr. 07, S. 70)

Physiologische Wirkung der Dunkelkammer. Dr. Ocoum hat im

Finsen - Institut Versuche gemacht über die Wirkung verschiedenfarbigen Lichtes aut das Blut Dunkelheit und rotes Licht setzen die Blutmenge um 3 bis 3,3 Prozent herab. Die etwa 5 Liter betragende Blutmenge eines Menschen wird also bei längerem Aufenthalt in der Dunkelkammer um 15 bis 18 ccm (?) vermindert. Durch ein Lichthad kann innerhalb 4 Stunden das Blut bedeutend vermelirt werden. Bei mehr als dreistündigent Aufenthalt im Dunkeln vermindert sich auch die im Herzen befindliche Blut-Durch helles Light wird der Blutdruck vermindert durch Lichtmangel erholit. Demnach würde Personen, di lange in der Dunkelkammer zu verwillen genötigt sind, Lielithäder zu empfehlen sein, am besten Sonnenbäder.

der Dunkelkammer-Prüfung lampe. De Politischen Blätter, die einen photographischen Abschnitt bringen, Juben dafür nicht immer Redakteure mit den nötigen praktischen Erfahrungen; so schreibt der Newcaste Chronicle man solle die Dunkelkammerlampe aut ihre Sicherheit prüfen, indem man eine Platte in eine Kassette legt, den Schieber zur Hälfte herauszieht und nun 10 Minuten das rote Licht darauf einwirken Wenn sich beim Entwickeln der Platte die belichtete Hälfte von der unbelichteten unterscheidet, so soll die Lampe ungeeignet sein. Der Berichterstatter hat hierbei vergessen, dass die meisten für gewöhnliche Platten auch

echt gut geeigneten Dunkelkammerlampen in 10 cm Entfernung innerhalb Minuten einen entwickelbaren Abklatsch iuf einer Trockenplatte unter einem Vegativ geben, dass also bei der oben genannten Exposition von 10 Minuten wohl keine Dunkelkammerlampe sich als reeignet erweisen dürfte »Photography« 19. März 07, S. 225), die uns Anregung u obiger Bemerkung gab, berechnet die Zeit innerhalb der das rote Licht keine Wirkung auf die Platte ausüben darf wie folgt: Unter der Annahme, dass nan 3 bis 4 Sekunden braucht, um die Platte in der Durchsicht zu prüfen wenn sie aus dem Entwickler genommen

und während der Entwicklung 6 mal nachsieht, würden 24 Sekunden erforderlich sein in denen die Platte dem Licht zu widerstehen hat; wenn man nun für Einlegen und Herausnehmen aus der Kassette noch 6 Sekunden zugibt, so wäre die Grenze 30 Sekunden. Für die Watkin'sche Entwicklung nach der Zeit, bei der nan die Platte längere Zeit beobaehtet, um zu ermitteln in wieviel Sekunden das Bild erscheint dürfte die Platte 45 Sekunden dem Lichte ausgesetzt sein, während sie in der übrigen bedeckt bleibt Die Testprobe, die eine Platte auszuhalten hat ist also höchstens 1 Minute Belichtung bei der roten Lampe.





## Bei der Redaktion eingegangen.



Ueber die Trockenplattenfabrik von I. Gebhardt früher in Berlin erhalten wir folgende Nachricht:\*) Die Trocken plattenfabrik »Berolina« Jos. Gebhardt, welche wegen Ihres Umzuges nach hrem eigenen Fabrikgebäude in Berlin-Pankow, Podbielskistr. die Fabrikation hrer bekannten Fabrikate einige Zeit einstellen musste, hat, wie uns mitgeteilt wird, dieselbe wieder in vollem Umfange aufgenommen. Infolge unvorhergesehener Zwischenfälle hatte sich die Wiederaufnahme des vollen Betriebes

\*) Diese Fabrikverlegung hat eine dramatische Geschichte, die mit dem Bau des Saales für die Kammerspiele zusammenhängt, über denen die rüheren Lokalitäten der Fabrik lagen. Man Jenke sich eine Trockenplattenfabrik inmitten eines Umbaues, von allen Seiten in Kalkstaub eingehült! Und kein Polizeiverbot konnte die Bautätigkeit hinter der die Macht eines grossen Kapitals stand hindern, bis die Fabrik endlich den Störungen wich.

etwas verzögert, so dass der grosse auf Monate berechnete Vorrat infolge der unerwartet starken Nachfrage, besonders in den beliebten 'Graphosplatte, bereits aufgegangen war sicherlich der beste Beweis für die ansprechende Qualität dieses Fabrikates.

Schon seit längerer Zeit erwiesen sich die von der Firma bisher innegehabten Räume infolge des von Jahr zu Jahr gestiegenen Unsatzes als unzureichend. Die neuerbaute vierstöckige Fabrik ist ca 25 m lang und mit den besten maschinellen Einrichtungen und letzten Errungenschaften der Neuzeit versehen. Es sind hierbei die Erfahrungen einer zwanzigjährigen Praxis auf dem Gebiete der Trockenplattenfabrikation nutzbar gemacht worden, so dass nunmehr den weitgehendsten Ansprüchen auf eine erstklassige, stets gleichmässige Qualität und prompte Bedienung genügt werden kann.

Wie alliährlich, so hat auch diesmal mit Beginn des neuen Jahres die Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Beilin, über ihre wohlbekannten »Agfa«-Photo-Artikel geschmackvoll ausgestattete 16 seitige Preislisten den Herren Photo-Händlern zur Gratisverteilung an Interessenten zur Verfügung gestellt. Es ist den Interessenten für die "Agfa .- Artikel anzuraten, sich diese Liste von ihren Händlern auszubitten, um über alle Agfa Neuheiten informirt zu sein. Sämtliche Agfa - Erzeugnisse sind den darin verzeichneten Preisen von allen besseren Photo-Händern zu beziehen.

Es sei hierbei noch erwähnt, dass der Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation für ihre vorzüglichen Erzeugnisse, zu den vielen ihr schon zuteil gewordenen Auszeichnungen, auf der Weltausstellung in Mailand im Vorjahre der höchste Preis, der »Grand Prix verliehen worden ist.

W

Dr. Lüttke & Arndt in Wandsbek senden eine von ihnen ausgearbeite »kurzgefasste Anleitung zur Amateur-Photographie, die sich speziell an die von der Firma fabrizirten Artikel hält. Da aber diese sich auf alle Artikel des photographischen Bedarfs erstrecken und Apparate, Trockenplatten und Papiere umfassen, so gestaltet sich das kleine Buch von 27 Oktavseiten als eine allgemeine Anleitung zum Photographiren, die den angehenden Amateur befähigt danach zu arbeiten, währen! ihm die Firma für alle seine Bedürfnisse die nötigen Materialien in ausgeprobter Qualität liefert.

10

Die Firma Dr. Adolf Hesekiel & Co. verlegte ihre gesamten Geschäftsräume jetzt nach Berlin, W. 35, Lützowstrasse 28 parterre, wo ihr bedeutend grössere und bessere Räume für den Verkauf und für die Laboratorien zur Verfügung stehen. Die Firma Schulze & Billerbeck teilt in einem Zirkular mit dass sie am 1 April d. J. Kontor und Fabrikräume mit einander vereinigt, und beides wegen Mangel an passenden Räumlichkeiten in Potsdam, nach Berlin SO 36, Reichenbergerstr. 121, Fernspr: Amt IV, No. 10486, verlegen wird, und fährt dann fort:

Da sich die Nachfragen und Bestellungen auf unseren Doppelanastigmat Euryplan« in letzter Zeit kollossal gehäuft haben, sahen wir uns genötigt, den Betrieb wiederum bedeutend zu vergrössern, um allen Aufträgen gerecht werden zu können Gleichzeitig wollen Sie gütigst davon Notiznehmen, dass wir infolge des Umzuges und der wirklich übergrossen Menge von Bestellungen, welche wir in letzter Zeit erhalten hab n, gewisse Aufträge auf nicht normalgängige Grössen nur in einem Zeitraum von 4 bis 6 Wochen erledigen können.

Wir bitten also, vom 1. April an sowohl Korrespondenzen, Bestellungen Geldsendungen als auch Warensendungen ausschliesslich an oben angegebene

Adresse zu richten.

Wir ergreifen diese Gelegenheit führ das uns in so reichlichem Maasse er wiesene. Wohlwollen zu danken unbitten, uns dasselbe weiter erhalten zu wollen.



### Husstellungswesen.



Eine Allgemeine Ausstellun; von Erfindungen der Kleinin dustrie (räumlich kleiner Erfindungen wird in Berlin, in der Ausstellungshalle am Zoologischen Garten vom 15 Jun bis 15 September d J stattfinden. De Zweck der Ausstellung ist neue ode weniger bekannt gewordene Erfindunger die einen verhältnismässig kleinen Ausstellungsraum beanspruchen, einem grösse ren Publikum vorzuführen und so zi ihrer Verwertung beizutragen. Die tech nische Leitung der Ausstellung hat di Polytechnische Gesellschaft übernommen

sie befindet sich dabei in den nd esten und durch zwei Ausstellungen ewährten Händen. Die Anmeldungen ıüssen bis zum 15. Mai erfolgt sein nd die Einlieferungen der Ausstellungsegenstände hat vom 7. bis zum 15. Mai u erfolgen. In der Gruppe XIII, Grahische Künste hat auch die Photoraphie ihren Platz. Diese Ausstellung vird ein ballon d'essai für eine später veranstaltende grosse Erfindungsu Die Geschäftsstelle usstellung sein. er Ausstellung ist: Ausstellungshalle m Zoologischen Garten zu Berlin.



### Wanderversammlung.



Der » Deutsche Photograph n-Verein« ält seine diesjährige 36. Wanderverammlung vom 26 bis 30. August in Bremen ab und zwar mit freundlicher des » Vereines Bremer Interstützung achphotographen« und der »Photograhischen Gesellschaft zu Bremen«. Den hrenvorsitz der Veranstaltungen Seine Magnifizenz der regierende Bürgerneister von Bremen, Herr Dr. Marcus, n liebenswürdiger Weise übernommen. Die Sitzungen und die mit Wanderversammlung wie üblich verbunlene Ausstellung, welche bis zum 15 September für das Publikum geöffnet bleibt, finden in den Sälen des Parkhauses tatt.

Der Norddeutsche Lloyd hat seine oekannte Gastfreundschaft in freundicher Weise auch auf diese Veranstalung ausgedehnt, indem auf seine Einadung hin die Teilnehmer am August zunächt eine Besichtigung der Dock- und Hafenanlagen in Bremernaven, sowie des Schnelldampfers »Kronprinzessin Cecilie« vornehmen und alslann den Dampfer »Vorwärts« besteigen können, um mit demselben eine Seefahrt ois zu dem Rotesand-Leuchtturm zu internehmen. An Bord wird ein von lem Norddeutschen Lloyd dargebotenes estmahl eingenommen.

Nähere Auskunft über Teilnahme an der Versammlung und Beschickung der Ausstellung erteilt der Vorsitzende des Ortsausschusses, Willy Dofe, Photograph in Bremen, am Wall 117, sowie der Vorsitzende des Deutschen Photographen - Vereines, Karl Schwier in Weimar.

### \*

### Zu unserem Bilde.



Zu den beliebten Schaustellungen in Aegypten gehört auch der Bauchtanz, bei dem sich zur Mimik des Gesichts, der Arme und der Hände auch noch die Mimik der Bauchmuskulatur gesellt. Die Herren Reiser & Binder in Cairo führen uns in dem heutigen Bilde eine derartige Produktion vor.

Die Besucher der Berliner Industrieausstellung vom Jahre 1896 werden sich dieses Tanzes erinnern, der in der Abteilung Cairo in Berlin vorgeführt wurde Wenn auch jede Ausstellung etwas Bleibendes zu hinterlassen pflegt, so hat sich diese Art des Tanzes doch nicht bei uns eingeführt. Vermutlich haben sich kostümliche Schwierigkeiten ergeben.



### Patent-Liste.





### Gebrauchsmusteranmeldungen: (Schluss.)

No. 296 867. Photographische Klapp-Kamera für einfachen und doppelten Auszug, deren Objektivträger durch Hebelmechanismus in die Gebrauchsstellung gebracht wird. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No. 297374. Kamera für Dreifarbenphotographie mit vier um einen drehbaren Objektivtubus angeordneten geschlossenen Belichtungsräumen. Otto Bauer, Magdeburg, Guerickestrasse 2.

No. 297330. Tageslichteinzelpackung für lichtempfindliche Platten, Papiere, Films und dergl., bestehend aus einem mit Trichter- und Befestigungslappen versehenen Karton und überzuschiebender Schutzhülse. A. Krumm, Mindelheim.

No. 297660. Am Lampengehäuse verstellbarer Kondensorrahmen für Kinematographen. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207. No. 297946. Verriegelung des schwenkbaren Objektivträgers mit dem Objektivträgergestell an photographischen Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 297952. Magazin für photographische Platten mit im Magazinrahmen senkrecht gelagerten und von aus en gemeinschaftlich vorund rückwärts drehbaren Haite- und Förderschnecken für die Platten. Lumen G. m. b. H., Dresden.

No. 297953. Zusammenlegbarer Behälter für photographische Zwecke aus zwei durch einen Balgen und Nürnberger Scheren verbundenen, nach aussen abgeschlossenen Rahmen bestehend. Lumen, G. m. b. H., Dresden

No. 298037. Scharnfrartige Vorrichtung zum Halten ganz herausziehbarer Kassettenschieber Hugo Schrader, Frankfurt a. M., Kettenhofweg 148.

No. 298140 Photographische Platte mit einer abgeschnitten Ecke. Eugen Beyer, Chemnitz, Barbarossastr. 75.

No. 298295. Apparat zum Photographiren aus der Vogelschau, bestehend aus einem die Kamera hochhebenden Fesselballon und einer elektrischen Batterie mit Leitungsdraht zum Betätigen des Objektivverschlusses und Plattenwechseln. Fa. Richard Kempe, Dresden.

No. 298320. Objektivverstellung für Nähe, mit einem verschiebbaren Schitten, in welchem schrägstehende Schlitze angeordnet sind, die in Stifte des Objektivträgers eingreifen. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No. 298323. Sicherung für Kassettenschieber an Blechkassetten mit umlegbarem Schieber. Fa. Dr. Krügener, Frankfurt a. M.

No 293331. Kinematograph mit Film-Fortschaltklotz und von diesem unabhänig beweglichem Bildfenster. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 298427. Am Auslösehebel befestigter Sperrhebel zum Fixiren des Spiegels in geöffneter Stellung für Spiegelreflex-Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vormals R. Huttig & Sohn. Dresden.

No 298429. Federnder Stift zum Offenhalten photographischer Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 298798. Vorrichtung zum Auslösen des Verschlusses bei photographischen Apparaten mit zusammendrückbarem, mit abgeflachter Wandung versehenen Gummiball. Fa W. Kenngott, Reutlingen, Württ.

No. 299084. Schutztuch für Photographen, in Form einer über den Kopf zu ziehenden, zusammenklappbaren Kapuze. Karl Räntsch, Berlin, Yorkstr. 42.

# Weil

die neuen Casoïdin = Papiere eine bedeutend widerstands= fähigere u. somit haltbarere Schicht besitzen, als die glän= zenden Celloïdin = Papiere!!!

Die Casoïdin Papiere bilden eine zeitgemässe Vervollkommnung der guten Eigenschaften der Albumin-Papiere, haben vor den Celloidin-Papieren die Vorteile der leichten Verarbeitung übernommen, während deren Fehler, dank glücklicher Kombinationen, bei der Emulsionirung ausgeschaltet wurden.

Es ist daher leicht erklärlich, dass die Fachphotographen immer mehr und mehr den glänzenden Celloidin-Papieren den Rücken kehren und sich fortschrittlichen Produkten zuwenden. — Trotzdem die Fabrikation der Casoïdin-Papiere eine bedeutend kostspieligere ist, als jene der glänzenden Kollodium-Papiere, haben die Gevaert - Werke hierfür dessen ungeachtet keine höheren Verkaufspreise angesetzt, als solche für bessere Kollodium-Papiere üblich sind, um jedem A elier die Möglichkeit zu bieten, sich dieser neuen Eiweiss-Papiere zu bedienen.

Carl Backl.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Offene Stellen.

Kopirer für Matt, perfekt im Tonen und durchaus sauber arbeitend, wird zum 1 April gesucht Angebote mit Gehaltsansprüchen und Porträt erbeten an C. Willie!m, Hofphotogr, Coblenz. [2728]

Ein junger Gehilfe für Alles wird bei freier Station gesucht. Zeugnis e, Bild und Gehaltsanspr. erbeten an Th. Kratz, Truppenübungsplatz Friedrichsfeld bei Wesel. [2729]

Negativ Retuschenr, perfekt im Schaben, gleichzeitig flotter Assistent, wirl in dauernde Stellung gesucht. Eintritt solort, even. zum 1. April. 1. 11 Vogt, kgl Hofphol graph, Frankfurt a. M. [2730]

### Gesuchte Stellen.

Ein junger Mann, der seine dreijährige Lehrzeit beendet und in allen Fächern, auch in der Negativ und Pos.-Kleinretusche gut bewandert ist, sucht zum 1. April oder später Stellung als Gehilfe für Alles Werte Angebote erbeten an Osk. Forstmeyer, Lahr, Werderstr. 70.

Operateur und Reinschenr (Kohledrucker) sucht Stellung zum 1. April oder spüter in einem feinen Hause. Alter 25 Jahre, Gehaltsanspruch 130–140 Mk monatlich Werte Angebote erbeten an Kirschner, Hoftnungsthal bei Mühlheim am Rhein. [2732]

Jüngerer Gehilfe, sprz. im Kopiren bewanderi, sucht zum i April Stellung, wo er sich auch in den übrigen Fächern ausbilden kann. Angebote erbeten an K Wunnlerlich, Hannover, Holzmarkt 611 [2733

### Vermischle Anzeigen.



Das Taschen-Stativ für Touristen

besestigt sieher und schnell Kameras, auch schwe er bs 13/18 an Bäumen, Stargen etc. fr 70 Pt. O. Kläger, Gr.-Lichterselde, blüchers r. [367



### Blitzlicht - Saison

### Momentaufnahmen

Γίρ Τορ Sonnemblitz (gesetzl.geschutz t) höchster Lichteffect, raucharm,

### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Zeitlichtkerzen (Patent u G M S) Geringste Rauchentwicklung Höchste Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Wek "Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographle" von Franz Petlauer

mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafet vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel, Versand dieses soeben erschiener en Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.

## Kostenfrei!

[130:

\*\* "D. sdener Offertenblutt" \*\*
"Fachblatt der Ansichtskarten., Papierwaren
ete Brünche" findet einestreng sollde Verbreitung
in Dentschland, Oesterrich, Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Russland etc. i
den Kreisen der Buchländler. Papiethändle
Kartengeschätte. Buchlinder. Drucker etc., si
dass gewiss neue Interessenten erworben werden
Interess. Inhalt. Inserate guten Erfolg. Zei.e
30 Pf. Hetausgele C. Rob. Bär, Dresden-A. 1

Geräumiges photograph. Atelier sofort oder sphier zu vermieten, Berlin Oranlenstr. 81-82





Zu beziehen durch die Handlunzen Film-Streckhaller, Film-Hantel, Slielund Rinklemmen, Dreiktral-Patien halter Engros und Export August Chr Kitz Franklu v.a. M

## denkoude France lebre by Ruch

 denkende Frauen, Jehrr hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. —. Bücheriste gratis.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =

### Grosses Photogr. Atelier

(Aufzug) mit oder ohne Wohnung Pot-damer-tr. 134a.

[1368

### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Öbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Quahtät. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme Porto 20 Pfg.

 Durchm
 20
 25
 30
 35
 49
 45
 50
 55
 6) mm

 Mk
 1.25
 1.50
 .75
 2. 2.2
 2.2
 2.0
 2.75
 3. 3.25

 Durchm
 65
 74
 75
 80
 85
 90
 95
 100 mm

 Mk
 3.50
 3.75
 4. 4.25
 4.0
 4.75
 5. 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie

### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

## Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

· 基础是是是全面的的。

## <del>russboden - Stauboel "Klawkas"</del>

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk,

### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# SATRAP-BROM-SILBER-PAPIER

für Kontaktdrucke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss für Vergrösserungen

Marke C = matt, glatt, weiss für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss
für Kontaktdrucke

Marke Chamois = grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur . . . . . . Verfügung . . . . .

= Bezug durch Handlungen. =

### Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg,

Tegeler Weg 28/33.

# Voigfländer & Sohn A.-G. Gegr. 1756 Optische und Mechan Werkstätte





Apparate

eigenes Modell

für Projektion u. Vergrösserung gleichzeitig bestens geeignet.

Katalog

soeben erschienen Nr. 6 postfrei

Sachsen!

Verlangt gratis Probenummer der "Sachsen-Post" Wochenschrift für Sachsen in der Fremde, vom Verlag Dresden-A., Güterbahnhofstrasse 12.



### Wiinsche's

neuer Hauptkatalog 1907 ist soeben erschienen und gratis zu beziehen von Emil Wünsche. Actien-Gesellschaft für photograph, Industrie, Reick bel Dresden. [1359



## MESES GORIS & SOHNE, Turnhout (Belgien)

Barytpapiere und -Kartons.

# Busch=

Anastigmate
Aplanate



Bis=Celare

Fand - Kameras

Objektive für Projektion und Vergrösserung Objektive für Kinematographen-Apparate.

# Kondensoren



mit zwei und drei Linsen in Spezial-Messingfassung, die in bequemer Weise das Herausnehmen und Reinigen der Linsen gestattet,

Man verlange Katalog.

wa wa wa wa

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vormals

Emil Busch A.≈G.

Rathenow.

# Dr. R. Krügener's Preisliste für 1907

No. 63 über

# **Delta-Cameras**

ist erschienen.

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. Main.

Man verlange auch Spezialliste F über

Photo-Chemikalien.

### 

Rheinische Trockenplattenfabrik

## J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

PARTAGO CONTROL PARTAGO CONTROL CONTROL





# Matt-Papier

(Celloidin,-Papier)

entspricht

# in allen Punkten

den Ansprüchen, welche der Photograph an die Qualität seines Paplers stellt!

Fachphotographen informleren sich im eigensten Interesse durch Preisliste No. 18 nebst Probebild und Muster, welche wir kostenlos zusenden.

## Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Steglitz-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

## Inhalts-Verzeichnis:

| Die Handkamera und der Fachphoto-   |     | Uranerz in Deutsch-Ostafrika    | 137 |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| graph                               | 129 | Ueber das Photographiren in Mi- |     |
| Ueber das Tonen von Bromsilber      |     | litär-Lustballons               | 138 |
| und Gaslichtpapier                  | 132 | Ueber das latente Bild          | 138 |
| Schleuderpteise für photographische |     | Bei der Redaktion eingegangen   | 139 |
| Apparate in Amerika                 | 134 | Firmennachrichten               | 139 |
| Repertorium:                        |     | Zeitungswesen                   | 139 |
| Amidol-Entwickler mit Zucker und    | 1   | Preisausschreiben               | 140 |
| Alkohol.,                           | 136 | Briefkasten                     | 140 |
| Lichtnausen in Fettfarben :         | 127 |                                 |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannencen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats): gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig. GOBYL-Anschütz-Klapp-Camera

für alle Zwecke der Photographie.



für alle Zwecke der Photographie

## Universal-Apparat

für Fachleute und Amateure.

Neues Modell: Von aussen versteilbarer, geschlossen aufzuzlehender Schlitzverschluss. Für Zeit- — Ball — und Momentaufnahmen (bis zu ½1000 Sekunde).

Objektiv: Goerz-Doppei-Anastigmat
DAGOR, CELOR, SYNTOR oder PANTAR.

Die Hinterlinse dieser Objektive lässt sich bei Verwendung eines Camera-Ansatzes als selbständiges Objektiv von etwa doppelter Brennweite benutzen.

Die Cameras sind auch mit Tele - Einrichtung lieferbar, welche unauffällige Fernaufnahmen ermöglicht.

Kataloge über photographische Artikel und Triëder-Binocles (Prismenfernrohre) gratis.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ Aktien-Anstalt Gesellschaft

BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON PARIS NEW-YORK CHICAGO 1-6Holborn, Gireno, E.-E.' 33 Anc de Centrept. on Cast Union ognare, Requored Bide

# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

## Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

## Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtung und ungünstigen Lichtung und transsen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

## Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

## Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

Kensoldt-

F:6,3



Walkar.

Verkittet-

Vollkommenes Universal-Objektiv.

Kensoldt-Klapp-Kamera. Ganz aus Leichtmetall. Kleinstes flaches Modell.

— Alles Nähere im Katalog kostenlos.

M. Hensoldt & Söhne, Optische Werkstätte, Wetzlar.

Hoflieferanten des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen.

Zweiggeschäft: Berlin W. 30, Frobenstr. 23.

Deu erschienen:

# o o sie Auflage o o

DOM

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendierstrasse 13.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

## Moderne Kunstdruck-Papiere vollkommenster Ersatz

für Platin und Pigment,

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois. Japan-Papier nach Perscheid,

Schutsmarke,

Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzenfrierte Gold- und Plafinbäder und Buntfonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Gegründet 1865. Fabrik photographischer Papiere.

## 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

**aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa** 



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr, Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) o Multiplex-Schale o Universal-Kopierrahmen

(D. R. G. M. 253400 (D. R. G. M No. 152737 Man verlange neueste Preisliste





Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.



Neuheit!

Neuheit!

## Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helio - Blitzlichtpulver

in getrennter Packung

für den Post-

versand

geeignet.

Geka- und Helios-Momentkapseln

Man verlange die Blitzlichtbroschüre



D. R.-P. 135742 W.-Z. 87042

Neuester Anastigmat-Typus der Gegenwart





F:4,5; F:6;

F:7

Bisher unerreicht.

Hinterlinse bei voller Oeffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert. Auf Wunsch 8 Tage zur Probe.

Ferner:

Ap'anate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismen etc.etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck, Berlin-Wilmersdorf XIII.

## Pillnay's Megativlack

gebleicht

meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes,



J. Gaedicke

# er Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts, Berlin, Bendlerstr. 13.



Dritte Ausgabe

## Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klarv.

Dieses Werk behaudelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photographien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



# Sporadische Mitteilungen über GEVAERT-PAPIERE.

Wir erlauben uns, alle Interessenten darauf aufmerksam zu machen, dass wir unsere bereits im Jahre 1905 begründete, in zwangloser Folge erscheinende Druckschrift: "Miffeilungen über Gevaert-Papiere" auch für dieses Jahr jedermann auf Verlangen gratis und franko zusenden.

Die letzterschienene Ausgabe ist 64 Seiten stark und hat u. a. folgenden Inhalt: Das Gevaert-Preisausschreiben in Höhe von 10000 Mark Barg eld (Wetibewerbbedingungen etc.). Illustrationen und Angaben, die Gevaert-Werke betreffend. Ausführliche Rezepte für sämtliche Sorten Gevaert-Papiere unter besonderer Berücksichtigung moderner Farbentonungen zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen. Eingehende, der Praxis entnommene Mitteilungen über das Entstehen, bezw. Vermeiden von Fehlern bei der Verwerdung photographischer Papiere. Winke über solide Bezugsquellen. — Neuheiten. — Allgemeine Preisliste usw.

In unseren Mitteilungen finden die Verarbeiter der Gevaert-Papiere, und

solche, die es werden wollen, alles, was für sie von Interesse ist'

Wohl im guten Glauben, eine wertvolle Anregung zu geben, wurde uns, wie früher, so auch wieder in letzter Zeit von verschiedenen Seiten nahegelegt, unsere jeweilig nach Bedarf herausgegebene Druckschrift in eine regelmässig erscheinende Monatsschrift umzuwandeln.

Nach ernster und sorgfältiger Ueberlegung haben wir aber auch jetzt — und zwar endgiltig — von der Verwirklichung eines solchen Projektes Abstand genommen, denn eine derartige Zeitschrift muss, selbst bei anfänglich grösstem Intereresse auf die Dauer eintörig und abstumpfend wirken.

Eintönig deshalb, weil jede Nummer im Grunde genommen immer ein- und denselben Inhalt haben muss, der jeweilig nur in andere Worte gekleidet erscheint.

Vollkommen bedeutungslos auch für die Förderung der Positiv-Technik insofern, als sich Fachleute von Ruf und Rang begreiflicherweise nicht dazu hergeben, sich als Reklame-Schriftsteller zu betätigen, bezw. die Früchte ihrer wissenschaftlichen und praktischen Versuche und daraus entspringende Neuerungen in einer ausgesprochenen Reklame-Zeitschrift zu publiziren, bezw. preiszugeben. Dazu steht eine hochentwickelte, ernste Fachpresse zur Verfügung, deren Inhalt dauernd mit Interesse und Vertrauen geles-n wird, weil sie unabhängig und unparteiisch nur das veröffentlicht, womit sie der Allgemeinheit am besten zu nützen glaubt!

Wir wollen also für unsere Geschäfts-Nachrichten nach wie vor die Form der sporadischen Druckschrift beibehalten und verzichten auch gerne darauf, unseren Ankündigungen den anstrich technisch-wissenschaftlicher Abhandlungen zu geben. Jeder in elligente Mensch merkt nach Beendigung der Lekture solcher Artikel die Absicht, und — wird verstimmt! —

Also bleiben wir bei den offenen, geraden, kaufmännischen Bekanntmachungen. Wir sind überzeugt, dass diese Form der Allgemeinheit besser zusagt, als Reklamen unter dem Deckmantel technisch-wissenschaftlicher Publikationen.

Behufs Zusendung der sporadisch erscheinenden Druckschrift: "Mitteilungen über Gevaert-Papiere" wende man sich gest, an die

Aktien-Gesellschaft L. Gevaert & Co. Direktion Carl Hackl.
Berlin W. 35, Lützowstrasse 9.

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. PHOTOGRAPHIS (HES

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 2. April 1907.

No. 14.

## Die Kandkamera und der Fachphotograph.

Von M. Barlet.

獅 aum beginnen die dunklen Wintertage zu schwinden, da macht auch schon das Geschäft in Handka-

meras sich rege bemerkbar.

Es ging kürzlich durch verschiedene Fachblätter eine allgemeine Frage nach dem besten Format für Handkameras und man kam mit ziemlicher Bestimmtheit dem Gedanken näher, dass ein Format von 9×14 cm resp. 10×15 cm wohl als eine günstige Lösung dieser so vielfach ventilirten Frage angesehen werden dürfte.

Nicht mit Unrecht wurde darauf hingewiesen, dass man dem jetzt so beliebten Postkarten-Format gewisse Kon-

zessionen machen müsse.

Diese Forderung würde ja nun allerdings mit einem der oben angegebenen Formate erfüllt werden, die aber ausserdem noch in sofern als praktisch anzusehen sind, als sie sich sehr gut für Panoramenzwecke eignen.

Es ist ja wahr, zwischen den beiden bisher gut eingeführten Grössen von von 9×12 sowie 13×18 cm Platten fehlte eine Kamera, die dem angedeute-

ten Zwecke gut entspricht.

Das hin und wider von einigen Firmen geführte Format von 12×16 ½ cm scheint keinen richtigen Anklang gefunden zu haben; dies ist auch wohl

verständlich, denn es weicht von der 13×18-Grösse eigentlich so wenig ab, dass sich der Bau besonderer Kameras für die Grösse 12×16 ½ cm nicht lohnt, zumal letztere annähernd das gleiche Volumen und Gewicht einnehmen, wie der Apparat für die 13×18 Platte.

Zudem verliert man für Postkartenzwecke eine ganze Menge von unnötigem Plattenmaterial, denn der Rand fällt ja fort, also warum unnötig Material fortwerfen und zugleich fortwährend eine überflüssig grosse Kamera mit herum-

schleppen?!

Auch die Kassetten 9×14 (oder schlimmstenfalls 10×15 cm lassen sich noch ganz bequem in einigen Taschen der Kleidung unterbringen; ausserdem ist eine solche Kamera leicht mitzuführen und dieser Umstand ermöglicht es, oft eine ganze Reihe von Aufnahmen mit heimzubringen, die unter anderen Verhältnissen überhaupt nicht gemacht würden. Es ist also mit diesem Format der direkte Anstoss zu einem Geschäft gegeben. Allerdings wird letzteres bei der heutigen Lage der Photographie den Fachleuten nicht von selbst in den Schoss fallen, man muss die Gelegenheit vielmehr aufsuchen.

Dann aber ist hier ein Punkt erwähnenswert, der unbedingt einmal zur Sprache kommen soll. Wer sich die Mühe nimmt, einmal bei den Fachphotographen, mit denen er in Berührung kommt, gewissenhaft Nachfrage zu halten, wird sich sehr rasch mit den betrübenden Tatsachen abzufinden haben, dass eine sehr grosse Anzahl unserer Fachleute (ich möchte fast 2 der Gesamtzahl als nicht zu hoch gegriffen bezeichnen), — überhaupt nicht im Besitze einer Handkamera ist.

In einzelnen Grossstädten mag es ja noch gehen, dort zeigen die Fachleute wohl hauptsächlich infolge der ihnen leichter zugänglichen Anregung, Interesse für die Handkamera, in den mittleren und kleineren Provinzialstädten dagegen scheint man sich mit diesem Instrument nicht so recht befreunden zu können.

Vielfach mag ja der Grund für den Nichtbesitz einer Handkamera in den Gefühlen: So ein Ding brauchst Du doch nicht! seinen Ursprung haben.

Aber ich meine, dass gerade mit der rasch bereiten Handkamera doch Vieles geleistet werden könne, was unter anderen Verhältnissen e nfach unterbleibt, da in den meisten Fällen der Transport eines anderen Apparates zu umständlich und zu zeitraubend ist. Daher sollte der Fachmann ernstlich darauf Bedacht nehmen, sich mit einer guten Handkamera ordentlich einzuarbeiten, denn auch dies muss gelernt sein. der Gebrauch dieses Apparates so ziemlich vom guten Glück abhängen soll, dann adieu Photographie. Nein, die Handkamera soll mit solcher Sicherheit bedient werden, dass »Fehlschüsse« nur zu den unglücklichen Ausnahmen gehören, dies setzt aber ein völliges Vertrautsein mit dem Apparat voraus.

Vor allem kommen zwei Hauptklassen von Kameras in Frage, nämlich die Klappkamera und die Spiegelkamera.

Von Magazin-Kameras sehe ich von vornherein, als für Fachleute nicht geeignet, ganz ab, ebenso wie ich in der Konstruktion einer Magazin-Kassette niemals das Ideal eines Zubehörs erblicken kann.

In erster Linie kommt hier unter den modernen Apparaten die neueste Goerz-

Kamera in Frage, die für 9×14 cm Plattengrösse mit einem Doppelanastigmaten von 168 mm ausgerüstet ist und zugleich erlaubt, Planfilms in der voller Grösse des genannten Plattenformates zur Anwendung zu bringen. Hierir liegt ein grosser Vorteil, denn die bis herigen Kameras gestatten immer nu. die Benutzung von Planfilms, welche kleiner waren, als die für den be treffenden Apparat zu benutzenden Glas Die Maasse des Goerz'scher Instruments sind auf das Aeusserste reduzirt und doch ist diese Kamera genau von derselben Solidität unc Festigkeit, wie die übrigen Goerz Kameras.

Dann bringt auch das Sontheime Kamerawerk eine sehr gute 9×14 Klapp kamera heraus, welche die Annehmlich keit besitzt, einen verstellbaren Balger zu haben, sodass also die Auszuglänge vor der Aufnahme ausprobirt und durch einen Griff fixirt werden kann.

Namentlich Illustrationsphotographer werden von diesem Instrument grossen Vorteil haben, da sie ja bei festlicher Veranlassungen, Umzügen, Empfänger etc., die nötige Distanz meistens rechtzeitig einstellen können.

Besonderer Anerkennung scheint sich neuerdings die Spiegel-Reflex-Kamera zu er freuen, welche jetzt gerade im Forma von 9×14 cm auf den Markt kommt.

Die Firma Dr. Ad. Hesekiel & Co. welche die ersten Spiegelkameras in der Verkehr brachte, bringt jetzt diese In strumente im bisher nicht erhältlich gewesenem Format 9×14 cm in der Handel und hat damit, wenn nicht alle Anzeichen trügen, einen guten Treffe Das Format 9×14 wird vor gemacht. aussichtlich dauernd nicht nur eine rege Nachfrage haben, sondern belebend au die Momentphotographie einwirken, zuma das Postkartengeschäft noch lange nich im Niedergang begriffen ist. Es läss sich also auch mit solcher Kamera ein recht schöner ständiger Nebenverdiens erzielen.

Voigtländer & Sohn, Braunschweig haben eine sehr gute Spiegelreflex-Kamera

im Format 9×12 herausgebracht, die mit einem Heliar von 18cm Brennweite versehen, ein brillantes Ausrüstungsstück des Photographen bildet. Einmal hat diese Kamera einen fast geräuschlosen Schlitzverschluss und dann einen auf der Oberfläche versilberten Spiegel.

Letzterer Punkt ist von höchster Wichtigkeit, da nur ein solcher Spiegel eine wirklich genaue Uebereinstimmung hinsichtlich der Schärfe zwischen Visirscheibenbild und Negativ ermöglicht. Es ist dringend zu wünschen, dass sämtliche Fabrikanten sich zur Adoptirung dieses versilberten Spiegels entschliessen, denn sie leisten der Photographie und zugleich der breiteren Entwicklung der Momentphotographie damit die besten Dienste.

Mit Absicht haben Voigtländer & Sohn die Brennweite von 18 cm gewählt, obgleich die Kamera nur für 9×12 cm Platte bestimmt ist. Es geschah dies mit Rücksicht auf eine gute Perspektive, da die Kamera in erster Linie nicht weitwinkelige Bilder ergeben, sondern artistisch zeichnen sollte.

Aus dem gleichen Grunde ist auch das Heliar von einer relativen Oeffnung 1:4,5 gewählt worden. Es sollte eben sehr lichtstark sein und zugleich eine

schöne Mittelschärfe aufweisen; beide Eigenschaften geben der Voigtländer'schen Spiegelkamera eine vorzügliche Verwendungsfähigkeit für künstlerische Sujets.

Von Hüttig & Sohn, A.-G., Dresden, kommt neuerdings eine sehr praktische Film- u. Plattenkamera in den Handel, die, für das Format 9×14 bestimmt, äusserlich sich den bekannten Klapp-Kodaks (mit abgerundeten Ecken) anschliesst.

Sie ist sehr fein und stabil gearbeitet und gestattet ganz flache Blechkassetten ohne einen sogenannten Adapter einzusetzen, sodass also die Rückwand ohne vorstehende Teile bleibt. Mechanisch ist die Kamera ganz brillant gearbeitet und dabei ist der Preis sehr mässig gehalten.

Wir wollten einige markante Formen neuerer und dabei wirklich praktischer Kameras herausgreifen. Die Nichtnennung anderer Fabrikate soll durchaus deren Güte nicht in den Hintergrund drängen, — der vorwiegende Zweck dieser Abhandlung war, die Fachwelt mehr und mehr zum Gebrauche der Handkamera anzuregen und wir schliessen mit dem Wunsche, dass unsere wohlgemeinten Fingerzeige in der Praxis recht weitgehende Erfolge haben möchten.

## Ueber das Conen von Bromsilber und Caslichtpapier.

Von J. Joé.

Neben den neutralen rein blau- und braunstichig schwarzen Tönen erfreuen sich zur Zeit namentlich die ausgesprochen braunen Töne einer grossen Beliebtheit, indem sie, ohne Neigung zur Härte zu geben, dem Bilde eine grosse Kraft verleihen.

Diese Töne sind indessen bei den Halogensilberentwicklungspapieren, beim Bromsilberpapier, fast garnicht und bei den meisten der heutigen Gaslichtpapiere nur bedingungsweise und nicht allzu sicher zu erzielen. Man zieht es daher in der Regel vor, das Bild in einem schwarzen Ton zu entwickeln und den gewünschten braunen Ton durch eine nachträgliche zweckentsprechende Tonung zu erzielen.

Das Tonen kann nun auf verschiedene Weise erfolgen, nämlich durch Umwandlung des schwarzen metallischen Silbers in eine braune Form oder Verbindung, oder durch Auflagerung eines braunen Niederschlags auf das unveränderte schwarze Silber mittels eines als physikalische Verstärkung anzusehenden Prozesses.

Die Umwandlung des schwarzen Silberniederschlags in einen solchen von brauner Färbung ist mit Leichtigkeit und sehr sicher durchführbar, und das erhaltene Produkt kann, wenn die Herstellung des schwarzen Bildes mit der notwendigen Sauberkeit geschah, wenigstens in einem Falle, nämlich bei der Behandlung mit Schwefel-Natrium als sehr haltbar angesehen werden

Bei diesem Verfahren wird das metallische Silber zunächst in Bromsilber umgewandelt, indem man es mit einer Lösung aus 80 ccm Wasser, 10 ccm einer 10° eigen Blutlaugensalzlösung und 10 ccm einer gleich starken Bromkaliumlösung behandelt. Das so erhaltene Brmsilberbild, welches kaum sichtbar ist, kann auf verschiedene Weise wieder in ein dunkles Silberbild umgewandelt werden. Um ein

braunes Bild zu erhalten erweisen sich Lösungen von Schwefelalkalien als ausgezeichnet. Meistens nimmt man zu diesem Zweck eine Lösung aus Schwefel-Natrium (Natriumsulfid), etwa im Verhältnis von 12:1000. Nach einer neueren Vorschrift nimmt man zur Lösung noch Natriumsulfit, indem man sich eine Vorratslösung aus 10 gr Schwefelnatrium, 10 gr Natriumsulfit und 100 ccm Wasser herstellt Zum Gebrauch nimmt man einen Teil der Vorratslösung und 10 Teile Wasser.

Die Reduktion des gebleichten und gut ausgewaschenen Bildes geht in diesem Bade rasch von statten, und das Bild erscheint gleichmässig intensiv braun.

Wir müssen annehmen, dass das braune Bild zum grössten Teil aus Schwefelsilber besteht, jedoch sehr wahrscheinlich auch noch Silber in anderer Form enthält. Wird nämlich das braune Bild gut ausgewaschen und mit einem stark verdünnten Rhodangoldbad behandelt so wird der Bildton angenehm rot braun, was auf Goldtonung schliessen lässt die aber bei reinem Schwefelsilber veragen würde.

Einen rotbraunen Ton kann man aber auch dadurch erhalten, dass man das gebleichte und gut ausgewaschene Bild anstatt mit Schwefelnatrium mit einer 10% igen Lösung des sogenannten Schlippe'schen Salzes« behandelt. Dieses Salz ist Natriumsulfantimoniat und es bildet sich hier neben Schwefelsilber auch noch Schwefelantimon, wodurch die eigentümliche Färbung erklärlich wird

Eine direkte Umwandlung des metallischen Silbers in Schwefelsilber ist nicht so leicht und so einfach als nach den vorstehend beschriebenen Methoden. Am geeignetsten erweist sich hier feinverteilter Schwefel, jedoch kommen praktisch verschiedene Umstände, vor allem die Temperaturdes sogenannten Tonbades, in Betracht

Mischt man eine Fixiernatronlösung mit einer Alaunlösung so zersetzt die etztere die erstere, wobei nicht nur Schwefel bgeschieden wird, sondern auch ein rielleicht nicht genau definirbarer gasörmiger Körper gebildet wird, der die Silberverbindung des im Auskopirverahren erhaltenen Bildes unter Bildung

on Schwefelsilber angreift.

Es liegt nun nahe, dieses Tonbad uch für Bromsilberbilder mit schwarzem netallischen Silberniederschlag zu verwenden. Tatsächlich lässt sich auch ier eine Tonung erzielen, aber der Fonungsprozess dauert bei gewöhnlicher remperatur bis zu 48 Stunden. Wird lagegen das Tonbad stark erwärmt etwa 40 ° C.) so geht die Tonung weit ascher vor sich, sodass sie innerhalb einer halben Stunde beendigt ist. Die Wirkung wird hier dem Schwefel zugeschrieben, was indessen nicht ganz sicher erscheint, denn ein mehrfach gebrauchtes 3ad wirkt immer besser als ein frisches, was sich doch wohl nicht ohne Weiteres auf die Quantität des sich bildenden Schwefels zurückführen liesse. Ausserlem tonen auch im Auskopirprozess lte Fixirbäder ohne jede Schwefelabsonderung sehr leicht und intensiv. Uebrigens ist es auch nicht recht bereiflich, wie der Schwefel aus dem Bade n die Schicht gelangen soll, und, wenn er sich etwa in der Schicht selbst bildet. wie steht es dann mit dem Auswaschen?

Bei der, gleichfalls braune bis rotpraune Töne liefernden Urantönung ereidet das Silber des Bildes auch eine Einwirkung, aber sie ist ganz anderer Art und kann als ein Oxydationsvorgang angesehen werden, da das Bild etwas ausbleicht, aber an und für sich seine Farbe nicht wesentlich ändert. Die Erzielung des warmen Tons geschieht durch Ueberdeckung des Silbers mit einem entsprechend gefärbten Uranniederschlag, dessen verschiedene Dicke die Verschiedenheit des Tones bedingt.

Dieses Tonungsverfahren erfordert im Gegensatz zu allen anderen ein sorgfältiges Entfernen der Fixirnatronreste aus der Schicht, indem sonst Flecke unvermeidlich sind, auch die Schatten des Bildes einen eigentümlichen Bronzeton, der hier störend wirken muss, annehmen können.

Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass das Urantonbad eine sorgfältige Zusammensetzung erfordert, um gut und ohne den oft beobachteten Gelbschleier zu tonen. Man soll daher niemals nach einer der empirischen Vorschriften, sondern nur nach den auf theoretisch praktischem Wege gewonnenen Rezepten von Dr. E. Sedlaczek arbeiten. Es können mittels derselben Bäder zur Erzielung von nur tiefbraunen, sowie auch zur Erzielung von warmbraunen Tönen hergestellt werden.

Als für den praktischen Bedarf durchaus geeignet können die nachstehenden

Vorschriften empfohlen werden:

10% ige Uranylnitratlös. . . . 5 ccm 10% ige Ferricyankaliumlös. . 2 ccm 10% ige neutr. Kaliumoxalatlös. 5 ccm 10% ige Salzsäurelös. . . . 1 ccm Wasser . . . . . . . . . . 100 ccm

Dieses Bad ergibt sehr tiefe braune Töne und tont nicht allzurasch.

Warmbraune Töne erhält man mit folgendem Bade:

10% ige Ferricyankaliumlös. . . 2 ccm 10% ige Uranylnitratlös. . . 4 ccm gesättigte Alaunlösung . . . 10 ccm Wasser . . . . . . . . . . . . 80 ccm 10% ige Salzsäurelös. . . . 0,3 ccm

10% ige Salzsäurelös. . . . 0,3 ccm Die Behandlung der Bilder vor und nach dem Tonen ist bei diesen Bädern genau die gleiche wie sonst. Es sind daher zum Auswaschen nach dem Tonen Waschwasser, die schwach alkalisch sind, durchaus zu vermeiden.

Die zur Zeit noch wenig angewandte Tonung mit Kupfersalzen kann auch zur Erzielung von braunen Tönen benutzt werden, obgleich die meisten Kupfertonbäder einen mehr rötlichen bis violetten Ton liefern. Die Erzielung absolut reiner Weissen ist hier wohl noch etwas schwieriger, als beim Urantonbad. Sie kommt indessen bei den rötliche Töne liefernden Bädern nicht sonderlich in Betracht, während es andererseits, wenn man einen rotbraunen Ton erzielen will, gut möglich ist, ganz reine Weissen zu erhalten.

Von Wichtigkeit ist es, dass das Tonen mit dem Kupfertonbad genügend lange durchgeführt wird, weil sonst der Ton ein ungleichmässiger werden kann (Doppelton), was indessen vielleicht auch erwünscht sein kann.

Die Kupfertonung kann auf verschiedene Weise erfolgen. Gewöhnlich findet man dieselbe in der Form angewandt, dass das Bild zunächst durch ein Bad aus Ferricyankalium, Bleinitrat und angesäuertem Wasser gebleicht, und nachdem mit einer 10% igen Kupfervitriollösung behandelt wird. Nach einer neuen Methode wird das Bild zunächst in Bromsilber verwandelt, hierauf mit Schlippe-

scher Salzlösung angetont und zum Schluss mit Kupfersulfatlösung fertig getont.

Empfehlenswerter erscheint indessen der Tonungsprozess mit nur einem Bade, bei welchem neben Ferricyankalium und Kupfersulfatcitronen- bezw. oxalsaures Kalium und event. noch kohlensaures Ammon zur Verwendung kommen.

Die durch das Tonen erhaltene Kupferverbindung ist entschieden widerstandsfähiger als die im Urantonungsverfahren erhaltene. Sie wird daher von schwach alkalischem Waschwasser nicht angegriffen, und es erscheint daher die Haltbarkeit der getonten Bilder an und für sich als eine sehr gute.



## Schleuderpreise für photographische Apparate in Amerika!

Nach dem Englischen von Ernst H. Nickel, Berlin.

Nachdruck verboten.

n der Industrie der photographischen Apparate und Bedarfsartikel haben sich gegenwärtig eine grosse Anzahl von Elementen »etablirt«, deren Art der Geschäftsführung, wenn nicht gerade eine skrupellose, so doch zum mindesten eine unzulässige genannt zu werden verdient und es wird zweifellos auch deutschen Branche-Interessenten angenehm sein, etwas über die Geschäftsmanipulationen dieser unsauberen Konkurrenz in der amerikanischen Photographenbranche zu erfahren und darum wollen wir uns in nachstehenden Zeilen etwas mit denselben beschäftigen. Es sind sonderbarerweise sozusagen die krassen Laienelemente, welche sich dem anscheinend sehr lohnenden Erwerbszweige »billigen photographischen Handels« zugewendet haben und zwar kann man

diese, die sich in den amerikanischen Grossstädten niedergelassen, haben, in mehrere besondere Klassen einteilen, wie wir aus nachfolgendem gleich ersehen werden. Einmal sind es die Warenhäuser in Amerika, die Spezialabteilungen für die photographische Branche eingerichtet haben und ausserordentliche Schleuderpreise eingeführt haben; niemand wird behaupten können und wollen, dass ein Warenhausinhaber zugleich Fachmann in der photographischen Branche ist und oft gilt dies auch nicht von den jungen Leuten, die in diesen Abteilungen als Verkäufer fungiren. Sollten dieselben aber in der Tat Fachleute sein, so haben sie dennoch keinen Einfluss auf die Art des Einkaufs und die Bemessung der Qualität der Waren, sondern in dieser Hinsicht

behält sich der Chef aus gewissen Gründen ireie Hand und alle Rechte vor. zweite Klasse kann man die Abzahlungsgeschäfte betrachten, deren Zahl in den amerikanischen Grossstädten wahrhaft in die Tausende geht und die neuerdings beginnen, ihren unersättlichen Polypenarm nach den photographischen Apparaten auszustrecken, namentlich aus dem Grunde, weil sie hier ein gutes Geschäft wittern, und für die dritte Klasse bleiben alsdann diejenigen Spezialgeschäfte der photographischen Branche übrig, welche leider — und deren Zahl ist bedauerlicherweise nicht klein, — ebenfalls Apparate und Bedarfsartikel unter pari verkaufen und dafür von der reellen Konkurrenz sozusagen auf die »schwarze Liste« gesetzt worden sind, auch die besseren Fabrikanten boykottiren alle diese unsoliden mit Schleuderpreisen operirenden Geschäfte in dankenswerter Weise.

Wenden wir uns nun den Qualitäten photographischen Apparaten Bedarfsartikeln zu, die in den amerikanischen Warenhäusern, Abzahlungsgeschäften und auch Spezialgeschäften veraussert und vertrieben werden, wobei zu bemerken ist, dass die allergrössten »Schundwaren« in den Abzahlungsgeschäften feilgehalten werden. Da haben wir, äusserlich betrachtet, recht elegant eingerichtete Apparate, Klapp-Kameras, mit »allen technischen Neuerungen« veren sehen — so steht es wenigstens in dem beigegebenen Prospekt und in den Zeitungsind inseraten — mit Lederbalgen und Automatka verschluss sowie verstellbarem Objektivteil für — sage und schreibe — einen halben Dollar = ca. Mk. 2,35 oder noch etwas weniger. Gerade diese unglaublich billigen Apparate werden insbesondere von jüngeren Leuten ausserordentlich stark gekauft; natürlich fallen die Käufer of mit diesen Apparaten gründlich herein, es ist alles eitel Mache und Stückwerk, und in der Praxis des Photographirens halten dieselben kaum etliche Male vor. Regressansprüche geltend zu machen, ist

absolut zwecklos, da solche Apparate von den Abzahlungsgeschäften nur gegen Nachnahme versandt werden und auf etwaig einlaufende Beschwerden prinzipiell nicht geantwortet wird. Aber auch in den Warenhäusern finden wir für hochelegante Apparate (Aluminium-Laufboden) mit solidestem achromatischem Objektiv auffallend niedrige Preise, wie 25 Mark für einen Vergrösserungs-Apparat 3 maliger linearer Vergrösserung, der bei uns in Deutschland gut 120 Mk. kosten würde und für einen solchen mit 12 maliger linearer Vergrösserung werden in einem New-Yorker Warenhaus nur Mk. 90 (21 Dollar) verlangt, während derselbe bei uns gut 200 Mark kostet. Der auch nur einigermassen solide veranlagte Fachmann wird sich gewiss kopfschüttelnd fragen: Wie ist es nur möglich, dass derartige Preise gefordert werden können, es muss doch entschieden bei der Fabrikation dieser billigen Apparate nicht mit rechten Dingen zugehen? Wie oben schon kurz erwähnt, haben die reellen Geschäfte und auch Fabriken in der amerikanischen photographischen Industrie zum System der Schwarzen Listen greifen müssen. Ebenfalls sind des öfteren Verrufserklärungen gegen diese unreellen Elemente erfolgt, indessen in den meisten Fällen mit nur geringem Erfolg, denn diese Ramschleute finden immer noch gewissenlose Fabrikanten, die Hand in Hand mit ihnen operiren. Der leidtragende Teil ist natürlich das kaufende Publikum. Einige dieser Abzahlungsgeschäfte besitzen ausserdem noch die Unverfrorenheit, in ihren massenhaft versendeten Prospekten »Garantie« für längere oder kürzere Zeit zu leisten, aber wehe den Käufern, die noch naiv sind, sich an diese Versprechungen zu halten, sie werden mit allerlei juristischen Spitzfindigkeiten abgespeist oder erhalten, wenn sie gar zu dringlich werden, als Ersatz einen vielleicht noch minderwertigeren Apparat »gratis« nachgeliefert.



## REPERTORIUM





Amidol-Entwickler mit Zucker und Alkohol von Michael Papazoglou. Der Verfasser spricht sich sehr rühmend aus über die Verwendung des Amidols in saurer Lösung zum Entwickeln von Gaslichtpapieren. Das Amidol hat nur die eine Unzuträglichkeit, dass es sich rasch zersetzt. Der Verfasser hat nun

mit gutem Erfolg einige Versuche gemacht, um dem Uebelstand abzuhelfen, indem er Zucker und Alkohol zur Konservirung verwendete. Es wurden 6 Weingläser bezeichnet mit den Buchstaben A bis F und in jedes 150 ccm der verschiedenen Entwickler gegossen, die nachstehende Zusammensetzung hatten:

|                               | A       | В       | С       | D      | E       | F      |
|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Abgekochtes Wasser            | 150 ccm | 100 ccm | 130 ccm | 85 ccm | 120 ccm | 75 ccm |
| Amidol                        | ı gr    | i gr    | 1 gr    | ı gr   | 1 gr    | ı gr   |
| Wasserfr Natriumsulfit        |         | 2 gr    | -       | 2 gr   | -       | 2 gr   |
| Saure Sulfitlauge             |         | 45 ccm  |         | 45 ccm |         | 45 ccm |
| %o %o iger Zuckersyrup (kalt) | 2%      | _       | 20 ccm  | 20 ccm | 20 ccm  | 20 CCm |
| Gewöhnlicher reiner Alkohol   |         | _       |         | _      | 10 ccm  | 10 ccm |

Die Gläser wurden offen während 2 Stunden bei 18-22 C hingestellt und clann ihre Färbung festgesteht und in abteigender Reihe mit den Zahlen i 6 ezeichnet, wobei sich folgendes Resultat rgab:

| Glas | Farbe                | Nummer |
|------|----------------------|--------|
| A    | dunkelbraun          | à.     |
| В    | gelb                 | 2      |
| C    | ziemlich dunkles Rot | 3      |
| D    | crèmfarben           | 4      |
| E    | weiss                | 5      |
| F    | absolut klares Weiss | 6      |

In A C und E war weder Sulfit noch Bisulfit enthalten um die Wirkung von Zucker und Alkohol für sich zu ermitteln. Man sieht aus B und C. dass das Bisulfit besser konservirt als der Zucker. Wenn man C, B und D mit E vergleicht, so sieht man dass der Zucker allein (C) und das Bisulfit allein (B) oder das Bisulfit vereinigt mit Zucker

(D) eine geringere präservirende Kraft haben als die Mischung mit Alkohol (E). Vergleicht man E mit F, so sieht man, dass die Mischung mit Zucker und Alkohol zusamnien zwar gut konservirt aber noch schwächer als in der Mischung mit Bisulfit (F). In der Sommerhitze kann man den Gehalt an Zucker und Alkohol

verdoppeln.

Es wurden zur Probe in einem Bade von der Zusammensetzung F bei der ieweils in Monastir herrschenden Temperatur von 1 bis 8 Grad C. 24 Blatt 9×12 entwickelt, dann wurde der Entwickler in ein Glas gegossen und offen an einem nach Süden gelegenen Fenster drei Tage und vier Nächte stehen lassen. Nach Ablaut dieser Zeit war der Entwickler noch klar und farblos und gestattete es noch 4 Blatt zu entwickeln, wovon die ersten 2 eine 10 Prozent längere Exposition erhalten hatten, ohne dass ein merklicher Unterschied mit den ersten 24 Blatt festgestellt werden konnte. Der Verfasser stellt den Fabrikanten die

Aufgabe den Entwickler F in fester Form bezw. Teigform in den Handel zu bringen, was allerdings nicht ausgeschlossen ist. (Nach Photo-Revue, 10. Febr. 07, S. 43.)

W

Lichtpausen in Fettfarben von Charles Gravier. Der Verfasser macht darauf aufmerksam, dass er vor 17 Jahren das Verfahren von Fisch mitgeteilt hat um unvergängliche Lichtpausen in Fettfarben herzustellen, das sich nicht eingeführt hat, weil ihm ein Patent entgegenstand, das jetzt erloschen ist.

Die Präparation und Behandlung des Papieres sind für das Verfahren von Fisch dieselben wie für den positiven Eisenblauprozess von Poitevin-Pellet\*) bei dem man das Bild mit gelbem Blutlaugensalz entwickelt und nachher in verdünnter Salzsäure klärt. Der positive Blauprozess hat den Uebelstand, dass in dem Bilde eine saure Verbindung zurückbleibt, die im Laufe eines Jahres das Papier brüchig macht und zerstört.

Bei dem Verfahren von Fisch wird

das Papier nicht angegriffen.

Nach dem Kopiren wird die Oberfläche des Bildes mit einer Fettfarbe

\*) Das Verfahren wird wie folgt ausgeführt: Man bereitet folgende drei Lösungen:

|                 |      |   | I  |   |   |   |         |
|-----------------|------|---|----|---|---|---|---------|
| Wasser          |      |   |    |   |   |   | 100 ccm |
| Gummiarabicum   | ٠    | • | •  | • | ٠ | • | 20 gr   |
|                 |      |   | lI |   |   |   |         |
| Wasser          |      |   |    |   |   |   | 100 ccm |
| Ammoniumeisenci | itra | t | ,  | ٠ | ٠ |   | 50 gr   |
|                 |      | 1 | II |   |   |   |         |
| Wasser          |      |   |    |   |   |   | 100 ccm |
| Eisenchlorid .  |      |   |    |   |   |   | so er   |

Zum Gebrauch mischt man 20 ccm I mit 8 ccm II und 5 ccm III, bestreicht mit der Mischung gleichmässig einen Bogen gut geleimten Papiers bei künstlichem icht und trocknet im Dunkeln. Man belichtet unter einer Stichzeichnung bis die Zeichnung deutlich hellgelb auf hellbraunem Grunde sichtbar ist. Man entwickelt mit einer Lösung von gelbem Blutlaugensalz 1:5, die mit einem Schwamm aufgetragen wird und klärt in einem Bade von verdünnter Salzsäure 1:6 die Zeichnung erschei t in blauen Strichen auf weissem Grunde.

überzogen, indem man dazu eine Leimwalze benutzt. Man egalisirt den Ueberzug durch Tupfen mit einer Bürste, ähnlich einer Wichsbürste, bringt dann das Bild unter einen Wasserleitungshahn und wischt mit einem nassen Schwamm oder weichem Leinen darüber wodurch der Grund die Fettfarbe leicht abgibt, während die Striche die Farbe behalten.

Wenn man Umdruckfarbe verwendet, so kann man das Bild sofort auf einen Stein, oder auf eine Zink- oder Aluminiumplatte übertragen und kann davon in gewöhnlicher Weise viele Abdrücke herstellen.

Wenn man eine fertige Kopie aut der Kehrseite sensibilisirt und von der Bildseite belichtet, so erhält man auf gleiche Weise auf der Kehrseite ein seitenverkehrtes Bild, das sich mit dem vorderen deckt Man hat so eine Zeichnung für Kopirzwecke von kräftigerer Deckung der Striche.

(Bullt de la Soc. Franç, 15 Jan. 07, S. 68)

**W**.

Uraner in Deutsch-Ostafrika ist in den Glimmerbrüchen im Uruguru-Gebirge gefunden worden. Der Bericht des Professors Dr. Marchwald stellt fest, dass das Uranerz aus kristallisirter Pechblende besteht, die durch einen eigenartigen Verwitterungsprozess in ein bisher unbekanntes Mineral umgewandelt ist. Oft ist jedoch die Verwitterung nur äusserlich und im Innern befindet sich noch das schwarze Urmaterial. Pechblende hat eine starke Radioaktivität. Das Verwitterungsprodukt besteht aus fast reinem Uranylkarbonat, das bisher künstlichem Wege noch nicht hergestellt werden konnte. Dieses neue Material ist "Rutherfordin" genannt worden, zu Ehren des um die Erforschung der Radioaktivität hochverdienten Physikers E. Rutherford. Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieser Fund eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat.

(Das Weltall, 1. Febr. 07, S. 138)

Ueber das Photogräphiren in Militär-Luftballons sind zwischen der Oesterreich - Ungarischen Monarchie und dem deutschen Reiche auf Gegenseitigkeit begründete Abmachungen getroffen. Danach dürfen die Luftschiffer-Offiziere wohl nach Ueberschreiten der Landesgrenze landen, aber die Aufnahme von Photographien fremder Ländergebiete ist allgemein untersagt,

W.

Ueber das latente Bild hat Hofrat Professor J. M. Eder sehr bedeutsame Arbeiten gemacht und deren Resultate der Akademie der Wissenschaften in Wien vorgelegt. Wir verweisen bezüglich der zahlreichen Einzelheiten auf das Original das in der Photographischen Korrespondenz vom Oktober o6 und Februar o7 abgedruckt ist und beschränken uns die Aufmerksamkeit auf nur einige Punkte zu lenken Das unentwickelte Bild einer sehr stark überbelichteten Bromsilberkollodionplatte besteht aus mindestens drei Substanzen, die durch primäres Fixiren und darauffolgendes Behandeln mit Salpetersaure (1,2) gut getrennt werden können. Das sichtbare Bild (das bei physikalischer Entwicklung ein Negativ zweiter Ordnung gibt) kann durch Salpetersäure fortgeschafft werden, worauf die Substanz eines Solarisationsbildes zurückbleibt, unter dem noch das normale Bild liegt, dessen Mitteltöne noch entwickelbar sind. Verfasser nimmt an, dass hier verschiedene Arten von Subbromid oder feste Lösungen derselben in Bromid vorliegen. Durch verdünnte Salpetersäure geht die Solarisationsgrenze zurück.

Primäres Fixiren mit 5 prozentiger Cyankaliumlösung zerstört fast das ganze latente Bild und lässt nur Spuren davon zurück, die physikalisch entwickelt werden können. Weniger zerstörend wirkt diese Lösung, wenn ihr ein starker Zusatz von Natriumsulfit gemacht ist. Dieser Rückstand ist aber durch Salpetersäure völlig zerstörbar. Der Verfasser nimmt zur Erklärung dieser Erscheinung an, dass Cyankalium eine viel weitergehende

Spaltung der Substanz des latenten Bildes in Silber und Bromid veranlasst,

Ammoniak verhält sich ähnlich wie Fixirnatron. Man kann deutlich beobachten, dass Ammoniak das belicht te Bromsilber langsamer auflöst als das unbelichtete, das sich in der Farbe nicht von dem ersteren unterscheidet. I as in Ammoniak fixirte latente Bild ist sehr widerstandsfähig gegen konzentrirte

Salpetersäure.

Ammoniak hinterlässt auf direkt im Lichte geschwärztem Bromsilber soviel Silber zurück, dass dieses die Entwicklung stört und erst nach Entfernung dieses Silbers durch Salpetersäure treten die Solarisationserscheinungen in der Entwicklung klar hervor. Auch Bromammonium ist zum primären Fixiren verwendbar, jedoch geht seine Einwirkung auf das latente Bild weiter als die des Fixirnatrons. Der Verfasser hat ferner spektralanalytisch nachgewiesen, dass die Substanz des latenten Bildes unabhängig ist von der Wellenlänge des Lichtes Das latente Bi.d, das durch einen Quarzspektrographen auf einer für Gelbgrün, bezw Orange sensibilisirten Bromsilberkollodionplatte entworfenen Sonnenspektrums lässt sich ebenso chemisch wie physikalisch entwickeln. Auch bei reichlicher Belichtung und primiärem Fixiren erhält man, physikalisch entwickelt, das ganze Spe trum, worin sich die Sensibilisirungsmaxime deutlich zeigen. Diese Unabhängigkeit des latenten Bildes von der Wellenlänge zeigt sich auch nach dem Behandeln mit Salpetersäure. Daraus folgt, dass durch alle Farben dieselbe Substanz latenten Bildes entsteht.

Das latente Bild, das man auf Jodsilberkollodion-Emulsion erhält, die in Silbernitrat gebadet ist, widersteht selbst starker Salpetersäure (1,4). Wird aber primär fixirt, so zerstört schon schwächere Salpetersäure (1,2) das rückständige Bild in fünf Minuten völlig. Der Verfasser nimmt daher an, dass das latente Bild aus Subjodür besteht, das durch Fixirnatron vollständig in Jodsilber und metallisches Silber gespalten wird.



## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Optische Anstalt C. P. Goerz, Act.-Ges. in Friedenau bringt eine neue Klappkamera auf den Markt. die alle Handkameras an Grösse übertrifft, indem sie für das Plattenformat 18×24 gebaut ist und doch als Handkanıera zu benutzen ist. Man ist so an die kleinen Kameras gewöhnt, dass man Anfangs glaubt, es sei gar nicht möglich, ein so grosses Format ohne Stativ aufzunehmen, wenn man es sich indessen recht überlegt, so liegt gar kein Grund vor es nicht zu können, wenn die Kamera kompendiös gebaut ist. Das aber ist der Fall bei der neuen Goerz-Anschütz-Kamera, denn sie hat im zusammengeklappten Zustande die Maasse 27×23×6 ccm und ist sehr rasch in den gebrauchsfertigen Zustand zu setzen. Man kann das noch beschleunigen, wenn man gleich eine geladene Kassette eingesetzt hat und die Einstellung an der Spezialfassung nach Schätzung der Entfernung bewirkt Die Kamera hateinen Schlitzverschluss mit einer praktischen Verbesserung, die in einem Schnellaufzug besteht. Der an der Kamera angebrachte Newtonsucher ist mit einer Diopterlinse aus blauem Glase versehen, wodurch die Beurteilung der Schwarz-Weiss-Wirkung des Bildes erleichtert wird, indem die Farben zum Teil ausgeschaltet weden. Die Kamera wird besonders für den Hochturisten ein erwünschtes Requisit sein aber sie bietet auch dem Fachphotographen und dem ernsten Amateur ein neues Arbeitsgebiet, das sich auf Momentaufnahmen in grossem Format erstreckt.

141

Die Firma William Butler in Birkdale-Southport in England sendet eine Broschüre über ihre Swingcam-Stative, die sich dadurch auszeichnen, dass die drei Beine je oben mit einem in allen Stellungen zu befestigendem Gelenk versehen sind, das seinerseits an den

kreisrunden Träger der Kamera angelenkt ist. Dadurch ist es möglich der Kamera jede beliebige Stellung zu geben, auch mit dem Objektiv nach unten ge-Man kann sich mit diesem Stativ allen Terrainverhältnissen anpassen. Eine weitere Spezialität der Firma sind Stativspitzen, die an jedem Holzstativ angebracht werden können und Eigentümlichkeit haben in der Mitte ein Gelenk zu haben, so dass die Spitzen immer senkrecht in den Boden dringen können, wenn die drei Breine auch noch so schräg stehen. Dadurch wird natürlich eine grössere Stabilität des Stativs bedingt. Es sind viele Anerkennungsschreiben beigefügt. Das Stativ ist ein vortreffliches Hilfsmittel zum Aufnehmen naturgeschichtlicher Motive.

### Firmennachrichten.

Unter der Firma Prihoda & Beck ist in Wien VI<sub>2</sub> eine Handlung photographischer Bedarfsartikel für Fachphotographen und Amateure eröffnet worden. Die beiden Inhaber waren früher Mitarbeiter in der Firma Kühle & Miksche in Wien.



## Zeitungswesen.



The Moving Picture World »die Welt der bewegten Bilder« nennt sich ein neues Blatt, dass am 9. März d. I. seine erste Nummer hinausgeschickt hat und wöchentlich erscheinen wird. Es wird herausgegeben von The World Photographic Publishing Company in New York unter der Redaktion von A. H. Saunders und bezeichnet sich als das einzige von den Veröffentlichungen der Geschäftsleute unabhängige Wochenblatt für lebende Photographien, Biophonie, Projektions-Vorträge und Hersteller von Laternenbildern. Man findet darin u. a. Beschreibungen neuer kinematographisch aufgenommenen Scenen. Eine Zentralstelle für Kinematographie wäre ganz erwünscht. Es haben sich in Amerika eine ganze Anzahl Gesellschaften gebildet, die sich mit der Herstellung von bewegten Scenen beschäftigen und die allgemein den Titel Amusement Company führen.



## Preisausschreiben.



Auch im Monat April ladet die Firma Dr. Lüttke & Arndt, Wandsbek, durch ihr viertes Preisausschreiben zum Wettbewerbe ein und zwar handelt es sich um die besten Leistungen auf den Lutar-Mattpapieren und Postkarten der genannten Firma. Zweifellos wird auch diesmal die Beteiligung recht zahlreich sein, da sich auf dem wohl bekannten Lutar-Mattpapier, dem glatten, sowie dem gekörnten, Bilder von sehr vornehmer Wirkung erzielen lassen.



## Briefkasten.



K. H. in B. Es ist eine alte Geschichte doch bleibt sie ewig neu, dass in neuen Kassetten die Platten verschleiern. Haben Sie meht die von uns reproduzirten Arbeiten von Russel gelesen, wonach man frisch bearbeitetes Holz auf einer Trockenplatte mit all seinen Masern abbilden kann, indem man beide zusammenlegt? Es ist aber experimentell nachgewiesen, dass nicht nur das Holz sondern besonders auch das in der Politur verwendete. Leinoel stark schleiernd

wirkt. Die Erscheinung beruht aller Wahrscheinlichkeit auf einer Oxydation der Oberfläche des Holzes oder des Leinöls, wobei neben den Oxydationsprodukten auch Wasserstoffsuperoxyd entsteht, dessen Dampf schon in minimaler Menge eine Verschleierung der Platten bewirkt. Um die Kassetten brauchbar zu machen muss man sie offen an der Luft, am besten im Sonnenschein liegen lassen bis sie genügend oxydirt sind. Will man aber schnell zum Ziel kommen, so gibt es noch ein anderes Mittel: man überzieht sie mit Schellacklösung, wenn die Konstruktion so ist, dass man an die innere Seite des Schiebers heran kann. Die Kamerafabriken sollten alle Kassetten im Innern vor dem Zusammensetzen mit spirituöser Schellacklosung überziehen dann würden auch neue Kassetten die Platten nicht verschleiern. Schellack verhindert den Luftzutritt zum Holz und somit dessen Oxydation.

G. A. in T. Wenn Sie auf einem ganz stumpfen Papier die Tiefen erheblich detailreicher und saftiger haben wollen, so brauchen Sie ihm nur durch irgend einen dünnen Ueberzug wie Gummiarabieum oder ganz dünnem Lack eine Spur von Glanz zu erteilen. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine ganz matte Schicht von allen ihren feinen Körnchen aus denen sie besteht Licht reflektiren wird, daher ist ein Schwarz, das nur absorbirt und nicht ieflektirt sehr viel tiefer und das erreicht man, indem die Körnchen durch einen durchsichtigen Ueberzug zugeschwemmt werden. Allerdings erscheint dann die Fläche nicht ganz stumpf.



# Staatsbürger-Zeitung

Cageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

Erldgeint fäglich morgens und abends. 42. Jahrgang.

Die "Staatsbürger · Beitung" ift biejenige nationale Berliner Tageszeitung großen Stils, bie alle gefunden Strömungen im Beiftesleben ber Nation unterftut und am nachbrudlichften fur bie ichaffenben Stanbe bes beutschen Bolles eintritt.

Bezug ber "Staatsbürger Beitung", Ausgabe I (mit "Sonntagebeilage" und 14 täg. Mittwochs: Beilage: "Jauftr. Blatt ber Ersindungen und Entdeckungen") durch die Post vierteijährlich 4,60 M., mit Bestellgeld 5,32 M., Ausgabe II 3 M., mit Bestellgeld 3,75 M.

Bezug in Verlin und Vororten durch die Svediteure Ausgabe I monatich 1,80 M., bei zweimaligem Austragen. Ausgabe II bei täglich zweimaligem Austragen monatsch 1,25 M. Probenimmern versendet unberechnet die Geschäftstelle,

Berlin SW. 61, Johanniterftr. 6.



## Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

> Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

## Mene Stellen.

Zum sofortigen Antritt ein tüchtiger Gehilfe für Alles gesucht, der an sauberes und se bständiges Arbeiten gewöhnt ist Stellung dauernd Gefäll. Offerten mit Gehaltsanspruch bei freier Station nebst Bild und Zeugnissen erbeten an Rudolf Scholz, Lippehne N.-M.

I. Kopirer für Matt, Platin und Pigment, der an selbständiges und sauberes Arbeiten gewöhnt und auch in der kleinen Positiv-Retusche bewandert ist, wird zum i April gesucht Werte Angebote mit Porrät, Zeugnissen und Gehaltsansprüchen erbeten an 1. Mader, Görlitz.

Tüchtiger Operateur u. Retuscheur, firm in allen anderen Arbeiten zur selbstinfig n Leitung meines photograpsischen Atellers zum 15. April gesucht. Stellung dauern i u. i angenehm. Zeugnisabschr., Portrat und Gnealtsanspruch erbeten an W. Schmitter, I hotogratelier, Erkelenz (Rheinland).

## Cesuchte Stellen.

Kopirer! Junger Mann, 19 Jahr alt, sach sofort Stellung als Kopirer. Derselbe i tauch befähigt, eine gute Aufnahme zu machen und ist in allen anderen Arbeiten firm. Oler en erbeten an Ritter, Neisse, Zerbonistrasse 51

Retuschenr und Operateur 21 Jahre alt, sucht zum 1. April möglichst selb inn en dauernden Posten in besserem Geschaft, Gehalt 110-120 Mark. Offerten an Rob. Mörchen, Düsseldorf, Lorettostrasse 43.

Gehilfe flir Alles speziell tüchtiger Negativ- und Positiv-Retuscheur, sucht zum i April Stellung. Gehaltsansprüche 90 Mk Gel Offerten erbeten an L. Krieg, Kehl a. Rh, Gewerbestrasse 11. (Selbiger ist militarir-i) [1739

## Vermischte Anzeigen.

f. denkende Frauen, lehrr hyg. 8u-reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1.—. Bücheruste grats.

R. Oschmann, Konstanz No. 1054.



Intelligenter Photograph

mit 15000 M. Kapital als Kompagnon für eine lithogr. Anstalt gesucht. Gefl. Off. unt. H. 1358 a. d. Exp. d. Bl.

## Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0 -10,0 mm breit, in Draht 0,5 — 2,0 mm stark,

## in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a Main 20.

## Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 69 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2. - 2 25 2.50 2 75 3. - 3 25 
 Durehm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 mm

 Mk.
 3.50
 3.75
 4.- 4.25
 4, 0
 4.75
 5 - 5 25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien
und
Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie
feinste Ansichtskarten
in allen Ausführungen
und in billigster Berechnung
liefert
Georg Alpers jun.
Hannover D.
Preisliste und Muster gratis u. franko.

## **፩<del></del>፟፟፟፟፟፟ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ** Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt - Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

## "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.





## Kiinstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

bis 10 Meter Länge bei 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Rlum Rerlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur".

Neue Preisliste

erschienen



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhütet das Durchscheuern und Glänzend. werden der Beinkleider. 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grosse 5 X 8 cm 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Sück Ia Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 406

## Ein photographisches Atelier

nach neuesten Stil mit Warmwasserhe zung un i anstossender Wohnung in bester Lage der Stadt, Haltest, der meisten Strassenbahnen ist sofort zu vermieten und am 1 April a, c z. bezlehen. Gleiwitz, Ecke Nicoleistr. 13, bei Leo Simenauer.

Geräumiges photograph. Atelier sosort oder später zu vermieten,

Oranienstr. 81-82





ten Bertin, Katalog gratis u france

# Lichtpapie

en behrlich, erzeugt ein mildes gleichmässiges Licht. Pr. Buch für ca 20 qm Fläche Mk. 5 - frc. Nachnahme.

Theodor Schneider, Hamburg, Heuberg 14.

MESES GORIS & SOHNE, Turnhout (Belgien)

Barytpapiere und -Kartons.

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68 69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Pramirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier. Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchst Empfindlickeit, Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.

## Mitteilung der "Vereinigten Fabriken Photograph. Papiere"

## An die Fachwelf.

Als wir im Januar dieses Jahres mit unseren »Nachrichten« herauskamen, glaubten wir tatsächlich nicht, dass man unserer Schrift das Mass an Beachtung schenken werde, das sie tatsächlich sogleich gefunden hat. In den ersten zwei Monaten kamen

an 4000 Bestellungen auf regelmässige Zusendung dieser Schrift ein, die wir kostenlos an Interessenten abgeben.

Man hat, ohne diese Publikation ge-sehen zu haben, deren Wert herabzu-setzen sich bemüht; es war dies erfolglos.

Heute aber wissen wir, dass die deutsche Fachwelt sich des Unterschiedes grosssprecherischer Reklame - Zirkulare, die, wie uns zahlreiche Zuschriften beweisen, bereits als Belästigung empfunden werden, und einer gediegenen Schrift, und wenn sie auch nur der Empfehlung der Fabrikate einer Firma dient, wohl bewusst ist.

Diese Schrift herabsetzen zu wollen, heisst sich in Gegensatz mit einer ganzen Reihe anerkannter Fachleute setzen, deren Urteil ein massgebendes in Deutschland ist; in Deutschland, wo iedes nichtdeutsche Fabrikat Gastrecht geniesst und sich in seinem Auftreten den Gebräuchen des Landes anzupassen hat. -

Wir haben diese Publikation, unsere

### Nachrichten. Monatsschrift für die Pflege photographischer Kopirverfahren

bisher in etwa 20000 Exemplaren versendet.

Aus dem Inhalt der erschienenen Hefte heben wir hervor:

## Heff 1. Januar 1907. Zur Einführung.

Moderne Gaslichtpapiere und ihre Behandlung von J. Krämer und Hofphotograph Naumann.

Negativpapiere — Papiernegative von Fachlehrer Hans Spörl.

Vorwärts und Aufwärts von A. Ranft, Dresden-A., Rezepte.

## Heff 2. Februar 1907.

Ueber Eiweisspapiere von Fritz Hansen.

Ueber Schwerter-Gaslicht-Papier von Dr. E. Stenger.

Ueber Bromsilberstärkepapier von Dr. C. Stürenburg.

Ueber praktische Mitarbeit an der deutschen Fapier-Industrie von Prof. G. H. Emmerich.

### Heff 3. März 1907.

Die Auskopirpapiere der Vereinigten Fabriken photographischer Papiere von Joh. Gaedicke.

Die Auswahl des Kopirpapieres von Fritz Hansen.

Ansichten zweier Moderner über Druckverfahren von Artur Ranft.

Matt-Celloïdinpapiere von Hans Spörl. Negativpapier und seine Verwendung von J. Krämer.



Titelzeichnung der Nachrichten der Vereinigten Fabriken Photogr. Papiere Dresden.

Diese Monatschrift wird kostenlos verbreitet; Interessenten welche sie regelmässig zu besitzen wünschen, wollen uns dies mit Karte mitteilen

Sie dürfen in Ihrem Interesse die Gelegen-heit, Ihre Kenntnisse auf dem Gebiete der Positivtechnik ohne Ausgaben zu bereichern, nicht vorübergehen lassen.

Die Nachrichten erscheinen monatlich 1 mal, unter literarischer Mitwirkung hervorragender Autoritäten und Praktiker der photographischen Technik.

Wenn thre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen S'e

# Jahr's-Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18,

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale, 00000000000

Grosse Preisermässlgung auf

= Bromsilber-Sepia's = Bilder auf whatmanartlgem Papier welss oder gelb

Format 20×26 cm, roh, Mk. 225, mit Retusche Mk. , 2.00 11 26×32 9.9 32×42 11 11 3.-9.9 42×50 11 4.-1.9 43×58 5.-1.0 40×63 " ,, 550

50×03 000 16 50-22

Die Preise verstehen sich für Volldrucke nach guten Original Negativen, abgetonte Bilder retuschirt 30 Prozent hoher, nach gu en Politiven retu chirt ebenfalls 30 Prozent hoher. Seplablider werden mit einem seinen nicht speckig glänzendem Lack überzogen und seben Kohledrucken fäuschend abnlich, from ilber Seplas sind ebenso haltbar wie Sepla Platins, Ausführtiche li te auf Wun ch gratis und franko,

n ganz enerm hoher Empfindlichkeit,

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

> Unsere neue Platte ist sehr silberreich beckkraft Unsere neue Platte arbeitet voltkommen schlederfrei

Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthofe entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitslichter rum Ausdruck

Und der gro-ste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Ertwicklung bis zum Schluss tadellos verloigt werden kann, da die Platte necht durchschlägt; gerade das Durchechlagen beim Entwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beaufsichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, sumal sich fast jederp otograph danach sehnt, das ist gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisber ei er nicht der Fall war Ausführliches Ir sbuch siber wissere simbe en fa rit te steht jedem gr. tw. und fronko zur Verfügung.

Joh. Sachs & Co., Achteste Trockenplattenfabrik Deutschlands, Johanniterstr. S,

# SEED TROCKENPLATTEN

## DIE FEINSTE PLATTE MIT DEM GRÖSSTEN ABSATZ IN DER GANZEN WELT.

Diese berühmten Platten verdanken ihren Ruf ihren vereinten vorzüglichen Eigenschaften und der Tatsache, dass dieselben auch gleichmässig fortbesteher bleiben.

Die "Seed Dry Plate Company" fabriziert fast die Hälfte aller Trockenplatten, welche in den Vereinigten Staaten gebraucht werden, und ist wahrscheinlich das grösste Trockenplatten-Etablissement in der ganzen Welt. Das Geschäft hat sich allein durch die Qualität seiner Waren so emporgearbeitet und nicht etwa durch Preis-Unterbietung, vor allem aber dadurch, dass die Waren stets gleichmässig vorzüglich bleiben.

Die Platten besitzen ein Korn von unerreichter Feinheit, das dem Bilde Olanz und Natürlichkeit verleiht und sind besonders für Vergrösserungen und Retouche wertvoll.

Mit der Seed Platte arbeitet es sich ansserordentlich leicht, sie lässt einen grossen Spielraum bei der Aufnahme zu, gibt feine Abtönungen vom hellsten Licht zu den tiefsten Schatten und verbindet Olanz und Weichheit im Detail. Sie gibt ferner ein reines Negativ in den Schatten, färbt nicht so leicht durch Pyro und entwickelt und fixiert schneil.

Feines Korn. Reiche Emulsion.

Ein reines Negativ in den Schatten.

Klarscharfe Bilder. Feine Tönungen.

Glanz, Weichheit und Detail.

Spielraum bei Aufnahme und Entwickelung.

Färben nicht leicht durch Pyro.

Entwickeln und fixieren schneil.

in vier Serten fabriziert.

Empfindlich. Hochempfindlich. Orthochromatisch. Diaposi ist

KODAK GERALII

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse. Flörsheim.

Verwenden Sie nur

## indobona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter somit hochprima. Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.

## Webers

## D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Bernfs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

## Dresdner Photochemische Werke :

Telegramm-Adresse: Celloidin Mügeln bei Dresden 2

Telephon Amt Mügeln No. 783

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

## Inhalts-Verzeichnis:

| Mitteillungen aus der Praxis       | 141 | Ueber das Abklingen des latenten |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| "Billige" photographische Ateliers |     | Bildes                           | 146 |
| in Paris                           | 143 | Das Ozobromverfahren             | 147 |
| Repertorium:                       |     | Bei der Redaktion eingegangen    | 147 |
| Warme Tone auf Gaslichtpapier      | 144 | Vereinswesen                     | 147 |
| Ueber das latente Bild             | 144 | Zu unserem Bilde                 | 148 |
| Haltbare Sulfitlösung              | 146 | Berichtigung                     |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend westerlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berliu W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buehhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

## Durch die Photo-Handlungen zu beziehen:

Extra rapid (grüne Oblate) ca. 30° Warnerke. Normalempfindlich 26/27° Warnerke,



| Mk.  | cm,                                                                         | Mk.                                                                                                                         | cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,-  | 12:16,5                                                                     | 2,80                                                                                                                        | 26:81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,10 | 13:16                                                                       | 2,90                                                                                                                        | 28:84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,40 | 13:18                                                                       | 8,50                                                                                                                        | 29:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,60 | 13:21                                                                       | 4,05                                                                                                                        | 80:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,90 | 16:21                                                                       | 5,60                                                                                                                        | 84:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,20 | 18:24                                                                       | 6,75                                                                                                                        | 89:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,20 | 21:26                                                                       | 9,70                                                                                                                        | 40:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,60 | 21:27                                                                       | 10,—                                                                                                                        | 50:60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,70 | 23:28                                                                       | 11,—                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,80 | 24:30                                                                       | 12,40                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1,—<br>1,10<br>1,40<br>1,60<br>1,90<br>2,20<br>2,20<br>2,20<br>2,60<br>2,70 | 1,— 12:16,5<br>1,10 13:16<br>1,40 13:18<br>1,60 13:21<br>1,90 16:21<br>2,20 18:24<br>2,20 21:26<br>2,60 21:27<br>2,70 23:28 | 1,—         12:16,5         2,80           1,10         13:16         2,90           1,40         13:18         3,50           1,60         13:21         4,05           1,90         16:21         5,60           2,20         18:24         6,75           2,20         21:26         9,70           2,60         21:27         10,—           2,70         23:28         11,— | 1,—         12:16,5         2,80         26:81           1,10         13:16         2,90         28:84           1,40         13:18         3,50         29:34           1,60         13:21         4,05         80:40           1,90         16:21         5,60         34:39           2,20         18:24         6,75         89:47           2,20         21:26         9,70         40:50           2,60         21:27         10,—         50:60           2,70         23:28         11,— |

per Dutzend. - Andere Masse zu entsprechenden Preisen.

"Agfa"-Platten liefern bei photographischen Aufnahmen jeder Art die bestmöglichen Resultate. "Agfa"-Platten haben die allgemein anerkannte vorzügliche Eigenschaft, auch danneklare und brillante Negative zu liefern, wenn aus itgend einem Grunde die normale Entwicklungsdauer überschritten werden muss. Stets tadellos saubere und gleichmässige Präparation. Feinstes Korn; prima Glas; exakter Schnit; musterhafte Verpackung; vorzügliche Haltbarkeit.

16 seitige "Agfa"-Preislisten gratis!

# nay Negat-Kaitlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes Universal-Objektiv

> höchster Vollkommenheit

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Aristostigmat

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

## Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das vierte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Lutarmatt-Papieren und -Postkarten

Marke ,, Leonar"

schliesst

Ultimo April 1907.

neu erschienen:

# n n 81e Auflage n n

DOH

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Text.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der völlig neutrale Cext frei lst von Reklame für einzelne Firmen.



Verlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.



Aufn. v. Reiser u. Binder, Alexandrien-Cairo

Fellachin aus Cairo.



## linav' ttiack,

aleichmässia feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

## Moderne Kunstdruck-Papiere

vollkommenster Ersatz für Platin und Pigment.

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois,

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Schutzmarke.

Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

# 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

In hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

## 

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädig er Raster.

nien- und Kornraster. reifarbends ackraster \* Universaldrehraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl. bayer. topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Henhaas Telephon ...

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

No. 15

# Das Welfall.

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte.

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow - Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich 3 Mk: Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und befähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt,"

Der Reichsanzeiger.

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten.

"Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis."

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm empfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.



Dritte Ausgabe

## Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klarv.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photographien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes == grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



#### tivlack linay's N **ega**

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslande



## nner apiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. MattaPapiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro=Matt=Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glänund maff, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt. für Matt-Tannenpapiere und Platino-Postkarten

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten.



Optische Anstalt

#### E. SUTER.

Spezialität:

## Photographische Obiektive •

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

#### (Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU!

Teleobjektiv.

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.

NEU!

Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12. Porträt-Ohjektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.

Hand-Kameras in allen Ausführungen. Aplanat-Satz Sufer's Klapp-Kameras  $9\times12$ ,  $9\times18$  und  $13\times18$  in 3 Ausführungen Sufer's Cartridge-Kameras für Films  $82 \times 108$ mm und Platten  $9 \times 12$ .

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Ebert, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28 Preislisten gratis and franko.



zu Diensten! van Bosch Feinkorn chamois

wir jederzeif gern

## IUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON - Frankreich Die Lumière'schen Neil! Stenodosen

(D. R. P.)

van Bosch Grobkorn chamois

van Bosch Feinkorn Weiss.

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte. = Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung. =

### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber. Für Tropenländer unentbehrlich sind die

## Actinos Auskopirpapiere

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Un begrenzte Haltbarkeit! Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 9. April 1907.

#### Mitteilungen aus der Praxis.

(Mattlack auf Films und Arbeiten mit Kollodionemulsion.)



letzt kann man den Mattlack, ganz wie bei einem gewöhnlichen Negativ, auf die Rückseite des Films auftragen und nach Wunsch auch noch bestimmte Stellen herausradiren.

Zu dieser Arbeit bediene man sich einer sehr scharfen Radirklinge, die aber eine sanft bogenförmige Schneide haben muss, da man andernfalls leicht die Filmoberfläche verletzt.

Will man auch noch Deckung erzielen, so benutzt man eine der im Handel erhältlichen Gelatine- oder Filmfolien, die man nach Bedarf mit Mattlack oder auch Grünlack überzieht. Bei dieser Arbeit klebt man die Folie ebenso wie beim Lackiren der Films auf eine blanke Glasplatte, worauf man die Folie davon abhebt und sie auf die bereits mit Mattlack versehene Filmfläche, ebenfalls unter Benutzung von Klebestreifen, befestigt. Auch auf dieser Schicht kann man alle gewünschten Radirungen vornehmen. Zum Schluss wird das Filmnegativ von der erwähnten Glasplatte entfernt und kann nun wie ein gewöhnliches Negativ kopirt werden. —

Beim Arbeiten mit orthochromatischer Kollodion - Emulsion (Albert - Emulsion) kommt es leicht vor, dass gewisse Flächen, die im Original absolut rein aussehen, im Negativ eine streifige Fläche bekommen.

Recht störend ist das Auftreten dieser Erscheinung namentlich bei Reproduktion von Gemälden, die einen klaren, fast wolkenlosen Himmel in der Landschaft zeigen.

Der Anfänger ist nun zu geneigt, diese Erscheinung auf Rechnung der Emulsion oder des Farbstoffes zu setzen, doch tut er dem Präparat damit sehr Unrecht. Der Fehler liegt vielmehr in der Manipulation selbst und zwar ist seine Quelle in der Entwicklung zu suchen.

Einmal können die Streifen daher kommen, dass der Entwickler zu heftig oder aus einem zu engen Gefäss aufgegossen wurde, wobei sich Luftblasen bilden, die auf der Oberfläche des Entwicklers und also mit diesem hin- und herschwimmen und so lange Streifen bilden.

Eine zweite, mindestens ebenso häufige Ursache dieser Streifen besteht darin, dass sich auf der zu entwickelnden Platte zuviel Wasser befindet.

Bekanntlich wird die Platte kurz vor der Entwicklung gut abgespült. Hierbei wird nun vielfach der Fehler begangen, die Platte zu rasch zu entwickeln. Man soll sie vielmehr erst ruhig mindestens 3 bis 4 Minuten abtropfen lassen und zwar stellt man sie vorteilhaft auf eine mehrfache Lage von sauberem Fliesspapier, welches man leicht angefeuchtet hat, damit es rasch allen irgendwie erreichbaren Ueberschuss an Wasser aufnimint.

Die Platte darf, wenn man sie annähernd senkrecht hält, unten keine Wulst von zusammengelaufenem Wasser zeigen.

Das Aufgiessen des Entwicklers geschehe aus einem weithalsigen Gefäss, mindestens vom Durchmesser eines grossen Wasserglases; ein enges Gefäss »gluckst« immer und wirft Blasen, ergibt also gerade das Resultat, was wir vermeiden möchten.

Dass die Emulsion bei warmem Wetter gut gekühlt werden muss, um das Auftreten von Schleier zu vermeiden, ist bekannt und auch von den Fabrikanten stets angegeben. Die einfachste Art, die Emulsion zu kühlen ist folgende. Mar lässt sich eine Zinkblechbüchse anfertigen in welcher die Emulsionsflasche bequen stehen kann, doch muss sie reichlich weit sein. Die Büchse muss einer übergreifenden Deckel haben, der nahezt so hoch sein kann, wie die Büchse selbst Am besten ist er so weit, dass er mi leichter Reibung übergestülpt werden kann

Man füllt die Büchse halb mit Wasse und stellt die Emulsionsflasche, gut zu gestöpfelt, hinein. Nach Ueberstülper des erwähnten Deckels stellt man die ganze Büchse in ein Gefäss mit fliessendem Wasser, z. B. in einen Eimer in welchen man einen von dem Wasserleitungshahn kommenden Schlauch bis auf den Boden hineinführte. Auf diese Weise füllt sich der Eimer von unter her stets mit frischem Wasser, wodurch auch zugleich das in der Büchse befindliche Wasser eine sehr niedrige Temperatur beibehält.

Das Ganze setzt man in ein geeignetes Gefäss, z. B. eine Badewanne, wo etwa überlaufendes Wasser keinen Schaden anrichtet.

Emulsion, auf diese Weise ca. 20 Minuten gekühlt, arbeitet tadellos und schleierfrei.

M. Barlet.



#### "Billige" photographische Ateliers in Paris.

Nach dem Französischen von Ernst H. Nickel-Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Die Eitelkeit ist eine »Untugend«, von welcher die Pariser Bevölkerung, gleichgiltig ob männlich oder weiblich, erheblich stärker beherrscht wird, als indere Nationen und darum lassen sich lie Pariser auch für ihr Leben gerne photographiren. Man sollte nun meinen, lie photographischen Ateliers müssten m Hinblick auf diese Tatsache in Paris geradezu glänzende Geschäfte machen, las ist indessen mit nichten der Fall, lenn die Konkurrenz ist auf diesem Jebiete ausserordentlich gross und die Preisdrückerei einfach enorm. Es seien darüber aus der allerneuesten Zeit einige nteressante Mitteilungen gemacht. Vorerst vollen wir die vornehmeren Stadtzentren Revue passiren lassen, in denen sich neuerdings eine ganze Menge von merkvürdigen Ateliers etablirt hat. Die Redamekästen an den Parterre-Fassaden sehen zwar recht imposant und elegant us, sie scheinen auch in der Tat ein gutes Stück Geld gekostet zu haben, lesto ärmlicher ist es aber mit der Einichtung der meist »ganz oben« im fünften Stock befindlichen Ateliers bestellt, die n der Regel lediglich aus einem einzigen nässiggrossen Raume bestehen, der nur lie notdürftigsten Ütensilien enthält. Ein Lift« führt hinauf zu diesen Ateliers, in lenen man 12 Visitbilder schon für <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Franken erhalten kann, und diese rosse Billigkeit ist bei den leichtlebigen Parisern natürlich auch die Hauptsache. Ob diese, in der Regel auch gefällig aufgenommenen Bilder auch für längere Leit »Farbe« behalten, danach scheinen lie Pariserinnen nicht zu fragen. Einen esonderen Retuscheur oder eine Retuuscheuse halten sich diese billigen photographischen Ateliers kaum, ihr Etat reicht ür einen derartigen »Luxus« nicht, sonlern das Retuschiren wird von dem nhaber bezw. seiner Gemahlin allein esorgt, auf das »Wie« kommt es bei ler grossen Eile, mit der man dortselbst

zu arbeiten pflegt, allem Anschein nach weniger an, zumal die meisten Kunden und insbesondere Kundinnen immer gar zu gerne auf das Fertigwerden der Bilder warten möchten. Kabinet-Format erhält man bereits zum Preise von 3 Franken das ganze Dutzend! Noch schlimmer sieht es in dieser Beziehung in den ärmeren Bezirken aus, in denen eine proletarische, wenig zahlungsfähige Bevölkerung wohnt. Hier haben sich meist jüngere Photographen, die vielleicht kaum ausgelernt haben, in den Dachkammern und oberen Stockwerken mit winzigen Ateliers etablirt; durch eine geschickte Reklame, teils durch Zettelverteilen auf den Strassen, teils durch Anbringen von Kästen an den Fronten von Häusern, Bauzäunen usw., locken sie das Publikum an und diesem das Geld aus der Tasche. In den Reklame-Schaukästen pflegen sich meist besonders schöne und künstlerisch ausgeführte Bilder zu befinden, die indessen gar nicht von den Atelier-Inhabern selbst angefertigt, sondern auf irgendeine andere Weise beschafft und aufgekauft sind, und in Wirklichkeit haben diese Bilder einen bedeutend höheren pekuniären Wert als den angegebenen. Vielfach kommt es auch vor, dass diese Kategorie von minderwertigen photographischen Ateliers Aufträge entgegennimmt und eine erhebliche Anzahlung von den Bestellern verlangt. Die Ausführung der Bilder wird alsdann verzögert, die ungeduldigen Kunden unter allen möglichen Vorwänden hingehalten und schliesslich sind dann die Herren »Inhaber« dieser merkwürdigen photographischen Ateliers eines Tages plötzlich verschwunden und die Besteller haben das Nachsehen. Die Pariser und Pariserinnen sind nun gutmütige Leutchen, Anzeigen werden nicht erstattet und so setzen diese Schwindler in anderen Stadtteilen ihr gemeingefährliches Treiben unbehindert weiter fort.



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Warme Töne auf Gaslichtpapier hängen ab von der Zusammensetzung und Energie des Entwicklers und der Dauer der Belichtung. Es werden folgende neue Vorschriften dafür gegeben: Man bereitet zuerst folgende Lösung:

A. C.

| Wasser                    | 150 ccn |
|---------------------------|---------|
| Ammoniumcarbonat in       |         |
| durchsichtigen Kristallen | 8 gr    |
| Bromammonium              | 8 ,,    |

Für weiche Bilder nimmt man

| Wasser  |    |   |   | 10 | 0 | bis | 300 | CCIII |
|---------|----|---|---|----|---|-----|-----|-------|
| Rodinal |    |   |   |    |   |     | 4   | "     |
| Lösung  | Α. | C | • |    | 4 | bis | 16  | 7.7   |

Wünscht man mehr Kontraste, so wendet man bei folgendem Bade eine 6 bis 12 fache Exposition an:

| Wasser.     |   |    | 1   |    | 300 ccm |
|-------------|---|----|-----|----|---------|
| Pyrogallol  |   |    |     |    | 3 gr    |
| Acetonsulfi |   |    |     |    |         |
| Soda        |   |    |     |    | 30 "    |
| Bromkaliur  |   |    |     |    |         |
| Lösung      | ٠ | 10 | bis | 20 | Tropfen |
|             |   |    |     |    |         |

Einen warmen Sepia Ton erhält man bei 6 facher Exposition mit:

| Wasser  |   |   |    |   |   | 150 | ccin |
|---------|---|---|----|---|---|-----|------|
| Rodinal |   | ٠ |    |   |   | 4   | 33   |
| Lösung  | A |   | C. | ٠ | ٠ | 6   | "    |

Einen angenehmen roten Ton erhält man bei neunfacher Exposition mit:

| Wasser  |    |    | ٠ |  | 150 | ccm |
|---------|----|----|---|--|-----|-----|
| Rodinal |    |    |   |  | 2   | 11  |
| Lösung  | A. | C. | ٠ |  | 2   | ,,  |

Die Bäder arbeiten langsam und wechseln den Ton mit der Intensität, man muss die Bilder etwas vor Eintritt des erwünschten Tones herausnehmen und darf nicht zu lange entwickeln. Im Fixirbad ändern sich Ton und Intensität, erscheinen aber beim Trocknen wieder.

(Bullt. Belge, März 07, S. 86.)

W.

Ueber das latente Bild von Dr B. Homolka. Wir haben auf S. 100 dieses lahrg, die Studien im Auszuge mitgeteilt, die der Verfasser mit Indoxy über das latente Bild angestellt hat. E setzt die Mitteilungen in einem weiterer Artikel fort und gibt darin eine besondere Theorie über die Zusammensetzung de Substanz des latenten Bildes. Das mi Indoxyl entwickelte negative Bild wa nicht eine einheitliche Substanz sonderi bestand aus Indigo und metallischen Silber, was auch den Angaben von Lüppo-Cramer über das gewöhnliche Ne gativ entspricht. Es ist nun die Frag zu entscheiden: Ist die Substanz de latenten Bildes einheitlicher Natur und erfolgt die Zweiteilung erst durch de Entwicklungs- oder Fixirprozess? Oder 1st bereits die Substanz des latente Bildes nicht einheitlich?

Die Versuche die im ersten Artike beschrieben wurden zeigten, dass minde stens ein Teil des latenten Bildes ei ausgesprochenes Oxydationsmittel da stellt, das Indoxyl zu Indigo oxydir Vom Standpunkte der Subhaloidtheorierscheint es nicht wahrscheinlich, das das Silbersubbromid eine oxydirend Wirkung ausüben sollte. Mit grosse Wahrscheinlichkeit wäre aber eine solch Wirkung von einem Silberperbromi

vorauszusetzen und der Verfasser hat das durch einen besonderen Versuch sehr wahrscheinlich gemacht. Eine unbelichtete Bromsilberplatte wurde 15 Minuten in Bromwasser 1:2000 gebadet, 1 Stunde in fliessendem Wasser gewaschen und dann in 2 prozentige wässrige Indoxyllösung gebracht. Die Platte, die sich rasch dunkel färbte, wurde gespült, fixirt und gewaschen. Sie erscheint bei Tageslicht tief blau und ohne Metallglanz. In einer 3 prozentigen schwach alkalischen Natriumhydrosulfitlösung löst sich das Indigobild momentan auf und die Platte ist glasklar ohne eine Spur von Silberbild. Nun konnte ja die ganze Erscheinung der Gelatine zugeschrieben werden, die vielleicht Brom in einer leicht gebundenen Form aufgenommen haben könnte. Aber eine ausfixirte, gut gewaschene, in Bromwasser gebadete und dann wieder gewaschene Platte blieb in Indoxyllösung ungefärbt und glasklar. Die Brom absorbirende und dadurch oxydirende Substanz der ersten Platte war also das Bromsilber gewesen und es kann sich dabei nicht gut etwas anderes als Perbromid bilden, das das Indoxyl zu Indigo oxydirt und dabei selbst in Silberbromid aber nicht in metallisches Silber übergeht.

Woher stammt nun das bei der Indoxylentwicklung auftretende zweite Bild, das Silberbild?

Zur Beantwortung dieser Frage zieht der Verfasser eine Beobachtung von Professor Namias heran, wonach eine Trockenplatte die kurze Zeit in einer Zinnchlorürlösung 1:200000 gebadet ist, entwicklungsfähig ist, gerade als sei sie belichtet worden. Der Verfasser fand aber, dass diese entwicklungsfähige Substanz sich wesentlich von der Substanz des latenten Bildes unterscheidet, weil ihr der oxydirende Bestandteil, das Perbromid, fehlt. Wenn man eine mit so verdünntem Zinnchlorür behandelte Platte, die eine Stunde in fliessendem Wasser gewaschen ist in 2 prozentige Indoxyllösung bringt, so entwickelt sie sich rapid. Man spült kurz ab und fixirt. Bei Tageslicht zeigt die Platte ein

schwarzbraunes Silberbild und keine Spur von einem Indigobilde, denn sie wird in Sublimat weiss und in reinem Cyankalium glasklar. Die Substanz des hier entstandenen latenten Bildes kann infolge der stark reduzirenden Eigenschaften des Zinnchlorürs nicht gut etwas anderes sein als ein bromärmeres Bromsilber also etwa Silbersubbromid. Dass sich bei dieser Entwicklung kein Indigo bildet kann daran liegen, dass das hier sehr mild wirkende Oxydationsmittel das Indoxyl nur in Indigweiss verwandelt hat. Ausserdem kann das aus dem Subbromid freiwerdende Brom auch substituirend und nicht oxydirend wirken. Der Verfasser ist geneigt die Zusammensetzung des latenten Bildes als ein aequimolekulares Gemenge von Silbersubbromid und Silberperbromid zu halten, das nach folgender Gleichung entsteht:  $3 \text{ Ag Br} = \text{Ag}_2 \text{ Br} + \text{Ag Br}_2$ .

Die Existenz eines Silberperbromids ist wohl ohne Bedenken anzunehmen, nachdem Schmidt ein Silberperiodid nachgewiesen hat.

Die Entwicklung des latenten Lichtbildes mit Hilfe der gewöhnlichen organischen Entwickler hätte man sich dann in folgender Weise zu denken: Durch das Silberperbromid wird der Entwickler oxydirt unter Rückbildung von Bromsilber; liefert die Entwicklersubstanz ein gefärbtes Produkt, so kann sich dieses am Zustandekommen des sichtbaren Bildes beteiligen. Diese Annahme erklärt ungezwungen den total verschiedenen Charakter der mit ver-Entwicklern hergestellten schiedenen Bilder. Das Silbersubbromid bezw. der Komplex Ag + Ag Br wird dagegen durch den Entwickler zu metallischem Silber reduzirt.

Als Entwickler wären dann solche Substanzen zu definiren, die befähigt sind das Silbersubbromid bezw. den Komplex Ag + Ag Br in metallisches Silber und Brom zu zerlegen.

(Phot.-Korresp., März 07, S. 115.)

Haltbare Sulfitlösung von Dr. E. König. Wenn man die Natriumbisulfitlauge des Handels mit starker Kalilauge neutralisirt, so erhält man eine sehr konzentrirte Lösung von Kaliumnatriumsulfit, von der 3 ccm 2 gr kristallisirtem Natriumsulfit entsprechen und die sich selbst in angebrochenen Flaschen über ein Jahr lang gut erhält. Zum Neutralisiren sind Pottasche und Soda nicht empfehlenswert weil sich dabei viel Bicarbonat bildet, dass im Entwickler sehr verzögernd wirkt. Zur Herstellung der Lösung versetzt man 1 kg käufliche frische Bisulfitlauge (S-G. 1,34), die etwa 350 gr trockenes Bisulfit enthält mit etwa 185 gr trocknem Aetzkali, das in etwa 400 ccm Wasser gelöst ist. letzten Anteile werden vorsichtig zugesetzt und mit weissem Phenolphthaleinpapier (Lackmus und Curcuma sind nicht brauchbar) probirt, bis dessen Rötung anzeigt, dass die Flüssigkeit alkalisch ist. Dann setzt man noch etwas Bisulfitlauge hinzu, um die Neutralität lierzustellen. Dann verdünnt man die Lösung auf 1270 ccm, wovon dann 3 ccm gerade 2 gr kristallisirtem oder 1grwasserfreiem Natriumsulfit entsprechen. Natronlauge ist zum Neutralisiren nicht verwendbar, weil dann wasserfreies Natriumsulfit ausfällt. Wenn man die gewöhnliche käufliche Kalilauge 36 — 38 Prozent verwendet, so braucht man auf 1 kg saure Sulfitlauge etwa 500 gr Kalilauge. Das Produkt stellt sich sehr billig, da eine Menge, die 1 kg kristallisirtem. Natriumsulfit entspricht nur 36 Pfg. kostet.

(Phot.-Korresp., März 07, S. 123)

Ueber das Abklingen des latenten Bildes hat Dr. Lüppo Cramer neue Untersuchungen gemacht. Da er früher die Beobachtung gemacht hatte, dass feinkörnige, unreife Quecksilberjodür-Gelatine, die im Lichte geschwärzt war, im Dunkeln unter Rückbildung von Quecksilberjodür ihre ursprüngliche Farbe weit schneller wiedererlangte als gereiftes grobkörniges Quecksilberjodür, so machte er analoge Ver-

suche mit feinkörniger Bromsilber-Gelatine. Eine grössere Anzahl mit solcher Emulsion gegossener Platten wurden unter einem Negativ gleichmässig bei Tageslicht belichtet, in zwei Teile geschnitten und die eine Reihe der Hälften gemeinsam gleichmässig entwickelt und neben den unenwickelten Hälften im Dunkelnaufbewahrt. In gewissen Zeitabständen werden die belichteten Hälften entwickelt. Schon nach 2 Monaten war ein starkes Abklingen des latenten Bildes zu beobachten und nach 6 Monaten waren nur noch die stark belichteten Bildteile übrig. 9 Monaten war gegenüber den Bildern, die nach 6 Monaten entwickelt waren kein erheblicher Unterschied mehr zu sehen. Die Bromsilbergelatine unterliegt also auch einem erheblichen Zurückgehen des latenten Bildes, wenn sie sehr feinkörnig ist.

Der Verfasser hat auch interessante Versuche über den Einfluss hoher Temperaturen auf das Abklingen von Lichtwirkungen gemacht. Er erwärmte eine Quecksilberjodür - Gelatineplatte, die im Lichte geschwärzt war von der Glasseite aus über einem Bunsenbrenner in der Erwartung, dass das event. abgespaltene lod sublimiren könnte. Das trat indessen nicht ein, vielmehr nahm die Platte ihre ursprüngliche Farbe wieder an, die sie vor der Belichtung gehabt hatte. Lichtwirkung war also durch die hohe Temperatur zurückgegangen. Die Reaktion verläuft also ebenso, wie es langsam im Dunkeln und momentan durch Wasser Befeuchten mit geschieht. Gaedicke hat für das Bromsilber gefunden, dass das latente Bild auch bei Temperaturen von 60 -- 100° zurückgeht (Eders Jahrbuch 1898, S. 125).

Lässt man eine mit nitrithaltiger Quecksilberjodid - Gelatine-Emulsion gegossene Platte am Lichte stark anlaufen und wäscht dann mit Wasser, so geht das Jodid in mehr oder weniger reines Jodür über und das abgespaltene Jod lässt sich im Waschwasser beim Ansäuern nit Schwefelsäure durch die Jodstärke-Reaktion nachweisen

(Photo.-Korresp., März 07, S. 130.)

Das Ozobromveifahren von Ernst Coustet. Der Verfasser weist darauf hin dass man für das Verfahren gar kein Bromsilberbild braucht und dass es dann in der Tat ohne Ozon und ohne Brom ausgeübt werden kann, wie in nachfolgender Ausführung: Man bestreicht ein Papier mit einer Ammoniumferricitratiosung von 20 bis 30 Prozent, lässt im Dunkeln trocknen, kopirt, bis das Bild schwach, aber deutlich sichtbar ist und überstreicht dann mit einer 1 prozentigen Silbernitratlösung wodurch es sich schwärzt. Nach gutem Auswaschen

kann man es in ein Pigmentbild verwandeln, indem man Pigmentpapier 1 Minute einweicht in Wasser, das 1 Prozent rotes Blutlaugensalz und 1 Prozent Kaliumbichromat enthält und dann auf das Silberbild quetscht und eine Stunde so liegen lässt. Das Bild wird dann in warmem Wasser wie ein gewöhnliches Pigmentbild entwickelt. Bemerkenswert ist, dass der Verfasser das sonst vorgeschriebene Bromkalium aus der Bichromatlösung fortlässt.

(Photorevue, 17. März 07, S. 81.)

W.





## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Langer & Comp. in Wien sendet ihre neueste reich illustrirte Preisliste, die einen starken Band in gross 80 von 479 Seiten bildet, deren Raum bis aufs Aeusserste ausgenutzt Sie ist die stärkste Preisliste, die ans bisher zugegangen ist und zeichnet sich dadurch aus, dass zu jedem illustrirten Gegenstand ein erklärender Text beigedruckt ist. Die wichtigsten Markenartikel des Handels sind mit grosser Vollständigkeit behandelt, so dass man ast von einer Sammlung von Spezialpreislisten der verschiedenen Firmen sprechen könnte. Jedenfalls kann man sich aus dieser Preisliste über alles orientiren, was irgend in der Photographie gebraucht werden könnte. Wir haben s hier mit einer Handelsfirma zu tun. lie den Aufgaben des Handels in vollem Maasse entspricht, sie steht für sich ieutral da und bietet dem Käufer alles vas er verlangen kann.



#### Uereinswesen.



Die freie photographische Vereinigung zu Berlin veranstaltete am 26. März ihren 219. Projektions-Abend. Herr Leo Frobenius berichtete an der Hand zahlreicher kolorirter Projektionsbilder über seine Deutsche Inner-Afrikanische Forschungs-Expedition. Der Redner schilderte Land und Leute und wies nach, dass das Congobecken eigentlich wesentlich von Deutschen erforscht ist. Er vervollständigte diese Forschungen dadurch, dass er das Gebiet des Kenia, eines grossen Nebenflusses des Congo bereiste, das bisher noch sehr dunkel war. Was seine photographische Ausrüstung betraf, so hatte diese erheblichen Widerwärtigkeiten zu trotzen, am haltbarsten erwiesen sich eine Goerz-und eine Zeisskamera. Von letzterer sprang leider der Objektivring, die Goerzkamera widerstand aber einer Feuerprobe, die diesmal eine Wasserprobe war, denn sie lag unfreiwillig mehrere Tage im

Wasser, ohne in ihrer späteren Benutzbarkeit zu leiden. Aus Dankbarkeit dafür hat der Vortragende einen neu entdeckten Berg in dem Gebiete seiner Reise Goerz-Berg genannt.

Sehr originell wirkten auch einige Phonogramme, von Negergesängen, die der Vortragende aufgenommen hatte, und die den grossen Vortragssaal des Völkermuseums mit ihren grotesken Tönen gut ausfüllten.



#### Zu unserem Bilde.



Die Fellachen, von denen uns die Herren Reiser & Binder in Cairo und Alexandrien hier ein weibliches Exemplar vorführen, bilden die Ackerbau treibende Bevölkerung in Aegypten, sie sind also das, was bei uns die Bauern sind und wir sehen auch an dem Bilde diese Beschäftigung in den groben Zügen und den ausgearbeiteten Händen angedeutet. Die stumpfe, breitflüglige Nase, der grosse von ziemlich dicken Lippen begrenzte Mund und die mandelförmig geschlitzten Augen sind nach unseren Begriffen allerdings keine Schönheit, aber sie sind ethno-

graphisch äusserst charakteristisch für diese Bevölkerungsschicht und darauf kommt es bei diesem Bilde an.

#### Berichtigung.

Der Vorsitzende des Wiener Photo-Klubs schreibt uns in Bezug auf den Artikel »Vereinswesen« auf S 75, »dass jener Ausländer (Reichsdeutscher) von dem in diesem Artikel behauptet wird, dass er aus dem Photo-Klub ausgeschlossen wurde, nur aus rein persönlichen Motiven freiwillig ausgetreten ist. Derselbe hat sich ausserordentliche Verdienste um unsern Klub erworben, wofür ihm die grösste Auszeichnung »die goldene Medaille für Verdienste« vom Klub verliehen wurde. Für seine künstlerische Betätigung wurde demselben s. Z. von der Ausstellungs-lury unseres Clubs in dem einzigen Falle, wo derselbe unter Konkurieuz ausstellte, die goldene Medaille als höchste Auszeichnung zuerkannt :

Anm Nach dem Grundsatze: Audiatur et altera pars bringen wir diese Berichtigung, obgleich wir dazu nach dem Pressgesetz nich verpflichtet sind, da in dem Artikel kein Name genannt ist und daher jede Handhabe zu Identifizirung des Falles fehlt. Wir bedauern nur, dass die Wiener Vereine auch nicht davor verschont geblieben sind, was wir des Oefterei als »Vereins Misère« bezeichnet haben. Für un ist der Fall hiermit erledigt. Die Red.



#### J. HAUFF & Co., G. m. b. H. Feuerbach (Württbg.)

## HAUFF-ENTWICKLER

in Substanz, Patronen und konzentrirten Lösungen

## Metol

Der beste Rapid-Entwickler von grosser Haltbarkeit, Wird mit Vorliebe in Kombination mit Adurol oder Hydrochinon verwendet,



Gibt höchste Kraft in Licht u. Schatten. Haltbarster aller Entwickler. Mässig rasch arbeitend, ist leicht abstimmbar und sehr ausgiebig.



Rapid-Entwickler ohne Alkali, also keine Pottasche oder Soda nötig. Vorzüglich für Bromsilber'- Papier und Diapositive.



Arbeitet langsam und sehr klar. Bester Entwickler für Aufnahmen unsicherer Exposition und für Stand-Entwicklung.



Leicht abstimmbar. Sehr klar arbeitend. Steht in seiner Wirkung dem Pyro am nächsten. Hervorragend für Bromsilber-Papiere.



(Pyro in Kristallform.)
Verwendung und Wirkung genau wie Pyro.
Leichteres Dosieren!
Billiger als die sublimierte Ware.

Ausführliche Mitteilungen findet man im

#### Photo = Randbuch = Rauff

Sehr praktisch und lehrreich! 100 Textseiten! Gratis!

#### Spezialitäten:

Hauff-Standentwicklungskasten
Hauff-Fixiersalz
Hauff-Tonfixiersalz
Hauff-Klärpatronen
Hauff-Verstärkerpatronen
Hauff-Abschwächerpatronen.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Junger Kopirer, welcher in der kl. Pos-Retusche tüchtig ist, findet p. 1. od. 15. April dauernde Stellung. Gelegenheit zur 'weiteren Ausbildung. Gefl. Offerten mit Porträt, Alter und Gehaltsangabe bei freier Station ausser dem Hause an C. Vossberg, Photogr. Atelier, Gassen N.-L. [1740

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, welcher hauptsächlich perfekt kopirt und im Laboratorium erfahren, wird zum 1. Mai gesucht. Gefl. Offerten nebst Zeugnisabschriften, Porträt und Angabe von Gehaltsansprüchen mit oder ohne Pension erbeten an Max Anzinger, Bad Ems.

Tüchtiger Neg.• u. Pos.-Retuscheur für sofort gesucht. Ferner ein jurger Kopirer für Matt und Glanz. Offerten nebst Gehaltsanspr. und Porträt an Geb. Notton, Metz, Römerstrasse 10.

## Gesuchte Stellen.

Empfangsdame

In photographischem Atelier in Berlin suche sofort o. 1. Mai Stelle als Empfangsdame, Geübt in Positiv-Retusche. [1371 Möller, Berl:n, Elssholzstr. 21.

Junger, flotter Kopirer sucht in besserem Geschäft für 9 April Stellung. Gefl. Offerten erbeten an W. Schwerter, Salzwedel. Neuperverstr. 38.

Ein junger, solider, strebsamer Neg.- und Pos.-Retuscheur, der auch in allen andern Arbeiten etwas gutes leistet, sucht (event. als Gehilfe für Alles) zum 15 April dauernde, angenehme Stellung. Werte Offerten mit Gehaltsangabe erbeten an Arthur Kreklow, Coblenz, Schlossstr. 29.

## Vermischte Anzeigen.

## Gr. Atelier-Räume

passend für photographische Anstalt, sowie gr.
Büro-Räume mit Fahrstuhl und Heizung p. 1.
10. 07 zu vermieter.

Berlin, Wilhelmstr 29.



#### Blitzlicht - Saison

#### Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl.geschützt) höchster Lichteffect, raucharm, für

#### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchste Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Wek "Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographie"

von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel,

Versand dieses soeben erschienenen Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5

Geräumiges photograph. Atelier sofort oder später zu vermieten, Berlin, Oranienstr. 81-82

## Lichtpapier

Zum Abdecken der Ateliersenster unentbehrlich, erzeugt ein mildes gleichmässiges Licht. Pr. Buch für ca. 20 qm Fläche Mk. 5 — frc. Nachnahme. Theodor Schneider, Hamburg, Heuberg 14.

## issenswertes

f. denkende Frauen, Jehrr. hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. — Bücheriste gratis.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =



A Dezischen durch die Handlungen Film-Streckhalter, Film-Hantel, Stlelund Rinklemmen, Oreikrtall.-Patten. halter. Engros und Export August Chr. Kitz Frankfurt a. M

Grosses Photogr. Atelier (Anfzing) mit oder ohne Wohnung. Berlin, Potodamerstr. 134a. [1368]

#### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25 
 Durchm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100 mm

 Mk.
 3.50
 3.75
 4.—
 4.25
 4,50
 4.75
 5
 5
 5
 25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

# 曾是被表演的學者等的學者是是是是學者的學者的學者的 **探明独唱版《海明编刊》的译明独明的新的新的新的编码。**

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

#### Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko. · 医克里克斯氏病 1995年 1

#### ፟<del>፞፞፞</del><del>፟</del>፟ቝ**፟ዏቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ**ቝቝቝቝቝቝቝቝቝ Fussboden-Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt-Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme,

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

## SATRAP-BROM-SILBER-PAPIER

für Kontaktdrucke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss für Vergrösserungen

Marke C = matt, glatt, weiss für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss für Kontaktdrucke

Marke Chamois - grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur · · Verfügung · · · ·

= Bezug durch Handlungen. =

#### Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Sche ing)

Photogr, Abteilung,

Charlottenburg,

Tegeler Weg 28/33.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate gratis.



#### Dr. Struve & Soltmann,

Fernsprech-Anschluss Amt 4, No. 1641. BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depeschen-Adresse Sodawasser

#### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk, 1,30 30 ,, 0,70 excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter Mk. 1,50.

### Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

## Busch-Objektive

Anastigmate "Omnar" F:7,7
Anastigmate "Omnar" F:5,5
Anastigmate "Omnar" F:4,5
Porträt-Aplanate F:6
Porträt-Dopel-Objektive F:3
Pantoskop-Anastigmate
Weitwinkel-Aplanate
Detektiv-Aplanate
Rapid-Aplanate
Bis-Telare





## Hand-Cameras



mit Busch-Aplanaten mit Busch-Anastigmaten

mit Busch-Bis-Telaren

Anerkannt hervorragende Leistungen! Mässige Preise!

Kataloge gratis und franko.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vorm. Emil Busch, Akt.-Ges.

Rathenow.

# Dr. R. Krügener's Preisliste für 1907

No. 63 über

## Delta-Cameras

ist erschienen.

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. Main.

Man verlange auch Spezialliste F über

Photo-Chemikalien.

Rheinische Trockenplattenfabrik

## J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

#### 





# Matt-Papier

(Celloidin - Papier)

enfspricht

## in allen Punkten

den Ansprüchen, welche der Photograph an die Qualität seines Papiers stellt!

Fachphotographen informieren sich im eigensten Interesse durch Preisilste No. 18 nebst Probebild und Musier, welche wir kostenlos zusenden.

## Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Steglitz-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Achromatismus und die farbenem-  |     | Ein Wettbewerb in der Entwicklung | 155 |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| pfindliche Platte                | 149 | Scheinbare Chlorsilberkristalle . | 156 |
| Nichtige Patente                 |     | Triamido-Entwickler               | 156 |
| Repertorium:                     |     | Bei der Redaktion eingegangen     | 157 |
| Die Zusammensetzung der Negativ- |     | Vereinswesen                      | 158 |
| substanz und die Abschwächung    | 154 | Georg Aarland †                   | 159 |
| Haltbarer Klebstoff              | 155 | Unterrichtswesen                  | 159 |
| Photoperspektograph              | 155 | Briefkasten                       |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goerz-Doppel-Anastigmat, "DAGOR"

Serie III.

1:6,8

#### Lichtstarkes Universalobjektiv

für Porträts, Gruppen, Momentaufnahmen bei kürzester Belichtung, Landschaften, Architekturen und Interieurs



Gibt bei grösster, wirksamer Oeffnung ein Bild bis 70° Winkelausdehnung und gestattet bei Anwendung kleinerer Blenden Weitwinkel - Aufnahmen bis 90°

Die Hinterlinse allein kann als selbständiges Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

==== Spezial-Beschreibung kostenfrei. ====

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse, Triëder-Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschienen.

Bezug eurch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ AktienAnstalt Gesellschaft
BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C. NEW-YORK PARIS CHICAGO1-6 Holborn Circus. 52 East Union Square. 22 Rue de l' Entrepôt. Reyworlb Bidgs.

## Die gesuchte 10×15 Kamera! Hüttig's "Ideal"-Kamera

für Platten 10×15 cm und Filmpacks 9×14 cm. Modell 1907.



Hüttig's "Ideal" 10×15 ist bei weitgehendster Raumeinteilung forderlichen und denkbaren Neuerungen versehen — doppelter Bodenauszug, auswechselbares Objektivbrett etc. — Vornehme, solide Ausstattung.

10×15 cm das Format für volle Postkarten-Bilder.

10×15 ,, ,, ,, bildmässigen Ausschnitt einer Landschaft. 10×15 ,, ,, ,, grosse Porträts, Figuren und Genre-Bilder,

Hüttig Akt.=Ges., Dresden 21.

Katalog Nr. 337 kostenfrei.

Deu erschienen:

## o o sie Auflage o o

von

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.

Verlag des Photographischen Wochenblattes,
Berlin W., Bendlerstrasse 13.

## Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

## Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ausprüche.

#### **Blau-Etikett**

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhrlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Fai benwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Geloscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der

Prockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24





Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.



elins

Will:

Neuheit!

Neuheit!

#### Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helios-Blitzlichtpulver

in getrennter Packung 10r den

Postversand

geeignet

Geka- und Helios-Momentkapseln

Bezug durch die Händler

Man verlange die Blitzlichtbroschüre

D. R.-P. 135 742 W. . Z. S7/042

Neuester Anastigmat-Typus der Gegenwart

in den drei Serien:



F:4,5; F:6;

F:7

Bisher unerreicht

Hinterlinse bei voller Oeffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert. Auf Wunsch 8 Tage zur Probe.

Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismenetc.etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Sculze & Billerbeck.

Berlin XIII SO. 36, Reichenbergerstr. 121.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Moderne Kunstdruck-Papiere

vollkommenster Ersatz für Platin und Pigment.

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütter-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation
vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,
empfiehlt alle Arten von

I Trockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit,
"Color", farbenempfindlichste Momentplatte,
Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. 253400 (D. R. G. M No. 152737

Man verlange neueste Preisliste



# Sporadische Mitteilungen über GEVAERT-PAPIERE.

Wir erlauben uns, alle Interessenten darauf aufmerksam zu machen, dass wir unsere bereits im Jahre 1905 begründete, in zwangloser Folge erscheinende Druckschrift: "Mitteilungen über Gevaert-Papiere" auch für dieses Jahr jedermann

auf Verlangen gratis und tranko zusenden

Die letzterschienene Ausgabe ist 04 Seiten stark und hat u. a. folgenden Inhalt: Das Gevaert-Preisausschrei en in Höhe von 10000 Mark Barg eld (Wet bewerbbedingungen etc.). Illustrationen und Angaben, die Gevaert-Werke betreffend, Ausführliche Rezepte für sämtliche Sorien Gevaert-Papiere unter besonderer Berücksichtigung mollerner Farbentonungen zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen. Fingehende, der Praxis entrommene Mitteilungen über das Entstehen, bezw. Vermeiden von Itehlern bei ler Verwendung photographischer Papiere, Winke über sollde Bezugsquellen — Neuhelten — Allgemeine Prei biste usw.

In upseren Mitteil ngen finden die Verarleiter der Gevalert-Papiere, und

solche, die es werden wolle, alles, was für sie von Interesse ist

Wohl im guten Glauben, eine wertvolle Anregung zu geben, wurde uns, wie früher, so auch wie ler in let ter Zeit von verschie lenen Seiten nahegelegt unsere jeweilig nach Bestart herau gezellene Druck ehrift in eine regelmässig erscheinende Monat schrift umzuwan lein.

Nach ern ter und sorgfält er l'eb rlegung haben wir aber auch jetzt — und zwar endgiltig — von der Verwirklichung eines solchen Projektes Abstand genommen, denn eine lerartige Zeitschrift duss, selbst bei anfänglich grösstem Interetesse auf die Dader eintö ig und all tumptend wirken.

Eintonig dishalb, weil jede Nimmer im Grunde genommen immer ein- und denselben linhalt haben muss, der jeweilig nur In andere Worte gekleidet erscheint,

Vellkommen leeleutungslos auch für die ber lerung der Positiv-Technik Insofern, als sich Fachleute von Rut und Rung begreiflicherweise nicht dazu hergeben, sich als Reklame-Schriftsteller zu beweigen, bezw. die Früchte ihrer wissenschaftlichen und praktischen Ver uche und Jaraus entspringende Neuerungen in einer ausgesproclenen Reklame-Zeitschrift zu publiziren, bezw. preiszugeben. Dazu steht eine hochentwickelte, ernste Fachpresse zur Verfürung, deren Inhalt dauernt mit Interesse und Vertraum gelesen wird, weit sie unabhängig und unparteisch nur das veröffentlicht, womit sie der Allgemeinheit am besten zu pürzen glaubt!

Wir wollen also für unsere Geschätts Nachrichten nach wie vor die Form der sporaeischen Druckschrift bei ehalten und verzichten auch gerne datauf, unseren Ankündigungen len instrich technisch-wissenschaftlicher Abhandlungen zu geben, Jeder in elligente Mensch werkt nach Been ligung der Lekture solcher Artikel die Absicht, und — wird verstimmt! —

Also bleiben wir bei den etfenen, geraten, kaufmännischen Bekanntmachungen. Wir sind überzeugt, dass iese Form der Allgemeinheit besser zusagt, als Reklamen unter dem Deckmantel te hnisch-wissenschaftlicher Publikationen.

Behuss Zusen ung er sporadisch erscheinenden Druckschr si: "Mitteilungen über Gevaert-Papiere" wende man sich gest, an die

Aktien-Gesellschaft L. Gevaert & Co. Direktion Carl Hackl.
Berlin W. 35, Lützowstrasse 9.

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. 33. Jahrg. Berlin, 16. April 1907 St. No. 16.

33. Jahrg.

Berlin, 16. April 1907.

#### Achromatismus und die farbenempfindliche Platte.

Von J. Joé.

ie nur aus einem Stück bestehende Sammellinse, gleichviel welcher Form. zeigt bekanntlich neben iner Anzahl anderer Fehler auch die Ercheinung, dass die verschiedenen farbigen lilder, die von einem farbigen oder auch veissen Objekt entworfen werden, nicht 1 eine Ebene zusammenfallen, sondern intereinander in verschiedenen Ebenen egen. Man kann daher mit einem solchen Objektiv niemals alle diese Bilder zuammen scharf einstellen, sondern immer ur ein einziges. Weil nun gelbes und elbgrünes Licht am hellsten ist, stellt nan bei Tageslicht stets auf dieses Bild in, wenn auch das Objekt weiss ercheint. Hierdurch werden aber die ioletten und blauen Bilder unscharf und la sie bei der gewöhnlichen Bromilbergelatineplatte die chemische Wirkung usüben, erscheint das ganze Bild uncharf beim Entwickeln.

Um nun mit solchen Linsen oder daraus hergestellten Doppelobektiven, die man gewöhnlich »Periskop« iennt, die indessen auch unter den verchiedensten Phantasienamen als Aplanatrsatz im Handel sind, auf gewöhnlichen Platten scharfe Aufnahmen zu erzielen, nuss man dafür sorgen, dass das blaue Bild in die Ebene der empfindlichen

Schicht zu liegen kommt. Dies kann man durch Verkürzung des Kameraauszuges um 1/50 der Brennweite erzielen, indem man entweder das Objektiv nach Einstellung auf der Visirscheibe um diesen Betrag verschiebt (wie es beim Bistigmat geschieht) oder aber, indem man Kassetten verwendet, die für diesen Zweck gearbeitet sind, bei denen also die Schicht der eingelegten Platte nicht der Einstellebene zusammenfällt, sondern beide um 1/50 der Brennweite des angewandten periskopischen Objektivs differiren.

Es ist nun leicht einzusehen, dass wenn die empfindliche Schicht nicht nur für die blauen, sondern auch für andere Lichtstrahlen empfindlich ist, wie das für ortho- und panchromatische Platten zutrifft, die gelben, grünen und roten Bilder eine entsprechende Einwirkung zeigen Da aber diese Bilder nicht scharf eingestellt sind, und auch mit dem erwähnten Objektiv niemals zusammen scharf eingestellt werden können, werden sie eine mehr oder weniger grosse Unschärfe des ganzen negativen Bildes veranlassen können.

Die Möglichkeit hierzu ist namentlich dann gegeben, wenn man solche Objektive mit relativ grosser Oeffnung und nicht zu kleinen Brennweiten verwendet. Nehmen wir beispielsweise ein Periskop von 15 cm Brennweite, so beträgt die Differenz zwischen der Brennweite der blauen Strahlen (dem chemischen Focus) und der der gelben Strahlen (dem optischen Focus) rund 3 mm. Diese Differenz lässt sich nur dadurch beseitigen, dass man die Tiefenschärfe steigert, wozu indessen eine Abblendung des Objektivs auf etwa f 40 erforderlich ist, wenn man eine genügende Schärfe erhalten will. Bei einem mittleren Oeffnungsverhältnis wird die Unschärfe eine leidliche, bei grossem dagegen eine auffällige sein.

Wenn nun auch bisher nur ein einziges mal ein Fall zur allgemeinen Kenntnis gekommen ist, (Phot. Ind., Nr. 7 1907) wo eine Unschärfe bei Benutzung von orthochromatischen Platten in den oben erwähnten Eigenschaften des Periskops vermutet wird, so kann dies dennoch nicht befremden. Periskope sind sehr billige Objektive und es erscheint daher nicht leicht möglich, dass man bei erstklassige, sehr stark gelbempfindliche orthochromatische Platten benutzen wird. Sodann aber werden die für Handkameras bestimmten Periskope ihrer erforderlichen kurzen Brennweite wegen, um das Plattenformat scharf auszeichnen zu können, beträchtlich abgeblendet, wodurch die Unschärfe noch erträglich bleiben kann. Dennoch ist die Sache von grösserer Wichtigkeit und zwar sowohl für den Händler als auch den Käufer.

Bei den achromatischen (Landschaftslinse) sowohl als auch bei den Doppelobjektiven mit gewöhnlicher Achromatisierung fallen die Brennweiten der gelben und gelbgrünen mit den blauen und blauvioletten ziemlich in eine Ebene zusammen, es macht sich daher hier, auch bei grösserem Oeffnungsverhältnis, keine Focusdifferenz bemerkbar. Ein Unterschied in der Schärfe bei Benutzung von gewöhnlichen und orthochromatischen Platten ist daher nicht ınöglich. Anders liegen indessen die Verhältnisse, wenn es sich um Farbenphotographie, namentlich um Dreifarbendrucke handelt.

Beim Dreifarbendruck müssen ste drei Negative nach dem gleichen Obje hergestellt werden, die unter sich peinlich genaue Grössenverhältnisse bezüglich d Abbildung besitzen müssen. Hiervol wird ein Negativ durch den allein w kenden Einfluss der blauvioletten, e zweites durch alleinige Einwirkung d gelben und grünen und das dritte durch die Einwirkung der orange-roten Strahle erhalten. Zur Erzielung der beiden erste Negative genügt ein Objektiv mit g wöhnlicher Achromatisirung weil hier d blau-violetten und gelb-grünen Strahle die gleiche Brennweite haben, also auc gleichgrosse Bilder erzeugen. Die orang roten Strahlen aber haben eine länge Brennweite, die im gewöhnlich achrom tisirten Objektiv nicht korrigirt ist. Wi nun, was unbedingt erforderlich ist, d. rote Bild für sich scharf eingestellt, ist es stets grösser als die beiden andere deckt sich also nicht mit diesen. kleinen Brennweiten und kleinerem Oe nungsverhältnis würde dieser Fehler wo wenig bedeuten, aber bei den für de artige Arbeiten meist benutzten längere Brennweiten und einem zulässig grossi Oeffnungsverhältnis kann das Endresulf sehr in Frage gestellt werden und zw um so mehr, je rotempfindlicher c Platte ist.

Man war daher gezwungen, wol man einwandsfreie Resultate erzielen, d für diese Zwecke bestimmten Objektiv eine höhere chromatische Korrektion und nennt die auf solc -Art verbesserten Objektive zur Unt scheidung von den anderen » Apochromate. Dass die Herstellung, bezw. Berechnui solcher erstklassiger Apochromate äusser schwierig ist, liegt auf der Hand, da c Fehler wie Astigmatismu, sphärische Aberation, Distorsion u.s. gleichfalls so weit als möglich beseiti werden müssten und dadurch Konstru tionstypus und Glas wohl oft gegeben wa letztere aber für die Achromatisirung zweit Ordnung zum Hindernis werden kar

Zur Zeit sind drei verschiedene f Dreifarbendruck und verwandte Zwec bestimmte Apochromatobjektive im Hand Es sind dies: Das Apochromat-Planar on Zeiss, das Apochromat-Collinear von long on Zeiss, das Apochromat-Collinear von long of long of

Das Oeffnungsverhältnis der genannen Objektive ist verschieden und zwar ür Planarapochromat f,6,3, für den Collinearaprochomat f/9 und für das Alethar f/11.

Wie genau die chromatische Korrektion durchgeführt werden kann, ergibt sich aus nachstehendem Versuch. Ein Objekt von 735,00 mm Grösse ergab bei Einstellung auf gleiche Grösse für das blaue Bild eine Grösse von 735,00, für das grüne Bild eine solche von 735,02 und für das rote eine solche von 734,99 mm. Die Abweichungen sind also so minimal, dass sie nicht in Betracht kommen. Zu diesem Versuch wurde das Alethar mit voller Oeffnung benutzt und die Arbeiten von dem Konstrukteur dieses Objektivs, W. Zschokke ausgeführt.



### Nichtige Patente.

Von Dr. jur. Biberfeld, Berlin.

[Nachdruck verboten.]

wenn eine Erfindung unter Patentschutz gestellt werden soll, so wird die Anmeldung, wie als bekannt vorausgesetzt werden darf, einer ausserordentlich eingehenden Prüfung unterworfen, die disich nämlich mit der Frage beschäftigt, vob die Erfindung in der Tat als neu angesehen werden kann. Dieser Eigenschaft aber entbehrt sie, wenn dieselbe dezur Zeit der Anmeldung

in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt ist, dass danach die Benutzung durch andere Sachver-

ständige möglich erscheint.«

Diese dem § 2 des Patentgesetzes entnommene Bestimmung zeigt aber zugleich, dass es ausserordentlich schwierig, ja sogar unmöglich ist, mit voller Gewissheit von einer Erfindung sagen zu können, dass sie [in der Tat neu sei. Wer kann die unermessliche Flut von der Druckschriften, die in der zivilisirten

Welt innerhalb der letzten hundert Jahre die Oeffentlichkeit getreten sind, durchforschen? Wer auch nur stellen, was innerhalb des Deutschen Reiches selbst in Fachwerken, in Zeitschriften, in Tageblättern und dergl. dem grossen Publikum vorgeführt worden Bis zu einem gewissen Grade wird die hier angedeutete Schwierigkeit, welcher die Behörde bei Vorprüfung begegnet, dadurch gehoben, dass auch dem grossen Publikum Gelegenheit gegeben wird, auf den Mangel der Neuheit hinzuweisen, noch bevor die Beschlussfassung über die Patenterteilung erfolgt ist. Jede Anmeldung wird nämlich, ehe der erbetene Patentschutz zu teil wird öffentlich ausgelegt und bekannt gemacht, und jedermann hat alsdann das Recht, Einspruch gegen die Patentirung zu erheben und letzterer gegenüber geltend zu machen, dass und aus welchen Gründen die Erfindung nicht neu sei. Ungeachtet dessen aber werden tatsächlich nicht wenig Erfindungen unter Patentschutz gestellt, die sich nachträglich als hierzu nicht geeignet erweisen. Vielfach tritt der ihnen anhaftende Mangel erst später zu Tage, oft auch haben die am meisten daran interessirten Gewerbetreibenden nicht rechtzeitig von der geschehenen Anmeldung und Auslegung Kenntnis bekommen, und so stehen sie einer abgeschlossenen Tatsache gegenüber in dem Augenblicke, da ihnen zum Bewusstsein kommt, dass das Patent an und für sich nichtig sei.

Das Bestehen eines solchen Patentes aber bedeutet für jeden, dessen Geschäftsbetrieb in dem einschlägigen Geeine nicht unerhebliche liegt, Beschränkung seiner gewerblichen Bewegungsfreiheit. Die patentirte Erfindung aber betrifft ein Verfahren zur Herstellung gewisser Fabrikate, und wer von dem Patentbesitzer nicht die ausdrückliche Genehmigung hierzu erworben hat, darf dieses Verfahren nicht anwenden. Aber auch selbst die Befugnis dazu wird ihm naturgemäss nur gegen Entgelt zu teil. In anderen Fällen wiederum betrifft der Patentschutz eine Maschine oder dergl., deren der Betrieb gar nicht oder nur unter Schwierigkeiten entraten kann. Diese Maschine aber wird, eben weil sie unter einen gewerblichen Schutztitel gestellt ist, ausserordentlich teuer; ohne solehes Monopol würde sie zu einem erheblich niedrigeren Preise auf den Markt kommen. Das Interesse der Industrie und überhaupt des gesamten Gewerbeverkehrs geht also selbstverständlich darauf hin, ein Patent, das auf unhaltbarer Grundlage beruht, auch zu Falle zu bringen, und hierzu gesellt sich unmittelbaren Konkurrenten noch leicht erklärliche Verlangen, den Wettbewerb zu beeinträchtigen, ihm ein wertvolles Sonderrecht zu entziehen, ihn also der Uebermacht, die er sonst geniessen würde, wieder zu entkleiden.

Es entsteht nun aber die Frage, wie man sich einem solchen Patente gegenüber zu verhalten habe, und diese Frage wiederum ist nach zwei Richtungen hin zu prüfen, nämlich insofern es sich darum handelt, was zu tun sei, um die Vernichtung eines an sich haltlosen Schutztitels herbeizuführen, andererseits aber, was man dem Patentinhaber gegenüber zu beobachten habe, solange sein Schutztitel formell noch zu Recht besteht

Was zunächst den ersten Punkt anlangt, so herrscht im Publikum vielfach die Auffassung, es genüge, sich mit einer Eingabe, einer Vorstellung oder dergl an das Patentamt zu wenden, in diesem Schriftstück die Gründe darzulegen, aus denen ein bestimmtes Patent als nichtig angesehen werden müsse, und daraufhin um die Lösung desselben zu bitten. Da ist beispielsweise in allerneuester Zeit ein sehr weit verbreiteter Verband, der sich aus zahlreichen hervorragender Industriellen zusammensetzt, an das Kai serliche Patentamt mit der Erklärung herangetreten, er lege gegen ein gewisses Patent Beschwerde ein und beantrage die Löschung desselben. Eine solche Massnahme, mag sie auch ir technischer und juristischer Hinsich noch so eingehend begründet sein, mag der Schriftsatz auch Tatsachen Argumente mit noch so unfehlbar zwin gender Beweiskraft vortragen, alles dies kann nicht zum Erfolge führen und muss als Fehlschlag von vornhereir angeseh n werden, weil der richtige Weg nicht eingeschlagen worden ist Auf diesen verweist das Patentgesetz in § 28 ff., wo folgendes Verhalten vor geschrieben ist: Die Einleitung des Verfahrens wegen Erklärung der Nichtigkei eines Patentes erfolgt nur auf Antrag dieser ist schriftlich bei dem Patentamte anzubringen und durch Tatsachen zu unterstützen. Mit ihm zugleich abe muss eine Gebühr von 50 Mk. einge zahlt werden, und solange diese Leistung nicht erfolgt ist, gilt auch der Antrag noch nicht als gestellt. Daraufhin wire an den Patentinhaber dieser Antrag ge meldet und ihm zugleich eine Frist vor einem Monat gegeben, um sich hierau erklären. Geht nun eine solche Gegenäusserung des Patentinhabers gar nicht oder nicht rechtzeitig ein, so kann

las Patentamt ohne weiteres dem Anrage gemäss entscheiden und alles das, vas in ihm als Tatsachen vorgelegt vorden ist, als bewiesen ansehen. Es indet also hier im wesentlichen das-Relbe Verfahren statt wie im Zivilprozesse, venn eine Partei trotz gehöriger Ladung richt erscheint.

Wenn aber der Patentinhaber dem Antrage widerspricht, also seine Gegenrklärung rechtzeitig einreicht, so wird lamit das eigentliche Nichtigkeitsverfahren eröffnet, es konnen Zeugen am rerständige vernommen werden, ganz Prozessverfahren, und wie in einem Prozessverfahren, und lachdem auf diese Weise das Material Usammengetragen und bereitgestellt ist, indet in förmlicher Verhandlung, zu welcher beide Parteien geladen und in Welcher sie auch gehört werden müssen, III die Entscheidung statt. Gegen sie wiedeum kann Berufung eingelegt werden mit der Wirkung, dass in zweiter und letzter Instanz das Reichsgericht die Sachlage noch einmal zu würdigen hat. Diese Berufung muss binnen 6 Wochen nach der Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich und mit Gründen versehen bei dem Patentamte einf gebracht werden. Jeder andere Weg ist unzulässig und muss daher erfolglos verlaufen. Nicht minder häufig begegnet man Missgriffen nach der zweiten Richtung hin: Es hat jemand mit voller Sicherheit erkannt, dass das einem andern erteilte Patent nichtig sei, es waltet für ihn Zweifel darin ob, dass das bereits anhängige Nichtigkeitsverfahren zu dem erfreulichen Erfolge, nämlich zur Vernichtung des Patentes führen würde, und mit Rücksicht hierauf glaubt er, die Rechte, die sich aus einem solchen Schutztitel ergeben, schon jetzt vollkommen ausser acht lassen zu dürfen. Wie man weiss, gewährt jedes Patent seinem Besitzer die ausschliessliche Befugnis, e die Erfindung gewerblich auszubeuten. Wer in diese für ihn durch das Gesetz gesicherte Sphäre unbefugt eingreift, macht sich, wenn ihm auch nur Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, schadenersatzpflichtig, und wenn

hierum gar gewusst hat, so kann er auf Antrag auch mit öffentlicher Strafe belegt werden; das Patentgesetz bedroht ein solches Verhalten in § 36 mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre.

Diese Rechtsfolgen aber lädt un-terschiedslos jeder auf sich, der ein bestehendes Patent verletzt, und es wird hierbei kein Unterschied gemacht zwischen einem gültigen oder einem ungültigen Patente; der Schutz des Gesetzes kommt vielmehr ausnahmslos und gleichmässig jedem Patente zu gute, auch wenn es sich nachträglich nicht als rechtsbeständig erweist. Sobald die Behörde eine Erfindung patentirt, schafft sie eine Tatsache, deren Respektirung sie unbedingt verlangt. Bei einer Klage wegen Patentverletzung, mag es nun eine Zivilklage auf Schadenersatz oder eine Strafklage sein, kann man daher zu seiner Entschuldigung nicht vorbringen, das Patent entbehre der Rechtsbeständigkeit, verdiene vernichtet zu werden. Ist also jemand davon überzeugt, dass die für seinen Konkurrenten geschützte Erfindung im Sinne des Gesetzes nicht neu sei, so darf er sie daraufhin noch keineswegs gewerblich ausnutzen, sondern er muss zunächt den vorhin beschriebenen Weg einschlagen, um die Nichtigkeitserklärung herbeizuführen, und erst wenn diese als rechtskräftig ergangen ist, kann er den Gegenstand des Patentes als Gemeingut betrachten. Bis dahin aber hat auch er sich unter allen Umständen jeden unbefugten Eingreifens in den für den Patentinhaber geschützten Kreis zu enthalten. Gerade weil gegen diesen Satz so ausserordentlich häufig im Geschäftsverkehre verwird, muss auf ihn besonderem Nachdrucke hingewiesen hinzuwerden, und es noch sei gefügt, dass das, was von Respektirung des Patentgesetzes gesagt ist, auch in Ansehung aller anderen gewerblichen Schutztitel, wie Gebrauchsmuster, Warenzeichen u. dergl., gilt.



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Die Zusammensetzung der Negativsubstanz und die Abschwächung von Dr. Lüppo - Cramer. Der Verfasser hat schon trüher nich ewiesen, dass die schwarze Substanz des Negativs nicht aus reinem Silber besteht, sondern aus einem Gemenge von Silber nit einem silberhaltigen Bromsilber, dis len Lösungsmitteln für Silber widersteht und vom Persulfat weniger angegriffen wird als reines Silber. Daraus konn'e sich lie eigentümliche Wirkung des Persulfus erklären, zuerst die dunkelste Stellen des Negativs aufru "sen, die in misen metallisches Silber enthalten, währe I de zarten Töne, die im wenigsen licht erhalten haben, und auf m unvollkommensten re luzirt si d. ilso mel r von dem silberhaltigen Bromsber endalten dürften, im lingsten konservirt bleben. Das bestätigt sich dalur i. Has ler Persult itabs : hwicher die Eigen Emlichkeit seiner Wirkung verliert und ginz so wie der Farmer sehe Absel wieher aus Fixirnatron und rotem Bludaugersalz wirkt wenn man ihm ein Losungsmitte für Broms iber zuseter Die urschen men Fixirmittel geben fire r-chie et //sammenset ung der Bildsubstant des Negativs, wie sich daraus ergibt, dass verschieden fixitte Negative beim Autlösen des Sibers ein versitelne Menge des Enrelleringerikstanles geben. Wenn man z. B. We ch belichtete und entwick-lie Sensit meterbilder mit Fixirnatron oder Bromkalium fixirt und mit Chromshare, Salpetersiure oder Perselfat das S'Iber auflöst, so hir erlässt das mit Fixirnatron behandelte bild fa-t die ganze ursprüngliche Skala noch in ziemlicher Deckung in bräunlicher Farbe, während das in 50 iger Lösung von Bromkal'um oder Bromammonium fixirte Bild beim Entsi bern nur sehr

geringe, wenn auch meistens noch sichtbare gelbe Lichtspuren hinterlässt. Sulft in 30 wiger Lösung fixirt erst in mehreren Stunden aus und gibt ein Bild wie Fixirnatron. Ammoniak und die Rhodanate als Fixirmittel verwendet stehen in ihrer Wirkung zwischen den Fixirnatron und Bromkali, m und lasser die ersten beiden Skalenreihen als Ent silberungsruckstand. Auch Fixiren mit Cyankalium lässt bei Trockenplatten einen deutlichen gelben Entsilberungsrückstand.

Die ausgesprochene Ansicht wird dadurch gestutzt, dass die Wirkung des Persulrits auf Negative, die mit Bromkalium fixirt sind, gerade umgekeht wirkt, wie auf Negative, die im bixir natron fixirt werden.

Den grössten Gehalt an Nebensubstan haben also die mit Fixirnatron fixirter Negative, den geringsten die mit Brom kalium fixirten und dazwischen steher die mit Ammoniak fixirten. Trotz des geringen Gehaltes daran, wirkt die Neben substanz erheblich auf die Reaktioner des Blites F rri vankalium bleicht eir Bild mit viel Nebensubstanz viel schwerer as en solches mit wenig davon. Um lekelrt verhalt sich Kupferchlorid it 20 iger Lösung, das ein in Fixirnatroi fixirtes Bild sofort hellgrauweiss farbt wahrend ein mit Bromkalium fixirte nur in den zartesten Tönen bleicht währen lin den ersten drei Skalenreihet eine rotviolette Färhung eintritt, die al die Farbe gewisser Photochloride er innert Das erstgenannte Bleichbild lös sich glatt in Fixirnatron, während dazweite die ersten beiden Skalenreihen it hellbrauner Farbe zurücklässt.

Von der Wirkung der Oxydations mittel scheint Wasserstoffsuperoxyd eine Ausnahme zu machen, aber es schein mit der katalytischen Wirkung des Silbers zusammen zu hängen.

(Phot. Korresp., März 07, S. 133.)

W.

Haltbarer Klebstoff von F. Delle. Man schlägt 100 gr Tischlerleim in kleine Stücke, wäscht ihn mehrmals mit Wasser um Staub und äussere Unreinigkeiten zu entfernen und lässt ihn dann mit kaltem Wasser bedeckt, über Nacht stehen. Man schmilzt nun den gequollenen Leim im Wasserbade. Ferner kocht man Stärkekleister, indem man 30 gr Weizenstärke in 500 ccm kaltem Wasser verteilt und zum Sieden erhitzt. Man muss dabei andauernd stark rühren, damit sich die Stärke nicht absetzt und anbackt. Man lässt 5 Minuten sieden, nimmt dann vom Feuer und giesst den geschmolzenen Leim dazu, indem man gut rührt. Man lässt erkalten, indem man von Zeit zu Zeit umrührt. Wenn die Mischung lau-🕪 warm ist, rührt man 1 gr Thymol, gelöst in 100 gr Alkohol von 90—95% unter. www. Während die einzelnen Bestandteile dieses Leims für sich in der Kälte ers arren. bleibt die Mischung halbflüssig und lässt sich leicht mit einem Pinsel verstreichen. Bei der Verwendung ist es gut, diesen Klebstoff vorher umzurühren.

(Photo-Revue, 31. März 07, S. 104.)

W.

Photoperspektograph ist von dem österreichischen Hauptmann Scheimpflug konstruirter und Goldmann in Wien gebauter Präzisions-Apparat, um die Perspektive einer photo-🕅 graphischen Aufnahme zu korrigiren, bei der die Mattscheibe aus irgendwelchen Gründen maicht parallel zur Bildebenc des Objekts et stand. Es kommt dabei wesentlich a darauf an, das in seiner Perspektive zu andernde Bild in einem bestimmten Ne gungswinkel zum Objektiv zu reproduziren. Man kann auf diese Weise z. B. aus einer Ballonaufnahme eine Ansicht im Grundriss herstellen, die dann genau auf den Plan der Gegend passt, oder man kann die Aufnahme eines Gebäudes, das wegen eines nur ungünstig möglichen

Standpunktes eine falsche Perspektive zeigt, durch eine Reproduktion in dem Apparat in eine normale Ansicht verwandeln. Auch Ornamente bei architektonischen Aufnahmen, die durch die Perspektive verzerrt werden, können so in richtigen Form wiegergegeben werden. Aber selbs im Porträtfach ist der Apparat zu benutzen, da es vorkommen kann, dass man ein Gesicht oder eine Figur zu verkürzen oder zu verlängern wünscht. Der Apparat stellt eine Kamera dar, woran Vorrichtungen angebracht s'nd, um dem zu reproduzirenden Bild die entsprechende Neigung zum Objektiv zu geben.

W

Ein Wettbewerb in der Entwicklung von G. Kemna. Die Sektion Lüttich der Association Belge de Photographie hat den originellen Gedanken gehabt unter ihren Mitgliedern einen Wettbewerb der Entwicklung zu veranstalten: Er sollte in zwei aufeinanderfolgende Abteilungenzerfallen: 1. Entwicklung von Diapositiven und 2. Entwicklung von Negativen. Die erste Abteilung ist gegenwärtig beendet und die zweite folgt in wenigen Wochen. ledem der 16 Konkurrenten wurden 3 gezeichnete Diapositivplatten 8,5×10 übergeben, wovon die eine unterexponirt, die zweite normal belichtet und die dritte überexponirt war. Die Bilder durften keiner Nachbehandlung ausgesetzt werden. Die zurückgelieterten Diapositive mussten begleitet sein von einer ausführlichen Beschreibung ihrer Behandlung. Konkurrent wusste nicht, welche Platte normal belichtet war, hatte es also mit Platten unbekannter Belichtung zu tun. Es war ein normales Diapositiv hergestellt und dieses musste den Konkurrenten mit der Laterne vorgeführt werden, damit sie wussten was zu erreichen war. Bei der Einlieferung der Bilder zeigten trotz der grossen Unterschiede in der Belichtung mehrere Reihen eine unerwartete Gleichmässigkeit. Der Wettbewerb bildete einen wahren Triumph des guten alten Pyroentwicklers, denn die nach der Güte sortierten Bilder waren

in den Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 mit Pyro entwickelt. Die Nummer 5 war mit Hydrochinon und Eikonogen eitwickelt. Die Serien 1-5 wurd-n zuerst mit sehr verdünntem, viel Bromkalium haltenden Entwickler behandelt und beobachtet, welches Bild zuerst kam, um es als überexponirt be seite zu 'egen und welches zuletzt kim, um es alunterexponirt auszusontern. Als bestes Verfahren erwies sich, die Platten zu est in eine Sulficlösung zu legen die mit der rötigen Menge Bromkalium und Pyroga lol versetzt ist und nach 3 Minuten tropfenweise eine Lösung von Sodi hinzuzufügen, bis auf einer Platte das Bild erscheint, dis man als dis Uberexponirte erkennt und in demselben Bade fertig exponirt. Die anderen l'latten legt man in ein Bad, das reicher an Solla ist, bis das normal exp nirte Bild erscheint. Das unter xponirte legt min dinn in einen energischen Entwickler.

Einer der Konkurrenten benut ie folgendes Verfahren zur Ermittlung der Expositionen. Er setzte in eine Erke der Platten einen Tropfen eines normalen Entwicklers und sortierte die Platten nach der Zeit des Erse einens der ersten

sichtbaren Schwirzung,

Jedenfalls sind der irtige Weitbewerke sehr nachahmenswert für unsere vereine, da sie nützliche Winke für ihre Mitglieder geben und zeigen von welcher Wichtigkeit die Entwicklung ist. Gerale in diesem Punkt wird am meisten gesündigt, weil man der Entwicklung in Amateurkreisen mei tenicht die notige Nufmerksamkeit und vor allem Zeit widmet

(Pho o-R vue 31 Marz o7, S gul

W

Scheinbare Chlorsilberkristalle von R. Ed. Liesegang. Wenn man eine Glasplatte mit einer Lösung von 2 gr Gelatine und 2 gr Korlsalz in 250 ccm Wasser überzieht, so kristallistration Eintrocknen das Kochsalz in Bäumchenform aus. Ueberzieht man dann mit einer sehr konzentrirten ilbernitratlösung 1:1 so behält das gebildete Chlorsilber die Form der Kochsalz-

kristalle. Uebergiesst man nun mit einem Entwickler so behält das reduzirte Silber dieselbe Form. So'che Pseudmorphosen entstehen nur in sehr konzentrirten Lösungen. Es bildet sich anfangs eine Chlorsilberhaut, die für beide reagirenden Substanzen schwer durchdringlich ist Nach Pringsheim ist eine solche Haut undurchlässig für die aufeinander reagire den Salzlösungen, wenn diese aequimolekular genommen werden. Der Verfüsser sihlagt dafür den Namen Pringsheimsene Haute vor. Mit einer dünneren silberlösung behan leht würde das Kristallbill zerstort werden.

Phot Korresp, April 07, S. 170)

105

Triamido - Entwickler von Dr. E. Konig und Dr. O. Staehlin Die Ver tasser stellen Tramidobenzol und Triamidoroluol zu einem andern Zwecke rein her und preften dibei ihr Entwicklungsvernögen. Die salzsauren Salze dieser Korper entwickeln schon ohne Alkali mit Silfit allein Das Foluolderivat ubertrittt das Benzolde ivat erheblich an Entwicklungsverindgen. Eine von i gr salzsaurem Triamidotoluol und 6 gr & isserfreiem Natriumsulfit in 200 ccm Wasser gibt be gleich langer Entwick lungs Liver dies Iben Details in den 5 britten wie Amid I (Diamidophenol) un! stellt nur in der Deckung der Lichter hesem nach Wahrend Amidol keinen Alkalizusatz verträgt ohne stark zu s hleiern, entwickelt das Triamidotoluol mit Alkalı ganz schleierfrei und höchst energis h. Min kann zu obiger Lösung 4 gr Pottasche zusetzen. Dabei wird dieser Entwickler aber bald gelb, wahrin ler sich ohne Pottasche sehr gut hält.

Die Verfisser untersuchten angesichts des ermittelten Unterschiedes im Entwicklungsvermögen noch andere höhere Homologen, die sich vom Benzol abletten Es wurden zunächst verglichen p-Phenylendiamin und p-Toluylendiamin in der Lösung von i gr salzsaurem Diamin, 4 gr Sulfit und 4 gr Pottasche in 100 ccm Wasser. Das erstere ergab ein sehr schwaches Bild, das letztere

iel schneller ein kräßiges Bild. Noch nergischer wirkte das p-Xylylendiamin

Die beiden p Amidokresole entwickeln kräftiger als p-Amidophenol, besonders ı alkalifreier Lösung. Es wurden elöst i gr. des beireffenden salzsauren alzes mit 5 gr Sulfit in 200 ccm Wasser nd zum Entwickeln von Diapositivplatten ind Lentapapier benutzt. Das p-Amidohenol lieferte nach 5 Minuten nur ein usserst schwaches bräunliches Bild, das )-Amido-m Kresol in gleicher Zeit ein ehr viel stärkeres, dagegen das p-Amido-)-Kresol in 2 Minuten ein sehr kräftiges chwarzes Bild, so dass die letzgenannte ubstanz in neutraler Lösung zum Entvickeln von Lentapapier und Diapositivlatten sehr geeignet sind. Es wurde och p-Amidoxylenol untersucht, das war sehr rapid entwickelt aber nach venigen Sekunden einen glänzenden

metallischen Schleier gibt. Auch die Reihe des Amidols wurde weiter untersucht, indem Diamido-Kresole in Ortho und Metastellung dargestellt wurden. Während Diamido-m-Kresol keinen nennenswerten Unterschied gegen Amidol zeigte, erwies sich Diamido-o-Kresol dem Amidol an Rapidität bedeutend überlegen und gibt ein kräftigeres schleierfreies Bild.

Die Verfasser stellen nach diesen Beobachtungen folgendes Gesetz auf:

Das Entwicklungsvermögen eines Benzo derivates, das die mindestens nötigen zwei entwickelnden Atomgruppen enthält wird gesteigert durch Eintritt von CH<sub>3</sub>-Gruppen in den aromatischen Kern. Die Wirkung einer CH<sub>3</sub>-Gruppe ist besonders stark, wenn dieselbe in Orthostellung zu einem Hydroxyl tritt.

(Phot.-Korresp., April 07, S. 162)





## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Akt.-Ges vorm. R. Hüttig & Sohn schreibt uns:

In Nummer 14 des »Photographischen Wochenblattes « haben wir den Artikel: Die Handkamera und der Fachphotograph « mit Interesse gelesen. Obwohl un in diesem Artikel am Schlusse darauf ingewiesen ist, dass die Nicht-Nennung inderer Fabrikate durchaus deren Güte icht in den Hintergrund drängen soll, so möchten wir doch die Bemerkung nicht interlassen, dass als Handkamera für den Fachphotographen gerade unter den nunserm neuen Katalog enthaltenen Modellen sich zahlreiche Apparate vorinden, die gerade für voliegenden Zweck ganz besonders wichtig und empfehlens-

wert sind. Wir erwähnen nur z. B. die neue »Ideal«-Kamera 10×15, welche mit auswechselbarem Objektiv und mit doppeltem Boden-Auszug ein für vielseitigste Arbeit geeignetes Werkzeug darstellt und welche, da sie für das Plattenformat 10×15 eingerichtet ist, dem Fachphotographen besonders willkommen sein muss; denn 10×15 ist das Format, welches eine Postkarte vollständig deckt, welches eine wirklich bildmässige Landschafts-Aufnahme gestattet und welches hochgestellt dem Kabinet-Formate des Fachphotographen gleichkommt!

Es liessen sich noch verschiedene andere Modelle empfehlen, u. a. vor allem unsere Spiegel-Reflex-Kamera, die unter dem Namen »Künstler-Kamera« sich bereits in der Hand der hervorragendsten Fachphotographen auf das

Vorzüglichste bewährt hat. Es ist in deni Artikel erwähnt, dass die Spiegel-Reflex-Kamera einer anderen Firma einen auf der Oberfläche versilberten Spiegel trage und dass doch sämtliche andere Fabrikanten sich zur Annahme eines solchen Spiegels entschliessen möchten. Dem Verfasser des Artikels ist mithin nicht bekannt, dass unsere Künstlerkamera von je her mit einem auf der Oberfläche versilberten Spiegel versehen worden ist. Nur die ältesten, vor mehreren lahren im Gebrauch gewesenen Spiegel-Reflex-Kameras sind mit gewöhnlichem Spiegel versehen gewesen. Man hat auch längst erkannt, dass bei der Reflexion durch einen gewöhnlichen, also unterhalb des Glases gesilberten Spiegel, doppelte Konturen entstehen und dass dieser Uebelstand solche Spiegel für Reflex-Kameras unbrauchbar macht. Die Voigtländer-Spiegel-Reflex-Kamera ist durchaus nicht die einzige, welche dem Uebelstand abgeholfen hat, sondern wie schon erwähnt ist unsere seit Jahren im Gebrauch befindliche Spiegel-Reflex-Kamera mit einem solchen Spiegel versehen.

Dass unsere Künstler-Kamera auch im Formate 13×18 gefertigt wird und dass dieselbe in diesem Formate von seiten der Fachphotographen grösste Anerkennung gefunden hat, möchten wir

schliesslich noch erwähnen.

Die Akt.-Ges. Josef Eduard Rigler Ateilung für photographische Industrie in Budapest schreibt uns über ihre Adria-Roentgen - Platten mit einfacher und doppelter Schicht:

Um mit unseren Trockenplatten-Erzeugnissen stets auf der Höhe der Zeit zu stehen, haben wir fortgesetzte Bemühungen und Kosten nicht gescheut, um eine wesentlich verbesserte, nach eigener Methode hergestellte neue Roentgen-Platte auf den Markt zu bringen, welche den höchstgestellten Anforderungen seitens der wissenschaftlichen Institute in jeder Hinsicht entsprechen dürfte.

Die besonderen Vorzüge einer tadellos arbeitenden Roentgen-Platte als Silberreichtum, sauberste und gleichmässigste maschinelle Auftragung der Emulsion, feinstes Korn, höchste Empfindlichkeit bei eminenter Klarheit, haben wir erreicht und unsere Adria-Roentgen-Platten ergeben selbst bei schwierigsten Aufnahmen der X-Strahlen höchst befriedigende Resultate. Unsere Roentgen-Platten mit einfacher Schicht dienen in vorzüglicher Weise als Spezial-Momentplatten für Sternwarten.

Um vollständig ausgearbeitete Negative zu erhalten, empfehlen wir zur Hervorrufung entweder unseren Spezial-Adria-Entwickler, oder auch folgendes Rezept: 15 gr Metol werden in 1000 ccm Wasser vollständig gelöst, dann werden hinzugefügt: 120 gr Natriumsulfit, 150 gr Soda, krist. chem. rein und 1½ gr Bromkali krist. Beim Gebrauche nehme man zu gleichen Teilen halb Entwickler und halb Wasser.

Um sogenannten Gelb- und Grünschleier und alle nur möglichen andern Fehler zu vermeiden, besonders um auch schnelles Fixiren herbeizuführen, verwende man folgendes saure Fixirbad: 1 Liter Wasser, 200 gr. Fixirnatron und 60 gr. Natriumbisulfit.

Die Doppelschichtplatten werden auch in Einzelpackung in sorgfältigster, vorschriftsmässiger Papierumhüllung ge-

liefert.

Herr A. Schüttenberg in Gleiwitz, O.-S., sendet einen Prospekt über eine elektrische Dunkelkammerlampe für die Reise Photo-Licht« benannt, worauf ein D. R. Gebr.-Muster entnommen ist. Es handelt sich um eine Trockenbatterie mit roter Glühlichtbirne, die man sich zum Plattenwechsel vor die Brust hängt. Ersatz-Elemente und Birnen kann man gesondert beziehen.





Der Deutsche Werkmeister-Verband (Sitz Düsseldorf), der zurzeit

6000 Mitglieder zählt, lehnte auf seiner ieneralversammlung in Mainz den Anag auf Sitzverlegung ab und beschloss en Bau eines eigenen Verbandshauses Weiter stimmten die Düsseldorf. Vertreter der Gründung einer Sparbank nd Buchhandlung zu. Ferner wurde Entschliessung zugestimmt, leichstag und den Bundesrat zu eruchen, baldigst an die Schaffung von Arbeitskammern heranzutreten, weiter die Veuregelung der Unfall-, Kranken- und nvaliden-Versicherung zu beschleunigen. ine weitere Kundgebung der Delegirten prach der Regierung und Reichstag ebhaften Dank aus für das Eintreten ugunsten einer Pensionsversicherung ler Privatangestellten. Zum Vorsitzenlen des Verbandes wurde Herr Fabriklirektor Fr. Barthel, Cottbus gewählt. Der Verband verfügt zur Zeit über ein /ermögen von Mk. 8500000 ahlte an Mitglieder, Witwen Waisen rund Mk. 11000000. Sterbegelder und Unterstützungen. Die nächste Delegirten - Versammlung findet n Düsseldorf in Verbindung mit der 25 jährigen Jubelfeier des Verbandes statt.

Georg Harland +

Am 8. März verschied in Leipzig nach ängerem Leiden der in der Fachwelt ühmlichst bekannte Professor Dr. Georg Aarland im 57. Lebensjahre. Er war seit 1892 Lehrer und Vorsteher der Abeilung für Photographie und Pressendruckverfahren an der Leipziger Akademie ür graphische Künste und Buchgewerbe. Er hat verdienstliche Arbeiten auf dem Gebiete der Reproduktionsphotographie, sowie über Farbenfilter und Sensibilisatoren gemacht. Die Fachzeitschrift für Reproduktionstechnik redigirte er bis vor wenigen Jahren und er war Ehrenvorsitzender der Leipziger Gesellschaft zur Pflege der Photographie Durch seine Arbeiten hat er sich einen bleibenden Namen in der Photographie gemacht.



#### Unterrichtswesen.



Städtische Fachschule für Photographen zu Berlin. Die Fachschule befindet sich

Friedrichstr 126, im Gebäude des ehemaligen Friedrichs-Gymnasiums. Beginn des Unterrichts: Sonntag, den 7. April, vormittags 9 Uhr Die Annahme von Schülern findet bis auf weiteres jeden Montag, Dieustag, Donnerstag und Freitag von 7 bis 8 Uhr abends im Schullokale statt. Die Annahme für den Unterricht in Chemie, in "Photograpische Prozesse" und in den Photographischen Uebungen findet im Lettehause statt. Der Unterricht wird ausgesetzt: am Himmelfahrtstage, den 9. Mai; wegen der Pfingstferien vom 19 bis 22. Mai incl. wegen der Sommerferien vom 12. Juli bis 11. August inkl. und am Sedantage, den 2. September 1907.

Fs findet folgender Unterricht statt: Montags von 7 bis o Uhr: Positivretusche, Herr Carl Spohr Beginn am 8, April. Dienstags von 6 bis 8 Uhr: Zeichnen nach Gips, Herr Carl Bartoschek, Beginn am 9 April. Dienstags von 6 bis 8 Uhr: Experimentalvortrag über Chemie für Photographen, I. Teil, Experimentalchemie, Herr Direktor Schultz-Hencke, Beginn am 9. April im Hörsaal des Lettehauses, Viktoria Luise-Platz 6. Dienstags von 71/2 bis 91/2 Uhr: Als Parallelkursus zur Positivretusche "Grosse Retusche" auf Bromsilbervergrösserungen und Platinpapier, Herr Carl Spohr, Beginn am 9. April. Mittwochs von 71 2 bis 91/2 Uhr: Als Parallelkursu; zum Zeichnen nach Gips, Herr Carl Bartoschek, Beginn am 10 April, Mittwochs von 61/2 bis 81/2 Uhr: Photographische Optik, Herr Professor Dr. Franz Stolze, Beginn am 10. April. Donnerstags von 5 bis 8 Uhr: Photographische Uebungen, Herr Direktor Schultz-Hencke, Beginn am 11. April in der Photographischen Lehranstalt im Lettehause. Donnerstags von 7 bis 9 Uhr: Negativretusche, Herr Ernst Ewerbeck, Beginn am 11. April. Freitags von 71/2 bis 91/2 Uhr: Zeichnen nach Gips und dem lebenden Modell, Herr Carl Bartoschek, Beginn am 12. April. Freitags von 71/2 bis 91/2 Uhr: Negativretusche, Parallelkursus, Herr Ernst Ewerbeck, Beginn am 12. April. Freitags von 7 bis 9 Uhr: Chemie für Photographen, II. Teil, die photographischen Prozesse, Herr Direktor Schultz-Henke, Beginn am 12. April im Lettehause. Sonnabends von 71/2 bis 91, Uhr: Zeichnen nach Gips und dem Iebenden Modell, Parallelkursus, Herr Carl Bartoschek, Beginn am 13. April. Sonntags von 9 bis 1 Uhr vormittags: Aquarelliren und Uebermalen von Photographieen, Herr Carl Spohr, Beginn am April.

Neu eingerichtet: Reproduktionsretusche (Kunstretusche). Der Unterricht erstreckt sich

#### SUBURUSU PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. WAYAYAYAYA

auf Uebungen mit der Luftestompe und das Ueberarbeiten von Positiven zu Reproduktio szwecken. Jeder Lehrling ist verpflichtet, an einer der Zeichenklassen teilzunehmen. In der Retusche beginnt der Un'erricht für Anfänger mit Positivretusche. Das Schulgeld beträgt pro Wochenstunde und Semester i Mk, ist pränumerando gegen Quittung zu entrichten und muss mindestens 4 Mk. pro Semester betragen. Die Parallelkurse am Dienstag, Freitag und Sonnabend können auch besonders belegt werden. Der Unterricht im Aquarelliren kann auch zweistündig (von 9 bis 11 oder 11 bis 1 Uhr) belegt werden. Am Unterricht können sowohl Lehrlinge wie Gehilfen teilnehmen, an demjenigen in der Chemie, in der photographischen Optik und im Aquarellirer, sowie an den praktischen Uebungen auch Prinzip le

In Fachschul-Angelegenheiten ist der Dirigent Freitags und Montags von 12 bis 2 Uhr und Dienstags von 5 bis 6 Uhr abends im Lettehause zu sprechen.

Berlin, im April 1907.

gez: Direktor Schultz-Hencke, Dirigent der Fachschule.



#### Briefkasten.



Brief vom 4. April 07. Das eingesandte Produkt steht nicht auf der Höhe der Konkurrenzfabrikate und hat erhebliche Mängel, über die Sie an der Hand der Prüfungsergebnisse einen ausführlichen privaten Bericht erhalten werden. Wir unterlassen daher vorläufig eine Besprechung bis Sie die von uns gerügten Mängel abgestellt und uns neue Muster gesandt haben.

A. S. in R. Wenn Sie Ihr Chlorsilber selbst einschmelzen wollen, so können Sie das

in einem Feuerherd für Coaksfeuerung oder in einem kleinen Coaksofen wohl ausführen. Sie nehmen dazu einen kleinen Graphittiegel, den Sie auf ein Stückchen eines Dachziegels setzen, den Sie zur Grösse des Tiegelbodens passend zurecht geschlagen haben. Um den Tiegel zu beschicken machen Sie erst eine Mischung von 5 Teilen kalzinirter Soda und 7 Teilen Pottasche und damit können Sie 15 bis 20 Teile Chlorsilber mischen. Diese Mischung hat den Vorteil leicht zu schmelzen und ist dann so dünnflüssig wie Wasser, so dass sie dem Absatz der Silberkügelchen gar keinen Widerstand entgegensetzt und zu einem schönen Silberregulus führt. Man macht erst ein kleines Feuer und setzt den Tiegel (der nicht zu voll sein darf weil er sonst überschäumt) nachdem er an einer warmen Stelle gut angewärmt ist in das Feuer auf den Dachsteinuntersatz, bedeckt den Tiegel mit dem dazu gehörigen Deckel und schüttet dann mehr Coaks auf. Das Feuer wird nun verstärkt, bis der Tiegel in helle Rotglut gekommen ist. Man kann auch vorsichtig mit einem Eisenstab umrühren um die Silberkügelchen, die an den Wänden sitzen noch zusammenzuschieben. Wenn alles in heller Glut flüssig ist, können Sie den Silberregulus am Boden liegen sehen. Tiegel wird nun herausgenommen und etwas abkühlen lassen bis zur dunklen Rotglut. Die Salze sind dann noch flüssig, während das Silber schon erstarrt ist. Sie können nun die Salze abgiessen und dann den Tiegel umkehren und durch einen leichten Stoss den Silberklumpen zum Herabfallen bringen, der dann in Wasser abgelöscht wird. Auf diese Weise konserviren Sie den Tiegel und können ihn mehrmals benutzen.



# Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des Iu- und Auslandes.



#### J. Gaedicke

# Der Gummidruck

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts, Berlin, Bendlerstr. 13.



Dritte Ausgabe

#### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, nicht unter 23 Jahren, welcher im Aufnehmen in der Negativ- und Positiv-Retusche (auch Bromsilber) durchaus tüchtig ist, findet zum 15. April oder 1. Mai am Niederrhein angenehme dauernde Stellung, ev. auch als Flialleiier Werte Angebote mit Bild, Gehaltsansprüchen und Zeugnissen unter K. W. Nr. 12 postlagernd Düsseldorf, Postamt 6, erbeten

Ein selbständiger und gewissenhatter Kopirer welcher gleichzeitig in der kleinen Retusche tüchtig sein muss und in Vertretung eine brauchbare Aufnahme in u. ausser dem Atelier liefern kann, wird zum 1. Mai in dauernde, angenehme Stellung gesucht. Angebote mit Bild nebst Zeugnisabschriften und Gehalt: ansprüchen erb. an Herm. Klebusch, Hofphotogr., Mannheim, O. 4, 5.

Gesucht wird zum 15. April oder 1. Mai für ein besseres Geschäft ein mit Verständnis arbeitender Neg.- n. Pos.-Retuscheur und II. Operateur, der auch zeitweise kopiren muss. Angenehme Jahresstellung. Ateller Argleb, Castrop-Portmund.

#### Gesuchte Stellen.

Ein älterer Kopirer, fleissig und zuverlässig, von ersten Firmen bestens empfohlensucht bei kleinem Gehalt selbständigen, angenehmen Posten zum 1. Mai. Eventuell Probezeit, Müller, Chemnitz, Karlstr. 2

Ein junger Mann, welcher seine Lehrzeit beendet hat, sucht Stellung als Gehilfe für Alles, wo ihm Gelegenheit geboten wird, sich im Atelier und der Retusche weiter auszubilden. Werte Angebote erb. an Rudolf Gross, Saarlouis, deutsche Str.

In ersten Häusern tätig gewesener Pa.-Retuscheur, für alle grossen Sachen und Papiere sowie für zeitgemässe Ausführung auf Negativ, Pastell, Aquarell usw, sucht entsprechende dauernde Stellung. A. Schäfer, Crefeld, Wilhelmstrasse 2.

#### Vermischte Anzeigen.

Geräumiges photograph. Atelier sofort oder später zu vermieten, Berlin, Oranienstr. 81-82



issenswertes

f. denkende Frauen, fehrr hyg. Buch
reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur
M. 1 — . Bücheriste grats.

R. Oschmann, Konstanz No. 1054.

#### Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

#### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 6) mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 2 72 ... 0 2 75 3.— 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk 3.50 3.75 4.— 4.25 4. 0 4.75 5.— 5 25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

#### Photolithographien

**总是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是** 

und

#### Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

## Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### <del>≊⇒◇◇◆◆◇◇</del>◆◇◇◇ Trussboden·Stauboe "Kawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmntzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne --- Postversandt-Nachnahme --- franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Kawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo-Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

<del>44444444444444444444</del>



#### **Eduard Blum**





# Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Klesen-Rilder

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

#### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort .Porträmr.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's-Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale, Telefon 194 00000000000

Grosse Preisermässigung aut == Bromsilber-Sepia's =

Bilder auf whatmanartigem Papier welss oder gelb

Format 20×26 cm, roh, Mk. 2.25, mit Retusche Mk. 26×32 ,, 2,60 32×42 n 4.---42×50 5.50 ,, 6.00 43×58 40×63 ,, 11.50

Die Prelse verstehen sich für Voildrucke nach guten Original Negativen, abgetonte Bilder retuschirt 30 Prozent höher, nach guten Positiven retuschirt ebenfalls 30 Prozent höher. Sepiabilder werden mit einem feinen nicht speckig glänzendem Lack überzogen und sehen Kohledrucken täuschend ähnlich. Bromsilber Sepias sind ebenso haltbar wie Sepia Platins.

Ausführtiche Liste auf Wunsch gratis und franko,

von ganz enorm hoher Empfindlichkeit,

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat sat gar keine Lichthöse entwickelt schnell und leicht

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwicklung bis in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder/hotograph danach sehnt, das eild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Ausführliches Preisbuch über unsere sämtlichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Aelteste Trockenplattenfabrik Joh. Sachs & Co., Aelteste Frockenplattenladik Deutschlands, Johanniterstr. 8,



Jetzt vor Beginn der hanptsaison ist'es gut, sich mit einem zuverrässigen Papier zur Herstellung der Papiernegative für Kohle- u. Gummidruck einzuarbeiten.

Cin solches Papier ist unser neues Schwerter-Negativpapier.

Zwei der bedeutendsten Vergrösserungsanstaiten in Deutschiand und Oesterreich schreiben darüber das Foigende:

Hamburg, den 4. Februar 1907.

Ich teile Ihnen gerne mit, dass ich Ihr Negativpapier als ganz vorzüglich befunden habe. Dasselbe lässt sich, da der Rohstoff genügend stark ist, leicht verarbeiten und gibt klare, gutgedeckte Negative. Weiters fand ich es als besonderen Vorzug, dass seine Empfindlichkeit nicht übermässig gross ist und einen genügenden Spielraum für die Exposition zulässt. Letztere Eigenschaft ist für mich von besonderem Wert da in meiner Anstalt mit etarkem Bogenlicht vergrössert wird; bei meinem bisherigen Negativ-Papier gelang es mir nur nach zarten Diapositiven, trotz äusserst kurzer Exposition und stark mit Borsäure und Brom zurückgehaltenem Entwickler, kräftige Papiernegative herzustellen.

Ich ersuche Sie, mir von diesem Negativpapier 10 m 64 cm breit zu senden. F. Sp.

Wien, den 5. Februar 1907.

Mit Vergnügen teile ich Ihnen mit, dass die mir gesandten Papiere in jeder Beziehung tadeilos und verlässig sicher arbeiten. Schade, dass ich dieses Papier nicht früher kannte, da ich voriges sahr sehr viel Negativpapier verarbeitete, die mir aber alle nicht so zugesagt haben, als spezieli Ihr Fabrikat.

Zur hersteilung von Papiernegativen verlange man also Schwerter-Megativpapier.

Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A.
Blumenstr. 80.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Jllusairter Katalog J für Flatten und Apparate gratis.



#### Webers D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papler durch ihren Händler verlangen!

#### Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Fritz Weber, Mügeln bei Dresden 2

Telephon Amt Mügeln No. 783

#### Papiere, Platten u. Films

Durch jeden Händler. Preiliste 1043 kostenlos.

., Wellington und beste

Qualitat sind eins."

Lager und Vertreter für Europa:

Romain Talbot. Berlin S. Wasserthor-Str. 46.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Photographie in der ältester | 0    | Ausstellungswesen | 165 |
|----------------------------------|------|-------------------|-----|
| Stadt der Welt                   | . 10 | Vereinswesen      | 166 |
| Repertorium:                     |      | Unterrichtswesen  | 166 |
| Die Wirkung des Blutes           | . 10 | Zu unserem Bilde  | 166 |
|                                  |      | Persönliches      |     |
|                                  |      | Patenterteilungen |     |
| Bei der Redaktion eingegangen .  |      |                   |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr, Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranaoneen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung =

BERLIN SO., 36.

Ausgezeichnete Atelier-Platten! Besonders geeignet für Kostüm- und Militärbilder. Hervorragende Landschafts-Platten!

# "Agfa"= Chromo=Platten

c. 30° W.=16/17 Sch.

Herr Hofrat Prof. Dr. Eder-Wien schliesst sein Gutach'en mit folgenden Worten:

Die geprüften Agfas-Chromo-Platten können den Ergebnissen der hierorts angestellten Untersuchungen zufolge als eine ohne Gelbscheibe zur Aufnahme farbiger Objekte verwendbare orthochromatische Trockenplatte von hoher Allgemeinund desgleichen Gelbgrünempfindlichkeit bezeichnet und bestens empfohlen werden. und bestens empfohlen werden. . . . .

#### Bedeutend ermässigte Preise!

| cm.      | Mk.  | cm,     | Mk    | cm.   | Mk,   |            |
|----------|------|---------|-------|-------|-------|------------|
| 6:8      | 1,15 | 12:16   | 3,20  | 23:28 | 13,65 |            |
| 6:9      | 1,30 | 12:16,5 | 8,20  | 24:30 | 14,25 | pe         |
| 8,2:10,7 | 1,85 | 13:18   | 4,    | 26:31 | 16,10 | r I        |
| 9:12     | 2,20 | 13:21   | 4,63  | 29:34 | 20,40 | ) <u>E</u> |
| 10:12,5  | 2,55 | 16:21   | 6,40  | 80:40 | 24,75 | I CD       |
| 9:14     | 2,55 | 18:24   | 7,75  | 34:39 | 27,50 | 2          |
| 8,5:17   | 3,—  | 21:26   | 11,15 | 40:50 | 42,-  |            |
| 9:18     | 3,10 | 21:27   | 11,50 | 50:60 | 62,-  |            |

# "Agfa" = Chromo = Platten

arbeiten viel detalireicher als gewöhnliche Platten und konnen angesichts ihres massigen Preises als Ersatz derseiben verwendet werden. . . .

Bezug durch die Photo-Händler.

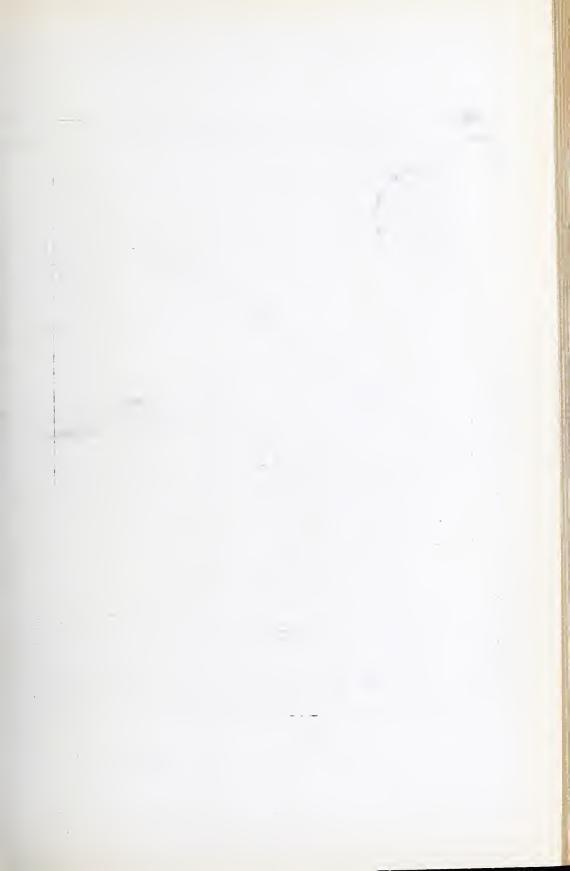



Aufn. v. Relser & Binder, Alexandrien-Cairo.

# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

Universal-Objektiv

höchster Vollkommenheit

Neueste Preisliste gratis und franko: Auskünfte bereitwilligst.

Aristostigmai

Zu haben ber billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

#### Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das vierte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Lutarmatt-Papieren und -Postkarten

Marke "Leonar"

schliesst

Ultimo April 1907.

Deu erschienen:

# o o 812 Auflage o o

Don

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Text.

Bruttopreis 0,50 Mk. mit hohem Rabatt. .

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.

Zu beziehen durch Verlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

# Pillnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Moderne Kunstdruck-Papiere North Albumin vollkommenst

Matt-Albumin, vollkommenster Ersatz für Platin und Pigment.

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg, Gravure-Karton, g att und rauh, weiss und chamoi-, extra rauh, weiss.

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und

chamois.

Japan-Papler nach Perscheid,

Postkarten, glatt und rauh,

weiss und chamois,



Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, a Mk. 1,- franko. Ausführliche Prei-li-te auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

#### 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

# Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

# ■ Trockenplatten ■

in hervorragender Qualität.

#### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

#### 

Goldene Medaille.

haas-Raster

anerkannt erstklansig. Reparatur beschädig er Raster.

Linien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In-u, Ausland verwendet

> Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

> > Fabrik und Lager: Telegr.-Ad
> > Rebbass
> > Frankfurt

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

Dreifarbend: uckraster \* Universaldrehraster.

# Das Welfall

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold. Direktor der Treptow-Sternwarte.

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow - Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich 3 Mk. Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und befähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt."

Der Reichsanzeiger.

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten.

"Reichhaltigkeit und Vielseltigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis."

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm empfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.



Dritte Ausgabe

#### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. b. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



# Ilnay<sup>®</sup> Negat.-Kaltlack





J. Gaedicke Das Platinverfahren 🕸 🎕







\* in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes. Berlin W., Bendlerstr. 13.



Bosch rassburg Van

Mustern und Proben stehen wir lederzeit gern zu Diensten!



empfeh en als uperreicht

Diamant-van Bisch-Matt-Papiere:

van Bosch Matt gew haliche Starke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Negro deppette Stärke vorzug ch z r Tonung im Platinba alein, ohne Gol bad geignet.

van Bosch Grobkorn wess van Bosch Grobkorn shamois van Boson Feinkorn weis. van Bosch Feinkorn chamois

#### IUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Die Lumière'schen Neul Stenodosen

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte. Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

#### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenlander unentbehrlich sind die

#### "Actinos Auskopirpapiere

bei einfachster Behand ung zuverlassigst. Un begrenzte Haltbarkeit! Flecken Fiximatron etc. ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# IPHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. 33. Jahrg. \* Berlin, 23. April 1907. \* No. 17

NO PROPOSO DE PROPOSO

#### Die Photographie in der "ältesten Stadt der Welt".

(Eigenbericht aus Damaskus.)



ie grosse und volkreiche Hauptstadt Syriens ist von allen bekannteren Städten des Orients die orien-

alischste; denn sie beherbergt ausser en europäischen Konsuln und ganz venigen europäischen Importfirmen keine Europäer und ist auch sonst in jeder Veise urorientalisch geblieben. prechend diesem ihren Charakter und irer Berühmtheit als »ältester Stadt der Velt« ist es nicht befremdend, dass hier lie photographische Kunst unter den lingeborenen verhältnismässig sehr viele ind, was die Hauptsache ist, sehr tüchige Vertreter gefunden hat, deren Kunst, ruter Geschmack und Schönheitssinn im so mehr anerkannt werden muss. Is sie keinen europäischen Lehrmeister ehabt, sondern alles aus sich selbst elernt haben; denn europäische Photoraphen gibt es in Damaskus nicht Venn man die von Damaskus vorhanlenen Ansichtspostkarten unter die Lupe ler Kritik nimmt, so wird diese Kritik ünstig ausfallen, denn die Darstellungen ler berühmten Moschee, der Citadelle, ler mannigfaltigen Strassenscenen, lenen die Stadt so reich ist, die verchiedenen und historisch berühmten Bruchstücke der alten Stadtmauer, z. B. ler Stelle, wo der Apostel Paulus entlohen ist, sind alle durchaus kunstgerecht

aufgenommen, und alle diese Aufnahmen stammen von den hier ansässigen Berufsphotographen und sind von europäischen, meist deutschen Postkarten-

Verlegern erworben worden.

Dies scheint überhaupt die Haupttätigkeit der hiesigen Photographen zu sein; denn der Absatz von Postkarten mit Damascener Ansichten ist hier ein ganz gewaltiger, weil jeder von den unzähligen Orienttouristen, die Damaskus meist nur auf zwei Tage besuchen, eine Unzahl Postkarten von hier in die Welt hinaussender, ganz abgesehen von den vielen Karten, die als Ersatz für Photographien zur persönlichen Erinnerung mitgenommen werden. Die Damaskuser Berufsphotographen sind bezüglich dieser ihrer Tätigkeit dazu noch in der angenehmen Lage, dass sie keine Amateur-Konkurrenten haben; denn einheimische Damascener, die Amateurphotographie betrieben, gibt es zur Zeit hier so gut wie gar nicht, und wenn hier und da einer der Touristen während seines kurzen Aufenthaltes Aufnahmen macht, so bleiben diese in dessen eigenem Besitz und wandern sicherlich nicht an die Postkarten-Verleger.

Dass die Damaskuser Photographen Stadtansichten und Genrebilder zu produziren als ihre besondere Aufgabe erkennen und pflegen, zeigt sich schon

darin, dass sie dies auf ihren Firmenschildern ausdrücklich anpreisen, und in der Reisesaison sind ihre Ateliers an manchen Tagen von fremden Touristen geradezu überlaufen, die sich bei ihnen Ansichten von Damaskus zu einem für Damaskus und für Touristen bescheidenen Preise kaufen. Ausserdem geben diese Photographen ihre Photographien kluger Weise den grossen Orientbazargeschäften in Kommission, so dass ze tweise mancher Photograph während der Reisezeit alle Hände voll zu tun hat mit Lieferung von Damaskus - Photographien. Mit diesem Geschätt an die fremden Touristen hat sich 'n etzter Zelt eine grosse Gesch nacklosigkeit verknüpit, an der aber nicht die hiesigen Photographen, sondern Herren Touristen schuld sind den Orient-Touristen ist nämlich der Brauch eingerissen, sich in der an sich so ma'erischen syrischen Tracht phi ographiren zu assen. Sich ein eur päisches Gesicht, womüglich roch mit dem schwarzumränderten Kneifer auf der Nase, sieht aber in dem schwarz- und weissgestreiften Bedunenmante, mit der doppelläufigen Schrotifinte in der Hand, so unsagoar lächerich aus, dass man vernünitiger Weise diese Geschmacklosigkeit nicht begreifen kann. Aber die Mode ist einmal eingerissen und findet durch das bose Beispie dieser auszestellten europäischen und amerikanischen Beduinen von Saison zu Saison mehr Anhänger. Gegenüber dieser unter der Herrenweit eingerissenen Geschmacklosigkeit muss anerkannt werden, dass sich der weibliche Teil des reisenden Publikums diese Geschmacklosigkeit weit weniger zu schulden kommen Allerdings ist daran, wie mir scheint, nicht der gute Geschmack der amerikanischen Ladies schuld; vie mehr steht dem Photographiren derselben in synschem Nationalkostüm ein grausames Hindernis im Wege, nämlich - der das ganze bedeckende undurchsichtige muhamedanische Schleier. Aber die Damaskuser Photographen sind sehr begabt und zugleich geschäftstüchtig und sind neuerdings auf verschiedene

Auswege verfallen, die es den Ladies nun doch möglich machen, als Muhamedanerinnen auf einem Bilde zu glänzen. Die Photographen haben ihnen nämlich eingeredet, dass die hiesigen Muhamedanerinnen teilweise und zeitweise auch Schleier trügen, die das Gesicht vollständig durchscheinen lassen; und so ist den europäischen und amerikanischen Touristinnen in Damaskus nunmehr Gelegenheit gegeben, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich sich als Damascener Muhamedanerinnen mit Schleier und faltigem Uebergewand photographiren zu lassen und dennoch ihr Gesicht zur Schau tragen zu können. Den Vogel in der ganzen Sache hat aber ein schlauer Kopf unter den hiesigen Photographen abgeschossen. Er photographirt nämlich die europäischen und amerikanischen Ladies in der Situation, wo die Muhamedanerin unmittelbar vor dem Ausgang aus ihrem Hause die letzte ordnende Hand an ihre Toilette legt, d. h. wie sie gerade im Begriff ist, den Schleier über das Gesicht zu ziehen. Die Lady erscheint dementsprechend auf diesen Bildern im Rahmen einer Haustüre, mit hochgehobener Hand am Schleier hantirend, und zwar so, dass auf der Photographie der ganze Schleier, vor allem aber auch noch das ganze Gesicht von der Seite und halb hinter dem Schleier zu erkennen ist. In diese Situation kann eine Fülle von Koketterie gelegt werden, und der betreffende Photograph versteht es aus dem Grunde, die Damen in fein anspielender Weise auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen. Die Ladies aber sind beglückt über diesen feinen Einfall des Damaskuser Künstlers und jedenfalls mit dem Ausfall dieser Photographien sehr zufrieden; das beweisen die vielen Liebesbriefe, die der junge Mann aus Amerika erhält.

Die Damascenerinnen selbst lassen sich nicht viel photographiren, die Muhamedanerinnen natürlich gar nicht, die Jüdinnen wenig, und die christlichen Syrierinnen noch weniger; denn wie sich letztere, abgesehen von Schleier, muhamedanisch kleiden (mit dem faltigen, über

len Kopf geschlagenen Uebergewand), o steckt ihnen auch noch vieles von len muhamedanischen Sitten im Blute. Bei den Männern fängt jetzt das Sichhotographiren lassen erst an in Mode u kommen. Kein Wunder, dass unter

solchen Umständen die Damaskuser Photographen, die doch Menschen photographiren wollen, alles tun, um das durchreisende Fremdenpublikum in ihren Bannkreis zu ziehen.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Die Wirkung des Blutes auf die latte hat nach »Stein der Weisen« Dr. /. Schläpfer im Pathologischen Institut u Zürich untersucht. Er legte in völliger Dunkelheit auf eine sorgfältig mit chwarzem Papier umhüllte photographiche Platte eine Paraffinkapsel, die frisches (aninchenblut enthielt; es zeigte sich lann, dass das Blut einen Eindruck auf ler Trockenplatte hervorrief, wie wenn s Strahlen unsichtbaren Lichtes ausgesandt hätte. Als besonders wirksam »photoaktiv« — erwies sich das Blut on Albinos, in deren Oberhaut, Haaren ind Augen das in normalem Zustande tets abgesonderte Pigment fehlt, das liesen Körperteilen ihre Farbe verleiht. Das Blut pigmentirter Kaninchen war riel schwächer photoaktiv als das der Albinos; nach einigen Tagen verschwand edoch bei beiden Blutarten jede photoktive Wirksamkeit, stellte sich aber Isbald wieder ein, wenn das Blut dem lichte ausgesetzt wurde. Mit Blausäure rergiftetes Blut war dauernd inaktiv, vährend durch Zusatz von chlorsaurem (ali die Aktivität erhalten werden konnte. n dem erregenden Einfluss des Lichtes uf die Photoaktivität des Blutes findet Schläpfer die einfache Erklärung für das verschiedene Verhalten des Blutes von Albinos und pigmentirten Kaninchen: oei den Albinos wird das Blut, das in ler bleichen Oberhaut zirkulirt, unter der rregenden Einwirkung des von keinem chützenden Farbstoff zurückgehaltenen Lichtes in der ganzen Ausdehnung des

Körpers photoaktiv, während bei den braunen Kaninchen das Pigment der Haut die Rolle eines Lichtschirmes spielt und die Wirkung der Strahlen schwächt, so dass das Blut weniger aktiv wird.

(Prager Tageblatt Nr. 102, 07.)

Ueber Laternenbilder von A. Balland. Der Mangel an Klarheit und Geschnittenheit in manchen Laternenbildern hat seinen Grund einmal in falschem Licht, das durch die Kanten von Negativ- und Diapositiv-Platte eindringt und sich zerstreut, um die ganze empfindliche Schicht zu beeinflussen und andererseits in den Lichthöfen, die um jede grössere Helligkeit des Bildes entstehen. Um dem falschen, seitlich eindringenden Licht zu begegnen legt der Verfasser, der mit 6½×9 Platten arbeitet in den Kopitrahmen eine Maske von schwarzem Papier mit einem Ausschnitt  $6\times8^{1/2}$  cm, auf diese eine Maske aus Kartonpapier mit dem Ausschnitt 81/2×9 cm zur Aufnahme der Platte. Dann wird noch eine dritte Maske von Karton mit dem Ausschnitt 81/2×10 cm darauf gelegt und die drei Masken nach genauem Zentriren an den Kanten zusammengeklebt. Das Bild erhält dadurch einen schmalen weissen Rand aber das Kantenlicht ist abgeschnitten. Gegen die Lichthöfe schützt der Verfasser seine Diapositive durch hinterlegen der Diapositivplatten mit den Adhesifs anti-hali von Jougla, das sind biegsame, klebende Blätter von

inaktinischer Farbe, die mit einer Gummiwalze angewalzt in optischen Kontakt mit dem Glase kommen. Man kann indessen auch die bekannte Mischung von rotem Ocker und Dextrin auf die Rückseite auftragen.

(Photo-Revue, 14. April 07, S. 114.)

Ueber Pyrogallol - Entwickler von B. J. Edwards. In Bezug auf die Haltbarkeit der Pyrolösungen konnte der Verfasser nie zu günstigen Resultaten kommen solange er neutrales oder alkalisches Natriumsulfit als Konservirungsmittel verwendete. Dagegen schien sich eine Lösung, die gleiche Teile Pyrogallol und Natriummetabisulfit enthielt unbegrenzt zu halten und blieb bis zum letzten Tropfen farblos. Der alkalische Teil des Entwicklers zeigte in der Mischung von Sulfit und Soda zu gleichen Teilen niemals unangenehme Veränderungen. Nach Versuchen mit verschiedenen Dosirungen ist der Verfasser bei der folgenden stehen geblieben, die für alle Arbeiten ausgezeichnet geeignet ist.

Lös. I

Destillirtes Wasser ausreichend
für . . . . . . 800 ccm

Natriumbetaoisulfit krist. . 10 gr

Pyrogallol . . . . . . . . 10 "

Lös. II

Destillirtes Wasser ausreichend
für . . . . . . 800 ccm

Natriumsulfit, krist. . . . 10 gr

Soda, krist. . . . . . . . . . . . 10 "

Zum Gebrauch mischt man gleiche Teile von Lösung I und II. Die Mischung kann so verwendet werden wie sie ist, oder kann verdünnt werden je nach der gewünschten Kraft. Bei 18°C ist die Entwicklung in 5 bis 6 Minuten beendet. Bromkalium vermehrt die Kontraste onne die Entwicklung wesentlich zu verzögern

Alle Lösungen werden mit destillirtem Wasser und kalt bereitet. Das Metabisulfit wird erst völlig gelöst und dann das Pyrogallol zugefügt. Die Lösung I. wird so bereitet, dass man die beider Salze ins Wasser bringt und bis zur völligen Lösung in Bewegung hält. Obgleich das einige Zeit kostet nimmt der Verfasser doch nie warmes Wasser um das Sulfit zu lösen. Es ist wesentlich dass das Natriumsulfit rein sei und es kommen im Handel Sorten vor, die ganz ungeeignet sind. Ebenso wichtig ist die Reinheit des Wassers, eine Spui Eiser würde unweigerlich eine Färbung der Lösung I bewirken Der Verfasse: stimmt im Gegensatz zu anderen Angaben vollkommen mit denen von H. W

(Nach Brit. Journ. durch Photo-Revue, 14. Apri 07, S. 117.)

Bennet überein.





#### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firmen C. A. Steinheil Söhne n München und das Camerawerk Sontheim a. Neckar senden eine gemeinschaftliche Preisliste über die photographischen Objektive der erstgenannten Firma und die Nettelkameras mit Steinheil-Optik der letzgenannten Firma. In der Preisliste finden sich nicht nur die einzelnen Fabrikate abgebildet, sondern auch zahlreiche Landschaftsaufnahmen, die damit ausgeführt sind. Nach einer Belichtungstabelle finden wir zunächst die Unofokale, die aus 2×2 unverkitteten Linsen bestehen und einen symmetrischen Bau zeigen. Serie I hat ein Oeffnungsverhältnis F:4,5 und einen Bildwinkel von über 60°. Serie II F:6 und Bildwinkel über 70°. Dann folgen die Orthostigmate, aus zwei symmetrischen Systemen von 3 verkitteten Linsen bestehend. Die Serien B, D und E haben ein Oeffnungsverhältnis von bezw. 80, 80 und 100-110°. Ein Telesystem für Handkameras, ein Compound-Verschluss vervollständigen den optischen Teil. Darauf folgen die Nettelkameras mit Steinheil-Optik in verschiedenen Grössen von 6×9 bis 13×18, die Ortho-Stereo-Nettel 9×14 und die Multo-Nettel 9×14 mit 3 Objektiven für Stereound Einzelaufnahmen. Schliesslich ist noch die kleine Kamera Kibitz für 6×9 oder 9×12 verzeichnet.

W

Curt Bentzin, Werkstätte für photographische Apparate in Goerlitz sendet seine sehr elegant ausgestattete neuste Preisliste, Die bewährten bisherigen Modelle haben vielfache Verbesserungen erfahren. Neu hinzugekommen ist im letzten Jahre die Kamera »Gorlicia« für Platten 10×15 und ferner das Primar-Stativ, ein kleines leichtes Holzstativ und endlich eine Neigungsvorrichtung, für Hand- und Stativ-Kameras, die es gestattet die Kamera mit dem Objektiv ebenso weit nach oben wie nach unten zu drehen und sie in jeder Stellung festzustellen. Ausserdem sind in der Preisliste noch zahlreiche Atelierkameras in einfacheren und eleganten Ausführungen verzeichnet. Im übrigen finden wir hier noch alle photographischen Utensilien soweit sie mit der Holzindustrie zusammenhängen.

W

Albert Glock & Cie., Karlsruhe i. B. sendet seine neueste Preisliste, die einen starken Band in gr. 8° von 272 S. in hochelegantem Leinenband darstellt. Die Liste zeigt, dass diese bedeutende Handlung ein Lager von allen photographischen Bedarfsartikeln unterhält, worin fast alle namhaften Marken, die sich im Handel befinden, anzutreffen sind, das also ein selten gut assortirtes Lager ist. Diese Preisliste 1907 entspricht ganz dem vorzüglichen Ruf, den die Firma seit langer Zeit geniesst.

W.

R. Dührkoop in Berlin und Hamburg hat ein Verzeichnis der hervorragenden Zeitgenossen zusammengestellt, die er mit der Kamera aufgenommen, in Kupfer geätzt und gedruckt hat. In diesem Verzeichnis findet sich eine überraschende Zahl von grossen Gelehrten, Künstlern und Männern des öffentlichen Lebens. Es sind hier nicht weniger als 140 verzeichnet. Herr Dührkoop hofft in einigen Jahren ein Gesamtbild deutscher Kultur in Bildnissen unserer Geistesheroen vollendet zu haben. Das wird jedenfalls ein bedeutendes Werk von kulturhistorischer Bedeutung werden, abgesehen von dem künstlerischen Wert und der Objektivität der Darstellung. Was würden wir heute darum geben ein solches Werk aus dem 18. Jahrhundert zu besitzen. Werk wird von der grössten Bedeutung für unsere Nachkommen sein.





Ausstellung für Photographie graphische Künste und Buchgewerbe München 1909. Am Freitag 5. April, trat in der Trinkstube des

Kunstgewerbevereins der engere Ausschuss des »Süddeutschen Photographenvereins« zu den vorbereitenden Schritten für diese, schon mehrere Jahre geplante Ausstellung zusammen; die Stadtgenieinde hatte zu den Verhandlungen Magistratsrat Dr. Kühles entsendet, vom Verein Ausstellungspark war Direktor Gradmann anwesend: den Beratungen lag Grundriss für die geplante Ausstellungsorganisation unter. Der Ausstellungsgedanke, der in seiner Verwirklichung ein getreues Spiegelbild des gesamten photographischen Kunsthandwerkes, der Reproduktionstechniken, des Buchgewerbes und der weitverzweigten Industrie geben will, wurde allseitig freudig begrüsst und von den beiden genannten Vertretern kräftigste Unterstützung desselben zugesagt; die Stadtgemeinde München hatte ausserdem ihr warmes Interesse an diesem für die Entwicklung des graphischen Kunstgewerbes bedeutsamen Unternehmen in einem Schreiben zum Ausdruck gebracht. Der Verein hat sich bereits an die Staatsregierung gewendet, alsdann wird er an die Stadtgemeine München um Bewilligung von Zuschüssen herantreten. — Es ist zweifellos, dass diese Stellen das geplante grosse Unternehmen tatkräftigst unterstützen werden.

Mit dieser Veranstaltung bietet der Süddeutsche Photographen-Verein nach fast 6 jähriger Pause seinem Mitglieder-kreis wieder eine Ausstellung grossen Stiles, welche an künstlerischem Wert, Organisation und Glanz der babei gedachten Veranstaltungen alle seine bisherigen Ausstellungen überbieten wird.

Es wird von jetzt ab an dieser Stelle

fortlaufend über den Gang der Vorarbeiten gesprochen werden.



#### Vereinswesen.



Unter dem Namen Photographische Gesellschaft Karlsbad fand am 10. April die Gründung eines Amateur-Vereins statt, die einen äusserst einmütigen Verlauf nahm. Die Statthal-

terei hat die Statuten bestätigt und es konnte sofort an die Wahl des Ausschusses geschritten werden. Gewählt wurden Lehrer Josef Wünsch zum Ob-Kaufmann Franz Pretsch manne. Stellvertreter, Lehrer Josef Görgl Schriftführer, Karl Franieck, Redaktionsbeamter d. »Karlsb. Badebl.« als Stellvertreter, Privatier Ernst Meissner Kassirer, Ingenieur Raschner als Stellvertreter, Photogr. Ed. Rusy als Archivar und Photogr. A. Schmoll als Stellvertreter. Der Verein zählt bereits 30 ausübende und 10 beitragende Mitglieder. Vereinsheim > Hotel Lyon ..



#### Unterrichtswesen.



Die Meisterkurse 1907 an Versuchsanstalt für Photographie, Lichtdruck und Gravüre zu München kommen am 13. April zum Abschluss; sie waren wieder so stark besucht, dass sie in 2 Abteilungen abgehalten werden mussten; die Gesamtfrequenz betrug 69; der Nationalität nach waren vertreten 21 Bayern, 9 Württemberger, 9 Badenser, 1 Reichsländer, 6 Preussen, 2 Sachsen, 2 aus anderen deutschen Staaten, 11 Oesterreich-Ungarn, 9 Schweizer, 2 Dänen; ihrer Zugehörigkeit zum Gewerbe waren es 48 selbständige Atelierinhaber, 18 Gehilfen, 2 von Behörden abgeordnete Teilnehmer.

Stipendien waren an 8 Teilnehmer und zwar vom Kgl. Bayer. Staats-Ministerium des Kgl. Hauses und des Aeussern, vom Kgl. Sächs. Staats-Ministerium des Innern, von der Kgl. Württbg. Zentralstelle für Gewerbe und Handel und von der Handwerkskammer für die Oberpfalz und Regensburg verliehen worden.

Die Kurse kamen zur Zufriedenheit der Teilnehmer zur Erledigung. Im laufenden Jahre werden weitere Meisterkurse an der Anstalt nicht gehalten.



#### Zu unserem Bilde.



Der Palmenhain bei Cairo, den uns die Herren Reiser & Binder in Alexan-

ien und Cairo in dem heutigen Bilde brführen, ist eine recht charakteristische 'iedergabe für die Nielgegend. Ueberall o das segnende Nass des altgeheiligten usses hinkommt spriesst grünendes eben und wo es fehlt, ist gelber, dürrer oden mit einer Planzen- und Tierbevölrung, die sich wenig in dieser Farbe hebt und die Monotonie nicht untericht. Das Wasser, dieses lebenspendende lement, hat auch schon frühzeitig in esem Lande zu allerlei mechanischen ilfsmitteln geführt, wie Schöpfrädern, e durch Göpelwerke betrieben werden, or die Rinder gespannt sind um es zu eben, damit es dann zur Bewässerung er Felder abgeleitet werden kann. Dank er Treue mit der die Photographie die legenstände wiedergibt, sind wir heute nstande uns ein genaues Bild von rnen Gegenden zu machen ohne unser leim zu verlassen, während man früher azu weite, kostspielige und zeitraubende leisen machen musste und darin besteht ie grosse, bildende und blickweitende linwirkung der Photographie auf das 10derne Leben.

Unser Bild erhält einen Mittelpunkt nd Leben durch das zur Tränke geführte Rind, neben dem die lange Gestalt des Führers in orientalischer Ruhe steht.



#### Personliches.



Der Hofphotograph Louis Stüting n Barmen feierte am 7. April sein 0 jähriges Jubiläum als Photograph. Der Berg. Märk. Photographen-Verein sandte lem Jubilar durch eine Deputation einen vertvollen Kunstgegenstand und viele indere photographische Vereine und reunde sandten Glückwunschtelegramme. Ein Festmahl vereinigte den Jubilar mit seiner Familie und zahlreichen Freunden u einer heiteren, und durch Reden und lafellieder gewürzten Feier.



#### Patent-Liste.





B. 40834. Packung für photographische Platten oder Films, mittels deren die Platten bei Tageslicht in einen Belichtungsrahmen eingelegt und von der sie innerhalb des Rahmens befreit werden können. Arthur Augustus Brooks und George Andrew Watson, Liverpool, Engl.

K 30 t34. Aus einem Belichtungs- und einem Sammelraum bestehende zusammenklappb. Packung für mit Zugstreifen versehene Films, aus der die belichteten Films einzeln entnommen werden können, sowie daran anschliessbare Entwicklungskassette. Max Kuhnt, Berlin-Stralau, Alt-Strahlau 71.

R. 22032. Gelbscheibe mit verlaufender Intensität der Gelbfärbung. C. Ramstein Gschwind, Basel.

B. 41362. Mit lichtempfindlicher Schicht überzogene Flachdruckplatten, insbesondere solche aus Lithographiestein. Otto Berger'sche Nachlassmasse, Dresden, Fürstenstr, 97.

G. 22201. Verfahren zur Umwandlung von Silberbildern in reine Farbstoffbilder unter Anlagerung von organischen Farbstoffen an die das Bild bildenden Metallverbindungen. Dr. Arthur Traube, Charlottenburg, Wielandstr. 16.

T. 11618. Verfahren zur Umwandlung von Silberbildern in reine Farbstoffbilder unter Anlagerung von organischen Farbstoffen an die das Bild bildenden Metallverbindungen; Zus. z. Anm. G 22291. Dr. A. Traube, Charlottenburg, Wielandstr. 16.

D. 17384. Verfahren und Vorrichtung um ausgespannte Materialstreifen, wie Papierbahnen und dergl., während der Behandlung mit Flüssigkeiten und während des Trocknens in Spannung zu erhalten. Deutsche Lichtbild-Gesellschaft m. b. H, Berlin.

H. 38888. Verfahren zur Herstellung von Druckformen durch Einätzen eines photographisch aufkopir:en Deckbildes. Johann Axel, Holmström, Rom.

R. 22970. Kopirrahmen zur Herstellung plastisch wirkender Röntgenbilder. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen, Bayern.

B. 42 426. Photographische Kamera, in welcher die lichtempfindliche Schicht unmittelbar nach der Belichtung entwickelt und fixirt werden kann. E. Birnbaum, Unter-Maxdorf, Böhmen.

B. 44 121. Photographische Kamera, in welcher die lichtempfindliche Schicht unmittelbar nach der Belichtung entwickelt und fixirt werden kann. Zus. z. Anm. B. 42 426. E. Birnbaum, Unter-Maxdorf, Böhmen.

S. 23462. Apparat zur Ballon-Photographie, Georg Bruno Seele, Dresden-Strehlen,

#### PRURUADA PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. NONDENE

M. 27606. Verfahren zum Vorpräpariren von mit photographischer Emulsion zu überziehendem, nicht gestrichenem Papier. Dr. Ed. Mertens. Gross-Lichterfelde-Ost, Jägerstr. 36

B. 44377. Verfahren zur Herstellung von zur Alformung bestimmten rastrirten Leimreliefs Hermann Borschel, Dresden, Reichsstrasse 8.

L. 23410. Verfahren zur Herstellung fühlbaren Zeichen auf der Schichseite photographischer Platten. Lumen G. m. b. H., Dresden-A.

St. 10203. Aus einer Arzahl von um eine Lichtquelle herum angeordneten Scheiben bestehender Lichtregler für photograph sche Beleuchtungapparate. Stralsunder Bogenlampenfabrik, G. m. b. H., Stralsund.

O. 5227, Rouleauverschluss mit verstellbarer Schlitzbreite, bei welchem das eine Rouleau durch Reibung von dem anderen Rouleau mitgenommen wird, Zus z. Pat. 164017. Optische Anstalt C. P. Goerz, A.-G., Berlin-Friedenau.

T. 11877. Kassette mit aufklappbarer Hinterwand für Planfilms in Einzelpackung, bei welcher durch die Bewegung des Kassettenschiebers die Filmpackung geöffnet und geschlossen wird. Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner, A.G., Frankfurt am Main

T. 10598. Verfahren zur Herstellung von Gelatinetlachdruckformen. Adolf Tellkampf, Charlottenburg, Gervinusstr 6.

T. 11119. Verfahren zur Herstellung von Gelatineflachdruckformen; Zus. 7. Ann. T. 10598, Adolf Tellkampf, Charlottenburg.

#### Patent-Erteilungen:

No. 183 534. Auslösevorrichtung für photographische Verschlüsse, bei welcher nach einstellbaren Zeiten der Verschluss geöffnet und wieder geschlossen wird. Felix Pischke, Stuttgart, Kelterstr 4-1 No. 183 6 L. Photographischer Kopirrahmen der in einem größeren Rahmen derart unter einem zum Anpressen seines Deckels dienenden Steg verschiebbar angeordnet ist, dass in der einen Endstellung der Pressdeckel sich öffnen lässt, in der anderen Endstellung aber zum Kopiren angepresst ist Hermann Müller, Heidelberg, Landfrieder, 6

No 184251. Elektrische Antriebsvorrichtung für Maschinen zum schnellen Kopiren von Photographien auf fo tlaufendem Bildband, bei welcher abwechselnd ein Hauptmotor und ein Steuermotor in Tätigkeit tritt. Otto Lienekampf, Leipzig-Reudnitz, Johannisalles 9.

No 184538. Platten-Halte- und Auslösevorrichtung bei photographischen Kassetten mit einer durch den Kassettenschieber bewegbaren, unter Federwirkung stehenden Plattenhalteschiene, welche durch eine über die für die Belichtung erfolgende Freilegung der Platte hinausgehende Schieberbewegung zurückgezogen wird. Friedrich Aurich, Dresden, Gerockstr. 66,

No. 184539. Fouleauverschluss mit verstellbrer Schlitzweite, bei welchem beide Rouleauhälften durch eine Kupplungsvorrichtung zwangsläufig mit einander verbunden sind. Emil Wünsche Akt-Ges. für photographische Industrie, Reick bei Dresden.

No. 184510. Aus zwei mit hahnartigen Verschlüssen versehenen Teilen bestehender Tageslichtentwickelungsapparat für photographische Platten, bei dem die Platten gleitend aus einem an die Kassette anschliessbaren Vorraum in den Entwicklungsraum übergeführt werden Friedrich Aurich, Dresden, Gerockstr. 60

No. 184541. Lichtpausapparat mit um einen sich drehenden Kopirzylinder geführtem Drucktuch Hans Viggo Sim, Kopenhagen.

(Schl ss folgt)





Filialen in: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-York fabriziren in eigener Werkstätte



eigenes Modell

für Projektion u. Vergrösserung gleichzeitig bestens geeignet.

Katalog

soeben erschiener

Nr. 6 postfrei



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlun,".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts**, Berlin, Bendlerstr. 13.

#### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Piennige.

#### Offene Steiten.

Ein junger, strebsamer Gehilfe für Alles für kleine Keinschen und alle anderen Arbeiten firdet in meinem Geschäfte Gelegenheit sich weiter auszubilden. Der Pusten ist für so ort oder später zu beseizen Rud. Lichtenberg, Osnabrück

Ich suche für sofon oder später einer füchtigen Neg- u Post-Retuscheur Werte Angebete mit Angabe der Gehaltsfurderung sowie mit Poriröt und Z-ugnsals hri ten erbeten an Emi Zoepke, Photograph Spar au, Stres will platz 16.

Ein flo ter, zuveralssiger Kopirer, der en Tonprozess völig se brändig leherrsch und auch sonst einmal in zugreifen kann, wird in angen, Lauernue Stellung gesucht Gehaltsansprüche, Zeugnisse als Portrit erwünscht Eintritt untlichst am i Mai. Areier Paul Mende, Hagen (A.)

#### Gesuctie Stellen.

Ein slichtiger Neg. und Pos-Retuscheur, der selbstän z zu arbeiten versieht, sucht für sofort oder zum 1. Mai Stellung Werte Angebote erbeten an A Pöpperl, Wehed z bei Kansbad.

Kopirer, 3 Jahre alt firm im Druck und Ten auf Glanz- Matt-un Gaslichtpap er sowie im Platin-, Koh e- und Gummi ruck, sucht zum 1. Mai Stellung, Angebote an Heinrich (rünwald, Brandenburg a. d. Havel, Kasemenstr 21 III bei Düring, erbeten [1756]

Ein fürtiger Kopirer oder Gehilfe für Alles, 22 Jahre al. such: s fort dauern e Stellung. Gehaltsanspruch o Mk mit alch. Weine Angebote erberen an Joh. Honold, Photograph Ulma d.D., Gries aug. 25 175

#### Vermischte Anzeigen.

## Für Berufsphotograph.!

Aus der Auflösung eines grösseren Atel ers sind mehrere Apparate und Objektive sehr preiswert au verkaufen. Günstige Gelegenheit für Anfänger. Of unt Ph. 98 an Rud. Mosse, Brandenburg a. H. [1372



#### Blitzlicht - Saison

#### Momentaufnahmen

Fip Top Sommenbl tz (gesetzl.geschutzi) höchster Lichteffect, raucharm, für

#### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung Höchste Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Wek "Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographie" von Franz Pettaner

oon Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Text, Kunstbellagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafet.

Farbentafel. Versand dieses soeben er schiene en Werkes spesenfrei

Photoche nische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5



# Cichtpapier

Zum Abdecken der Ateliertenster unentbehrlich, erzeugt ein mildes gleichmässiges Licht. Pr Buch für ca. 20 qm Fläche Mk. 5 — frc. Nachnahme. Theodor Schnelder, Hamburg, Heuberg 14.

#### issenswertes

'. denkende Frauen, lehrt hyg. Buch reich illustrirt. Stam M. 1,70 mm. W. 1. —. Bücheniste grafts.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =

Zeitschrift für Amateur-Photographie

..GUT LICHT"

Wien XVIII/2, Wallries-Strasse 18.

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 67 mm

Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25

Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2.25 2.50 2.75 3.— 3.25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.— 4.25 4, 0 4.75 5.— 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

und

Lichtdrucke

ın bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

## Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk, 50 Kilo Brutto 28,00 Mk,

"Klawkas" Fussboder-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# SATRAP-BROM-SILBER-PAPIER

für Kontaktdrucke und Vergrösserungen ist von unübertroffener Qualität.

Wir stellen fünf Sorten her:

Marke A = glänzend, pensée

Marke B = matt, rauh, weiss für Vergrösserungen

Marke C = matt, glatt, weiss für Vergrösserungen

Marke D = extramatt, weiss für Kontaktdrucke

Marke Chamois = grobrauh, matt POSTKARTEN

glänzend, matt, chamois.

Preisliste steht Interessenten zur . . . . . . Verfügung . . . . .

= Bezug durch Handlungen. =

#### Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg,

Tegeler Weg 28/33.

強起在影響。發見強或強致強致強致強烈強烈強烈強烈強烈強烈

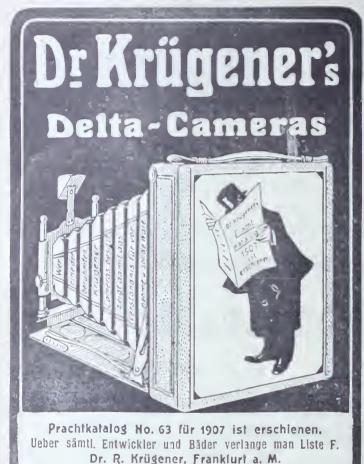

Seit Jahren marschiren meine Handkameras un. bestreitbar an spitze und zu diesem gro-sen Erfolg über die Concurrenz hat es unzweifelhaft wesentlich beigetragen, dass ich, ohne Rücksicht auf die höheren Kosten, meine Apparate immer nur mit der besten existirenden Opt k versehen habe, Denn selb t die beste Camera liefert naturgemäss schlechte Resultate, wenn die das Bild entwerfende Linse minderwertig ist.

Meine Cameras mit meinen neuen Präzisions-Doppel-Anastigmaten:

Preminar, Delta. Dominar

sind uniihertrefflich

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.





# Ineuheiten!

Ozobrom-Druck Bromsilber-Pigmentpapier Katatypie.

> Informiren Sie sich kostenlos durch Prospekt No. 18 N.

Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft Steglitz-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Das Aktinos-Papier von Lumière .  | 169 | Flecke auf Gaslichtpapier     | 176 |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Stereoskopische Aufnahmen mit ei- |     | Bei der Redaktion eingegangen |     |
| ner gewöhnlichen Kamera           |     | Firmennachrichten             |     |
| Der Lenz auf der Mattscheibe      | 173 | Unterrichtswesen              |     |
| Repertorium:                      |     | Preisausschreiben             |     |
| Das Ozobromverfahren              | 175 | Vereinswesen                  |     |
| Ueber die Solarisation der Brom-  | İ   | Patentliste                   | 178 |
| silbergelatine                    | 175 | Briefkasten                   | 180 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannencen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goert-Tele=Objektive und Balgenkameras



gestatten:

Aufnahmen auf bedeutende Entfernungen, z. B. im Gebirge, auf See! Architektur-Aufnahmen aus grosser Entfernung, wenn es nicht möglich ist, an die betreffenden Objekte nahe genug heranzugelangen, um brauchbare Aufnahmen mit gewöhnlichen Objektiven zu erzielen.

Aufnahmen von Porträts mit kurzbrennweitigen Objektiven und kurzem Auszug kombinist mit Telenegativ.

Aufnahmen in natürlicher Grösse (Zeichnungen, Maschinenteile, Modelle, Münzen, Blumenstücke usw.)

> Jeder Besitzer eines guten photographischen Objektivs kann dasselbe durch Anschaffung eines Telenegativs mit Tubus in ein Fernobjektiv umwandeln.

Alle Einzelhelten finden Interessenten in unserer Broschüre über Tele-Objektive.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Alethar, Syntor, Celor, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goerz Ansehütz-Klapp-Kameras, Photo-Stereo-Binoeles, Momentverschlüsse und Triëder-Binoeles (Prismenferzgläser) neu erschienen

Bezug durch die photographischen Handlungen oder durch:

**Optische** Anstalt

C. P. GOERZ Aktien-Gesellschaft,

Berlin-Friedenau 79.

London. 1-6 Rolborn Circus, E. C. New-York.

52 East Union Square. 22 Rue de l'Entrepot.

Chicago. Reyworth Bags.

# Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst
bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer
Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

Kensoldt-

F: 6,3



Walkar.

Verkittet

Vollkommenes Universal-Objektiv.

Kensoldt-Klapp-Kamera. Ganz aus Leichtmetall. Kleinstes flaches Modell.

Alles Nähere im Katalog kostenlos.

M. Hensoldt & Söhne, Optische Werkstätte, Wetzlar.

Hoflieferanten des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen.

Zweiggeschäft: Berlin W. 30, Frobenstr. 23.



# o o 81e Auflage o o

Don

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der völlig neufrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



# linay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Moderne Kunstdruck-Papiere latt-Albumin, vollkommenster Ersatz für Platin und Pigment.

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Schutzmarke,

Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Küln a. Rh., empfiehlt alle Arfen von

I Trockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr, Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o

(D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400 Man verlange neueste Preisliste





# Geka-Werke Offenbach

Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.



le ins

(unel

8117

-HIER ANZUNDEN!

Neuheit!

Neuheit!

# Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentausnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbsilter und geben die Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

, § patentiert

Helio: -Blitzlichtpulver

in getreanter Packung

ior den Post-

rostversand

geeignet

Geka- und Helios Mon entkapseln

Bezug durch die Händler.

Man verlange die Blitzlichtbroschüre

# EURYPLAN

D\_ R. P. 135742 W.-Z. 87042

Neuester Anastigmat-Typus der Gegenwart

in den drei Serien:



F:4,5; F:6;

Bisher unerreicht

Hinterlinse bei voller O:ffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert.

Auf Wunsch 8 Tage zur Probe. Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismen etc. etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck. Berli

Berlin XIII SO. 36, Reichenbergerstr. 121.

# Pilinay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# Der Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2.50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

.Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.



Dritte Ausgabe

# Das Nackte in der Photographie La Photographie du Nu

von C. Klarv.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes = grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.







# Der letzte Tag

zum Einsenden der Bilder für das Gevaert-Preisausschreiben ist der

# 15. Juni 1907 (Mittag 12 Uhr)

Reflektanten, welche zu diesem Wettbewerb Bilder einzusenden gedenken, haben also keine Zeit zu verlieren! Die Bedingungen zum

# Gevaert-Preisausschreiben

sind **leicht** zu erfüllen: Es sind nur 6 Bilder notwendig allerdingserstklassige! beliebiger Grösse (am besten normale, keine übergrossen Formate) – einerlei auf welcher Sorte Gevaert-Papier dieselben hergestellt sind. Es werden wohl die meisten Einsender erstklassiger Bilder in eine engere Wahl kommen, denn es gelangen

200 Preise in der Höhe von

# 10000 M. Bargeld

zur Verteilung!

Prospekte sind erhältlich bei den Händlern oder bei Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie. (Dir. Carl Hackl), Berlin W., Lützowstr. 9

# STAIN SETTION SETTIONS PHOTOGRAPHIS (HES

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiru und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

TO STATE OF 
Berlin, 30. April 1907.

# Das Actinos-Pavier von Lumière.

Von Johannes Gaedicke.

7m 15. März 1906 erhielten wir von der Aktiengesell-schaft A. Lumière & ses 🗃 Fils in Lyon Proben s neuen Actinos-Papiers zur Prüfung, gute Resultate ergab. Der Schwerikt liegt aber bei diesem Papier in der pegrenzten Haltbarkeit, deshalb entlten wir uns eines abschliessenden Urs und legten das Papier auf Lager, seine Haltbarkeit zu ermitteln.

29. März 1907, nachdem das inos-Papier länger als ein Jahr gelat hatte, wurde die Prüfung fortgesetzt. s Papier hatte sich in seiner rbe nicht im mindesten veränrt und zeigte denselben klaren, letten Ton wie vor einem Jahre. : Haltbarkeit war also eine ausgechnete und von keinem anderen Ausoirpapier erreichte. Das Resultat dieser Itbarkeitsprobe war nicht ganz unerrtet, weil das Actinos-Papier mit einer lorsilbergelatine-Emulsion überzogen die kein freies Silbernitrat enthält,

idern statt dessen eine organische ostanz, die eine nahezu ebenso starke ziehung für das beim Kopiren freirdende Chlor hat wie das Silbernitrat. nerhin musste diese Probe gemacht rden, weil man bei den empfindlichen otographischen Präparationen niemals mit Bestimmtheit vorhersagen

kann, was nicht durch den direkten Versuch bestätigt ist.

Das Einzige, was das lange Lagern zu bewirken scheint ist eine gewisse Verlangsamung der Reaktionsfähigkeit der Schiclit, das ist aber bei so langem Austrocknen nicht zu verwundern und übrigens gegenüber dem grossen Vorteil der Haltbarkeit ganz unerheblich.

Man muss das Actinos-Papier stark überkopiren, erhält aber dabei niemals Bronzetöne in den grössten Tiefen, eben weil deren Ursache, das Silbernitrat fehlt.

Empfindlichkeit des Papiers erwies sich als etwa 1/3 derjenigen des Celloidinpapieres, wenn Schwerter-Celloidinpapier zum Vergleich herangezogen wurde. Es wurde mit Actinos-Papier in 15 Minuten Sonne dasselbe Sensitometerbild erhalten wie mit Celloidinpapier in 5 Minuten. Die Gradation ist dieselbe und die Weissen sind sehr rein.

Nach dem Kopiren wird das Papier in mehrfach gewechseltem Wasser ge-waschen und dann getont, entweder in getrennten Bädern oder im Tonfixirbade. Für getrennte Bäder wird ein Thiocarbamidbad empfohlen, das auch gute purpurbraune Töne liefert.

Im Tonfixirbade wurde von der Gebrauchsanweisung abgegangen, starke Bäder auf altem Papier leicht Pocken geben. Es wurde daher folgendes viel weniger konzentrirte Bad verwendet, das auch bei altem Papier keine Pocken gab:

| Wasser ausreichend für | 1000 ccm |
|------------------------|----------|
| Fixirnatron            | 100 gr   |
| Chlorammonium          | 44 ,,    |
| Bleinitrat             | 2 ,,     |
| Rhodanammonium         | 10 ,,    |
| Borsäure               |          |
| Chlorgoldlösung 1:200  | 120 ccm  |

Der Chlorammoniumzusatz gemacht um das Natriumthiosulfat in das Ammoniumsalz überzutühren, wodurch die Aktionsfähigkeit des Bades erheblich erhöht wurde. In diesem Bade wird das gewaschene Bild in 😘 Minute gelb und tont dann in 15 Minuten zu schönem Purpurblau, dem Tone, der jetzt besonders beliebt und auch wohl der haltbarste ist, da die braunen Töne erfahrungsmässig mit dem Alter der Bilder leichter ausbleichen. Auch mit Platin können die Bilder getont werden. Wir verwenden dazu stets eine Lösung von 2 prozentiger Oxalsäure und 1 pro Mille Kaliumplatinehlorür.

Das Actinos-Papier hat also auch die Probe der bequemen und erfolgreichen Verarbeitbarkeit glänzend bestanden. Dazu kommen noch folgende Vorzüge, die mit der Abwesenheit von freiem Silbernitrat zusammenhängen: Ein etwaiges Ankleben an unlackirte Negative bei feuchtem Wetter gibt keine braunen Flecke, die das Negativ verderben. Gegen Fingerflecke ist das Papier seht unempfindlich, selbst natronhaltige Finger geben keine Flecke. Endlich kann die Präparation auch auf Papieren angebracht werden, die mit einer metallischen Schicht überzogen sind, wodurch eigentümliche,

hübsche Effekte erzielt werden. D: Papier kommt in 4 Oberflächen Modi kationen in den Handel: Glänzend, g narbt, grobkörnig und metallisirt.

Es war schon früher vielfach ver sucht worden, für Auskopirpapiere g waschene Chlorsilberemulsionen zu ve wenden, denen Zusätze von Nitritel oder organischen Substanzen gemac wurden, um Papiere zu erhalten, c nicht der freiwilligen Zersetzung unte lagen, die durch das freie Silbernitrat Berührung mit organischen Substanz eintreten muss und die durch einen Z satz von Citronensäure nur zeitlich etw. verzögert wird. Alle diese Versuch scheiterten daran, dass die Bilder nich annähernd die Kraft erhielten, die ihn das freie Silbernitrat zu verleihen vermoch Den systematischen Arbeiten der Herr Lumière ist es nun endlich gelung aus den organischen Verbindungen d aromatischen Reihe eine geeignete St. stanz zu finden, die an sich und Gegenwart von Chlorsilber haltbar und die chlorabsorbirende Eigensch des Silbernitrats in solchem Maasse sitzt, dass die damit präparirte Chli silbergelatine-Emulsion am Lichte a reichend kräftige Bilder gibt.

Das Actinos-Papier ist von auss ordentlicher, geschäftlicher Bedeutu nicht allein weil es das einzige Papier das in tropischen Klimaten die nöt Widerstandskraft besitzt, sondern au für den Händler und den Amateur, beide in die Lage kommen Papiere von derben zu sehen, die nicht frisch gei verwendet werden konnten.

Die Technik ist also den Her Lumière für dieses neue Produkt grossem Dank verpflichtet.

# Sereoskopische Aufnahmen mit einer gewöhnlichen Kamera.

Von Dr. Ernst Sommerfeldt.

ür stereoskopische Landschaftsaufnahmen bietet die Anwendung des vöhnlichen, nur mit einem Objektiv gestatteten Apparates dem Amateur nche Vorteile vor der eigentlichen eoskopischen Kamera; vor allem spricht niedrigere Preis und das geringere wicht zu Gunsten der gewöhnlichen nera, ferner ist aber auch die Mögkeit den Abstand zwischen den Stelgen der Objektive bei den zusammeniörigen Aufnahmen verlie en zu können, recht erwünscht; falls im Vordergrund ne Details zur Abbildung gelangen, ist um bei den weiter entfernten Objektiven e genügende Plastik zu erzielen, zweckssig, den Abstand der homologen dpunkte gleich der doppelten bis ifachen Augendistanz zu wählen, bisilen kann man ihn sogar noch mehr grössern.

Um die Verschiedenheit der Standnkte bei den stereoskopischen Teilnahmen unter Anwendung einer gehnlichen Kamera hervorzubringen, bezt man bekanntlich die sogenannten
reoskopischen Schlitten, wie sie die
liner Firmen Hesekiel oder Spitzer
ide nach einem nicht ganz gleichen
nzip) fertig in den Handel bringen.
erdings ermöglichen diese direkt käufnen Hilfsinstrumente nur Verschiengen bis zum ungefähren Betrage der
fachen Augendistanz auszuführen, insen hat die Ausführung des Apparats

grösseren Dimensionen keinerlei iwierigkeiten und kann von jedem igermassen geschickten Tischler gecht werden. Die schon von Pultrich rm empfohlenen stereoskopischen ndschaftsaufnahmen von stark vertiedenem Standpunkt lassen sich so in ht bequemer Weise ausführen.

Dass dennoch die Apparate mit zwei pjektiven bisher stark bevorzugt wurden

hat meiner Ansicht nach folgenden Grund: Bei Anwendung von zwei Obiektiven kann man beide Aufnahmen auf einer gemeinsamen Platte erzeugen und hierdurch wird das Zusammenpassen und Kopiren der Teilbilder stark erleichtert im Vergleich zu der Anwendung zweier ganz getrennter Platten, welche man bei Benutzung des gewöhnlichen Apparats bisher zu gebrauchen pflegte. Im folgenden will ich nun eine einfache Methode angeben, die auf einer nur geringfügigen Abänderung der Kassette beruht, um die beiden Teilbilder auch bei Anwendung nur eines Objektives auf eine gemeinsame Platte zu bringen und zwar ist bei Anwendung dieser Methode jedes Zerschneiden des Negativs beim Kopiren überflüssig, die Bilder werden also bei Anwendung des gewöhnlichen (nichtstereoskopischen) Kopirrahmens in seitenrichtiger Stellung kopirt.

Die Hilfskassette, welche für diese Zwecke bei der Aufnahme benötigt wird, kann zweierlei Form haben. Die eine zwingt zu einer Extraanfertigung einer Kassette, die zweite kann meist aus einer gewöhnlichen Kassette durch nachträgliche Umänderung gewonnen werden. Die Anfertigung besonderer Stereoskopkassetten ist für derartige Zwecke nicht neu, sondern z. B. für Mikrophotographie in dem Universalapparat von E. Leitz verwertet (vgl. Eders Jahrb. f. Photogr. 1906. 106), sie hat zwei Schieber, die wechselseitig aufgezogen werden, so dass für die eine Teilaufnahme die eine, für die andere Teilaufnahme die andere Hälfte der Platte abgeblendet wird. Verfährt man nun so, dass bei der vom linken Standpunkt aus erfolgenden Aufnahme die rechte Plattenhälfte belichtet wird bei der vom rechten Standpunkt aus erfolgenden Aufnahme aber das linke Teilbild angefertigt wird, so ist jedes Zerschneiden des Negativs überflüssig, falls die homologen Punkte der Negative von einander um die Augendistanz entfernt sind.

Will man aber eine besondere Kassette mit zwei Schiebern sich nicht anfertigen lassen, so kann man sich die meisten Holzkassetten (einerlei ob einfache oder Doppelkassetten) folgendermaassen für



unseren Zweck anpassen lassen: Man leime an den Kassettenboden AB (vgl. Fig.) einen Fortsatz an, bestehend aus einer Holzleiste, welche die Dicke der Kassette sette (p der Fig.) besitzt und ebenso hinsichtlich ihrer Breite mit der Kassettenbreite AB übereinstimmt, während die Länge der Holzleiste der halben Länge des benutzten Plattenformats gleichkommt. Für eine 13:18 Kamera beträgt also die Länge des Fortsatzes 9 cm. Die Aufnahmen geschehen nun in der Weise, dass bei der ersten Teilaufnahme dieser Fortsatz den offenen Raum verschliesst, welchen die nur zur Hälfte einzuschiebende Kassette andernfalls frei lassen würde. Nach der ersten Teilaufnahme ist die Kassette ganz einzuschieben und der nur zur Hälfte vorher geöffnet gewesene Kassettenschieber jetzt ganz aufzuziehen. Der Fortsatz AB steht also in diesem Stadium aus der Kamera heraus; um nun zu verhindern, dass bei der für das zweite Teilbild erforderlichen Exposition die andere das erste Teilbild tragende, Plattenhälfte ebenfalls Licht empfängt, muss vor der Platte eine blendenartige Vorrichtung angebracht sein, welche das

Licht von diesem Teil der Platte abh. Am einfachsten ist es, diese Abblendu an dem Rahmen vorzunehmen, in dem s die Kassette bewegt und auf dem Balgen aufgeleimt sind. Man brau hierzu nur die untere Hälfte die Rahmens mit einer lichtdichten Einl. auszufüllen (zum erstmaligen Probi genügt schon das Einschieben dunklem Papier in die angrenzende le Falte des Balgens). Wer indessen Vorrichtung zum Anfertigen sogenan! Doppelgängerbilder besitzt, kann a hiermit die gewünschte Abblendung zielen und braucht dieses Instrument. ja eigentlich nur aus zwei zur Hälfte Platte verdeckenden Blenden besteht, in entsprechender Weise mit dem Obi zu verbinden und so einzustellen, es die nicht zu belichtende Plattenh überschattet. Um aber das Herausschie des Fortsatzes ABp überhaupt ausfü zu können, muss an den meisten Kannoch eine kleine Umänderung vo nommen werden, die aber sehr I durchführbar ist. Bei gewöhnlicher schiebung einer Kassette stösst Bodenkante AB auf das Bodenbrett Rahmens, in welchem die Kassette Daher muss dieses Stück Rahmens, das gegen AB gegenstösst ein Herausschieben des anzubringel Fortsatzes unmöglich macht, werden. Man kann also alsdann nur, wie bei einem gewöhnlichen Ap von einer Seite aus die Kassette und ausschieben, sondern von Es empfiehlt sich, Seiten aus. Entfernen dieses gegenüber AB b lichen Rahmenstückes, dort eine Sar einlage machen zu lassen, welche metrisch zu der bereits am gewöhn Apparat befindlichen Einlage liegt, au falls leicht Licht von dem Auss her in den Apparat eindringen k Ebenso ist es zweckmässig, ein schiebbare kleine Seite klammer, wie sie zum Festhalte Kassette an dem oberen Ausschn Einschieberrahmens angebracht symmetrisch auch unten neben den u Ausschnitt anschrauben zu lassen.

Ein besonderer Vorteil der so angeergten stereoskopischen Bilder ist der, a schon das Negativ die richtige tik zeigt, so dass man an dem Negativ e its entscheiden kann, ob die Aufnahme e ngen ist, während bei der Anwendung von 2 Objektiven bekanntlich die Negative eine verkehrte Plastik aufweisen, so dass erst das Positiv über die Qualität des stereoskopischen Effekts ein sicheres Urteil erlaubt.



# Der Lenz auf der Mattscheibe.

Plauderei von Gustav Baum.

ag der Lenz auch tausend und abertausend Mal von Dichtern und ern in anderer Gestalt geschildert und ildert worden sein, ich halte ihn ier für einen jedes Jahr neugeborenen, tigen Stammhalter der Mama Erde, sen Taufe im Mai festlich begangen An seiner Wiege stehen als en die drei alten bärbeissigen Onkels nertus, Pankratius und Servatius, en es nit kalt genug sein kann und ihre Eisbeine gern ins frische Kraut Frühlingsnatur stecken möchten. Das blein wächst, dank der kräftigen Errung durch die Frau Mama selbst e jedes künstliche Aufpäppelungsmittel d und treibt bald als toller Wildfang e losen Streiche. Da will niemand ir was von Stubenluft und Arbeit, it einmal von Konzert und Theater sen, als ein zweiter Rattenfänger t der Lenz alle alten und jungen ischenkinder hinaus in sein Bereich überschüttet sie mit Blütenschnee Blumenduft, dass sie wie berauscht auchzen vor Wonne und Glück.

Allen voran kommen die Amateurotographen hervorgekrochen wie die enwürmer nach einem warmen Frühsregen, hervorgelockt aus der Dunkammer, in der sie einen förmlichen

Winterschlaf gehalten haben. Das Mailüfterl fährt dem Amateur gewaltig in die Glieder, alles lacht ihm so hell und jubelnd entgegen, jedes Blättchen, jedes Blümchen scheint ihm zuzunicken und jedes Vogelmätzchen zuzupiepen: Knips! Knips! Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, flugs packt er seinen mehr oder weniger leichten oder schweren, luxuriösen oder primitiven Apparat zusammen, die besonders Bequemen aber schieben sich nur eine ganz dünne Kamera und die modernen, beliebten Film-Pack-Kassetten in die Seitentasche und los geht's ohne Rasten mit dem Kasten »raus in die Frühlingsluft!« Das sprossende Grün, die Farbenpracht der Blüten, das Jauchzen der ganzen Natur, kurz Sonnenschein, Lust, Liebe, Glück überall, das berauscht ihn vollständig. Ach! das Alles möchte er so gerne als Bild mit heimnehmen.

Aber nur wenigen ist es vergönnt, die Frühlingsschönheiten an Wochentagen zu geniessen und unbehelligt vom grossen Strom der Ausflügler auf photographische Studienreisen zu gehen. Deshalb sieht man zumeist des Sonntags das Heer der Amateure. Die Meisten geben sich gar keine sonderliche Mühe, irgend ein Motiv einzufangen, es vorher

grung ich auf kanstlerischen Wert. Lichtund Schaffenk rkung erforderliche Expositionszeit und anuetes mehr womigen mi verschledenen Odiekillen zu studiter sie haben hi Vergrugen sojon gleichviel, was es parste : und melcher de ediesien wenn es auch gerade wein songeriches Aufgragen Hereite, Auf Bekannien Freunden Vervandier und nament en der lo den Neld elke todie a bust THE Letter des Attalieurs porce granter eine Jelhahi gall e zu spreich niel. Obicione men ober mender Will your gold in John on seen Published im exist. . de neser formae Reillache des Faciliant granhem tellir Phat gradit much more Pathler and Ferrering for the are many other Wenger grosse Variational der Ges 21 sauge man orral module of participants and Unione and handle meet de reduiagent Land Anne Continued the disc se get de les este este in monet de

Limits, raise let alles Student Francis in the ham Ambigament his tiel CISETS - OF FORM WITH STORETHE The same of the state of the genutare Damen und eine eine grimmig. sommuler of some and a server of the Werden ni rigernlind I ad 19-5h at ר באונים ביולנים ביונים ביונים ביונים ביולנים ביולנים de Situationen und Sie ungen für Persings - Lings hairs Willen all maden . . . . gerade in an Francisco d'am desten. Ganz ratir at Der Halmofrische Munsch miner i ie urganinstren Vitte Ganz recens normi sich z.B im de-Früh nigantalin ein in immennfligt endes weissdulig gerlettes Madchen aus. allerliebst eine malistacione zuwünftige

Darfschäne, einen Busch grosser euctender Margueriten im Schoss. Ode aus kleine Baby mit dem wirren, abe selbstgebilückten Strauss Frühlingsbüci en in den ungeschickten Paischhände e

der Matter eitgegentrippend.

Una nun gar erst die Liebesmoin Gretclien mit Orake blumen in ale Variationen, L'ebesglück unter blühend, Baumen, auf einsamen im Grün verste ten Banken Solwarmen und träumer Es assi sich alles belauschen, alles h tur.d. und fübsch im Bide festhalte se bs: v enn man m Arrangement e neng nachilite. Dass die Malbow auch ein recht pletisches Bild abs Jeschickte Gruppitung des Drum ul Dran Trausgesetzt, st ganz selbstv stand du De eigent, che, im pho gran kanen B de so unschön wirken Re is, natur ch zu vermeiden. At denn der Amateur auch ales das achter hat, gerade dei Frühlingsbildenent er doch ge volinlich recht bitte Entrauschungen schald er sich dahe in Umler Zele bem magischen rot Littory seine Taten näher I schoure Flaue, graue, monorane Bill unrem lim da entreren - er hat e new limit the l'arie pentitzt, d'e la lle ummel Erneil lid ist und hat aussi ner men erfeksichter, dass im Fri ing die Lieut, nament ch nach ein resonen Regen, grosse aklinische Kill les it and the Exposition dehhalb kurz in a mogban zu bemessen ist, U Letterbal altung zu vermeiden. Verw oct of the enemial emplandiche, on dirumanada, lichiliaffreie Platte i nomit naci Maassgabe der Licht also richt wie sonst de Regel au nach Wessgene der Schaften wird en gurs in den Farowerten richt Bid einalien Freiligh beibt es geal urer der unendichen Farbenpracht Natur immer ruch tot und mono la, Wenn wir erst einma mit der Farbt nhungraphie weiter wären. Aber inle Amateurzeit, de hele lahreszeit, a 'a begonnen und damit auch die fahr iche Hochflut photograpiuscher . leter, von denen eine immer repoct machender als die andere sein will. Geht es so weiter, werden wir vielleicht in diesem Sommer während der Reisezeit dahin kommen, dass wir mit einer winzigen Farben-Photographie-Kamera hinausziehen, hunderte von Aufnahmen machen und die besten davon einfach auf s Telegraphenamt schaffen: der elektrische Tele-Photo-Chromograph übermittelt unseren lieben Verwandten und Bekannten dann noch am selben Tage unsere Erlebnisse in naturgetreuer, farbiger Wieder gabe. — (Na, na!)



# REPERTORIUM





Das Ozobromverfahren. W. A. Heydecker schreibt im Bulletin du Photo-Club de Nice, dass es vorteilhaft sei das ursprüngliche Silberbild, das in ein Pigmentbild übergeführt werden soll verhältnismässig leicht zu halten und das Sensibilisirungsbad vier bis fünfiach zu verdünnen. Das gebadete Pigmentpapier soll dann 20 bis 30 Minuten mit dem Silberbild in Kontakt bleiben. Der Verfasser empfiehlt auch einen kleinen Glycerinzusatz zu dem Bade.

Das Mutterbild braucht kein Bromsilberbild zu sein, ein Bild auf Veloxpapier gab dem Verfasser gleichfalls sehr gute Resultate und er verwendete sogar auf Citratpapier auskopirte Bilder mit gutem Erfolg. In diesem Falle werden die Bilder nicht getont sondern nur in

reiner Fixirnatronlösung fixirt.

Es ist vorteilhaft die Bilder gleich mit einer Maske zu kopiren so dass ein Rand frei bleibt. Dadurch wird die Entwicklung erleichtet und die Pigmentschicht hat keine Neigung sich an den Kanten abzulösen.

(Photo-Revue, 31. März 07, S. 104.)

W

Ueber die Solarisation der Bromsilbergelatine v. Dr. B. Homolka. Nachd. der Verfasser durch seine Entwicklungsversuche mit Indoxyl, über die wir auf

S. 106 und 144 berichtet haben zu der Ansicht gelangt war, dass das latente Bild aus Silbersubbromid und Perbromid besteht, hat er nun das Verhalten des solarisisten Bromsilbers studirt solarisirte Platte wurde hergestellt durch Belichten einer Trockenplatte von 12 Scheiner hinter dem Chapman-Jones Skalen-Sensitometer im zerstreuten lageslicht eines trüben Novembertages (10 bis 12 Uhr), 2 m vom Fenster während 10 Minuten. Entwickelt man die so belichtete Platte mit dem (S. 107) angegebenen Indoxylbade so erhält man ein schönes Solarisationsbild. Die Skalenielder 1 bis etwa 10 erscheinen kräftig solarisirt, 11 bis 13 bilden eine neutrale Zone während 14 bis 25 die Abstufung eines normalen Negativs zeigen. fixirte Platte zeigt die normale grüne Farbe. In einem Cvankaliumbade, dem etwas Ferricvankalium zugesetzt ist löst sich das Silberbild rasch auf, während das Indigobild zurückbleibt aber bemerkenswerter Weise im nicht solarisirten Zustande, woraus man den Schluss ziehen kann, dass der Silberperbromidanteil des latenten Bildes nicht solarisirt War.

Der Verfasser überzeugte sich nun, dass den Beobachtungen Lüppo-Cramers gemäss, das latente solarisirte Bild sich nach primärem Fixiren mit der Rhodan - Metol - Silber - Mischung von

Haschek\*) physikalisch entwickeln liess und ein nicht solarisirtes Bild ergab. Er schliesst daraus, dass der Subbromidanteil des Bildes auch nicht solarisirt war.

Die Erklärung dafür, dass zwei nicht solarisirte Bildanteile zusammen entwickelt, ein solarisirtes Bild geben, sucht der Verfasser in dem dritten Anteil, dem unveränderten Bromsilber, wovon mit fortschreitender Belichtung immer weniger übrig bleibt, indem er annimmt, dass der Silberkeim des Subbromids weniger reduzirbares Bromsilber findet und die Dichte des Negativs abnehmen wird. Dem Einwand, dass das Bromsilber aus dem Perbromid wieder hergestellt würde, begegnete er dadurch, dass das Silberbild und das Indigobild nicht gleichzeitig entstehen, letzteres vielmehr erst später. Der Verfasser führt folgenden Versuch an: Eine

\*) Das Bad hat folgende Zusammensetzung: Lös. I

 Dest. Wasser
 1 °0 ccm

 Rhodanammonium
 24 gr

 Silbernitrat
 4 °,

 Natriumsulfit
 24 °,

 Fixirnatron
 5 °,

 Bromkaliumlös
 1:10 °,
 6 Tiopfen

 Lös II.
 10.10 ccm

 Wasser
 ...
 ...
 1000 ccm

 Metol
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Zum Gebrauch mischt man 6 ccm der Lösung I mit 54 ccm Wasser und 30 bis 40 ccm Lösung II. Diese physikalische Entwicklung dauert etwa 4 Stunden.

(Eders Jahrb. 1899 S. 476).

normal belichtete Trockenplatte mit Indoxyl nur so lange entwickelt bis alle Details sichtbar sind, und dann fixirt, gibt nur ein schwarzbraunes Silberbild.

Wir können dieser Erklärung des Solarisations-Problems nicht zustimmen, da sie nicht genügt, um auch das Negativ zweiter Ordnung begreiflich zu machen. Wir sind vielmehr der Ansicht, dass durch die erste Verschiebung der Atome sowohl Subbromid wie Perbromid nur in der Anlage entstehen und dass eine weitere Verschiebung der Atome durch Belichtung wieder Bromsilber regenerirt.

(Photogr. Korresp., April 07, S. 167.)

Flecke auf Gaslichtpapier entstehen in den meisten Fällen, wenn es im Fixirbade nicht bewegt wird. Ferner wenn Papiere im Bade zusammenkleben, oder deren Oberfläche nicht ganz vom Fixirnatron bedeckt mit der Luft in Berührung kommt. Diese Flecke können nicht beseitigt werden. Fixirnatron, das in den Entwickler gelangt ist, verursacht gleichfalls Flecke. Man entwickle und hebe mit der linken Hand das Papier aus dem Entwickler, lasse es in das Fixirbad fallen und drücke es mit der rechten Hand unter die Oberfläche. Das Fixirbad muss stets sauer reagieren, sonst entstellen ebenfalls Flecke.

(Prager Tageblatt, No. 109 07.)





#### Bei der Redaktion eingegangen.



Jos. Ed. Rigler, Akt.-Ges. in Budapest, Abt. für photographische Industrie, sendet Preisverzeichnisse deutscher und ungarischer Sprache über ihre Trockenplatten und Planfilms. Die Firma bezeichnet ihr Platten als Adria-Platten und bringt auf den Markt: Ultrarapidplatten, Diachromplatten Diapositivplatten und orthochromatische Normalplatten, denen Freiherr von Hübl ein sehr gutes Zeugnis ausstellt. In der Einleitung wird eine Gebrauchsanweisung und Rezepte für Entwicklerlösungen gegeben.

W.

Die Photographische Industrie in Dresden sendet ein Namen-Verzeichnis der in der Photographie vorkommenden eingetragenen und nicht eingetragenen Namen der verschiedenen Apparate und Bedarfsartikel. Bei der Fülle dieser Namen ist es ein verdienstliches Werk, ein solches Verzeichnis angelegt und in zweiter uns vorliegender Auflage verbessert und erweitert zu haben. Die zweite Auflage ist ein erheblich stärkeres Heft als es die erste Auflage war.

Die Firma Voigtländer & Sohn, Akt-Ges. in Braunschweig schreibt uns in Bezug auf den Artikel »Handkameras und Fachphotographen« auf S 129 und auf die daran geknüpfte Notiz auf S. 157, dass sie die erste war, die im Herbst 1904 eine Spiegelreflex - Kamera an der Oberfläche versilbertem Spiegel faktisch in den Handel gebracht hat, und dass die nächste Firma, die diese Neuerung einführte, erst 2 Jahre später damit heraus kam.

Zunächst waren nur 9×12 Kameras in dieser Konstruktion im Handel, dann brachte die Firma Voigtländer eine Spiegelreflex-Kamera 12×16 1/2 heraus und dann erschien erst von einer anderen Firma die Kamera für 13×18 auf dem Markt.



### Firmennachrichten.



Unter der Firma Dr. Statius, Brünger & Co, G. m. b. H., Friedenau-Berlin haben die in der Firma genannten Herren eine Fabrik photographischer Papiere begründet. Das Unternehmen umfasst die Fabrikation von Bromsilber-, Gaslicht-, Celloidin-, Aristo- etc. Papieren, liefert also alle Arten der gebräuchlichen Silberpapiere. Den Begründern Firma stehen langjährige Erfahrungen auf dem von ihnen bearbeiteten Felde zu gebote, so dass das Unternehmen ein aussichtsreiches zu sein scheint.



#### Unterrichtswesen.



Gemeinnützige, kostenfreie Unterrichtskurse für jeden Vorwärtsstrebenden zur Erlernung der englischen und französischen Umgangssprachen, sowie dopp. und einf. Buchführung, Handelkorrespondenz, Rechnen, Wechsellehre und Stenographie finden in diesem Semester an der Berliner Handels-Akademie Reil statt. Auswärtige erhalten den Unterricht nach genauer Anleitung schriftlich; am Schluss findet eine Prüfung statt. Kostenfreie Uebeiwachung aller Arbeiten durch erstklassige Fach-lehrer. Die zum Unterricht nötigen Materialien hat sich jeder Teilnehmer selbst zu beschaffen, weitere Kosten als Porto erwachsen dann nicht. Höhere Schulbildung nicht erforderlich. Unterrichtsdauer 4-6 Monate pro Fach.

Anfragen unter Beifügung des Rückportos sind an die Direktion der Berliner Handels-Akademie L. Reil, Berlin S. W. 68,

Markgrafenstr. 19, zu richten.



### Preisausschreiben.



»Hebung der deutschen Studentenkunste ist die Devise eines grossangelegten, alle deutschen Gegenden auch jenseits der reichsdeutschen Grenzen umfassenden, neuartigen Unternehmens, welches das Kgl. Württembergische Landes - Gewerbemuseum in Stuttgart vorbereitet. Dass die vielen »Dekorationsstücke aller Art, mit denen unsere studentischen Versammlungsräume ausgestattet sind, sowie die zahlreichen Dedikationsobjekte, mit denen unsere Musensöhne einander zu beschenken pflegen, gewöhnlich eine strengere Kritik vom ästhetischen Stanpdunkte nicht vertragen und jedenfalls von der hohen Leistungsfähigkeit der deutschen Kunst und des deutschen Kunstgewerbes keine richtige Vorstellung geben könnten, ist ein offenes Geheimnis. Um nun diese Verhältnisse zu bessern, um auch unseren Studenten gute und echte Kunst zu geben, wird ein allgemeines Preisausschreiben und damit im Zusammenhange eine grosse Ausstellung vorbereitet, die nicht nur allen studentischen Korporationen, Alte-Herren -Verbänden, Freunden unserer studentischen Jugend, sowie den Damen Gelegenheit zur Beteiligung geben, sondern auch allen deutschen Künstlern und Kunsthandwerkern zahllose dankbare Aufgaben für Entwürfe und Ausführungen eröftnen. Die näheren Bestimmungen werden auf Wunsch jedem Interessenten kostenlos vom Stuttgarter Landes-Gewerbemuseum zur Verfügung gestellt; weitere Auskünfte erteilt auch der Museumsvorstand Professor Dr. G. E. Pazaurek. — Ein über die Hochschulstädte aller deutschsprechender Länder verbreiteter Ehrenausschuss, dem die bekanntesten Namen unserer Professorenwelt angehören, bildet die Vermittlung zwischen Stuttgart und den Studentenkorporationen der verschiedenen Städte; der Jury gehören u. a. folgende bekannten Künstler und Kunstforscher an: Deneken (Crefeld), Th. Fischer, C. Grethe und L. Habich (stuttgart), Hoffacker (Karlsruhe), v. Lange (Tübingen), Leisching (Brünn), Lessing (Berlin), Lichtwark (Hamburg), Albin Müller (Darmstadt), E. Orlik (Berlin), Pankok (Stuttgart), Riemerschmid (München) und Schumacher (Dresden). Hoffen wir, dass ein Unternehmen die schönsten Früchte zeitigt, sowohl für unsere Studentensehaft, als auch für unser Kunstgewerbe.



#### Vereinswesen.



Photographische Gesellschaft Lübeck. Diese kürzlich in Lübeck gegründete Vereinigung von Freunden der Photographie beabsichtigt, nach dem Vorbilde ähnlicher Gesellschaften anderer Städte, auch hier ein regeres Interesse für die in den letzten lahren sich immer mehr entwickelnde »Kamera-Kunst« wachzurufen. Die in der Kunsthalle zu Hamburg, in Berlin und an anderen Orten regelmässig veranstalteten grösseren internationalen Ausstellungen haben deutlich gening gezeigt, dass es mit der Kunst in der Photographie stetig aufwärts gegangen ist. Neben der künstlerischen soll auch die wissenschaftliche Photographie gepflegt werden. Die hiesige Gesellschaft, welche von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, gleichwie der Verein von Kunstfreunden u. a., als Ausschuss aufgenommen worden ist, hält ihre regelmässigen Zusammenkünfte am vierten Donnerstag jeden Monats (ausgenommen die Sommermonate Mai -Juli) im Hause der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, Königstrasse Nr. 5, ab. Durch Vorträge, Lichtbildervorführungen und Besprechungen fachwissenschaftlicher Fragen will sie ihren Mitgliedern Anregung und Belehrung in allen Zweigen der Photographie geben. Für den nächsten Winter sind ausser Ausstellung von Arbeiten der Mitglieder Projektionsvorträge auswärtiger Kapazitäten auf dem Gebiete der Photographie beabsichtigt, denen dann spätergrössere öffentliche Ausstellungen unter Mitwirkung auswärtiger Gesellschaften und Amateure folgen sollen.

\_i



### Patent-Liste.

Klasse 57.



(Schluss.)

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

No. 299366. Lichtschutzvorbau E. H. Friede, Berlin, Pallisadenstr. 26. No. 299384. Drucküberträger mit weichem ind elastischem Ueberzug der Druckempfängertanten. Kichard Büttner, Niedersedlitz bei Dresden.

No. 299 840. Filmtransporttrommel für Kinenatographen, deren Oberstäche sowie Transportclotz drei Rillen von verschiedener Breite aufweisen. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 299841. Auf- und Umwicklelvorrichtung ür kinematographische Films mit in einem geneinsamen Rahmen angeordieten Antriebs-, Ueberragungs-, Befestigungs- und Lagermitteln für die Filmtrommel. Alfred Duskes, Berlin.

No. 2:9842. Rotirende Blende für Kinemaographen mit diese umschliessendem Schutzgenäuse. Alfred Duskes, Berlin.

No. 299364. Kopirvorrichtung mit Versteiungswinkel, Leipziger Buchbinderei, Act.-Ges. vorm Gustav Fritzsche, Leipzig-R.

No. 299970. Haltevorrichtung für die Kassette in der photographischen Kamera, bei welcher in den Längsseiten des Halterahmens für die Kassette je zwei umgebogene Lappen angeordnet sind, hinter welche die Kassette mit an ihr vorgesehenen Längsleisten und an diesen befindlichen Vorsprüngen geschoben wird. Emilie Chelius, geb. Prager, Frankfurt a. Main, Kaulbachstr. 71.

No. 299971. Umlegbarer Schieber für photographische Kassetten, an dem sich am unteren Ende schmale Leisten befinden, welche auf einer Stofflage aufliegen, die zwischen einer Doppellage des Schiebers und der Leisten gehalten wird. Emilie Chelius, geh. Prager, Frankfurt a. Main.

No. 300010. Rechtwinklig mit dem Objektivträgergestell verbundene Skala für photographische Kameras. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden

No. 300015. Photographische Kamera mit In dieselbe eingesetzten Zwischenwänden und mehreren Objektiven. Rudolf Kaiser, Nürnberg. Hauptmarkt 4.

No. 300079. Aus einer mit einem Schirmund Glasplattenrahmen zusammengebauten Kassette bestehende, das Beobachten oder Festhalten radioskopischer und radigraphischer, orthodiagraphischer und orthodiaphotographischer Bilder ermöglichende Einrichtung für Röntgenaufnahmen und Durchleuchtungen. Dr. Isor Stein, Abbazia.

No. 300114. Mit auswechselbar angeordneten Bilderreihen versehene Vorrichtung zum Schaustellen wechselnder Bilder mit stereoskopischer Wirkung. H. Maler, Offenburg i. B.

No. 300185. Photographische Kamera mit drei nebeneinander gelagerten Zentralverschlüssen. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No. 300023. Zusammenlegbare Dunkelkammer für Amateur und Fachphotographen, für Tageslicht und künstliche Beleuchtung. Julius Johannes Evers, Plön i. H.

No. 300 075. Farbiges Licht werfende Taschenlaterne, Albert Schüttenberg, Zaborze, O.-S.

No. 300132. Photographische Tisch-Dunkelkamer mit sich anschmiegender Gesichtsmaske und Versteifungsring in deren Augenöffnung. Otto Pfitzmann, Berlin, Kronenstr. 2.

No. 300 375. Aus Trommel und Trog bestehender Lichtpaus-Spülapparat. Ernst August Stehmann, Leipzig, Königstr. 2.

No. 300534. Mit einem Schlitzloch versehener excentrisch am Objektivträgergestell gelagerter Hebel zum Zwecke der Hoch- und Tiefverstellung des Objektivbrettes. Fabrik photographischer Apparate auf Akt., vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 300535. Automatische (Laufwerks) Auslösevorrichtung für Objektivverschlüsse mit Befestigung-mitteln und Excenter zur Anwendung bei Hohlstrang-Auslösern. Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamera-Fabrikation in Dresden.

No. 300539. Wechselseitiger Objektivverschluss für photographische Kameras mit drei Objektiven. Fabrik photographischer Apparate auf Akt, vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No 300540. Durch zwei Klappdeckel hergestellter, wechselseitiger Objektivverschluss für photographische Kameras mit drei Objektiven. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 300664. Rotationsblende für Kinematographen, mit mehreren radialen zwischenschlagenden Flügeln. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Volmerswertherstr. 24.

No. 300667. Kinematograph, dessen Filmtransportgreifer (Klotz, Schläger o. dergl) auf die schichtfreie Seite d.s [Films wirkt. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 300681. Feuerschutztrommel für die Filmspule an Kinematographen mit der Bewegung des Films selbsttätig', folgender Filmdurchtrittsöffnung. Deutsche Bioskope-Gesellschaft m. b. H. Berlin.

No. 300798. Kinematograph, bei dem das Bildfenster durch das Excenter während der Film-

#### SUSUSUSUS PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT UNUNUNUN

fortschaltung zwangsweise geöffnet wird Deutsche Bioskope-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

No. 3 0845. Einstellkasten mit scheuklappenartigen Seitenteilen für die Mattscheile der photographischen Kammer Hans Kuh brodt, Berlin, Adalbertstr. 55.

No. 300 537. Dunkelkammerlaterne mit aussen befindlichem, gleichzeitig als Fuss dienendem Brennstoffbehälter C. F. Kindermann & Co., Berlin.

No. 300.538. Tageslicht-Vergrösserung--Apparat mit Reflexspieg-l für Photographien. Hermann Schüpphaus, Kottbus,

No. 300844. Kopirrahmen mit einer das Papier gegen den Hattenrand pressenden Vorrichtung. Houghtons Ltd. London.

No. 360856. Flichfilmhalter mit um- und zurückgebogenen Rändern und Einführung-set ieber für photographische Kameras. Eugen Edel, Dresden-Neugruna,

No. 300857. Entwicklerschafe mit das Erfassen der Platte gestatender Ausbuchtung in der Seitenwand. Gleissberg, Zeitfler & Co Penzig O-L.

No. 301155. Farlither von verlaufen ter Diebte. Hoh & Hahne, Leipzig.

No. 301524. Hantelformiges Gerät aus beliebigem Materiat, zum Gebraiche beim Hantiren mit photographischen bilms, bestehend aus mit Längswulsten versehenem walzeifernigem Mittelstücke und beiderseits eckigen End-cheiben, August Chr. Kitz, Frankfurt a. M., Humboldtstrasse 38



### Briefkasten.



G. E. in L. Nachrichten über die betreffende Ausstellung werden Sie in unserem Blatte vergeblich suchen. Eine Sache, die mit einer

Perfidie anfängt, hat keinen Anspruch auf die Sympathie eines anständigen Blattes.

S. B. in R. Die Ihnen gestellte schwierige Aufgabe der Reproduktion, bezw. Vergrösserung eines alten, vergilbten Bildes ist eine nur zu häufig vorkommende, weil häufig der Fall eintritt, dass man von einem lieben Verstorbenen nur noch ein ganz altes Silberbild herausfindet das total vergilbt ist, von dem man aber gern eine frische Reproduktion haben möchte. Wenn nun das Bild nur vergilbt ist, aber noch alle Details euthält, so ist der Fall nicht sonderlich schwierig, weil man dann eine Aufnahme mit orthochromatischer Platte und Gelbscheibe machen kann. Schlimm aber ist es, wenn alle Details in den Mitteltönen verblichen sind, da ist dann die Aehnlichkeit meist ganz herausgegangen und ist ohne besondere Hilfsmittel nicht wieder hineinzubringen. Nun ist in diesem Falle das Silber, woraus das Bild besteht, allerdings in eine farblose Verbindung übergegangen. so dass man es nicht mehr sieht, aber es steckt doch noch im Papier, da es sich unmöglich verflüchtigt haben kann und es handelt sich nur darnm es wieder zu schwärzen. Da ist nun ein gutes Mittel das Bild vollständig zu bleichen, indem man es in eine Lösung von Bichromat und Salzsäure legt. Alles Silber wird in Chlosilber übergeführt und man hat nun ein weisses Papier in dem das Bild unsichtbar steckt. Man wässert die Chromate gut aus bis das Waschwasser nicht mehr gelb gefärbt ist und legt das Bild dann bei Tageslicht in irgend einen Entwickler der das Chlorsilber reduzirt und so ein schwarzes Bild hervorbringt, dass sich dann gut reproduziren lässt. Jedenfalls ist der veränderte Ton des Originals dann noch immer besser, als er auf dem verblichenen Bilde war, so dass das Original auch eine Auffrischung erfahren hat.

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 63/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Belde Papiere Marken von Weltruf!

Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchst Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto



# Bücheranzeigen.

- r. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.
- I. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

# Mene Stellen.

Für einen Kurort suche ich für die Dauer der Saison vom 1. Mai bis Oktober einen tüchtigen Gehilfen für Alles, hauptsächlich für Aufnahmen im Freien. Angebote mit Porträt, Zeugnissen, Altersangabe und Gehaltsanspruch erbeten an Berberichs Nachf, Gust, Carle, Trieberg (bad. Schwarzwald.

Ich suche zum 1. Mai oder sofort einen tüchtigen Neg.- u. Pos.-Retuscheur. Augebote mit Zeugnisabschriften, eigenem Porträt und Gehaltsansprüchen erbeten an G. Unger, Phot., Forst (Lausitz)

Ein flotter, zuverlässiger Kopirer, der den Tonprozess völlig selbständig beherrscht und auch sonst einmal mit zugreifen kann, wird in angenehme, dauernde Stellung gesucht. Gehaltsansprüche, Zeugnisse und Porträt erw. Eintritt tunlichst am 1. Mai. Atelier P. Mende, Hagen (W.)

# Gesuchte Stellen.

Operateur und Retuscheur, tüchtige Kraft, auch Filialleiter, modern arbeitend, sucht einen gleichen Posten zum 1. Mai, event. Saisonstellung. K. Schumann, Stuttgart, Silberburgstrasse 150 H.

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, hauptsächlich tür grössere Retuschen (auch Bromsilber), der den Chef inner- und ausserhalb des Ateliers vertreten kann und mit den anderen vorkommenden Arbeiten vertraut ist, sucht zum 1. Mai dauernde Stellung in einem nur guten Geschäfte. Hamburg bevorzugt, jedoch nicht Bedingung. Werte Angebote erbeten an B. Luwy, Hamburg, Lindenallee 22 [1762

I. Kopirer, tüchtiger, gewissenhalter Arbeiter auf allen gangbaren Papieren, sucht einen dauernden Posten. Werte Angebote erbeten an S. T., bei Herrn Zimmermann, Mannheim, S. 6, 30.

Vermischle Anzeigen.

Intelligenter Photograph

mit 15000 M. Kapital als Kompagnon für eine lithogr. Anstalt gesucht. Gefl. Off. unt. H. 1358 a. d. Exp. d. Bl.



# Lichtpapier

Zum Abdecken der Ateliertenster unentbehrlich, erzeugt ein mildes gleichmässiges Licht. Pr. Buch für ca 20 qm Fläche Mk. 5 — frc. Nachnahme. Theodor Schneider, Hamburg, Heuberg 14.

# Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

# in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a Main 20.

# Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand 'nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 61 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.- 2 25 2.50 2 75 3.- 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 Mk. 3.50 3.75 4 -- 4.25 4, 0 4.75 5 -- 5 25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artike. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

# Photolithographien und Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie feinste Ansichtskarten in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert Georg Alpers jun, Hannover D. Preisliste und Muster gratis u. franko.

### Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt - Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

### "K a w k a s" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme,

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. 



# **Eduard Blum**





# Kiinstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Neue Preisliste erschienen

bis 10 Meter Länge bei 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

# Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur".



issenswertes

f. denkende Frauen, leher hyg. Buch
reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur
M. 1.—. Bücherliste gratis.

R. Oschmann, Konstanz No. 1054.



Nützlich ohne Frage
ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhutet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider. 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor und Hausbedarf, hat I5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück a Wollfülz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 406

Westentaschen-Schnurstativ für Kameras bis 13 18 an Bäumen etc. frco. 70 Pfg. [1373 Otto Kläger, Gr. Lichterfelde, Blücherstr.

# DasReich

Mnabhangige nationale Berliner Tageszeitung fur fogiale Beform.

Bezugspreis bei allen Postanstalten vierteljährlich 2,85 2a., monatlich 95 2f., bei Ireier Zustellung ins haus vierteljährlich 42 2f., monatlich 14 2f. mehr. Das Reich ist täglich 12 Seiten stark und bringt Sonntags eine reich illustrierte, 8 Seiten starke Unterhaltungs-Beilage. Probenn mmern versendet unberechne die Gesehältsstelle: Zerfin SW 11, Königgrächer Strafe 40.

MESES GORIS & SÖHNE, Turnhout (Belgien)
Barytpapiere und -Kartons.



# Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A.

TOURIER BURGERER BURGERER BURGER

# amtliches Gutachten über Christensen-Matt!

Photographisches Institut der Grossherzogl. Bad. Technischen Hochschule Karlsruhe.

Vorstand Professor F. Schmidt.

Karlsruhe, den 23. Januar 1907

#### Gutachten.

Das Christensen-Mattcelloïdinpapier, hergestellt von den Vereinigten Fabriken Photographischer Papiere in Dresden, erfreut sich schon seit Jahren bei Fach- und Amateurphotographen des besten Rufes. Es war daher von vornherein anzunehmen, dass eine neuerliche Prüfung die anerkannte Güte des Fabrikates bestätigen würde. Ich habe das mir übersandte Christensen-Mattpapier nach jeder Richtung hin geprüft und dabei festgestellt dass es nach wie vor eines der besten Mattcelloïdinpapiere des Handels ist.

Es kopirte in eigenartig roter Farbe, musste aber - im Gegensatze zu den Angaben in der Gebrauchsanweisung — durchaus nicht stärker überkopirt werden, als es bei anderen Marken üblich ist. Das Tonen ging in allen bekannten bewährten Tonbädern mit normaler Schnelligkeit gleichmässig, glatt und sicher vonstatten, wobei sehr schöne, klare Färbungen entstanden nnd die Weissen sauber und rein blieben. Bei aller Wiedergabe der feinsten Details des Negativs zeigten sich die Tiefen kraftvoll und satt ohne Härtewirkung. Pocken- (Blasen-) bildung wurde nicht wahrgenommen. Die Schicht der getrockneten Kopien war geschmeidig, nicht brüchig und, bei nicht zu rauher Behandlung, nicht leicht verletzlich. Die Oberfläche der fertigen Bilder erschien nicht ganz stumpf, sondern wies einen schwachen Glanz auf

Professor F. Schmidt.

Wegen Bezug unserer Fabrikate wende man sich an die Handlungen photograph. Artikel; an Interessenten, welche Proben wünschen, senden wir solche auch direkt zu

Unsere "Nachrichten" sind bisher in 3000 einzelnen Exemplaren von deutschen, österreichischen und vielen ausländischen Atelier-Inhabern bestellt, denen sie kostenlos zugestellt werden.

Diese Monatschrift wird kostenlos verbreitet; Interessenten, welche sie regel-

mässig zu besitzen wünschen, wollen uns dies mit Karte mitteilen,

Sie dürfen in Ihrem Interesse die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse auf dem Gebiete der Positivtechnik ohne Ausgaben zu bereichern, nicht vorübergehen lassen.

Wenn thre Platten thnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's-Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpapiere fur Kohledruck, für Einfach und Doppelt Uebertrag in ca. 30 Nuancen. Desgleichen mehrfarbig gestrichene Einfach-Uebertragpapiere für Landschaften und Beleuchtungseffekte.

haltbar sensibilisirte Kohlevaviere.

Preisliste gratis und franko.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schlederfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthöfe entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte betet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beaufsichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jederPnotogaph danach sehnt, das 3ild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Ausführliches Preisbuch über unsere samtlichen Fabrikale steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattenfabrik Deutschlands, Johanniterstr. 8, Aelteste Trockenplattenfahrik

4

# HODAK PLATINUM PAPIER

#### SOLARISIRT NICHT.

KODAK PLATINUM PAPIER ist ein reines Platin-Papier, welches in kalten Lösungen entwickelt wird, reiche Drucke erzielt und absolut dauerhaft ist.

Das Papier giebt ein wundervolles sammtartiges reiches Schwarz mit feinen Abstufungen in den Halbtönen. Es eignet sich sowohl für Amateure wie Berufsphotographen, welche feinste Arbeiten machen, und seine absolute Dauerhaftigkeit sichert die grösste Zufriedenheit im Gebrauch zu, die aber nicht vorhanden ist, wenn die Drucke schon nach wenigen Jahren ausbleichen.

Das Papier wird in Tuben verpackt und in 3 Sorten fabriziert — "glatt", "mittel", "rauh". Für die Bequemlichkeit der Konsumenten liefern wir gleichzeitig das notwendige Entwicklungs-Salz zu sehr billigem Preise und für Erzielung der besten Resultate speziell präpariert.

#### PREISE:

Drei Sorten: "Glatt", "Mittel", "Rauh".

In Tuben zu 12 Blätter

| 5×101/2 cm |     | M. 0.90 | 10><121/2                         | cm | ••• | M. | 1.25 | 1 | 18×24 | cm | *** | M. | 4.50 |
|------------|-----|---------|-----------------------------------|----|-----|----|------|---|-------|----|-----|----|------|
| 9×12 ,     | *** | . 1.10  | 12×10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |    | ••• |    | 2.—  |   | 24×30 |    | •   |    | 6.75 |
|            |     |         | <b>1</b> 3×18                     |    | ••• |    | 2.50 |   |       |    |     |    |      |

#### In Tuben

51×66 cm, 1 Blatt ... M. 3.— | 51×66 cm, 6 Blatt ... M. 12.50 51×66 ... 3 ... 6.50 | 51×66 ... 12 ... 24.— 51×66 cm, 24 Blatt ... M. 48.—

#### **ENTWICKLUNGS-SALZE:**

Grösse No. 1 M. 0.50, Grösse No. 2 M. 1.—, Grösse No. 3 M. 2.— Speziell für Erzielung bester Resultate präpariert.

# HODAK GES. M. D. H. BERLIN.

# oh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse. Flörsheim.

Verwenden Sie nur

# dohona-Platten

und Sie werden keine Misserfolge mehr haben. Selbe haben höchste Empfindlichkeit, grössten Modulationsreichtum und beste Spitzlichter somit hochprima. Alle Sorten Auskopier- und Entwicklungspapiere Zu beziehen durch alle Handlungen oder direkt ab Fabrik:

Ferdinand Hrdliczka, Wien VII 3, Zieglergasse 96.

# Webers D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Fritz Weber, Mügeln bei Dresden 2

Telephon Amt Mügeln No. 783

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

## Inhalts-Verzeichnis:

| An unsere Leser                 | 8: | Repertorium:                      |     |
|---------------------------------|----|-----------------------------------|-----|
| Ueber Projektion, Apparate und  |    | Photographie fliegender Geschosse | 185 |
| Vortrag                         | 8. | Verstärkung mit Bromsilberchlorid |     |
| _                               | ١. | Bei der Redaktion eingegangen     | 186 |
| Ueber die Schwerter-Bromsilber- |    | Zu unserem Bilde                  | 187 |
| papiere                         | 84 | Preisausschreiben                 | 188 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung ¤

**BERLIN SO., 36.** 

# "Taschenfilms"

(patentirt) für die

\_\_\_\_\_\_,Agfa"-Cassette \_\_\_\_

Das "Agfa"-Taschenfilm-System gestattet, die
"Agfa" - Cassette bei vollem Tageslicht nacheinander mit 25 Planfilms
zu beschicken, ohne dass
ein Oeffnen der Cassette
nötig wird. Man kann aber,
wenn erwünscht, zu jeder
Zeit jeden Film einzeln
im Dunkeln der Cassette
entnehmen und weiter behandeln.



Die "Agfa"-Taschenfilms befinden sich zunächst einzeln in je zwei zigarrentaschenförmig

übereinander geschobenen, lichtdichten schwarzen Papiertaschen; zwölf solcher Taschen sind wieder in einer steifen Kartonhülle vereinigt. Bei der Vorw. können die einzeln. Film-Packungen der Kartonhülle bei vollom Tagesl. entnommen u. in die Agfa"-Casette eingeschoben werden

Die "Agfa"-Cassette im Bildformat 9:12 cm lässt sich leicht an alle 9:12-Apparate anpassen, die für Holzdoppelkassetten eingerichtet sind.

Die "Agfa"-Cassette im Bildformat 8:10,5 cm passt ohne weiteres, also ohne besonderes Anpassen, zu fast allen Apparaten 9:12 cm mit Millionkassetten.

Preis 20 Mark.

Andere Grössen werden bis nicht geliefert.

Preis der 9:12 und 8:10,5 cm "Agfa"-Taschenfilms

per Dtz. 4. --

Preis der 9:12 und 8:10,5 cm
"Agfa"-Taschenfilms O. T.
per Dtz. Mk 3,—

Neu! Neu!
Chromo "Isolar"-Taschenfilms
mit Gratis-Geibfilter p. Dtz. 5,—

Neu! Chromo- Neu!
,, Isolar"-Taschenfilms O. T.
mit Gratis-Gelbfilter p. Dtz. 4,—
(Zum Seibstfüllen in gebrauchte Filmtaschen)

Bezug durch die Photo-Händler.

# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes Universal-Objektiv höchster Vollkommenheit

Neueste Preisliste gratis und franko: Auskünfte bereitwilligst.

Aristostigmai

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

# Dr. Lüttke & Arndt Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.



Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

RISTOSTIGMAT F-57.0

Das fünfte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Platoidin-Papieren und -Postkarten,

maff, glaff und gekörnt.

schliesst

Ulfimo Mai 1907.

heu erschienen:

# n n 81e Auflage n n

von

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. mit hohem Rabatt. .

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

ist von Reklame für einzelne Firmen.



gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Moderne Kunstdruck-Papiere latt-Albumin, vollkommenster Ersatz für Platin und Pigment.

Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.



Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk. 1, - franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation
vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,
empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit,
"Color", farbenempfindlichste Momentplatte,
Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigt er Raster.

und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet

> Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.
Hehhaas Telephon J. U. Frankfurtmain

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

reifarbendt ackraster \* Universaldrehraster.



# TannenPapiere und Postkarten

de

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro = Matt = Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade,
- 4. Photogr. Postkarten, glänund matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt,

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gesertigt und garantirt der alte, bewährte Rus unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten,



Optische Anstalt

# E. SUTER, BASEL

Spezialität:

# Photographische Objektive •

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

# Suter's Anastigmate F:7,2 und F:6,3 (Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5. Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate. NEU!

= Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12.

Porträt-Objektive. System Petzval F:3,75, F:3,2.

Teleobjektiv. Hand-Kameras in allen Ausführungen. Aplanat-Satz Sufer's Fizzz-Fzmerzs 9×12, 9×18 und 13(8 in 3 Ausführungen Sufer's Carfridge-Kameras für Films 82×108mm und Plaffen 9×12.

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Ebert, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28
Preislisten gratis und franko.

# Pillnay's Negativlack

aebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# Der Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.



Dritte Ausgabe

# Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. b. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.





assburg.

empfehlen als unerreicht:

# Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

mit
Mustern und
Proben stehen
wir jederzeit gern
zu Diensten!

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte k van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet. van Bosch Grobkorn weiss,

van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss, van Bosch Feinkorn chamois

# LUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Neu! Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

# Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber. Für Tropenländer unentbehrlich sind die

# Auskopirpapiere "Actinos"

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. 33. Jahro Rerlin 7 Mai 1907 Photographic No. 10

33. Jahrg.

Berlin, 7. Mai 1907.

No. 19.

# An unsere Leser:

Zu dem kurz bevorstehenden

# Neudruck der Versandadressen

itten wir unsere geehrten Leser etwaige Abänderungen ihrer Adressen eundlichst umgehend einsenden zu wollen.

Der Verlag des Phot. Wochenblattes.

# Ueber Projektion, Apparate und Vortrag.

Von M. Barlet.

enn ich heute in einigen Worten näher auf eine bestimmte Firma resp. deren Leistungen ein-

ehe, so geschieht dies weniger, um ein nzelnes Haus zu empfehlen, als vielehr aus dem Grunde, damit der Allemeinheit zu nützen.

Vor mir liegt der umfangreiche Katalog ber Lichtbilder und Projektionsapparate, erausgegeben von der altbekannten und - wie ich aus 26 jähriger Erfahrung hinısetzen darf — bewährten Firma Ed. iesegang, Düsseldorf.

Es ist nicht meine Art, nach der heorie zu urteilen und meine Kenntnis ber das von genannter Firma Gebotene ründet sich auf eigene Anschauung.

des Projektionswesens zusammengetragen und zwar ist Alles so übersichtlich und zugleich belehrend angeordnet, dass es sich für jeden Interessenten verlohnt, das Werkchen eingehend zu studiren.

Schon vor einigen Jahren liess ich mir einen kompletten Kalklicht-Apparat zur Ansicht kommen und probirte denselben unter Benutzung des Liesegang'schen Starkdruck-Brenners, sowohl mit kom-primirtem Sauerstoff und Leuchtgas, als auch mit dem mitgelieferten Aethersaturator, der damals in Kesselform aus Kupfer gebaut wurde. Heute ist letzterer Apparat verdrängt worden durch ein neues Ausrüstungsstück, Gasator genannt, welcher dem Saturator gegenüber den grossen Vorzug hat, den zur Vergasung In dem erwähnten Kataloge ist eine gelangenden Brennstoff (Aether) nicht, norme Fülle von Material auf dem Gebiete wie früher, im Apparatkörper mit Sauerstoff zu sättigen, sondern das Oxygen erst beim Austritt aus dem Brenner mit dem Aether zu mischen. Auf diese Weise fällt jede Gefahr einer explosiblen Zu-

sammensetzung fort.

Ueber die im Kataloge aufgeführten Laternen sei nur kurz mitgeteilt, dass dieselben in billigster wie in hoher Preisnotirung in allen Abstufungen zu haben sind. Ich benutzte eine der billigsten (gerade, um eine Stichprobe zu machen) und kann sagen, dass sie ausgezeichnet wirkte, wie mir dies einige anwesende Ingenieure auch bestätigten.

Neu hinzugekommen ist eine Serie von Episcop-Laternen, die bekanntlich die Projektion von undurchsichtigen Gegenständen gestatten. Vor Allem muss hervorgehoben werden, dass Liesegang diese Apparate, die sonst fast unerschwinglich im Preise sind, so mässig notirt, dass sie selbst minder dotirten Instituten und Vereinen leicht zugänglich gemacht werden können.

Die technische Arbeit aller dieser Apparate verdient als brillante bezeichnet

zu werden.

Im Uebrigen möchte ich an vorstehende Hinweise einige Winke über die Projektion und ihre Verwertung anknüpfen.

Für unsere Fachwelt bietet sich in der Projektion eine dauernde Quelle des Nebenerwerbes, die nur richtig in die

Bahn geleitet werden muss.

Nach meiner Erfahrung gibt es eine grosse Anzahl von Provinzstädten, die ein für Projektionsvorträge sehr wohl interessiertes Publikum besitzen.

Der Photograph könnte also dieses Fach sehr gut in die Hand nehmen, einmal als Nebenerwerb, dann aber auch als Reklamemittel für sein eigenes Geschäft.

lst der betreffende Fachmann intelligent und umsichtig, so wird er mit den in Frage kommenden Zirkeln, Vereinen etc. leicht Fühlung nehmen und einen Vortrag entriren können. An entsprechendem Bildermaterial kann es ihm nicht fehlen, da Liesegang komplett abgeschlossene Serien aus allen möglichen Gebieten leihweise zu billigen Preisen abgibt. Der

erwähnte Katalog enthält allein 136 solche Serien, zu denen überdies die Texte gedruckt in einer sehr ansprechenden Fonzu haben sind.

Um nun das Interesse des Publikum für solche Vorträge zu wecken, muss ma nur ein wenig den Zeitereignissen folge Einige Andeutungen werden hier genüge

In jüngster Zeit haben an verschiedene Stellen der Erde in grösserem oder kle nerem Massstabe Erdbeben stattgefunde

Kein Wunder, dass sich ein grösser Kreis von Interessenten für einen et sprechenden Vortrag findet. Eine er sprechende Serie findet man leicht Liesegangs Katalog oder lässt sie aus ein Anzahl passender Bilder zusammenstelle

Weiter: Durch die Zeitungen geht d Nachricht von einer neuen geplante Nordpol-Expedition. Da würde doch e Vortrag (Nr. 75) »eine Spitzbergenfahr Interesse erwecken!?

Ein Pendant dazu wäre »Nansei

Nordpol-Expedition« (Nr. 52).

Für das Fest eines Kriegervereins od für einen Abend in einem Offizier-Casii würde sich eignen: Mit den deutsch Truppen nach Paris 1870 71 oder e Ruhmesblatt aus grosser Zeit (zwei vo zügliche Serien).

Für eine landwirtschaftliche Versamblung geeignet dürfte sein: Das Kali, sein Gewinnung und seine Bedeutung für G

Landwirtschaft.

Jede Serie hat ca. 50—60 Bilder, fil also einen Abend sehr schön aus.

Ueber die Ausführung solcher Vorträmögen einige der Praxis entnomme Notizen nicht ohne Wert sein.

Der Vortragende muss — dies natürlich Voraussetzung — über ein gut nicht leicht ermüdendes Organ verfüge Ebenso ist Bedingung absolute Bühnesicherheit.

Um keinen Preis darf sich der Vetragende durch den Anblick des Publikurs verwirren lassen. Die Zuhörer verzeihrleichter eine vielleicht einmal nicht gaz zutreffende oder unzulängliche Erklärur als ein unsicheres Stammeln oder greine längere Verlegenheitspause.

Mit seinen stimmlichen Mitteln muss Vortragende geizen, damit er nicht Laufe des Vortrages matt wird; am ten wird ein Projektionsabend in zwei teilungen eingeteilt, von denen die inere Hälfte auf den ersten Teil des rtrages entfällt.

Nach einer kurzen Pause (10 Minuten nügen) tritt dann der Vortragende frisch sein Publikum und sucht namentlich gen Ende des Vortrages seine Stimme ftvoll zu heben, ohne aber ins Forcirte

verfallen.

Wer nicht frei zu sprechen gewöhnt lese lieber den Vortrag ab, bediene h jedoch hierzu einer sog. Leselampe, nur das Buch beleuchtet, im Uebrigen er keinen Schein verbreitet.

Es wirkt auf alle Fälle gut, wenn der rtragende zu Anfang einige Worte frei icht und erst dann an sein Pult tritt, I den eigentlichen Text abzulesen.

Als Beispiel für eine Einleitung könnte n etwa folgenden Text zur Grunde nehmen:

Hochverehrte Damen und Herren!

Es ist mir die angenehme Aufgabe zu geworden, Ihnen eine Reihe von htbildern vorzuführen, die Ihnen einen iblick in die berühmte alte Gräberstädte rkulanum und Pompeji erschliessen

Die photographische Kunst ist in der icklichen Lage, uns authentisch genaue

Abbildungen zu verschaffen, die uns über die kleinsten Details nach genauester Weise orientiren. Ausserdem aber steht uns die klassische Zeugenschaft eines Zeitgenossen zur Verfügung, denn Plinius hat die grosse Tragödie von Herkulanum und Pompeji in anschaulicher Weise geschildert, sodass wir uns so recht in die Vorgänge jener Zeiten zu versetzen vermögen.

Ihre Erlaubnis voraussetzend, werde ich den Saal verdunkeln lassen, um Ihnen nunmehr jene Bilder vorzuführen. (Erfahrungsgemäss nimmt das Publikum diese rücksichtsvolle Bemerkung sehr

wohlwollend auf.)

Wenn es möglich ist, einen Doppelapparat zu benutzen, so kann man sehr schön einige Verwandlungsbilder mit einstreuen. Im obigen Vortrage würde sich z. B. eine Ansicht des Golfes von Neapel sehr gut machen. Allmählich wird es Nacht, über dem Vesuv erscheint eine schwere Wolke, es wird völlig Nacht und zum Schluss erblickt man den Vesuv in roten Gluten, die ihre feurigen Reflexe im Meere widerspiegeln.

Solche eingestreuten Episodenbilder geben dem Vortrage eine willkommene Abwechslung und dem Sprecher eine angenehme Pause der Ruhe und der

Sammlung.



# Ueber die Schwerter-Bromsilberpapiere.

Von Joh. Gaedicke.

lie Vereinigten Fabriken photographischer Papiere in Dresden sandten ihre Schwerter-Bromsilberpapiere zur Untersuchung ein. Diese Papiere werden mit matter Oberfläche (M.) und glänzend (G.) mit einer Unterlage von glänzendem Barytpapier in den Handel gebracht. Die Bromsilbergelatine-Emulsion ist auf beiden Sorten dieselbe. Es kommt bei diesen Papieren darauf an, dass in der Entwicklung ein möglichst tiefes Schwarz erzeugt wird; das ist aber nur zu erreichen mit sehr unempfindlichen Emulsionen und das sind die auf den bemusterten Proben. Die Emulsion hat etwa 1,6 der Empfindlichkeit einer Trockenplatte mittlerer Empfindlichkeit, so dass man einen Kontaktdruck unter einem kräftigen Negativ in 25 cm Entfernung von einer Kerzenflamme 2 Minuten belichten muss, während eine Trockenplatte dasselbe Bild in 1 m Entfernung von der Kerze gibt.

Ein Sensititometerbild zeigt 9 erkennbare Töne, die Skala ist also eine verhältnismässig kurze und daher werden die mit den Papieren hergestellten Bilder

sehr kontrastreich.

Die Farbe der Bilder ist ein sehr tiefes neutrales Schwarz, das durch ein reines Grau in Weiss übergeht. Es liegt also in den Tönen eine Aehnlichkelt mit den Platinbildern. Das stumpfe Papier ist nach dem Jung'schen Verfahren mit Stärke stumpf gemacht.

Die Entwicklung verläuft mit Metol-Hydrochinon glatt und rasch, so dass sie in höchstens 2 Minuten vollendet ist. Man soll die Entwicklung nicht unnütz verlängern, um die Klarheit der Weisser nicht zu gefährden und die Schicht nich ohne Zweck anzugreifen und dadurcl zur Pockenbildung geneigt zu machen Hat man einmal zu lange entwickelt, so soll man die Bilder gleich wenn sie au dem Fixirbade kommen in eine stark Kochsalzlösung legen und erst dam weiter waschen. Bei dieser Behandlun, wird man niemals Pocken erhalten.

Nach dem Entwickeln wäscht man i fünfmal hintereinander gewechselter Wasser, worauf der Entwickler genügen entfernt ist, um das Fixirbad nicht z

verunreinigen.

Man fixirt dann im gewöhnliche

sauren Fixirbade.

Wie bei allen Entwicklungspapiere ist es angebracht das Papier nach der Exponiren einige Augenblicke in Wasse zu weichen, damit sich beim Uebe giessen mit dem Entwickler keine Luf blasen bilden, die bei der kurzen Daue der Entwicklung zu weissen Flecke führen würden.

Dass das Papier unbegrenzt haltb. ist, folgt schon daraus, dass es mit einreinen Bromsilbergelatine - Emulsion pr parirt ist, die keine löslichen Silbersalz enthält.

Die Schwerter-Bromsilberpapiere könen nach diesem Befund als in ihr Eigenart sehr gute Bromsilberpapie bezeichnet werden, die sich ebensog zu Kontaktdrucken wie zu Vergrösserunge verwenden lassen und schöne tie schwarze Bilder geben.



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Photographie fliegender Geschosse von Dr. J. Mac Carthy. Der Verfasser hat einen sinnreichen Apparat construirt, der sich so einstellen lässt, tass das Geschoss an jeder Stelle seiner Flugbahn photographirt werden kann. Als Lichtquelle dient der Funke einer Batterie von Leydener Flaschen, hinter tem ein gekrümmter Reflektor angebracht st, der eine Mattscheibe beleuchtet. Vor ler Mattscheibe fliegt das Geschoss orbei, dessen Silhouette eine offene Camera aufzeichnet. Es wurde das Beschoss eines Mausergewehres photographirt. Die Flugeschwindigkeit ist 700 m in der Sekunde, das ist das 30 fache eines Schnellzuges. Es war laher zuerst schwer ein scharfes Bild ier Kugel zu erhalten, weil die Kugel während der Dauer der Belichtung nicht nehr als 1 mm durchlaufen darf. Die Entladung des elektrischen Funkens nusste daher so verkürzt werden, dass sie nicht mehr als 1/100000 Sekunde währte. Die richtige Einstellung des Apparates erforderte eine grosse Anzahl on Proben, unter denen einige als sehr gelungen bezeichnet werden müssen und sehr interessante Resultate lieferten. So wurde z. B. der Moment photographirt, kurz bevor die Kugel eine Glasscheibe durchschlug. Man sieht auf dem Bilde, dass die Kugel noch etwa einige Millimeter von der Glasscheibe entfernt st, während auf der andern Seite der Glasscheibe schon die Glassplittern zu fliegen beginnen. Es ist also nicht lie Kugel, die die Glasscheibe durchschlägt, sondern die Luftsäule, die von der Kugel vor sich her getrieben wird. Das wurde noch durch einen anderen nteressanten Versuch bestätigt, bei dem lie Kugel auf ein Taschentuch abgeschossen wurde, das an 2 Zipfeln be-

festigt, senkrecht zur Flugbahn hing. Das Taschentuch wurde von der Luftsäule, die von der Kugel vor sich hergeschoben wird, fortgeweht und von der Kugel nicht durchschossen. Eine andere Aufnahme zeigt das Geschoss, als es eben die Glasscheibe durchschlagen hatte und man sieht die Glaspartikeln versprühen, während das Geschoss noch mit Glassplittern besetzt ist, eine Illustration dafür, dass eine Kugel, wenn sie ins Fleisch dringt, noch Teile von der vorher durchschlagenen Kleidung mit in die Wunde reisst.

(Photo-Revue, 21. April 07, S. 124.)

W.

Verstärkung mit Quecksilberchlorid. Die nachstehende Vorschrift zeichnet sich durch ein besonderes Klärbad aus. Man taucht die zu verstärkenden Negative zuerst auf eine Minute in folgendes Bad:

Wasser ausreichend für . 1000 ccm Trocknes Eisenchlorid . 60 gr Citronensäure . . . 60 "

Dieses Bad nimmt jeden an der Oberfläche befindlichen Schleier fort, indem es das Silber, woraus es besteht, in Chlorsilber verwandelt. Darauf wird 5 Minuten in fliessendem Wasser gewaschen und in folgendem Bade gebleicht:

Wasser, ausreichend für . 1000 ccm Quecksilberchlorid . . 30 gr Chlornatrium . . . . 30 "

Nach vollständigem Bleichen des Bildes wässert man 1 Minute in: Wasser, ausreichend für . 1000 ccm Seesalz . . . . 60 gr, wodurch das Chlorsilber des Schleiers entfernt wird.

Nachdem man nun oberflächlich gewaschen hat schwärzt man in folgender Lösung:

Wasser, ausreichend für . 1000 ccm Natriumsulfit . . . 180 gr Schwefelsäure . . . 20 ccm (Photo-Revue, 21. April 1907, S. 128.)





### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Dr. Lüttke & Arndt, Photographische Industrie Wandsbek, sendet ihre neueste Preisliste für das Jahr 1907, die elegant ausgestattet, reich illustrirt und sehr umfassend ist. Sie bildet einen starken Quartband von 152 Seiten und enthält zumeist die vielen Fabrikate der Firma, die sich auf Kamera-Trockenplatten, photographische Papiere und gebrauchsfertige Bäder erstrecken. Die Fabrikate der Firma gehen unter dem Schutznamen Leonar. Wir heben besonders hervor die Klapptaschen-Kamera Bella die Rocktaschen-Kameras Leonar« u. die Rollfilm-Kamera Filmos . Unter den Apparaten finden sich verschiedene tür Postkartenformat. Ferner finden wir verzeichnet verschiedene Auskopirpapiere, zu denen in neuerer Zeit noch Entwicklungspapiere, wie Bromsilber-und Gaslichtpapiere hinzugekommen sind. Es folgen dann die dosirten Mischungen verschiedener Chemikalien für die verschiedensten Verwendungen in der Photographie, wie Entwickler, Tonfixirsalz, Tonbäder, Abschwächer, Verstärker, Blitzlicht-Präparate, Lacke usw. Diese Chemikalien werden sowolıl in konzentrirten Lösungen als in Patronenform angeboten. Neben den Fabrikaten der Firma sind auch Bedarfsartikel aufgeführt, so dass die Firma ihren Kunden die Möglichkeit bietet ihren Gesamtbedarf

in photographischen Artikeln aus einer Hand zu decken.

W

Die Neue Photographische Gesellschaft, Akt.-Ges. in Steglitz bei Berlin sendet ihre neueste Preisliste, woraus hervorgeht, wie stark sich die Anzahl der Fabrikationsartikel der Gesellschaft in den letzten lahren vermehrt Zunächst finden wir verzeichnet die Bromsilberpapiere auch abziehbares für Diapositive und Negative, Gaslichtpapier Lenta, Emera (Aristo) Papier, Celloidinpapier und lichtempfindliche Postkarten zum Entwickeln und Auskopiren, sowie lichtempfindliche Stoffe mit Bromsilber-Emulsion überzogen. Dem schliessen sich Schnellkopir-Apparate für elektrisches und Petroleum-Licht Dann folgen die Pigmentpapiere und die abziehbaren Pigmentfolien in verschiedener Farben, auch für den Dreifarbenprozess die Utensilien für den Pigmentprozess und die Naturfarben-Photographie, wie panchromatische Spektralplatten. Weiter finden wir das Negativpapier und die Negafilms, die N. P. G. Celluloid-Roll films und Roentgenpapier, die Hemera Packung nebst Adapter und eine besondere Kamera dazu. Zum Schluss kommer die Papiere für die neuesten Prozesse Ozobromdruck, Katatypie und das Brom silber-Pigmentpapier, eine Vereinigung des Bromsilberprozesses mit dem Pig mentprozess, der die Vorteile beide

rereinigt. Man sieht aus diesem stattlichen /erzeichnis von originellen Neuheiten las eifrige Streben der Gesellschaft für lie Bereicherung der photographischen rozesse und man muss ihr zugestehen, lass sie rastlos arbeitet um stets mit stwas Fertigem herauszutreten.

W

Die Ratenower Optische Indutrie-Anstalt, vorm Emil Busch, Akt.-Ges. in Rathenow sendet uns soeben hre neu erschienenen Kataloge 1907, die viederum sehr elegant ausgestattet sind ind eine Anzahl wertvoller Neuheiten ufweisen.

In der Kameraliste finden wir neben bisherigen bewährten Modellen eine neue Spiegel-Reflex-Kamera 6×9 von ungenein handlichem Format, ferner eine Doppel-Liliput-Kamera 13×18 in eleganter Ausführung und kompendiösester Form, sowie eine neue Rocktaschen-Kamera Citkam« 9×12 mit automatischer Einstellung auf »Unendlich«. Letztere ein reffliches Stück der Präcisionsmechanik, st besonders geeignet für unvorbereitete Momentaufnahmen.

Die Objektivliste ist reich illustrirt, auch als Aufnahmemit Bildern oroben enthält als hervorraund gende Neuheit einen Satzanastigmaten Stigmar« F:6,3 für die Plattengrössen 5×9 bis 18×24. Die aus Kombinationen der »Stigmar«-Linsen gebildeten Stigmar-Objektivsätze gewähren eine äusserst eichhaltige Brennweiten-Abstufung und ersparen dadurch die Anschaffung mehrerer

Ein besonderer Prospekt enthält endich die Beschreibung eines neuen Bildsuchers »Sellar«; derselbe, ganz aus Metall hergestellt, ist der einzige Sucher, ler das aufzunehmende Objekt seitenund höhenrichtig, also genau so wie es 
rom Auge gesehen wird, wiedergibt. Die Helligkeit desselben ist hervorragend.

An Interressenten werden obige Drucksachen seitens der Emil Busch, Akt.-Ges. in Rathenow gratis und franko

versandt.

### Zu unserem Bilde.



Ueber die allgemeinen Grundsätze, die unser trefflicher Lichtbildner R. Dührkoop in der Photographie vertritt haben wir ihn selbst zu Worte kommen lassen in einem längeren Aufsatz über das neue Kamerabildnis auf S. 481 und 489 des vorigen Jahrganges. Heute bringen wir in unserem Bilde eine Probe davon wie er diese Grundsätze in die Praxis über-Die bildmässige Wirkung, ungezwungene Natürlichkeit und Lebendigkeit sprechen für sich selbst und sind wesentlich dadurch bedingt, dass die Figuren eine gemeinsame statische Tätigkeit ausüben, dass ihr Interesse auf einen Punkt konzentrirt ist und dass ihre Zusammengehörigkeit nicht dadurch gestört wird, dass der eine hierhin und der andere dorthin blickt. Diese Einheit des Interesses ist manchmal schwer herzustellen und es ist ein glücklicher Gedanke wenn dies gelingt.

Dührkoop vertritt auch den Gedanken, der Photograph müsse mindestens eines von den photomechanischen Druckverfahren beherrschen und er hat für sich die Heliogravüre erwählt, die er in trefflicher Weise ausübt Wie bekannt hat er nach dem Erscheinen seines Gravürenwerkes »Hamburger Männer und Frauen des XX. Jahrhunderts«, seine Kupferdruckerei nach Berlin verlegt und hier nun eine grössere Anzahl bedeutender Personen aufgenommen, deren Verzeichnis wir in der vorigen Nummer besprochen haben.

Dührkoop hat sein neuestes geschlossenes Werk: »Kamera-Bildnisse von Mitgliedern der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften« verschiedenen Instituten dedizirt. Soeben hat nun Direktor Geheimrat Lehrs, bei Neuordnung des Kupferstich-Kabinetts der Königl. Museen Gelegenheit genommen, eine Anzahl Bildnisse aus diesem neuesten Werk auszustellen. Es dürfte für die Fachbezüglich Ansehens des Photographie von Interesse sein erfahren, dass diese Gravüren in einem so angesehenen Institut Aufnahme und Ausstellung erfahren haben. Ludwig

Pietsch schreibt über das letztgenannte Werk in der »Vossischen Zeitung« vom 9. März 07 folgendes:

»Das Wissen und die beständige tiefdringende Geistesarbeit prägen Gesichtszüge solcher Männer höchst charakteristisch aus und vollenden in ihren Formen und in den Gesichtszügen, was die Natur von Haus aus an ihnen getan hat. Gemeinsam ist diesen Porträts, den Brustbildern wie denen in halber Figur und den Kniestücken, - die ausserordentliche Natürlichkeit und Ungezwungenheit der Haltung der Köpfe und Körper. Man sieht nichts Gestelltes und Gekünsteltes; es ist, als ob eines jeden Erscheinung ihm unbewusst, während er las bezw schrieb, in Nachdenken über eine ihn beschäftigende wissenschaftliche Frage dasass oder stand, in der Kamera aufgefangen wäre und zwar in der Beleuchtung, welche durch die Fenster eines von ihnen bewohnten Zimmers in dessen Raum einströmt. Auf die grossen Schattenmassen, welche die Gesichter kräftig plastisch modelliren, ist nirgends verzichtet. Aber sie sind klar wie die reflexerhellten helldunklen eines von Rembrandt radirten Porträts. Die Nachgravirung und Aetzung auf der Kupferplatte hat das photographisch aufgenommene Bild nur etwas verschärft und ihm kräftigere Tönungen verliehen, aber nichts seinen Eigentümlichkeiten genommen. Für solche Herren und Damen welche von ihren photographischen Bildnissen erwarten und verlangen, dass ihre Gesichter darauf »schöner« und jünger erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind, ist diese Art der Photographirung nicht gemacht; den Beifall solcher wird sie schwerlich erringen. Desto sicherer den aller derer, welche vor allem Wahrheit und Echtheit vom Bildnis fordern; und auch vom photographischen Porträt, dass es einer künstlerischen Schöpfung in Auffassung und Wirkung gleiche.«

Jedenfalls kann Dührkopp im Ernst seines Strebens und in seinem Fleiss den Fachphotographen als vorbildlich hingestellt werden.



### Preisausschreiben.



Die Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie. Dir. Carl Hackl, Wien und Berlin macht darauf aufmerksam, dass nach Verlängerung des Einlieferungstermins für ihr 10000 Mark-Preisaus schreiben bis zum 15. Juni d. J. die Frist am genannten Tage um 12 Uhr mittags abläuft. Verspätete Einsendungen können dem Preisrichter-Kollegium nicht mehr vorgelegt werden. Eine die Wettbewerbsbedingungen enthaltende Brochüre ist von den Händlern oder der Firma kostenfrei erhältlich. Die einzige Bedingung, die das Preisausschreiben stellt ist die, dass die konkurrirenden Bilder auf einer der zahlreichen Marken der Gevaert-Papiere hergestellt sind und dass der Positivprozess darauf einwandfrei unter besonderer Berücksichtigung der Schönheit des Tones und der Adjustirung ausgeübt ist, im übrigen ist die Konkurrenz eine vollkommen freie für jeden Photographirenden der Welt. Auch im Preisrichterkollegium hat sich die Firma keine Stimme vorbehalten, so dass desser Ausspruch ganz ohne ihre Beteiligung erfolgt.

36

Das 5. Preisausschreiben der Firma Dr. Lüttke & Arndt, Photographische Industrie, Wandshek, gilt im Mona Mai den besten Leistungen auf ihrer Platoidinpapieren- und Postkarten — mattglatt und gekörnt. Das Platoidinpapiei ist besonders geeignet, den Bildern ein künstlerisches Gepräge zu Wer sich an dem Wettbewerb beteiliger will, setze sich in den Besitz der kleiner Broschüre »Worüber unterhalten sich die Amateure?«, die die Bedingunger Preisausschreibens enthält. Brochüre wird auf Wunsch durch die Firma Dr. Lüttke & Arndt gratis und franko versandt und kommt ausserden durch die Händler zur Verteilung.







eigenes Modell

für Projektion u. Vergrösserung gleichzeitig bestens geeignet.

Katalog erschienen

Voigtlander

Nr. 6 postfrei

### Staatsbürger-Beitung

soeben

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

43. Jahrgang.

Die "Staatsbürger : Zeitung" ift biejenige nationale Berliner Tageszeitung großen Stils, die alle gefunden Strömungen im Beistesleben der Nation unterftütt und am nachbrücklichsten für die schaffenden Stande bes beutschen Bolfes eintritt.

Bezug ber "Staatsbiirger: Zeitung" (mit "Sonntag3-beilage" und 14 täg. Mittwoch3-Beilage: "Illustr. Blatt der Ersindungen und Entdeckungen") durch die Post viertel-jährlich 3,30 M., mit Bestellgeld 3,72 M.

Bezng in Berlin und Vororten burch bie Spediteure monatlich 1,25 M.

Probenummern versendet unberechnet die Geschäftsftelle, Berlin SW 11, Königgrätzerstraße 40.

### Arbeitsmarkt.

Offene Stellen.

### Glasschneider

tüchtig und mit nur besten Zeugnissen in eine erste Trockenplattenfabrik gesucht. Ausführliche Offerten mit Gehaltsansprüchen und Zeugnisabschriften unter M. 1375 an die Expedition dieses Blattes.

Kopirer, der an schnelles und sauberes Arbeiten gewöhnt, im Kopiren matter Papiere durchaus sicher ist und einen vorzüglichen Platinton erzielt, wird von einem Grossbetr. für sosort in dauernde Stellung gesucht Angebote mit Gehaltsansprüchen Zeugnisabschr. und Bild erbeten an das Kronen-Atelier, Breslau, Ohlauerstr. 14

Gesucht wird ein durchaus zuverlässiger I. Retuscheur, für Negativ und Positiv (vertretungsweise auch als Operateur). Die Stellung ist dauernd und angenehm. Eintritt tunlichst am 15 Mai, Gehaltsanspruch, Photographie, Altersangabe und Zeugnisse erbeten an das Atelier P. Mende, Hagen (Westf.) [1706

### Gesuchte Stellen.

Ein junger Kopirer, welcher auch in allen andern Arbeiten ausser der Negativ-Retusche eingearbeitet ist, sucht für sofort oder zum 15. Mai, event auch später, angenehme und dauernde Stellung, am liebsten in Frankfurt a. M. oder nächster Nähe, jedoch nicht Bedingung. Gehaltsanspr. 90 Mk. monatlich. Werte Angebote erbeten an Otto Kleemann. Homburg v. d. Höhe, Neue Mauerstr. 5. [1767

Ein in allen Fächern der Photographie bewanderter Neg.- u. Pos.-Retuschenr sucht gestützt auf gute Referenzen, für sofort oder später Engagement. Werte Angeb. erbeten an Wilh. Nier, Adr.: Hofphotogr. Holl, Mergentheim,

Ein junger Photograph sucht zum 15 Mai einen dauernden Posten als Gehilfe für Alles, oder als Retuscheur in einem besseren Gesch, Werte Angebote erbeten an W. Arnecke. Hildburghausen (Thür.), Rosengasse 12 [1769





Zu beziehen gurch die Frandungen Film-Streckhalter, Film-Hanlel, Stiel-und Ringklemmen Dreikra I.- Patten, halter. Engros und Export August Chr. Kitz Frankfurt a. M



### Blitzlicht - Saison

#### Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl.geschatzt) höchster Lichteffect, raucharm,

#### Zeitlichtaufnahmen

Celliichtaufnahmen
Tip Top Zeitlichterzen
(Patent u. G. M. S.)
Geringste Rauchentwicklung.
Höchste Lichteffect.
Verlangen Sie das soeben
erschienene kleine Wek
"Das Magneslum". Kunstlicht in der Photographie"
von Franz Pettauer
mit 13 Abbildungen jim Text,
2 "Kunstbeilagen und 1 Tafel
vergleichende Aufnahmen einer
Farbentafel.

Farbentafel.

Versand dieses soeben er schienenen Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib. Wien I, Grillparzerstr. 5

### Elegantes photographisches

### Atelier

Nürnbergs. in bester Lage mit Empfangs- und Bilder-Salon, anfangs Juni preiswert zu vermietan.

Gefällige Offerten unter N. J. 1029 an Rudolf Mosse, Nürnberg erbeten.

> Intelligenter Photograph

mit 15000 M. Kapital als Kompagnon für eine lithogr. Anstalt gesucht, Gefl. Off. unt. H. 1358 a. d. Exp. d. Bl.

### ssenswertes

f. denkende Frauen, lehrr. hyg. Buch reich illustrirt. Stalt M. 1,70 nur M. 1. - . Bücherliste gratis.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =

### ichtpapiei

Zum Abdecken der Ateliertenster unentbehrlich, erzeugt ein mildes gleichmässiges Licht. Pr. Buch für ca. 20 qm Fläche Mk. 5.— frc. Nachnahme. Theodor Schneider, Hamburg, Heuberg 14.

### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 67 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.- 2 25 2.50 2 75 3.- 3 25

Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.— 4.25 4,50 4,75 5.— 5 25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

# Photolithographien und Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie feinste Ansichtskarten in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert Georg Alpers jun. Hannover D. Preisliste und Muster gratis u. franko.

### Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt - Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. 

### SATRAP-MATT-Chamois,

Celloidinpapier ein auf gelblichem Rohstoff.

Zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen hervorragend geeignet.

Nur im Platinbad zu tonen.

1 gr Kalium-Platinchlorür genügt zur Tonung von 12 Bogen Satrap - Matt-Papier.

= Bezug durch Handlungen. =

### Chemische Fabrik auf Aktien.

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg,

Tegeler Weg 28/33.

20多级的路路路。10多级被被被被被被被破破的路的路的,我们就是

Unseren werten Kunden die ergebene Mitteilung, dass wir den Umzug von unseren seiterigen Geschäftsräumen Berlin Schumannstrasse 14 in die neuer! auteneigenen Fabrikräume Berlin-Pankow, Podbielskistrasse

nunmehr vollzogen und den vollen Betrieb wieder aufgenommen haben,

Unsere mit den neuesten und besten technischen Fortschritten auf Grund eigener 20 jähriger Erfahrung versehenen Fabrikationseinrichtungen setzen uns in den Stand, den weitgehendsten Ansorderungen in Bezug auf erstklassige Qualität und prompte Bedienung genügen zu können.

Wir empfehlen unsere beliebten Spezialfabrikate:

- "Extra«Rapid" u. ..boch≈ empfindlich", la Atelier- und Landschaftsplaite.
- 2. Orthochromatisch", unerreichte Farbenwirkung, klar hultbar bei ersten Kunstanstalten im Gebrauch.
- 3. "Abziehbar" für Lichtdruck sorg-fältige zuverlässige Präparation.
- 4. "Graphos", beste photomechanische Platte, für graphische Verfahren, Strichsachen, Diapositive, Proj ktion unentbehrlich.
- 5. "Aurora", billige, gute Handelsplatte.
  6. "Antihalo", lichthoffrei.
- 7. "Röntgenplatten".
- ..Aurora = Entwickler".

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardt, Berlin-Pankow, Podbielskistr.

### uve & Soltmann

Fernsprech-Anschluss BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depeschen-Adresse

#### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk. 1,30 ) excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter Mk. 1,50.

Wir empfehlen u. A .:

### Photographischer Zeitvertreib.

Eine Zusammenstellung einfacher und leicht ausführbarer

### Beschäftigungen und Versuche

mit Hilfe der Kamera.

Hermann Schnauss.

9, u. 10 vermehrte Auflage. 244 Seiten. Mit Kunstbeilagen und 200 Abbildungen.

Preis Mk. 3. -, eleg geb. Mk. 4,00. (Porto 20 Pf.).

Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Photogr. Wochenblatts.

### Bücheranzeigen.

- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.
- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Verrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.



# Busch

Objektiv= und Kamera = Kataloge 1907

sind soeben erschienen und enthalten eine Anzahl

■ hervorragende Neuheiten ■

u. a.

Anastigmat "Stigmar" F:6,3 Anastigmat Sätze F:6,3 Bis-Telar Sellar-Sucher

Roia Spiegel Reflex-Kamera 6:9
Roia Stereo-Nettel-Kameras 9:14 und 10:15
Citkam-Kamera 9:12
Liliput-Kamera 13:18

Lieferung durch die photographischen Handlungen, wo nicht vorrätig, werden Bezugsquellen gern nachgewiesen. — Kataloge gratis und franko.

Rathenower Optische Industrie=Anstalt

vorm. Emil Busch, A.-G.

— Rathenow. ———



Seit Jahren marschiren meine Handkameras un. bestreitbar an Spitze und zu diesem grossen Erfolg über die Concurrenz hat es unzweifelhaft wesentlich beigetragen, dass ich, ohne Rücksicht auf die höheren Kosten, meine Apparate immer nur mit der besten existirenden Optik verseh baben Denn selbst die beste Camera liefert naturgemäss schlechte Resultate, wenn die das Bild entwerfende Linse minderwertig ist.

Meine Cameras mit meinen veuen Präzisions-Doppel-Anastigmaten:

Preminar, Delfa, Dominar Isind unübertrefflich.

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

### 

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswal

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

THE WEST CONTINUENCE OF THE PROPERTY OF THE PR

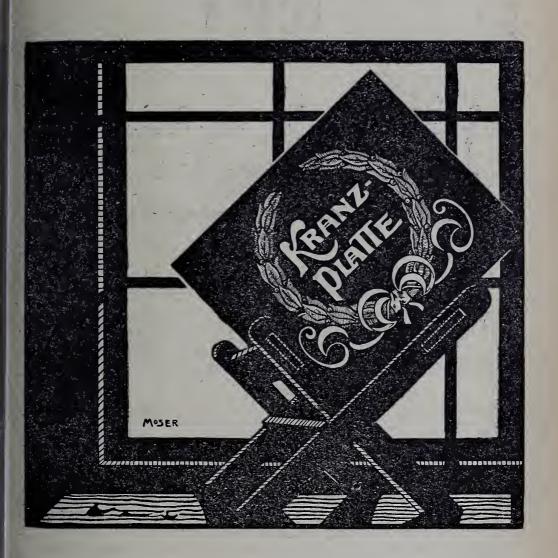



# !Neuheiten!

Ozobrom-Druck Bromsilber-Pigmentpapier Katatypie.

> Informiren Sie sich kostenlos durch Prospekt No. 18 N.

Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Steglitz-Berlin.

## PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

### Inhalts-Verzeichnis:

| Der Projektions- und Vergrösserungs-    | Die Photographiemit Pflanzensäften | 196 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|
| apparat von Voigtländer 189             | Facettenränder                     | 196 |
| Ueber schiefe Stereoskopen - Bilder 192 | Bei der Redaktion eingegangen      | 197 |
| Eine allzu hösliche Mahnung 194         | Geschäftliches                     | 197 |
| Repertorium:                            | Ausstellungswesen                  | 198 |
| Interieur-Aufnahmen 195                 |                                    |     |
| Klärbad für Diapositive 195             | Briefkasten                        | 200 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendierstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goerz-Doppel-Anastigmat, "CELOR"

Serie 1b

1:4,5-5,5

### Spezial-Objektiv

für allerschnellste Aufnahmen, Momentaufnahmen bei ungünstigem Licht, Porträts im Atelier und im Zimmer, Dreifarbenaufnahmen, Projektion etc.



Die Hinterlinse allein kann mit kleineren Blenden als selbständiges Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

### Spezial-Beschreibung kostenfrei.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goerg-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse, Triëder-Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschienen.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ Aktien-Anstalt BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C.
1-6 Holborn Circus.
52 East Union Square. 22 Rue de l' Entrepôt. Heyworth Bidgs.

### Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzngte Amateurplatte

### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen,

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24.

### Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Erstklassiges Fabrikat Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pf. für Porto.



### Geka-Werke Offenhac

Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.

Neuheit!

Neuheit!

### Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helios-Blitzlichtpulver

in getrennter Packung für den

Postversand

geeignet.

OHIER JANZUNDEN

Helios

Kunel

Blitz

Bezug durch die Händler.

Man verlange die Blitzlichtbroschüre

Geka- und Helios-Momentkapseln

### EURYPLAN

Neuester Anastigmat-Typus der Gegenwart

in den drei Serien:



F:4,5; F:6;

Bisher unerreicht.

Hinterlinse bei voller Oeffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert, Auf Wunsch 8 Tage zur Probe.

Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismen etc. etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck.

Berlin XIII SO. 36, Reichenbergerstr. 121.

### Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

### Der Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2.50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts, Berlin, Bendlerstr. 13.



Dritte Ausgabe

### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klarv.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. b. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



### Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verlauf gen mmen: zuerst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpa ier suerän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewicht es in der Saltigk it der T ne grosse Vorrüge besass. Dann trat das Aristopalier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in deu Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlaugte wegen der im seichten Zustande leicht verletzlich in Schicht vorsichtige Behal lung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloidinpalier, das bieglichen Eigenschaften im seuchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt vorhiltnism sig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht hiess die immer in chidie Schinsicht nach dem widerstandssähigeren Alluminpalier zefür und an strebt danach ein Papier zu ernnden, das eine gleiche Widerstandssähigke der schiedlich und ih den nicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereingt und an den grungte, die nicht die Sieglit verwenden wolltendie das Aristopa er vir aust.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

### Casoidin-Papier.

Das Cas die gehrt ze den Aburnen, aber gestattet im G gensatz ze dem Eleralbein ein E. ulsin an ihrzest In. die en getrocknit sich nicht mehr in Wasser lest, auch nicht lebt all die it überzogen n Papier und trum Rollin veranlasst. Die tiefen Töne der lamen hirg te in Billing nie wig in Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Abumi und Arist apier

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Cellodiupar in die Alaming pler nab zu verdragt hat, das Casoldin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang streitig machen wird.

Das Cas idin-Parer ist durch alle Hanller zu bezi hen und wird fahrizirt von der

### Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.) Berlin W., Lützowstr. 9.

### PHOTOGRAPHISCHES

Erscheint wöchentlich

### WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 14. Mai 1907.

No. 20.

### Der Projektions: und Vergrösserungsapparat von Uojatländer.\*)

Von Dr. H. Harting.

[Nachdruck verboten.

ei der grossen Menge der im Handel befindlichen Projektionsapparate kann es fast als ein Wagnis gelten, an die Konstruktion eines neuen heranzutreten, der bei einer oberflächlichen Betrachtung auch nicht mehr zu leisten scheint als die allgemein gebräuchlichen, nämlich ein Bild eines Diapositives in bestimmter Grösse und Entfernung auf einem Schirme zu entwerfen. Wer jedoch öfters projizirt oder vergrössert und die Verdriesslichkeiten kennen gelernt hat, die die Justirung und Ueberwachung der meisten zu mässigen und auch sogar zu mittleren Preisen erhältlichen Apparate erfordert, der hat doch wahrscheinlich schon den Wunsch im Stillen gehegt, mit einem Instrumente zu operiren, das von vornherein richtig und sicher arbeitet.

Was ich bei den meisten gängigen Apparaten vermisse (von den hoch im Preise stehenden sehe ich ab), ist zweierlei, nämlich einmal die zweckentsprechende Ausführung des optischen Teiles, dann die Güte der mechanischen Arbeit. Um mit dem ersteren zu beginnen, so halte

ich es im allgemeinen nicht für richtigwenn man sich von vornherein auf den Standpunkt stellt: »was brauche ich einen wirklich präzisionsmechanisch gearbeiteten Projektionsapparat; für den Zweck reicht ein Blechkasten mit zwei billigen plankonvexen Linsen aus grünem Glase und ein Porträtkopf vollständig aus«. Selbstverständlich reicht das alles aus,



<sup>\*)</sup> Dieser Aufsatz ist zuerst abgedruckt in den Phot. Mitteil. 07 Heft 3 und erscheint hier mit Erlaubnis des Herrn Verfassers.

genau wie eine Kamera für 20 Mk. mit einem Aplanaten französischer Herkunft auch zum Photographiren ausreicht. Wer aber einmal statt mit dem üblichen Porträtkopf, der in der Regel freiwillig in einzelne Stücke zerfällt, sobald man nur den einen Fassungsring löst, mit einem Anastigmaten und einem guten Kondensor projizirt hat, wird über die Veränderung erstaunt sein, die mit seinem Projektionsbilde auf dem Schirme vorgegangen ist Und deshalb wird der Apparat, der nach meinen Angaben in der optischen und mechanischen Werkstätte von Voigtlander & Sohn in Braunschweig gebaut wird, in erster Linie mit einem modernen anastigmatischen Objektive versehen, das sich in gleich vorzüglicher Weise auch für photographische Aufnahmen eignet Projektionen von 13/18 em Laternenbildern gehören zu den Seltenheiten, und so ist der neue Apparat für 9×12 em Diapositive gebaut; Einsätze in den Bilderschieber gestatten den Gebrauch von 8,5×10 cm Bildern. Was nun die Lichtstärke des Objektives betrifft, so zeigt eine einfache Ueberlegung, dass es ganz zwecklos ist, über f 4,5 limauszugehen, da andernfalls eine grössere Oeffnung des Objektivs bei normaler Brennweite gar nicht zur Geltung kommt. Flieraus ergibt sich nun als Brennweite des Projektionsobjektives 18 cm, die die der gewöhnlichen Porträtköpfe beträchtlich übersteigt. Bei dieser Brennweite zeichnet ein moderner guter Anastigmat mit der relativen Helligkeit f 4,5 eine Platte 9×12 cm vollkommen randseharf aus, wie dies nie und nimmer der Fall bei jener billigen Marktware ist

Aus dem Verhältnis von Bild und Diapositivgrösse und der Objektivbrennweite, in diesem Falle 18 cm, lässt sich leicht der erforderliche Abstand des Auffangschirmes vom Objektive berechnen, wie die kleine Zusammenstellung zeigt:

Vergrösserung:  $1 \times 2 \times 3 \times 5 \times 10 \times 15 \times$ Abstand in cm: 36 54 72 108 198 288

Vergrösserung:  $20 \times 25 \times 30 \times 35 \times 40 \times$ Abstand in cm: 378 468 558 684 738 Vergrössert man z. B. ein 9×12 cn Laternenbild auf 180×240 cm, so mus. der Auffangschirm 3,78 m vom Objektive entfernt sein. Diese angegebenen Ent fernungen scheinen mir dem allgemeiner Bedürfnis zu entsprechen.

Als geeignetes Projektionsobjekti wurde der Porträt - Anastigmat gewähl dessen guter Korrektionszustand gross Feinheit der Schärfe bedingt. Er bestel aus drei einzeln stehenden, unverkittete Linsen und besitzt infolgedessen ein gerade beim Arbeiten mit heissen Lich quellen ausserordentlich schätzenswert Unempfindlichkeit gegen Wärme.

Für den Kondensor, dessen Konstante mit den bisher angegebenen Zahlen i Einklang zu bringen waren, wurde d bekanntere Form, zwei plankonvex Linsen, gewählt. Die nicht so häufi angewandte Zusammenstellung: Meniski an der Lichtquelle und doppeltkonvex Linse ergibt nicht eine so gleichmässig Beleuchtung wie die erstere, auch keir grössere Ausnutzung der Helligkeit d Lichtquelle Als Aequivalentbrennwei des Kondensors fand sich 95 mm, worat sich ein Abstand des Flammenboger der elektrischen Handregulirlampe vo der zugewandten Planfläche des Konde sors zu 125 mm ergibt, wenn man a mittlere Entfernungen projizirt.

Um die bekannten Verdriesslichkeite zu beseitigen, die das Arbeiten mit ikleinen Kondensoren mit sich bringt, i die lichte Oeffnung des Kondensors it dem neuen Projektionsapparat zu 160 mangesetzt worden, so dass die 9×12 ci-Platte mit der Diagonale 150 mm vokommen ausgeleuchtet wird. Infolgedess i ist die Justirung der Lampe in wenig 1

Augenblicken vollendet.

Die Herstellung des Kondensors gschieht ganz und gar in der Voigtländschen Werkstätte, wodurch die Gewär
für präzisionsmechanische und -optisca Ausführung gegeben ist. Die Linsa werden aus reinem und weissem Kroglase hergestellt. Ein Blick hindur zeigt, wie wesentlich geringer die Absotion in diesem Kondensor, als in da allgemein verbreiteten und aus da bekannten grünen, billigen Glase geschliffenen ist. Die Gefahr des Zerspringens einer Linse bei starker Erhitzung ist wegen der günstigen Beschaffenheit des Glases sehr gering, zumal für reichliche Luftzirkulation gesorgt ist.

Die Kondensorlinsen sind in einem

starken Messingrohre gelagert, das vollkommen rund ist und tiefe, schnellsteigende Gewinde zum Einschrauben des Vor-

schraubringes enthält. Infolgedessen können die Linsen schnell herausgenommen und ebenso schnell kann der Kondensor wieder gebrauchsfertig gemacht werden, was bekanntlich bei den meisten Apparaten, zumal wenn die Zeit drängt, recht oft Aerger verursacht. Die Grösse der in der Fassung befindlichen Luftlöcher, durch die jedoch kein für Vergrösserungen schädliches Licht dringt,

kann verändert werden.

Was die mechanische Ausführung des Apparates betrifft, so musste dafür gesorgt werden, dass seine optischen Teile voll zur Geltung kommen. Verlängerung und Verkürzung des den aus dem Kondensor austretenden Lichtkegel umhüllenden Lederbalgens geschieht durch Bewegung der Zugrohre, die in weiteren Röhren gleiten, auf denen das innen zur Verminderung der Strahlung mit Asbestplatten ausgekleidete Gehäuse ruht. Die Balgenlänge ist so gross gewählt, dass das Laternenbild oder Negativ nicht nur im Maassstabe 1:1, sondern auch noch verkleinert projizirt werden kann. genaue Einstellung geschieht an der Zahn- und Triebbewegung des Objektives, doch sind die Zugrohre so genau gearbeitet, dass auch mit dieser groben Bewegung vollkommen scharf eingestellt werden kann. Die Länge des

zusammen geschobenen Apparates vom Objektivbrett bis zur Rückwand beträgt 59 ccm, die Breite 20 cm, die Höhe mit Schornstein 59 cm, ohne Schornstein 33 cm. Die Diapositive werden in bekannter Weise gewechselt.

Bei der grossen Verbreitung, die das elektrische Licht gefunden hat, stellte sich die Notwendigkeit heraus, Projektionsapparat mit einer gleich gut gearbeiteten Bogenlampe auszurüsten. In weitaus der Mehrzahl der Fälle zieht man die sicher arbeitende Handregulirlampe, der immer etwas heimtückischen, automatisch regulirenden Bogenlampe vor. Die auf meine Veranlassung gleichfalls bei Voigtländer gebaute Handregulirlampe zeichnet sich durch ihre Universalität und vorzügliche Ausführung aus, die erst bei mehrstündigem Projiziren richtig zur Geltung kommt, zumal die Handgriffe sehr bequem angeordnet Sie gleitet im Gehäuse auf Führungsschienen, so dass die Justirung schnell und sicher vor sich geht. Da sie vor dem Versand auf eine Stromstärke von 50 Ampère geprüft wird, kann sie unbedenklich dauernd mit 35 bis 40 Ampère benutzt werden. Selbstverständlich darf man dann die Laternbilder nicht zu lange einer derartigen Hitze aussetzen.

In gleicher Weise wie Bogenlicht kann auch die Spiritusglühlampe, Kalklicht und die Projektionslampe mit Nernstleuchtkörpern der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in dem Apparate verwandt werden.

Die Erfahrungen, die bis ietzt mit diesem neuen Projektionsapparate gemacht wurden, lassen darauf schliessen, dass seine Vorzüge sich beim praktischen Arbeiten auf das deutlichste zeigen.

### Ueber .. schiefe" Stereoskoven-Bilder.

(Zu dem gleichnamigen Artikel von Herrn Hans Schmidt im 32. Heft des Photographischen Wochenblattes 1906.)

it geneigter Kamera gemachte photographische Aufnahmen ergeben Bilder, welche die bekannte Erscheinung der »stürzenden Linien: zeigen.

Es ist nun die Frage, sofern es sich um stereoskopische Aufnahmen handelt. ob und unter welchen Bedingungen diese Verzeichnung beim Betrachten im Stereoskop zum Verschwinden gebracht werden kann.

Der Autor des diesbezüglichen oben zitirten Aufsatzes, welchem die photographische Welt schon vielfache Anregungen verdankt, wendet sich mit Recht gegen die Annahme, es genüge dem Stereoskop dieselbe geneigte Lage zu geben, wie sie der photographische Apparat bei der Aufnahme hatte. Seine hieran geknüpften Ausführungen treffen aber, wie mir scheint, nicht den Kern der Sache. Meiner Ansicht nach kann in diesem Falle garnicht von einer Korrektur einer fehlerhaften Aufnahme gesprochen werden. Für das Stereoskop ist jede Aufnahme, gleichviel bei welcher Kamerahaltung, richtig! Erfordernis ist nur, dass die Lage des Bildes im Stereoskop den durch die Aufnahme gegebenen optischen Vorbedingungen entspricht. Dass die richtige Wirkung, wo sie fehlte, durch geänderte Haltung des Stereoskopen-Kästchens nicht herbeigeführt werden kann, ist klar. Nicht minder klar aber will es mir scheinen, dass es jederzeit möglich ist, und leicht möglich ist, Apparat und Stereoskop in den erforderlichen Einklang zu bringen, da dieser in gar nichts anderem als in der Rekonstruktion des Sehwinkels besteht oder mit andern Worten: das Auge des Beschauers muss die Bildgegenstände unter genau denselben Sehwinkeln erblicken, unter welchen das Objektiv dieselben auf die photographische Platte projizirte.

Diese Winkel der projizirenden Strahler zur Bildfläche hängen aber bekanntlicl nur von zwei Faktoren ab: Der Brennweite und der Lage des Augenpunktes das heisst jenes Punktes, wo die von Mittelpunkte des optischen Systeme auf die Bildfläche gefällte Senkrechte die Bildfläche schneidet. Bei gerader Kamera haltung fällt dieser Schnittpunkt zusammer mit dem Plattenmittelpunkte; bei nacl rückwärts geneigter Kamera ist dasselbe der Fall; nur bei etwaiger Neigung des Plattenrahmens zum Grundbrette wird dieses Verhältnis gestört.

Da die durch die Fokuslänge bedingte Richtung der Projektions-Strahlen (Seh Strahlen) durch die Optik des Stereo skops und seine Einstellung auf passende Sehweite korrigirbar ist, so bleibt zu Wiederherstellung der Projektions-Ver hältnisse der Aufnahme nur übrig, der Augenpunkt des betreffender Bildes in die Linsen-Axe des Stereoskop Okulares fällt. Wenn dies nicht de Fall ist, so werden Verzerrungen be

merkbar.

Letzteres kommt aber bei Stereoskopen Bildern, die nach Gutdünken beschnitter werden, häufiger vor, als man glaubt besonders bei Aufnahmen mit geneigte Kamera, wo der untere Bildrand, mi seinem Mangel an Vordergrund scheinba keine Beschneidung verträgt, und der Stereoskopiker verleitet, blos oben zi beschneiden, wodurch das Bild den Okular gegenüber eine andere Lage erhält, als sie mit Rücksicht auf die erwähnte erforderliche Rekonstruktion der Sehwinkel zulässig ist. betrifft Aufnahmen mit unabsichtliche Neigung der Kamera, Im Gegensat: hierzu vertragen Bilder, die eines hohei Gegenstandes wegen mit geneigte Kamera aufgenommen sind, meist ga keine Beschneidung von oben

werden von unten aus verkürzt, wodurch sie dann im Stereoskop zu tief zu stehen kommen. Demnach erklärt es sich auch, dass H. Schmidt bei seiner rein empirischen Prüfung in gewissen Fälien mit tiefer stehenden Okularen eine Milderung der Verzeichnung bemerkt hat. Zugleich aber hat er gefunden, dass durch eine Neigung des Stereoskopen-Bildes zu den optischen Achsen der Stereoskoplinsen schiefe Linien vertikal gesehen werden. Dies ist richtig! Es ist aber dies eine für die Praxis überflüssige Kompensirung eines Fehlers in der Linsen-Höhe durch einen den Sehwinkel berichtigenden Fehler in der Plattenlage. Seine Behauptung kommt also durch meine Ausführung keineswegs zu falle, nur glaube ich sie besser begründet zu haben.

Was nun die für die Bildwirkung gänzlich belanglose Haltung des Stereoskopes anbetrifft, so kann diese trotzdem noch den Nebenzweck erfüllen, die Illusion zu erhöhen, indem sie den körperlichen Gewohnheiten entspricht. So ganz geringfügig ist auch dieser Zweck nicht, denn unser räumliches Sehen ist eine auf eine ganze Summe von Gewohnheiten beruhende Gehirnfunktion und so mag es auch nicht ganz gleichgiltig sein, dass wir ein Felsenkuloir mit zurückgebogenem Nacken anstaunen und dass wir gewohnt sind mit gesenktem Kopfe, an unseren Füssen vorbei, Tiefen zu blicken.\*)

Es war keineswegs meine Absicht mit dieser Klarstellung meinen »Herrn Vorredner« als einen verdienstvollen Fachschrtftsteller einer Oberflächlichkeit zu zeihen. Es will mir vielmehr scheinen,

dass auf dem Gebiete der Stereo-Photographie — und nicht auf diesem allein! — die Fachschriftsteller es vernachlässigen, die natürlichen (psycho- und physiologischen) Vorbedingungen des subjektiven Bildes (des Inhaltes unserer Gesichtsempfindung) nach Gebühr zu berücksichtigen und dass zwischen diesem und dem gewöhnlichen Begriff »Bild«, der auf einer Fläche mit Hilfe der Malkunst oder der Photographie erzeugten bildlichen Darstellung — als dem Objekt unserer Betrachtung — nicht scharf genug unterschieden wird.

Vielen, welche darüber, was das subjektive Bild eigentlich ist, sich nie den Kopf zerbrochen haben, dürfte es nicht so selbstverständlich erscheinen, wie mir, dass der Sehwinkel, was die Linien- und körperliche Wahrnehmung betrifft, das Um und Auf derselben ist, und diese werden vielleicht einwenden, ich sei die logische Begründung für meine Behauptung schuldig geblieben.

Diesem Vorwurf liesse sich mit einer etwas umfänglichen weiteren Erörterung begegnen über Punkte, welche auch bezüglich der »einäugigen« Stereoskopie von Bedeutung sind und wohl wert wären einmal gründlicher durchdacht und durchsprochen zu werden.

Für diesmal muss ich es schon mit Rücksicht auf den Rahmen der vorliegenden Betrachtung genug sein lassen. Gustav Protz.

<sup>\*)</sup> Nur hierauf kann die von H. Schmidt berichtete scheinbare Milderung eines Fehlers durch Hebung des Stereoskopes beruhen, der sich aber bei längerem Hinblicken als dennoch vorhanden erwies.

### Eine allzu böfliche Mahnung.

[Nachdruck verboten.

lass es unter Umständen als eine strafbare Beleidigung angesehen werden kann, wenn jemand bei der Mahnung seines Schuldners einen allzu kräftigen Ton anschlägt, ist bekannt. Dagegen begeht der Gläubiger und zwar zu seinem eigenen Nachteile, auch umgekelirt einen Fehler, wenn er bei einer solchen Aufforderung allzu höflich vorgeht, wie ein neuerdings ergangenes Urteil des Oberlandesgerichts zu Darmstadt beweist. Vorausgeschickt sei hierbei, dass eine Mahnung nicht nur dann erforderlich ist, wenn man von dem anderen Teile eine Zahlung, die er zu leisten hat, erwirken will, sondern auch dann, wenn man ihn zur Erfüllung sonstiger Vertrags-Verbindlichkeiten, wie z. B. zur Abnahme von gekaufter Ware, veranlassen möchte. Eine solche Mahnung aber muss nach den ausdrücklichen Vorschriften des Gesetzes erfolgt sein. um den verpflichteten Teil (d. h. den Schuldner) in Verzug zu setzen, denn erst wenn dies geschehen, kann der berechtigte Teil (der Gläubiger) seine Ansprüche geltend machen. Handelt es sich also — worauf schon exemplifizirt wurde, - um einen Kauf und unterlässt es der Käufer, die ihm angediente Ware abzunehmen, so muss er hierzu zunächs! aufgefordert werden, und erst, wenn er auch diese Mahnung unbeachtet lässt, kann der Verkäufer zum Selbsthilfeverkauf schreiten oder die sonstigen Maassnahmen treffen, zu denen ihm das Gesetz die Befugnis gibt. Nun hatte im gegenwärtigen Falle der Verkäufer, um seinen Kunden recht glimpflich zu behandeln,

ihn in folgender Weise gemahnt: »Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns über die Ihnen verkaufte Ware Dispositionen erteilen wollten. Für Ihr freundliches Entgegenkommen sagen wir Ihnen im Voraus Dank.« Dieses so überaus höfliche Schreiben hatte der Käufer vollkommen unbeachtet gelassen, und nun liess auch der Verkäufer an die Stelle der bisher bezeugten Liebenswürdigkeit ein recht energisches Verhalten treten, er nahm nämlich sofort den Selbsthilfeverkauf inbezug auf die fragliche Ware vor und verlangt nun im Prozess von dem Käufer Ausgleich der Differenz zwischen dem vereinbarten Preise und dem tatsächlich erzielten Erlöse. Das hessische Obergericht hat ihn jedoch mit seinem Anspruche zurückgewiesen, weil es in seinem Schreiben eine Mahnung im Sinne des Gesetzes nicht zu erblicken vermochte. Jener Brief enthielt wohl eine Bitte, nicht aber die Aufforderung zur Ertüllung einer Vertragspflicht, aus ihm ist nicht zu entnehmen, dass der Schreiber für sich ein Recht in Anspruch nehme seine Ausdrucksweise erweckt vielmeln den Anschein, als ersuche er den Adres saten um eine Gefälligkeit, die er an und für sich nicht von ihm verlangen könne weshalb er ihm für sie schon im Vorau: dankt. Zum Wesen einer Mahnung ge hört also ein gewisser Ernst des Tones der dabei doch von Unhöflichkeiten und gar von Beleidigungen sich noch seh fern halten kann und muss.

Dr. B.





### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Interieur - Aufnahmen. Georg und gibt dafür folgende Ratschläge: lan hüte sich vor Ueber- nnd Unterxposition. Durch einen Versuch wird ie richtige Exposition festgestellt. Man xponire mit voller Oeffnung und entzickle langsam mit sehr verdünntem ntwickler, hüte sich aber vor Uebertwicklung. Es ist nicht nötig, dass ie dunkelsten Teile eines Interieurs chtbar seien, es ist vielmehr genügend, renn das Bild so ausfällt wie es das uge sieht.

Wenn man alle Details erhalten und ie tiefen Schatten unterdrücken will, so skirt man dabei die Perspektive und as Relief des Bi'des und raubt diesem

eine ganze Schönheit.

Man braucht kein Spezialobjektiv, die veitwinkligen Objektive sind nur bei ehr engen Räumen erforderlich. Man ringt gewöhnlich die Kamera in der opfhöhe einer sitzenden Person an und immt gewöhnlich Hochformat auf. Die latten mittlerer Empfindlichkeit leisten eist die besten Dienste.

(Photo-Revue, 25. April 07, S. 128.)

W

Klärbad für Diapositive. Die Diapositive werden in folgendes Bad elegt.

| Wasser     |     |     |   |  |    |    |
|------------|-----|-----|---|--|----|----|
| Eisenvitri | ol  |     |   |  | 30 | gr |
| Citronens  | säı | ıre |   |  | 40 | ,, |
| Alaun.     |     |     | • |  | 10 | "  |

vorin sie bis zur völligen Klärung verleiben. Sie nehmen dabei eine blauchwarze Färbung an.

(Die Sonne, N. 6, 07, S. 70.)

Saurer Amidolentwickler für lange Expositionen von G. Balagny. Der Verfasser war der erste der 1903 und 1904 den sauren Amidolentwickler mit der Bisulfitlauge des Handels empfahl. Er hat nun auf Grund weiterer Erfahrungen die Vorschrift, die er damals gab modifizirt, da er diese sowie die Vorschrift von Lumière noch zu stark findet. Er stellt jetzt folgende Vorratslösung her:

| Wasser       |           |         | 125 | ccm |
|--------------|-----------|---------|-----|-----|
| wasserfreies | Natriu    | msulfit | 20  | gr  |
| Saure Su     | lfitlauge | des     |     |     |
| Handels      |           |         | 75  | ccm |

Diese Lösung enthält in 10 ccm genau 1 gr Sulfit und 3,75 ccm Bisulfit Diese Bisulfitflüssigkeit hat den Geruch nach schwefliger Säure nicht mehr und sie ist sehr gut haltbar. Zum Entwickeln für lange Expositionen nimmt man

| Wasser              |  | . 175 ccm |  |  |  |
|---------------------|--|-----------|--|--|--|
| Bisulfitflüssigkeit |  |           |  |  |  |
| Amidol              |  |           |  |  |  |
| Bromam:noniumlösung |  |           |  |  |  |
| 1:10                |  | . 10 ccm  |  |  |  |

Wenn in 4 bis 5 Minuten das Bild noch nicht erschienen ist, so fügt man noch 2 ccm Bisulfitflüssigkeit hinzu und je nach Bedarf nach und nach noch mehr davon bis zu 15 ccm. Das Bild muss mit allen Einzelheiten gleichmässig erscheinen. Wenn man zu rasch entwickelt so kräftigen sich die Schwärzen zu schnell und die zarten Töne bleiben zurück. Was den Amidolgehalt betrifft, so nimmt man 0,5 gr wenn man dabei bleiben kann und erhält dann unter Schaukeln ein Negativ von grosser Weichheit. Wenn man aber die Platte

in horizontaler Lage sich selbst überlassen muss, so nimmt man 1 gr Amidol. Bei zu wenig Amidol können gewisse Platten kräuseln. Wenn das Bild sehr starke Lichtkontraste hat, wie bei Aufnahmen im Zimmer am Fenster, so nimmt man folgendes Bad:

Wasser . . . . . . 175 ccm
Amidol . . . . . . . . . . 0,5 gr
Bisulfittlüssi ke t . . . . 10 ccm
Broma.mmon umlüsung
10 prozentig . . . . 20 Tropten

Erforderlichenfalls kann man das Bromammonium auf 40 Tr ten e lich n (Bulletin Beige, April 17 S. 128)

19.

Die Photographie mit Pflanzensäften. Als Sr John Herschol vor etwa 50 Jahren in der Protographie arbeitete, en'deckte er, dass de alkoholischen Lösungen der Falestitie, die sich in verschiedenen Lüte lettern fanden, wenn sie gleichn assig auf Papier gestrichen wurden, interessant. Re-n tite ergaben. Unter den Blumen, mit denen experimentist wurde, waren les, violetle Levkojen, Mohn etc. Der Seit vieler Blumen lieferte nicht dieselbe Farlie wie die Blütenblätter aus denen er auszepresst war, aber er nahm durch Zusatz von Alkalien oder Säuren verschiedene Farbungen an. So gab der orientalische Mohn (Papaver Orientale) eine blasse gelbliche Farbe wenn dessen Saft auf Papier gestrichen wurd, wurde chir sofort scharlachrot wenn eine schwache Säure darüber gestrichen wurde. Wenn

ein photographisches Negativ auf solc gelbes Papier gelegt und einige Zeit de Sonne ausgesetzt wurde, so verblich di Farbe unter den belichteten Stellen un das Bild kam durch Anwendung eine Säure in lebhaftem Scharlachrot heraus Auch rote Geraniumblätter können i Blau und wieder in Rot zurückverwande werden wenn man Säuren und Alkalie nach einander darauf wirken lässt.

Camera-Craft, Marz 07, S. 126

300

Facettenränder bringt man um mat Bilder an, um ihnen das Ansehen von Gr. vuren zu geben. Wenn auch eine solch Tauschung nicht zu befürworten ist, s ist doch eine zarte, unaufdringliche Un rahmung des Bildes an sich durch ein einzepresste Facette oft recht wirksa und deshalb nicht zu verwerfen. Da Verfahren wird einfach so ausgeübt, das man das Bild auf eine nachgiebige Unte lage legt, mit einem Metallblech ode Pappstück von entsprechender Form be ligt und unter einer Kopirpresse einer richt zu starken Druck aussetzt die aufgelegte Platte undurchsichtig is so kommt es oft vor, dass man sie schiautlegt und das Bild dadurch verdirb Diesem Uebelstand wird nach Photo graphy dadurch abgeholfen, dass ma statt des Bleches eine durchsichtige Celli loidtafel verwendet, die man leicht in rich tiger Stellung auf das Mattalbumin- ode Platinbild legt, das auf einem Stoss we chen Makulaturpapiers liegt und dan noch mit einem sauberen Papierblatt b deckt in die Kopirpresse bringt.

(Nach Phot Chronik, 5. Mai 07, S. 23



### Bei der Redaktion eingegangen.



Man schreibt uns aus Dresden: Im Photo - Kunst - Salon Oskar Bohr, a. Otto L. Göring, Dresden-A. ist genwärtig eine interessante Sonder-isstellung aus dem Heim und der 'erkstatt, die mit Hüttig's Spiegel-Reflexamera hergestellt sind. Die ausserdentlich vielseitige Anwendung dieses ameratyps kommt namentlich in den instlerisch fein aufgefassten Heimorträts zum Ausdruck. Diese Aufihmen Ranfts dürfen gewiss Anspruch heben, als ernste Arbeiten gewürdigt werden. In gemütvoller Weise erden die Menschen in ihrem Heim arakterisirt, ohne protzige Alluren mit einfachsten Mittel. Die ausgeellten Blätter sind, abgesehen von ergrösserungen auf dem neuen Japanpier der Firma Trapp & Münch gedruckt id hinterlassen bei jedermann, infolge rer Aufmachung den Eindruck von ravüren, deren feine Tonabstufung reicht wird.

W.

Die Optische Anstalt von G. Rodenock in München sendet ihre neueste eisliste, die einen hochelegant ausgeatteten Quartband von 72 Seiten darellt. Die Anstalt hat sich entschlossen. e unverkitteten Systeme (Dialyten) aus rer Liste auszuscheiden und nur vertete herzustellen. An neu eingeführten bjektiven finden wir in der Liste das antogonal, ein Weitwinkelanastigmat t einem Gesichtswinkel von 125 bis 0°; für Weitwinkelaufnahmen und Proctionen, den Doppelanastigmat Eurynal mit der grössten relativen Oeff-ing von 1:3,8, einer der lichtstärksten nastigmate und eine Sonderserie der eligonale, das Apochromat-Heligonal besonderer Farbenkorrektion richreproduktionen und Dreifarbenotographie. Ferner sind die rekonstruen Weitwinkelaplanate zu nennen, die nen Gesichtswinkel von 110° umfassen und eine ausgibige Verschiebung nach allen Richtungen gestatten ohne die angegebenen Plattenformate zu beschränken. Endlich erwähnen wir noch eine Abart der bisher fabrizirten Teleobjektiven, die speziell für Handkammeras bestimmt ist Die Liste setzt an ihre Spitze eine klar geschriebene Abhandlung »allgemeine Eigenschaften der photographischen Objektive« von Dr. Franz Staeble, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Firma. Am Schluss finden wir noch eine eingehende Erörterung über die zweckmässige Auswahl photographischer Objektive.

Die Liste enthält viele Autotypien, die sehr gute Leistungsproben der Objektive von Rodenstock sind. Den Schluss bilden Kameras die von der Anstalt in verschiedenen Typen mit eigener Optik hergestellt werden.



### Geschäftliches.



Aus dem Bericht über die diesjährige General-Versammlung der Internationalen Kinematographen- und Licht-Effekt-Gesellschaft entnehmen wir:

Das Geschäftsjahr 1906 ist sehr günstig gewesen.

Die neuen Fabrikationsmethoden nach dem besonders ausgearbeiteten System eines bekannten Photo-Chemikers sollen jetzt in allen Abteilungen einheitlich zur Durchführung gelangen. Die Absatzgebiete umfassen alle Weltgegenden, die Umsätze haben sich mehr als verdreifacht und eine ganze Reihe von Verbesserungen und Erfindungen sind ausgearbeitet und teilweise schon patentirt.

Die Arbeiten auf dem Gebiete der Farben-Photographie haben gute Fortschritte gemacht. Zur rationellen Ausbeutung dieser neuen Sache erweist sich die Einrichtung verschiedener neuer Abteilungen sowie der Bau einer grossen Aufnahme-Halle als notwendig. Es wurde daher mit 90 gegen 10 Stimmen die Verdopplung des Stammkapitals beschlossen. Die neuen Anteilscheine sollen zu einem

erhöhten Kurse begeben werden. — Mit den umfangreichen Neubauten, in welchen die Bureau- und Ausstellungsräume mit Ateliers, Fabrikräumlichkeiten und Versuchslaboratorien vereinigt werden sollen, soll auf dem gekauften Terrain sofort begonnen werden

Der Umsatz in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres ist wiederum erheblich gestiegen, obwohl die Konkurrenz vielfach mit wenig skrupellosen Mitteln die fortschrittlichen Bestrebungen

bekämpft.

Für Gewährung des Monopols einer neu ausgearbeiteten Sache wurde von einer amerikanischen Gesellschaft eine grössere Summe geboten aber abgelehnt.



### Husstellungswesen.



Die Sportausstellung, Berlin vom 20. April bis 5. Mai in der Ausstellungshalle des Zoologischen Gartens geöffnet war, bot viel des Interessanten dar und war in allen ihren Teilen durchsetzt mit Photographien. Die Turistik von Oesterreich setzte sich aus lauter Photographien zusammen und zeigte darin die vielen unvergleichlich schönen Punkte dieses Landes, die in dem Beschauer eine fist unwiderstehliche Lust zum Reisen auszulösen geeignet waren. Die eigentliche Abtei ung für Photographie war dagegen weniger mit Bildern beschickt, sondern wurde fast ausschliesslich von der photographischen Industrie eingenommen, da wir doch die reiche Bilderkollektion der Neuen Photographischen Gesellschaft A.-G. zu der Industrie rechnen müssen. Das emzige an Bildern hatte der Verein zur Förderung der Photographie ausgestellt und das waren im Wesentltchen die Jagdsportbilder des Herzogs Adoli Friedrich von Mecklenburg, die dessen afrikanische Jagdzüge illustrirte. Die photographische Industrie war sehr gut vertreten durch die Optik, die zugleich neben ihren Objektiven durch die Zielfernrohre und die Feldstecher in den Schlessport und die Turistik übergriffen. Es waren vertreten die Firmen C. P. Goerz A.-G., Friedenau, Carl Zeiss, Jena und Voigtländer & Sohn A.-G, Braunschweig. Sehr schöne Dia positive stellte aus Richard Jahr in Dresden. Mit einer Vielheit von Apparaten waren vertreten die Firmen Drad. Hesekiel & Co. in Berlin und Unge & Hoffmann A.-G. in Dresden, letzter Firma auch mit ihren Apolloplatten un Diapositivplatten

Im allgemeinen haben die Ausstelle gute Geschäfte gemacht, denn es sin von kostbaren Stücken, wie Motorboot Equipagen etc. erhebliche Umsätze gemacht worden und manches Stück wurd als 3 bis 4 mal verkauft bezeichnet.

Viel Interesse boten auch die Austellung von Schweden und Norwege mit ihrem raffinirten Eissport und ihre Pelztieren dar ebenso mit der Illustrirun

der Polarforschungen.

Es war überhaupt jeder denkba Sport vertreten, nicht zum mindesten d Konfektion mit ihren Sportanzügen, d es immer noch nicht dahin gebracht ha für den Automobilsport graziöse B kleidungen herzustellen, wenngleich scho ein Fortschritt darin zu verzeichnen is



### Patent-Liste.





#### Patent-Anmeldungen:

W 21120 Verfahren zur photographisch ihrstellung von Mustern auf Unterlagen, un Anweitung eine in Wasser unlöslichen Dec grundes und einer darüfter liegend in lichtempfir Chromaschie t. Allgemeine Industrie-Ge ellsch ih II. Berlin

P. 17818 Verfahren zur direkten Herstell vin in der Aufstcht zu betrachtenden, seitenrichtig positiven photographischen Bildern. G. N. Pif Chevelard, V. St. A.

M. 31673. Photographisches Aufnahmev fahren zur Vereinigung von Ganztonbildern urastritten Halbtonbildern für photomechanise Zwecke; Zus. z. Anm. M. 28280. Dr. Edu. Mertens, Gross-Lichterfelde Ost, Jägerstr. 36.

W.: 682?. Hebel-Vorrichtung zur Paral verschiebung des Rasterträgers an photografschen Kameras Emil Wünsche, Akt-Ges. photographische Industrie, Reick bei DresoM. 31317. Verfahren zur i Herstellung von rbrastern für photographische Zwecke durchuck, [Dr. J. H. Smith, Zürich, Dr. W. Merckens, ilhausen i. E, und H. B. Manissadjan, Basel.

P. 18250. Verfahren zur Herstellung von otographischen Kombinationsnegativen. Carl etzner, Wien.

P. 18541. Verfahren zur Herstellung von otographischen Kombinationsnegativen; Zus. z. tent P. 18250. Carl Pietzner, Wien.

N. 8199. Vorrichtung zur Erzeugung von sammengesetzten Mustern und Bildern für Druckecke Neu Graphic Akt.-Ges., Oerlikon, Schweiz.

K. 32934. Mit llchtempfindlicher Schicht erzogene Flachdruckplatten, insbesondere solche s Lithographiestein; Zust z. Anm. B. 41362. to Berger'sche Nachlassmaasse, Dresden; Fürenstrasse 97.

K 33627. Kassette mit starrem, in einem elenkstück geführten und mit diesem umlegbar n hieber. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. Main, ainzerlandstrasse 87/89

O. 5226. Nach beiden Richtungen wirkender puleauwerschluss, bei dem jede Rouleauwalze it einer Federwelle verbunden ist. Optische astalt C. P. Goerz, Akt. Ges., Berlln-Friedenau.

L. 23112 Beleuchtungsanlage für photogranische Ateliers mit überspannten elektrischen lühlampen, welche auf Inleitungsdrähten verschiebur sind. Philipp Georg von der Lippe, Wien.

#### Patent-Erteilungen:

No. 184679. Photographischer Entwickler.

No. 184845. Kofferartiger Behälter für notographische Zwecke, dessen Seitenwände aus vei durch lichtdichten Stoff verbundenen Teilen vecks Bildung von Dunkelkammern bestehen. ilhelm Haase, Schöneberg bei Berlin, Friedenuerstrasse 66/69.

No. 184992. Photographischer Kopirapparat it aus zwei gelenkig verbundenen Teilen bebehendem und an den Kopirrahmen angelenktem ressdeckel. William Ballizany, Kleve.

No. 185016. Waschvorrichtung, insbesondere r photographische Bildträger, bestehend aus nem mit einem Spültrog verbundenen Vorratsehälter mit einem Schwimmer, der ein im oden des Spültroges angebrachtes Abschlussentil beeinflusst. Constantin Kunz, Wien.

No. 185345. Wechselvorrichtung für Mehrfarbenaufnahmen, bei welcher die Auswechselung der Platten durch einen Rouleauverschluss bewirkt wird. Hermann Boekholt, Berlin, Winterfeldstr. 33.

No. 185346. Vorrichtung zum Regeln der Geschwindigkeit von Objektivverschlüssen, Hermann Boekholt, Berlin, Winterfeldstr. 33.

No. 185347. Multiplikatorkassette für Dreifarbenphotographie. Wilhelm Schwechten, Berlin, Bärwaldstr. 62.

No. 185348. Photographischer Entwickler in Tafel- oder Pastllenform. William F. C. Kelly, Fulham, England.

No. 185515. Einrichtung an photographlschen Kameras zur Einstellung des Objektives mit Hilfe von staffelförmig angeordneten Anschlägen von denen je nach der gewünschten Einstellung einer oder der andere mit einer Sperrvorrichtung zum Eingriff kommt. Kodak, G. m b. H., Berlin.

No. 185516. Photographische Wechselkassette mit ausziehbarem Magazin, dessen eine Wand durch Verbindung mit der Kamera festgestellt werden kann und einen die oberste Platte erfassenden Abstreifer trägt. Eduard Streiff, Paris,

No. 185517. Photographische Blechkassette mit nach dem Oeffnen umklappbarem Schieber. Wilhelm Chelius, Frankfurt a M., Bethmannstr. 56.

No. 185633. Bewegungsvorrichtung für Schalen zum Entwickeln oder Spülen, insbesondere von photographischen Platten. Elektrotechnisches Laboratorium Aschaffenburg, Spezialfabrik für Roentgenapparate, Friedrich Dessauer und Oskar Götze, Aschaffenburg.

No. 185634. Verfahren zur Herstellung von Druckformen mit aus einzelnen Elementen in mehrfacher Wiederholung gebildeten Mustern durch photographische Kontaktkopie eines einzigen, das Musterelement tragenden durchsichtigen Bildes. Dr. Eduard Mertens, Gr.-Lichterfelde, Jägerstr. 36.

No. 185822. Aufnahme und Entwicklungskassette für Platten und Rollfilms; Zus. zu Pat. 175169. Nicolaus Wladimiroff, Berlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 2.

No. 185888. Aufnahmeplatte für die Dreifarbenphotographie mit drei lichtempfindlichen Schichten. Dr. John H. Smith, Zürich.

No. 185981. Träger lichtempfindlicher Schichten mit einer Entwicklerschicht auf der Rückseite William Fraser Claughton Kelly, Kensington, u. John ArturBentham, London.

(Schluss folgt).



### Briefkasten.



T. O. in S. Die bestsensibilisirte panchromatische Platte, wenn sie auch alle Farben zeichnet, ist doch noch für die blauen Strahlen bedeutend empfindlicher als für gelbe und rote. Wenn man also eine korrekte Wiedergabe der Helligkeitswerte aller Farben erreichen will, so muss man in dem Original die Wirkung der blauen Strahlen herabsetzen und das geschieht durch eine passende Gelbscheibe. Für die am meisten gebräuchlichen Erythrosinplatten muss die Gelbscheibe so dunkel gewählt werden, dass die Exposition auf das Sechsfache der normalen verlängert wird. Erst dann zeichnet die Platte das Gelb so hell und das Blau so dunkel wie es unserem Auge in der Natur erscheint. Das gilt von solchen Platten, deren Schicht nicht absichtlich gelb gefärbt ist, um durch die Schirmwirkung der gelben Gelatine die Gelbscheibe übertlüssig zu machen. Letzteres wird aber doch nicht voll erreicht, weil die oberste Schicht der Bromsilbergelatine naturgemäss eine viel hellere Gelbscheibe repräsentirt als tiefer liegende Schichten, Indessen wird man bei solchen Platten mit eine helleren Gelbscheibe fortkommen.

H W. in P. Für sehr kurze Momentaul nahmen empfehlen wir Ihnen die Standentwicklun z. B. mit Kodinal 1:200. Das Verfahren git weiche Bilder und diese sind erwünscht, da set kurze Aufnahmen immer zu hart sein werden un daher durch diese Art der Entwicklung korrigi werden. Sollte das Negativ aber zu schwach Deckkraft haben, so kann man es immer noch i einen starken Hydrochinonentwickler legen wori sich Deckung und Kontraste vermehren

J. B. in L. Einige kleine Bläschen in de Glase eines Objektlyes bedingen keine Verzeich nung des Bildes, sie verringern nur die Lichtstärldes Objektlys um eine Kleinigkeit. Das ist abeso wenig, dass es praktisch gar nicht in betrackkommt. Meistens ist es nur ein kleiner Bruchte eines Prozentes der Lichtstärke, der verloren gel So gefährlich Schlieren im Objektiv bezüglich de Verzeichnung sind, so harmlos sind kleine Lubläschen.



### Marder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke V Chip P - Fabrik-Marke

aus garantirt reinem Marderhaar, sind in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stets vorräthig bei:

J. F. Schippang & Co., S., Prinzenstr. 24.

Eugen Klein, SO., Köpnickerstr. 72.

Carl Lange, SW. 68, Alte Jakobstr. 32. Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr. 166 a. Otto Schröder, Berlin S. 42, Oranienstr. 71.

Kieser & Pfeufer, königl. bayer. Hoft. München, Marienplatz 23. B. Bickel, Grossh. Hoflief., Pap. u. Kunsthdl. phot. Bedarfsart., Baden-Baden.

Berlin.

E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedensstr. 2.

Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr. Schl. Ernst Herbst & Firl, Görlitz.

Alb. Glock & Co., Karlsruhe i. B.

Hoerth, Daeschner & Cie., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B.

Chr. Harbers, Leipzig, Markt 6, I. Etage.

Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2 a.

Gebrüder Junghanss, Dresden. Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 4142.

Ludwig Schaller, Stuttgart, Marienstr. 14. J. Bracher, Spezialgeschäft f. Photogr., Ulm a. D.

Sigmund Bondy, Wien VII, Lindengasse.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.

Alois Ebeseder, Wien I, Opernring 9.

Felix Neumann, Wieu I, Singerstr.

K. A. Krziwaneck, Wien VII, Breitegasse. Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilferstr.

B. Gold wein, Prag.

Belsky& Jeschek, Prag, Rossmarkt.
J. L. Seefehlner, K. u. K. Hoflieferant, Budapost IV, Watzinergasse.

" E. Krayer & Co., Budapest V, Külsö váczi út 14. " Franz Kreutle, Budapest, Károly utcza 1 szám. Fischer & Co., Breslan, Alte Taschenstr. 25 I

notogr. Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn Dresden, — Berlin, — Wien. Fabrik photogr.

Mar verlange nur mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

### Jahr's-Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

### Arbeitsmarkt.

### Offene Stellen.

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, der in der kleinen Retusche gutes leistet, sowie flotter Kopirer ist, wird für sofort in dauernde und angenehme Stellung gesucht Werte Angeb. mit Bild, Zeugnissen und Gehaltsforderungen bei guter freier Station erbeten an Waldy Spengler, Atelier für Photographie, Wattenscheid b. Essen a. d. R.

Ein tüchtiger Neg.- u. Pos.-Retuscheur, der auch eine gute Aufnahme machen kann, wird für sofort gesucht. Angebote mit Bild und Gehaltsansprüchen erbeten an W. Grappe, Göttingen an der Leine.

Ein tüchtiger Operateur und Retuschenr. welcher Kaution stellen kann, die Qualifikation besitzt ein grosses Geschäft zu leiten und bereit ist, dasselbe bald zu übernehmen, sowie ein tüchtiger Kopirer werden gesucht. Herren, welche schon mit gutem Erfolge in einem grossem Geschäfte tätig waren, werden bevorzugt, Ausführliche Angebote nebst Bild erbeten an Atelier Wesemann, Cassel. 1772

### Gesuchte Stellen.

Ein junger Mann, welcher in der Retusche im Kopiren, sowie im Laboratorium gut bewandert ist, sucht als Gehilfe für Alles zum 1. Juni in einem Geschäfte Stellung. Angeb. erbeten an M. Graul, Hof-Atelier Feilner, Braunschweig, Bohlweg 46I

I. Kopirer sucht baldigst Stellung. Zeugnisse. Angebote erbeten an Her. Streich, Atelier Lichtenberg, Osnabrück.

### Vermischte Anzeigen.



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhütet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider. 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat Is Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5 X8 cm 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück a Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 406.



### Unter den Linden 21 neben der Pas-

2 Pfeiler für Schaukästen sofort zu vermieten. Näheres daselbst 3 Treppen, [1367

### Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0-10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk. 1.25 1.50 1.75 2.— 2.25 2.50 2.75 3.— 3 25

Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.— 4.25 4,50 4.75 5.— 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

### Photolithographien

<sup>表</sup>表學為學為學是學是學為學為學為學為學為學為學為學為學

### Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

### Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

### ፟**፮<del>፟፟፟፟፟፟፟ቝኇ፞፞፞፞ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ</del>ቝ**ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ Fussboden-Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden - Imprägniröl. 4 Kilo - Kanne - Postversandt-Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme,

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*</del>







### Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Neue Preisliste erschienen

bis 10 Meter Länge 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für Künst-lerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur".

### Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.





### Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A.

#### fabriziren:



Christensen-Matt-Papier, das erste und beste Mattpapier, ein vollständiger Ersatz für Platinpapier.

Schwerter-Platino-Matt-Papier u. Matt-Korn-Papier.

Schwerter Aristo-Papier, pensée, rosa, weiss, ein hochglänzendes Auskopirpapier. Dieses Papier auch in matt.

Schwerter Gaslicht-Papier, ein vorzügliches neues Entwicklungspapier.

Schwerter Bromsilber-Papiere nach dem Junk'schen Verfahren hergestellt, für Vergrösserungen und Kontaktdrucke.

Schwerter Negativ-Papiere, letzte Neuheit; ein vorzügliches, gut deckendes, strukturloses Material zur Herstellung von Papier-Negativen.

Schwerter Postkarten in Celloidin-, Platino Matt-, Aristo-, Bromsilber- u. Gaslichtkarten.

Schwerter abziehbares Bromsilber-Papier, letzte Neuheit.

Albuminpapiere u. Salzpapier in bekannter ausgezeichneter Qualität.



Lesen Sie die "NACHRICHTEN"

der Vereinigten Fabriken photograph. Papiere, die Ihnen

als Monatsschrift kostenlos zugesandt werden, Verlangen Sie durch



Verlangen Sie in den Handlungen ausdrücklich

Schwerter-Fabrikate, wo etwa nicht erhältlich, wenden Sie sich an uns.

Beachten Sie bitte, wie die Gesamt-Literatur über Schwerter-Fabrikate urteilt.



hoher Empfindlic

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthöse entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verlolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haitet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausischtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder Plotograph danach sehnt, das Sild gerade bei diesem Prozess gut beuiteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Ausführliches Preisbuch über unsere sämlichen Fabrikale sieht jedem grats und franko zur Verfügung.

Sachs & Co., Aclteste Trockenplattenfabrik Deutschlands, Johanniterstr. 8,

## Hüttig's Jdeal-Camera

für Platten 6×9 oder  $6\frac{1}{2}$ ×9 cm und Filmpacks 6×9 cm,



Vorzüglich bewährt hat sich dieses viel verlangte, von uns bereits im vorigen Jahre eingeführte und zu Hunderten gelieferte Modell. Die Saison 1907 bringt dasselbe mit weiteren Vervollkommnungen.

Die Ideal Camera 6×9 wird nur mit erstklassigen Objektiven geliefert, damit die Aufnahmen eine starke Vergrösserung vertragen. Sie existirt in zwei Modellen:

1. mit einfachem Auszuge, 2. mit doppeltem Auszuge.

Sie kann sowohl mit Cassetten für Platten  $6 \times 9$  cm, als auch — auf besondere Bestellung — für Platten  $6 \frac{1}{2} \times 9$  cm geliefert werden.

Seitdem die kleinen Filmpacks 6×9 cm auf dem Markte sind, also seit vorigem Jahre, liefern wir für unsere Ideal 6×9 cm auch

Filmpack-Cassetten 6×9 cm.

## Hüttig A.-G., Dresden 21.

Catalog No. 337 kostenlos.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate gratis.

Durch den stets steigenden Konsum meiner Vindobona- und Rembrandf-Paplere sowie Trockenplassen musste schop im vergangenen Jahr mit dem Bau elner neuen mit allen technischen Neuerungen und speziell für dlesen Betrieb ingeniös durchdachten Einrichtungen, ausgestatteten Fabriksanlage begonnen werden, welche nun ansangs Mai a. c. dem Betriebe übergeben wurde.

Um eventuellen Verzögerungen vorzubeugen, bitte von meiner neuen Adresse frdl. Notiz nehmen zu wollen und alle Korrespondenzen zu richten ab 4. Mai a. c. an

Fabrik photogr. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate
Ferdinand Hrdliczka

Wien, XVi. 2 Lerchenfeldergürtel 9-11, Telephon 0 114.

## Webers

"D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Bernfs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke :

Telegramm-Adresse: Celloldin Mügeln belDresden

Fritz Weber, Mügeln bei Dresden 2

Amt Mügeln No. 783

# Autotype-Kohle-Papiere.

25 jährige Erfahrung.

Durch jeden Händler. Liste 1080 und 1064 kostenlos.

Alleinvertreier: RomainTalbot Berlin. wassertor-Str. 6.

## **PHOTOGRAPHISCHES** WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| An unsere Leser 201                | Formaldehyd in Tabletten 20      |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Amateurwesen im fernen Osten . 201 | Stereoskopische Projektion 209   |
| Das abziehbare Schwerter-Brom- 203 | Tonungsbad für rote und braune   |
| silberpapier 203                   | Töne auf Aristopapier 205        |
| Repertorium:                       | Der Ozobrom-Prozess 209          |
| Nützliche Winke 204                | Photographien auf Aepfeln 200    |
| Randzeichnungen 204                | Bei der Redaktion eingegangen 20 |
| Exposiren mit gleichzeitiger Ent-  | Zu unserem Bilde 20              |
| wicklung von Bromsilberver-        | Patentliste 20                   |
| grösserungen 204                   |                                  |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



## Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung •

BERLIN SO. 36.

hochwichtig für die Reise-Photographie!

## Chromo=,,Tsolar"=Platten

Empfindlichkeit ca. 26° W., 13° Sch.

Unübertroffen für Landschaftsaufnahmen mit grossen Lichtkontrasten, z. B. bei engen Strassen, Waldinterieurs, Schluchten, Schnee auf dunklen Felsen, dunklem Vordergrund mit weiter Fernsicht, sowie Wolkenaufnahmen etc.

| 6:9 cm      | Mk. | 1,75 | 13:18 | cm | Mk. | 5,50  |     |
|-------------|-----|------|-------|----|-----|-------|-----|
| 8,2:10,7 ,, | 22  | 2,50 | 16:21 | ,, | 22  | 8,75  |     |
| 9:12 "      | 33  | 3,—  | 18:24 | 22 | "   | 10,60 | p   |
| 10:12,5 ,,  | 22  | 3,45 | 21:27 | "  | 11  | 15,60 | zer |
| 9:14 "      | 22  | 3,45 | 24:30 | 22 | 2)  | 19,-  | Ĕ   |
| 8,5:17 ,,   | 11  | 4,10 | 26:31 | 22 | 99  | 21,75 |     |
| 9:18 "      | 32  | 4,20 | 30:40 | ,. | 97  | 34,-  | be  |
| 12:16 ,,    | 11  | 4,35 | 40:50 | 21 | ))  | 57,—  |     |
| 12:16,5 "   | 33  | 4,35 | 50:60 | "  | "   | 84,—  |     |

Jede Packung der Chromo-"Isolar", Platten enthält eine genau abgestimmte

## Gelbfolie gratis!

mit Gebrauchsanweisung.

## Spontanes Gutachten:

Ueber die Leistungen Ihrer Chromo: Emulsion, spec. in Verbindung mit der Isolarschicht kann ich Ihnen nur mitteilen, dass ich noch nie ein besseres Material verarbeitet habe. Es missrät auch nicht eine Ansnahme, und fällt spec. das Ueberlichten im Gebtrge, was trotz Erfahrung dann und wann immer noch vorkommt, pollständig weg.

Wiesbaden, 15. 2. 07.

Otto Greiner.

Bezug durch die Photo-Händler.



Awfn. Clara Behncke - Berlin.

Porträt-Studie.



## Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

## Universal-Objektiv

höchster Vollkommenheit

Aristostigmai Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.

ISTOSTIGMAT F46.8

GOERLIT



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

## Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8,



Unsere



## Hauptpreisliste 1907



Dieselbe enthält zahlreiche hervorragende Neuheiten und wird ebenso wie unsere Broschüren:

Worüber unterhalten sich die Amateure? Praktische Winke für Blitzlichtaufnahmen. Handbuch über photographische Papiere, Kurzgefaßte Anleitung zur Amateur-Photographie,

auf Verlangen frei zugeschickt

neu erschienen:

## n n 81e Auflage n n

COM

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

so 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bei gieicher Vellständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.

Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

## ilinay's Mattlac

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Moderne Kunstdruck-Papiere latt-Albumin, vollkommenster Ersatz

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamoi-, extra rauh,

weiss, Bütten Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

für Platin und Pigment, Rasterkorn Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, Japan-Papier nach Perscheid,

Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Bunftonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk ,- franko. Ausführliche Prei li te auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

## 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

## Westendorp ehner, Koln a.

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

## Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

# 

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u, Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

> Fabrik und Lager: Hethaas

Celephon J. G

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

reifarbendruckraster \* Universaldrehraster.

## ZEISS









## TannenPapiere und Postkarten

der

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges.. Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfalbe und despelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintorung i der Art.
- 3. Auro = Matt = Papier für Coldtonung in getrennten Bädern mit rachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, slänund matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art
  - 5. Gelatine = Aristo = Papier.
  - 6. Confixirbad, konzentrirt,
    für Matt Tannenpapiere und PlatinoPostkarten

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten,

## Ilnay<sup>®</sup> Negat.-Kaltlack



J. Gaedicke

## Der Gummidruck

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim), Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlunu".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.

J. Gaedicke

## Das Platinverfahren & &





攀 攀 in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1.80.

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



Mustern und

Proben stehen

wir lederzeit dern

zu Diensten!

als unerreicht:

## Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

van Bosch Matigewohnliche Stärke van Bosch Matt doppelte van Bosch Negro doppelte Stärke d. vorzüglich zur Tonung im Platinba allein, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois van Boson Feinkorn weiss van Bosch Feinkorn chamois

## UMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Die Lumière'schen Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte. Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

## Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

#### "Actinos Auskopirpapiere

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Un begrenzte Haltbarkeit! Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Mülhausen i. E. Depôt **Lumi** 

## PHOTOGRAPHISCHES

1. WE BELLEVER SOLD BELLEVER S

Erscheint wöchentlich

## WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigira und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUPPLY TO SUP 33. Jahrg.

Berlin, 21. Mai 1907.

No. 21.

#### An unsere Leser:

Zu dem kurz bevorstehenden

#### Neudruck der Versandadressen

lten wir unsere geehrten Leser etwaige Abänderungen ihrer Adressen aundlichst umgehend einsenden zu wollen.

Der Verlag des Phot. Wochenblattes.

#### Amateurwesen im fernen Osten.

(Eigenbericht aus Madras.)

ass die Amateur-Photographie in der ganzen Welt eine Popularität angenommen hat, die ihreseichen sucht, ist bekannt. Während sie inssen in Europa sozusagen eine Dilettann-Kunst, ein Vergnügen, eine Spielerei t, ist sie in fernen Ueberseegebieten em Europäer fast eine ernste Arbeit id doch wieder eine liebe, willkommene erstreuung. Selten bleiben die Einzelnen Izulang in heissen, ungesunden Ländern, nd sind sie wieder wandermüde, dann ollen sie auch sichtbare Erinnerungen itnehmen an alle die » wilden « Stätten, da e gewirkt. Oder aber Hiesige haben ngehörige und Freunde, die sich das este Bild vom Leben der Ihrigen durch sinnreiche, nette Amateurbilder machen In diesen Ländern ist die Amateur - Photographie geradezu notwendige Beschäftigung, für Naturfreund, den Denkenden, den Gebildeten. Wie viele entzückende Tierbilder, Menschenscenen, seltsame Gebilde etc. wären der Mitwelt nicht vorgelegt worden, zur Belehrung und Augenweide, wären nicht die Amateure! Und abgesehen von wenigen grossen oder mittleren Städten, hat der Alleinstehende gar keine Vergnügen und Abwechselungen, sodass ihm die Amateur-Photographie solche gewähren muss.

Natürlich gibt es auch hier unter den Amateuren Stümper und Künstler, wenngleich hier in der Ferne, wo man Zeit

hat zum Erlernen und zur Uebung, glücklicherweise mehr gute Amateure als Stümper. Beinahe überwiegt die Damenwelt die Herren in der Photographie. und gerade die Damen arbeiten vielfach wunderbar gut. An sich wäre ja das Liefern guter Photographien für den Amateur keine besondere Kunst, wenn er einen guten Apparat, gute Platten etc. hat, und vorsichtig und sorgfältig arbeitet. Die Kunst des Amateurs liegt in der Auffassung der Bilder, in der Art der Süjets, in Gruppirungen etc. Porträts und Gruppenbilder in steifem Arangement sind nicht das Wesen der Amateur-Photographie. Frisch aus dem Leben haraus muss er seine Bilder nehmen, Situationen und Dinge erfassen, die nicht in's Atelier des Photographen laufen können, sondern denen dieser entgegengehen muss, verlorene Momente der Tierwelt und der Natur -- das alles gibt eine solch reizvolle Fülle und Abwechslung von Geseilenem, dass man nur wünschen mag, es fänden sich noch mehr gute »Knipser«! Es ist nur sehr bedauerlich, dass so viele dieser Aufnahmen aus den Händen der Besitzer nicht fortkommen, denn so manches herrliche Bild, das sehr woll wert wäre in einem Kunstverlag vergrössert und reproduzirt zu werden, geht derart verloren. Die heutige Postkarten-Industrie bringt allerdings in erstaunlicher Menge der Auswahl immer wieder neue Süiets. Wer aber etwas anderes, reineres und der Natur entnommenes haben will, wer die süssen, faden Liebesromane, die Opernbilder oder Dirnenköpfe nicht zu würdigen vermag, der wendet sich heute von der Ansichtskarte ab und lieber, falls er Sammler ist, der Amateur-Photographie zu. Wir geben alle diese Erläuterungen. weil wir hoffen, dass zwischen Kunstverlags-Anstalten und Anateuren noch etwas zu machen ist.

Noch ein anderes Gebiet der Amateur-Photographie muss dringend berücksichtigt werden. Das der Beschickung mit photographischem Material als Platten, Papier, Passe-Partouts, Cartonnagen, roten Lampen, Albums zum Einkleben der Photographien und anderem mehr. In Platten wird in den Tropenländen ein arger Schwindel getrieben, inder man häufig ganz alte Platten unter die guter mischt, solche schachtelweise absetzt une auf spätere Reklamationen hin, dann i die Verhältnisse uneingeweihten Kunde erklärt, »dass sei einmal im Tropenklim so!« Und der Kunde glaubt es un sieht es als einen Glückszufall an, wen er einmal ein Dutzend tadelloser Platte kauft. Am populärsten sind hier übera im Osten die Ilford-Platten und zwa »Spezial Rapid 3×4 Inches. Wir pfehlen deutschen Interessenten Neueinführung, die sich gewiss besten lohnen würde: nämlich auf alle Schachtel das Fabrikations-Datum zu setzen, un zwar aussen auf die Umhüllung, hinzuzufügen: »diese Platten behalten bi dann und dann ihren vollen Wert Selbstverständlich alles dies in englische Sprache, da deutscher Aufdruck di Platten wertlos machen würde.

Sodann verweisen wir auf Kartonnage und Albums. In ersteren ist gar nicht vorhanden, in letzteren vielleicht drei bi vier kümmerliche Stücke, von Europ als ausrangirte Ware nach hier gesand Gelegentlich ist schon von Europa diesc oder jenes nach hier gesandt worden. Abe wer wird wohl geschmacklos und töricl genug sein, um diese Kartons zu kaufei die für 3×4 Format einen 10 cm breite Rand bringen. Und denkt man g: nicht an die Portokosten, die den Al sender derart montirter Bilder treffen Ein fingerbreiter Rahmen wird für al kleineren Formate vollkommen genüger werden doch selten von Amateure besonders grosse Formate angefertigt.

Und die Albums Wenn auch a ihrer äusseren Ausstattung nichts au zuetzen ist, so mag doch nicht Jede die Bilder einkleben, um sie für al Zeiten eingeklebt zu lassen. Man wivielleicht einmal ein Bild herausnehmer verschenken und steht dann vor verschlossener Tür. Zudem sind die zum Hineit schieben der Bilder eingerichteten Album schon für Bilder-Aufbewahrer sehr pral tisch, da man 3 bis 5 Bilder übereit

idergelegt einschieben kann, und so e Bilder stets bestens zur Hand hat. twaige Aufschriften auf der Deckelseite er Albums, wie »Reise-Erinnerungen«, Bilder, die ich aufnahm«, »Aus ücklichen Tagen«, »Liebe Orte« etc üssen stets in englisch gewählt werden, ir die Niederländischen Inseln in holländisch. Wenige deutsche und französische wird man gelegentlich mit absetzen, doch darf bei Offerten mit diesen nicht operirt werden. Illustrirte Kataloge müssen englisch gehalten sein, Preisberechnung in Schillingen. Alle Artikel müssen mit dem Vermerk »Made in Germany« versehen sein. —



## Das abziehbare Schwerter-Bromsilberpapier.

Von Johannes Gaedicke.

lie Vereinigten Fabriken photographischer Papiere in Dresen sandten uns ihr abziehbares Brom-Iberpapier zur Prüfung ein. rüfungsergebnisse über die gewöhnlichen romsilberpapiere, matt und glänzend er genannten Fabrik haben wir schon uf Seite 104 dieses lahrganges verffentlicht und da das abziehbare Bromilberpapier mit derselben Emulsion berzogen ist wie die anderen Bromilberpapiere, so verweisen wir bezüglich eren Eigenschaften auf die a. a. o. emachten Mitteillungen und beschränken ns hier auf die besondere Eigentümchkeit des vorliegenden Papieres, nämch die Abziehbarkeit. Um diese Eigenchaft zu erreichen ist als Schichtträger in starkes, sehr glattes aber stumpfes arytpapier von 0,18 mm Dicke verwendet, essen Barytschicht sehr fest auf dem apierfilz haftet, dessen Leiniung dementprechend eingerichtet ist. Auf dieses apier ist die Bromsilberemulsion in der ür Bromsilberpapiere üblichen Dicke ufgetragen, das ist im Hinblick auf die naschinelle Herstellung viel dünner als uf Trockenplatten. Aus dieser Bedinung folgt, dass die Emulsion viel

silberreicher genommen werden muss als für Trockenplatten. Im fertigen Bilde ist die Dicke der Schicht an den silberreichsten Stellen 0,01 mm und an den glasklaren 0,005 mm. Die Behandlung des Papiers ist dieselbe wie bei gewöhnlichem Bromsilberpapier. Wenn das Bild fertig gewässert ist, legt man es mit der Schichtseite auf den Gegenstand, auf den das Bild übertragen werden soll, beispielsweise eine Glasplatte, bedeckt es mit einem Papier, es mit einem Gummiguetscher an, derart, dass alle Luftblasen entfernt werden und lässt es nun freiwillig sehr vollkommen trocken werden. Dann gelingt es leicht, besonders wenn das Papier so gross ist, dass eine Ecke vorsteht, die Schicht und die Unterlage zu trennen, indem man letztere abzieht. Man darf aber nicht warm trocknen, sonst gelingt das Abziehen nicht vollkommen. Das Bild zeigt nun auf Glas in der Durchsicht ein feines Matt, als befände es sich auf einer Dieses Papier gestattet Mattscheibe. vielfache Verwendungen.

640



## REPERTORIUM

(Redactionelle Allmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Nützliche Winke. Punkte auf einem Negativ, wo das Glas bloss liegt, retuschirt man mit der Farbe eines sensibilisirten Pigmentpapieres, die man mit warmem

Wasser abgelöst hat.

Das beim Pigmentprozess in der Entwicklung abge'öste Pigmentpapier bringt man in warmes Wasser bis sich die Farbe ganz auflöst. Diese Lösung läss! man durch mehrere Tage absetzen und benutzt nach dem Abgiessen den feinen Farbschlamm zum Retuschiren oder als Pigment für den Gummidruck. Ein anderer Autor schägt vor. das bei der Entwicklung abgezogene und roch mit einer unrege nässigen Farbschicht bedeckte Pigmentpapier so zu verwenden, dass man es trocknen lässt, einrahint und in den Salon zur Ausstellung sendet, indem man es dem Publikum überlässt, ein Bild herauszufinden. (ledenfalls sind manche wegen ihrer Autoren bewunderte Bilder nicht viel leichter verständlich. D. Red.)

Zu schwach entwickelte Landschaftsnegative können durch örtliche Verstärkung hübsche Effekte geben. Diese wird mit dem Pinsel vorgenommen. Die mehr zu verstärkenden Teile werden auf dem nassen Negativ mit Quecksilberchloridlösung bepinselt, bis sie durchgebleicht sind. Dann legt man das ganze Negativ noch kurze Zeit in die Quecksilberlösung und lässt die übrigen Teile nur oberflächlich bleichen. Dann schwärzt man wie gewöhnlich.

In ähnlicher Weise kann man örtlich mit Persulfat den Abschwächungsprozess

ausüben.

(Bullt. Belge April 07, S. 134.)

Randzeichnungen in Relief fü Schaukastentableaux fürt man nach Camer Craft aus wie die Konditoren ihre Torte Man füllt eine Gummibirn dekoriren. die man mit dem Mundstück eine Schmierölkanne oder des Füllers für eine Füllfederhalter versehen hat mit eine Mischung von weisser Farbe mit Gumm arabicum und etwas Essigsäure von d Konsistenz eines dicken Syrups (die Koditoren verwenden Zucker und Stärk mehl) Durch einen leichten Druck a die Birne tritt ein Faden von weiss Farbe aus dem Mundstück mit dem ma zwischen den Bildern eine effektvopastose Rand-Zeichnung herstellen kan die aus feinen Linien, Druckstellen ur punktförmigen Gebilden besteht.

(Nach Phot. Chronik, 5. Mai 07, S 235.)

W

Exponiren mit gleichzeitiger En wicklung von Bromsilbervergröss rungen, von F. J. Clute. Um die E mittlung der richtigen Exposition dure eine oder mehrere Probeaufnahmen : vermeiden, schlägt der Verfasser vor, c Entwicklung gleichzeitig mit der Exposition vorzunehmen und wählt dafür folgende A ordnung: Das Bromsilberpapier wird g durchfeuchtet auf einem schrägstehend Reissbrett angebracht, dem die Ma scheibe der gleichfalls schrägstehend Kamera parallel ist. Natürlich ist ( Einstellung vorher in exakter Weise vo zogen worden. Unter dem Reissbr ist ein Trog angebracht zur Aufnahr des abfliessenden Entwicklers mit de man das feuchte Bromsilberpapier z nächst übergossen hat. Man öffnet n das Objektiv das durch eine leicht e' fernbare rote Scheibe bedeckt war u exponirt kurze Zeit, bedeckt das Objek

vieder mit der roten Scheibe und übergiesst as Bromsilberpapier von neuem mit Intwickler. So fährt man abwechselnd ort bis die nötige Kraft unter Berückichtigung der Nachentwicklung, die bis um Spülen erfolgt, erreicht ist.

(Nach Phot. Chronik, 5. Mai 07, S. 235)

W.

Formaldehyd in Tabletten scheint 1 Aussicht zu stehen, wenn ein neueres Patent zur Ausübung kommt. ann durch die Auflösung eines gewissen esten Körpers in Wasser eine Lösung on Formaldehyd erhalten Es ist nämich gefunden worden, dass eine Mischung on Para-Forma dehyd mit einem alkaischen Superoxyd in Wasser zusammengebracht Formaldehyd erzeugt. Der eigentliche Zweck des Patentes ist allerlings nicht auf den photographischen Debrauch gerichtet, sondern auf die Darstellung eines trocknen Desinfektionsnittels, aber die Photograp..ie kann davon profitiren. Wenn Bariumsuperoxyd und Para Formaldehyd gemischt werden, so wird so viel Wärme entbunden, dass die Lösung kocht. Mit Natriumsuperoxyd st die Hitze so gross, dass die Mischung entflammt, aber die Wirkung von Strontiumsuperoxyd ist weniger energisch als den beiden erstgenannten Fällen. Natürlich wird die Hitze verteilt, wenn man die Lösung mit viel Wasser ansetzt.

(Brit.-Journ., 26 April 07, S. 306.)

W.

Stereoskopische Projektion von Louis Verain in Nancy. Der Verfasser wendet das zuerst von Ducos du Hauron publizirte Prinzip der Anaglyphen an, das bekanntlich darauf beruht, dass die beiden Stereoskopbilder eines in roter, das andere in grüner Farbe kopirt und übereinander gelegt projizirt und dann durch eine Brille betrachtet werden deren eines Glas grün, das andere rot ist. Durch das grüne Glas sieht man nur das rote Bild in Schwarz während das grüne Bild verschwindet und durch das rote Glas sieht man nur das grüne Bild,

während das rote als weiss erscheint und daher verschwindet. Merkwürdig ist es, dass der Verfasser alle möglichen Namen bei dem Verfahren anführt nur nicht den des wirklichen Autors. Verfasser hat nun das Verfahren etwas modifizirt, indem er nicht ein zweifarbiges Bild in die Laterne schiebt, sondern zwei gewöhnliche Stereoskop-Diapositive, wovon eines mit einem roten, das andere mit einem grünen Glase bedeckt ist. Die Bilder sind nun auf dem Projektionsschirm zu weit auseinander und er bringt sie zur partiellen Deckung indem er zwei Prismen von 18 Grad brechendem Winkel, die mit der Basis zusammenstossen derart in die farbigen Strahlenbüschel einschaltet, dass die Bilder soweit aufeinanderfallen, dass sich die homologen Punkte decken. Natürlich steht dann auf der einen Seite das rote und auf der anderen das grüne Bild vor. Das Projektionsbild ist verschwommenes; wenn man es aber durch die oben beschriebene zweifarbige Brille betrachtet, so sieht man ein klares schwarzes stereoscopisch wirkendes Bild.

(Nach Bullt. Belge April 07, S. 140.)

W

Tonungsbad für rote und braune Töne auf Aristopapier. Man setzt folgende Lösung an:

Wasser. . . . . . . . . 360 ccm Chloraluminium. . . . 1,3 gr Natriumbicarbonat . . . 5,5 "

Nach einer Viertelstunde Ruhe filtrirt man die Lösung. Für jede Tonung von einem Bogen Papier setzt man dem Bade 6 ccm Chlorgoldlösung 1:100 hinzu. Bei jedem weiteren Gebrauch des Bades fügt maneine entsprechende Menge Goldlösung hinzu. Nach dem Tonen wäscht man die Bilder und fixirt in der gewöhnlichen Weise.

(Built. Belge, April 07, S. 156.)

.D.

Der Ozobrom-Prozess ist eigentlich die Anwendung einer Reaktion, die Howard Farmer bereits im Jahre 1893 beschrieben hat. Farmer fand nämlich, dass metallisches Silber, das in Bichromat-Gelatine eingebettet ist die Gelatine ohne Lichtwirkung unlöslich macht. Diese Reaktion ist 13 Jahre unbeachtet geblieben bis sie Manly für seinen Ozobromprozess benutzte. Es ist aber auch möglich, dass Manly die Publikation von Farmer gar nicht gekannt hat und selbstständig auf die Idee gekommen ist Die Farmersche Reaktion ist auch die theoretische Begründung des Bromsilber-Pigmentprozesses, wobei die Bromsilberemulsion mit Pigment gemischt ist.

Anm.: Es ist in unseren Journalen noch viel aufgespeichert, was der Verwendung fähig ist, aber nur für den, der sie zu lesen versteht und dies mit Aufmerkankeit und Nachdenken tut (Nach Brit, Journ. 26. April 07, S. 306.)

\W.

Photographien auf Aepfeln von Nick Bruehl Der Verfasser hat sehr hübsche Photographien auf Aepfeln durch den natürlichen Reifungsprozess erzeugt, die er auch in Camera-Craft abbildet. Es sind z. Teil Monogramme, aber auch Bilder in Halbtönen, die besonders interessant sind. Er verfährt dabei wie folgt: Man wartet die Zeit ab bis der Apfel, wovon man eine Varietät von roter Farbe

auswählt ausgebildet ist und befestigt d rum, so lange er noch grün ist eine Dū von schwarzem Papier, die man 10 Tas darum lässt um ihn während dieser Ze ganz vom Lichte abzuschneiden. Dar befestigt man auf dem Apfel an d Sonnenseite ein Negativ auf Rollfil das mit Eiweiss aufgeklebt wird. Eiwei ist nämlich das einzige Klebemittel, d nicht auf dem Apfel marki Man zieht dann den schwarz Papierbeutel | wieder über, nachdo man eine Offnung hineingeschnitten h die etwas grösser als das Negativ i So bleibt der ganze Apfel grün und d Bild erhält an den Rändern eine ang nehme Abtönung. Die Kopirzeit ist r einer Woche genügend bemessen. D Bild erscheint in einem tiefen Rot a zartgrünem Grunde und ist von ausse ordentlicher Feinheit Natürlich man die Blätter um den Apfel entferne so dass sie das Licht nicht fortnehm können.

Anm.: Dieses Verfahren kann viellei ein Anlass zu einem hübschen Weihnachts; schäft werden, für den, der es bei zeiten v bereitet.

(Camera Craft, März 07, S. 215.



## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma J. C. Haas in Frankfurta M. sendet eine sehr reichhaltige Zusmenstellung von Zeugnissen der renmirteten und tonangebenden Reproditionsanstalten Englands über die tige Verwendung der Haas-Raster, vrin diese mit den besten Fabrikaten Welt in eine Linie gestellt werden die hre durchaus zufriedenstellende rwendung hervorgehoben wird. Mansht daraus, dass das rastlose Stretolge begleitet ist.



#### Zu unserem Bilde.



Unsere heutige Nummer fällt in das fngstfest, das liebliche Fest der Maien, alles spriesst und grünt und die Sonne siegender Kraft den grämlichen Winter edgiltig zurückgeworfen hat. Da legt fin die Pelze ab, die uns in diesem ire nur zu lange vonnöten waren, man eidet sich in leichte Stoffe und saugt duftige Frühlingsluft ein, die uns in Städten entfliehend, auf Wiesen und wiesen entgegensträmt.

Tiren entgegenströmt.

Solch ein leicht bekleidetes duftmendes Bildnis bringt uns heute Fräulein lara Behncke zum Pfingstfeste dar, is sie in ihrem idyllisch im grünenden urten gelegenen Atelier aufgenommen t. Das Bild beansprucht vornehmlich ser Interesse durch die anmutige Linie, is sich aus der Bewegung ergibt und abseits jeder gequälten Pose liegt. Ir fragen jeden feinfühligen Beobachter ihm diese zarte Struktur des Fleisches iht besser gefällt als ein durch Retusche utt gemachter Kopf? Wer diese Fragerneint, der soll erst sehen lernen.



#### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### (Schluss.)

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

No. 302 033. Film ransporttrommel für Kinetographen mit federnden Fortschaltsegmenten.

Deutsche Bioscope-Gesellschaft m. b. H., Berlin, No. 302034. Gegendruckrolle für die Filmfortschaltvorrichtung an Kinematographen mit hervortretendem, mit den Fortschaltsegmenten des Transportklotzes korrespondirenden Rändern. Deut-

No. 302041. Aus einer verstellbaren Leitrolle bestehende Filmstreifen - Einstellvorrichtung für Kinematographen mit schrittweise bewegter Transporttrommel. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Volmerswertherstr. 21.

sche Bioscope-G sellschaft m. b. H, Berlin.

No. 302246. Zwangläufige Kupplung von Triebstange und Bremskolben an Luftbremsen photographischer Verschlüsse, Wilhelm Kenngott, Paris.

No. 302247. Befestigung der zur pneumatischen Auslösung photographischer Verschlüsse dienenden Luftpumpe an der Verschlusskapselwandung mittels gleichzeitig als Luf zuführungskanal dienender Befestigungsmittel. Wilhelm Kenngott, Paris.

No. 302248. Packung für Einzelfilms, bei welcher der Film an einem mit Lochungen versehenen Haltestreifen befestigt ist. Eduard Knoke, Hannover, Stolzestr. 38.

No. 302256. Photographische Kassette mit Lagerkammer für eine grössere Anzahl Platten, die beim Zuschieben des Deckels in eine Belichtungskammer geschoben werden. Paul Tabbert, Franzthal b. Netzbruch, Nm.

No 302580 Vorrichtung zum Durchziehen des Films bei Kinematographen, bestehend aus einer in festen Lagern drehbaren kleinen Führungswalze und einem unter Federwirkung nachgiebigen Reibungsblock an der grossen Führungsscheibe, Fa. Leo Stachow, Berlin.

No. 302241. Kopirapparat für lichtempfindliche Papiere und Platten, bei welchem zwischen Lichtquelle und Negativ eine optische Linse eingeschaltet ist. Otto Mühlenbruch, Berlin, Mark grafenstr. 76.

No. 302552. Mit abgedichteten Armlöchern, Schauöffnung und Kopireinrichtung versehenes Dunkelkammerzelt. Reinhard Wohnhas, Mannheim, Mittelstr. 146.

No. 302866. Vorrichtung an Handkameras zum Verschieben des Objektivs für Hoch- und Queraufnahmen. Josef Barth, München, Paul Heysestr. 22.

No. 303 074. Elektromagnetische Auslösung für photographische Objektivverschlüsse. Max Georgen, München, Adezreiterstr. 8.

No. 303 212. Vorrichtung zur Regulirung der Ablaufgeschwindigkeit von Schlitzverschlüssen vermittels eines Windtlügels Süddeutsches Kamerawerk, G. m. b. H., Körner & Mayer, Sontheim, O.-A. Heilbronn.

No. 303298. Scherenauszugs - Kamera, mit einem zum Einfallen des Scherenführungsstiftes dienenden Sperrhebel als Feststellvorrichtung. Kolbe & Schulze, Rabenau b Dresden.

No. 303029. Photographische Kopirvignette, dadurch gekentzeichnet, dass die Reproduktionsöffnung, der aus einer im übrigen undurchsichtigen völlig ebenen Fläche bestehenden Vignette, an den Rändern ganz allmählich von Durchsichtigkeit in die Undurchsichtigkeit übergeht. Fritz Brieke & Albert Roth, Rödelheim bei Frankfurt am Main.

No. 303042. Wässerungskasten für photographische Bilder und Platten Carl Wüssefeld, Herstelle b. Karlshafen.

No. 303045. Walzenanordnung in Entwickelungsanlagen. Ralebeuler Maschinenfabrik Aug, Koebig, Radebeul.

No. 303563 Hands etc.-Kamera, nach Abstreifung von Dickel und Bod in zur Stativkamera verwandelt, mit rückwärtiger Herausführung von Platte und Schlitzverschluss. Kolbe & Schulze, Rabenau bi Dresdin.

No 303576. Mit dem auf dem Lauft oden einer Klappkamera fest verbundenen in Lagern drehbaren Objektivteil gelenkig gekuppelte Schienen, deren anderes Erde an den Kameraspreizen drehbar befestigt ist Dr. R. Krügener, Frankfurt am Main.

No. 303 C38 - Mattscheibenrahmen - Optische Anstalt C. P. Goerz, A.-G., Berlin-Friedenau.

No. 303 639. Mattscheiberrahmen, Optische Anstalt C. P. Goerz, A.-G., Berlin-Friedenau,

No 303 700. Diametral in zwei Hälften teilbare Feuerschutztrommel für die Filmspu'e an Kinematographen Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 303761. In einem unter Federwirkung siehenden gal eltörmigen Bügel gelagerte Gegendrukrolle, für den Filmtransport an Kinematographen Alfred Duskes, Berlin.

No. 303762 Feuerschutzgehäuse für die Filmspu'e an Kinematographen mit beim Oeffnen jalousieartig im Gehäuse verschwindendem Deckel Alfred Duskes, Berlin.

No. 303891. Papierpackung für einzelne Filmblätter. Dr. R. Buchfeld, Elberfeld, Simonstrasse 25.

No 303895 Vorrichtung zum beliebigen Einstellen der Schlitzweite bei photographischen Apparaten, mit b im Aufzug geschlossenen und die Lichtstreuung zwischen Rouleau und Belichtungsplatte verhinderndem Rouleau-Schlitz-Verschluss, die von aussen, im aufgezogenen oder abgelaufenem Zustande, auf die gewünsche Schlitzweite eingestellt werden kann, sowie Zeitaufnahm n bei jeder beliebigen Stellung der Spaltbreite gestattet Bülter & Stammer, Hannover.

No. 303307. Zusammenlegbare Dunkelkam mer, welche aus sechs durch Gelenke verbunde ren und durch Haken und Oesen zusammenge hal enen Holzplatten besteht. Hermann Kleemann Halberstadt, Moritzplan 4.

No. 103537. Entwicklungsvorrichtung Radebeuler Maschinenfabrik, Aug. Koebig, Radebeul

No. 361302. Photographische Platte mi Linschniu, Eugen Beyer, Chemnitz, Babarossastr. 75



#### Moment-Platte.

Höchste Empfindlichkeit. Vorzügl, Deckung und Klarheit. Dichte gleichmässige Schicht! Feines Korn. Keine Gelbfärbung, daher für jeden Entwickler gleich gut verwendbar. Hervoragend für Standentwicklung!

#### Lichthoffr, orthochr, Platte

Vorzügliche Wiedergabe der Tonabstufungen! Kein Verschwimmen der Töne daher vollendete Brillanz! Für Aufnahmen im Freien, Schncelandschaften und Reproduktionen besonders zu empfchlen.

Orthochromatische Moment-I

Unsere nach neuem Verfahren (von Emulsion 2450 ab) hergestellte Platte hat folgende Eigenschaften:

Sehr hohe Gelb und Grünempfindlichkeit, Höchste Allg-meinempfindlichkeit, Ohne Gelbscheibe ausreichend für alle

Zwecke der Landschaftsphotographie. Gelbscheibe nur bei starken Farbenkontrasten. Dichte Schicht, hervorragende Deckkraft Feines Korn, prächtige Modulation, Höchste Haltbarkeit!

Sollte überall an Stelle der gewöhnlichen Platten treten.

Preise für obige 3 Sorten: 9/12 13/18 18/24 Mk. 1.85, 335 6.50

Für die höchsten Anforderungen empfehlen wir

die Flavin-Platte-Hauff

Anerkannt beste Farbenplatte, Höchste Gelb- und Grünempfindlichkeit Höchste Allgemeinempfindlichkeit, Ohne Gelbscheibe fast durchw. anwendb., Vorzüglich für Gebirgs- u. Secaufnahmen, Unübertroffen für Herbstaufnahmen, Zu Reproduktionen unentbehrlich, Feines Pl ttenkorn, vollendete Modulation, Lange Haltbarkeit.

Preise:

9/12 12/16 1/2 13/18 18/24 3.60 4.50





#### Diapositiv-Platte

Für Projektions-, Stereoskop- und Fensterbilder.

Hervorragend brillant u. plastisch wirkend. Für schwarze, braune und violette Töne vorzüglich geeignet. Genaue Gebrauchsanweisung liegt J. Packung bei

Bezug eurch die Photo Händler

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Ein tüchtiger, junger Gehilfe für Alles hauptsächlich Ketuscheur, der eine gute Aufnahme macht findet dauernde Stellung. Gehaltsansprüche und eigenes Bild erbittet J F ankfurter, Wes 1.

Junger, tüchtiger Kop'rer zum 15. d. Mis gesucht. Selbiger muss im Vertretungsfalle eine gute Aufnahme machen. Atelier Wo ff, Darmstadt, Elisabethenstr 42.

Tüchtiger Neg.- u. Pos.-Retuscheur, auch Bromsilber, welcher eine b auchbare Aufnahme machen kann, per sofort dauernd zu engag. gesucht. Jacoby, Uelzen, Hannover.

## Gesucite Stellen.

Junger, selbständig arbeitender 1. Kopirer für Matt und Glänzend, sucht per 16. Mai oder 1. Juni dauernde Stellung Gefl Off erb. an A. P., Brünn, Krapfengasse 18-20 Mezanin.

Fin junger Mann, 21 Jahre alt, sucht dau ernde Steilung als Gehilfe für Alles, selbiger ist tüchtig in beiden Retuschen, auch in Bromsilber, Kopieren und im Operationsfach Absolvent der Dresdener Fachschule Gehalt 40 M. monatlich bei freier Station und Wohnung Antritt kann sofort erfolgen. Werte Off. erb. unter G. G. 100 posil, Reichenbach, Schl [1780

Tüchtiger Neg .- und Pos Reinschenr welcher sich noch in ungek. Stellung befindet sucht dauernd Posten, wo er sich als Gehilfe für Alles weiter ausbilden kann. Alter 20 J. Breslau bevorzugt. Werte Offerten an G. 16. Dresden A. 16, Elisenstr. 54 III

## Vermischte Anzeigen.

MOTOGRAPH. ATELIER

bei P. Mery, Saarlouis.



## Blitzlicht - Saison

#### Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz höchster Lichteffect, raucharm. für

#### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Zeulicitkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung Höchste Lichteffect

Höchsie Lichiellect
Verlangen Sie das soeben
eischienene kleine Wek
"Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographie"
von Franz Petiauer

mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel. Versand dieses soeben eri

schiener en Werkes spesenfre

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib. Wien I, Grillparzerstr. 5.

## Unter den Linden 21 neben der Pas

sage in Berlin

2 Pfeiler für Schaukästen sofort zu vermieten Näheres daselbst 3 Treppen. [136;

## Elegantes photographisches

## Atelier

bester Lage Nürnbergs, mit Empfangs- und Bilder-Salon, anfangs Juni preiswerf zu vermietan.

Gefällige Offerten unter N. J. 1029 an Rudolf Mosse, Nürnberg erbefen.



Zu beziehen durch die Handlungen Film- Streckhalter, Film-Hantel, Stielund Ringklemmen freikra 1 .- Patten ter. Engros und Baport August Chr. Kitz Frankfusta, M

Zeitschrift für Amateur-Photographie

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 2) 2... 0 2 75 3.— 3 25

Durchm. 65. 79 75 80 85 90 95 100 mm Mk 3.50 3.75 4.-- 4.25 4, 0 4.75 5 -- 5 25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

## Photolithographien

und

#### Lichtdrucke

ın bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

ın allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

## Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### Fresboden Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk,

"Klawiras" Fussbode: -Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo – Postkolli – 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# SATRAP-MATT-Chamois,

ein Celloidinpapier auf gelblichem Rohstoff.

Zur Erzielung künstlerischer Bildwirkungen hervorragend geeignet.

Nur im Platinbad zu tonen.

1 gr Kalium-Platinchlorür genügt zur Tonung von 12 Bogen Satrap - Matt-Papier.

= Bezug durch Handlungen. =

## Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Photogr. Abteilung,

Charlottenburg,

Tegeler Weg 28/33.

音独唱為為為。各物為我的在或体或強或強或強動強力等或強力等。

## ..Graphos"-Trockenplatten

(gesetzl geschützt No. 47779. Spezialmarke IV arbeitet hart, glasklar mit kräfigster Deckung, scharfgeschnittene Zeichnung, fast kornlos, beste **photo-mechanische Platte** für Autotypie, Xylo-graphie, Korn-u. Strichreproduktion, Diapositive, Projektion, Mikrophotographie uner-

## Orthochromatische Platten,

mit und ohne Gelbscheibe anwendbar, haltbar unerreichter Farbenempfindlichkeit, schleierfrei, kräftig, feines Korn bei ersten Kunst- und Reproduktionsanstalten im Gela Atelier- und Landschaftsplatten, Antihalo- und Röntgenplatten, Auroraentwickler, Celloidin- u. Bromsilberpapiere und Postkarten.

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardt, Berlin-Pankow, Podbielskistr



Dritte Ausgabe

## Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klarv.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

#### Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes = gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17 RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



Wir empfehlen u. A .:

## Photographischer Zeitvertreib.

Eine Zusammenstellung einfacher und leicht ausführbarer

#### Beschäftigungen und Versuche

mit Hilfe der Kamera.

Hermann Schnauss.

9. u. 10 vermehrte Auflage. 244 Seiten. Mit Kunstveilagen und 200 Abbildungen.

Preis Mk. 3.-, eleg. geb. Mk. 4,00. (Porto 20 1'f.).

Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Photogr. Wochenh'atts 

# Busch

## Objektive

werden

weil sie

von Fachphotographen bevorzugt ausserordentlich leistungsfähig und preiswert sind.



Porfräf-Aplanaf F: 6
Porfräf-Doppel-Objektiv F: 3

Anastigmat F: 7,7

Anastigmat F: 5,5

Anastigmat F: 4,5

Rapid-Aplanaf F:8

Weifwinkel-Aplanaf



## Anastigmat Satz "Stigmar" F:6,3

für Plattengrösse 9×12, 13×18 und 18×24.

## Anastigmat-Satz-Linsen "Stigmar".

Besonders für Aussen-Aufnahmen geeignet. - Ausgezeichnete Tiefe und Schärfe.

Lieferung durch alle photographischen Handlungen. Bezugsquellen werden gern nachgewiesen.

Man verlange die neuen Kafaloge 1907.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, A.-G. Rathenow.

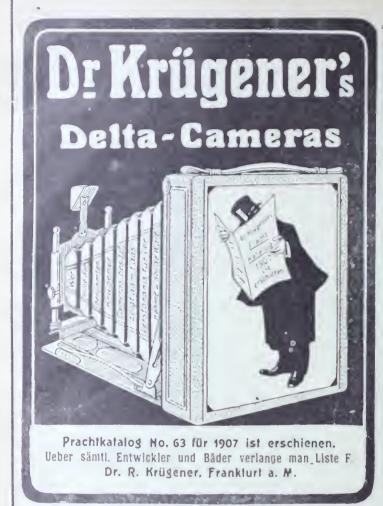

Seit Jahren marschiren neine Handkameras un. jestreithar an Ditze und zu diesem grossen Erfolg über die Concurrenz hat es unzweifelhaft wesentlich beigetragen, dass ich, ohne Rücksicht auf die höheren Kosten, meine Apparate immer nur mit der besten existirenden Opt k versehen habe Denn selbst die beste Camera liefert natur gemass schlechte Re su tate, wenn die da Bild entwerfende Lins minderwertig ist.

Meine Cameras mi meinen neuen Präxi stons-Doppel-Anastig maten:

Preminar, Delfa.

Dominar

sind unübertrefflich

Dr. R. Krügener Frankfurt a. M

MATERIAN ANTENIAN AN

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonsw No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparatio Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.





## Versäumen Sie nicht

die gunstigen Lichtverhaltnisse kommenden Monate zur Beteiligung an funserem Preisausschreiben über 10000 Mark in 

Kranseder & Cie., München. Crockenplattenfabrik.























# !Neuheiten!

Ozobrom-Druck Bromsilber-Pigmentpapier Katatypie.

> Informiren Sie sich kostenlos durch Prospekt No. 18 N.

Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Steglitz-Berlin.

## PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Meisterkurse in ihrem Wert für    | Die Gewinnung der Radiumsalze | 217 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----|
| den Fachmann 209                      | Ueber Chlorophyll             | 218 |
| Kinematographische Aufführungen . 214 |                               |     |
| Repertorium:                          | Geschäftliches                |     |
| Ueber Verstärkung und Tonung mit      | Unterrichtswesen              |     |
| Ferricyaniden 216                     |                               |     |
| Eine mechan, Kreide - Zurichtung 217  |                               |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig. GOBYZ-Anschütz-Klapp-Camera

für alle Zwecke der Photographie.



für alle Zwecke der Photographie

## Universal-Apparat

für Fachleute und Amateure.

Neues Modell: Von aussen verstellbarer, geschlossen aufzuziehender Schlitzverschluss. Für Zeit, — Ball — und Momentaufnahmen (bis zu 1/1000 Sekunde).

Objektiv: Goerz-Doppel-Anastigmat DAGOR, CELOR, SYNTOR oder PANTAR.

Die Hinterlinse dieser Objektive lässt sich bei Verwendung eines Camera-Ansatzes als selbständiges Objektiv von etwa doppelter Brennweite benutzen.

Die Cameras sind auch mit Tele · Einrichtung lieferbar, welche unauffällige Fernaufnahmen ermöglicht.

Kataloge über photographische Artikel und Triëder - Binocles (Prismenfernrohre) gratis.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C.P.GOERZ AktienAnstalt C.P.GOERZ Gesellschaft
BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON PARIS NEW-YORK CHICAGO

1-6 Folborn Circus, E .- C.22 Rue de 'lEntrepot. sa East Union Square. Feyworth Bidge.

## Pillnay Megat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

## Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst
bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer
Feinheit für höchste Ansprüche.

#### **Blau-Etikett**

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Emplicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

## Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier. Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

## Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat Höchste Empfindlickeit Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.



## o o 81e Auflage o o

DON

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. mit bobem Rabatt. •

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Text frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

## nay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

## Moderne Kunstdruck-Papiere

für Platin und Pigment,

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg, Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid. Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

Pabrik photographischer Papiere.

Pabrik photographischer Papiere.

Recepted Composition of Comp



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. o Multiplex-Schale o Universal-Kopierrahmen (D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste





## Geka-Werke Offenhaci

Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.

Neuheif!

Neuheit!

## Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben ia ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

pateniiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helios-Blitzlichtpulver

in getrennter Parkung ior den

Male

Postversand

geeignet.

Geka- und Helios-Momentkapseln

Bezug durch die Händler,

Man verlange dle Blitzlichtbroschüre

Ne ester Anastigmat-Typus der Gegenwart

in den drei Serien:



F: 4.5; F: 6;

Bisher unerreicht.

Hinter linse bel voller Oeffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert. Auf Wunsch 8 Tage zur Probe.

Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismenetc.etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck.

Berlin XIII SO. 36,

Reichenbergerstr. 121.

## Pillnay's Negativlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

## Der Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2.50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandluno".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.



## J. Gaedicke

## Das Platinverfahren 🕸 🕸





\* in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1.80.

## Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.





## Der letzte Tag

zum Einsenden der Bilder für das Gevaert-Preisausschreiben ist der

## 15. Juni 1907 (Mittag 12 Uhr)

Reflektanten, welche zu diesem Wettbewerb Bilder einzusenden gedenken, haben also keine Zeit zu verlieren! Die Bedingungen zum

#### Gevaert-Preisausschreiben

sind **leicht** zu erfüllen: Es sind nur 6 Bilder notwendig — allerdings erstklassige! — beliebiger Grösse (am besten normale, keine übergrossen Formate) — einerlei auf welcher Sorte Gevaert-Papier dieselben hergestellt sind. Es werden wohl die meisten Einsender erstklassiger Bilder in eine engere Wahl kommen, denn es gelangen

200 Preise in der Höhe von

## 10000 M. Bargeld

zur Verteilung!

Prospekte sind erhältlich bei den Händlern oder bei Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie. (Dir. Carl Hackl), Berlin W., Lützowstr. 9.

# PHOTOGRAPHIS (HES

(907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6 (907)6

# Erscheint wöchentlich WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigirı und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 28. Mai 1907.

### Die Meisterkurse in ihrem Wert für den Fachmann.

Senn es schon für die sogenannten »Herren der Schöpfung« in den gegenwärtigen Zeit-

Iften schwer ist, sich das zu erringen, is man selbst im bescheidensten Sinne e anstände Position, in unserem Fache nnt, so verdichtet sich diese Schwierigit bei uns weiblichen Fachgenossen t in einer Art, dass sie der Mutlosigkeit ir und Tore öffnet.

Wer stellt heute weibliche Mitarbeitenen ein? entweder der, der an der ige sparen will oder der, der sich sser der geschäftlichen Hilfskraft noch ie besondere Stütze der Hausfrau sichern Il. Beide Fälle sind so ziemlich die gel und wenn es Ausnahmen gibt, so hören sie zu den Seltenheiten. Ist mir och von einem meiner verflossenen 1efs dreist ins Gesicht gesagt worden, ich mich in der betreffenden Stellung cht zu jener Stütze verstehen wollte, sei eine Schande, dass junge Mäden nur mit den nötigsten Fachkenntssen ausgerüstet in die Welt gingen, me ihrer eigentlichen Aufgabe als dernstige Hausfrauen gerecht werden zu innen. Allerdings erhielt der Mann mals von mir die prompte Antwort, iss er unter diesen Umständen besser etan hätte, sich eine Dienstmagd anstatt

eine photographische Gehilfin zu engagiren, aber an der gewiss bezeichnenden Tatsache konnte auch dieses Argument nichts ändern. Es hat ja nicht jeder das Glück, seine fachliche Ausbildung gleich aus dem Vollem schöpfen zu können, und viele meiner Kollegen und Kolleginnen werden wohl auf denselben holprigen Pfad angewiesen gewesen sein wie ich, dass sie die elementaren Kenntnisse der Lehrzeit erst in weiteren Lehr- und Wanderjahren schrittweise vervollkommen mussten. Aber deswegen stellen ja die meisten von uns, denen an einer wirklichen Ausbildung liegt, so bescheidene Forderungen, wenigstens ich habe es so gehalten, um Gelegenheit zum lernen zu bekommen. Aber wie selten trifft man da wirkliches Entgegenkommen? Fast überall fordert man selbst für die geringste Gage fertige Arbeit, oder aber, man soll das Fehlende eben in Arbeiten ersetzen, die fernab jeder beruflichen Tätigkeit liegen.

Dass ich nun doch auch Verhältnisse gefunden habe in denen man mir in richtiger Bewertung von Leistung und Bezahlung Gelegenheit zur weiteren Vervollkommnung geboten hat ist eben ein Glücksfall, den vielleicht andere entbehren müssen, aber immerhin habe ich dadurch an Selbstvertrauen gewonnen, so dass ich zu der Ueberzeugung kam: könnte ich den Weg des Lernens weiter in aufsteigender Richtung verfolgen, so würde es mir an Fähigkeit, Fleiss und Ausdauer nicht fehlen, das von mir erstrebte Ziel auch zu erreichen, und nur darin sah ich die Möglichkeit, im Fache jene Stellung einzunehmen, die mich allein befriedigen könnte. Zwar suchte ich mein Wissen und Können mit aller Gewissenhaftigkeit aus den verschiedenen Werken unserer Fachliteratur zu ergänzen, aber:

»Grau teurer Freund ist alle Theorie Doch grün des Lebens gold'ner Baum

und so hatte ich stets das Gefühl einer unausgefüllten Lücke, denn ich musste doch einsehen, so wertvoll auch theoretisches Wissen ist, ohne praktisches Arbeiten ist es für den täglichen Gebrauch unzulänglich, was nützen mir die besten Vorschriften, die bewährtesten Rezepte, wenn ich die einzelnen Chikanen bei ihrer praktischen Benutzung nicht kenne. Zehn Bücher werden mir das nicht ersetzen, was ich durch einmaliges richtiges Sehen geternt habe. Und so war denn mein Bestreben vornehmlich darauf gerichtet, das Gelesene auch praktisch arbeiten zu sehen, am liebsten selbst praktisch mitzuarbeiten. Auf der Suche eines Weges zur Erreichung dieses Bestrebens fiel mir eines Tages Prospekt über die Münchener Meister-Kurse in die Hände und mein Entschluss stand fest, den nächsten Kurs zu besuchen. Aber merkwürdig, jeder einzelne meiner Fachgenossen bis auf einem einzigen widerriet mir diesen Entschluss. »Aber Fräulein«, so hiess es. »Sie werfen das schöne Geld zum Fenster hinaus, was können sie in den zehn Tagen, die der Kurs umfasst, lernen? Und was Sie dort sehen hat ja für den täglichen Gebrauch in der Praxis doch keinen Wert.« »Aber Fräulein« sagte mir ein anderer, »das würde ich nicht tun; du lieber Gott, nach einem Diplom vom Meisterkurs kräht kein Hahn: deswegen bekommen sie keinen Pfennig

mehr bezahlt, im Gegenteil, viele werd sich daran stossen, denn in der Pra hat man vor solchen Mitarbeitern ei gewisse Abneigung, die mit dem üb spannten Künstlerdünkel von dort komme Praxis, Fräulein, ist allein das Geheim zum Erfolg, bei einem tüchtigen, protischen Fachmanne sich solide Kenntnis holen, das empfehle ich Ihnen!« ich die Wohltaten dieser gerühmten Pra nicht schon am eigenen Leibe empfunct hätte. Tüchtiger, praktischer Fachmann. welcher Photograph ist denn das het wenigstens seiner Ueberzeugung na nicht? Jeder ist tüchtig und praktis. jeder Einzelne hat da die bewährte Metode, das praktischste System, c allein seligmachenden Glauben. man hat sich mit Fleiss. Mühe ut Gedult in ein solches Geleise hinein arbeitet, aber kommt man dann zin Nachbar zur Rechten oder Linken, da1 ist es aus mit dem Erfolg der Praxi denn der neue Chef arbeitet wieder na ganz anderen bewährten, praktisch Prinzipien und das liebliche Spiel wied holt sich so oft man in die Lage kom t den Posten zu verändern. Da steht nn wie das gewisse Tier mit den zwi langen Hörnern vor dem neuen Scheuntor. Ich bin gewiss kein Neuling mr in unserem Berufe und habe einige fahrung hinter mir, aber gerade in jü f ster Zeit habe ich diese Tatsache wie r recht deutlich fühlen müssen. man die schüchternsten Versuche. (\$ bisher gelernte und geübte in Anwendig zu bringen, dann heisst es: »Ich vil keine neuen Einführungen, so wie es mir gemacht wird hat sich's seit Jahn bewährt, und wenn Sie bei mir arbein wollen müssen Sie so arbeiten, wie h es will usw. Ja, da kann es einem gaz leicht passiren, dass man trotz jahrelan r Tätigkeit im Fache noch nicht ein a den Kleisterpinsel richtig in die Had nehmen kann. Eine gewisse Ein heitlir keit in der Ausbildung würde da eie wahre Wohltat sein, aber die fehlt hele in der Praxis ganz. Und doch hat 65° in jüngster Zeit ein Leipziger Fach :nosse gerade unserer heutigen praktisch

Asbildung besonders das Wort geredet.\*) sage auch nicht, dass derselbe mit snen Anschauungen Unrecht hätte, gevss nicht, aber die Voraussetzungen die Ausbildung in der Praxis müssen et andere werden, als sie heute gang ud gäbe sind. Nach den Erfahrungen, d: ich in der Praxis gemacht habe und uhrscheinlich auch andere, ist die Praxis VI zu zerfahren, zu ungleich in ihrem esen und auch zu unmethodisch um die zielsichere Ausbildung zu ermöghen. Vergegenwärtigen wir uns doch r die tausendfältigen Variationen unserer aktischen Geschäftsbetriebe jeder einzelne ter anderen Verhältnissen, inneren und sseren Einflüssen geführt, kann da n einer einheitlichen Berufsausbildung e Rede sein? Die Ausbildung, die der rnende in diesen Betrieben erhält, wird dem einen Fall besser, im anderen ıll überhaupt mangelhaft sein, immer er ist sie einseitig nach dem Standtdes betreffenden Lehrherrn. ann der Angelernte in dieser erlernten ichtung z. B. in einer eigenen Selbständigkeit fortarbeiten, mags ja noch igehen, ist er aber als Gehilfe angewiesen einen Unterhalt auf weiteren Wegen zu

Aus diesem Grunde habe ich mich uch nicht beeinflussen lassen und bin zum leisterkurs nach München gegangen, in der loffnung, ein auf, fast möchte ich sagen, vissenschaftlicher Grundlage aufgebautes, lanmässiges, methodisches Arbeiten zu ehen, und selber so arbeiten zu können. Ind es sei gleich hier festgestellt, diese loffnung hat sich bei mir erfüllt.

ichen, und das werden wohl die meisten

ein, dann treten jene Tatsachen in die

Das muss ja jeder klardenkende Aensch, der nur einigen Begriff von inserem Fache hat, einsehen, dass man zehn Tagen eben die Photographie icht erlernen kann, am wenigsten in lieser Zeit zum »Meister« wird, das ist ber auch gar nicht in der Absicht der Vernstaltung gelegen, denn der Meisterkurs

soll sehr zum Unterschiede vom eigentlichen Studium der Lehranstalt, schon vorhanden es Wissen und Können in eine zielbewusste Bahn lenken, während der ganze Lehrgang ein solches begründen soll. Wer von diesem Gesichtspunkte aus sich zum Besuche des Meisterkurses entschliesst, dem wird derselbereichlich Zeit, Mühe und Unkosten aufwiegen, wer aber in einer gründlichen Verkennung dieser Voraussetzung mehr erwartet, muss notwendigerweise eine Enttäuschung erleben.

Gerne möchte ich durch eine erschöpfende Darstellung des Kurses den Beweis seines praktischen Wertes erbringen, doch würde dies weit über den verfügbaren Raum hinausführen und ich muss mich auf wenige Einzelheiten

beschränken.

Da ist denn in allererster Linie die ganze Anlage der Anstalt, ihre pracktische und sachliche Einrichtung und Gestaltung von vorneherein eine Quelle ernsten Studiums. Jede, auch der nebensächlichsten Arbeit dienende Einrichtung ist zweckentsprechend. Die Arbeitsutensilien. wenn auch nicht im überreichen Maasse. sind doch in genügender Anzahl und in einem Zustand vorhanden, dem man schon allein das Verständnis abliest mit dem sie benutzt werden. Wenn man sich vor Augen hält, was gerade in diesem Punkte so vielfach in unseren Betrieben gesündigt wird, und welche Fehlerquelle diese Sünden bedeuten, muss man es nur bedauern, dass diese Musteranstalt heute noch so wenig zum Muster genommen wird, ja, dass man sich vielfach scheut, sie überhaupt kennen Freilich lassen sich nicht zu lernen. ganze Geschäftsanlagen nach diesem Muster ohne weiteres umkrempeln, aber auch aus kleinen und kleinsten Dingen, die dort zu sehen sind, liesse sich praktischer Nutzen ziehen und sehr viel ist zu sehen für den, der die Augen offen hält. Reinlichkeit, Peinlichkeit, heilige Ordnung, das ist die Seele, die in Allem und ledem waltet. Die einzelnen Arbeitsräume enthalten nur die zu den darin vorgenommenen Arbeiten notwendigen Geräte.

<sup>\*)</sup> Gemeint ist Sandners Au'satz »Fachschulinterricht-Lehr-Schule« in No. 34 der Photogr. Chronik. Anm. d. Red.

Das wäre für soviele sehenswert, die in ihren Arbeitsräumen den reinsten Trödelkram aufgespeichert haben und sich doch soviel auf ihre Praxis zu gute tun. Allem liegt ein wohldurchdachtes System zu grunde, das doch zu einen ersprieslichen Betriebe so unumgänglich notwendig ist, dem man aber selbst in sogenannten »guten Geschäften« nur selten begegnet. Und wenn das Sprichwort wahr ist:

Wie das Werkzeug, So der Arbeiter«.

so trifft es ganz besonders in der Versuchsanstalt in München zu. Herr Lehrer Lähnemann, dessen Klasse ich bezüglich praktischer Arbeiten zugeteilt wahr, ist nachahmungswürdig in seinem ruhigen, klaren und zielbewussten Arbeiten. Jede Erklärung, die er bei den einzelnen Manipulationen gibt, gewinnt durch die Ruhe und Fasslichkeit mit der sie vorgetragen wird, durch die Sicherheit mit der die praktische Ausführung folgt, eine Form von so greifbarer Wirklichkeit, dass man das Gehörte und Gesehene eben erfassen muss. Auch wieder eine Sache. die Manchen zum Nachdenken Anlass geben könnte, der seine Auseinandersetzungen, seien sie nun belehrender oder zurechtweisender Art, nicht von seiner ihm anhaftenden Nervosität loszuschälen vermag und so oft mehr verwirrend als klärend wirkt. Bedenkt man, dass in der Praxis überwiegend die Mehrzahl der selbständigen Photographen von dieser Zeit-Krankheit befallen ist, oft in einer erschreckenden Weise, so muss man zur Einsicht kommen, dass zwar viele von ihnen zur praktischen Ausbildung junger Leute berufen sind, wenige aber dazu, ob ihrer allseiten Befähigung, auserwählt sind. Auch ein hochwichtiger Punkt, der Berücksichtigung finden müsste bei einer gründlichen und ehrlichen Erörterung der Frage über den Wert der Ausbildung durch die Praxis. In dem vielfach gehörten Jammer, der gerade von den Praktikern kommt, dass es so wenige brauchbare Gehilfen gibt, liegt eine unleugbare Bestätigung meiner

Ansicht, dass die Ausbildung wie sie heute in der Praxis üblich ist, unzulänglich ist zur Heranziehung eines allseits brauchbaren Nachwuchses, und das eine Reformirung des ganzen Lehrsystems in der Praxis notwendig ist, soll es erfolgreicher in der Ausbildung junger Lernbeflissener werden, indem es den neuzeitlichen Verhältnissen angepasst wird. Nicht gegen die gesetzlichen Bestimmungen unseres Lehrlingswesens richtet diese Bemerkung, sondern um es direkt zu sagen, gegen die so oft zu Tage tretende pädagogische und leider auch technische Unfähigkeit so vieler, die es unternehmen Nachwuchs heranzubilden, Noch mehr gegen jene, die überhaupt nicht den Willen haben ihrem Lehrling Kenntnisse beizubringen, sondern denen es nur um eine billige Arbeitskraft für Handlanger-Dienste zu tun ist, die oft nicht einmal dem Namen nach mit einer beruflichen Tätigkeit verwandt sind.

Gerade da setzt die Bestrebung der Lehr- und Versuchsanstalt in München ein. Tüchtige, methodisch gebildete

Fachleute zu erziehen.

Man wird mir einwenden, dass es doch im Fache soviele tüchtige Photographen gibt und die es ohne eine solche Schule geworden sind. stimmt wohl, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Fachleute sich diese gerühmte Tüchtigkeit auch nicht in zwei und drei Lehrjahren angeeignet haben, sondern, dass sie viele Jahre der Erfahrung dazu gebraucht haben, Jahre der Vervollkommung, die sie noch dazu langsam, Schritt für Schritt mit der Vervollkommung der Photographie überhaupt, zurücklegen konnten. Was diese in den letzten 20-30 Jahren nach und nach sich für ihren Gebrauch zurecht richten konnten, das steht aber heute Hinzukommenden als eine kompakte Masse gegenüber, die nur in einer systematischen Schulung beherrscht werden kann, soll es ihm überhaupt möglich sein, sich in der verhältnismässig kurzen Zeit von zwei bis drei Jahren, soviel Wissen und Können daraus anzueignen dass er den meist sehr hohen Ansprüchen

kann, die ⊊nügen an ihn gestellt erden. Und doch macht man der Ichschule so häufig den Vorwurf, dass e meisten Absolventen für die praktche Verwendung fast unfähig wären. (anz abgesehen davon, dass das Ergebnis li den praktisch Lernenden, aus den vrerwähnten Ursachen, im Verhältnis noch weit ungünstigeres eweis das in unserem Fache immerehr überhandnehmende Proletariat, trotz iem fühlbaren Mangel an tüchtigen itarbeitern), so liegt doch die Haupthuld darin, dass sich der grösste Teil r heutigen praktischen Photographen en ganz und gar den Intentionen rschliesst, die von der Fachschule mmen und nicht der Mitarbeiter als lcher allein, sondern das ganze Prinzip, is er mitbringt, scheint ihnen unbrauchir. Obendrein vergisst man noch, dass e zwei Jahre Schule die praktische rfahrung nicht entbehrlich machen ondern vielmehr planmässig darauf vorereiten sollen, gerade so, wie ein eisterkurs nicht, als abgeschlossene usbildung gelten kann, sondern vielehr nur der Fingerzeig zu derselben t. Und gerade in diesem Meisterkurs t mir das Wertvolle der ganzen Lehrethode, wie sie dort gehandhabt wird ı vollem Bewusstsein gekommen, die der einzig glücklichen Verbindung on theoretischem Vortrag und praktischen

Arbeiten liegt. Was in der einen Stunde theoretisch behandelt wurde, wurde in der nächsten oder einer der nächsten Stunden praktisch gezeigt und erläutert. All das, was man z. B. über neuzeitliche Bildwirkung wohl selbst gelesen, oder auch in einem vorangegangen Vortrag gehört hat, wird an der Hand der praktischen Arbeit im Atelier, so durchaus fasslich und verständlich, dass die regste Vorstellungsgabe nicht ausreicht, um aus den toten Buchstaben heraus ähnlichen Gewinn zu erzielen. Man mag im Prinzip für oder gegen die sogenannte moderne Richtung sein, einen praktischen Vorteil wird man aus dem Gesehenen immer ziehen können, der darin besteht, dass man über den so weitläuftigen Begriff »Beleuchtung«, wenigstens eine Uebersicht bekommt, ganz abgesehen davon, dass man den Wert der Beleuchtung ihrem Verhältnis zur Retusche richtig abschätzen lernt. So mancher Prinzipal, der heute nicht genug über die Unzulänglichkeit Leistungsfähigkeit seiner Retuscheure wettern kann, würde da erfahren, dass er es gerade mit der Beleuchtung in seinen Händen hätte, die halbe Arbeit zu tun, wenn ihm überhaupt daran gelegen wäre seinem Mitarbeiter Mühe zu erleichtern.

(Schluss folgt.)

### Kinematographische Aufführungen.

Von Fred Hood, Charlottenburg.

[Nachdruck verboter

ie Vervollkommnung des Kinematographen und anderer Apparate zur Vorführung lebender Photographien, sowie die beifällige Aufnahme derselben hat überall, namentlich in Grossstädten. zur Eröffnung von Theatern für kinematographische Aufführungen geführt In Berlin gibt es z. B. einige Hundert solcher Theater, die grösstenteils in geräumigen Läden ihren Sitz aufgeschlagen haben, einige sind sogar recht komfortabel ausgestattet. Ich bin ein grosser Freund derartiger Vorführungen, besuche sehr häufig diese Stätten der Unterhaltung, aber ich betrachte die vorgeführten Bilder und Szenen auch mit kritischem Auge.

Man könnte die vorgeführten Bilder sehr gut in Klassen von verschiedenem Charakter einteilen. Da sind zum Beispiel: Reise - Schilderungen, komische Szenen, Scenen mit pikanten Effekten, Rührstücke, Sportbilder, Feerien und Zauberserien, Volksszenen, Seestücke, Militär und Marine usw. Aber alle diese Klassen lassen sich doch wieder in zwei Hauptgruppen teilen, nämlich in solche. welche lediglich die Schaulust befriedigen, und solche, die zugleich das Volk und die Jugend belehren können.

In einem Berliner kinematographischen Theater werden in der Tat besondere Aufführungen für Erwachsene und für Kinder veranstaltet, und diese Trennung erscheint mir durchaus gerechtfertigt, da manche komische Szenen auf die Jugend nachteilig wirken können, während sie den Erwachsenen lediglich belustigen. Man pflegt Ja auch sonst nicht Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren ins Theater mitzunehmen, sondern man veranstaltet besondere Schülervorstellungen, indem man für diese die Schau- und Lustspiele sorgfältig auswählt. Aber ich bin natürlich weit davon entfernt, diese Vorführungen überhaupt für die Jugend als nachteilig hinstellen zu wollen. Im Gegen-

teil: sie sind ausserordentlich lehrreich Nur muss man doch wirklich eine Unterschied machen, was man Erwach senen und was man Kindern von 10 b

12 Jahren zu bieten hat

Ich meine das nicht nur in moralische Auch ernste Vorführunge wollen mit Vorsicht ausgewählt werde Ich halte z. B meine Kinder, wenn irgend angeht, von blutigen oder graue erregenden Szenen zurück; ich bewah ihr Auge möglichst vor schreckliche Bildern. Wer sich schon in der luger gewöhnt, derartige hässliche Szenen n Gleichmut anzusehen, dessen Empfinde wird mit den Jahren immer mehr abg stumpft - das ethische und ästhetisc Empfinden. Nun wurde z. B. als ich n meinen Kindern in solch einem Theat weilte, eine Reise durch Indien vorgefüh deren einzelne Szenen in der Tat ausse ordentlich lehrreich und interessant sir Kein Buch vermag den Schülern ein klares Bild von dem Volksleben in Indi zu gewähren, wie diese lebenden, nati getreuen Bilder. Wenn nun aber au ein indisches Opferfest vorgeführt wir bei welchem Hunderte von Tieren h gemetzelt werden, so ist eine derartig in allen Einzelheiten geradezu greifba Darstellung schon für den Erwachsen nicht gerade belustigend, geschwei denn für die Jugend angemessen. Erwachsene aber sagt: Gut, — ich sl die malerischen Bilder des indischt Lebens kennen lernen, ich soll al auch die Schattenseiten nicht überseht - ich muss das mit in den Kauf nehm. Aber die Jugend ist nicht so phisophisch veranlagt - sie meint, ds man ins Theater eben nur zum V. gnügen geht und sagt sich, mit der Log, die den Kindern eigen ist: "Also s 1 auch diese Schlachtszenen zu mei r Belustigung geschaffen, Das Hinschlach von Tieren, das Vergiessen ungeheur Mengen Blut ist ein Fest." Das Vis

erdings denkt im allgemeinen nicht shr logisch, aber die gebildeten Stände Bnnen durch derartige Szenen dazu erleitet werden, die kinematographischen ufführungen als eine Belustigung für is niedere Volk hinzustellen. Und das ollen wir doch nicht, - wir wollen och vielmehr, dass der Kinematograph gleich als Volksbildungsmittel anerunnt wird, wir wollen doch, dass auch e Gebildeten ihre Söhne und Töchter giesen Schaustellungen führen und nen erklären, welch eine grosse Eringenschaft wir darin zu erblicken haben, ass wir nun Vorgänge in fernen Erdilen, Ereignisse, die sogar viele Jahre tückliegen, so deutlich und lebenswahr ı schauen vermögen, als wenn wir lbst dabei wären. Der Gebildete würde ber doch seine Kinder nicht zu einem erartigen Schlachtfest oder zu ähnlichen nschönen Szenen führen; darum sollte an auch bei Aufführungen, zu welchen inder zugelassen werden, diese Szenen usschalten. Wenn wir ferner im Bilde ehen, wie ein Hund ein Kind rettet, rie ein Wohltäter die Eltern eines Kindes, as seine Puppe versetzt, unterstüzt etc., o muss man zugeben, dass diese Szenen anz dem kindlichen Empfinden angeasst und daher auch für eine Schülerufführung geeignet sind. Aber nächtche Szenen aus einem Chambre séparé, hebruchsszenen etc. sind für Auführungen, an denen Kinder teilnehmen, icht geeignet, mag auch alles noch so cherzhaft dargestellt werden. Kinder esitzen nicht das feine Unterscheidungsermögen der Erwachsenen. Sie sollen icht den Respekt vor ernsten Dingen

verlieren, nicht enthüllt sehen, was ihre Eltern zurzeit ihnen noch fürsorglich verbergen. Die Kinder in diesen Theatern sind auch sehr verschiedenen Alters — die Aufführungen dürfen nicht störend in die Erziehungsmaximen der Schulen und der Eltern eingreifen.

Im übrigen erkenne ich an, dass alles, was sonst für die Bühne geeignet ist wir sind ja heute sehr duldsam geworden -- auch den Kinematographentheatern nicht versagt werden kann. Nur müssen wir stets berücksichtigen, welches Publikum wir vor uns haben. Ueberlegen wir es uns doch auch, wenn wir jemandem ein Buch zum Geschenk machen, welchem Alter er sich befindet und was man seinem Verständnis zumuten kann. Die Memoiren des Casanova werden einen Mann von 40 Jahren nicht ver-Man wird sie aber keinem 15jährigen Jüngling auf den Weihnachtstisch legen; und ebensowenig wird man einem Mädchen von 13 Jahren ein Buch über die Ehe präsentiren. In dieser Hinsicht bedürfen die Kinematographentheater einer Reform. Es könnten gleichsam für die Leiter dieser Institute durch einen gebildeten Mann Programme für die Aufführungen verschiedener Art zusammengestellt werden. findet sich solch ein Reformator, dessen Arbeit für dieses Gebiet recht nützlich Seine Tätigkeit würde nicht wenig dazu beitragen, in gebildeten Kreisen ein regeres Interesse für diese Aufführungen wachzuruten, und zugleich verhindern, dass der Kinemgtograph in Misskredit gerät.



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Ueber Verstärkung und Tonung mit Ferricyaniden von Dr. Lüppo-Cramer. Bei der Urantonung findet ausser einer chemischen Reaktion auf das Silberkorn noch eine physikalische Anlagerung von Uranylferrocyanid an das Korn statt, was schon Kaiserling mikroskopisch nachgewiesen hat und wodurch die Vergröberung des Kornes bei der Uranverstärkung ihre Erklärung findet. Sedlaczek hat neuerdings eine Vorrschrift gegeben, die diese physikalische Vergrösserung des Silberkornes ausschliesst.

Man darf wohl annehmen, dass die entstehende rote Verbindung, die sich hier abscheidet vormals Uranylferrocyanid  $(Ur O_2)_2$  Fe  $(C N)_6$  ist. Demnach verlangte die Theorie auf 1 Mol. Ferricyankalium (329 Teile) 1 / Mol.-Uranylnitrat (756 Teile), also von letzterem etwas mehr als die doppelte Menge des ersteren. Demnach wären die bisherigen Vorschriften nicht rationell, da sie meist gleiche Teile der Komponenten vorschreiben, nämlich: 100 ccm Wasser, je 5 ccm von 10 prozentigen Lösungen von rotem Blutlaugensalz und Uranitrat und 5 ccm Eisessig. Diese Lösung setzt langsam freiwillig die rote Uranverbindung ab und wirkt dadurch auch physikalisch verstärkend.

Sedlaczek setzt seinem Bade, wie es schon Namias bei der Blautonung tat, Kaliumoxalat zu, um die freiwillige Zersetzung zu hindern und nimmt ein richtigeres Verhältnis der tonenden Salze, nämlich: 100 ccm Wasser, 5 ccm 10 prozentige Urannitratlösung, 2ccm 10 prozentige Ferricyankaliumlösung, 5 ccm 10 prozentige Lösung von Kaliumoxalat und 1 ccm 10 prozentige Salzsäure. Die hiermit verstärkten Bilder bleiben nach

dem Trocknen feinkörnig, während sie bei dem alten Verfahren grobkörnig erscheinen.

Der Verfasser untersuchte nun sehr dünu gegossene abgekratzte und geschmolzene Schichten von Negativen die a) nach dem alten Verfahren und b) nach dem Sedlaczek'schen Verfahren vers ärk wurden indem er das Plattenkorn mikroskopisch photographirte. Dabei bestä tigte sich die Vermutung dass a die Silberkörner mit einer starken Umlagerung mit Ferrocyanuran zeigte, wie bei Kaiser lings Präparat, während die Körner be b nicht wesentlich anders aussahen wie unverstärktes Silber. Die Verstärkung l ist also ein reiner Substitutionsprozes: des Silbers Sie verdankt diese Wirkung aber nicht allein dem Oxalatgehalt, sonden auch dem geringeren Gehalt an roten Blutlaugensalz. Der Ueberschuss de letztgenannten Salzes beschleunigt näm lich die freiwillige Zersetzung Mischung mit Uranitrat was man be sonders beim Erwärmen beobachten kanr Die Sedlaczeksche Lösung lange Zeit klar gelb.

Von grossem Einfluss auf die To nungen mit Ferricyanid ist der Zusat von Rhodansalzen, der z. B. nach Namia die Urantonung beschleunigt und i ihren Resultaten verbessert. Die Rhodar salze wirken nach von Hübl reduziren

und daher beschleunigend.

Die Eisenblautonung ist auch in de Sedlaczek'schen Vorschrift leicht zerset; lich auch ohne Rhodanzusatz und zeis stets die mikroskopisch leicht zu e kennende physikalische Verstärkung de Silberkornes. Für die Praxis ergibt sic auf Grund vorstehender Tatsachen d wichtige Regel, dass für die Zweck

rer weitgehenden Verstärkung die alte sung ohne Oxalat und mit gleichen Ingen Uranitrat und rotem Blutlaugenze verzuziehen ist, während für die Isse Tonung von Bromsilberbildern Sedlaczek'sche Rezept geeigneter ist. (Da Atel. des Photogr., Mai 07, S. 61.)

**W**.

mechanische Kreide-Zu-Eine htung für Illustrationsdruck haben i der Redakteur der »Deutschen Alpenung« Ed. Lankes und der Maschinenster Schwärzler in München patiren lassen. Das Verfahren ist folides: Ein zweiseitg inehrfach gechenes mit besonderer Sorgfalt eigens den Zweck hergestelltes Chromopapier vd auf beiden Seiten mit einem Abdes zuzurichtenden egalisierten chees versehen. Der seitenverkehrte klatsch auf der Rückseite wird durch idruck von einem Abzug auf gewöhniem Kunstdruckpapier gemacht. Dieser ndruck wird dreimal wiederholt, um Farbe den nötigen Körper zu geben. türlich muss stets streng Register geten werden. Dann erst wird der Abz auf der rechten Seite des Zurichtepiers gemacht. Es wird dazu eine beiders fette und harzhaltige Spezialichtefarbe benutzt. Nun wird in einer dünnten Chlorkalklösung geätzt, indem n den Bogen von 36×52 cm in eine 1ale mit 3 L Bad luftblasenfrei legt und iernd bewegt. Das Chlorkalkbad löst 3 Bindemittel der Kreideschicht und Kreide oder das Barytweiss schwimmen wo sie nicht durch Fett'arbe geschützt d. Es entsteht also auf beiden Seiten Relief. Die Aetzung ist vollendet, nn eine rosafarbene Unterschicht sicht-Das Papier fühlt sich dann Rande rauh und nicht mehr schlüpfrig

Man schüttet das Aetzbad fort und etzt es durch mehrfach gewechseltes sches Wasser, in dem man nit einem ichen Pinsel überführt. Das gesäuberte utt wird abgelöscht und vor dem völen Trocken energisch mit Federweiss erbürstet. Dann wird zwischen Glanz-

deckeln unter leichtem Druck getrocknet. Zu starker Druck würde das Format ändern. Ein geeigneter Aufzug ist ein Kartonbogen und 2—3 Papierbogen oder an deren Stelle ein sehr dünnes Gummituch (auf beiden Seiten mit Kautschuck präparirter Chiffon). Nach dem Aufkleben der Zurichtung ist die Druckspannung um deren Stärke zu verringern. Um richtig aufkleben zu können, lässt man um die Zurichtung einen Rand stehen, auch können vor dem Aetzen Punkturen angebracht werden.

Die Herstellungskosten sind gering und betragen für 7 qcm Zurichtung 1 Pfennig, was durch Professor Ant. W. Unger bestätigt wird. Der Genannte spricht sich auch günstig über die Qualität der Zurichtung aus, deren Hauptvorzug darin besteht, dass sie in jeder Offizin ohne besondere Vorrichtungen

ausgeübt werden kann.

(Phot. Korresp. Mai 07, S. 243.)

W

Die Gewinnung der Radium-Der österreichische Ackerbauminister Graf Auersperg hat dem Abgeordneten Iro gegenüber erklärt, dass die österreichische Regierung den Verkauf der Radiumsalze und damit im Zusammenhang auch den Abbau des in Betracht kommenden Erzes (die Pechblende von loachimstal) sich selbst vorbehalten werde. Deshalb seien schon seit Monaten Vorbereitungen für die Herstellung der Radiumsalze getroffen. Es liegen schon zahlreiche Angebote, besonders von amerikanischen Kapitalisten, betreffs Ausbeutung der Radiumerze vor, die Regierung werde aber darauf nicht eingehen, sondern den Abbau im staatlichen Betriebe, ähnlich wie den des Quecksilbers und der edlen Metalle als Monopol durchführen; auch trage sich die Regierung mit der Absicht, in Joachimstal eigene Bäder für Heilzwecke einzurichten.

(Wiener Freie Phot. Ztg. Mai 07 S. 59.)

Ueber Chlorophyll sprach auf dem letzten Naturforscher-Kongress Herr Professor Willstätter. Es gelang ihm durch Darstellung charakteristischer Verbindungen nachzuweisen, dass dem Magnesium, dessen physiologische Wirkung für den Aufbau des Chlorophylls bisher unbekannt war, eine wichtige Rolle im Pflanzenleben zukommt. Das Magnesium spielt im Pflanzenleben dieselbe Rolle

wie das Eisen im Tierleben, d. h. e würde wie dieses die Bildung des Blute im Tierkörper, bei den Pflanzen die Neu bildung von Chlorophyll befördern. Ein genauere Kenntnis des Chlorophyll dieses ausgezeichneten Sensibilisators für Rot, kann auch für die Theorie der of tischen Sensibilisatoren wichtig werden

(Wiener Freie Phot. Ztg., Mai 07, S. 59.)







## Bei der Redaktion eingegangen.



Dr. R. Krügener in Frankfurt a. M. sendet einen Neudruck seiner Preisliste 1907 von sehr eleganter Ausstattung. Die Liste ist reich illustrirt nicht allein mit Abbildungen der vielen Kameras, die von der Firma gebaut werden, sondern auch mit vorzüglichen Aufnahmen, die damit gemacht sind. Ausser den vielen Delta-Kameras ist besonders hervorzuheben die Neue Minimum-Halloh 8:10,5. Diese Kamera hat nur die geringen Maasse  $3.5 \times 11.5 \times 19.5$  cm und ist doch für alle Filmspulen 8×10,5 passend. In einem beiliegenden Zirkular wird bekannt gemacht, dass der bisher als Primar bezeichnete Doppel-Anastigmat der Firma von jetzt an Preminar genannt wird, da der erstgenannte Name zu Verwechselungen Anlass gab. Es wird in dem Zirkular noch hingewiesen auf die Photochemikalien in Patronenform, deren Fabrikation von der Firma in letzter Zeit besonders ausgedehnt worden ist, obgleich sie schon seit 18 Jahren betrieben wurde. Die Firma ist wie allbekannt sehr rührig und zeichnet sich dadurch aus, dass sie in Fülle neuer Ideen produzirt, die ihr allerdings leider immer bald nachgemacht werden.

Die Firma Walter Talbot von Romain Talbots Photo-Detail-Abteilur in Berlin sendet ihre neueste schon i Aeusseren höcht originelle Preisliste. D Buch von 128 Seiten ist reich illustr und umfasst alle Bedürfnisse der Phot graphirenden sowohl des Amateurs, w des Fachmannes. Man findet darin vorzeichnet gut ausgewählte Fabrikate d Inlandes mit anerkennenswerter Voständigkeit, aber auch hervorragende au ländische Fabrikate, die man sonst hischwer erhält. Diese Universalität ein Vorzug, den die Firma Talbot ste zu erhalten wusste.



### Geschäftliches.



Der Wert des Annoncire wurde vor einem englischen Gerichtshe gelegentlich eines Prozesses wegen I-haupteter rechtswidriger Entlassung eins Angestellten einer dort domizilirt amerikanischen Firma, amtlich festgeste Das Resultat der Ermittelungen vr folgendes:

| 0    |   |   |    | sgabe fü |   | Jah  | resverdie |
|------|---|---|----|----------|---|------|-----------|
| 1880 | ٠ | ٠ | M. | 2600     | ۰ | . M  | . 528     |
| 1881 |   |   | "  | 4880     |   | . ,  | 1808      |
| 1882 |   |   | ,, | 13080    |   | . ,  | 3366      |
| 1900 |   |   | "  | 3600     |   | . ,, | 1120      |

Man sieht aus diesen Zahlen einnl, wie der Verdienst von dem Betrage

nnoncen abhängt und andererseits einen ie hohen Prozentsatz des Verdienstes an in England auf das Annonciren rwendet und doch ist das keine hlechte Politik, wie die trotzdem grossen erdienste des englischen Geschäftes weisen. Diese Anschauungen sind in eutschland noch nicht zum Durchbruch langt. Man glaubt hier stets, man üsse mit einer Annonce von 10 Mark eich Hunderte verdienen, während der ngländer zufrieden ist, wenn er in diesem alle 20 Mark verdient. Dass Engländer 1d Amerikaner aber das richtige nachımenswerte Geschäftsprinzip haben, das weist die Grossartigkeit ihres Geschäfts.

In dies Kapitel gehören auch die usführungen von Mr. Charles W. Tost, e er in einer Rede bei dem Festmahl amerikanischen Inserenten - Klubs achte. Er sagte, dass vor vielen hren das Publikum die Zeitungsannonce it einer gewissen Ungläubigkeit beachtet habe, das habe sich aber jetzt eändert. Ein Geschäftsmann, der sich 1 ein Dutzend Kunden wendet und abei gewinnt ist kreditwürdig; aber der eschäftsmann, der sich gewinnbringend 1 Hunderte und Tausende von Kunden urch die Zeitungen wendet, erntet oppelkronen, wo der andere Pfennige ntet. Seine Firma habe jährlich 4 Milonen Mark für Annoncen ausgegeben nd habe jetzt einen Wert von 70 bis O Millionen, ohne diese Annoncen räre sie ein kleines Geschäft geblieben. in guter Inserent wird zum Publikum schlichten Worten sprechen über das, as er zu liefern hat und indem er das auernd fortsetzt, wird er für sein Proukt einen guten Ruf aufbauen. Zwei atsachen aber müssten mit Nachdruck etont werden: Es ist nur lohnend rtikel auf strenger Basis der Solidität u fabriziren, indem man sich um die rbeiten geschickter Sachverständiger ewirbt. Zweitens wird der nicht inserte Artikel, der dem Publikum unbeannt bleibt, mag er auch noch so vertvoll sein, sich nicht rentiren.

(Nach Brit. Journ., 10. Mai 07, S. 358.)



### Unterrichtswesen.



Stipendien an der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Um begabten, mittellosen Photographengehilfen, die an der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt eine höhere Ausbildung auf dem Gebiete der modernen Photographie oder der photographischen Reproduktions - Ver fahren anstreben, den Besuch dieser Anstalt zu erleichtern, hat das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht mit dem Erlasse vom 3. Mai 1907, Z 12643, verfügt, dass solchen Photographen Stipendien in Höhe von je 800 Kronen pro Schuljahr gewährt werden können.

Für die Beteilgung mit solchen Stipendien kämen in erster Linie Bewerber aus der Provinz in Betracht, für die der Aufenthalt in Wien naturgemäss mit grösseren Schwierigkeiten und Kosten verbunden ist, als für die in Wien Ansässigen.

Die mit den Schul- und Verwendungszeugnissen, Mittellosigkeitszeugnis, Heimatschein, Wohnungs- und Wohlverhaltungszeugnis belegten Gesuche (für das am 16. September 1907 beginnende Schuljahr 1907 08) sind bis 1. Juli 1907 an die Direktion der Anstalt (Wien, VII. Westbahnstrasse 25) einzusenden.



### nekrologe.



Colonel Laussedat †. Am 19. März starb in Paris der Begründer der Photogrammetrie Aimé Laussedat im Alter von 88 Jahren (geb. 18. April 1819 zu Moulins.) Er war früher Offizier der Genietruppe und seit 1864 Professor der angewandten Geometrie am Conservatoire des arts et métiers in Paris, welchem Institut er von 1881—1900 als Direktor vorstand. Er verbesserte die Camera clara nnd erfand einen Telemetrographen. Seine ersten Arbeiten über Photogrammetrie fallen in das Jahr 1860. Den Horizontal-Photoheliographen erfand er im

Jahre 1850. Zahlreiche Publikationen aus seiner Feder finden sich in selbstständigen Werken und in Journalen zerstreut. Seit 1879 war er Kommandeur der Ehrenlegion und seit 1883 Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften.

Georg Scamoni †. Am 2. März verstarb in St. Petersburg Georg Scamoni, einer der Pioniere der photomechanischen Druckverfahren. Er war 1835 in Würzburg geboren, wo er nach Absolvirung der Lateinschule sich der Lithographie widmete. Schon in der Druckerei von Naumann in Frankfurt a. Main beschäftigte er sich mit Photographie und suchte diese den graphischen Gewerben nutzbar zu machen. 1863 erhielt er einen Ruf an die Kaiserl. Russische Expedition zur Anfertigung der Wertpapiere in St. Petersburg, wo er die Photographie, später den Lichtdruck und die Heliogravure in den Betrieb einführte. Die vielen Auszeichnungen der Russischen Expedition, deren Leiter er war, sind wesentlich seiner Tätigkeit zuzuschreiben, die auch lebhafte persönliche Anerkennung durch Verleihung einer ganzen Anzahl von Orden fand. Bei Erwerbung der russischen Staatsbürgerschaft erhielt er den Stand eines erblichen Ehrenbürgers.



### Briefkasten.



J. T. in M. Der Woodburydruck gebt ja sehr reizvolle durchsichtige Töne, aber er hat sich trotz eifrigen Bestrebens hervorragender Fachphotographen in die Praxis nicht einführen können. Vermutlich liegt es darin, dass man damit keine reine Weis en erzeugen kann. Das liegt in der Natt des Verfahrens. Wenn man in die Form gefärbt Gelatine eingiesst, legt das Papierblatt darat und lässt unter einer Presse erstarren, so wir sich von den höchsten Stellen der Form, de Weissen, die Farbe allerdings fortquetschen, abinicht bis auf die letzte Spur und diese ist eigerade, die die Weissen unrein macht. D Mitteltöne und die Tiefen sind dagegen sel schön.

N. O. in E. Zum Uebertragen von Pigmen bildern auf irgend welche Unterlage, wie Po zellan, Elfenbein etc arbeiten Sie am einfachste und bequemsten mit den Pigmentfolien der N. P. ( Diese werden in bekannter Weise chromirt, g trocknet und dann von der Rückseite belichte Dann en wickelt man in lauwarmem Wasser ur legt die Folie mit der Bild: eine auf den vorpr parirten Gegenstand, der als Bildträger bestimt ist. Die Vorpräparation des Gegenstandes b steht darin, dass man ihn erst gründlich dur Abwaschen mit Seife entfettet und dann n dreiprozentiger Gelatine, der etwas Chromala zugesetzt ist übergiesst und trocknet. Es blei dabei genügend Gelatine auf dem Gegenstand u ein Anhaften des Bildes zu bewirken. Das Bi muss blasenfrei auf dem Gegenstande liege wird etwas angequetscht und dann freiwill trocknen lassen, was allerdings etwas lan dauert, da die Ce'lu'oïdfolie das Wasser nie durchlässt und dieses daher nur an den Rände verdunsten kann. Nach völligem Trocknen läs sich das Celluloïdblatt leicht abziehen.

# Adressbuch

# der photographischen Ateliers Deutschlands

6. Jahrgang: 1905/06

enthaltend die Adressen sämtlicher photographischen Ateliers, Anstalten für Vergrösserung, Retouche und Malerei, photochemigraphischen Kunstanstalten, Lichtdruckereien, aller Fabriken und Handlungen photographischer Apparate, Utensilien und Bedarfsartikel sowie der photographischen Verbände Vereine, Lehranstalten und Zeitschriften.

Ca. 8000 Adressen.

### Elegant gebunden Mk. 8-.

Ausführlichen Prospekt bitten zu verlangen!

Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig, Portstr. 11.

# Das Welfall.

Illustrirte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete.

Herausgeber: F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte.

Zu beziehen bei jedem Postamt, in jeder Buchandlung und bei dem Verlage der Treptow-Sternwarte, Treptow-Berlin, Bezugspreis: Deutschland und Oesterreich vierteljährlich 3 Mk. Ausland vierteljährlich 4 Mk.

"Berufen und efähigt, Interesse für die Himmelskunde im Volke und unter der lernenden Jugend zu wecken und zu bilden."

Monatsschrift für höhere Schulen (Kultus-Ministerium)

"Jeder wird in jedem Hefte etwas finden, das ihn anregt."

der Reichsanzeiger.

"Streng wissenschaftlich und doch klar und populär."

Hochschulnachrichten.

"Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit sichern ausgedehnten Leserkreis."

Pädagogisches Archiv.

"Jedem Gebildeten warm cmpfohlen."

Hannoverscher Courier.

"Vermag den Leser zu fesseln und zu belehren."

Schlesische Zeitung.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Offene Stellen.

Suche für 1. Juni einen tüchtigen Gehilfen für Alles, der eine gute Aufnahme machen muss und eine Sonntagsfiliale zu leiten hat. Stellung dauernd und angenehm. Offerten mit Bild und Gehaltsanspruch erbeten an W. Juretzky, Photograph, Lissa i. P. [1782]

Für sofort suche ich einen tüchtigen Neg.u. Pos.-Retuscheur, für alle Grössen, auch Bromsilber; einen tüchtigen Kopirer. Herren, welche auch eine Aufnahme machen können, werden bevorzugt. Felix Schaetzke, Bochum.

[178;

Suche für sofort spätestens 1. Juni tüchtigen Operateur und Retuscheur für beide Retuschen und Brom (Tuschamier). Nur wirklich brauchbare Kräfte wollen sich melden. Stelle z. Z. 2 Jahre 8 Monate in einer Hand. Eigenes Bild, Altersangabe, Zeugnisabschriften und Gehaltsforderung bei freier Station an P. Donnerhack, Wittstock an der Dosse.

NB. Auch kann sich zur selben Zeit junge Dame melden zur Leitung einer kleinen Filiale, die im Atelier und In der kleinen Negativ- und Posltiv-Retusche sicher ist.

### Cesuchte Stellen.

Junger, tüchtiger Gehilfe für Alles 21 Jalt, der mit sehr guten Zeugnlssen versehen ist, sucht per. 1. Juni dauernde, angenehme Stellung event. auch als Verkäufer in besseren Amateur-Geschäft. Gehaltsanspruch 100 Mk. oder 45 Mk. bei freier Station. Angebote an Heinrich Bertheld, Fürth i. B. Göthestr. 5 [1785]

Kopirer sucht zum 1. Juni Stellung. Auch ist derselbe der kleinen Retusche mächtig, russ. Nation. 21 J. alt, Gehaltsanspruch 100 Mk. pro Monat. Gefl. Off. erb. an Fritz Egèm, Kopirer, Speier am Rhein. [1786]

Junger Mann, 17½, J. alt, sucht z. 1. Juni dauernde Stellung als Neg.- und Pos.-Retuscheur bis mittlere Grösse, in nur gutem Geschäft, wo ihm Gelegenheit geboten wird, sich weiter auszubilden. Schlesien bevorzugt. Selbiger ist in allen anderen Fächern bewandert Werte Angebote unter "Photograph 100" postl. Neisse, O.-S.



Kolorist oder Koloristin gut elngearbeitet auf

Glasstereoskope,

Kolorirt auf der Mattscheibe mit Lackfarbei findet dauerndes Engagement. Offerte mit Algabe der blisherigen Verwendung, Gehalt ansprüche sind zu richten an L. Beer, Glastereo-Versand Lemberg, Galizien, Passag Hausmann.

# Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

### Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität i Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 69 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25

Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.— 4.25 4.50 4.75 5.— 5 25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

是智慧的學術學學學學學學學學學學學學學學學學學

Photolithographien

Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie

### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

ቇ፟ዿቔዿቔዿቔዿቔዿቔዿጜዿጜዿኇዿቔዿቔዿቔዿቔዿቔዿቔዿ ፇ፞<del>፞</del>፟ዯኇ<del>ዸ</del>ዯኇቝኇቝኇቝኇቝኇቝኇቝኇቝኇቝኇቝኇቝኇቝ

### Fussboden · Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo – Postkolli – 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.





# Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Riesen-

. Bilder

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort .Porträtur\*.

Neue

Preisliste

erschienen



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhutet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider, 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück Ia Wollfilz

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 406.

Zu vermieten

Photogr. Atelier

mit Arbeitsräumen, die seit 30 Jahren Lichtdruck u. Zinkographie benutzt wurt Näh. Berliu Neanderstr. 16 beim Wirt. [1



Fabrik photogr. Papiere w. Platten L. Langebarteis, Charlottenburg, Berlin, Katalog gratis u. fi

# Staatsbürger-Zeitung

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

43. lahrgang.

Die "Staatsburger Beitung" ift biejenige nationale Berliner Tageszeitung großen Stils, bie alle gesunden Strömungen im Geisteleben der Nation unterstütt und au nachbrücktichsten für die schaffenden Stände des beutichen Boltes eintritt.

Bezug ber "Staatsbürger Beitung" (mit "Sonntagsbeilage" und 14 tag. Mittwochs Beilage: "Illuftr. Blatt der Erfindungen und Entdeckungen") burch die Post vierteljahrlich 3,30 M., mit Bestellgeld 3,72 M.

Bezug in Berlin und Bororten burch die Spediteure monatlich 1,25 M.

Probenummern verfendet unberechnet die Beichaftoftelle, Berlin SW 11, Roniggragerftrage 40.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's-Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A 18.

Dritte Ausgabe

### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illusfrirfen Spezialprospektes
grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nackte in der Photographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

C. KLARY

17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.





Ein illustrirter

Ratgeber für Anfänger und Liebhaber der Photographie

### Professor F. Schmidt

II. Teil, Positiv-Verfahren. 2te Auflage. Preis Mk. 2,50. Verlag von Otto Nemnich, Wiesbaden.

I. Teil, Negativ-Verfahren, und II. Teil Positiv-Verfahren, zusammengebunden Mk. 7,00.

Die beiden Teile des Fehlerbuches bilden eine Ergänzung zu jedem photographischen Lehrbuch und sind dem Fachmann ebenso nützlich wie dem Amateur.





Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

# Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpapiere für Kohledruck, für Einfach und Doppelt-Uebertrag in ca. 30 Nuancen. Desgleichen mehrfarbig gestrichene Einfach-Uebertragpapiere für Landschaften und Beleuchtungseffekte.

### haltbar sensibilisirte Kohlepapiere.

Preisliste gratis und franko. :

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt.

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schlederfrei

Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthefe entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos versolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haltet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beaussichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einsach ideal ist, zumal sich sast jederPhotograph danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Aussührliches Preisbuch über unsere sämllichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Versügung.

Aelteste Trockenplattenfabrik Sachs & Co., Aelteste Trockenplatteniabrik Deutschlands, Johanniterstr. 8,

### 

### An die Fachwelf.

Als wir im Januar dieses Jahres mit unseren »Nachrichten« herauskamen, glaubten wir tatsächlich nicht, dass man unserer Schrift das Mass an Beachtung schenken werde, das sie tatsächlich sogleich gefunden hat.

In den ersten zwei Monaten kamen an 4000 Bestellungen auf regelmässige Zusendung dieser Schrift ein, die wir kostenlos an Interessenten abgeben.

Man hat, ohne diese Publikation gesehen zu haben, deren Wert herabzusetzen sich bemüht; es war dies erfolglos.

Heute aber wissen wir, dass die deutsche Fachwelt sich des Unterschiedes grosssprecherischer Reklame - Zirkulare, die, wie uns zahlreiche Zuschriften beweisen, bereits als Belästigung empfunden werden, und einer gediegenen Schrift, und wenn sie auch nur der Empfehlung der Fabrikate einer Firma dient, wohl bewusst ist.

Diese Schrift herabsetzen zu wollen, heisst sich in Gegensatz mit einer ganzen Reihe anerkannter Fachleute setzen, deren Urteil ein massgebendes in Deutschland ist; in Deutschland, wo jedes nichtdeutsche Fabrikat Gastrecht geniesst und sich in seinem Auftreten den Gebräuchen des Landes anzupassenhat.

Wir haben diese Publikation, unsere

Nachrichten, Monafsschrift für die Pflege photographischer Kopirverfahren

bisher in etwa 20000 Exemplaren versendet.

Aus dem Inhalt der erschienenen Hefte heben wir hervor:

Heft 1. Januar 1907. Zur Einführung.

Moderne Gaslichtpapiere und ihre Behandlung von J. Krämer und Hofphotograph Naumann.

Negativpapiere — Papiernegative von Fachlehrer Hans Spörl.

Vorwärts und Aufwärts von A. Ranft, Dresden-A., Rezepte.

Heff 2. Februar 1907.

Ueber Eiweisspapiere von Fritz Hansen.

Ueber Schwerter-Gaslicht-Papier von Dr. E. Stenger.

Ueber Bromsilberstärkepapier von Dr. C. Stürenburg.

Ueber praktische Mitarbeit an der deutschen Fapier-Industrie von Prof. G. H. Emmerich,

Heft 3. März 1907.

Die Auskopirpapiere der Vereinigten Fabriken photographischer Papiere von Joh. Gaedicke.

Die Auswahl des Kopirpapieres von Fritz Hansen.

Ansichten zweier Moderner über Druck verfahren von Artur Ranft.

Matt-Celloidinpapiere von Hans Spörl. Negativpapier und seine Verwendung von J. Krämer.



Titelzeichnung der Nachrichten der Vereinigten Fabriken Photogr. Papiere Dresden.

Diese Monatschrift wird kostenlos verbreitet; Interessenten welche sie regelmässig zu besitzen wünschen, wollen uns dies mit Karto mitteilen

Sie dürfen in Ihrem Interesse die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse auf dem Gebiete der Positivtechnik ohne Ausgaben zu bereichern, nicht vorübergehen lassen.

Die Nachrichten erscheinen monatlich 1 mal, unter literarischer Mitwirkung hervorragender Autoritäten und Praktiker der photographischen Technik.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung. als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohlnoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse. Flörsheim.

Durch den stets steigenden Konsum meiner Vindobona- und Rembrandt-Paplere sowle Trockenplatten musste schon im vergangenen Jahr mit dem Bau einer neuen mit allen technischen Neuerungen und speziell für diesen Betrieb ingenlös durchdachten Einrichtungen, ausgestatteten Fabriksanlage begonnen werden, welche nun anfangs Mal a. c. dem Betriebe übergeben wurde.

Um eventuellen Verzögerungen vorzubeugen, bitte von meiner neuen Adresse frdl. Notiz nehmen zu wollen und alle Korrespondenzen zu richten ab 4. Mai a. c. an

Fabrik photogr. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate Ferdinand Hrdličzka

Wien, XVI.12 Lerchenfeldergürtel 9-11, Telephon 0 114.

### Webers "D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Celloidin Mügeln bei Dresden 2 Telephon Amt Mügeln No. 783

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Meisterkurse in ihrem Wert für        | Aluminium-Kassettenschieber | 226 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| den Fachmann                              | Verschiedenes               | 226 |
| Repertorium:                              | Zu unserem Bilde            |     |
| Haltbar sensibilisirte Pigmentpapiere 224 |                             |     |
| Die rote Kuptertonung 224                 |                             |     |
| Ein billiges Ausgussbecken 225            |                             |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerel von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung -

BERLIN SO. 36.

# "Agfa"-Entwickler

gebrauchsfertig in Patronen (Papierhülsen oder Glasröhren).

Glasröhre



Diese Patronen enthalten alle zum schnellen Ansetzen eines gegebrauchsfertigen Ent-

wickiers erforderlichen Bestandteile in bester Beschaffenheit und gewährleisten somit ein zuverlässiges Arbeiten

Papier-



### Metol-, Amidol-, Ortol-, Glycin-

Patronen (Papier oder Glas)
per Stück Mk. —,35, per 10 Stück Mk. 3,30
(In 200 ccm Wasser aufsulösen.)

### Eikonogen-, Hydrochinon-, Pyrogallol- Patronen- (Papier oder Glas)

per Stück —,25 per 10 Stück Mk. 2,25.

(In 130-200 rem Wasser aufgelösen.)

### Metol-Hydrochinon-Patronen

(Glasröhren)
per Schachtel á 10 Stück 2,15
(In 200 ccm Wasser aufzulösen.)

### Praktisch für die :: :: :: Reise. :: :: ::

### Besondere Vorzüge:

Absolute Zuverlässigkeit

Grosse Ergiebigkeit

Bequeme und reinliche Anwendung

> Leichtes Transportiren

Vorzügliche Haltbarkeit

Verlangen Sie in den Photo-Handlungen

"Agfa"-Patronen!



Aufn. Clara Behncke - Berlin,



# nay<sup>s</sup>Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

### Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen moderneu Fassungsarten.

ARISKO SKILJENIA Opt. mech. Ind.-Anst.



Hugo Meyer & Co., Goerlitz

### Dr. Lüttke & Arndt Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

**Unsere** 



### Hauptpreisliste 1907



Worüber unterhalten sich die Amateure? Praktische Winke für Blitzlichtaufnahmen, Handbuch über photographische Papiere, Kurzgefaßte Anleitung zur Amateur-Photographie,

auf Verlangen frei zugeschickt



# n n 81e Auflage n n

Don

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bei gieicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelnes Firmen.



Verlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendierstrasse 13.

# Pillnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Moderne Kunstdruck-Papiere Matt-Albumin, vollkommenster Ersatz für Platin und Pigment.

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh,

weiss,
Bütten-Papier, weiss und chamois,
Bütten-Karton, weiss,

Für Platin und Pigment.

Rasterkorn-Papier, weiss,

Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und
chamois.

Japan-Papier nach Perscheid,

Postkarten, glatt und rauh,

on, weiss, weiss und chamois, Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

### a po propinsione de la company 
Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

# Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlf alle Arfen von

# □ Trockenplatten □

in hervorragender Qualität.

### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeif, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngsfe Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Goldene Medaille.

# haas-Raster

anerkanni ersiklassig. Reparatur beschädigter Raster.

Linien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl, bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In-u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Hehbaas
Frankfurt.

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

reifarbendt ackraster \* Universaldrehraster.



Bosch, S. H. 
als uperreicht:

### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

mit
Mustern und
Proben stehen
wir jederzeit gern
zu Diensten!

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss.
van Bosch Feinkorn weiss.
van Bosch Feinkorn weiss.
van Bosch Feinkorn chamois

# LUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Neu! Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber. Für Tropenländer unentbehrlich sind die

Auskopirpapiere "Actinos"

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Un begrenzte Haltbarkeit!

Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# PHOTOGRAPHIS (HES

Erscheint wöchentlich

WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 4. Juni 1907.

No. 23.

### Die Meisterkurse in ihrem Wert für den Fachmann.

(Schluss.)

ie im Atelier, so sieht der Teilnehmer Laboratorium all die verschiedenen Prozesse ktisch; in dem Falle ist das Wort ktisch nicht erschöpfend genug, es ss heissen: »richtig praktisch« eiten, was ihm als sichere Grundre dienen kann für seine weiteren enen Betätigungen. Ja, was brauchen denn in allem am meisten als eine here Grundlage, eine Grundlage auf sich weiteres Arbeiten aufbauen in? Ein gediegenes Fundament muss sein für Wissen und Können, mit paar praktischen Handgriffen ist gar hts getan Und aus diesem Fundament raus wird sich je nach Veranlagung tweder künstlerische Individualität, oder schäftliche Routine entwickeln, keines n beiden wird aber dann dem gesamten Fache zur Unehre gereichen. id was mit einer solchen Grundlage : Lehranstalt im Allgemeinen und die eisterkurse im Besonderen dem Teilhmer bieten, sollte keinen praktischen ert haben? Wenn ich den vor mir genden Stundenplan mit all seinen aktischen Themen überblicke, als da 1d: »Entwickeln der Aufnahmen, Verärken, Abschwächen, Herstellung von apositiven auf Kohlepapier und Chlorberplatten, Herstellung von vergrösser-

ten Papier-Negativen, direktes Vergrössern von Negativ zu Negativ, Retusche der Negative, der gesamte Kohle- und Gummidruckprozess — — so ist da auch nicht eines darunter, von dem ich sagen müsste, dass mir das blosse Zusehen bei diesen praktischen Arbeiten nicht einen wesentlichen Nutzen hätte. Was an Zeit, Geld und Mühe hätten mich derart umfassende praktische Studien gekostet, wenn ich sie ohne Anleitung auf eigene Faust unternommen hätte, ganz abgesehen von dem fragwürdigen Resultat? Diese Fragen mögen mir die beantworten, die keinen praktischen Wert den Meisterkursen in erblicken oder erblicken wollen, wenn sie sich noch vor Augen halten, dass die Anstalt dafür den wirklich geringen Betrag von 20 Mark einfordert. dem vielen Erwähnenswerten will ich folgendes besonders hervorheben. nur Entwicklungsmethode des Herrn Lehrer Lähnemann. Er entwickelt die Negative mit einem kombinirten Pyro-Hydrochinon-Entwickler an und lässt sie in einem geeigneten Standgefäss in angewärmtem Wasser ausentwickeln; diese Methode gibt bei knapper und überhaupt unsicherer Exposition überraschende Resultate. Hätte ich das Verfahren irgendwo nur gelesen, wer weiss ob es überhaupt zu einem Versuche gekommen wäre, so aber, nachdem ich mich durch Augenschein von seinem praktischen Werte überzeugt habe, werde ich keinen Augenblick anstehn, mir diese Methode

ganz zu eigen zu machen.

Bei der Herstellung vergrösserter Papier - Negative, dieser so wichtigen Vorarbeit für Kohle- und Gummidrucke. sind es unter anderen einzelne Handgriffe mit dem Falzbein und Ossasepia, die wieder so recht den Wert illustriren, sie gesehen zu haben. Die genaueste und umständlichste Beschreibung des Entwickelns von Gummidrucken kann den Vorteil nicht ersetzen, den das Zusehen bei einer zielsicheren Arbeitsweise bietet. Nach dem Gesehenen ist man ohne weiteres in der Lage mit einem gewissen Sicherheitsgefühl an eine selbständige Arbeit zu gehen, denn man ist über Beginn, Verlauf und Beendigung des Prozesses vollkommen orientirt und man hat nur die noch felilende Uebung zu ergänzen. Wie aber der, dem diese Vorgänge nicht bekannt sind? Ein mühevolles Tasten, ein ängstliches Suchen nur ist seine erste Arbeit, und misslingt sie, so ist sehr leicht der Unlust Eingang verschafft, die dann so manches Brauchbare und Gute als wertlos bei Seite stellt. So könnte ich fortfahren über jedes einzelne, der vorerwähnten praktischen Themen ähnliches zu sagen, immer aber würde das Gesagte in dem Refrain ausklingen: Der Hauptwert der Meisterkurse liegt im Sehen zielbewussten, sicheren eines Arbeitsvorganges. Man könnte mir aber mit Recht den Volwurf der Einseitigkeit machen, würde ich nicht auch der vortrefflichen theoretischen Vorträge gedenken, d.e die Herren Spörl, Lähnemann und Urban über die verschiedenen Zweige der Photographie gehalten haben.

Schon der eiste Vortiag des Herin Lehrer Spörl über »das neuzeitliche Bild« musste selbst den eibittertsten Gegner zu der Ueberzeugung hinführen, dass doch etwas Wahres in diesen Auseinandersetzungen liegt, dem sich eigentlich nur ein starrer Eigensinn widersetzen kann. Wenn es ja Tatsache ist, dass

der Fachphotograph von heute noch seinem Publikum Konzessionen mache muss, wenn er aufs verdienen angewiese ist, laber sind wir Berufsphotographe denn nur Geschäftsleute? Lebt i Photographen gar kein ähnliches Gefül wie es z. B. den dramatischen Künstler, de Maler, den Bildhauer usw. beseelt u das man füglich Befriedigung künst rischen Ehrgeizes nennen könnte? Wei dieses Gefühl ganz aus unserem Ben ausgeschaltet werden kann, dann, freilich, dann haben die Warenhäus recht und auch die recht, die keine Lel Anstalt brauchen. Jeder Einzelne ab der etwas von diesem Ehrgeiz in si spürt und der durch seine alltäglich Arbeiten nicht befriedigt werden ka der, so sollte man glauben, inüsste : dem Wege der neuzeitlichen Richtung welche wirklichen Kunstprinzipien e spricht, Versuche machen und sei auch nur zur eigenen Eiprobung sei bezüglichen Fähigkeiten. Und wiech wie wertvoll zur Begründung solc Fähigkeiten war ein weiterer Vort des gleichen Herrn über »Malerei t ilire Bezieliung zur Photographie«, cl eine genreinschattliche Exkursion na der Pinakothek noch vervollständig la, man sieht Gemälde, aber zwisch selien und selien ist eben ein gewalti Unterschied. Woher soll's unserca atteli haben, wo man vor lauter täglich Berufsarbeit so selten Gelegenheit fin sich nach dieser Richtung hin vertich zu können. Auch das Auge, das A fassungsvermögen braucht Schule, habe ich so recht bei den Erläuterun Spörls in der Pinakothek empfund Raumeinteilung, Bildausschnitt usw., d Schlagworte lesen sich aus einer the tischen Abhandlung sehr rasch ab, c dass man von ihrem Wesen und i Wichtigkeit eine rechte Vorstellung kommt. Die kon mt erst, wenn sozusagen mit der Nase darauf gesto: wiid. Allen denen, die mir den r tischen Wert der Meisterkurse a sprochen haben, hätte ich gewünscht dieser Excursion anwesend geweser sein, damit sie sich aus ihrem fachlie

3u aukratismus heraus zu einer freieren in lichteren Auffassung unseres Berufes uluschwingen vermöchten. Noch eine weere Exkursion, die ebenfalls von resem praktischen Interesse war, wäre in eingehenden Schilderung wert, es st dies der gemeinschaftliche Besuch le beiden Kunstphotographen Greiner In Traut in München. So verlockend un eine solche Schilderung der beiden stwerkstätten mit ihrem gemeinschafticen Ziele und ihren soweit auseinander reenden Wegen auf dem sie es zu erichen streben, sein würde, muss ich es mir doch für heute versagen, um nieicht später einmal darauf zurück zu comen. Ganz sicher hatte aber die in Wenscheinnahme der technischen Hilfsnel beider, einen positiven Wert, einzelne Teilhaber auch durch Anmaffung dieser Hilfsmittel aneranten Dass der Besuch der Meisterase einen praktischen Wert hat, 据 habe ich mich bemüht mit meiner Asführung zu beweisen und damit we der eigentliche Zweck derselben Ich kann aber diese Zeilen int abschliessen, ohne meiner Ueberagung dahin Ausdruck zu geben, dass Meisterkurse in erster Linie berufen d reformirend auf unser jetziges ir- und Ausbildungssystem einzuwir-. Man mag in weiteren Fachkreisen 11 wie immer zu der Richtung stellen, von der Lehranstalt in München geht, aber der Einsicht kann ner, der die dortige Lehrmethode inen gelernt hat, verschliessen, dass in der Praxis durchaus nachahmensrdig ist, denn sie allein ist die Vorssetzung unter der eine gedeihliche sbildung eines jungen Nachwuchses glich ist. Und diese Lehrmethode felt in dem Begriffe einer einheitlichen, planmässigen, systematisch aufgebauten theoretischen und praktischen Anlernung. Ist es einmal in der Praxis soweit, dann gebe auch ich derselben vor der Schule den Vorzug, weil der Lernende von Anfang an mitten im weiten Arbeitsfelde steht, weil unbrauchbare Elemente von vornenerein keinen Platz finden. aber soweit ist, bleibt mir doch die schulmässige Ausbildung ein vorhandenes Ideal. Freilich eine leise Mahnung kann ich auch nach dieser Richtung hin nicht unterdrücken, die besteht, dass man sich in der Lehranstalt vor allem davor zu hüten den krankhaften Künstlerdünkel gross zu ziehen. Der jedem Einzelnen und der ganzen guten Sache nur schaden kann und der jetzt schon dort und da Unheil angerichtet hat.

Alle Jene aber, die ich mit diesen Ausführungen nicht überzeugen konnte von dem praktischen Werte der Meisterkurse, denen wäre nur zu helfen, wenn sie selbst einen solchen besuchen wür-Sie würden dann finden, dass ein Meisterkurs an sich zwar nicht der vollendete Weg der fachlichen Fortentwicklung ist, aber dass er wie ein Wegzeiger am Anfange desselben steht und wer den Weg geht, wer sich für seine Bestrebungen, das System, den lebendigen Geist mitnimmt für alle und jede Arbeit, die er von diesem Wegweiser ablesen kann, der muss bei Fleiss und Ausdauer zum Ziele kommen und wäre dieses Ziel auch schliesslich zu keinem anderen Zweck erreicht, als dass er sich zu seiner eigenen Befriedigung sagen kann:

»lch hab's erreicht!« —

Zürich am 29. 4. 07.

Ch. Z. Wieland.



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Haltbar sensibilisirte Pigmentpapiere. Dr. G. Hauberisser stellte Versuche an in der Absicht ein Chrompräparat zu ermitteln, mittelst dessen man Pigmentpapiere sensibilisiren kann, die sich im empfindlichen Zustande längere halten ohne dass die Schicht freiwillig auch im Dunkeln unlöslich wird. wurden zu dem Zweck die anorganischen Chromate, soweit sie in Betracht kommen können und eine Anzahl Chromate mit organischen Basen untersucht. Chromate von Anilin, Naphtylamin etc. sind sehr rasch zersetzlich, also unbrauchbar. Die anderen Basen wurden verwendet, indem man das Kaliumbichromat statt des Ammoniaks mit der Base neutralisirte und so ein Doppelsalz herstellte das Kalium und die organische Base enthielt. Wenn man in dieser Weise Methylamin, Oxamid, Pyridin, Pyrazol, Harnstoff oder Urethan verwendet, so kann man ebensogut damit Bilder erzielen wie mit den gebräuchlichen Chromaten. In einzelnen Fällen wird die Empfindlichkeit gesteigert. Pyridin und Pyrazol werden in wässriger Lösung langsam zersetzt. Bei allen diesen Basen konnte der Verfasser aber keine grössere Haltbarkeit des sensibilisirten Papieres konstatiren.

Da Ammoniak die Haltbarkeit der sensibilisirten Papiere erhöht, sich aber aus der Pigmentschicht verflüchtigt, so brachte der Verfasser das Papier, sensibilisirt mit Kaliumbichromat, das mit Ammoniak bis zur strohgelben Farbe versetzt war, in ein geräumiges Pulverglas, das mit einem eingeschliffenen Glasstöpsel versehen war und brachte neben dem Papier ein offenes Gläschen mit konzentrirter Ammoniaklösung an, so dass nach dem Verschliessen das Papier sich in einer Ammoniakatmosphäre be-

fand. Das Pulverglas mit dem Pap wurde selbstverständlich im Dunke aufbewahrt. Daneben wurde ein gleich Stück sensibilisirtes Papier in einem v schlossenen Pulverglas ohne Ammoni aufbewahrt. Nach 6 Wochen gab c in der Ammoniakatmosphäre aufbewah Papier ein tadelloses Bild, während c andere vollständig unlöslich in heisse Wasser geworden war.

Es wurde nun dem mit Ammolversetzten Kaliumbichromatbade noch, v den genannten Basen ein Zusatz gemacund nach einer Probe im frischen z stande die Papiere in schwarzen Kuve aufbewahrt. Nach 6 Wochen war aber alle Schichten selbst in kochend Wasser unlöslich.

Der Verfasser fasst seine Result

wie folgt zusammen:

1) An Stelle der bisher angewandt Chromate kann man auch einfach chrosaures Methylamin verwenden (erhal durch Neutralisiren von Methylamin it Chromsäure).

2) Sensibilisirtes Pigmentpapier [1] sich in einer Ammoniakatmosphäre se

lange Zeit gebrauchsfähig.

3) Kaliumbichromat lässt sich dub verschiedene organische Basen neutrsiren ohne die Lichtempfindlichkeit et zubüssen.

4) Zusatz von nicht flüchtigen orgaschen Basen erhöht die Halbarkeit nich (Phot.-Korresp., Mai 07, S. 225

M

Die rote Kupfertonung für Brosilberdrucke und Diapositive die Pofessor R. Namias zuerst untersucle hat der Verfasser jetzt noch verbesst Die Tonung wird bisher bekanntlit durch folgendes Bad bewirkt:

| 10 prozentige |   |   | Citronensaurem Natron. |   |   |   |    | ccm |
|---------------|---|---|------------------------|---|---|---|----|-----|
| "             | " |   | Kupfervitriol          |   |   |   |    |     |
| ,,            | " | " | rotem Blutlaugensalz   | • | • | • | 70 | "   |

der angegebenen Reihenfolge gemischt. Is Bild wird in diesem Bade je nach er Zeit seiner Einwirkung immer intenser rot, indem sich Kupferferrocyanid det. Die Reaktion ist aber selbst bei liger Einwirkung keine vollständige, darcht alles Silberferrocyanid in die entrechende Kupferverbindung übergeführt rot, wodurch das Bild nicht ausgerochen rot wird und auch im Lichterchdunkelt. Die Reaktion wird aber vrollständigt wenn man das getonte ld in folgendes Bad legt:

| Wasser          |  | 1000 ccm      |
|-----------------|--|---------------|
| Kupfervitriol   |  | 50 gr         |
| Kochsalz        |  | <b>2</b> 0 gr |
| Reine Salzsäure |  | <b>1</b> 0 gr |

eses Bad verwandelt das noch vorndene Silberferrocyanid längstens in Minuten in Kupferferrocyanid, das die te Farbe verstärkt und reiner macht id in Chlorsilber. Das Chlorsilber st man nach gutem Abspülen in einer prozentigen Fixirnatronlösung heraus id hat nun ein Bild aus reinem Kupferrrocvanid von intensiver und reiner ten Farbe, das auch im Lichte unverderlich ist wie durch eine mehrtägige nwirkung direkten Sonnenlichtes auf ır Hälfte bedeckt getonte Flächen nachwiesen wurde. Dass nach dem Fixiren n gründliches Waschen vorzunehmen t, muss als selbstverständlich betrachtet erden.

Zur Blautonung taucht der Verfasser e Bilder in eine 5prozentige Lösung on rotem Blutlaugensalz, die mit 5 Pront Ammoniak versetzt ist und bringt e nach dem Bleichen und gutem Abaschen in eine Lösung die 1 Prozent senchlorür und 2 Prozent Salzsäure Ithält. Das Chlorsilber wird dann urch Fixirnatron entfernt. So erhält an intensiv blaue Bilder.

(Phot.-Korresp., Mai 07, S. 229.)

Ein billiges Ausgussbecken für die Dunkelkammer kann man sich selbst herstellen, indem man sich einen Holzrahmen aus halbzölligen Brettern machen lässt, den man auf die Platte setzt, die dem Ausgussbecken als Grundlage dienen soll. Man giesst dann in den Rahmen eine Mischung von 2 Teilen Zement und 3 Teilen Sand, die mit Wasser zu einem steifen Brei angerührt ist, so dass die Schicht 21/2 Centimeter dick ist und setzt ein altes Bleirohr ein, das in den Ausguss der Wasserleitung geführt wird, indem man dafür sorgt, dass der Zementboden nach dem Abgussrohr zu Gefälle Nachdem der Zement erhärtet ist, setzt man in den Rahmen einen zweiten Holzrahmen, der soviel kleiner ist als der erste, dass zwischen beiden Rahmen Zwischenraum von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Centimeder mittelst aufgenagelten ter bleibt, Leisten auf allen Seiten gleichmässig erhalten wird. In diesen Zwischenraum giesst man nun von obiger Zement-Sandmischung soviel, dass er ganz angefüllt wird. Nach dem vollständigen Erhärten des Zements entfernt man den inneren Rahmen und hat nun einen Sandsteinausguss, der den ausgegossenen Chemikalien genügend widersteht und sehr billig ist. Man kann die Ecken und Seiten noch durch eingeschobene Eisenschienen versteifen, die nicht rosten wenn sie ganz in Zement eingebettet sind und die Haltbarkeit vermehren.

(Brit.-Journ., 10. Mai 07, S. 344.)

3

Kinderaufnahmen. Auf der Convention of the Professional Photographers' Society in New York teilte Mr. Hollinger in einem sehr humorvollen Vortrag seine Methoden mit, um die Aufmerksamkeit von Kindern während der Aufnahme zu fesseln. Er schlug verschiedene einfache Taschenspielerstückchen mit Papierschnitzeln und Pfennigen etc. vor

und empfahl auch die Verwendung von Glasbällen zum Spielen statt der Gummibälle. Es war etwas anderes und neu für die Kinder. Diese Art Kniffe regten die Kinder mehr an und brachten sie in mehr und bessere Stellungen als die gewöhnlichen zwitschernden Vögel etc.

Anm.: Mr. Hollinger macht hier sehr gute Vorschläge, die vollkommen richtig psychologisch begründet sind. Ein singender Vogel etc. macht wohl das Kind auf einen Augenblick still aber es wird einen starren erstaunten Ausdruck haben. Bei dem Verfahren des Mr. Hollinger ist es geistig bezw. körperlich mit tätig und das wird auf die Lebendigkeit des Ausdruckes einen sehr günstigen Einfluss haben. Ueberhaupt kommt es ja bei der Porträtaufnahme darauf an das Modell in eine unbewegliche Tätigkeit zu versetzen, wenn man einen lebendigen Ausdruck hervorrufen will und wenn das Bild lebt, so gefällt es auch meist.

(Brit.-Journ., 10. Mai 07, S. 345.)

W.

Aluminium - Kassettenschieber von Clarence Ponting. Für die Ent-

scheidung der Frage ob Kassettenschiehe aus Aluminium den Platten nachteilig sind, ist es wichtig, dass alle Fälle notir werden in denen Beobachtungen übe den Gegenstand vorliegen. Der Verfasse hatte zwei Kassetten, die mit orthochre matischen Ilford-Platten geladen ware verlegt und fand sie erst nach 6 Monate wieder. Er hielt sie für verdorber wollte sich aber davon überzeugen un machte eine Reproduktion darauf. eine Kassette war alt und hatte eine Holzschieber, die andere hatte eine Aluminiumschieber. Die erste Platte ga ein technisch einwandfreies Negativ, d mit dem Aluminiumschieber war bedec mit ganz erstaunlichen Marken und w. schleirig. Da die Platten aus ein Schachtel stammten, so kann hier m das Aluminium eine schädliche Einwirkur gehabt haben.

Anm. Dass die verschiedenen Versuchen Aluminiumschiebern nicht zu gleichem Result geführt haben liegt vielleicht daran, dass m die Einwirkung nicht lange genug fortgesetzt l (Phot. Scraps, Mai 07, S. 135.)





### Uerschiedenes.



Das Bild, eine Monatsschrift, herausgegeben von der Neuen Photographischen Gesellschaft, A.-G. in Steglitz bei Berlin und zu sehr billigem Preise vertrieben, schliesst sich zwar eng an die Fabrikate der Gesellschaft an, ist aber derart redigirt, dass man dabei nicht das Gefühl des Reklamehaften empfindet. Die Gesellschaft ist wirklich ernsthaft bemüht, durch emsige Arbeit neues zu schaffen und dasselbe im »Bild« in schlichter Form ohne reklamehafte Ueberschwenglichkeiten dem Publikum vorzulegen. Jede Nummer ist durch ein vorzügliches, von der Gesellschaft hergestelltes Bromsilberbild illustrirt. Eletzte Nummer ist eine Spezialnumm für Katatypie in der die Resultate der Auftrage der Gesellschaft ausgeführt Arbeiten und Vervollkommungen dies interessanten Verfahrens mitgeteilt werde Das Blatt ist von fachkundiger Fecselr gut geschrieben.



### Zu unserem Bilde.



Unser heutiges Bild von Fräule Clara Behncke, die in Berlin ein schwur-haftes Atelier besitzt, zeigt, was verschon öfter hervorgehoben haben, das weibliche Geschlecht unter ce Photographen eine besondere Begabufür zarte Auffassungen und intime W

Es ist das mit der kigen besitzt. Sygestion zuzuschreiben, die ein symhisches weibliches Wesen auszuüben estande ist, ein Faktor, der bei der Prträtphotographie | eine selır grosse Rlle spielt. Die Auffassung des Kopfes ud die Wahl der Beleuchtung in unserem Ede sind als sehr glücklich zu Durch Vermeidung des fest z chnen. aschlossenen Mundes und durch die Sitzlichter auf den Lippen gewinnt der And einen besonderen Reiz. Vornehm rkt die grosse Einfachheit der aufgeindeten Mittel: eine einfache Perlentte und ein leicht umgeworfenes Ge-Nichts Aeusserliches zieht von ınd. m eigentlichen Gegenstand des Bildes, m Kopf ab und das ist wesentlich r die Wirkung des Porträts.



### Auszeichnungen.



Herrn Eduard Blum in Berlin ist om Herzog von Anhalt der Verdienstrden Albrecht des Bären für 'issenschaft und Kunst verliehen worden.



### Preisausschreiben.



Die Bedingungen zum Gevaert-Preisuschreiben, dessen Schlusstermin unwiderflich der 15. Juni 1907 ist, sind folgende:

Preise: Das Preisausschreiben der Gevaerterke umfasst 180 Bargeldpreise, welche einen ert von 10.000 Mark d. i. 12.000 Kronen bezw. 2.500 Francs repräsentiren. Ausserdem stehen och 20 Spezialpreise zur Verügung. Dem Preisch erkollegium ist es überlassen, eine entsprechende ufteilung der Preise nach Sichtung des vorhandenen aterials bezw. nach Maassgabe der Bedeckunger einzelnen Gruppen selbst vorzunehmen. Folgene Preise kommen unwiderruflich zur Auszahlung:

| 3 | Geldpr. | à | 500 | Frcs. | 12 ( | Geldpr. | à | 80         | Frcs. |
|---|---------|---|-----|-------|------|---------|---|------------|-------|
| 4 | ,,      | à | 300 | **    | 40   | ,,      | à | 60         | ,,    |
| в | 23      | à | 200 | 1)    | 50   | "       | à | 50         | 31    |
| 0 | ,,      | à | 100 | ,,    | 56   | 11      | à | <b>4</b> 0 | **    |

Die Bargeld-Auszahlung der Preise besorgt für Deutschland die Direktion der Diskontogesellschaft derlin, für Oesterreich die Wiener Lombard- und skompte-Bank Wien, für Ungarn die kgl. ung.

Postsparkasse Budapest, für alle übrigen Länder die General-Direktion der Gevaert-Werke in Oude: God. Die Spezialpreise werden für besonders hervorragende Leistungen auf Gevaertmatt-Kunstdruckpapieren (Gevaert Mattpapier weiss körnig, weissnarbig, chamoiskörnig und chamoisnarbig) in Farbentonu gen verliehen. Spezialpreise können nur Jenen zuerkannt werden, welche bereits mit einem Bargeldpreis ausgezeichnet wurden und die neben herrlichen Farbentonungen auf Gevaertmatt-Kunstdruckpapieren auch mindest zwei Bilder mit hervorragendem neutralschwarzen Platinton auf Gevaert-Mattpapier, Sorte glatt-weiss dem Preisrichter-Amte zur Vertügung stellten. darf kein Preisbewerber mehr als einen Geldpreis empfangen. Entfallen aus mehreren Gruppen Geldpreise auf ihn, so hat nur der höchsdotirte Giltigkeit, während die anderen Preise zu Gunsten der übrigen Bewerber zurückgezogen werden.

Preistichter - Kollegium. Als Preisrichter werden hervorragende, in jeder Hinsicht unparteiische Sachverständige der Porträt- und Landschaftsphotographie fungiren. Um eine Zusammensetzung des Preisgerichtes in einwanfreier Weise durchzuführen, wird an die bedeutendsten Berufsund Amateur-Photographenvereine mit der Bitte herangeireten werden, einen geeigneten Vertreter aus ihrer Mitte in das Preisrichterkollegium zu delegiren. Das Preisrichterkollegium wird also nicht durch die Firma Gevaert gebildet, sondern durch Berufs-sowie Amateurphotographenvereine! Für die Zuerkennung der Preise darf keinesfalls das Renommée der einzelnen Einsender, sondern einzig und allein die Qualität ihrer, für dieses Preisausschreiben eingesendeten Bilder in Frage kommen. Bei Bewertung der Arbeiten soll die Bildwirkung als solche wehl eine besonders grosse Berücksichtigung finden, aber in der Hauptsache soll die Vortrefflichkeit des erzielten Tones in Verbindung mit einer geschmackvollen Adjustirung der Bilder für die Preiszuerkennung maassgebend sein. Daraus ergibt sich, dass auch Bilder, die aus weniger hervorragenden, aber guter. Aufnahmen ihren Ursprung herleiten, ebenfalls günstige Aussicht auf eine Prämiirung haben. Unhedingt notwendig ist aber, dass der Ton der Bilder technisch vollkommen und die Adjustirung mit Verständnis dazu gestimmt ist. Die Wahl der Su ets bleibt selbstverständlich den Ausstellern überlassen. Die ausschreibende Firma Gevaert behält sich im Preisgerichte keine Stimme vor.

Es wird somit weder ein Direktor noch ein sonstiger Repräsentant der Firma Gevaert als Preisrichter auftreten, da die Firma auf die Preisverteilung nicht den mindesten Einfluss ausüben will! Die Firma Gevaert stellt also einzig und alleiu nur die Geldbeträge zur Verfügung und besorgt die Einleitungs- und Abschlussarbeiten, hat aber mit der Prämiirung oder Nichtprämiirung der einzelpen Bewerber nicht das Geringste zu tun.

Berechtigung zum Wettbewerb. Das Preisausschreiben ist offen für alle Photographirenden, einerlei, wo sich ihr Domizil befindet. Zur Prämiirung zugelassen werden alle Arten Bilder, die mittelst irgend einer Sorte Papier der Gevaert'schen Fabrikation hergestellt sind. Der Wettbewerb kann sich somit auf folgende Gevaertpapiere erstrecken: Blue-Star-Papier, Gevaert-Celloidin-Papier, Calcium-Papier Gevaert, Casoïdin-Papier Gevaert, Gevaert-Mattpapier, (Gevaert-Kunstdruckpapiere) Ridaxpapier, Orthobrompapier, Gevaert'sche Postkarten. Bilder auf anderen Fabrikaten, als denjenigen von der Firma Gevaert, sind zur Teilnahme am Wettbewerbe nicht berechtigt,

Bildgrösse und Anzahl. Als Mindestformat ist die Bildgrösse 9×12 cm anzunehmen. Eingesendet dürfen für eine Gruppe nicht weniger als sechs und nicht mehr als zwölf Bilder werden

Aufmachung und Kennzeichnung. Die Bilmüssen einzeln auf Karten aufgezogen, bezw. an den vier Ecken festgeklebt sein. Auf der Rückseite jedes Bildes muss ein Kennwort nebst irgend einer Nummer mit Tinteschrift angegeben sein Jedes Bild muss das gleiche Kennwort und auch die gleiche Nummer erhalten, sowie deutlich den Gruppenbezeichnungs-Vermerk A, B, C oder D tragen. Jeder Einsendung ist ein verschlossenes weisses Kuvert (Quartformat) beizulegen, auf welches aussen mit Tinte das Kennwort nebst Nummer der Bilder zu schreiben ist, während als Inhalt auf weissem Papier Quartformat) die vellsrändige Adresse des Einsenders nebst Kennwort, Nummer, Gruppenbezeichnung und Bilderanzahl ersichtlich sein muss. Das Recht die Kuverts zu öffnen steht nur dem Preisrichterkollegium zu und zwar erst nach der Prelszue kennung, Sämtliche Bilder sind ohne Rahmen senden. Die Beibringung von Negativen ist nic erwünscht.

Einlieferungs - Termin. Der Einsendung termin für die zum Preisausschreiben bestimmt Bilder erstreckt sich bis Samstag, den 15. Ju 1907, Mittags 12 Uhr. Die für das Preisausschreben bestimmten Bilder sind für Deutschland u Oesterreich Ungarn franko an die Verkaufsgese schaft für Gevaertpapiere, der Akt.-Ges. L. Geva & Cie. (Direktion: Carl Hackl) Berlin W. Lützo strasse 9 zu dirigiren. Wettbewerbssendungen anderen Rayons sind franko an die Gevaert-Wei zu senden. Der Rücktransport der Bilder erfo auf Kosten und Gefahr der Einsender.

Eigentumsrecht der Bilder. Alle Rec am Bilde bleiben den Einsendern vollständig wahrt. Die Firma Gevaert behält sich nur v die mit Preisen ausgezeichneten Bilder in Spezausstellungen besichtigen zu lassen. Besond Verantwortung übernimmt die Firma Gevaert dann, wenn sie einen Revers nach vorherig Uebereinkunft erteilt hat,

Veröffentlichung des Ergebnisses. I Ergebnis des Wettbeweibes wird in allen an sehenen photographischen Zeitschriften Euro bekannt gegeben. Die nicht prämirten Einsen werden geheim gehalten. Gleichzeitig mit Veröffentlichung des Ergebnisses werden a die Namen der Persönlichkeiten publizirt, wel das Ehrenamt eines Preisrichters innehatten.

Einteilung der Bilder in Gruppen. Erleichterung der Arbeiten des Preisrichterko giums ist es unerlässlich, dass die einzusenden Bilder in Gruppen getrennt werden und zwar:

Gruppe A Porträtphotographie

- B. Landschaft-photographie
  - C. Genre-Aufnahmen
- D. Technische bezw. wissenschaftli
  Photographie.

Es ist jedem Bewerber freigestellt, gleichze mehrere Gruppen zu beschicken. In diese Gruwerden sowohl Kontaktdrucke als auch Vgrösserungen eingereiht.

### Betrifft das Gevaert-Preisausschreiben!

Schlusstermin unwiderruflich 15. Juni 1907.

Wie durch die Publikationen der Fachpresse bereits ausführlich bekanntgegeben, veranstalten wir einen Wettbewerb, bei welchem insgesamt 200 Preise in der Höhe von 10.000 Mark d. i. 12.000 Kronen bezw. 12.500 Frcs. Bargeld zur Verteilung gelangen.

Die Bedingungen sind sehr leicht zu eifüllen. Es sind nur 6 Bilder notwendig — allerdings erstklassige — beliebiger Grösse von 9×12 aufwärts, am besten normale, keine übergrossen Formate. Welche Sorte Gevaert Papiere für die zum Wettbewerb bestimmten

Bilder verwendet wird ist gleichgiltig.

Da nur 6 Bilder notwendig sind, keine grossen Formate gefordert werden, die Negative sowie auch die Bilder selbst unbeschränktes Eigentum der Einsender bleiben, und schliesslich die Gevaertpapiere in der Praxis effektiv verarbeitet werden, so fällt dem Einzelnen eine Beteiligung sicherlich nicht schwer.

"Man wähle aus seinem Vorrat 6 gute Negative "aus, fertige je einen erstklassigen Abzug an, ver-"sehe denselben mit einem Kennwort und sende die "Bilder nach Berlin.

"Wenn dieselben keinen Preis erhalten, so ist die "Sache nicht schlimm, denn die Einsender nicht "prämiirter Bilder werden ja geheim gehalten!

Dass die meisten Einsender erstklassigen Bilder in eine engere Wahl kommen, ist klar, denn es gelangen, wie bereits erwähnt, nicht weniger als 200 Preise zur Austeilung. Eine stattliche Anzahl!

Die Hauptsache ist, dass die Bilder nicht zu spät eintreffen, denn am Samstag, den 15. Juni 1907, Punkt 12 Uhr Mittag, wird die Wettbewerb-Bilderannahme unwiderruflich geschlossen. Die Preise gelangen innerhalb 4 Wochen nach dem Schlusstermine ungekürzt in barem Gelde zur Auszahlung! Jede besondere Auskunft wird unverzüglich erteilt!

ACT.-GES. L. GEVAERT & CIE.
DIREKTION CARL HACKL, BERLIN W.
LUTZOWSTRASSE NR. 9.

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Ich suche für meine Filiale zum 15. Juni oder 1. Juli einen tüchtigen Gehilfen für Alles, der in der Negativ- und Positiv-Retusche sowie in Aufnahmen in und ausser dem Arelier Vorzügliches leistet und in allen vorkommenden Arbeiten selbständ, ist. Freie Wohnung. Süddeutscher bevorzugt. Werte Angebote mit Porträt und Gehaltsanspr. erbeten an Max Hauch, Prien-Aschau

lch suche einen tüchtigen und gewandten, jüngeren Neg.- u. Pos-Retuscheur. Eintritt könnte sofort oder tun ichst bald erfolgen. Werte Angebote, womöglich mit Eigenporträt und Gehaltsanspruch, erbeten an Ludw. IIIz. Photograph, Lahr (Baden).

Ich suche zum 15. Juni einen durchaus selbständigen I, Kopirer, für Mattpapier, Werte Angeb, erb, an G. Nitsche, Lausanne, [1788

#### Gesuchte Stellen.

la. Neg.-Retuscheur sucht dauernde Stellung in gutem Geschäft. Kann auch den Chef im A'elier vertreten. Grossstadt bevorzugt. Eintritt 14 Tage nach dem Engagement Gefl. Off, an Jenö Béké, Atelier Hugo Barna, Miskolcz (Ungarn)

Ein strebsamer, solider Gehllfe für Alles der im Atelier, im Laboratorium und in der Retusche bewandert ist, sucht zum 15. Juni oder früher dauernde Stellung. Angebote erb. an Photograph F., Kirchheim bel Heidelberg, Wilhelmstr. 4.

I, Kopirer, selbständiger und filnker Arbeiter, sucht Stellung nur in einem Grossbetriebe. Anfangsgehaltsanspruch 120 Mk. monatlich. Angebote erbeten an E. Raucher, München, Erzgiessereistr, 61 r. [1791]

#### Vermischte Angeigen.



Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Satrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glycin
Satrap-Hydrochinon
Satrap Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

# Satrap-Chemikalien

in **Original**packung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)
Berlin N.,

Müllerstr. 170-171.

Photolithographien

最級最優別的學者是是是是是學者是是是是是是是是是是是是是是

#### Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

#### Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

**"是我是没是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不** 

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** Fussboden-Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden - Imprägnirol. 4 Kilo - Kanne - Postversandt - Nachnahme - franko 4.20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk,

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. 



2000年的 2000年 2000

### Blitzlicht - Saison

Momentaufnahmen Fip Top Sonnenblitz (gesetzl.ge schützt) höchster Lichteffect, raucharm,

#### Zeiflichfaufnahmen

(Patent u. O. M. S.) Geringste Rauchentwicklung.

Höchste Licht effect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk "Das Magnesium - Kunst-licht in der Photographle" von Franz Petiauer mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer

Farbentafel.
Versand dieses soeben er schienenen Werkes spesenfre

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5

Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 67 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2. - 2 25 2.50 2.75 3. - 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.- 4.25 4,50 4.75 5.- 5 25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedaris-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Zu vermieten mit Arbeitsräumen, die seit 30 Jahren für Lichfdruck u. Zinkographie benutzt wurden. Näh. Berlin Neanderstr. 16 beim Wirt. [1380

### Bücheranzeigen.

H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

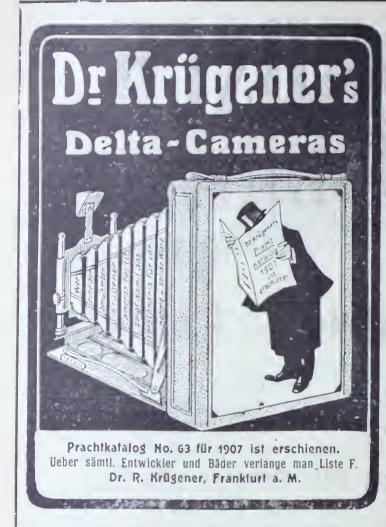

Seit Jahren marschiren meine Handkameras unbestreitbar an pitze und zu diesem grossen Erfolg über die Concurrenz hat es unzweiselhast wesentlich beigetragen, dass ich, ohne Rücksicht auf die höheren Kosten, meine Apparate immer nur mit der besten existirenden Optik versehen haber Denn selb t die beste Camera liefert natur gemäss schlechte Re su'tate, wenn die da Bild entwerfende Lins minderwertig ist.

Meine Cameras mi meinen neuen Präzi sions-Doppel-Anastig maten:

Preminar, Delfa Dominar

sind unübertrefflich

Dr. R. Krügener Frankfurt a. M

#### 

Rheinische Trockenplattenfabrik

### J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonsw No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten
von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparatie

Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

MANG LEMENTANG MENTANG 
Billige Preise



### Celluloïd-Rollfilms

Den besten :: Marken :: ebenbürtig!

### Celluloïd-Rollfilms

Nicht rollend!



### Celluloïd-Planfilms

Kartonblattstark absolut klar arbeitend!

### Celluloid. Planfilms

In allen gangbaren Formaten prompt lieferbar!

Unsere Gesamtpreisliste No. 18 wird kostenlos zugesandt.

Neue Photogr. Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Steglitz-Berlin.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. - Druck von Bajanz & Studer, Berlin. S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Ueber Zusammensetzung und Eigen-                                 | F                | Bei der Red   | akt  | ior | ı e | ing | eg: | ang | en |  | 238 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|-----|
| schaften der Salze, die bei der                                  | 1                | Ausstellungs  | wes  | en  |     |     |     |     |    |  | 238 |
| Fixirung der Brom- und Chlor-<br>silbergelatineplatten entstehen | 1                | Unterrichtsw  |      |     |     |     |     |     |    |  |     |
| Aus der Praxis des Ozobrom-Ver-                                  | <sup>9</sup>   F | Preisausschre | eibe | en  |     |     | •   |     |    |  | 239 |
| fahrens                                                          | 3 1              | Nekrologe     |      |     |     |     |     |     |    |  | 239 |
| Repertorium:                                                     | I                | Briefkasten   |      |     |     |     |     |     |    |  | 240 |
| Ein Objektiv aus Uranglas 23                                     | 7                |               |      |     |     |     |     |     |    |  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goet-Doppel-Anastigmat, "DAGOR"

Serie III.

1:6,8

#### Lichtstarkes Universalbjektiv

für Porträts, Gruppen, Momentaufnahmen bei kürzester Belichtung, Landschaften, Architekturen und Interieurs



Gibt bei grösster, wirksamer Oeffnung ein Bild bis 70° Winkelausdehnung und gestattet bei Anwendung kleinerer Blenden Weitwinkel - Aufnahmen bis 90°

Die Hinterlinse allein kann als selbständiges Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

#### === Spezial-Beschreibung kostenfrel. ===

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goerz-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse, Triëder -Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschienen.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ Aktien-Anstalt BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C.
1-6 Holborn Circus.
1-6 Holborn Circus.
1-2 Rue de 'Entrepôt. Heyworth Bidgs.

# Hüttig's "Nelson"



### die Universal-Klapp-Kamera für Platten $9 \times 12$ und Filmpacks $8 \times 10^{1}$ oder $9 \times 12$ cm,

jetzt mit massiv aus einem Stück gegossenem Aluminium-Gehäuse, mit neuem, extra stabilem Vorderteil von grosser Verstellbarkeit, mit langem Auszug für Aufnahmen mit der Hinterlinse des Objektivs, für Tele-Ansätze vorzüglich geeignet.

Diese Kamera ist besonders empfehlenswert für Objektive von grösserem Linsenabstande, trotzdem aber auf ein möglichst geringes Mass beschränkt.

Kafalog Nr. 337 kosfenfrei.

HÜTTIG Akt.-Ges., Dresden.

# VoigHänder

& Sohn A.-G., Optische u. Mech. Werkstätte, Gegründet 1756, Braunschweig, fabriziren in eigenen Werkstätten

Neu!

Neu!



# Klapp-Kameras mit Keliar 15 cm

1:4,5 Oeffnung

in Leichtmetall, Format 9×12 cm mit Schlitzverschluss vor der Platte.

Ausführliche Liste Nr. 6 postfrei. Fillalen in: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-York.

Klein \* Hochelegant \* Leicht.

### Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. K., Roland Risse, Flörsheim.

### Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.

### Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb-Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot-Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau-Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt · Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankfurt a. M. 24.

### Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf?

#### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pf. für Porto.



### Geka-Werke Offenh

Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.



Neuheit!

Neuheit!

#### Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helios-Blitzlichtpulver

in getreanter

Packung ior den

Postversand

geeignet

agel

Bezug durch die Händler.

Geka- und Helios-Momentkapseln

Man verlange die Blitzlichtbroschure

Neuster Anastimat-Typus der Gegenwart

in den drei Serien:



F:4,5; F:6;

Bisher unerreicht.

Hinterlinse bei voller Oeffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert.

Auf Wunsch 8 Tage zur Probe. Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismen etc.etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck.

Berlin XIII SO. 36, Reichenbergerstr. 121.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Moderne Kunstdruck-Papiere vollkommenster Ersatz für Platin und Pigment,

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Konzenfrierte Gold- und Platinbäder und Buntfonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere.

#### 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Artensvon

Itockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



### Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verlauf genommen: zuerst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Saltigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebranchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im fenchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch die Sehnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier in erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

### Casoidin-Papier.

Das Casoïdin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsion damit herzustellen, die eingetrocknet sieh nicht mehr in Wasser löst auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Cellordinpapier das Albuminpapier nahezu verdrangt hat, das Casoldin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang'streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papler ist durch alle Handler zu beriehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.) Berlin W., Lützowstr. 9.

### PHOTOGRAPHIS (HES

Erscheint wöchentlich Dienstags

### WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS WAS DE LOS Berlin, 11. Juni 1907.

No. 24.

#### leber Zusammensetzung u. Eigenschaften der Salze, die bei der ixirung der Brom= und Chlorsilber-Gelatineplatten entstehen.

Von A. und L. Lumière und A. Seyewetz.

n unserer vorangegangenen Studie über die Ausnutzungsgrenze der Fixirbäder\*) haben wir gezeigt, dass die Menge es Bromsilbers, die von einem be-immten Gewicht von Natriumthiosulfat elöst wird, keinem der Salze entspricht, ie man bisher als bei der Wirkung von romsilber auf Natriumthiosulfat enttehend betrachtet.

Man nimmt an, dass die Silberhaloïde ch im Natriumthiosulfat lösen, unter ildung derselben Doppelsalze, die bei er Wirkung von Silbernitrat auf Natriumiosulfat entstehen. Diese Salze sind erschieden, je nachdem man mit einem Jeberschuss oder einem unzureichenden Quantum des Natriumthiosulfats arbeitet. n ersteren Falle nimmt man an, dass ch die Verbindung mit 3 Molekulen atriumthiosulfat und 2 Mol. Silberhaloïd ildet und folgender Formel entspricht:  $2(S_2 O_3 Na_2) + S_2 O_3 Ag_2 + 2 H_2 O$ 

Im zweiten Falle nimmt man an, dass die beiden Salze im aequimolekularen Verhältnis auf einander wirken und folgende Verbindung geben.

$$S_2 O_3 Na_2 + S_2 O_3 Ag_2 + H_3 O$$

haben uns vorgesteckt, prüfen, ob die Doppelsalze, die beim Fixiren der Platten oder Papiere, die mit Silberhaloïden hergestellt sind, entstehen, wirklich die Zusammensetzung haben, die man ihnen bisher schrieben hat.

a. Bromsilber, Wenn man Dunkeln Natriumthiosulfatlösungen von 15 und 45 "/o mit frisch gefälltem und gut gewaschenen Bromsilber sättigt, so werden dabei 63 Gramm Bromsilber für Liter 15 prozentige Thiosulfatlösung während die berechneten gebraucht, Bromsilbermengen, die den nebenstehenden Formeln entsprechen, folgende sind:

In dem Falle einer Thiosulfatlösung | on 45 Prozent ist die Menge des lösaren Bromsilbers 205 gr für den Liter,

\*) Bulletin de la Société Française de hotographie. Phot. Wochenbl. 1907, S. 69.

das ist etwa 3 mal soviel, der 15 prozentigen Thiosulfatlösung.

Die so erhaltenen Lösungen wurden filtrirt und der ungelöste Rückstand, wurde analysirt, nachdem daraus durch

löslichen wiederholtes Waschen, die Salze entfernt waren. Wir erkannten diesen Rückstand als reines Bromsilber. der Ueberschuss welches auch Haloïdsalzes sei, den man mit der Natriumthiosulfatlösung in Berührung bringt. Dieses Resultat scheint in Widerspruch mit der bisher angenommenen Hypothese von der Bildung des Salzes  $S_2 O_2 Na_2 + S_2 O_3 Ag_2 + H_1 O_2$  Da dieses Salz sehr wenig in Wasser löslich ist, würde man es dem Ueberschuss des Bromsilbers beigemengt gefunden haben. Ferner bleibt die einmal filtrirte gesättigte Lösung klar und es setzt sich daraus kein unlösliches Salz ab. Wir versuchten die Doppelsalze, die in dieser Lösung enthalten sind, zu isoliren, einerseits durch fraktionirtes Verdampfen bei niedrigen Temperaturen und andererseits durch Zufügung eines gleichen Volums Akohol.

Im ersten Falle setzen sich aus der Lösung kleine Mengen Schwefelsilber ab, die man durch Filtration entfent, in dem Maasse, als sie sich bilden. Wenn die Flüssigkeit genügend konzentrirt ist, werden die weissen perlglänzenden Blättchen, die sich absetzen, gesammelt, die Mutterlauge abgesaugt, mit sehr kleinen Mengen Wasser gewaschen, auf Gipsplatten von Feuchtigkeit befreit und bei etwa 40

Wenn man die Mutterlauge verdunstet, kann man noch eine zweite und selbst eine dritte Fraktion Kristalle erhalten, die alle das selbe Aussehen haben, wie das zuerst gewonnene.

getrocknet.

Statt die Lösung abzudampfen, kann man sie mit dem gleichen Volum Alkohol versetzen. Man erhält dabei eine öl: Ausscheidung, die sich am Grunde Flüssigkeit sammelt und die bald einer weissen kristallinichen Masse ersta

Man kann diese Ausscheidung öliger Form vermeiden und wohl ausbildete Kristalle erhalten. Zu dies Zwecke versetzt man die Lösung zunächt mit soviel Alkohol, dass eine bleiber leichte Trübung entsteht und wirft der einige Kristalle der Substanz hint Man schüttelt dann sehr heftig, indem nas soviel Alkohol hinzusetzt, um die Fällt zu vollenden und überlässt nun die Flesigkeit einige Stunden der Kristallisati

Dieso gewonnenen Kristalle werden sammelt, abgesaugt, mit Alkoh gewasch auf Gipsplatten absaugen lassen und da im Trockenkasten bei etwa 60° getrockt

Dieses Produkt, ebenso wie die vschiedenen bei der fraktionellen Verde stung der gesättigten Lösung gesammel von Kristallen wurden Portionen Analyse unterworfen. Es wurde da der Schwefel, das Silber und das Natri bestimmt. Zu diesem Zweck erhitzt mu die Substanz in zugeschmolzenen Röh mit konzentrirter Salpetersäure auf et 230 . wodurch das Silber in Nitrat u der Schwefel in Schwefelsäure übergefü wird. Dann verdampft man das O'dationsprodukt unter Zusatz von Sa säure, dabei wird die Salpetersäure verict und das Silber als Chlorsilber gefa das man wiegt. Die Schwefelsäure w als Baryumsulfat und das Natrium Natriumsulfat bestimmt.

Nachstehend die Resultate dieser Atlyse auf 100 gr Substanz berechnet:

|                     | Bronisilber | e Verdampfur<br>gesättigten L<br>osulfat von 1 | ösung von   | Fallung der<br>mit Bromsil-<br>ber gesättig-<br>ten Lös, von | S, O <sub>3</sub> Na <sub>2</sub> +                                            | berchnet<br>ür<br>2 (S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Na <sub>2</sub>  |  |  |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|                     | 1. Fraktion | 2. Fraktion                                    | 3. Fraktion | Natriumthio-<br>sulf.m.Alkoh.                                | S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Ag <sub>2</sub> <sup>±</sup><br>H <sub>2</sub> O | S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Ag <sub>2</sub><br>2 H <sub>2</sub> O |  |  |
| Schwefel            | 28,5        | 28,3                                           | 28,2        | 28,3                                                         | 25,39                                                                          | 28,2                                                                |  |  |
| Silber              | 31,7        | 31,8                                           | 32          | 31,6                                                         | 42,85                                                                          | 31,76                                                               |  |  |
| Natrium             | 13,6        | 13,4                                           | 13,4        | 13,5                                                         | 9,12                                                                           | 13,53                                                               |  |  |
| Kristall-<br>wasser | 5,3         | 5,3                                            | 5,3         | 5,3                                                          | 3,5                                                                            | 5,3                                                                 |  |  |

Diese Resultate zeigen, dass trotz des Jerschusses von Bromsilber nur das 2 ( $S_2$   $O_3$   $Na_2 + S_2$   $O_3$   $Ag_3 + 2$   $H_2$   $O_3$  sehr löslich in Wasser ist, entstanden und nicht das Salz  $S_2$   $O_3$   $Na_2 + S_2$   $O_3$   $O_4$   $O_5$   $O_6$   $O_7$   $O_8$   $O_8$ 

Dieses Salz erscheint in weissen eglänzenden Blättchen, sein Geschmack sehr süss und es ist sehr leicht bich in kaltem Wasser (Löslichkeit und bei 15°). Die (auf 11000) verdünnte ung zersetzt sich langsam unter blung von sehr fein verteiltem Schwefelser, das die Flüssigkeit braun färbt die sich abzusetzen.

Die konzentrirteren Lösungen, bis 5% delt beständig und können bis auf delt gebracht werden ohne dass sich werfelsilber abscheidet. Indessen tritt webe Zersetzung ein, wenn man die ung einige Zeit im Kochen erhält. In Lichte setzen diese Lösungen langsam wefelsilber ab.

Ueber 5 Prozent setzen die Lösungen den hund nach und mit steigender hund mit steigender der hund nach und mit steigender der hund hund nach und de konzentrirter in sind, wohlausgebildete durchsichtige des stalle ab, die unlöslich in Wasser die und die wir analysirt haben, nachdem die durch wiederholte Waschungen von ser Spur von Mutterlauge befreit gewen. Da die Salpetersäure nur sehr get gsam angriff, so wurde die Analyse Bromwasser gemacht.

Berechnet für S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Na<sub>2</sub>+S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Ag<sub>2</sub>+H<sub>2</sub> O

Nachstehend die gefundenen Werte:

Diese in Wasser unlösliche Verbing hat also die Zusammensetzung, man bisher dem Doppelsalz zuschrieb, bei der Einwirkung von Silbernitrat eine ungenügende Menge Natriumthiofat entsteht.

Sie besitzt übrigens alle Eigenschaften, für diesen Körper angegeben werden.

deren charakteristischste, ausser seiner Unlöslichkeit in Wasser, seine Unbeständigkeit in der Wärme ist. Er schwärzt sich schon bei 60° unter Bildung von Schwefelsilber. Dieser Körper scheint sich also gebildet zu haben durch die Wirkung des Wassers auf das Salz, das 2 Mol. Natriumthiosulfat auf 1 Mol. Silberthiosulfat enthält\*). Diese letztere erscheint nicht diejenige zu sein, die bei der Sättigung einer 15 prozentigen Natriumthiosulfatlösung mit Bromsilber entsteht, denn für 1 Liter dieser Lösung braucht man nur 63 gr Bromsilber statt 76 gr, die dem fraglichen Salz entspricht.

Die erhaltene Lösung scheint der Rechnung nach einem Doppelsalz zu entsprechen, das durch die Wirkung von 5 Mol. Bromsilber auf 9 Mol. Natriumthiosulfat entsteht. Diese Verbindung ist ohne Zweifel unbeständig und existirt nur in Lösung, da man nur das Salz, das einer Wirkung von 2 Mol. Bromsilber auf 3 Mol. Natriumthiosulfat entspricht, isoliren kann.

b. Chlorsilber. Wir haben festgestellt, dass wenn man eine 15 prozentige Natriumthiosulfatlösung mit einem Ueberschuss von gefälltem Chlorsilber im Dunkeln sättigt, man davon im Gegensatz dazu, was beim Bromsilber stattfindet, genau dieselbe Menge lösen kann, die der Bildung des Salzes S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Ag<sub>2</sub> + 2 (S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Na<sub>2</sub>) entspricht, das ist 58 gr Chlorsilber für 150 gr kristallisirtes Thiosulfat.

Wenn man der Lösung, die mit dem Ueberschuss des Chlorsilbers in Berührung war filtrirt, so setzt sie nach und nach im Verlauf der Zeit eine erhebliche Menge einer Verbindung in grossen, durchsichtigen, sehr regelmässigen Kristallen ab,

<sup>\*)</sup> Diese Zersetzung findet schon teilweise statt, wenn man dieses Salz zu reinigen versucht, indem man es in Wasser löst und sofort durch Alkohol fällt. Man erhält dann eine Verbindung in weissen Blättchen, die nur teilweise in Wasser löslich ist und die wahrscheinlich eine Mischung der beiden Doppelsalze von folgenden Formeln ist:

Na<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub> O und 2 (Na<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>3</sub>) + Ag<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + 2 H<sub>2</sub> O.

die in Wasser unlöslich sind und deren Eigenschaften sehr ähnlich sind, die angegeben werden für das Doppelsalz  $Ag_{2} S_{2} O_{3} + Na_{2} S_{2} O_{3} + H_{2} O_{3}$ 

Die Analyse der Substanz nac mehrfachen Waschungen mit Wasser ur jede Spur der Mutterlauge zu entferner gab nachstehende Resultate:

0

|                |  |  | ( | Gefunden |  |  |  |  | für die Formel $Na_2 S_2 O_3 + 2 H_2$ |
|----------------|--|--|---|----------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Schwefel       |  |  |   | 24,36    |  |  |  |  | 24,6                                  |
| Silber         |  |  |   | 40,99    |  |  |  |  | 41,1                                  |
| Natrium .      |  |  |   | 8,75     |  |  |  |  | 8,81                                  |
| Kristallwasser |  |  |   | 6,7      |  |  |  |  | 6,9                                   |

Diese Verbindung enthält also 1 Mol. Wasser mehr als das unlösliche Doppelsalz, das wir beim Bromsilber erhalten haben. Wenn man die wässrige Lösung mit dem gleichen Volum Alkohol fällt, indem man so verfährt, wie wir es für die mit Bromsilber gesättigte Lösung angegeben haben, so erhält man eine Ausscheidung von weissen Blättchen, die eine Mischung zweier Körper ist.

Diese Verbindung ist nämlich in Wasser nicht vollkommen löslich und lässt einen erheblichen kristallinischen Rückstand. Die Analyse dieses letzteren Körpers gab folgende Resultate:

|          | I.   | 11.  | III. |
|----------|------|------|------|
| Schwefel | 32,3 | 31,6 | -    |
| Silber   | 38,3 | 37,7 | 39,7 |
| Natrium  | 10,7 | -    |      |

Man sieht, dass diese Zusammensetzung nicht konstant ist und zwischen denen der beiden Verbindungen steht, die beim Bromsilber isolirt wurden. Der Alkohol schlägt also im Falle des Chlorsilbers eine Mischung in variablen Verhältnissen nieder von dem Salz, das 2 Mol. Natriumthiosulfat auf 1. Mol. Silberthiosulfat und von dem Salz das gleiche Mol. der beiden Thiosulfate enthält.

Wenn man durch Filtration den unlöslichen Teil dieser Mischung abscheidet und durch mehrere Waschungen reinigt, so erhält man einen Körper in kleinen durchsichtigen Kristallen, den seine Zusammensetzung und seine Eigenschaften gestatten als den Körper anzusehen, der der Formel S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Na<sub>2</sub> + S<sub>1</sub> O<sub>3</sub> Ag<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> O entspricht.

Man erhält gleichfalls denselben Körp wenn man die Mutterlauge aus der ma diese unlöslichen Kristalle abgeschiede hat, sich selbst überlässt. Die Eige schaften dieser Lösung stimmen übere mit den für die Lösung des Doppe salzes 2 (S, O, Na.) + S, O, Ag. + 2 H, angegebenen. Wir konnten dieses Dopelsalz im reinen Zustande isoliren. Wei man versucht, es aus der wässrigt Lösung durch Niederschlagen oder durch Abdampfen abzuschneiden, erhält minmer eine nur teilweise in Wasser löliche Verbindung und man findet in de Rückstande wieder das unlösliche St

$$S_2 O_3 Na_1 + S_2 O_3 Ag_2 + H_2 O.$$

Im ganzen zusammengefasst schei die Lösung von Bromsilber oder Chle silber in Natriumthiosulfat nicht dieselb Doppelsalze zu geben. Diese Verbidungen sind wohl in beiden Fäll Doppelthiosulfat von Silber und Natriu aber ihre Zusammensetzung weicht heblich von derjenigen ab, die man i bis jetzt zugeschrieben hat. Sie sche dieselbe zu sein bei Verwendung v Lösungen von 15 Prozent, wie v solchen einer dreifach grösseren Kozentration.

Beim Bromsilber kann man annehm dass die gesättigte Lösung im Thiosul gebildet wird durch ein Doppelsalz, ogebildet wird aus 5 Mol. Bromsilber u 9 Mol. kristallisirtem Thiosulfat.

Dieses Salz, das nur in Lösur existirt, scheidet durch Verdampfen of Fällung durch Alkohol folgendes Doppsalz ab: 2 (S, O<sub>3</sub> Na<sub>2</sub>) + S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Ag<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>

in genügend konzentrirter Lösung hach und nach in das wasserunlöste Doppelsalz S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Na<sub>2</sub> + S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Ag<sub>2</sub> H<sub>2</sub> O umsetzt.

Beim Chlorsilber findet die Sättigng des Natriumthiosulfats statt mit er Menge des Silber-Haloidsalzes, die nau folgender Zusammensetzung entsricht: 2 (S<sub>2</sub> O<sub>1</sub> Na<sub>2</sub>) + S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Ag<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub> O, aer die gesättigte Lösung setzt ein unlöslies Doppelsalz ab von der Formel:

 $S_2 O_3 Na_2 + S_2 O_3 Ag_2 + 2 H_2 O$ 

Endlich kann man aus dieser Lösung eselben beiden Doppelsalze isoliren, die Falle des Bromsilbers abgeschieden erden.

Folgerungen für die Praxis. Obgleich diese Resultate zu einer Erklärung führen, die verschieden ist von der bis jetzt angenommenen, so bestätigen sie trotzdem die Gefahr der Verwendung der Fixirbäder bis zur Sättigung.

Man hat in der Tat die Bildung des unlöslichen und unbeständigen Doppelsalzes zu befürchten, das entweder direkt beim Chlorsilber entsteht und sich auf die Bilder setzt, ohne dass man es entfernen könnte, oder indirekt und viel schwieriger beim Bromsilber.

Man muss also besonders bei der Fixirung der Platten- und der Chlorsilberpapiere vermeiden die Fixirlösungen so lange zu benutzen bis sie mit Silberhaloïd gesättigt sind.



#### Aus der Praxis des Ozobromverfahrens\*).

Von Otto Siebert.

X/ie schon vielfach an anderer Stelle bekannt wurde, besteht die Ozobromsung wesentlich aus einer Mischung n Ferricyankalium, Bromkalium und ppelt chromsaurem Kalium. Der chemihe Vorgang, der sich bei diesem Verhren abspielt, lässt sich folgendermassen klären: Das Ferricyankalium führt als arkes Oxydationsmittel das Silber bei egenwart von Bromkalium in Bromsilber er, wobei es selbst vorübergehend zu rrocyankalium reduzirt wird. Das entandene Ferrocyankalium bewirkt andererits, indem es selbst wieder in Ferriankalium zurück verwandelt wird, eine eduktion des Bichromats zu Chromcyd, welches die Pigmentschicht analog

dem Reduktionsvorgange bei der Belichtung von Chromatgelatine härtet\*\*).

Proportional der im Silberbild vorhandenen Menge Silber bildet sich also eine ganz bestimmte Menge des die Pigmentgelatine gerbenden Chromoxyds. Es ist einleuchtend, dass also der Charakter, d. i. die Kraft und Modulation des Silberbildes, auch bestimmend für das Endresultat ist; dieses wird dann allerdings noch durch die Intensität des

<sup>\*\*)</sup> Die nachstehenden Gleichungen veranschaulichen diesen Vorgang:

I.  $4 \text{ Ag} + 4 \text{ K}_3$  Fe  $\text{Cy}_6 = \text{Ag}_4$  Fe  $\text{Cy}_6 + 3 \text{ K}_4$  Fe  $\text{Cy}_6$  II.  $\text{Ag}_4$  Fe  $\text{Cy}_6 + 4 \text{ K}$  Br = 4 Ag Br +  $\text{K}_4$  Fe  $\text{Cy}_6$  III.  $6 \text{ K}_4$  Fe  $\text{Cy}_6 + 5 \text{ K}_2$  Cr<sub>2</sub> O<sub>7</sub> =  $6 \text{ K}_3$  Fe  $\text{Cy}_6 + 8 \text{ K}_2$  Cr O<sub>4</sub> + Cr<sub>2</sub> O<sub>3</sub>

oder in Form einer einzigen Gleichung ausgedrückt:

 $<sup>6 \</sup>text{ Ag} + 6 \text{ K Br} + 6 \text{ K}_3 \text{ Fe Cy}_6 + 5 \text{ K}_2 \text{ Cr}_2 \text{ O}_7 = 6 \text{ Ag Br} + 6 \text{ K}_3 \text{ Fe Cy}_6 + 8 \text{ K}_2 \text{ Cr O}_4 + \text{Cr}_2 \text{ O}_3$ 

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig erschienen im Heft 2, 1907 n »Das Bild«.

verwendeten Pigmentes variirt, was jedoch bei dem N. P. G.-Pigmentpapier, das für den Ozobromdruck speziell abgestimmt wurde, unberücksichtigt bleiben kann.

Im allgemeinen wird bei der Ausübung des Ozobrom - Verfahrens die Methode mit Uebertrag dann vorgezogen werden, wenn als Ausgangsbild ein auf Barytpapier hergestelltes Bromsilberbild dient, da die Barytschicht durch die Behandlung mit den verschiedenen Bädern ihre Geschmeidigkeit einbüsst und leicht brüchig wird, was allerdings ein Nachbad mit Olycerin ausgleichen kann.

Wird ein auf reinem Rohstoff präparirtes lichtempfindliches Papier zur Herstellung eines Silberbildes benützt, wie z. B. Lenta, Sorte E, F, G, H oder K oder N. P. G. I, II oder IV, so ist aus erwähntem Grunde ein Uebertragen nicht nötig, vorausgesetzt, dass nicht mehrere Bilder von demselben Druck hergestellt

werden sollen.

Bemerkenswert ist, dass die Entwicklung von Ozobromdrucken mit heisserem Wasser erfolgen kann, als die gewöhnlicher Pigmentdrucke. Es ist dies auf die kräftigere Gerbung der Gelatine beim ersteren Verfahren zurückzuführen. Ini allgemeinen ist es ratsam, die in der Gebrauchsanweisung angegebene Badedauer von 2 Minuten nicht zu überschreiten; diese Zeit wurde nämlich bei dahingehenden Versuchen als vollkommen ausreichend für selbst kräftige Silberdrucke gefunden. Längere Badezeiten ergeben wohl etwas kräftigere Ozobromdrucke, aber schon eine Sensibilisirung von 3 bis 4 Minuten verursacht bei manchen Pigmentgelatinen Schleier oder Schwerlöslichkeit, sodass die Entwicklung nur durch sehr heisses Wasser erfolgen kann. Eine kürzere Badedauer als 2 Minuten ist deshalb nicht ratsam anzuwenden, weil eine vollständige Umsetzung des Silbers im Bilde, was besonders in den Tiefen bemerkbar werden würde, nicht stattfindet. Es ist ja klar, dass eine gewisse Menge Blutlaugensalz für die Umwandlung des Silbers erforderlich ist und da nur das vom Pigmentpapier aufgesaugte Bad zur Wirkung gelangt, so würde bei kürzerer Badezeit zu weg aufgenommen, der Bleichprozess a wenn sehr kräftige Drucke umgewan werden sollen, nicht vollkommen zu E egeführt werden. Die Folge hiervon wie sein, dass beim späteren Herauslödes Silbers die Tiefen gegenüber Halbtönen flacher erscheinen, da hier Gerbung nicht proportional dem Silgehalt stattfand.

Das lästige Rollen des Pigmentpapies beim Einbringen in die Ozobromlös kann dadurch vermieden werden, c das Papier vorher 1 Minute — r länger – in Wasser von 15 Grad C eingeweicht und dann nach gutem tropfen erst in die Ozobromlösung e bracht wird. Vorteilhaft nimmt mar solchem Falle die Ozobronilösung weder konzentrirter. bei gleichlai oder Sensibilisirung, man sensibil <sup>1</sup>2 Minute länger. Zum grossen wird das Rollen durch die von der N. I eingeführte Flachpackung allerdings sc vermieden, vorausgesetzt, dass die bewahrung der Papiere nicht an a trocknem Orte geschah. Längeres heriges Einweichen hätte zur Folge, c das Pigmentpapier nicht gut auf Bildunterlage haften und daher b Entwickeln in warmem Wasser leicht abschwimmen würde.

Das Hauptaugenmerk ist, wie ab die Gebrauchsanweisung angibt, auf rasches, luftblasenfreies Zusammenbrinder Pigmentschicht mit dem auf Glasplatte liegenden genügend geweich und noch feuchten Silberbild zu richt Da die chemische Einwirkung des Baanf das Silberbild sofort stattfindet, sind beim langsamen Arbeiten, dunf oder hellere Stellen die Folge. Ein schieben des Pigmentbildes nach Zusammenquetschen hat naturgen die Erzeugung doppelter Konturen Folge.

In einzelnen den Ozobromdruck etreffenden Veröffentlichungen wird au der vorstehenden, in der Gebrau anweisung allein angegebenen Methodes Zusammenlegens beider Papiere afolgender Modus empfohlen: Nach

s Pigmentpapier 2 Minuten in der zobromlösung gelegen hat, überträgt an dasselbe Schicht abwärts in die hale mit Wasser, in der das Bild liegt, ingt es schnell mit dem Silberbild in ontakt, nimmt die beiden nun zummenhängenden Papiere, ohne Zeit verlieren, aus der Schale heraus und ietscht sie mittels eines Streifenquethers, wie oben beschrieben, zusammen.

In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, iss die in der Gebrauchsanweisung igegebene Methode vorzuziehen ist, eil bei dieser die Fehler wegfallen, elche durch unkontrollirbares teilweises uslaugen des von der Pigmentschicht ifgesaugten Bades beim Durchziehen irch das Wasser — infolge zufällig ngsamen Arbeitens — entstehen.

Die Konzentration des Bades und die adedauer sind sehr wichtig zur Erzielung uter Ozobromdrucke. Einen im allemeinen gültigen Anhalt geben nachehende, durch zahlreiche praktische ersuche festgestellte Angaben, wobei e in der Gebrauchsanweisung angebene 5 fache Verdünnung der Ozobromsung und eine Badedauer von 2—3 linuten als normal angenommen ist.

Als stärkste verwendbare Lösung at sich eine im Verhältnis 1:3, als chwächste verwendbare eine solche 1:6 it Wasser verdünnte käufliche Lösung wiesen. Pigmentdrucke von grösserer /eichheit erzielt man durch Verwendung onzentrierter Lösung bei normaler Badeauer. Bei längerem Baden werden die rucke noch weicher und etwas kräfger, doch tritt auch häufig Schleier auf nd die Entwicklung wird etwas erchwert, da die Pigmentschicht schwerer slich wird. Es ist dann nötig, heisseres Vasser zur Entwicklung zu nehmen. irössere Kontraste und grössere Klareit erhält man durch verdünntere Löung bei normaler Badedauer.

Die beiden Extreme, konzentrierte ösung und langes Baden und verdünnte ösung und kurzes Baden sind möglichst u vermeiden, da die Bilder gewöhnlich icht brauchbar sind.

Diese Angaben sollen natürlich nur einen Anhalt beim ersten Arbeiten mit diesem neuen Verfahren bezwecken und der besseren Uebersicht wegen lasse ich dieselben hier noch einmal tabellarisch zusammengestellt folgen. Ausdrücklich möchte ich betonen, und es ist dies wohl selbstverständlich, dass von schlechten Silberdrucken\*) nie gute Ozobrombilder erzielt werden können.

| Charakter des<br>Silberbildes                        | Konzen-<br>tration der<br>Ozobrom-<br>Lösung<br>Tempera-<br>tur 15° C. | Empfehlens-<br>werte Bade-<br>dauer |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kräftig, zur<br>Härte neigend                        | 1:3                                                                    | 2 (1 1/2)                           |
| Zu kräftig, aber<br>gute aber<br>Halbtöne            | 1:4                                                                    | 3 (2)                               |
| Normal, d. i. gut<br>abgestuft und<br>richtige Kraft | 1:5                                                                    | 21/23 (2)                           |
| Etwas flau, (fehlt<br>die Kraft in den<br>Tiefen)    | 1:6                                                                    | 4-5 (3-4)                           |

Bemerkung: Es ist hier angenommen, dass 1 Minute in Wasser von 15°C. vorgeweichtes Pigmentpapier zur Verwendung kam. Die eingeklammerten Zahlen gelten für trocken in die Lösung eingebrachte Pigmentpapiere.

Eine Badedauer von 1 ||<sub>2</sub> Minuten kann bei nicht vorgeweichtein sehr trocknen Pigmentpapier natürlich kaum eingehalten werden; es ist hier vorausgesetzt, dass das Papier genügend Geschmeidigkeit besitzt. Bei eingeweichtem Pigmentpapier ist es möglich, die Sensibilisirung für

<sup>\*)</sup> Chlor- und Chlorbromsilberdrucke geben im allgemeinen weichere Ozobromdrucke als Bromsilberbilder von gleicher Kraft. Da nun jedes aus metallischem Silber bestehende Bild für den Ozobrom-Prozess geeignet ist, so spricht die N. P. G. in jhrer Gebrauchsanweisung mit Absicht nicht von Bromsilberbildern, sondern nur von Silberbildern.

bestimmte Zwecke auch sehr kurz vorzunehmen.

Sollten Ozobromdrucke auch nach Verwendung konzentrirter Lösung (z. B. 1:3) und bei längerer Badedauer (z. B. 3 Minuten) noch nicht weich genug ausfallen oder starke Schleier zeigen, so bade man das Silberbild nach genügendem Einweichen 2 Minuten in 1 prozentiger Alaunlösung, lasse abtropfen, lege dasselbe auf die Unterlage und bringe das im normalen Ozobrombade 1:5 während 2 Minuten gebadete Pigmentpapier damit in Kontakt. Man erzielt dann schöne klare und weiche Drucke.

Denselben Effekt (flauere Bilder) erreicht man auch durch eine 1:6 verdünnte Ozobromlösung, der man auf 100 ccm ca. 5 ccm 10 prozentige Alaunlösung zu-

gesetzt hat.

Diese Anhaltspunkte, welche ich der Gebrauchsanweisung entnehme, sollen speziell für solche Fälle dienen, wo das vorherige Abstimmen der Silberbilder

nicht mehr möglich sein sollte.

Ein schwacher Schleier kann durch Aufgiessen oder Aufwerfen von Wasser mit der Hand, event. auch mit nasser, ohne Druck über das Bild geführten Watte entfernt werden. (Z. B. zur Erzielung eines reinen Himmels in Landschaften oder eines weissen Randes.) Stärkerer Schleier entsteht, wie schon oben bemerkt, durch zu starke Lösungen bei zu langem Baden.

Die Dauer des Zusammenpressens steht mit der Härtung (Alaunirung) des Bildes im engsten Zusammenhange. Ich habe jedoch selbst für sehr stark gehärtete Bilder die Zeit von 15 Minuten für vollkommen ausreichend gefunden; es ist nur Sorge dafür zu tragen, dass die

Lösung auf dem Papier nicht eintrockne So konnten zwischen 2 Scheiben soga über Nacht liegengelassene Bilder ar nächsten Morgen tadellos entwicke werden.

Bei stark gehärteten, bereits ältere Bildern (es tritt mit dem Eintrockne Nachhärtung ein) kommt es vor. das zuweilen die Halbtöne ausreissen 1 solchem Falle ist es vorteilhaft, die Bilde in 3 prozentiger Essigsäure zu enthärter darauf gut (10-15 Minuten!) zu wasche und mit 3 prozentiger Alaunlösung vo neuem zu härten. Nach darauf stattge habtem gutem Waschen (15 Minuter können solche Bilder wie frisch geweich mit dem ozobromirten Pigmentpapier i Kontakt gebracht werden. Bei diese Enthärten empfiehlt es sich, die Bild öfter mit einem Pinsel oder einem Watt bausch zu übergehen, zwecks Entfernur von Luftbläschen, welche als weis. Flecken später zum Vorschein komme würden.

Abgekürztes Verfahren. Sollen Ozobrot drucke von frisch herzustellenden Bilde angefertigt werden, so kann das Fixire nach dem Entwickeln unterbleiben; diesem Falle wird das entwickelte Br abgespült, 10 Minuten in Alaunlösur gehärtet und, vor Licht geschützt, 10 N nuten gewaschen. Darauf wird es n dem ozobromirten Pigmentpapier nac obiger Vorschrift in Kontakt gebrac und mit warmem Wasser entwicke Da jetzt an und für sich das gebleich Silberbild durch Fixiren entfernt werd muss, wird auch zugleich das ande noch vorhandene Bromsilber mit entfer Diese Methode ist also vorzuziehen, v es sich um schnelle Herstellung von Ozobromdrucken handelt.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Ein Objektiv aus Uranglas von Colonel Houdaille. Die Verwenig von Farbenschirmen verbreitet sich ner mehr, nicht allein für die Dreibenphotographie, sondern auch für vöhnlichen Gebrauch bei Landschaften, träts, Reproduktionen von Gemälden

man nicht dem Objektiv gleich die Ibscheibe einbauen könnte, eine Idee, schon Atout Taillefer im Jahre 22 gehabt hat. Herr Parra stellte dem rfasser eine sehr dunkel gefärbte Probe 1 Uranglas zur Verfügung, die vor gerer Zeit von Herrn Mantois als beschmelze hergestellt war. Es wurden

Absorptionscoefficienten des Glases tgestellt und für eine Dicke von 10 mm

e folgt gefunden

Durchsichtigkeitsverlust für die auf Auge wirkenden Strahlen 10 Prozent. Absorption für die auf die Platte

rkenden Strahlen 50 Prozent.

Es wurde daraus geschlossen, dass le daraus gefertigte convexe Linse eine enso leichte Einstellung gestattete, als e gewöhnliche Linse und dass sie ch Momentaufnahmen zuliess. Der rfasser berechnete daher ein Objektivs dem Uranglase und Herr Gilmer inte sie aus. Das Resultat entsprach voraussicht. Es wurde dabei noch i anderes Resultat erhalten, an das

zuerst gar nicht gedacht war, nämlich die Gleichmässigkeit des Lichtes auf der ganzen Oberfläche der Platte. Da die positive Uranglaslinse an den Rändern dünner ist als in der Mitte, so bildet sie einen Kompensator.

Das Uranglasobjektiv wurde mit einem gewöhnlichen Objektiv von gleichem Typus und genau gleicher Brennweite verglichen und gab bei gleicher Belichtung stets ein reineres Negativ, das viel länger entwickelt werden konnte als das mit dem gewöhnlichen Obiektiv erhaltene.

In den Negativen war, wie vorauszusehen, ein Gewinn in Gelb und eine Verringerung in Blau zu bemerken. Als Probe wurde die Perutz'sche Farbentafel vergleichend photographirt, wobei das Objektiv aus Uranglas sich überlegen erwies.

Es wäre zu wünschen, dass die Glastechniker den Optikern eine Anzahl von gefärbten Gläsern von verschiedenen Brechungsindices und Farbenzerstreuungen zur Verfügung stellten.

Das Uranglas, das der Verfasser verwendete, gestattet allerdings nur eine sehr beschränkte Zahl von Kombinationen, besonders kann es nicht in der Konstruktion der Anastigmate verwendet werden.

(Bullt. de la Soc. Franç. 1. Mai 07, S. 212.)



### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Ferd. Hrdliczka in Wien sendet einen Prospekt über ihren patentirten rauchlosen »Taschen-Blitzapparat Rembrandt«, der in 2 Modellen gebaut wird; der eine für Aufnahmen mit Stativkammeras, wobei ein Stoffbeutel mit dem Blitzpulver an einem Stock befestigt in der Hand gehalten wird, der zweite, bei dem der Stoffbeutel an einem hohen Metallstativ befestigt ist, für Aufnahmen mit der Handkamera, wobei die pneumatische Auslösung des Zünders mit dem Fuss bewirkt wird. Das erste Modell kann zusammengelegt in einer Rocktasche untergebracht werden und wiegt 1,2 Kilo, das zweite ist mit dem Metallstativ in einem Kästchen verpackt, das  $40 \times 20 \times 6$  cm misst und 2.8 Kilo wiegt. Dazu wird eine Spezial-Rembrandt - Blitzplatte und Blitzpulver Rembrandt geliefert. Es ist wohl nach der Beschreibung nicht zu bezweifeln, dass die Anordnung des Apparates die kompendiöseste rauchlose Blitzeinrichtung ist.

105

Dr. Theodor Schuchardt, Chemische Fabrik in Görlitz sendet ihre neueste Preisliste vom Mai 1907, die wieder ein Zeugnis gibt von der Rührigkeit der Fabrikleitung. Die interessanten Neuentdeckungen flüssiger Kristalle hat die Fabrik sofort aufgegriffen und gibt ein Verzeichnis von 36 meist komplizirten organischen Verbindungen, die die Erscheinungen der flüssigen Kristalle zeigen. Ausserdem finden wir ein reiches Verzeichnis neu aufgenommener Präparate, dazu gesellen sich die älteren, worunter auch die photographischen Chemikalien sind.

.9.

Dr. Ad. Hesekiel & Co. in Berlin sendet zu dem »Photographischen Nachschlagebuch» der Firma, bezw. ihrer beschreibenden Preisliste einen Nachtrag für 1907, der eine Anzahl in der Tat teressanter Neuheiten verzeichnet u die Preise berichtigt, die sich in letz Zeit geändert haben.



#### Husstellungswesen.



In dem belgischen Seebad Spa wam 20. Juli bis 31. August eine intnationale Ausstellung der Balneolog und des Badelebens stattfinden, deren Klasse V auch die Photograp aufgeführt ist. Ein besonderer Wett werb ist vorgesehen für Aufnahm Projektions- und Vergrösserungsappara Das Ehrenpräsidium bilden 4 Minis und der Gouverneur. Das Patronat I die Prinzessin Clementine von Belgübernommen. Anmeldungen sind v. dem 30. Juni zu richten an M. L. de Vrie Spa (Belgien) Rue Albin Body 34.

W

Eine interessante Ausstellung zei im Monat Mai der Photo-Kunstsal Oskar Bohr (i. Fa. O. L. Göring, Dresde

Es sind die Arbeiten, die währe der drei kostenfreien Lehrkurse der V einigten Fachschulen für Photograp und Malerei in Dresden von den Tnehmern (Photographengehilfen) her stellt worden sind. Die recht ankennenswerten Leistungen zeigen, da es unter sachkundiger Leitung will möglich ist, dem die Grundzüge Faches beherrschenden Schüler in vhältnismässig kurzer Zeit Sinn für türliche Auffassung und wirkungsvo-Verwertung seines Arbeitsmaterials Die dankenswerter Weübermitteln. von den verschiedensten Firmen zur V fügung gestellten Materalien ermöglich es alle Druckverfahren passend zu v werten. Einen besonders instruktiv Teil der Ausstellung bilden die in ein derartigen Zahl und Ausführung will noch nicht gezeigten Nachtaufnahm Teils Landschaften und Architekturen Laternenschein, teils Porträts und Grupp bei Petroleum und Gaslicht mit verh nismässig kurzen Expositionszeiten a-

ommen. Herr Sonntag, der Leiter Schule hat hier praktisch gezeigt, auf diesem Gebiet sich für den tographen ein reiches und tungsfähiges Feld erschliessen lässt. rKatalog der Ausstellung, durch dieser Nachtaufnahmen striert, ist umsonst zu erhalten ch den Vorsitzenden Herrn A. Funger, sden A., Hopfgartenstr. 20. stellung wird gern an andere Orte tergegeben, und wollen sich Vereine, diese ihren Mitgliedern zugängig hen wollen, an die oben angegebene esse wenden.



#### Unterrichtswesen.



Lehr- und Versuchsanstalt für otographie, Lichtdruck und avüre zu München. Die Anstalt, im Wintersemester von 58 Schülern ucht war, zählt im Sommersemester Schüler im Vollunterricht, davon 9, che in der graphischen Abteilung die liogravüre erlernen.

Der Anstalt wurde in jüngster Zeit eine tvolle Inventar-Zuwendung von den zerwandten des als ernstem, erfolghen Amateurs bekannten, verstorbenen rn K. Oberleutnannt a. D. Tambi zu eigen; dieselbe umfasst ca. Apparate, vom einfachsten Kastenarat aus den 70 er Jahren bis zur esten Ateliercamera; auch viele Hilfsisilien befinden sich bei dieser enkung, deren Wert mit 2000 Mk. gestellt wurde.

In ca. 4 Wochen erscheint eine neue likation der Anstalt das »Jahrbuch« ca. 20 Tafeln in Lichtdruck, Farbentdruck und Gravüre; im September innt das neue (8.) Unterrichtsjahr; es den für dasselbe wieder an 40 Neueldungen, in der photographischen und in der graphischen Abteilung entgegengenommen. Interessenten llen das Statut verlangen, das stenlos von der Kanzlei der stalt München, Rennbahnstr. 11 sendet wird, ebenso werden dortselbst

schriftlich und mündlich alle zweckdienlichen Auskünfte erteilt.



#### Preisausschreiben.



sechste der zwölf Preisausschreiben, die die Firma Dr. Lüttke & Arndt, Photographische Industrie, Wandsbek, in diesem Jahre veranstaltet, findet im luni statt und gilt den besten Leistungen auf ihren Celloidinpapieren und Postkarten, matt und glänzend. Die Beteiligung an dem Juni-Wettbewerb wird jedenfalls der Verbreitung und der Beliebtheit dieser Papiere entsprechend, äusserst rege sein. Die Einsendungen sind bis zum Schluss des Monates an die Firma Dr Lüttke & Arndt einzureichen. Eine kleine Broschüre »Worüber unterhalten sich die Amateure?« gibt Auskunft über die Bedingungen der diversen Preisausschreiben; sie kommt durch die Firma sowie durch die Händler kostenlos zur Verteilung.

#### \*

#### nekrologe.



Ottomar Anschütz† Am 30. Mai starb an den Folgen einer Blinddarm-Operation zu Friedenau bei Berlin Herr Ottomar Anschütz, Leiter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gleichen Namens zu Berlin. Er begann seine Laufbahn als Photograph in polnisch Lissa, und seine Arbeiten lenkten bald die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf Besonders waren es zunächst sich. Aufnahmen von Tieren in der Freiheit, die Aufsehen erregten. Mit unendlicher Geduld belauerte er beispielsweise Störche auf dem Nest, um sie in allen Situationen durch vorzügliche Momentaufnahmen zu fixiren. Dann machte er sich auch an wilde Tiere, wofür er den zoologischen Garten zum Schauplatz seiner Tätigkeit wählte. Hier wurden besondere Anlagen gemacht, um den Tieren möglichst die Bedingungen der Freiheit zu gewähren und es resultirte aus dieser Arbeit eine grosse Reihe vorzüglich gelungener,

Ferner war er hier der erste Bilder. der ein fliegendes Geschoss aufnahm. Auch in Bezug auf die Kinematographie gehörte er zu den Pionieren, indem er vor den jetzigen Kinematographen einen Schnellseher konstruirte und in Technik setzte. Es war also wesentlich die Momentphotographie in der er sich betätigte und es war der damaligen Generation ein Rätsel, wie er solche Aufnahmen zustande brachte. Da gab er selbst die Lösung dieses Rätsels, indem er mit seinem Geheimnis, dem » Rouleau-Verschluss hervortrat, der sich in der Zukunft in der Goerz-Anschütz-Kamera die Welt eroberte. Auch seiner Tätigkeit als Lehrer ist zu gedenken, da er es war, der die Mitglieder des Kaiserhauses, die der Photographie ausübend gegenüberstehen, mit den nötigen Unterweisungen versalı. Er war ein eigentlicher Hofphotograph ohne diesen Titel zu führen. Auch auf die Fachphotographen suchte er im Sinne der neueren Bestrebungen durch Vorträge fördernd zu wirken. indessen fand er wohl mehr Anklang bei den Amateuren, was in der Gründung der Gesellschaft, der er vorstand, zum Ausdruck kam. An äusseren Anerkennungen hat es ihm nicht gefehlt, so war er Inhaber der preussischen goldenen Staatsmedaille und mehrerer Orden. Mit ihm geht eine gedankenreiche Natur dannen, sein Andenken aber wird in der

Friede seiner Asche!

Photographie ein bleibendes sein.

#### Briefkasten.

B. S. in M. Die Umsetzung einer Photographie in eine Strichzeichnung lässt sich sehr

einfach machen, indem man auf Blau-Eisenp eine Kopie herstellt, auswässert und trock Das Bild wird nun mit kräftig angeriel chinesischer Tusche mittelst einer Zeichen überzeichnet, indem man die Konturen ein und die tiefsten Schatten mit dichten Strich überlegt. Die Mitteltöne werden durch oder weniger leichte Schraffuren wiedergeg Nach dem völligen Trocknen der Tusche man das Bild in eine starke Lösung von liumoxalat, worin das Blaubild vollständig schwindet Man wäscht dann das überschü Oxalat aus und trocknet. Die Tuschezeich bleibt stehen wenn sie nicht gerieben Natürlich verlangt das Verfahren einige Ue im Zeichnen und die Kenntnis, wie beis weise bei einem Kopf die Strichlagen geri scin niüssen um den Formen augepasst zu Solche Versuche sind sehr instruktiv und ze wie man mit einem nicht ganz richtigen § die Aehnlichkeit aus einem Kopfe vollst. herausbringen kann.

H. F. in L. Das saure Fixirbad unterl die Entwicklung augenblicklich und ungemein lange klar und ungefärbt. die neutralen Fixirbäder besonders wenn durc Platten mangels guten Waschens noch Entwice reste hincingelangen, sich bald braun fä Das saure Fixirbad hat aber eine gewisse fahr in sich. Da es sich nicht bräunt ist mange es noch für brauchbar zu halten wenn es s soweit mit Silber gesättigt ist, dass man e neuern müsste. Nach den neueren Untersuc gen der Gebrüder Lumière und Seyewet das saure Fixirbad rascher ausgenutzt als neutrale, ohne dass man es ihm ansieht. Da seine Bedeutung, besonders für Bromsilbe pierc, wo durch zu sehr sehr erschöpftes I bad Vergilbung eintreten kann.

### nay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

## er Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: .. Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.

J. Gaedicke Das Platinverfahren 🕸 🕸







\* in der Photographie.

Berlin. Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Gehilfe für Alles, wird zum 15. Juni oder später gesucht. Nur strebsame, gewissenhafte Herren von solidem Charakter wollen sich melden. Es wird aber nur dauernde Besetzung der Stelle reflektirt, wie bisher Geh. 90 bis 100 Mk. monatlich. Angebote mit Zeugnissen erbeten an das Atelier E. Schwager, Baden-Baden.

I. Kopirer, besonders für Mattpapiere, selbständig, nur ältere Kraft, wird gesucht. Geh. 120 Mk, monatlich. Zeugnisse sowie eigenes Bild erbeten an Bernheim, photogr Atelier, Mühlhausen (Els.)

Gesucht wird ein tüchtiger I. Retuscheur für Neg.- und Pos. aller Grössen, im Schaben und Korrigiren geübt, der in Abwesenheit des Chefs eine tadellose Aufnahme macht und im Kohledruck sowie in der Retusche grosser Kohlebilder wirklich Gutes lelstet. Ausführl. Angeh. mit eig. Porträt, Zeugnissen und Geherbeten an H. Siemssen, kgl bayr. Ilotphotograph, Augsburg.

#### Gesuchte Stellen.

I. Refuscheur, in Kohle, Bromsilber, Aquarell und Pastell tüchtig, flotter Negativ Retuscheur, sucht zum 15. Juni Stellung. Wer'e Angebote erbeten an Albert Rosenkranz, Gelsenkirchen (W.), Elisabethstr. o p. [1795]

Gehilfe für Alles, der eine talellose Aufnahme machen kann, sowie in der kl. Retusche und im Laboratorium gut bewandert ist, sucht für sofort Stellung. Werte Angebote unt. A. B. 50 postlagernd Düsseldorf erbeten. [1706

Tücktiger Koplrer, der auf allen Papieren, im Atelier und Laboratorium sowie In der Negativ- und Positiv-Retusche vollständig bewandert ist, sucht für sofort dauern len Posten. Gehaltsanspruch 100—110 Mk monatl. Werte Angebote unter "Photograph" hauptposilagernd Potsdam erbeten.

#### Vermischte Anzeigen.

Zu vermieten **Photogr. Alelier** mit Arbeitszäumen, die seit 30 Jahren für Lichtdruck u. Zinkographie benutzt wurden. Näh. Berlin Neanderstr. 16 beim Wirt. [1380



Zeitschrift für Amateur-Photographie

"GUT LICHT"

Wien XVIII/2, Wallries-Strasse 18.

### Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

#### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

#### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 67 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4-- 4.25 4,50 4.75 5.- 5 25

Norddeufsches Versandhaus ür photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

是智慧學為智慧學為智慧學為智慧學為智慧學為智慧學學學學 **编数编数 # 1988 # 1888 # 1988 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1888 # 1** 

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

**美国的美国的美国的美国的美国的美国的美国的美国的美国的美国的美国的美国的 ቇ<del></del>፟፟ቇ፟፟ቇ፞ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ**ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ

Fussboden-Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt-Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto, 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk,

"Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme.

· Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. \*\*\*\*\*

### **Eduard Blum**



### Kiinstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

bis 10 Meter Länge bei 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-In-dustrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Rlum Rerlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur".



Nützlich ohne Frage
ist Gressner's Sitzauflage
aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M.
verhutet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider. 30000 in Gebrauch. Preisliste ftei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vortelle. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück Ia Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 406

Patentverkauf od. Lizenzerteilung

Der Inhaber des D R.P. No. 153 69; betr. "Photographische Kamera munmittelbar vor der lichtempfine lichen Platte angebrachtem Einstelschirm", wünscht seine Patentrecht an Interessenten abzutreten und bitte gefl. Anerbiet. a. d. Patentanwaltsbür

Robert R. Schmidt, Berlin SW. 61, Blücherplatz 3, gelangen zu lassen. [13





Achte Auflage von

### Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8º 41/2 Bogen — Preis 0,50 M. —

Sehr geeignet für die Handlungen phot. Artikel, die hohen Rabatt erhalten.

Zu beziehen durch

Verlag des Phot. Wochenbl., Berlin W., Bendlerstr. 13.



### Bücheranzeigen.

- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

# larder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke V CEP P - Fabrik-Marke

garantirt reinem Marderhaar, in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stets răthig bei:

J. F. Schippang & Co., S., Prinzenstr. 24.

Berlin.

Eugen Klein, SO., Köpnickerstr. 72. Carl Lange, SW. 68, Alte Jakobstr. 32. Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr. 166a. Otto Schröder, Berlin S. 42, Oranienstr. 71.

Kieser & Pfeufer, königl. bayer. Hofl. München, Marienplatz 23. B. Bickel, Grossh. Hoflief., Pap. u. Kunsthdl. phot. Bedarfsart., Baden-Baden.

E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedensstr. 2. Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr. Schl. Ernst Herbst & Firl, Görlitz.

Alb. Glock & Co., Karlsruhe i. B.

Hoerth, Daeschner & Cie., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B.

Chr. Harbers, Leipzig, Markt 6, I. Etage

Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2 a.

Gebrüder Junghanss, Dresden.
Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 4142.
Ludwig Schaller, Stuttgart, Marienstr. 14.
J. Bracher, Spezialgeschäft f. Photogr., Ulm a. D.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.
Alois Ebeseder, Wien I, Opernring 9.
Felix Neumann, Wien I, Singerstr.
K. A. Kriewaneck, Wien VII, Breitegasse.
Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilferstr.

B. Gold wein, Prag.

Belsky & Jeschek, Prag, Rossmarkt.

J. L. Seefhlner, K. u. K. Hoflieferant, Budapost IV, Watzinergasse.

E. Krayer& Co., Budapest V, Külső váczi út 14. Franz Kreutle, Budapest, Károly utcza 1 szám.

Fischer & Co., Breslau, Alte Taschenstr. 251

Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn Dresden, - Berlin, - Wien.

Mar verlange nur mit obiger Farikmarke gestempelte Pinsel.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

### Jahr's-Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.



von ganz enorm hoher Empfindli

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die al Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinig

> Unsere neue Platte ist vehr silberreich hat eine winderbare Deckkraft Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthese entwickelt schnell und leicht Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grosste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schlutadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwicklahltet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beaufsichtigen in der Entwicklabei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jederPnotograph danach sehnt, das Bild gerade l diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Ausführliches Preisbuch über unsere samtlichen Fabrikate steht jedem grutis und franko zur Verfügung.

Sachs & Co., Actieste Trockenplatteniadrik Deutschlands, Johanniterstr. 8,



Jetzt vor Beginn der hanptsaison ist es gut, [sich mit]einem zuverlässigen Papier zur Herstellung der Papier-negative für Kohle-u. Gummidruck einzuarbeiten.

Ein solches Papier ist unser neues Schwerter-Ne-gativpapier.

Zwei der bedeutendsten Vergrösserungsanstalten in Deutschland und Desterreich schreiben darüber das Folgende:

Hamburg, den 4. Februar 1907.

Ich teile Ihnen gerne mit, dass ich Ihr Negativpapier als ganz vorzüglich befunden habe. Dasselbe lässt sich, da der Rohstoff genügend stark ist, leicht verarbeiten und gibt klare, gutgedeckte Negative. Weiters fand ich es als besonderen Vorzug, dass seine Empfindlichkeit nicht übermässig gross ist und einen genügenden Spielraum für die Exposition zulässt. Letztere Eigenschaft ist für mich von besonderem Wert da in meiner Anstalt mit starkem Bogenlicht vergrössert wird; bei meinem bisherigen Negativ-Papier gelang es mir nur nach zarten Diapositiven, trotz äusserst kurzer Exposition und stark mit Borsäure und Brom zurückgehaltenem Entwickler, kräftige Papiernegative herzustellen.

Ich ersuche Sie, mir von diesem Negativpapier 10 m\_64 cm breit zu senden.

F. Sp.

Wien, den 5. Februar 1907.

Mit Vergnügen teile ich Ihnen mit, dass die mir gesandten Papiere in jeder Beziehung tadellos und verlässig sicher arbeiten. Schade, dass ich dieses Papier nicht früher kannte, da ich voriges Jahr sehr viel Negativpapiere verarbeitete, die mir aber alle nicht so zugesagt haben, als speziell Ihr Fabrikat.

Zur herstellung von Papiernegativen verlange] man also Schwerter-Negativpapier.

Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A, Blumenstr. 80.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate gratis.

Durch den stets steigenden Konsum meiner Vindobona- und Rembrandi-Papiere sowie Trockenplatten musste schop im vergangenen Jahr mit dem Bau einer neuen mit allen technischen Neuerungen und speziell für diesen Betrieb ingeniös durchdachten Einrichtungen, ausgestatteten Fabriksaniage begonnen werden, welche nun anfangs Mai a. c. dem Betriebe übergeben wurde.

Um eventuellen Verzögerungen vorzubeugen, bitte von meiner neuen Adresse frdl. Notiz nehmen zu wollen und alle Korrespondenzen zu richten ab 4. Mal a. c. an

Fabrik photogr. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate

Wien, XVI. 2 Lerchenfeldergürtel 9-11, Telephon 0 114.

#### Webers D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

#### Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Celloldin Mügeln PeiDresden Fritz Weber, Mügeln bei Dresden.

Telephon Amt Mügeln No. 783

# Errtee Platten

Gut. o Preiswert. o Regelmässig.

Fünf Sorten. o Ein Preis.

Durch jeden Händler.

Romain Talbot Berlin S., Wasserthorstr. 46.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Der erste Schritt zum Erfolg 241 | Geschäftliches   |
|----------------------------------|------------------|
| Repertorium:                     | Zu unserem Bilde |
| Pocken auf Bromsilberpapler 244  | Verschiedenes    |
|                                  | Unterrichtswesen |
|                                  | Patentliste      |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzelgen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Lelpzig.





### Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung =

**BERLIN SO. 36.** 

# "Agfa"- Schnell-Fixirsalz D. R. P. ang.



Dieses neue Produkt ergibt durch einfaches Auflösen in der vorgeschriebenen Wassermenge ein saures Fixirbad, das vor allen zurzeit im Handel befindlichen Fixirmitteln zwei wichtige Vorzüge besitzt:

I. Es fixirt bei weitem schneller als alle anderen sauren Fixirbäder mit gleichem Thiosulfatgehalt.

2. Die Fixirdauer wird im Gegensatz zu derjenigen anderer Fixirbäder mit fortschreitender Ausnutzung des Bades nicht merklich länger.

Patronen (in Glasröhren) für 100 ccm Bad zu 20 Negativen <sup>9</sup>/<sub>10</sub> cm ausreichend per Stück Mk. —,25, per Schachtel à 10 Stück Mk. 2,—

 Dekorirte Originalblechbüchsen

 Grösse I
 II
 III

 für 400 ccm
 1000 ccm
 2000 ccm
 Agfa\*-Schnellfixirbad

 Genügend zu
 80 Neg. %/12
 50 Neg. 18/24
 100 Neg. 18/24
 cm

 Mk -,35
 -,65
 1,10

Bezug durch die Photo-Händler.

### lay's Neg

gebleicht Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes Universal-Objektiv

Vollkommenheit

Neueste Preisliste gratis und franko: Auskünfte bereitwilligst.

Aristo, P. P. 125 560.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

### Dr. Lüttke & Arndt Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.



Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das sechste der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Celloidin-Papieren und -Postkarten

maff und glänzend

schliesst

Ulfimo Juni 1907.

neu erschienen:

# o o 812 Auflage o o

Con

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

so 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. - mit hohem Rabatt. -

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



## nav's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### & rapp att-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh. weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid. Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,



Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Buntionungen. Untergrund- und Zwisshenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

### नत्त्रतत्त्रतत्त्रतत्त्वत्तत्त्वत्तत्त्वत्त्वत्तत्त्वत्त्वत्त्

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

inien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl. bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse. Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

> Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Telephon . Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

reifarbendt ackraster \* Universaldrehraster.

### J. HAUFF & Co., G. m. b. H. Feuerbach (Württbg.)

### HAUFF-ENTWICKLER

in Substanz, Patronen und konzentrirten Lösungen



Der beste Rapid-Entwickler von grosser Haltbarkeit. Wird mit Vorliebe in Kombination mit Adurol oder Hydrochinon verwendet.



Gibt höchste Kraft in Licht u. Schatten. Haltbarster aller Entwickler Mässig rasch arbeitend, ist leicht abstimmbar und sehr ausgiebig.



Rapid-Entwickler ohne Alkali, also keine Pottasche oder Soda nötig. Vorzüglich für Bromsilber-Papier und Diapositive.



Arbeitet langsam und sehrklar. Bester Entwickler für Aufnahmen unsicherer Exposition und für Stand-Entwicklung.



Leicht abstimmbar. Sehr klar arbeiten I. Steht in selner Wirkung dem Pyro am nächsten Hervorragend für Bromsilber-Papiere.



(Pyro in Kristallform.) Verwendung und Wirkung genau wie Pyro. Leichteres Dosieren! Billiger als die sublimierte Ware.

Aussührliche Mitteilungen sindet man Im

### Photo- Fandbuch - Fauff

Sehr praktisch und lehrreich! 100 Textseiten! Gratis!

### Spezialitäten:

Hauff-Standentwicklungskasten
Hauff-Fixiersalz
Hauff-Tonfixiersalz
Hauff-Klärpatronen
Hauff-Verstärkerpatronen
Hauff-Abschwächerpatronen.

## Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



# TannenPapiere und Postkarten

de

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matta Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glänzend und matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt, für Matt-Tannenpapiere und Platino-Postkarten.

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohstoff gesertigt und garantirt der alte, bewährte Rus unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten,











G. m. b. H.

als unerreicht:

### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

Mustern und Proben stehen wir iederzeit gern

zu Diensten!

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois

van Bosch Feinkorn weiss. van Bosch Feinkorn chamois

### UMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Die Lumière'schen Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte. Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung. =

### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

# Auskopirpapiere

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Un begrenzte Haltbarkeit! Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# PHOTOGRAPHIS (HES

Erscheint wöchentlich Dienstags

### WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 18. Juni 1907.

No. 25.

### Der erste Schritt zum Erfolg.

Von Dr. Eugen Irmenbach-Prag.

Ouf wenigen Gebieten findet " wohl der Ausspruch: »Was billig ist, ist teuer« so richtig Anwendung, wie ei der Photographie. Es kann nicht enug betont werden, dass auch schon on Anfängern, wenn es die Mittel getatten, gleich ein besonderer Wert daauf gelegt werden muss, von vornherein ich nur einen guten, wirklich leistungsähigen, wenn auch demzufolge teueren Apparat anzuschaffen. Es wird doch jeder Amateur, der zu photographiren beginnen vill, gewiss von der Absicht geleitet, nöglichst gute Bilder zu erzeugen und ben für strebsame, ernstdenkende Amaeure sind vor allem diese Zeilen betimmt. Denn denjenigen, welche sich nit blossem »Knipsen« begnügen und s dann — bei voller Gleichgiltigkeit um las Resultat - dem Händler oder Beufsphotographen überlassen, ihre Platten der zumeist Films zu entwickeln, kann lurch diesen Aufsatz nicht geholfen verden, da wäre auch der Liebe Müh' imsonst! Da handelt es sich ja bloss twa darum mitzutun, weil es vielleicht modern« ist, für »vornehm« gilt einen Sport« zu betreiben, und es gewiss der nühelosesten einer ist »Amateurphotograph« (?!) zu sein d. h. einen kleinen, nöglichst leichten Apparat (das Funktio-

niren desselben ist ja nebensächlich!) zu tragen, oder noch besser, sich diesen vom Diener nachtragen zu lassen und dann ab und zu gerade da zu »knipsen«, wo wohl kein ernstdenkender Lichtbildner überhaupt etwas Aufnehmenswertes sehen würde. Und ich muss es sagen, dass ich in meiner nahezu 20 jährigen Praxis die traurige Erfahrung gemacht habe, dass gerade die pekuniär leistungsfähigsten, vornehmsten Kreise (mit einigen Ausnahmen, die ja die »Regel« bestätigen) das Geschmackloseste, Unpraktischeste in Anschaffung von mindest leistungsfähigen, billigen Apparaten leisten.

Wenn aber jemand aus Liebe zur Lichtbildkunst deren Jünger werden will oder es schon ist, so soll er nicht erst durch Misserfolge, die ausser den mangelhaften Kenntnissen und der vorläufigen Unerfahrenheit doch in erster Linie nur hauptsächlich der Minderwertigkeit und Unzulänglichkeit eines billigen Apparates zuzuschreiben sind, die Lust an der Lichtbildnerei schmälern, ja eventuell sogar zum Aufgeben derselben treiben lassen. Ich spreche da wiederum aus eigener Erfahrung. Ich begann als junger Bursche meine »Karrière« auch mit einem Apparat 6×8, der komplett mit 1 Pappendeckel (!) - Kasette und allem sonstigen »Zubehör« als: Platten, Entwicklerlösung,

Fixirbbad, Verzögerer, Beschleuniger. 1 Kopierrahmen, Papier, Kartons, 2 Blechschüsseln, Goldbad, Dunkelzimmerlamne Mk. 8,—(!) gekostet hatte. 500 Platten waren in kurzer Frist vergeudet, ohne dass ein wirklicher Erfolg erzielt worden wäre. Das Ende war das Anschaffen eines Apparates 9×12 für etliche Mk. 50, dem bald darauf ein noch teuerer folgte, bis endlich bei einem erstklassigen, wirklich tadellosen Apparate ein Stillstand in dem ewigen Umtausch und grossen Aufzahlungen eintrat. Natürlich wurden die alten, wenig leistungsfähigen Apparate entweder überhaupt nicht oder nur zu ganz geringfügigen Bruchteilen ihres Anschaffungspreises vom Händler beim Umtausch angenommen. Ich liess mich nicht abschrecken und setzte mein einmal ins Auge gefasstes Ziel, wirklich gute Bilder zu erreichen, unentwegt weiter fort, ohne Rücksicht auf Aerger und Kosten; aber wie viel von beiden reichlich und unnützer Weise aufgewandten hätte ich mir ersparen können, wenn ich gleich ein erstklassiges Fabrikat mir angeschafft hätte!

Wenn man sich einmal zu dieser Ansicht durchgerungen hat, dann ist es leicht, seinen Weg zu gehen. Das Vorgesagte möge aber nicht nur Anfängern, sondern auch allen jenen als Richtschnur dienen, welche mit ihren Apparaten unzufrieden, an einen Umtausch derselben denken oder zu einer Neuanschaffung schreiten.

Man frägt sich nun was für ein Apparat soll also angeschafft werden?«

Früher galt als Grundsatz, wenn es die Mittel irgendwie zuliessen, tunlichst grosse Formate zu verarbeiten. Als Landschafter z. B. sich mit einer grossen Kamera 30×40 cm, 40×50 cm u. dgl. und dem entsprechenden Objektiv (Aplanat) natürlich mit sehr langer Brennweite zur Erlangung einer möglichst richtigen Perspektive auszurüsten. Für Atelierarbeiten wurden z. B. von mir befreundeten bedeutenden Wiener Amateuren Monokelaufnahmen von 60×80 cm und noch weit über dieses Format hinaus mit eigens konstruirten Riesenkameras

gemacht. Dass sich diesen Luxus nur wenige glückliche Sterbliche leisten konn ten, ist wohl einleuchtend, wenn man be denkt, dass 1 Dtz. Platten 60×80 cm (billigste Marke) zirka Mk. 120,— kosten Auch ich habe diese Periode speziell als Landsschafter mitgemacht und die Aus rüstung wog, die wir in der Ebene und auf kleine Hügel zu dritt mitschleppten 52 Kilogramm! Hatten diese direkter grossen Aufnahmen den Vorzug bessere Perspektive und vieler zarter Details, die bei nachfolgender Vergrösserung kleine Formate nicht erreichbar sind, so wa dieser Vorzug doch verschwindend gegen über dem Aufwand an Kosten, Mühr und Arbeit bei dieser Art Aufnahmen zu machen.

Nach den gegenwärtigen modernei Anschauungen ist das Format 9×12 cm unbedingt das empfehlenswerteste, docl nehme man wegen der richtigerei Perspektive lieber statt der gewöhnlich verwendeten 12 cm brennweitigen Ob jektive Anastigmate mit 15 cm ode wenigstens 13 cm Brennweite. E werden mit diesen vorzüglichen, mo dernen Objektiven derart treffliche bis in die Ecken nahezu gleichmässig schar ausgezeichnete Platten schon mit volle Oeffnung erzielt, dass sich solche tadel los zu jedem beliebigen Format ver grössern lassen und die Anschaffung eines grösseren, kostspieligeren und au Reisen, Bergpartien usw. beschwerlicher Apparates überflüssig machen. Docl kann für diejenigen, welche sich auf ein nachfolgendes Vergrössern ihrer Bilde als zu umständlich oder wegen An schaffung einer Vergrösserungseinrichtung als zu teuer nicht einlassen wollen, auch das Universalformat 13×18 cm mit einen Anastigmaten von mindestens 21 cm Brennweite als besonders praktisch gelter Einen grossen Vorteil bieten da die so beliebten, modernen Klappkameras, in ihren diversen Abarten, weil dieselbei mit einem Handgriff aufnahmeberei und ebenso leicht wieder zusammenleg bar sind. Dieselben sind zu Moment aufnahmen aus der Hand, wie auch zu Zeitaufnahmen auf Stativ für Hoch- un Cerformat benutzbar und die Objektive hen eine besondere Fassung (Schneckengig), welche das präzise Einstellen gesittet.

Aber auch die neuen Spiegelreflexkmeras haben ihre Vorzüge, zu denen a erster Stelle die Möglichkeit das aufziehmende Objekt bis zum letzten Monnt unmittelbar vor der Aufnahme beachten und präzise einstellen zu können, g iört.

Es frägt sich nun weiter, ob man für ee Ausrüstung für Platten oder eine sche für Films Sorge tragen soll. wrde darüber viel für und wider gestrieben, doch neigen die meisten Autren, deren Ansicht ich mich aus eigener Eahrung anschliessen muss, dazu, dass nn die Nachteile der Glasplatten, wie zB. die Zerbrechlichkeit, das hohe Geveht usw. zufolge ihrer unzweifelhaften v sentlichen und grossen Vorzüge gegenüer der Filmsverwendung, in den Kauf nımen möge. Bei der Wahl zwischen Vechsel- und Doppelkasetten ist wohl ach letzteren der Vorzug zu geben, da d: Wechselkasetten den Apparat bei der Afnahme (besonders bei dem Formate 1×18 cm) sehr beschweren und oft im etscheidenden Moment versagen. Diese Apparate sind auch meist mit einem direkt r der Platte gleitenden Moment-Schlitzrschluss versehen, der von aussen verellbar, sofort zur Aufnahme bereit geicht werden kann und je nach der irke der Federspannung und Breite des hlitzes Aufnahmen bis zu 11000 Sekunde d darüber hinaus gestattet. Bei den uesten Modellen auch beim Spannen schlossen bleibend, ermöglicht dieser erschluss auch bei offenem Objektiv d offener Kassette ein neuerliches annen, was überaus rasch nacheinander erfolgenden Aufnahmen, wie z. B. i Rennen: Aufnahmen des Siegers und ch der diesem folgenden Pferde beim el, Massenaufzügen usw. von besonrem Wert ist. Es ist jedoch demnigen, dem diese Einrichtung zu teuer scheint und dem es nicht auf allerhnellste Moment- (z. B. Sport-) Aufhmen ankommt, die Möglichkeit ge-

boten sonst gleichwertige Kameras, sei es ebenfalls Klapp- oder sogenannte Reisekameras mit ausziehbarem Balgen, sich anzuschaffen (im letzteren Falle wähle man aber eine mit zu mindest doppelt so langem Balgenauszug als die Brennweite des zu verwendeten Objektives beträgt, um auch die Hinterlinse desselben allein zu Aufnahmen verwenden und auch Reproduktionen in natürlicher Grösse mit dem ganzen Objektiv machen zu können) mit an dem Anastigmaten selbst angebrachten (Koilos-, Sektorenusw.) Verschlüssen bei niedrigerem Preise. Allerdings lassen diese Momentverschlüsse nur Aufnahmen bis zu zirka 1/250 Sekunde zu, doch ist diese Schnelligkeit für die meisten Aufnahmen ausreichend.

Ein Hauptfaktor ist es nun auch die Lichtstärke bei der Wahl des Objektivs in Betracht zu ziehen. Wenn es sich nicht um extreme Anforderungen in bezug auf die Leistungsfähigkeit der modernen Anastigmate handelt (z. B. sehr kurze Momentaufnahmen bei trübem Wetter, oder solche sehr früh am Morgen oder spät am Abend) in welchem Falle den lichtstärksten Objektiven F. 3,5 bis F:5,5 der Vorzug gegeben werden muss, wird man gut daran tun, die universelleren Typen mit der Lichtstärke F: 6,8 (und unter diesen lieber die mit verkitteten Linsen) zu wählen, da dieselben zu allen Arten von Aufnahmen gleich gut verwendbar sind, eine grössere Tiefenschärfe besitzen und bei genügender Abblendung auch noch als Weitwinkel-Objektive für bedeutend grössere Platten-Formate als mit voller Oeffnung Benutzung finden können. Z. B. zeichnet ein Anastigmat mit 21 cm Brennweite mit voller Oeffnung 16×21 cm, abgeblendet 24×30 cm, ein solcher mit 15 cm Brennweite: 12×16 cm bezw. 18×24 cm noch aus wodurch auch zur Verschiebung des Objektivbrettes nach allen Seiten hin ein grösserer Spielraum geboten wird.

Es bleibt schliesslich gleich, welches Fabrikat man dann wählt (ich vermeide es mit Absicht Namen zu nennen) da heutzutage die wirklich erstklassigen Kameras mit Anastigmaten von Firmen mit

Weltruf sich nur in Wenigem unterscheiden.

Aber nicht bloss bei Anschaffung eines Apparates soll der oben aufgestellte Grundsatz festgehalten werden! Was nützt denn der tadelloseste Apparat, die erstklassige Optik, wenn billige silberarme, wenig empfindliche Platten, schlechte Chemikalien, billiges aber minderwertiges Papier unbekannter Herkunft verarbeitet wird und an deren Unzulänglichkeit das günstige Endresultat bei aller Mühe und Arbeit und schliesslich hinausgeworfenen Kosten scheitert! Nur Platten und Papiere renommirter Firmen, wenn dieselben auch teuerer sind, zu verwenden, sollte das Prinzip eines jeden Amateurs werden und bleiben. Man photographire, wenn man nicht so viel Geld aufwenden will oder kann, lieber weniger, aber man wird sich durch das Ergebnis befriedigt und erfreut sehen, man wird in der Erfahrung fortschreiten, zu neuem Tun sich angespornt fühlen und wenn, bei genügender künstlerischer Veranlagung, das Auge und der Geschmack hinlänglich geläutert wurden, wird man auch, wenn man den Drang dazu in sich fühlt, auf dem Boden der Kunstphotographie etwas zu leisten imstande sein. Man wird dann wohl auch Freude an der Beschickung von Ausstellungen und immer frische Anregung zu neuem Schaffen finden.



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)

Pocken auf Bromsilberpapier sind eine häufig vorkommende Erscheinung, seitdem die Schwefeltonung sich so sehr verbreitet hat Sie wird befördert durch weiches Wasser und gemildert durch Quellwasser. Auch bei Gaslichtpapier tritt die Erscheinung auf. Mittel dagegen wird folgendes saure, alaunhaltige Fixirbad empfohlen.

|               |   |   |  |    | Teile |
|---------------|---|---|--|----|-------|
| Fixirnatron.  |   | ٠ |  | 16 | 17    |
| Natriumsulfit | ٠ |   |  | 1  | 22    |

Nach dem Auflösen der Kristalle fügt man 112 Teile Eisessig und 1 Teil Alaun gelöst in 5 Teilen Wasser hinzu.

Das Bad trübt sich nur sehr wenig. Die Schicht der Bilder fühlt sich in diesem Bade lederartig an; wenn sie innerhalb einer Minute sich noch schlüpfrig anfühlt, so muss das Bad erneuert werden. Wenn die Bilder mit Schwefelnatrium getont werden sollen, so müssen sie vorher getrocknet werden, da sonst

Schwefelnatriums soll nicht zu stark seln: 1 Teil konzentrirte Lösung muss mit 80 Teilen Wasser verdünnt werden. Aus diesem Bade, dem ein Bleichbad vorangegangen ist, müssen die Bilder sofort oline Waschen in ein Alaunbad gebracht werden. Man soll nur wenige Bilder (1 Dutzend) auf einmal tonen, die man Schicht nach unten aufeinander in das Bad packt und dann umpackt. 2-3 Minuten werden sie einzeln herausgenommen und in das Alaunbad gelegt, worin sie bleiben bis alle Bilder getont sind. Es ist dann ein kurzes Waschen ausreichend. Ein weisser Belag auf den Bildern wird mit einem Wattebausch abgerieben.

(Brit. Journ., 31, Mai 07, S. 403)

Ueber Quecksilberverstärkung hat H. Lloyd-Hind quantitative Untersuchungen angestellt und hat gefunden, dass die von einer 9×12 Platte verbrauchte Menge von Quecksilberchlorid Pocken entstehen. Die Lösung des zwischen 0,014 und 0,277 gr schwankt,

je ich der ursprünglichen Intensität des Bill:s. Ein Bad von 100 ccm einer 5p zentigen Lösung von Quecksilberchlid genügt für 50 Platten 9×12. Ve ünnte Lösungen geben eine weniger intisive Verstärkung als konzentrirteren, dar ist es angezeigt Lösungen, die antigen langsam zu arbeiten, zu verween. Ein merkwürdiges Verhalten ist Verschwinden der Salzsäure, die verendet wurde, um die Quecksilberösing anzusäuern. Es scheint, dass wen 100 ccm verwendet wurden, um 4 atten 9×12 zu verstärken, von der Sa säure 12 Prozent verschwunden sind.

Der Verfasser schliesst daraus, dass es angebracht sei, von Zeit zu Zeit diesen Verlust durch frischen Säurezusafz zu ersetzen. Das British Journal bezweifelt, dass die Salzsäure, die nur zugesetzt wird um die Lösung des Ouecksilberchlorids zu erleichtern, eine wichtige Rolle beim Bleichungsprozess spielt und glaubt dass das Verschwinden der Salzsäure auf einer Absorption derselben durch die Gelatine beruhe. Die Salzsäure erleichtere nur die Auflösung des Quecksilberchlorids, mache die Lösung haltbarer und erleichtere das Auswaschen.

(Brit. Journ., 31. Mai 07, S. 402.)





### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Photochemische Fabrik Ferdinand Hilliêzka in Wien sendet die Preisis über ihre Fabrikate, die in Photo-Paieren, Platten und Präparaten bestehen. Es befinden sich dabei die bekannten Reibrandt-Papiere, die in verschiedenen H tegraden hergestellt werden und es ge atten auch von überweichen, flauen ur allerflausten Negativen noch kontrastrene Bilder herzustellen. Ferner finden w verzeichnet Chlorsilber - Gelatine-Asto) Papiere, Gaslichtpapier, Bronisiler-Papiere und Karten, Platten und dirse fertig gemischte Entwickler im ir knen Zustande sowie Lösungen.



### Geschäftliches.



Eingesandt.

Im Interesse sämtlicher Händler photog phischer Apparate, namentlich der H ren Kollegen in der Metropole, möchte

ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen recht wunden Punkt im Handel photographischer Apparate hinweisen.

Vielleicht können Sie, diese Anregung benutzend, besagten Uebelstand in Ihrem geschätzten Blatte zur Besprechung stellen, es würde dies, glaube ich, wohl die einzige Hoffnung sein, hierin irgendwie Wandel zu schaffen.

Es kommt nämlich sehr häufig vor, dass ein Kunde einen Apparat bringt mit dem Bemerken: »ich habe hier einen Apparat, welcher nicht funktionirt, es ist nur eine ganze Kleinigkeit daran zu machen« oder, ein anderer bringt einen solchen ebenfalls mit dem Bemerken: »an meinem Apparat ist der Fallverschluss nicht ganz in Ordnung, es ist dies ja nur eine Kleinigkeit, vielleicht kann ich darauf warten«.

Nachdem man dem Kunden bedeutet, dass dies denn doch nicht so einfach, derartige Reparaturen vielmehr nur seitens fachlich ausgebildeter Arbeiter gemacht werden können und der Apparat behufs dieses in die Fabrik geschickt werden muss, willigt der Kunde dann, nach längerem Parlamentiren, schliesslich hierin ein. Nun komme ich auf den springenden Punkt, welcher meinen Ausführungen zu

Grunde liegt!

Bringe ich nun einen der Reparatur benötigten Apparate zu den in Berlin Engros-Lager haltenden grossen Aktiengesellschaften, wird einem seitens der Herren Vertreter stets der Bescheid: »der Apparat ist nicht von uns, den können wir nicht repariren«.

Ich solite meinen, eine Fabrik, welche photographische Apparate baut, sollte doch sehr wohl in der Lage sein, jede derartige kleine Reparatur, auch von Apparaten anderer Firmen, bewirken zu

können.

Gelingt es uns Verkäufern nun, zu ermitteln von welcher Fabrik der Apparat gebaut, dann sind wir endlich so weit ihn in die betreffende Fabrik zu schicken, von welcher er dann erst wieder in ca. 8 bis 14 Tagen zurückkommt.

Abgesehen von der langen Wartezeit, welche für ungeduldige Kunden sehr unangenehm, wird die Sache durch das schicken in die Fabriken auch teuer; mindestens 1,10 Mk. Porto liegen darauf. Wäre es nun wirklich nicht sehr zweckmässig, wenn wenigstens einer der grossen Fabrikanten, neben seinem Engros-Lager, eine Reparatur-Werkstatt für alle Arten photographischer Apparate einrichtete? Da Berlin mit Vororten ca. 212 Millionen Einwohner zählt, dürfte betreffender Unternehmer sehr wohl auf seine Rechnung kommen.

Wir Händler, denen die Ausführung der Reparaturen hierdurch erleichtert wäre, auch die hohen Portokosten in die Fabriken fortfallen, würden dies gewiss insofern dankbar anerkennen, als wir diese Firmen bei unsern Einkäufen bevorzugen dürften!

Auf alle Fälle birgt die heutige Sachlage eine grosse Kalamität für den Handel von photographischen Apparaten in sich.

W

Man schreibt uns:

Die bekannte Trockenplattenfabrik Kranseder & Cie., München, stellt orthochromatische Platten her, die ma wohl mit Recht hinsichtlich ihrer Gesam empfindlichkeit, Farbenwirkung und Hal barkeit, gegenüber anderen sogenannte orthochromatischen Platten, als sehr vol kommen und schwer zu erreichen b zeichnen darf. Bezügliche Urteile wisser schaftlicher und praktischer Autoritäte stellt die Fabrik zur Einsicht.

Die Vorzüge der Kranz-Platten sir der grossen Masse der Fach- und Amateu Photographen sehr schnell bekannt g worden, und wie wir hören ist es d Firma Kranseder & Cie. infolge ihr Rührigkeit in diesem Jahre erfreuliche weise gelungen, ihren Kundenkre wesentlich zu vergrössern, sodass s heute bereits mit dem dreifachen Person arbeitet, wie in der vorjährigen Saiso Die Fabrik ist vollauf, sowohl fürs I wie auch fürs Ausland, beschäftigt.

Der Erfolg ist dieser strebsame

Firma wohl zu gönnen.



### Zu unserem Bilde.



Der Deutsche Camera-Almanac 1907 herausgegeben von Fritz Loesche Verlag von Gust. Schmidt (vorm. Ro Oppenheim) in Berlin, den wir in No. 5 des vorigen Jahres besprachen, entha so viel des Lesens- und Sehenswerte dass wir unsere Leser noch durch einis Proben darauf aufmerksam möchten. Die Liebenswürdigkeit de Verlegers gestattete uns unser heutige Bild daraus zu entnehmen. Es ist ein reizende ländliche Scene, von dem En länder Percy Lewis, die wie d Herausgeber sehr richtig sagt »in eine runden Bilde einen lebhaften Eindruck des englischen Landlebens und sein traulich geschniackvollen Architektur« git

Das Bild gibt nicht allein den Eindrucker englischen Landschaft wieder sonder auch die Art, wie ein Engländer sauffasst und widergibt. Es hängt de zusammen mit der ganzen englische Kunstentwicklung, die sich am beste vergleichbar mit der Photographie in de englischen Kupferstichen kund tut, a denen wir meist eine gewisse Weichhe

ein Streben nach Schönheit beobacien können. Agnes B. Warburg (Lidon) schreibt in demselben Almanach englische Landschaftsphotogrohie: »Wo der Deutsche seine Bilder m romantischem Zauber von beinahe m schlicher Bedeutung verhüllt, suchen w (Engländer) den Reiz der Natur zu grossen en tüllen. lm und wilen wir statt einfacher, elementarer Misen eine komplizirte Komposition, den Linien weniger empliatisch auftreen.«



#### Verschiedenes.



Dresdner Bezirksverein Ingenieure Dutscher unternahm ar 30. Mai einen Ausflug in das Kamerawk der Hüttig-Aktiengesellschaft Firikeinrichtungen wurden zalreich erschienenen Ingenieuren in allen Ten besichtigt und der ausgezeichneten A eitsteilung in den verschiedenen Zeigen der Fabrikation hohes Lob gesindet. Die modernen Spezialmaschinen wrden, verbunden mit den Arbeitsm hoden, ganz besonders gerühmt d Arbeiterwohlfahrt sind sehr zweckmissige Wasch-, Garderobe- und Speisemme ausserhalb der Arbeitsstätte gestaffen worden, welche nur vor und nh der Arbeit betreten werden können. Gesellschaft beschäftigt jetzt etwa 80 Personen und sie erzeugt allein in verschiedenen Kameras iährlich 4)00 Stück, dazu noch in gleichem Nasse Hunderte anderer Artikel potographischen Branche. Die g tellten Kameras zeigten eine gediegene gante Ausführung.



### Unterrichtswesen.



Schüleraufnahme an der k. k. Grap schen Lehr- und Versuchsanstalt in
en, VII. Bezirk, Westbahnstr. Nr. 25.
16., 17. und 18. September I. J., während
d Vormittagsstunden, finden die Schüleraufmen an dieser Anstalt für das Schuljahr
17/08 statt und zwar sowohl für die drei Kurse
d I. Sektion (Lehranstalt für Photographie und

Reproduktions-Verfahren), als für die drei Kurse der II. Sektion (Lehranstalt für Buch- und Illustrationsgewerbe). Im crsten Kurse der I. Sektion wird Zeichnen, Beleuchtungsstudien etc., Projektionslehre, Chemie, Physik gelehrt. vorgeschrittene Schüler finden zur weiteren Ausbildung im Zeichnen, Entwerfen und Malen nach der Natur, Kopf- und Aktzeichnen, sowie im Beleuchtungs- und Farbenstudium besondere Kurse statt. Personen, welche sich im lithographischen und algraphischen Zeichnen ausbilden wollen, wird ein spezieller Unterricht erteilt. Im zweiten Kurse der I. Sektion werden die verschiedenen Methoden der Photographie und Reproduktions - Verfahren theoretisch und praktisch gelehrt: Porträt- und Landschaftsphotographie, Negativ- und Positivretusche, Vergrösserungsverfahren, nasse, trockene und orthochromatische Aufnahmen, Diapositivanfertigung, Silberkopirverfahren, Pigmentdruck, Gummidruck Lichtdruck, Photolithographie, Zinkätzung, Autotypie, Heliogravüre, Lithographie, Schnell- und Handpressendruck usw. In der zweiten Sektion erstrekt sich der Unterricht auf Buchdruck (Satz und Druck), die Herstellung der Drucke von Klischees in der Buchdruckpresse, sowie die Illustrirung von Druckwerken mittelst der verschiedenen Arten der graphischen Reproduktions-Verfahren. Aufnahmsbedingungen in den ersten Kurs der I. Sektion: ein Alter von mindestens 15 Jahren und ein Zeugnis über die mit gutem Erfolge besuchte Vorbereitungsschule der Anstalt oder absolvierte Bürger- oder Untermittelschule; in den ersten Kurs der II. Sektion als ordentlicher Schüler den Nachweis der mit Erfolg beendeten Studien der sechsten Klasse einer Mittelschule oder der beendeten Studien an einer Untermittelschule und eines zweijährigen mit Erfolg zurückgelegten Studiums an der allgemeinen Abteilung einer Kunstgewerbe- oder höheren Gewerbeschule, als ausserordentliche Schüler Absolventen der I. Sektion oder Personen mit genügender praktischer Vorbildung.

Nähere Auskünfte erteilt die Direktion der Anstalt, woselbst auch Programme erhältlich sind.



### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### Patent-Anmeldungen:

P. 17627. Goldhaltiges selbsttonendes Auskopierpapier. C. S. Poulsen, Valby b. Kopenhagen.

#### SY SYSYSY PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. ZAVAYA VAE

M. 28645. Vorrichtung für photographische Apparate zur Abhaltung schädlichen Lichtes vom Objektiv während der Aufnahme. Hermann Müller, Heidelberg, Landfriedstr. 6.

K. 29970. Verfahren zur Herstellung von Dreifarbenrastern für die Farbenphotographie; Zus. z. Pat. 167232. Deutsche Raster-Gesellschaft m b. H., Steglitz.

B. 44022. Belichtungsmesser, bei dem die Pupillengrösse des beobachtenden Auges in einem mit einer Skala verbundenen Spiegel gemessen wird. Haakon Bryhnl, Börsen b. Drontheim, Norwegen.

Sch. 26362. Schale mit Plattenheber insbesondere für pho'ographische Zwecke. Johann Nepomuk Schram, Wien.

D. 16819. Vorrichtung zur Herstellung von Lichtpausen, bei der das Original und das lichtempfindliche Material, durch ein endloses durchsichtiges Band gegen eine Trommel gedrückt, an einer Lichtquelle vorübergeführt werden Dürener Fabrik präparierter Papiere G. m. b. H., Düren, Rheinland,

R. 23269. Verfahren zur Herstellung durchscheinender farbiger Photographien nach Negativen, welche mittelst Farbraster hergestellt sind. Georg Rothgiesser, Berlin, Martin Lutherstr 82.

Sch. 26417. Verfahren zur Herstellung einer Silberphosphat-Emulsion; Zus. z. Pat. 139365. York Schwartz, Hannover, Edenstr. 3.

#### Patent-Erteilungen:

186098. Auf der lichtempfindlichen Seite mit Erhöhungen versehenes photographisches Positivpapier. Hiram Codd Joseph Decks u. Joseph Formanns, New Jersey, V. St. A. 186153. Verfahren zum Umwandeln von n katalysierenden bezw. bei der Katalyse nicht h baren Platinbildern in zur Katatypie verwendt Originale. Neue Photographlsche Gesellschaft A Steglitz.

186486. Spiegelsystem für zwei gleichzei stereoskopische Aufnahmen mit einem Objel Karl Lenck, Berlin, Friedrichsir. 154.

186527. Kassetteneinlage für Blechkasset Adolf Hoppe, Gutzkowsir 7 und Carl Hoj Rothschildallee 8, Frankfurt a. M.

1865:7. Vorrichtung zum selbsttätigen richten und Niederlegen des Objektivgestelles b Oeffnen und Schliessen von Klappkameras. Fa photographischer Apparate auf Aktien von R. Hüttig & Sohn, Dresden-A.

186753. Rouleau-Verschluss mit für Zeit-Momentaufnahmen in verschiedenen Lagen ei stellendem Auslösehebel. Thornton-Pickard nufacturing Company, Limited, Altrincham E

186612. Vorrichtung zum Trocknen später mit photographischen Schichten zu ü ziehenden Glasplatten. Radebeuler Maschi fabrik Aug. Koebig, Radebeul b. Dresden.

186867. Vorrichtung zum Zentrieren Bilder bei Kinematographen. Compagnie G rale de Phonographes Cinématographes et Appa de Précision, Paris.

186919. Packuug für photographische Pla oder Films, mittels deren die Platten bei Ta licht in einen Belichtungsraum eingelegt und der sie inserhalb des Rahmens befreit wei können. Artur Augustus Brooks und Gee Andrew Watson, Liverpool, Engl.

(Schluss folgt.)



# VEREINIGUNG

ERSTER FIRMEN
DES PHOTOGRAPHISCHEN
VERGRÖSSERUNGSFACHES.

### Zwecke und Ziele der Vereinigung:

Gemeinsames Wirken zur Förderung des Ansehens unseres Sonderfaches, strenge Beobachtung geschäftlicher Ehrenhaftigkeit, Austausch auf technischem und künstlerischem Gebiet, Pflege eines guten Einvernehmens mit allen anderen reellen und leistungsfähigen Firmen unseres Faches.

### Mitglieder:

Ludwig Robicsek, Wien VII 2, Kirchengasse 7
Eduard Blum, Berlin S. 14, Wallstrasse 31
Max Lusche, Hof-Saale (Bayern)
Kunstanstalt Makart, Leipzig, (Inh. Max Breslauer)
Härtelstrasse. 14.
F. Spacek, Hamburg 25
Künstler-Vereinigung Veronika, Berlin S. 42
(M. Boblenz & W. Martens.)

28

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Mene Stellen.

Ich suche für sofort einen tüchtigen Gehilfen für Alles, welcher hauptsächlich mit Formenverständnis retuechirt und eine gute Aufnahme machen kann. Grosse Bromsilber - Retusche erwünscht, jedoch nicht Bedingung. Doege, Photograph, Villingen (Baden), am Bertholdplatz, gegenüber der Tonhalle. [1708

Gesucht wird ein tüchtiger I. Retuscheur. für Neg. und Pos. aller Grössen, im Schaben und Korrigiren geübt, der in Abwesenheit des Chefs eine tadellose Aufnahme macht und im Kohledruck, sowie in der Retusche grosser Kohlebilder wirklich Gutes leistet, Aussührl, Angeb. mit elg. Porträt, Zeugn. u. Gehaltsan-sprüchen erb. an H. Siemssen, kgl. bayr. Hofphotograph, Augsburg.

Ein junger, tüchtiger Kopirer, der auch in den übrigen Fächern bewandert Ist, wird für sofort gesucht. Angebote mit Gehaltsanspr. u. Altersang, erb an das Atelier Heinr. Uhlenbruch, Essen a. d. Ruhr-West,

### Gesuchte Stellen.

I. Operateur u. Retuscheur, repräsationsfähig, welcher in Pose und Beleuchtung Gutes leistet und zugleich in allen andern Fächern durchaus tüchtig ist, sucht zum 1. Juli event. später in Stutigart dauernde Stellung. Werte Angebote unter "Operateur" Karlsruhe (B), Leopoldstr. 30 III, erbeten.

Kopirer, tüchtige, selbständige u. erfahrene Kraft, welcher im Atelier bewandert ist und eine gute Aufnahme machen kann, sucht Stellurg. Werte Angebote erbeten an Paul Heise, Adr.: Bäcker Milfert, Mörchingen (Lothr.) 1802

Gehilfe für Alles. Ein junger Maun, welcher seine Lehrzeit beendet, sucht baldigst Stellung als Gehilfe für Alles, wo ihm Gelegenheit geboten wird, sich weiter auszubilden. Werte Angebote erbeten unter R. R. 200 postlagernd Saarlouis.

### Vermischte Anzeigen.

Photogr. Atelier Zu vermieten mit Arbeitsräumen, die seit 30 Jahren für Lichidruck u. Zinkographie benutzt wurden. Näh. Berlin Neanderstr. 16 beim Wirt. [1380



### Blitzlicht - Saison

### Momentaufnahmei

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl.gesch.itzt) höchster Lichteffect, raucharm

### Zeiflichfaufnahmer

Tip Top Zeitlicntkerzen (Patent u. G. M. S) Geringste Rauchentwicklung. Höchste Lichteffect.

Verlangen Sie das erschienene kleine Werk soebe "Das Magnesium - Kunst licht in der Photographle" von Franz Petiauer mit 13 Abbildungen im Text 2 Kunstbeilagen und 1 Tafe vergleichende Aufnahmen eine Farbentafel.

Versand dieses soeben e schienenen Werkes spesenfre

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib. Wien I, Grillparzerstr. 5

### Photograph. Atelier.

Im neuerbauten Stollwerk'schen Haus ist ein allen Erfordernissen der Neuzeit entsprechendes im grossen Styl angelegtes Atelier an erstkl. Photogr. zu vermleten.

Anfr. erbeten an Kölnische Hausrenten Act.-Ges. Köln, Corneliusstr. 2 1383

### Zu kaufen gesucht:

Gebrauchtes, guterhalt. Petzval-Objektiv No. sowie Afelier-Objektiv 30-48 cm Brennweit Off, unter K. H. 1382 a. d. Exp. d Blatte

Kostenfrei!

[138

& "Dresdener Offerfenblaff" 3 "Fachblatt der Ausichtskarten-, Papierware etc. Branche" findet eine streng solide Verbreitur in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Ho land, Belgien, Dänemark, Russland etc. den Kreisen der Buchhändler, Papierhändle Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc, & dass gewiss neue Interessenten erworben werde Interess. Inhalt. Inserate guten Erfolg. Zeil 30 Pf. Herausgeber C. Rob. Bär, Dresden-A.



beziehen durch die Handlungen 7u bezienen durch die Hantel-Stiel-Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stielund Ringklemmen, Dreikrall-Plattenhalter. Engros und Export.
August Chr. Kitz, Frankfurt a. M

### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

Ourchm. 20 25 30 35 40 . 46 50 55 67 mm Mk. 1.25 1.50 1.75 2.— 2.25 2.00 2 75 3.— 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4 -- 4.25 4.50 4.75 5 -- 5 25

orddeufsches Versandhaus ür photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

经是答案的是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 是的多数的"各部独对的对对对政政政政的的对对的对对对对

Photolithographien

Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie

feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

**፞<del></del><del>፟፟ቝቑቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ</del>ቝ** 'ussboden-Stauboel "Klawkas"

**《秦帝》等《秦帝》等《秦帝》等《秦帝》等《秦帝》等《秦帝》等《秦帝》** 

as einzige nicht kleiderbeschmutzende ussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt - Nachnahme -- franko 20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 2,00 Mk, 50 Kilo Brutto 28,00 Mk

Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

um Selbstanstrich verwendbar. Schnellrocknend spiegelblank, unverwüstlich altbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Satrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Safrap-Glyzin Safrap-Hydrochinon Safrap Pyrogallol Safrap-Citol

(Paramidophenol)

# Chemikalien

in Originalpackung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

Chemische Fabrik auf Aktien.

(vorm. E. Schering)

Berlin N.,

Müllerstr. 170/171.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts,**Berlin, Bendlerstr. 13.

"Graphos"-Trockenplatten

(gesetzl. geschützt No. 47779.
Spezialmarke IV arbeitet hart, glasklar mit kräßigster Deckung, scharfgeschnittene Zeichnung, fast kornlos, beste photomechanische Plaffe für Autotypie, Xylographie, Korn-u.Strichreproduktion, Diapositive, Projektion, Mikrophotographie unersetzlich!

Orthochromatische Platten.

mit und ohne Gelbscheibe anwendbar, haltbar von unerreichter Farbenempfindlichkeit, schleierfrei, kräftig, feines Korn bei ersten Kunst- und Reproduktionsanstalten im Gebrauch. Ia Afelier- und Landschaftsplaften, Antihalo- und Röntgenplaften, Auroraentwickler, Celloidin- u. Bromsilberpapiere und Postkarten.

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardf, Berlin-Pankow, Podblelskistr.

Bücheranzeigen.

- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.



# Objektive und Cameras

### Neuheiten:

| Anastigmat "Stigmar" F: 6,3         | Spiegelreflex-Camera 6:9                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Anasiigmat-Satze "Stigmar" F: 6,3   | Liliput-Gamera 13:18                    |
| Tele-Objektiv "Bis-Telar" · · · · · | Roia Stereo-Nettel-Camera 9:14 u. 10:15 |

### Busch Bild-Sucher "Sellar"

ist den gangbarsten Objektiv-Brennweiten angepasst und zeigt das Bild genau so, wie es vom Auge gesehen wird.

Man verlange die neuen Kataloge 1907.

Lieferung durch alle photographischen Handlungen. Bezugsquellen werden gern nachgewiesen.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.



Seit Jahren marschiren meine Handkameras unbestreitbar an Spitze und zu diesem grossen Erfolg über die Concurrenz hat es unzweifelhaft wesentlich beigetragen, dass ich, ohne Rücksicht auf die höheren Kosten, meine Apparate immer nur mit der besten existirenden Optik versehen haben Denn selbst die beste Camera liefert naturgemäss schlechte Resultate, wenn die das Bild entwerfende Linse minderwertig ist.

Meine Cameras mit meinen neuen Präzisions-Doppel-Anastigmaten:

Preminar, Delfa, Dominar

sind unübertrefflich.

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Rheinische Trockenplattenfabrik

. Gebhardt, Köln,

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation Prompte Bedienung. Billige Preise.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M.



# Der Name ist ihre Reklame!

Erste Fachleute

gaben ihr Urteil dahin ab, dass unsere

Kranz-Platte T

die

### Porträtzukunfts:Platte

ist, weil sie die hochsten Ansprüche in Bezng auf Empfindlichkeit. Farbenwirkung una Kontrastreichtum erfüllt.

Probepostkollo: (4 Dtz. 12×16 1/2) zum Nettopreise von Mk. 10. franko inkl. Packung. - An unbekannte Besteller gegen nachnahmeloder vorherige Einsendung des Betrages.

Köchste Auszeichnung Nürnberg 1906. Kranseder & Cie., München. Crockenplattenfabrik.















# Celluloid= Rollfilms

Den besten :: Marken :: ebenbürtig!

# Celluloïd-Rollfilms

Nicht rollend!



# Celluloïd-Planfilms

In allen gangbaren Formaten prompt lieferbar!

# Celluloïd-Planfilms

Kartonblattstark absolut klar arbeitend!

Unsere Gesamtpreisliste No. 18 wird kostenlos zugesandt.

Neue Photogr. Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Stealitz-Berlin.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. - Druck von Bajanz & Studer, Berlin. S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

### Inhalts-Verzeichnis:

| Die neue Farbenphotographie                                                                                       | 249 | Verstärkun   | g | mi | t C | hr | om |  |  | 257 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|----|-----|----|----|--|--|-----|
| Internationale Ausstellung von Werken<br>der Kunstphotographie in Zürich<br>Koalitionsfreiheit u, Kündigungsrecht | • • | Nekrologe    |   |    |     |    |    |  |  | 259 |
|                                                                                                                   |     | Verschiedene | s |    |     | •  |    |  |  | 259 |
| Repertorium:                                                                                                      |     | Patentliste  | • |    |     |    | •  |  |  | 259 |
| Schädliche Wirkung von Amidol-                                                                                    |     | Briefkasten  |   |    |     |    |    |  |  | 260 |
| Entwickler                                                                                                        | 257 |              |   |    |     |    |    |  |  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goett Tele = Objektive für Handund Balgenkameras



gestatten:

Aufnahmen auf bedeutende Entfernungen, z. B. im Gebirge, auf See!

Architektur-Aufnahmen aus grosser Entfernung, wenn es nicht möglich ist, an die betreffenden Objekte nahe genug heranzugelangen, um brauchbare Aufnahmen mit gewöhnlichen Objektiven zu erzielen.

Aufnahmen von Porträts mit kurzbrennweltigen Objektiven und kurzem Auszug kombinirt mit Telenegativ.

Aufnahmen in natürlicher Grösse (Zelchnungen, Maschinenteile, Modelle, Münzen Blumenstücke usw.)

Jeder Besitzer eines guten photographischen Objektivs kann dasselbe durch Anschaffung eines Telenegativs mit Tubus in ein Fernobjektiv umwandeln.

Alle Einzelheiten finden Interessenten in unserer Broschure über Tele-Objektive.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Alethar, Syntor, Celor, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers Anschütz-Klapp Kameras, Photo-Steree-Binocles, Momentwerschlüsse und Trieder-Binocles (Prismenferngläser) nen erschienen

Bezug durch die photographischen Handlungen oder durch:

Optische C.P.Goerz, Aktien-Anstalt C.P.Goerz, Gesellschaft,

Berlin-Friedenau 79.

London 1-6 holborugireus, E.G. New-York.
52 East Union Sanare.

Paris.
22 Rue de l'Entrepôt.

Chicago.
Reyworth Bidgs.

# Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtung und ungünstigen Lichtunghaltnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankfurt a. M. 24.

### Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.

# VoigHänder

& Sohn A.-G., Optische u. Mech. Werkstätte, Gegründet 1756, Braunschweig, fabriziren in eigenen Werkstätten

Neu!

Neu!



Klapp-Kameras mit Heliar 15 cm

1:4,5 Oeffnung

in Leichtmetall, Format 9X12 cm mit Schlitzverschluss vor der Platte.

Ausführliche Liste Nr. 6 postfrei. Filialen in: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-York.

Klein \* Hochelegant \* Leicht.

# Adressbuch

### der photographischen Ateliers Deutschlands

6. Jahrgang: 1905/06

enthaltend die Adressen sämtlicher photographischen Ateliers, Anstalten für Vergrösserung, Retouche und Malerei, photochemigraphischen Kunstanstalten, Lichtdruckereien, aller Fabriken und Handlungen photographischer Apparate, Utensilien und Bedarfsartikel sowie der photographischen Verbände Vereine, Lehranstalten und Zeitschriften.

Ca. 8000 Adressen.

### Elegant gebunden Mk. 8-.

Ausführlichen Prospekt bitten zu verlangen!

Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig, Portstr. 11.

四點的問題的問題是是是是是是是是

## Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### rapp Ibumin -

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwisshenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

### 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlf alle Arfen von

### □ Irockenplatten □

in hervorragender Qualität.

### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color". farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

# **කටකටකටකටකටකටකටකටකටකට ටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටට**



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr, Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o ---(D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400

: Man verlange neueste Preisliste



### Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verlauf genommen: zuerst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herznstellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Saltigkeit der Töue grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch die Schnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

# Casoidin-Papier.

Das Casoïdin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsion damit herzustellen, die eingetrocknet sieh nicht mehr in Wasser löst auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso sastig wie die auf Albumin- und Aristopapier

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Celloïdinpapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoidin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer! Zeit den Rang'streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.)
Berlin W., Lützowstr. 9.

# PHOTOGRAPHIS (HES

Erscheint wöchentlich

### WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

edigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

TO AND WARE VARIOUS VA

33. Jahrg.

Berlin, 25. Juni 1907.

### Die neue Farbenphotographie.

Von Auguste und Louis Lumière in Lyon, Von Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

chon vor einem Jahre haben die Herren Auguste und Louis Lumière angekündigt, dass es Ihnen gelungen sei, els besonders präparirten, sogenannten tochrom - Platten« Photographien in irlichen Farben, auf einer einzigen te in einer einmaligen Exposition zu ugen. Durch eine bedeutende Verserung wurde die Herausgabe der ten aber verschoben, bis nun endlich mühevolle Arbeit soweit gediehen dass vom 1. Juni ab die Platten allnein zum Versand kommen sollen.

Bis vor ganz Kurzem war es noch nigen vergönnt gewesen einen näheren blick an Ort und Stelle, über die nahme, das Entwickeln etc. zu nehmen. Der Verfasser ds. hatte das Vergnügen, noch anderen Geladenen Ende Mai Lyon der Aufnahme, der Entwicklung. rhaupt dem Fertigmachen der Bilder zuwohnen.

Die Herren Auguste und Louis Lure zeigten zunächst den Geladenen e grosse Anzahl prachtvoller Diasitive bis zur Grösse 18×24 cm vor. ion auf den ersten Blick konnte sich fasser dieses, der sich seit ca. 10 Jahren der Farbenphotographie beschäftigt i selbst nach einer guten Methode farbenprächtige Stereobilder anfertigte, überzeugen, dass man es hier mit einem Verfahren zu tun hat, das alles weit übertrifft, was bisher geleistet wurde, einem Verfahren, das anscheinend nicht mehr übertroffen werden kann. es tritt dem Betrachter eine solche Fülle von Farbenpracht aus den Bildern entgegen, dass man kaum Worte findet, um seiner Bewunderung Ausdruck zu geben.

Verfasser dieses, der Kenner Malerei ist und einen feinen Farbensinn besitzt, erstaunte über die Farbenmannigfaltigkeit der Bilder, hervorgerufen durch die zartesten Abstufungen der Töne. Nirgends ein schroffer Uebergang, alles Harmonie und Brillanz. Die weichen Töne entsprechen absolut denen der Natur. d. h. die Bilder sind durchaus naturwahr. Selbst unter schattigen Bäumen, unter Gallerien etc. haben die Schatten noch entsprechende Farben und die grellen Sonnenflecken, die in die Schatten hineinspielen, sind nicht weiss, sondern zeigen viele Nuancen und Naturwahrheit.

Die auf demselben Bilde weiter zurückliegenden, greil von der Sonne beleuchteten Bäume, Blumen und Pflanzenpartien, stehen in der Färbung im vollkommnen Einklang mit dem Vordergrunde und den Schattenpartien desselben, so dass man sich unwillkürlich fragen muss,

wie das möglich ist.

Die vorgezeigten Diapositive waren fast sämtlich direkte Aufnahmen, also Unica d. h. solche, die beim Entwickeln direkt in ein Diapositiv umgewandelt worden waren. Doch hiervon später.

Auch komplementäre Negative wurden vorgezeigt, d. h. Aufnahmen, die nach dem Entwickeln sofort fixirt, ein Negativ ergeben, in welchem das Grün z. B. der Bäume und Pflanzen rot, und das Rot grün erscheint.

Das Verfahren, von solchen Negativen eine beliebige Anzahl Positive zu erzeugen, ist noch in der Ausarbeitung begriffen. Vorläufig muss jede Aufnahme direkt in ein Positiv umgewandelt werden.

die Aufnahme und das Entwickeln zu demonstriren, machte Herr Auguste Lumière eine Porträtaufnahme der Person des Verfassers ds. auf Platte 18×24. Die Exposition im Atelier dauerte bei bedecktem und nicht gerade hellem Himmel, mit Porträtkopf 20 Sekunden. Das Entwickeln geschah in absoluter Dunkelheit und in bedeckter Schale genau 21, Minute nach einer Sanduhr, die vor der roten Scheibe einer weit abstehenden Laterne hing. Benutzt wurde Pyrogallussäure und Ammoniak. Nach dem Entwickeln wurde in fliessendem Wasser abgespült und die Platte in ein Bad von 1 Liter Wasser, 2 gr übermangansaurem Kali und 10 ccm Schwefelsäure gelegt. Nun wurde die Schale sofort aus der Dunkelkammer ins hellste Tageslicht gebracht, um dort alle weiteren Manipulationen vorzunehmen.

Hier sah man, dass das Manganbad das reduzirte, schwarze Silber löste, was ca. 2 Minuten dauerte. In der Durchsicht konnte man genau wahrnehmen, wann der Prozess beendet war. Jetzt wurde kurz in fliessendem Wasser gespült und weiter bei vollem Tageslicht mit Amidol das unreduzirt gebliebene Bromsilber entwickelt. Nach kurzem Waschen war es notwendig das Positiv etwas zu verstärken. Vorher wurden aber die Spuren des Amidolentwicklers

mit einem sehr verdünnten Bade de obengenannten Manganlösung entfern dann flüchtig abgespült und die Platte in folgendes Silberbad gelegt: Wasser 100 ccn Pyrogallussäure 0,3 gr, Citronensäure 3 gr salpetersaures Silber 0,5 gr. In diesen Bade bleibt die Platte, solange bis sie in der Durchsicht genügende Kraft hat wobei man die Farben schon prächtig sieht.

Nach flüchtigem Abspritzen Wasser wurde die Platte zum letzte Male in ein Manganbad 1:2000 eingefaucht (ohne Schwefelsäure) mi Wasser abgespült, in saurem Fixirbad fixirt und ca. 3 bis 4 Minuten gewässer letzt erschien die Platte in ihrer volle Alle Fleischtöne sowi Farbenpracht. die hohen Glanzlichter standen mit de tiefsten Schattenpartien im vollsten Ein klang; alles harmonisch und weich. Di goldene Brille zeigte täuschend die Gold farbe und der schwarze Rock alle Nuance vom hellgrau bis tiefschwarz, je nachder die einzelnen Partien beleuchtet gewese waren. Sogar die zart gelbliche Farb des Elfenbeingriffes des Stockes, desse sich der Verfasser ds. stets bediene muss, war täuschend wiedergegeber und die herrlichen grauen Töne würde ieden Maler entzücken. Kurz es wa ein Porträt, das vollste Naturwahrhe zeigte.

Die noch nasse Platte wurde nu auf einer rotirenden Scheibe schnell ge trocknet, um dann mit einem besondere Lack überzogen zu werden. Mit Alkohe dürfen die Platten nicht in Berührun kommen!

Alle vorstehend beschriebenen Man pulationen sind in kurzer Zeit und direl hintereinander ausführbar und die Beschreibung klingt viel umständlicher al es die Ausführung in Wirklichkeit is Dadurch, dass alles bei hellem Tageslicht vorgenommen werden kann, sogar musist das Arbeiten ein sehr angenehme und eine Fehlaufnahme ist so gut wausgeschlossen, wenn man nur einige massen die richtige Belichtungszeit inn hält. Für Landschaften, die hell von de Sonne beleuchtet sind, genügt bei Ve

idung eines lichtstarken Objektives, F:6 mit voller Oeffnung, ½ Sekunde, eine langsame Momentaufnahme. Interieuraufnahme eines hellen Raumes ensprucht mit f:10—12 (wegen der lienschärfe) 20 bis 25 Sekunden.

Vor oder hinter dem Objektiv muss Gelbfilter, das den Platten beigegeben d, eingeschaltet werden. Denn ohne ses erhält man total falsche Farbente; aber hierdurch wird auch die

positionszeit verlängert.

Das Gelbfilter hält die übermässige kung der blauen und ultravioletten ihlen ab, welch letztere auf die Platte ken, aber keiner dem Auge sichtbaren be resp. Nuance entsprechen. Sehr eckmässige Gelbfilter aus Jenenser zialglas fertigt die Firma C. P. Goerz Friedenau, welche die ultravioletten ihlen total abhalten und die violetten r mässigen, aber alle roten, grünen blauen Strahlen ungehindert durchen. Mit Hülfe dieser neuen Filter inte die Expositionszeit wesentlich abgesetzt werden.

Aus Vorstehendem geht auch hervor, s es nicht notwendig ist, die Platte hrend der Entwicklung zu kontrolliren, gesehen davon, dass Schleier enten könnten. Denn wenn auch das gativ etwas zu tief ausfällt, so hat das nen Nachteil, da ja das metallische er, welches das Negativ bildet, ohnehin Iständig aufgelöst wird und das nicht uzirte nach Wunsch, bei hellem Tagestt, entwickelt werden kann. Mit leren Worten: Man kann in aller

mütsruhe das Bild umkehren. Ferner geht aus oben Gesagtem vor, dass wir es bei den neuen Platten

einer Bromsilber-Collodiumschicht zu haben und nicht mit einer Gelatineicht. Es wäre sonst nicht möglich Manipulationen so schnell hinterander auszuführen und auch das /sikalische Verstärken mit Silber wäre geschlossen. Jedenfalls ist es Jedem, sich eingehend mit der Photographie asst hat, bekannt, dass Bromsilber-llodium die Werte, namentlich in der benphotographie, viel richtiger wieder-

gibt. Die Herren Lumière werden wohl wissen, warum sie die Gelatine vermieden haben.

Die Herstellung der Autochrom-Platten ist eine sehr umständliche Prozedur. Zunächst muss man für genau gleich grosse Stärkekörnchen sorgen, die mittelst besonderer Maschinen separirt werden. Ein Teil derselben wird rot, ein zweiter grün und ein dritter Teil blau gefärbt. Die Farben sind so gewählt, dass sie zusammen ein reines Weiss bilden.

Die drei Farben werden gut gemischt und auf Spiegelglasplatten ausgebreitet, die mit einer klebenden Substanz überzogen sind. Der Ueberfluss der Körnchen und das ist das Allerschwierigste, muss derart entfernt werden, dass keines der Körnchen ein anderes überlagert und dass auch keine Stelle unbedeckt bleibt. Man muss staunen, mit welcher Genialität die berühmten Erfinder diese Aufgabe gelöst haben, doch ist zu erwähnen, dass es vorläufig nicht möglich ist, grössere Platten als 18×24 cm zu präpariren.

Herr Auguste Lumière hatte die Liebenswürdigkeit den Gästen Vergrösserungen der Miniaturfilter, die mittelst des Microscopes hergestellt waren, zu zeigen. Es war dazu eine fertige Autochrom-Platte benutzt worden, und man konnte derauf sehen, wie die Körnchen, die als rundliche Flecken erschienen, alle genau nebeneinander, rot, blau und grün abwechselnd gelagert waren. Jedes Körnchen erschien im Durchmesser von ca. 4 bis 5 mm. Das ist eine Leistung, die man bewundern

muss!

Diese Bewunderung steigt noch, wenn man die Winzigkeit der Stärkekörner in Betracht zieht. Jedes der Körnchen hat einen Durchmesser von ca. <sup>1</sup>/<sub>100</sub> mm und es lassen sich auf einer Fläche von einem Quadratmillimeter ca. 8000 zählen. Das macht auf einen einzigen Quadratcentimeter 800 000 und auf einer Platte von 9×12 cm ca. 80 Millionen. Die grosse Anzahl der Miniaturfilter macht es erklärlich, dass man bei noch so

starker Projektion keine einzelnen Farbenflecke sieht und alle Farben harmonisch ineinander fliessen.

Hier muss noch der Eingangs erwähnten bedeutenden Verbesserung gedacht werden, welche die lästigen Zwischenräume fast ganz vermeidet, die mit den Körnchen überzogene Platte wird nämlich in feuchtem Zustande unter eine Presse gebracht, wodurch die Körnchen platt gedrückt werden, mit den Rändern ganz zusammenstossen und eine lückenlose Schicht bilden. Hierdurch ist es nicht mehr notwendig, wie das früher geschah, die Zwischenräume mit einer dunklen Masse auszufüllen, um zu verhindern, dass auch Lichtstrahlen zwischen die Körnchen hindurch passiren können. Infolge dieser Manipulation werden die Platten resp. Miniaturfilter fast doppelt so lichtstark und der brillante Effekt noch erhöht.

Die Stärkekörnchen resp. die Platten werden nun mit einer isolirenden Lackschicht überzogen und nach dem Trocknen die Emulsion aufgetragen. Hierzu sind wieder Spezialmaschinen erforderlich. Die fertigen Platten sollen eine ziemlich lange Haltbarkeit besitzen und die Farben absolut lichtecht sein, doch wird das die Zukunft aufweisen.

Am Nachmittage hatten die Herren Lumière noch die Güte, den Gästen eine grosse Anzahl Bilder mit der Projektionslaterne und stark vergrössert vorzuführen. Hier trat die Farbenpracht und Mannigfaltigkeit der Töne noch frappanter hervor. Neben Bildern des Südens, die mit vollem Sonnenlichte übergossen waren, wurden Porträts, Gruppen, Interieurs etc. vorgeführt und bei jedem Bilde hörte man Ausrufe des Erstaunens. Der Verfasser dieses muss selbst zugeben, dass er Aehnliches noch nicht gesehen hat, und man darf wohl behaupten, dass es kein anderes Verfahren gibt, nach welchem die in grellstem Sonnenschein liegenden Landschaften so brillant wiedergegeben werden. nächsten kommen noch die prächtigen Aufnahmen von Professor Miethe in Berlin, die in der Urania in Berlin vorgeführt wurden. Aber hier müssen d Aufnahmen gemacht werden und existirt in Wirklichkeit kein farbiges B auf der Platte, sondern die drei schwzen Positive werden mit geeigne farbigen Lichtfiltern auf eine Wal projectirt. Immerhin hat es aber Pfessor Miethe in dieser Beziehung i weitesten gebracht.

Das neue Verfahren von Lumie kommt dem Joly'schen Farbenrasterv-fahren am nächsten. Dieses steht wissermassen in der Mitte zwischen subtraktiven und additiven Methode il nähert sich insofern der ersteren, als materielle Bilder gibt und nicht nach poptischen Synthese« erzeugte.

Die Idee zu dem Joly'schen Verfah hat bereits Ducos du Hauron in seir 1 Werke: »La Photographie indirecte s Couleurs 1868« gegeben, ebenso für s additive Verfahren, so dass alles was n Zeitraume von 40 Jahren »neu erfund wurde, den Ideen dieses französisch Gelehrten entstammt.

Joly wendet Farbenraster an, die starbigen Linien bestehen, die mit an Maschine gezogen sind. Ein solch Raster wird auf panchromatische Plegelegt und ein Negativ erzeugt. In diesem wird ein Diapositiv herges und dasselbe mit einem gleichen farbin Linienraster bedeckt. Bei richtiger Leder Rasters erscheint ein farbiges El.

Das Lumière'sche Autochrom - V fahren unterscheidet sich nur daduh von dem Joly'schen, dass die Ple nicht mit Linien, sondern mit einer 🕨 gemein grossen Anzahl mikroscopih kleinen Miniaturfiltern bedeckt ist, de aber auf der Platte verbleiben und der Emulsion überzogen werden. W. rend bei Joly auf die Breite eines N. nur zwei Serien der Linien gehen, komm bei der Autochromplatte auf einem q 11 8000 Filter also ca. 2700 Serien, wesl b auch bei starker Vergrösserig man »Korn« sieht. Beide Verfal stimmen aber darin überein, dass drei Farben rot, grün und blau reis Weiss ergeben und das schwarze Si

die Schattenpartien bildet. Deshalb die orise Naturwahrheit.

Nach der subtraktiven Methode bilden die drei Farben in den tiefsten Partien ab schwarz, weshalb es schwierig ist ein reines neutrales Grau damit zu er elen. So wäre denn endlich das Problem der farbigen Photographie auf einer einzigen Platte gelöst, wenn auch vorläufig nur auf Glas, und neidlos erkennen wir den französischen Forschern den Siegespreis zu.



# Iternationale Ausstellung von Werken der Kunstphotographie in Zürich

is der offizielle Titel unter dem im KunstGwerbe-Museum in Zürich seit dem
Mai eine allgemein zugängliche eintrittfre Photographische Ausstellung eröffnet
is und bis 30. Juni geöffnet bleiben
. — Die Art und Weise der Verataltung der Ausstellung, sowie deren
Vanstalter, lassen darauf schliessen, dass
d selbe vornehmlich dem Zwecke dienen
s, den Kunstbegriff für die neuzeitliche
Rhtung in der Photographie in breitere
Shichten der Bevölkerung gelangen
z lassen. Und von diesem Gesichtspikte aus erlaube ich mir über dieselbe
eige kritische Bemerkungen.

Jeder, der bestrebt ist die Photographie nich ernsten Kunstbegriffen auszuüben, wiss wie sehr unsere ganze moderne htung noch der Klärung bedarf, denn ist in ihr noch viel unausgegohrener hist und verhältnismässig wenig Wein, wird daher jedes Mittel freudig begrüsst, die gute Sache dem Ziele näher ngt, und zu diesen Mitteln müssen vor an solche Ausstellungen gerechnet vrden. Der schon durchgebildete, herangeifte Kunstbeflissene hat da die beste legenheit, Blick und Urteil zu schärfen, imehr und je vielseitiger ihm Werke der nstbestrebung vor Augen geführt

werden, ob aber auch der Laie aus einer so imensen Vielseitigkeit denselben Nutzen ziehen kann, bleibt mir zum mindesten fraglich. Und so gutgemeint die in Rede stehende Ausstellung sein mag, so krankt gerade sie an einer Vielseitigkeit, die auf ein grosses Publikum, das auf diesem Gebiet, zum eigenen Urteil erst erzogen werden muss, mehr verwirrend als klärend wirkt.

Nach dem Ausstellungskatalog umfasst die Ausstellung 553 Nummern, und da muss es denn gleich klipp und klar gesagt werden: Darunter ist manches, das kaum mit mehr Berechtigung in diese Kunstausstellung gekommen ist, wie der Pontius ins Credo. "Weniger" wäre auch in diesem Falle mehr gewesen. Zum mindesten hätte man Geschmacklosigkeiten wie Benningtons: "The Houses of Parliament" davon ferne halten sollen, ein "Kunstwerk", das allseits Kopfschütteln und Spottlust gezeitigt hat, bis irgend ein unbekannter Uebeltäter das Ganze mit einem kräftigen Fragezeichen gebranntmarkt hat, denn wenn dieser eintönig weisse Fleck Papier, auf dem mit Müh und Not einige Umrisse von einem Bild zu erkennen sind, von dem man aber nicht weiss, ob es einmal ein Bild werden soll, oder ob es einmal eins gewesen ist, auch "Kunst" ist, dann allerdings wundert es mich nicht, dass viele von "Kunst in der Photographie" nichts wissen wollen. Was soll aber der Laie denken? Nein, zum Zwecke der Erziehung ist gerade das Beste gut genug und das hätte man bedenken sollen. Nicht in der Quantität des Gebotenen, sondern in der Qualität liegt in diesem Falle der Schwerpunkt. Zu meiner aufrichtigen Freude kann ich feststellen, die Ausstellung birgt ganz hervorragende Zeugen der Kunstfähigkeit der Photographie, diese hätte ich aber gern ohne den störenden Ballast, in gedrängterer aber doch übersichtlicher Form beisammen gesehen, damit auch dem Fachunkundigen ein sachlicher Ueberblick über das ganze Wesen der modernen Richtung ermöglicht worden wäre, dann hätte auch der offizielle Titel der Ausstellung seine Berechtigung gehabt, während er mir in dieser Form herzlich anmassend vorkommt. Denn als "Werk" der Kunst-Photographie stelle ich mir etwas abgeschlossenes und fertiges vor, wie das ja auch vielfach vorhanden ist, aber viele der ausgestellten Sachen verdienen kaum den Namen einer "Bestrebung" zur künstlerischen Richtung, und das ist, wenn man den eigentlichen Zweck der Ausstellung bedenkt, wirklich bedauerlich.

Das gesamte Material ist in 10 Abteilungen eingeordnet, wovon die erste, Autoren der Stadt Zürich, die zweite bis sechste Abteilung solche verschiedener englischer und französischer Vereine einschliesst. Unter den Vertretern der Stadt Zürich finden wir schon bekannte Namen, wie Dr. Heim, Bein Oskar, A. Kapteyn, R. Meiner, die mit dem Gebotenen sich ihren alten guten Namen erhalten und gefestigt haben; aber auch die Damenbildnisse von Emil Logès und die sechs Landschaftsstudien von Ph. und E. Link verdienen warme Anerkennung. Der Meister der Kunst-Photographie in Zürich C. Ruf hat getrennt von dieser Abteilung ausgestellt, sodass der taktische Verband nicht ganz aufrecht erhalten ist, aber die ganze Abteilung weist ein erfreuliches Bild zielbewussten, ernsten Strebens auf, das in

mehr als einer Richtung von schönen folgen gekrönt ist. In den übrigen zeichneten Abteilungen begegnen wir abereits bekannten Namen, wie: Foreger, E. Frank, A. H. Blake, J. Cr. S. G. Kimber, Reutlinger, G. Gersc G. Martin, R. Demachy u. a. m. Die durchaus mustergiltiges ausgestellt hab doch muss betont werden, dass man deinen oder anderen Bild bereits and weitig schon begegnet ist und hier zu sagen einen alten Bekannten wie vorfindet.

Von der 6. Abteilung ab reihen s die Aussteller nach Ländern und zw der folgenden Reihenfolge nach: Schw Deutschland, Oesterreich - Ungarn, Itali Die Schweiz ist mit 117 Nummern It Katalog vertreten. Den weitaus we vollstem Beitrag hierzu hat C. Ruf Zürich geliefert, der mit den 12 aus stellten Bildern neuerdings bewiesen dass er nach wie vor an der Spill marschirt. Jedes einzelne seiner aus stelltenBilderrechtfertigt das Atribut "Künlerisch" in so erschöpfender Weise, da einem die Ohnmacht so mancher Ausstel die ihre Mache gerne unter derselben Flag segeln lassen möchten, ganz zum 1wusstsein kommt. Nach ihm sei Kliv Jenny, P. Hirsbrunner, Hermann Liv, Zipser und Schmidt, Schmidhaus Louis Minner, P. Nitsche, Albert Stein, C. Ruhè, J. Moeglè und F. Fuss 1 sonders mit aller Anerkennung genan, denn ihre Arbeiten, so unterschiedlich auch in ihren Ausdrucksmitteln sei mögen, tragen doch durchaus den Stemp ehrlichen künstlerischen Wollens auf ihr Stirne, und zur Ehre der übrigen At steller sei es gesagt, keiner von ihnen l sich in ähnlicher Geschmacklosigkeit ¿ fallen, der man in den vorhergegangen Abteilungen, das sind die englischen u französischen Ursprungs, leider begegn musste. Dass Deutschland hervorrage vertreten sein wird, war vorauszusehe Eine Reihe Namen von bewährtem Klan sind da aufzuzählen, wie: Fr. Grain Nicola Perscheid, Alfred Krauth, C. Ru Freiburg, Hermann Bähr, Franz Kühr Th. Hilsdorf, Fr. Müller, Otto Scha

hrkoop u. s. w. Was C. Rut für die Ateilung Schweiz bedeutet, bedeutet Dührop für Deutschland. In seinen Arbeiten irt eben etwas grosszügiges, an dem man h nicht satt sehen kann, so oft man es auch on gesehen hat. Es hiesse Eulen nach ien tragen, wollte ich des breiteren diesen unübertroffenen Meister einien, er mit einigen anderen allein rechteinen wiederholten Besuch der sstellung, und fast bedaure ich, dass mit diesen wenigen andern nicht allein der Bildfläche der Ausstellung ernienen ist, denn er ist der Berufensten er, den idealen Wert der modernen htung durch seine Werke auch den ıgläubigsten zu predigen. Verhältnisssig schwach ist Oesterreich ligarn, am schwächsten Itatlien vertreten. is Oesterreich-Ungarn wäre Franz Holler, R. Tirold, Alfr. Löwy, Frau A. Friedider, Joh. Niclou, Dr. Kohlmann zu nnen, die auch bereits mehr oder minder derwärts eine Lanze für den Kunstgeinken in der Photographie eingelegt ben. Neu war mir von den Jüngeren ier, Fritz Borta in Linz, der mit den ausgestellten! Arbeiten bedeutend über das Mittelmass herausgetreten ist und dem, eine sorgfältige Selbst-Erziehung vorausgesetzt, eine führende Rolle heute schon vorausgesagt werden kann. Neben den hier namentlich Angeführten ist ja noch vieles sehens- und beachtenswerte vorhanden, das ein erfreuliches Zeugnis von ehrlichem Wollen ablegt, was aber darüber hinaus ist, wäre besser unterblieben, es kann Veranstaltern von Ausstellungen, die einer ähnlichen Sache dienen sollen wie die in Rede stehende, nicht eindringlich genug ans Herz gelegt werden, im Interesse der Sache in der Wahl der Bilder so vorsichtig als möglich zu sein, denn von den vielen unserer sogenannten "Künstler" sind zwar zur Erziehung eines grossen Publikums viele berufen, wenige aber auserwählt, davon gibt die Ausstellung in Zürich einen beredten Beweis.

Gross sein tut es nicht allein, Sonst holte die Kuh den Hasen ein. Zürich am 2. Juni 1907.

Jos. Manzenreiter



### Koalitionsfreiheit und Kündigungsrecht.

[Nachdruck verboter

le Gewerbeordnung verbürgt den Arbeitern das Recht zur Koalition. § 152 bestimmt, dass alle Verbote und Strafbestimmungen sowohl gegen Gewerbetreibende, wie gegen gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter aufgehoben werden, welche Verabredungen treifen oder Vereinigungen zur Erlangung günstigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen bilden, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter. § 152 sichert also sowohl den Arbeitern wie den Gewerbetreibenden, d. h. also auch den Arbeitgebern die Koalitionsfreiheit; die Arbeiter sind berechtigt, gemeinsam zur Erlangung besserer Arbeitsbedingungen die Arbeit einzustellen die Arbeitgeber sind aber gleichfalls befugt, auf gemeinsamen Beschluss ihre Arbeiter sämtlich zu entlassen, um selbst günstigere Arbeitsbedingungen oder Lohnverhältnisse zu erlangen. Aber während der erste Abschnitt des § 152 jedem das Recht sichert, sich einer derartigen Vereinigung anzuschliessen, wird auch jedem einzelnen Mitgliede wieder die Freiheit zugesichert, aus der Vereinigung auszutreten und sich von der getroffenen Vereinbarung loslösen zu können. Das Gesetz bestimmt wörtlich: Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinbarungen und Vereinigungen frei, und es findet aus letzterer weder Klage noch Einrede statt.«

Dieses durch § 152 verbürgte Recht der Koalitionsfreiheit erfährt aber durch § 153 eine wesentliche Verstärkung; dieser Paragraph bedroht jeden mit Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten, wer andere durch Anwendung körperlichen Zwangs, durch Drohungen, durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an derartigen Verabredungen teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten. Und dieselbe Strafe erfährt derjenige, der unter

Anwendung der gleichen Mittel ander hindert oder zu hindern versucht, vo solchen Verabredungen zurückzutreter Wenn aber nach dem allgemeinen Stragesetze für die betreffende Handlung z. E Erpressung, noch eine härtere Straf vorgesehen ist, dann tritt diese ein § 153 bestimmt also gleichsam nur da Mindestmaass der Strafe.

Nun könnte man aus diesen Mi teilungen vielleicht entnehmen, dass de Arbeitgeber überhaupt nicht berechtig sei, irgend welchen Zwang auf die Ge sellen, Gehilfen oder Arbeiter auszuüber Das ist aber nicht der Fall, wie da nachstehende Urteil des Gewerbegericht für den Amtsbezirk Recklinghausen vor

27. März 1907 zeigt.

Ein Arbeiter, den wir Klaus nenne wollen, stand im Dienste eines Un'er nehmers, dem wir den Namen Mülle beilegen. Klaus war Mitglied des Zentra verbandes christlicher Keramarbeiter: ε beanspruchte die Zahlung des Lohne für vierzehn Tage wegen vorzeitige Entlassung. Am 20. Februar hatte Mülle den Arbeitern erklärt, er würde ihne. kündigen, wenn sie nicht aus dem Ver band austräten. Am 28. Februar sagt er ihnen, sie müssten austreten oder nac Verlauf von 14 Tagen aufhören. Arbeiter Klaus (Kläger) wendet nun eir jene Aeusserung vom 28. Februar so keine rechtswirksame Kiindigung, die in ihr enthaltene Drohung durch di §§ 152 und 153 der Gewerbeordnun untersagt und daher strafbar sei. Klage wurde jedoch abgewiesen; de Einwand des Beklagten, dass er seine Arbeitern auch wegen Zugehörigkeit z einer Arbeiterorganisation kündigen könne wird als zutreffend erachtet. - Aus de Entscheidungsgründen sind nun folgend Ausführungen hervorzuheben: der § 15 spreche nur von der Aufhebung der ge setzlichen Verbote und Strafbestimmunger

elche der nunmehr verbürgten Koalitionseiheit zuwiderlaufen, und der § 153 stelle
ir solche Drohungen unter Strafe, die
manden bestimmen sollen, an den beeichneten Verabredungen teilzunehmen
ezw. einen andern hindern sollen, von
nen Verabredungen zurückzutreten. Ein
elcher Tatbestand sei hier nicht gegeben,
i der Beklagte mit seiner Drohung den
ustritt der Arbeiter aus der Organisation
ezweckte; dieser Fall sei in den beiden
aragraphen überhaupt nicht vorgesehen.
- Also wohlverstanden! Es wird be-

raft derjenige, der einen andern nötigt, er Vereinigung beizutreten, oder der nen andern hindert, aus der Vereinigung iszutreten; aber derjenige, der einen idern nötigt, aus der Vereinigung ausutreten, wird nicht bestraft. Müller hat en Klaus weder genötigt, dem Zentralerbande christlicher Keramarbeiter beiutreten, noch ihn verhindert auszueten — im Gegenteil, er suchte ihn

zum Austritt zu veranlassen. Mithin verstösst er nicht gegen den Wortlaut der erwähnten Paragraphen der Gewerbeordnung. Mithin ist auch die Kündigung rechtmässig erfolgt, der Anspruch des Arbeiters Klaus also unbegründet.

Natürlich ist das eine Entscheidung nach dem Buchstaben des Gesetzes. Im Grunde verdienen Maassregeln, die jemanden zwingen, aus einem Verbande auszutreien, selbstverständlich ebensosehr unter Strafe gestellt zu werden, wie Maassregeln, die ihn am Austritt verhindern. Der Gesetzgeber ist sehr ausführlich gewesen und hat doch den am nächsten liegenden Fall zu erwähnen vergessen. Würde sich der Richter nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern nach dem Geiste desselben, nach dem so deutlich bekundeten Willen des Gesetzgebers richten, so müsste das Urteil wesentlich anders lauten.



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Schädliche Wirkung von saurem midolentwickler. Ein Amateur bechtet in der Marseille Revue Photoraphique (1. Juni 07, S. 84), dass er inen Entwickler verwendete, der 6 gr latriumsulfit, 1 1/2 gr Amidol, 8 ccm saure ulfitlauge und 5 ccm Bromkaliumlösung nthielt. Nachdem er damit bis 10 Uhr earbeitet hatte, wachte er um 2 Uhr lachts durch heftiges Niesen auf und s fand sich, dass er einen furchtbaren chnupfen hatte. Nase, Lippen und Wangen waren geschwollen und die lugen zeigten eine Bindehautentzündung. n den ersten zwei Tagen waren die aschentücher bedeckt mit tausenden on braunen Flecken von der Grösse ines Stecknadelkopfes. Nach 5 Tagen varen die Schleimhäute noch nicht ganz iormal.

Es wird noch ein zweiter Fall angeführt, bei dem durch das Riechen an der Lösung, die bekanntlich schweflige Säure ausdünstet, ein Schnupfen, begleitet von einer Entzündlichkeit der Bronchien entstanden war.

Anm.: Es wäre zu wünschen, dass ähnliche Erfahrungen veröffentlicht würden, damit sich beurteilen lässt ob hier nur Zufälligkeiten vorliegen oder ob das Amidol wirklich schädliche Wirkungen ausübt.

30

Verstärkung mit Chrom von Welbourne Piper. Man kennt den Prozess des Wiederentwickelns zum Zweck der Abschwächung eines überentwickelten Bildes. Man führt das negative Silberbild in ein Chlorsilber über,

indem man das Negativ in einer Lösung von Bichromat und Salzsäure bleicht und entwickelt dann im Tageslicht, indem man die Entwicklung unterbricht wenn

die nötige Kraft erreicht ist.

Derselbe Prozess kann aber auch statt einer Abschwächung eine Verstärkung bewirken, wenn man die zweite Entwicklung soweit treibt, als es möglich ist, es ist dann verstärkt durch ein Oxyd des Chroms, dessen Entstehung sich leicht erklären lässt. Durch Zusatz von Salzsäure zum Bichromat entsteht ein stark oxydirendes Chlorochromat, bei dessen Reduktion das die Verstärkung bildende Oxyd des Chroms entsteht. Die normale oxydirende Lösung soll folgende Zusammensetzung haben:

Wasser . . . . . . . . . . . . 30 ccm Kaliumbichromat . . . . 0,65 gr Salzsäure . . . . . . . 0,30 "

Die Erfahrung hat ergeben, dass für die Wiederentwicklung die besten Resultate der Amidolentwickler gibt.

Fehlerquellen. Die am häufigsten vorkommenden Fehler werden dadurch veranlasst, dass das gebleichte Bild zu lange dem Lichte ausgesetzt wird. Das Silbersalz wird dadurch wegen der einretenden Solarisation völlig unentwickelbar.

Ebenso entstellen, wenn bei der Entwicklung ein zu starkes Licht einwirkt, Flecke und Marmo irungen.

Andere Fehler entstehen durch Anwendung einer zu alten oder ausgearbeiteten Bleichlösung, oder aber eine ungenügende Waschung zwischen dem Bleichen und Wiederentwickeln.

Das Verfahren arbeitet aber sehr regelmässig, wenn man das Negativ nicht zu lange in dem Bleichbade lässt und wenn dessen vorgeschriebene sammensetzung genau innegehalten w

Der Prozess zerfällt also in 3 Tel

- 1. Eintauchen des Negativs in oxydirende Lösung bis das Bild a auf der Rückseite gebleicht erscheint.
- 2. Waschen in fliessendem Was bis die gelbe Farbe völlig verschwun ist und nun das Bild in einem bra lichen Grau erscheint
- 3. Entwickeln der Platte in ein energischen Amidolentwickler ohne Brzusatz.

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cci wasserfr. Natriumsulfit . . . 3 gr salzsaures Diamidophenol 0,3 "

Das Bleichen erfordert 2 Minu das Waschen 20 Minuten und Wiederentwickeln 5 Minuten.

Alle Operationen können bei schwach Tageslicht oder bei Gaslicht ausgeft werden.

Die Wiederentwicklung soll gldnach dem Waschen, also ohne vorheri

Trocknen gemacht werden.

Man kann die Verstärkung meh Male wiederholen. Gewöhnlich re einmalige Verstärkung aus, nur in Anahmetällen wird eine dreimalige Vstärkung erforderlich sein. Dieser Prozeignet sich wunderbar für Strichze nungen.

Der Verfasser stellt einige Versu zusammen, die gemacht wurden, die Energie dieser Verstärkung

studiren.

Man kann annehmen, dass di Verstärkung sehr regelmässig und richtigen Verhältnis der vorhande Dichtigkeiten verläuft.

(Photo-Revue, 15. Juni 07, S. 191



#### nekrologe.

r. Gustav Selle †. Es ist ein

es Zusammentreffen, dass gerade zu Zeit, da die Gebrüder Lumière mit Epoche machenden Farbenphotonie in die Technik treten, ein Mann, mit der Farbenphotographie eng lüpft war, von der Schaubühne des ns abtreten musste. Dr. Selle ist 8. Juni nach langen Leiden und dem er noch in Italien vergebens ing gesucht hatte, verstorben. Er am 27 Februar 1861 zu Brandenburg

. Havel als Sohn des dortigen kanten A. Selle geboren. Nach lvirter Gymnasialbildung studirte er verschiedenen Universitäten Medizin machte im Jahre 1887 sein Staats-Doktorexamen. Zu seiner weiteren zinischen Ausbildung hat er dann

längere Zeit Kliniken in Wien, und London besucht. Mit der ie hat er beim 35. Regiment und als bei einem reitenden Regiment in den gedient. Seit einer Reihe von en war er Stabsarzt der Reserve. vielen Jahren hat er sich ganz den raben der Farbenphotographie zugedet und seine Bilder machten seinerzeit ses Aufsehen. Das Verfahren war aber t handlich genug, um sich in die Praxis ıführen. Jedenfalls gehörte Selle zu Pionieren der Farbenphotographie. hat für seine Leistungen vielfache rkennungen auf Ausstellungen und goldene Medaille erhalten. Auch vom er wurde er empfangen und mit dem

n Adlerorden dekorirt. Sein Name I in der Verknüpfung mit der Farben-

tographie dauernd genannt werden.

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit.

Jnd neues Leben blüht aus den Ruinen.

#### Uerschiedenes.



Amateure, die das Kamera-Format 5 bevorzugen, wird es interessiren, 5 die Hüttig, A.-G., Dresden für ihre 1-Kamera 10/15 nicht nur Filmpackkassetten für Filmpacks 8/14, sondern neuerdings auch für Filmpacks 10/12 1/2 hergestellt.

Hüttig's 10 15 Ideal-Kamera, die sich infolge ihrer fachgemässen und bis in alle Einzelheiten gehenden konstruktiven Durchbildung ausserordentlicher Beliebtheit erfreut, hat durch diese neue Ergänzung noch an Wert gewonnen und wir möchten den Besitzern, sowie neuen Reflektanten empfehlen, sich ausser der Filmpackkassette 8 14, auch eine solche für Filmpacks 10 12 1/2 anzuschaffen, um hinsichtlich der zu benutzenden Formate

# 燚

#### Patent-Liste.

möglichst vielseitig ausgerüstet zu sein.



Klasse 57.

(Schluss.)

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

No 304701. Auslösevorrichtung für Objektivverschlüsse, bestehend aus einem zweiteiligen, ringförmigen Gehäuse, in welchem der Auslösemechanismus Aufnahme findet. Paul Heyne und Alfred Emde, Altenburg, S. A.

No. 307717. Laufschiene für Flach-Kameras, gekennzeichnet durch zwei zur Versteifung dienende eingeprägte oder gezogene Rippen, deren eine als Zahnstange ausgebildet ist. A. Hch. Rietzschel, G. m. b H.. Optische Fabrik, München.

No. 304 790. Aus federnden, parallelen Druckleisten für die Ränder des Filmbandes bestehende Vorrichtung zur Führung des Filmbandes vor dem Fenster des Kinematographen Ed Liesegang, Düsseldorf a. Rh. Volmerswertberstr. 21.

Nr. 304862. Durch einen Elektromagmeten betätigte Auslösevorrichtung des Verschlusses photographischer Apparate. Georg Zens, Cassel, Heinrichstr. 12.

No. 304755. Gestell zum Abtönen und Reflektiren des Lichtes bei pho ographischen Aufnahmen. Jean Schmidt, Frankfurt a. M., Bleichstrasse 70.

No. 304792. Entwicklungsapparat für Rollfilms. Carl Fiedler, Freudenstadt.

No. 304867. Heizbarer lichtsicherer Trockenapparat. Emil Böttiger, Leipzig-Plagwitz, Elisabeth-Allee 41.

No. 304889. Stereo-Kopirrahmen mit zwei Bildöffnungen und unter denselben unverrückbar gelagertem Negativ und gleitender, den Lichteindruck in zwei nacheinander folgenden Belichtungen aufnehmender Kopirplatte, Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurl a. M.

No. 305164. Bewegliche Abschlussvorrichtung für ein mehrere Instrumente enthaltendes Objektivbrett. Süddeutsches Kamerawerk, Körner & Mayer, G. m b. H., Sontheim, O. A. Heilbronn a. N.

No. 305 202. Verschlussvorrichtung für photographische Objektive mit zwischen den Linsen des Objektives angebrachtem Vorhang. W. Kenngott, Paris.

No. 305525. Am Objektivbrett der Kamera angeordnete schwenkbare Schiene. Süddeutsches Kamerawerk, Koerner & Mayer, Sontheim O.-A., Heilbronn a. N.

No. 305797. Vorrichtung an Deckrouleaus zum selbsttätigen Schliessen der Rouleauspalte nach Ablauf des Rouleaus. Süddeutsches Kamerawerk, Koerner & Mayer, Sontheim a. N., O.-A. Heilbronn

No. 305533. Perforirtes Kopirpapier für photographische Zwecke. Leipziger Buchbinderel A.-G., vorm Gustav Fritzsche, Leipzig-R.

No. 305682. Druckplatte zur naturgetreuen Herstellung orographischer Erdkarten. Otto Ring, Friedenau, Feigestr. 51.

No. 306 095. Photographisches Diapositiv mit matter, gekörnter Bildschicht, zum unmittelbaren Hintermalen mit Aquarell- oder Oelfarben A. Lippacher, Strassburg i. E., Baldungstr. 9.

No. 306410. Kinematograph mit durch zwangläufig bewegtes Segment herabbewegtein Film. Stanislaus Kucharski, Berlin, Unter den Linden 58.

No. 306462. Elektromagnetische Auslösevorrichtung für photographische Apparate mit einem im Batteriebehälter untergebrachten elektromagnetischen Schalter, Georg Zens, Cassel, Heinrichstr. 12.

No. 206648. Drahtzängelchen für photographische Films und Papiere, aus einem Stück Draht, hergestellt mit überkreuz wirkenden Klemmenkiefern, angebogenem Aufhängehäkchen und eingeklemmtem Blech-Fingerplättchen. August Chr. Kitz, Frankfurt a. M., Humboldtstr. 38.

No. 306665. Aufbewahrungsfutteral für p tenförmige Kötper mit im Innern befindlichen faltigen Leisten und drehbar verschiebbarem Verschl deckel. Curt Hiekel, Leipzig·N., Eisenbahnstr.



#### Briefkasten.



P. O. in R. Entwickelte auf Diapotivpla hergestellte Bilder können Sie auch mit O tonen, wenn Sie ein Rhodangoldbad benut aber der Tonungsprozess dauert viel länger als Tonen von Papier-Bildern. Man kann auf meh Stunden rechnen. Sie können auch gleich Tonfixirbade fixiren, wobei sich aber die Bi etwas leichter abschwächen. Wenn Sie ei kälteren ausgesprochenen blauen Ton ha wollen, so tonen Sie das Bild mit dem bekant Cyan-Eisen-Tonbad leicht an, aber nicht zu lat da das Bild sonst rein blau wird.

R. L. in B. Durchgerostete Emaillesch: verdichtet man nach unseren Erfahrungen besten mit Siegellack, indem man die durchfress Stelle reinigt und erwärmt. Dann setzt i einen Tropfen geschmolzenen Siegellack da und drückt ihn mit einem feuchten Finger so dass ein Teil des Siegellackes durch das L dringt. Den durchgedrungenen Siegellack dr man so lange er noch warm ist gleichfalls einem feuchten Finger breit, so dass der Siegel dann die Form eines Nietes bildet. Schalen, auf diese Weise verkittet sind, haben wir sc jahrelang in Gebrauch und es ist nur no erforderlichenfalls den Siegellack zu erneu Da Siegellack ein billiges Material ist, so I man damit im Interesse der Sicherheit et verschwenderisch umgehen.

L. A. in K. Wir werden demnächst unsere Versuche in der Farbenphotographie den Lumière'schen Autochromplatten berich mit denen wir augenblicklich beschäftigt Est dürfte hiermit endlich durch den geistreit Gedanken der Verwendung der Stärkekörner Farbschirme die lange gesuchte Lösung Problems gefunden sein.

# Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED, LIESEGANG

Düsseldorf. -- Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### $m{PHOTOCHEMIE}$ G, m, b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fubrik photographischer Papiers und Reproduktionen Marke "Radium".

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a. Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler {",Rudol" | Farben- "Erni Sämtliche Chemikalien für Photographie. Farben-Tonbad "Ernin"

#### Reservirt

#### Reservirt

WALTER TALBOT vorm, Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschäft SW., Jerusalemerstr. 17

Berlin Kurfürstendamm 242, In- und ausländische Neuheiten.

#### Frei

#### Berliner Fabrik photographischer Papiere BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Celloïdinpapiere, glänzend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.



Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main.

Neuheit!

#### Neuheit!

## Panchromatische Zeitlicht-Patronen und -Pulver

Für Zeit- und Momentaufnahmen. Dieselben ersetzen die Gelbfilter und geben die Farben in ihren richtigen Helligkeitswerten wieder.



Excelsior-Blitzlichtpulver

patentiert

Geka-Blitzlichtpulver

patentiert

Helios-Blitzlichtpulver

in getrennter Packung für den Post-

versand geeignet.

Geka- und Helios-Momentkapseln

Bezug durch die Händler,

Man verlange die Blitzlichtbroschüre

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Gehilfe für Alles, hauptsächlich tüchtig in der Neg.- und Pos.-Retusche und im Aufnehmen, findet angenehme Stellung für sofort ev. später. Angebote mit Zeugnissen u. Bild erb. an das Atelier J. Semmelroth, Schwenuingen a. N. (Württ. Schwarzw.) [1804

Für sofort oder später suche ich einen ordentlichen, jungen Neg.- und Pos.-Refuscheur welcher auch kopiren kann. Die Stellung ist dauernd und angenehm. Angeb. mit Bild und Gehaltsanspruch erb. an das Atelier Schneppendahl, Inh.: W. Knipschild. Remscheid. [1805]

Ein tüchtiger Kopirer wird gesucht. Herren, welche das Pigmentverfahren beherrschen, erhalten den Vorzug. Werte Angebote mit Proben, Gehaltsanspruch und Porträt erbeten an J. Gross, Mainz, Ludwigstr. 16, Eingang Fuststrasse.

#### Gesuchte Stellen.

I. Kopirer, tüchtige Kraft, verh., welcher seit Jahren in einem Grossbetr. tätig ist und sich in ungekündigter Stellung befindet, sucht dauernde Stellung. Angebote unter B. S. postl. Stuttgart, Postamt II.

Gehilfe für Alles. Ein junger Mann, welcher seine Lehrzeit beendet, sucht baldigst Stellung als Gehilfe für Alles, wo ihm Gelegenheit geboten wird, sich in der Retusche weiter auszubilden. Werte Angebote erbeten unter R. R. 200 postlagernd Saarlouis. [1808]

Für sofort oder z. 1. Juni sucht ein junger Retuscheur u. Operateur Stellung. Derselbe ist gewissenhaft und sleissig, befähigt, gute, moderne Aufnahmen zu machen und Retusche jeder Grösse slott mit Formenverständnis auszuführen. Suchender bevorzugt Posten (in diesem Falle unter bescheid, Anspr.), wo er die Leitung eines mittleren Geschästes übernehmen oder sich grösstenteils operativ betätigen kann. Gutes Austreten. W. Angebote erbeten unter Y 2 postlagernd Leipzig, Postamt Weststrasse



# Photograph. Atelier

Friedrichsfelde bei Berlin, Berlinerstr. 89, bes Geschäftslage, ohne Konkurrenz 2. 1.10.07 zu vermiete

Ein photograph. Atelier ist in der Garnisonstadt Leopschütz wege Todesfall sofort zu vermieten. Nähere J. Beyer sen. Leopschütz, Schles. [138]

# Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

## in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a Main 20.

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 69 mm

Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 275 3.— 3 25

Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm

Mk 3.50 3.75 4.— 4.25 4,50 4.75 5.— 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung i liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.



#### **Eduard Blum**





# Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Riesen-

... Bilder

bis to Meter Länge bei 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N . 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur".



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhutet das Durchscheuern und Gläuzendwerden der Beinkleider. 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück Ia Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 400.

Zu vermieten Photogr. Atelier mit Arbeitsräumen, die seit 30 Jahren 1 Lichtdruck u. Zinkographie benutzt wurde Näh. Berlin, Neanderstr. 16 beim Wirt. [13



fabrik photogr. Papiere u. Platten Langebartels , Charlottenburg Berlin , Katalog gratis u. Franco

# Staatsbürger-Zeitung

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

43. Jahrgang.

Die "Etaatsbürger Zeitung" ist biejenige nationale Bertiner Tageszeitung großen Stils, die alle gesunden Strömungen im Geistelleben ber Nation unterstützt und am nachdrücklichsten für die schaffenden Stände des beutschen Bolles eintritt.

Bezug ber "Staatsbürger Zeitung" (mit "Sountagsbeilage" und 14 tag. Mittwochs Beilage: "Ilufir. Blatt der Erfindungen und Entdeckungen") durch die Post vierteljahrlich 3,30 M., mit Bestellgeld 3,72 M.

Bezug in Berlin und Bororten burd bie Spediteure monatlich 1,25 M.

Probenummern versenbet unberechnet bie Geschäftsftelle, Berlin SW II, Roniggraberftrage 40.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's-Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

Dritte Ausgabe

## Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner? Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nacke in der Phoographie". 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.





# Photographisches Fehlerbuch.

Ein illustrirter

Ratgeber für Anfänger und Liebhaber der Photographie

#### Professor F. Schmidt

II. Teil, Positiv-Verfahren. 2te Auflage. Preis Mk. 2,50. Verlag von Otto Nemnich, Wiesbaden.

I. Teil, Negativ-Verfahren, und II. Teil Positiv-Verfahren, zusammengebunden Mk. 7.00.

Die beiden Teile des Fehlerbuches bilden eine Ergänzung zu jedem photographischen Lehrbuch und sind dem Fachmann ebenso nützlich wie dem Amateur.

1150]



Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpapiere für Kohledruck, für Einfach und Doppelt-Uebertrag in ca. 30 Nuancen, Desgleichen mehrfarbig gestrichene Einfach-Uebertragpapiere für Landschaften und Beleuchtungseffekte.

haltbar sensibilisirte Kohlepapiere.

Preisliste gratis und franko.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die al Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinis

> Unsere neue Platte ist vehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schlederfrei Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthofe entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die seinsten Spitslichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schlitadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwick haltet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beaussichtigen in der Entwickle bei unsern neuen Platten einsach ideal ist, zumal sich saut jeder Photograph danach sehnt, das Bild gerade diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Aussührliches Preisbuch über unsere samtlichen Fabrikale steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Sachs & Co., Aelteste Trockenplattenfabrik Deutschlands, Johanniterstr. 8, Aelteste Trockenplattenfabrik

\*\*\*

₩.



# Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A.

#### fabriziren:



Christensen-Matt-Papier, das erste und beste Mattpapier, ein vollständiger Ersatz für Platinpapier.

Schwerter-Platino-Matt-Papier u. Matt-Korn-Papier.

Schwerter Aristo-Papier, pensée, rosa, weiss, ein hochglänzendes Auskopirpapier. Dieses Papier auch in matt.

Schwerter Gaslicht-Papier, ein vorzügliches neues Entwicklungspapier.

Schwerter Bromsilber-Papiere nach dem Junk'schen Verfahren hergestellt, für Vergrösserungen und Kontaktdrucke.

Schwerter Negativ-Papiere, letzte Neuheit; ein vorzügliches, gut deckendes, strukturloses Material zur Herstellung von Papier-Negativen.

Schwerter Postkarten in Celloidin-, Platino Matt-, Aristo-, Bromsilber- u. Gaslichtkarten.

Schwerter abziehbares Bromsilber-Papier, letzte Neuheit.

Albuminpapiere u. Salzpapier in bekannter ausgezeichneter Qualität.



Lesen Sie die "NACHRICHTEN"

der Vereinigten Fabriken photograph. Papiere, die Ihnen

als Monatsschrift kostenlos zugesandt werden. Verlangen Sie durch Postkarte.

Verlangen Sie in den Handlungen ausdrücklich

Schwerter-Fabrikate, wo etwa nicht erhältlich, wenden Sie sich an uns.

Beachten Sie bitte, wie die Gesamt-Literatur über Schwerter-Fabrikate urteilt

# oh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung. als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse. Flörsheim.

Vollkommen verlässlich!

Erstklassig! "Vindobona" Platten und Mattpapier

Billig! Sehr aut! "Efha" Platten, Glanz- und Mattpapier

Fabrik photograph. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate FERDINAND WRDLICZKA, Wien XVI/2, Lerchenfeldergürtel 9/11.

# Webers D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Bernfs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Fritz Weber, Mügeln bei Dresden.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Farbenphotographie v. Lumière   | 261 | Bei der Redaktion | ein | geg | ang | en |   | 267 |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|----|---|-----|
| Ueber schiefe Stereoskopen-Bilder . | 265 | Unterrichtswesen  |     |     |     |    |   | 267 |
| Ueber orthochromatische Platten .   |     |                   |     |     |     |    |   |     |
| Reparatur-Werkstätten               | 266 | Zu unserem Bilde  |     |     |     |    |   | 268 |
| Auszeichnungen                      |     |                   |     |     |     |    | • |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.





# Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung =

BERLIN SO. 36.

Ausgezeichnete Atelier-Platten!

Besonders geeignet für Kostüm- und Militärbilder.

Hervorragende Landschafts-Platten!

# "Agfa"=Chromo=Platten

c. 30° W.=16/17° Sch.

Herr Hofrat Prof. Dr. Eder-Wien schliesst sein Gutachten mit folgenden Worten:

Die geprüften Agfa-Chromo-Platten können den Ergebnissen der hierorts angestellten Untersuchungen zufolge als eine ohne Gelbscheibe zur Aufnahme farbiger Objekte verwendbare orthochromatische Trockenplatte von hoher Allgemeinund desgleichen Gelbgrünempfindlichkeit bezeichnet und bestens empfohlen werden.

## Bedeutend ermässigte Preise!

| cm.             | Mk.          | cm.              | Mk.          | cm.            | Mk.   |       |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------|-------|
| 6:8<br>6:9      | 1,15         | 12:16            | 3,20         | 23:28          | 12,65 | 79    |
| 8,2:10,7        | 1,30<br>1,85 | 12:16,5<br>13:18 | 3,20<br>4,—  | 24:30<br>26:31 | 14,25 | er D  |
| 9:12<br>10:12,5 | 2,20<br>2,55 | 13:21 $16:21$    | 4,65<br>6,40 | 29:34<br>30:40 | 20,40 | utzen |
| 9:14            | 2,55         | 18:24            | 7,75         | 34:39          | 27,50 | d     |
| 8,5:17          | 3,—          | 21:26            | 11,15        | 40:50          | 42,—  |       |
| 9:18            | 3,10         | 21:27            | 11,50        | 50:60          | 62,-  |       |

# "Agfa" = Chromo = Platten

- arbeiten viel detailreicher als gewöhnliche Platten und können angesichts
- 🗖 ihres mässigen Preises als Ersatz derselben verwendet werden. •

Bezug durch die Photo-Händler. =

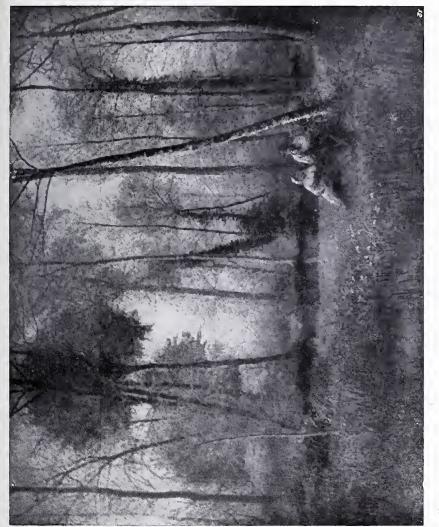

Aufn.: Alex Keighley Steeton



# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

#### Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

D. R. P. 125 560.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.

RISTOSTIGMAT Fra 8 ... (minimus) nur GOERL

Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

# Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

Neuheit!

# ■ Celloidin-Papiere

# ■ Celloidin-Postkarten



in den Farben

grün, rosa, grau, graublau, u. blau.

:: Man verlange unsere Preisliste 1907.::::



# n n 81e Auflage n n

von

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

90

Bruttopreis 0,50 Mk. mit bobem Rabatt. .

Bei gieicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelnes Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

# Pillnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Trapp & Münch's Matt-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg, Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh,

Bütten-Papler, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss. Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

M

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Buntionungen, Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

#### වියවත්වත්වත්වත්වත්වත්වත්වත්වත්වත්ව

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

# Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlf alle Arfen von

# □ Trockenplatten □

in hervorragender Qualität.

## Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeif, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste"Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

#### **්ව විධ විධාර් ව විධාර් ව විධාර් ව විධාර් විධාර් විධාර් විධාර් විධාර් විධාර් විධාර් විධාර් විධාර් ව**

Goldene Medaille.

haas-Raster

anerkannf erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

Linien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl. bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In-u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr. Hehhaas

Telephon J. C. HAAS, Frankfurt main

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

Dreifarbends ackraster \* Universaldrehraster.



als uperreicht:

## Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

Mustern und Proben stehen wir jederzeit gern zu Diensten!

van Bosch Matt doppelte van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet. van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss van Bosch Feinkorn chamois

# IUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON - Frankreich Die Lumière'schen

Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte. Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

## Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

Auskopirpapiere

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Unbegrenzte Haltbarkeit! Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts,**Berlin, Bendlerstr. 13.

J. Gaedicke

Das Platinverfahren 🕸 🕸



Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



# TannenPapiere und Postkarten

der

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro = Maff = Papier für Goldtonung in getrennten Büdern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade,
- 4. Photogr. Postkarten, slänzend und matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt,
  für Matt-Tannenpapiere und PlatinoPostkarten.

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohstoff gesertigt und garantirt der alte, bewährte Rus unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten,



Optische Anstalt

## E. SUTER, BASEL.

Spezialität:

## Photographische Objektive •

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

# Suter's Anastigmate F:7,2 und F:6,3 (Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.

Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

Ferrer: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12. Portrāt-Objektive. System Petzval F:3,75, F:3,2.

Teleobjektiv. Hand-Kameras in allen Ausführungen. Aplanat-Satz Sufer's Klapp-Kameras 9×12, 9×18 und 13×18 in 3 Ausführungen. Sufer's Carfridge-Kameras für Films 82×108 mm und Platfen 9×12

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Ebert, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28
Preislisten gratis und franko.

NEU!

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 2. Juli 1907.

No. 27.

## Die Farbenphotographie Lumière.

Von Johannes Gaedicke.

Purch die Liebenswürdigkeit der Herren Lumière gelangten wir in Deutschland zuerst in den Be-

deren neuen Autochromtten mit einer Schachtel, die alles ehör zur Entwicklung und Fertiglung der farbigen Bilder in äusserst dlicher Form enthielt. In gespannter vartung benutzen wir den ersten freien genblick zur Prüfung der Platten, die 1 zunächst auf die Aeusserlichkeiten reckte. Die Platten sind 1,6 bis 1,7 mm id 2 mm) dick und sind zunächst mit er Schicht von Stärkekörnern mit vernismässig sehr ähnlichem Durchsser überzogen, die sich unter dem croskop in den Farben Gelbrot, Gelbn und einem rotstichigen Blau prätiren. Die Fabrikation ist so ausildet, dass kein Körnchen das andere rdeckt und dass die einzelnen Körner breit gedrückt sind, dass sich die ieckigen Zwischenräume, die ursprüng-

zwischen drei sich berührenden rnern liegen, vollständig geschlossen en; dadurch haben viele der Körner e regelmässige sechseckige Gestalt renommen. Bemerkenswert ist, dass Zusammenschluss ein vollkommener und dass kein weisses Licht die che durchdringt. Wenn man die rnchen auszählt, so findet man das

ungefähre Verhältnis von grünen zu roten zu blauen Körnern wie 2:1:1.

Die Schicht dieser Farbelemente ist nun überzogen mit einer hauchdünnen Schicht einer sehr feinkörnigen und sehr silberreichen Bromsilber-Gelatine-Emulsion, die panchromatisch sensibilisirt ist. Die Dicke dieser Schicht beträgt nur 0,005 mm und die Gebrauchsanweisung weist daher mit Recht auf ihre leichte Verletzlichkeit hin.

Diese zarte Schicht wird natürlich sehr rasch von den Bädern bis zum Grunde durchdrungen und gestattet also ein sehr rasches Arbeiten bezw. Waschen. Die so aussergewöhnlich dünne Emulsionsschicht haftet aber in allen 7 Bädern, die im Ganzen zur Herstellung eines Bildes erforderlich sind, mit tadelloser Sicherheit auf ihrer Unterlage fest.

Der ideale Wunsch, dass immer ein rotes, ein blaues und zwei grüne Körner nebeneinander liegen, hat sich in der Praxis nicht erfüllen lassen. Man sieht daher unter dem Mikroskop vielleicht drei rote Körner zusammen, um die dann drei einzelne blaue verteilt liegen und dann kommen vielleicht sechs grüne zusammenliegend. Bei der ausserordentlichen Kleinheit der Körner, von denen auf etwa dem vierten Teil eines Nadelstiches 360 gezählt wurden, kommt es indessen nicht darauf an und für die sichtbare Wirkung sind solche aus mehreren Körnern zusammengesetzte Elemente noch vollkommen ausreichend in Bezug auf Kleinheit, um sich der Wahrnehmung mit blossem Auge zu entziehen.

Die Behandlung der Platten ist dank der vorzüglich ausgearbeiteten Gebrauchsanweisung eine verhältnismässig einfache und sehr sichere, wenn man sich beim Einlegen und Entwickeln nur in respektvoller Entfernung von der roten Lampe hält und wenn man sich erst durch einige Vorversuche ein Gefühl für die richtige Exposition angeeignet hat. Im Ganzen hat man bei der Entwicklung nur etwa 3 Minuten bei der Lampe zu arbeiten, alles Uebrige kann bei hellem Gaslicht oder Tageslicht vorgenommen werden. In unseren Händen war nur der erste Versuch ungenügend, weil wir das Licht unter grünen Bäumen überschätzt hatten. Die anderen Versuche lieferten alle gute Resultate.

Obgleich wir bei unseren Lesern die Kenntnis des öfter beschriebenen Verfahrens voraussetzen dürfen, wollen wir es doch kurz rekapituliren ehe wir nüher auf die praktische Ausführung eingehen.

Die Aufnahme wird mit einer gewöhnlichen Kamera von der Glasseite der Platten aus gemacht, damit das Licht erst die elementaren Farbschirme durchdringt, ehe es auf die Emulsion wirkt. Die Aufnahme wird durch eine besonders von der Fabrik abgestimmte Gelbscheibe gemacht, da ohne diese die ungeschwächte Wirkung des Blau und des Ultraviolett falsche Farben erzeugen würden. Die Platte wird dann wie gewöhnlich entwickelt, aber unter gänzlichem Abschluss des Lichtes, d. h. in bedeckter Schale. Da das entwickelte negative Bild die Farben in ihre Komplementärfarben umkehren würde, so muss es in ein positives Bild verwandelt werden, und das geschieht dadurch, dass man das reduzirte Silber auflöst, wodurch dann in der Schicht unentwickeltes Bromsilber in solchem Verhältnis zurückbleibt, dass es ein positives Bild gibt. Das erhält man denn auch, indem man das

ausgeätzte Bild in einem Entwickler t Licht schwärzt. Nun sind in der Durc sicht die Farben sichtbar. Um sie satu zu machen wird noch eine physikalisc Verstärkung angewendet und dann wi in gewöhnlicher Weise fixirt und g waschen. Wir gehen nun die einzeln Manipulationen näher durch.

Der Apparat. Da die Aufnahm durch eine Gelbscheibe gemacht werde so ist wegen der längeren Expositiein Stativapparat erforderlich, vor dess Obiektiv die Gelbscheibe angebrac wird. Da die Platten verkehrt in o Kassetten gelegt werden müssen. würde die empfindliche Schicht um 2 m hinter die scharfe Bildebene zu lieg kommen und es muss daher nach c Einstellung die Mattscheibe um 2 m näher an das Objektiv herangerüc werden. Man kann sich indessen die etwas missliche Arbeit ersparen, wei man seine Kamera mit einer 2 mm dick Mattscheibe versieht und diese verkel in ihren Rahmen legt, so dass die ma Seite nach aussen liegt dann kann m ohne einzurücken exponiren. Natürli gilt diese Stellung nur für Farbenar nahmen und muss für gewöhnlic Aufnahmen wieder umgewechselt werde Für Kameras mit festem Fokus brin man die Gelbscheibe hinter dem Objekt an und erhält dann genügende Schär da die Gelbscheibe darauf hin berecht ist, dass sie die Korrektur selbst von nimmt.

Das Einlegen der Platten mu in einer gut verdichteten Dunkelkamm in mindestens 1 m Entfernung von ein dunkelroten Lampe und dann noch i Schatten eines vorgesteckten Papiers rasch als möglich geschehen. Die Plat wird mit der Schichtseite nach unten die Kassette gelegt und damit die leic verletzliche Schicht nicht durch ( Kassettenfeder zerkratzt wird legt m. einen schwarzen Karton unter, der n den Platten geliefert wird. Es mac zuerst einen befremdenden Eindru wenn man eine anscheinend schwar Platte in die Kassette legt, denn so sie

di Glasseite, die man zu Gesicht be-

Die Exposition ist der schwierigste Pikt bei der Ausübung des Verfahrens nt hierdurch werden am leichtesten Miserfolge erzeugt werden. Exponirt m1 zu kurz, so wird das negative Bild a schwach und das nach dessen Wegien verbleibende positive Bild zu stark, dh. die Farbenschirme werden zu stark deckt und man erhält nur trübe, dikle Farben. Ist die Exposition zu g, so nimmt das negative Bild zu viel msilber für sich in Anspruch und terlässt zu wenig Bromsilber für das sitive Bild, die Folge davon ist ein ttes, schwachfarbiges Bild, das man rdings bis zu einem gewissen Grade stärken kann, wodurch besonders bei nhrfacher Wiederholung der Verstärkung tere Farben erzeugt werden. brauchsanweisung gibt allerdings eine treffliche Einheit für die Belichtung nämlich bei Sonnenlicht in der ttagsstunde und bei Abblendung auf 8 gerade 1 Sekunde, aber bei wechnder Beleuchtung, bei ziehenden olken täuscht man sich doch leicht, eine dunkle Wolke leicht die Lichtrkung auf 1/4 herabsetzen kann. isst es also: Erfahrungen machen.

Die Entwicklung. Der Anfänger rfährt hierbei am besten wenn er sich ch genauem Durchlesen der Gebrauchsweisung einen kurzen Arbeitsgang

fschreibt etwa wie folgt:

I. Entwicklung. Pyro. 21/2 Minuten, dann

Sekunden abspülen.

II. Aetzbad. 3 Minuten. 20 Sekunden aschen.

III. Zweite Entwicklung Amidol. 3 Miten. 15 Sekunden waschen.

IV. Oxydationsbad 15 Sekunden. 20 Sek. aschen.

V. Verstärkung. 6 bis 25 Minuten. Sekunden waschen.

VI. Klärbad. 1 Minute, 20 Sekunden aschen.

VII. Fixirbad. 2 Minuten. 5 Minuten aschen, abschleudern und rasch trocknen. Es ist selbstverständlich, dass man

Es ist selbstverständlich, dass man ch die Bäder erst vorzubereiten hat, damit man sie im Augenblick des Gebrauchs zusammengiessen kann.

I. Entwicklung. Es wird ein Pyro-Ammoniakentwickler verwendet, der folgende Zusammensetzung hat:

|            |     | A.  |     |         |
|------------|-----|-----|-----|---------|
| Alkohol .  |     |     |     | 100 ccm |
| Pyrogallol |     |     |     | 3 gr    |
|            |     | -   |     |         |
|            |     | В.  |     |         |
| Wasser .   |     |     |     | 85 ccin |
| Bromkaliun |     |     |     | 3 gr    |
| Ammoniak   | (S. | G.0 | 92) | 15 ccm  |

Zum Gebrauch mischt man 100 ccm Wasser mit 10 ccm A und 10 ccm B.

Nun nimmt man in mindestens 1 m Entfernung von der roten Lampe die Platte aus der Kassette, kehrt sie um, so dass sie mit der Schichtseite nach oben in die Schale gelegt wird, alles im Schatten ohne Bestrahlung durch die rote Lampe, giesst den Entwickler darüber, bedeckt die Schale mit einer Pappe und entwickelt genau 2½ Minute ohne nachzusehen. Dann ist sie ausentwickelt, wird abgespült und sofort in das Aetzbad gelegt, das folgende Zusammensetzung hat:

| Wasser  |     |      |   |     |    |     | -1 | 000 ccm |
|---------|-----|------|---|-----|----|-----|----|---------|
| übermar | ıga | ınsa | u | res | Ka | ali |    | 2 gr    |
| Schwefe | lsä | iure |   |     |    |     |    | 10 ccm  |

Gleich nach dem Untertauchen kann man Licht machen und den ganzen übrigen Teil der Arbeit bei hellem Licht vollziehen. Man beobachtet in der Durchsicht das Verschwinden des Negativs, was in 2-3 Minuten vollendet ist und spült dann gut mit Wasser ab (20 Sek.). Man gewahrt nun ein aus Bromsilber bestehendes Positiv von weisser Farbe, an dem man schon die Farben schwach wahrnehmen kann und schreitet dann zur zweiten Entwicklung d. h. Schwärzung des weissen Positivs. Diese geschieht mit Amidol- (Diamidophenol) Entwickler von folgender Zusammensetzung:

Wasser . . . . . . 1000 ccm wasserfr. Natriumsulfit 15 gr Amidol . . . . . . . 5 "

Sehr vorteilhaft bedient man sich zum Ansetzen dieses Entwicklers der Lumièreschen Stenodosen, indem man in 100 ccm Wasser eine Dose Sulfit und eine Dose

Diamidophenol löst.

Die zweite Entwicklung dauert etwa 3 Minuten und muss bei kräftigem Licht vorgenommen werden. Nach gutem Abspülen sieht man nun in der Durchsicht die Farben in voller Sättigung. Sollte das wegen einer leichten Ueberexposition noch nicht der Fall sein, so schreitet man zur Verstärkung nachdem die Reste des Entwicklers vorher zerstört sind durch ein Oxydationsbad, das man aus dem Aetzbade durch 50 fache Verdünnung herstellt. 15 Sekunden Einwirkung genügen, worauf gut abgespült wird. Die Verstärkung ist eine physikalische, die aus zwei Lösungen zusammengesetzt wird.

|             |     |    | 0. |    |          |
|-------------|-----|----|----|----|----------|
| Wasser .    |     |    |    |    | 1000 ccm |
| Citronensät |     |    |    |    |          |
| Pyrogallol  |     |    |    |    | 3 ,,     |
|             |     | Lö | S. | 11 |          |
| Dest. Wass  | ser |    |    |    | 100 ccm  |

Lös. L

Dest. Wasser . . . . 100 ccm Silbernitrat . . . . . 5 gr

Zum Gebrauch mischt man 100 ccm Lös. I mit 10 ccm Lös. II und legt die Platte hinein. In 6—25 Minuten verstärkt sich die Platte. Nach dieser Zeit fängt das Bad an sich zu trüben und wird dann verworfen und die Platte abgespült. Sind infolge von Ueberexposition die Farben noch nicht kräftig genug, so wiederholt man die Verstärkung mit einem neu gemischten Bade, nachdem man die Platte erst in die Oxydationslösung wie nach der Entwicklung getaucht und gespült hat. Manchmal ist eine dreifache Verstärkung erforderlich.

Fertig verstärkt, wird die Platte gespült und kommt dann in das Klärbad, das ist eine Lösung von übermangansaurem In 1:1000 ohne Zusatz von Säure, weisie 1 Minute verbleibt und dann saure Fixirbad gebracht wird. Dasse besteht aus:

Wasser . . . . . 1000 ccm Fixirnatron . . . . 150 gr saure Sulfitlauge . . . 50 ccm

In 2 Minuten ist das Fixiren vollen und dann wird 5 Minuten in fliessend Wasser gewaschen. Die Platte wird i durch Ausschleudern möglichst v Wasser befreit, auf der Rückseite at trocknet und dann rasch in warn Luftzuge getrocknet. Zum Schluss v kalt lackirt mit einer Auflösung 20 gr Dammarharz in 100 gr Steinkoh benzo!. Spirituslack darf nicht verwer werden, weil dadurch die Farben in anderlaufen und verschwinden würd Erst jetzt wird etwaiges Retusch bezw. Ausflecken mit chinesischer Tus oder Bleistift vorgenommen.

Und nun das Resultat: Es wird je an den Bildern seine helle Freude hal wegen der Pracht der Farben und Feinheit der Nuancen, besonders in

gebrochenen Tönen.

Wir müssen den Herren A. und Lumière unseren lebhaftesten Dank a sprechen, nicht allein für die geistvo-Gedanken, die sie in diesem Verfah produzirt haben, sodern auch für gewaltige Arbeit und Ausdauer, wo sie es zur technischen Reife gebra haben. Wir wünschen ihnen auch gu Erfolg in der weiteren Vervollkomnin des Verfahrens, ein Negativ zu erzeug das eine beliebige Anzahl Abdrücke machen gestattet und können nur n zum Schluss sagen: Die Herren Lum haben wieder einmal etwas Ganzes die Welt gesetzt und haben sich um Photographie von neuem im höche Grade verdient gemacht.

<sup>1)</sup> Hier ist in der Gebrauchsanweisung ein Druckfehler, indem 3 gr statt 30 gr steht.

## Ueber "schiefe" Stereoskopen-Bilder.

e Nachschrift zu den Zeilen des Herrn Gustav Protz im 20. Heft des Photogr. Wochenblattes)

ber obiges Thema veröffentlichte ich schon vor längerer Zeit einen Aufsatz I ersuchte darin auch die werten Leser i an einer Diskussion über die von mir gebrachte Ansicht zu beteiligen, da ich Meinung bin, dass nur auf solche siese volle Klarheit über fragliche Punkte alten werden kann.

Auf meine allgemeine Aufforderung eg bei der Redaktion dieses Blattes wieder nur eine einzige Aeusserung ein, swieder einmal ein sehr trauriger Beweis ür ist, dass das grosse Heer der der olographirenden für wissenschaftliche ige auch nicht das geringste Interiee hat,

Der Wortlaut jener Entgegnung kam erst in diesen Tagen zu Gesicht, da viele Wochen verreist war. Ich kann shalb auf den Inhalt der Zeilen des rrn Protz auch erst jetzt antworten.

Es hätte mich wirklich gefreut, wenn Zeilen des Herrn Protz zur Klärung hätten, bei Wenn meine Theorie dabei zu Falle

gekommen wäre, aber leider ist Herr Protz gar nicht auf das eingegangen,, um was es sich liandelt und spricht von Dingen, die längst aufgeklärt und auch mir vollkommen bekannt sind. Dass Photographien unter genau den gleichen Bedingungen angesehen werden müssen unter denen sie entstanden sind, diese Weisheit ist »as old as the hills«, nicht aufgeklärt war aber bisher (und diesen Kernpunkt meines Aufsatzes hat eben Herr Protz gar nicht beachtet) warum, selbst bei Abweichung von dieser Regel, dennoch manchmal schiefe Bilder im Stereoskop richtig gesehen werden.

Wenn man über ein Thema diskutiren will, so muss man von der Sache sprechen, um die es sich handelt. Da Herr Protz dies nicht getan hat, so kann ich mich auch nicht zu seiner Erwiderung äussern; seine Zeilen sind vollkommen richtig, haben aber absolut nichts mit der von

mir aufgeworfenen Frage zu tun.

Hans Schmidt.



## Ueber orthochromatische Platten.

Die gewöhnlichen Trockenplatten sind bekanntlich im gewissen Sinue benblind, denn sie sind in erster Linie blaues Licht empfindlich, während t, Gelb und Grün fast wirkungslos f dieselben bleiben Dagegen geben e orthochromatischen Platten die Farben ihren Helligkeitswerten richtig wieder deignen sich deshalb besonders gut r Landschaftsaufnahmen, bei denen die prekte Wiedergabe der Farbentonwerte in grosser Bedeutung ist. Aber auch für prträts sollten sie ausschliesslich Ver-

wendung finden, weil rötliche und gelbliche Töne im Gesicht, z. B. Augen- und Mundwinkel und Partien um die Nasenflügel von der gewöhnlichen Platte viel zu dunkel wiedergegeben werden und dem Porträt einen unwahren Charakter verleihen.

Die Verwendung orthochromatischer Platten findet deshalb immer mehr Verbreitung, zumal sich die Trockenplatten-Fabriken in letzter Zeit anerkennenswerte Mühe gegeben haben, dieselben ausserordentlich zu verbessern, Lichtempfindlichkeit und Farbenempfindlichkeit in gleicher Weise so zu steigern, dass ohne Gelbscheibe bei voller orthochromatischer Wirkung Momentaufnahmen ermöglicht werden. Gelbscheiben verwendet man hauptsächlich nur noch beim starken Vorherrschen von Blau; durch die Gelbscheibe werden die am starksten auf die Platten wirkenden blauen strahlen quantitativ geschwächt und die orthochromatische Wirkung klimmt voll zur Geltung. Dafür muss man alerdings auch eine längere Belichtungszeit in Kaut nehmen

Thre grissten Virzuge zeigen die orthochromatischen Platten be Landschattsaufnahmen. Besinders das zarte, helfgelbe Orin der Vegetition wurde von der gewohn einer Trickenpatte viel zu dunkel wiedergegeben werden. Eine orthochromatische Latte weiche für gebe und grune Stratten ganz less diers empirichlich ist und deslah zur Almanne von

Landschaftsbildern wie geschaffen wird neuerdings von der wohlbekan Trockenplattentabrik Unger & Hoffm A.-G., Dresden-Berlin, unter der M Chromofix in den Handel gebr. Diese Platte ist das Resultat zahlre Versuche und wird mit so besong Sorgfalt hergestellt, dass sie tatsäch etwas ganz Vorzügliches repräsentirt Hauptvorzug besteht, wie schon erw. in der ausserordentlich hohen Emp lichkeit für grüne und gelbe Strahlen einer grossen Allgemein-Empfindlich sodass selbst kürzeste Momentaufnah mit ihr ermöglicht werden. Die Bezung der durch jede Handlung ph graphischer Artikel zu mässigem Pr beziehbaren Chromofix-Platte bietet Amateur Gewähr tür Erzielung wirku voller Landschaftsbilder, die ihn d hre ausgezeichnete Farbwert-Abstut entzücken werden.



## Reparatur-Werkstätten.

Zu dem Eingesindt in No. 25 (S. 245) schreibt uns eine der bedeuten dien dem schen Komerciabriken folgendes:

In jeder Fabrik protographischer Apparare ist der schwerigste und dabei unlohnendste Fabrikationszweig der der Reparaturen, denn es wird hierbeinicht nur nichts verdient, sondern sicher bei jedem Stück noch wesentlich Geld darauf gegt. Wenn das berechnet werden sollte, was die Reparaturen, die zwar unscheinbar scheinen, kosten, so würde dies jedem wesentlich zu teuer sein, inbesondere dann, wenn die Herren Händler

an der Sache noch etwas verdie wohen. Es ist daher keinem Fabrikar zu verdenken, wenn er fremde Fabrik zu denen er insbesondere auch kil vorratigen Ersatzteile besitzt, die sel verständlich viel billiger wenn sie rătig sind, als wenn sie als Einzelstü angeiertigt werden müssen, zurückw und ersucht, die Reparaturen dort nehmen zu lassen, wo das betreffe Fabrikat entstanden ist. Es fällt a heute keinem Händler schwer, fes stellen, wer der Fabrikant ist, denn je Kunde besitzt genügend Listen t sonstiges Material, aus dem dies ersehen ist.

peziell in Berlin gibt es so viele naniker, die recht wohl geeignet n, derartige allgemeine Reparaturen nehmen.

Illerdings ist es nötig, dass bei der vahl mit genügender Sorgfalt vern wird, denn billig arbeitende Leute erben an der Sache meist mehr als nützen.

Zu dem gleichen Thema erhalten wir nachstehende Zuschrift von Dr. Ad. ekiel & Co. in Berlin, Lützowstr. 28: Ait Interesse lesen wir in der neue-Nummer Ihres geschätzten Blattes Anregung, welche unter »Eingesandt« den Händlerkreisen angehöriger Mititer gibt, betreffend eine allgemeine uratur-Werkstatt für photographische arate aller Art. Wir gestatten uns im Hinblick hierauf ergebenst darauf hinzuweisen, dass wir tatsächlich eine solche Reparatur-Werkstatt unter unserer Firma seit vielen Jahren betreiben und dass wir, das nötige Personal und die erforderliche Einrichtungen besitzend, in der Lage sind, photographische Apparate aller Fabriken zu repariren und wieder in Stand zu setzen. Wir haben auch bereits das Vergnügen für eine Reihe befreundeter Firmen derartige Reparaturen bei uns ständig ausführen lassen zu können.

Wir würden Ihnen dankbar sein, wenn Sie hiervon in Ihrer geschätzten Zeitung Mitteilung machen würden und zeichnen mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Ad. Hesekiel & Co.





#### Auszeichnungen.



Herrn Hofrat Dr. Joseph Maria er, Direktor der graphischen Lehr-Versuchsanstalt in Wien, ist vom ser von Oesterreich das Komturkreuz Franz Josephs - Ordens, verliehen den.





Dr. R. Krügener sendet ein überaus ingenes Plakat in Vielfarbendruck für ie Deltakameras bestimmt. Es stellt en Turisten dar in voller Sportausrüstung Rucksack und Eispickel, der eben einer Delta-Handkamera auf einem itscher stehend eine Aufnahme macht s Plakat wirkt wohltuend durch seine benharmonie und fällt dadurch anderen

gegenüber auf, die sich in den bizarrsten Farbengegensätzen gefallen. Das Plakat ist eine Illustration zu der Aufschrift: » Delta-Kameras auf der Höhe«, der wohl eine doppelsinnige Bedeutung unterzulegen ist.



#### Unterrichtswesen.



Jahrbuch der Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie, Lichtdruck und Gravüre zu München 1906/7, übersendet vom Direktor der Anstalt Herrn Professor Emmerich. Der 144 Seiten Druck und 18 Tafeln fassende Quartband ist sehr vornehm ausgestattet und übertrifft illustrativ alles, was bisher von der Anstalt veröffentlicht worden ist. Die Bilder, bestehend aus Lichtdrucken, worunter ein Dreifarbenblatt nach einem Pastell ist und einigen Gravüren

sind neben der Vollendung der Technik ihrer Herstellung sehr geschmackvoll aufgemacht und sind teilweise von Pigmentbildern kaum zu unterscheiden. Dabei sind die Lichtdrucke auf einer

Schnellpresse gedruckt.

Was den textlichen Inhalt betrifft, so werden zunächst allgemeine Nachrichten über die Anstalt gebracht. Dann folgen 11 interessante Originalaufsätze von den 11, den Lehrkörper bildenden, Lehrern der Anstalt, Arbeitsmethoden und Neueinrichtungen der Anstalt, Rezepte und zum Schluss der Jahresbericht über das 7. Unterrichtsjahr der Anstalt.

Das ganze Werk stellt der Anstalt ein überaus vorteilhaftes Zeugnis aus und lässt erkennen, dass sie in dauernder aufwärtssteigender Entwicklung begriffen ist.



#### Husstellungswesen.



In Florenz wird für das Jahr 1909 zum 50 jähr. Jubiläum der Einigung Italiens eine grosse internationale photographische Ausstellung geplant, bei der auf eine starke Beteiligung der photographischen Industrie gerechnet wird. Die Industrie soll immer alle Ausstellungen in ihrem finanziellen Bestande sichern, hat davon aber nur kleine Vorteile, die in keinem Vergleich zu den grossen Kosten stehen, so dass die Ausstellungen eine ungeheure Besteuerung der ohnehin gedrückten Industrie bedeuten.



#### Zu unserem Bilde.



Unser heutiges Bild ist gleich dem in No. 25 aus dem Kamera-Almanach

1907 entnommen und uns durch Liebenswürdigkeit des Verlegers Heil Gustav Schmidt (vorm. Rob. Oppe heim) in Berlin zur Verfügung geste worden. Ueber das Bild »Frühlingsidy von Alex Keighley schreibt der H ausgeber Fritz Löscher im Almanac. » Wie konzentrirt ist die Stimmung Keighley's Frühlingsidyll; man zarte Spitzengewebe des Grüns in den Zweigen, das farbi Leuchten des schmalen Wasserbandes sehen, den hellklingenden Ton der Hirte flöte zu hören; alles fügt sich so e fach und selbstverständlich zu einand und beim Betrachten des schlichten, at so zarttonigen Bromsilberdruckes ahnt ni nicht, dass das Negativ mit einer fab haften Retusche durchgegangen wurd ganze Stämme und Zweige fortnehmer Lichter dämpfend und erhöhend, bis je so einfach wirkende, ruhig gezüge Stimmung erreicht wurde. Gute Arb ist wie ein gutes Leben; aus der Fü auseinanderstrebender Einzelheiten drän es langsam hin zu grösserer Einfachho zur Ruhe, zum Sinn.

Keighley hat eine der ausgesproche sten künstlerischen Handschriften seinen Bildern. Es ist das Flimme des Lichtes und der niedrige Horizo der seine Bilder schon von weitem a seine Werke erkennen lässt. Dassel Motiv von demselben Standpunkte a von einem anderen aufgenommen, wür vielleicht einen so abweichenden Eindru machen, dass beide Bilde kaum als d selbe Landschaft zu erkennen wäre Das sei denen vorgehalten, die imm noch nicht den Kunstcharakter der Ph

tographie anerkennen wollen.

# Visitenharten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

ojektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a. Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler ("Rudol" | Farben- "Erni Sämtliche Chemikalien für Photographie. Farben- "Ernin"

#### PHOTOCHEMIE G. m, b, H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fubrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke "Radium".

#### Reservirt

WALTER TALBOT

#### Reservirt

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschäft Westfiliale Hauptgeschäft Westfiliale SW., Jerusalemerstr. 17 Berlin Kurfürstendamm 242, In- und ausländische Neuheiten.

#### Berliner Fabrik photographischer Papiere

BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3. Celloïdinpapiere, glänzend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

#### Frei



## Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner'Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

#### Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nacke in der Phoographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.





# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Gehilfe für Alles, hauptsächlich tüchtig in der Neg- und Pos.-Retusche und im Aufnehmen, findet angenehme Stellung für sofort ev. später. Angebote mit Zeugnissen u. Bild. erb. a. d. Atelier Jos. Semmelroth, Schwenningen a. N. (Württ, Schwarzw.) 1810

Ein tüchtiger Koplrer wird gesucht. Herren, welche das Pigmentverfahren beherrschen, erhalten den Vorzug. W Angebote mit Proben, Gehaltsanspr. und Porträt erbeten an Julius Gross. Mainz, Ludwigstr. 16, Eingang Fust-

Gesucht wird ein tüchtiger Neg.- u. Pos.-Retuscheur zum 1, Juli. Angeb. mit Gehaltsansprüchen, Zeugnisabschr. und eigenem Bild erbeten an Th. Andersen, Flofphotograph, Stuttgart, Charlottenstr. 8. 1812

## Gesuchte Stellen.

1. Retuscheur für Platin, Pigment usw., perfekt im Vergrösserungswesen und Kohledruck, zugleich tüchtiger Operateur, der den Chef vertreten kann, sucht einen dauernden Posten. Werte Angebote erbeten unter D. E. 101, Bremen, Wall 141. 11815

## Vermischle Anzeigen.

#### Für Fabrikanten.

Eine erste englische Firma, in Geschäftsverbindung mit professionellen Photographen im ganzen Gross Britanien, sucht die alleinige Vertretung von Fabrikanten, welche ihre Neuerungen in Grossbritanien und Irland einzuführen wünschen. Off, sub "Photo" an Neyroud & Sons, Ann. Exp. 14-18, Queen Victoria St. London, erbeten.



#### Blizical auch im Freien

Momentaufnahmen Tip Top Sonnenblitz (geseizl.geschützt) höchster Lichteffect, raucharm,

#### Zeitlichtaufnahmen

Fip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk "Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographle" von Franz Petlauer mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel

Farbentafel. Versand dieses soeben er-schienenen Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib. Wien I, Grillparzerstr. 5.



Zu beziehen durch die Handlungen Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stiel-und Ringklemmen, Drelkrall-Plattenhalter. Engros und Export. August Chr. Kitz, Frankfurt a. M.

# Photograph. Atelier \*\*\*

Friedrichsfelde bei Berlin, Berlinerstr. 89, beste Geschäftslage, ohne Konkurrens z. 1.10.07 zu vermie en

#### Ein photograph. Atelier

ist in der Garnisonstadt Leobschüfz wegen Todesfall sofort zu vermieten. Näheres J. Beyer sen. Leobschütz, Schles. 1386

Zu vermieten Photogr. Atelier mit Arbeitsräumen, die seit 30 Jahren für Lichtdruck u. Zinkographie benutzt wurden. Näh. Berlin Neanderstr. 16 beim Wirt. [1380

#### Kostenfrei!

1384

& "Dresdener Offertenblatt" 3 "Fachblatt der Ausichtskarten-, Papierwaren-etc. Branche" findet eine streng solide Verbreitung in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Hol-land, Belgien, Dänemark, Russland etc. in den Kreisen der Buchhändler, Papierhändler, Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc., so dass gewiss neue Interessenten erworben werden. Interess. Inhalt. Inserate guten Erfolg. Zeile 30 Pf. Herausgeber C. Rob. Bar, Dresden-A. 1.

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Öbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

 Durchm.
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 67
 mm

 Mk.
 1.25
 1.50
 1.75
 2. 2.25
 2.50
 2.75
 3. 3.25

 Durchm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 mm

 Mk.
 3.50
 3.75
 4.- 4.25
 4.50
 4.75
 5.- 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien und

Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie

feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

# Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Safrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin
Satrap-Hydrochinon
Satrap-Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

# Satrap-Chemikalien

in **Original**packung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Berlin N., Müllerstr. 170/171.

等指明是數學工作的發展或注明的過程的發展的學者的學

# MESES GORIS & SÖHNE, Turnhout (Belgien)

Barytpapiere und -Kartons.



Binabhangige nationale Berliner Pagesjeitung fur fograte Reform.

Bezugspreis bei allen Postanstalten vlerteljährlich 2,85 M., monatlich 95 Pf., bei freier Zustellung ins haus vierteljährlich 42 Pf., monatlich 14 Pf. mehr. Das Reich ist täglich 12 Seiten stark und bringt Sonntags eine reich illustrierte, 8 Seiten starke Unterhaltungs-Beilage. Probenummern versendet unberechnet die Geschäftsstelle: Werten SW 11, Königgräher Strafe 40.

Wir empfehlen u. A .:

# Photographischer Zeitvertreib.

Eine Zusammenstellung einfacher und leicht ausführbarer

#### Beschäftigungen und Versuche

mit Hilfe der Kamera.

Hermann Schnauss.

9. u. 10 vermehrte Auflage. 244 Seiten. Mit Kunstbeilagen und 200 Abbildungen. Preis Mk. 3.-, eleg. geb. Mk. 4,00. (Porto 20 Pf.).

Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Photogr. Wochenblatts.

# Bücheranzeigen.

- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier. Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts"

Berlin W., Bendlerstr. 13.



# der photographischen Ateliers Deutschlands

6. Jahrgang: 1905/06

enthaltend die Adressen sämtlicher photographischen Ateliers, Anstalten für Vergrösserung, Retouche und Malerei, photochemigraphischen Kunstanstalten, Lichtdruckereien, aller Fabriken und Handlungen photographischer Apparate, Utensilien und Bedarfsartikel sowie der photographischen Verbände Vereine, Lehranstalten und Zeitschriften.

Ca. 8000 Adressen.

#### Elegant gebunden Mk. 8-.

Ausführlichen Prospekt bitten zu verlangen!

Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig, Portstr. 11.

Wir empfehlen unsere erstklassigen Spezialfabrikate:

- 1. "Exfra Rapid" u. "Nomal compfindlich", Ia Atelier- und Landschaftsplatte.
- 2. Orthochromatisch", unerreichte Farbenwirkung, klar haltbar, bei ersten Kunstanstalten im Gebrauch.
- 3. "Abziehbar" für Lichtdruck sorgfältige zuverlässige Präparation auch orthochrom.
- 4. "Graphos", beste photomechanische Platte, für graphische Verfahren, Strichsachen, Diapositive, Projektion unentbehrlich.
- 5. "Aurora", billige, gute Handels-
- 6. "Antihalo", lichthoffrei.
- 7. "Röntgenplatten".
- 8. "Aurora Entwickler".

Celloidin- u. Bromsilberpapiere u. Karten!

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardt, Berlin-Pankow, Podbielskistr.

## Dr. Struve & Soltmann

Fernsprech-Anschluss BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depeschen-Adresse Sodawasser

#### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk, 1,30 30 ,, 0,70 excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter Mk. 1,50.

# Dr. R. Krügener, Frankfurt am Main.



Fabrik photographischer Apparate u. Chemikalien

Älteste Fabrik photographischer Chemikalien in Patronenform.



Schutzmarke

#### Das beste Aufnahme-Material für die Reise:



Dr. Krügener's Photographische Entwickler von hervorragender Güte und Haltbarkeit in neuer Patronenform D. R. G. M.

Ausfliessen und Zerbrechen beim Oeffnen = ausgeschlossen. ===

Klar und schleierfrei arbeitend, speziell für Films wegen der kräftigen Deckung geeignet.

Dr. Krügener's Neutrale Tonsalz- und Borsäure-Tonfixierpatronen.

Höchster Goldgehalt . Brillante Töne . Sehr ausgiebig u. haltbar.

Man verlange Spezialliste "F" über photographische "Delta"-Präparate.

Ueber Delta-Cameras verlange man Hauptkatalog Nr. 63.

Rheinische Trockenplattenfabril

Sebhardt,

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparati Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.



#### Celluloïd= Rollfilms

Den besten :: Marken :: ebenbürtig!

# Rollfilms

Nicht rollend!

Extra rapid!



#### Celluloïd-Planfilms

Kartonblattstark absolut klar arbeitend!

# **Celluloïd**-**Planfilms**

In allen gangbaren Formaten prompt lieferbar!

Unsere Gesamtpreisliste No. 18 wird kostenlos zugesandt.

Neue Photographische Gesellschaft
Aktiengesellschaft Steglitz-Berlin.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. — Druck von Bajanz & Studer, Berlin. S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Ueber Aufbewahrung von sensibili-   |     | Umgekehrte Negative durch Pi-        |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| sirtem Pigmentpapier                | 269 | natypie                              |
| Prüfung photographischer Präparate  |     | Gefahren an der See 277              |
| von Dr. Marquart Beuel a. Rh.       | 270 | Ersatz für grosse Schalen 277        |
| Ein Fortschritt in der Photographie | 272 | Der Winzeraufstand in Frankreich 277 |
| Neues vom photographischen Markt    | 273 | Die Beleuchtung von Bildern 277      |
| Die tote Saison                     | 274 | Bei der Redaktion eingegangen 278    |
| Repertorium:                        |     | Unterrichtswesen                     |
| Verwendung der Lochkamera           | 275 | Nekrologe 279                        |
| Das Zurückgehen der Negative .      | 275 | Briefkasten                          |
| Der Dregadateur                     | 276 |                                      |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannencen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder 27 die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goetz-Doppel-Anastigman, CELOR"

Serie 1b

1:4,5-5,5.

#### Spezial-Objektiv

für allerschneilste Aufnahmen, Momentaufnahmen bei ungünstigem Licht, Porträts im Atelier und im Zimmer, Dreifarbenaufnahmen, Projektion etc.



Die Hinterlinse allein kann mit kleineren Blenden als selbständiges Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

#### Spezial-Beschreibung kostenfrei.

Hauptprelsliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goerg-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse, Triëder-Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschienen.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

Optische C. P. GOERZ Aktien-Anstalt BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C. NEW-YORK PARIS CHICAGO1-6 Holborn Circus. 52 East Union Square. 22 Rue de 1' Entrepôt. Reyworth Hidge



# Hüttig's

# Künstler-Camera,

die Spiegel-Reflex-Camera für ernste erfolgreiche Arbeit.

#### Durch Patent und Gebrauchsmuster geschützt.

Absolut sicher funktionirender, bewährter Mechanismus mit eklatanten Vorzügen:

Planspiegel an der Oberfläche gesilbert, Auszugslänge für 9 X 12 bis zu 360 mm.

vor allem:

Patentirter Drehrahmen zum sofortigen, gleichzeitigen Umstellen von Mattscheibe und Platte, event, bei geöffneter Kassette.

Nur eine mit diesen Vorzügen ausgestattete Spiegel-Reflex-Camera kann als vollkommen bezeichnet werden.

#### Hüttig A.-G., Dresden.

Katalog Nr 337 und Spezial-Broschüre kostenfrei.



Geka-Werke

Offenbach a. M. Fabrik photograph. Chemikalien.

"Geka"

Entwickler:

Diophen, Hydrochlnon, Pyrogallus, Metochinon, Brenzkafechin

in Patronen und concentrirt.

Preisliste 1907

erschienen.

"Geka"

Abschwächer, Verstärker, Fixirsalz, Tonfixirsaiz. Chromotonungen. Lacke.

D

Blitzlichtpräparate.

#### Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorle ungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschie Ie.

PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fabrik photographischer Papiers und Regr utt nen Marke ,, Radium".

Reservirt

Berliner Fabrik photographischer Papiere BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Celloidinpapiere, glansend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

Dr. L. C. Marquart

Clemische Fabrie - Beuel's Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler ( Rudo)

ickler { Rudo ' | Farban- "Ernin" Samtliche Chemika en fur Photographie.

Ellerfelder Saguerfabrik, A. G.

Berlin - Zehlendorf.

Br . . . For-Patent-Paper w. Br mitDer-P tent-Genel epapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Pomain Taibote Photo-Detail-Ableilung

Westfiliale Hauptgeschäft SW. Jerusalemerstr. 17 Berlin Kurfurstendamm 242,

In- und ausländische Neuheiten.

Frei

#### Pillnay's Mattlack,

# <u>ර්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත</u>

Rasterkorn-Papier, weiss,
Empire-Karton, glatt und rauh, weiss u
Japan-Papier nach Perscheid,
Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,
weiss und chamois,
Japan-Papier nach Perscheid,
Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
weiss und chamois,
gebustenanis,
Gegründe van Bunttonungen,
Frapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen),
Fabrik photographischer Papiere.

Gegründet 1865.

Ceptioner (Hessen),
Fabrik photographischer Papiere.

Gegründet 1865.

Westendorp & Wehner,
Westendorp & Wehner,
Westendorp & Wehner,

in hervorrage

Momen

Tockenplaft
in hervorrage

Momen

Company

Momen

Company

Compan Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

#### 



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



#### Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verlauf genommen: zuerst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Saltigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch her und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das beig gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch (die Sehnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

## Casoidin-Papier.

Das Casoïdin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsion damit herzustellen, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier.

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Cellordinpapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoldin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang'streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird sabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.) Berlin W., Lützowstr. 9.

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 9. Juli 1907.

No. 28.

#### Ueber Aufbewahrung von sensibilisirtem Pigmentpapier.

Von Joh. Gaedicke.

Pr. G. Hauberisser hat die Beobachtung gemacht (Phot. Korresp. Mai 07. (Phot. Korresp. Mai 07. S. 225), dass sich sen-bilisirtes Pigmentpapier in einer Amoniakatmosphäre mindestens sechs ochen unverändert hält und es liegt in Grund vor, dass sich diese Haltbarit nicht noch auf viel längere Zeit austhnt, wenn man die konservirende Bengung erhält. Es ist eine von Eder stgestellte Tatsache, dass die Mono-romate eine viel geringere Einwirkung ıf die Gelatine ausüben als die Biromate. Es ist sogar wahrscheinlich, ass Monochromate ohne Licht überhaupt cht auf die Gelatine wirken. ürde sich, wenn man die Sensibilisirung 1 Zustande des Monochromats erhält, n Weg eröffnen, der ein langes Aufewahren sensibilisirter Pigmentpapiere geattete, wie ihn Dr. Hauberisser bereits ngeschlagen hat, nur ist die von ihm ewählte Anordnung nicht gangbar für ie Technik. Es liegt aber ein einfaches littel vor, das es gestattet eine Ammoniaktmosphäre zu erzeugen ohne zu flüssigem mmoniak seine Zuflucht nehmen zu ıüssen, wenn man statt dessen das äufliche kohlensaure Ammoniak (Hirschornsalz) verwendet. Dieses feste Salz, as anderthalbkohlensaures Ammoniak ा, haucht dauernd Ammoniak aus, indem | wendung zu bringen. Chlorcalcium ist

es dabei in zweifachkohlensaures Ammoniak übergeht. Man würde das Salz anzuwenden haben in einer Büchse von der Konstruktion einer Chlorcalciumbüchse wie man sie zum Aufbewahren von Platinpapier benutzt. Nur darf sie nicht aus Blech hergestellt sein, da sie durch die Ammoniakdämpfe in kurzer Zeit vom Roste zerfressen sein würde. Die runde Büchse mit übergreifendem Deckel muss vielmehr aus geschwärzter Pappe gefertigt und in geschmolzenes Paraffin getaucht sein. Im Deckel tist eine Kapsel angebracht, in die man ein in Watte gewickeltes etwa zehn Gramm schweres Stück Hirschhornsalz legt und es so befestigt, dass es nicht herabfallen kann.

Das Pigmentpapier wird in einer  $2^{1/2}$ — $4_{0}$  igen Lösung von Ammoniumbichromat, die mit Ammoniak bis zur strohgelben Farbe versetzt ist in kekannter Weise sensibilisirt, getrocknet und dann gerollt in die Büchse geschoben. Die Fuge, die der Deckel lässt wird durch einen passenden breiten Kautschukring überdeckt und so der luftdichte Verschluss bewirkt.

Es ist bekannt, dass Feuchtigkeit die Selbstzersetzung der Chromatgelatine befördert und es dürfte daher angebracht sein noch ein trocknendes Salz zur Anin diesem Falle nicht verwendbar, da es das Ammoniak absorbiren würde, aber man kann Ammoniumnitrat verwenden, das die Hälfte seines Gewichts Wasser anzieht. Man würde also neben dem kohlensauren Ammoniak eine Portion trockner Ammoniumnitratkristalle in hydrophile Watte eingewickelt anbringen. Beim Zerfliessen des Salzes würde die Flüssigkeit von der Watte aufgesaugt werden, sodass nichts auf das Papier tropfen könnte. Sowolil das Hirschhornsalz als das Ammoniumnitrat sind sehr billige Salze, die etwas mehr als eine Mark das Kilo kosten.

Wir hatten noch keine Zeit den Zeitraum der Haltbarkeit von sensibilisirtem Pigmentpapier, das in dieser Anordnung aufbewahrt ist durch einen direkten V such zu bestimmen, aber wir unterbreit diese Mitteilung den betreffenden Fab kanten zur Anstellung von Versuch bezw. Ausbeutung und machen die Veröffentlichung, um durch eine Verpublikation eine Monopolisirung der A ordnung durch ein Patent vorzubeuge

Ein Hinweis auf die mögliche V wendung von kohlensaurem Ammoni findet sich schon in Eder's Werk: "Uet die Reaktionen der Chromsäure und c Chromate auf Gelatine", indessen ist de von dem Ammoniak-Räucherschrank e Rede. Eine versandfähige Pappbüch wie beschrieben mit kohlensaurem A moniak und Ammoniumnitrat dürfte n sein.



# Prüfung photographischer Präparate von Dr. Marquart Beuel am Rhein.

Im Kaiserin Friedrich-Hause zu Berlin, einem Institut, velches der ärztlichen Fortbildung dient, befindet sich unter andern Sehenswürdigkeiten auch eine pernamente Ausstellung von Objekten, welche in irgendwelchen Beziehungen zum ärztlichen Berufe stehen.

Ausser elektromedizinischen Apparaten, Roentgen-Instrumenten etc. finden wir dort eine Reihe erster Firmen vertreten, die in der photographischen Branche einen guten Klang haben. Zeiss, Voigtländer & Sohn, Leitz, Fuchs, Haensch & Schmidt usw. haben dort auserlesene Schaustücke ihrer Fabrikation aufgestellt In einem besonderen Saale sind chemische Produkte, Badesalze, Rohstoffe für Medikamente etc. in übersichtlicher Weise

arrangirt und bei meinem Streifzuge ka ich auch an die Ausstellung von Dr. C. Marquart, Beuela. Rh., dessen chemisc Fabrik sich mit der Erzeugung pliot graphischer Produkte befasst. Der z fällig anwesende sehr gefällige Vertret der Firma stellte mir auf mein Ansuch in bereitwilligster Weise diverse Prob zur Verfügung, sodass ich in der Lawar ausgibige Versuche vornehmen können.

In erster Reihe interessirte mich ei neue Entwicklungssubstanz »Rudol« g nannt, die ich einer umfangreichen Prüfur unterzog. Dass ich's nur gleich vorwe sage: Ich habe eine Antipathie geg alle Decknamen, die nicht annähernd ( raten lassen, was in einer Büchse od

#### 

Fische enthalten ist. (Auf dem Gebiete Nahrungsmittel geht mir's gerade so, in ich gehe einem »Gesundheitsapfelwn«, einer »Patentchokolade« und lichen Dingen mit grosser Vorsicht dem Wege.

Das »Rudol« ist ein Entwickler in refährer Färbung von Rodinal; er wird vier Teilen Wasser verdünnt und mit elem geringen Zusatz von Pottaschedung angewendet. Die Temperatur hit ich im Anfang normal, doch ergaben sitere Versuche, dass man in dieser Eziehung durchaus nicht zu ängstlich sein braucht, denn der Hervorrufer wickelte selbst bei Benutzung von zmlich kaltem Leitungswasser noch nz normal mit kaum nenneswerter igung zur Härte. Im Gegensatz hierzu bekanntlich Hydrochinon sehr empdlich.

Das Rudol hat in seiner Kraft und im Assehen der Negative etwa den Charter von Rodinal-Metol, wobei jeder oflug von Gelbstich im Negativ forttlt. Die Deckung ist gut graduirt din Verbindung mit gewöhnlichen Abot-Platten (Marke R. T.) erhielt ich ut definirte Negative.

Ich hatte mit Absicht einige Landhaftsaufnahmen (Juni, Abends 6 Uhr, um noch Sonne, Lynkeioskop 1:6,3 1/3 abgeblendet) mit mässig gespann-

tem Anschütz-Schlitzverschluss hergestellt und erhielt trotz dieser ziemlich ungünstigen Umstände noch eine sehr anerkennenswerte Durchzeichnung und eine gute Deckung. Ein Zusatz von einigen Tropfen 10 prozentiger Aetzkalilösung liess die präzise Wirkung dieses Accelerators deutlich erkennen, im Gegensatz zu den übrigen Negativen, wo dieser Zusatz fehlte.

Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass ich mit Absicht dass Präparat erst einige Monate stehen liess, um eventuelle Ausscheidunger resp. Bodensatz abzuwarten, der jedoch nicht eintrat.

Für Papier habe ich den neuen Entwickler noch nicht probirt, gedenke aber auch in dieser Richtung eingehende Proben mit den verschiedenen Papiermarken vorzunehmen.

Mein Urteil geht dahin, dass das »Rudol« zu den besten Entwicklern unserer Zeit zu zählen ist, wobei es den Vorteil effektiver Billigkeit hat. Ein mehrere Tage alter Ansatz arbeitete ebenfalls zu meiner vollen Zufriedenheit.

Das saure Fixirbad der Firma Marquart entsprach durchaus allen Anforderungen, ebenso der Abschwächer, der ein sehr gut arbeitendes Präparat darstellt.

Die übrigen Produkte der Firma werde ich bei Gelegenheit ebenfalls ausprobiren und darüber berichten.

M. Roesl.



#### Ein Fortschritt in der Farbenphotographie.

Von Karl Worel, Graz.

Aus London kommt die Nachricht, dass neuesterzeit in England, Amerika und in mehreren anderen Staaten eine Erfindung patentirt worden sei, die geeignet ist auf dem Gebiete der Farbenphotographie und insbesondere auf dem Gebiete der Kinemato-Photographie Sensation zu

erregen.

Wiewohl wir im Laufe der letzten Jahre so manche Enttäuschung in farbenphotographischen Neuerungen erlebt haben und deshalb alle neu auftauchenden Mitteillungen in dieser Richtung mit 
einem nicht geringen Skepticismus aufnehmen, so drängt es mich doch die 
angebliche Erfindung hier anzuführen, 
weil theoretisch nichts vorliegt, was deren 
Richtigkeit bezweiteln liesse.

Nach langwierigen Experimenten soll es G. Albert Smith in Southwik bei Brighton gelungen sein, lichtempfindliche Films herzustellen, die es zulassen, Momentaufnahmen kürzester Dauer von lebenden Wesen auch dann noch genügend kräftig zu erhalten, wenn dieselben durch die bekannten Farbenfilter für Dreifarbenverfahren hindurch gemacht

werden. -

Diese Verbesserungen unserer lichtempfindlichen Platten wären nun allerdings ein bedeutender Fortschritt in der Farbenphotographie, da die bisherigen Platten bei Vorschaltung von Lichtfiltern die Wirkungen hervorbringen, eine recht lange Exposition erheischen.

Auf dem Gebiete der Kinemato-Photographie aber, brächte die Erfindung

eine ganze Umwälzung hervor.

Bisher waren farbige kinematographische Projektionen nur höchst selten zu sehen, was darin seinen Grund fand, dass die Bilderserien mit der Hollowirt werden mussten.

Diese Procedur ist aber äuss schwierig, wenn sie exakte Resulliefern soll — dabei zeitraubend

höchst kostspielig.

Bewährt sich die Erfindung, d wird es möglich sein, durch eine z nahme allein durch Vorschaltung addit Farbfilter drei Bilderserien zu gewinn von denen eine nur die roten Ste des Objekts, die zweite nur die blan die dritte nur die gelben Stellen des genomnienen Gegenstandes sichtbarma

Wird nun ein nach diesen Negati hergestelltes Diapositiv z. B. das in Rotaufnahmen durch ein rotes Licht den weissen Lichtschirm projicirt, erhalten wir ein vergrössertes Bild Originals, das uns nur die roten Ste wahrnehmen lässt, während die and farbigen Teile am Schirme unsicht sind. Aehnlich verhält es sich mit in Blau- und Gelbaufnahme.

Projiciren wir mittels dreier Projektioapparate gleichzeitig die Teilaufnahm in der richtigen farbigen Beleuchtuauf den Schirm, dann muss uns oprojizirte zur richtigen Deckung brachte Bild alle Farben des Origin wiedergeben, d. h. wir sehen nun os Bild in den natürlichen Farben.

Dass dies ausführbar ist, unterlit keinem Zweifel — wir sahen ja wiedholt schon derartige feststehende Farbbilder am Schirme, ob dies aber gleitenden Bildbändern zustande gebrat werden kann, ohne fehlerhafte Deckung hervorzubringen, ist eine Frage der kunft, wenn die in Rede stehende Erddung das erfüllt, was man von ihr erzä.

#### heues vom photographischen Markt.

or einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, eine Neuerung im photographischen B iebe zu sehen, die mich sehr überrathte und zugleich aufs Höchste be-Bei der Betrachtung einer fr digte. risseren Anzahl von Porträts, ungefähr Format 16 mal 21 fiel mir die ganz biondere Gleichmässigkeit auf, mit der die Bilder aufgezogen waren. Auf meine Fige, wie das möglich sei, wurde mir dem Geschäftsführer erklärt, dass Bilder, von Kabinet an, trocken aufg ogen würden. Zugleich erhielt ich d Einladung, mir die Sache doch einm praktisch vorführen zu lassen. Auf eler Tischplatte war eine Presse, etwas g sser als eine gewöhnliche Kopirpresse ageschraubt. An der Seite befand sich e Gasrohr mir Hahn, welches für eine riche Heizung der Presse sorgte.

Mein Mentor wies darauf hin, dass hiptsächlich Zeitersparnis und Egalität i Ausfall die Veranlassung zur Ansiaffung der Aufziehpresse geboten

ten.

Inzwischen nahm er ein Stück Karton z. Hand, belegte es mit einem genau zeschnittenen "Klebepapier" und deckte hrüber das aufzuziehende Bild. Das Inze kam für einige Sekunden in die iwischen angeheizte Presse, die mit em Handrade angezogen wurde und sfort präsentirte sich das Bild, korrekt fegzogen und zum Mitnehmen bereit. Vor allem fiel mir die grosse Saubert des Verfahrens auf. Keine Spur von trausquellendem Klebestoff war unter m Bilde zu bemerken, was man bei er sonst üblichen Kleistermethode gerade icht behaupten kann.

Dann aber scheint mir vor allem sehr chtig zu sein, dass der Bindestoff eine utschukartige Masse ist, die keine Spur n Säuren entwickelt, im Gegensatz zu m bisher stets angewandten Kleister. n Verderben des Bildes durch den ebestoff kann also überhaupt nicht

itreten.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass man das Bild zunächst retuschiren kann um es erst dann, wenn es eine genaue Kontrolle passirt hat, aufzuziehen.

Hierdurch wird, — namentlich bei grösseren Formaten — insofern eine Ersparnis an Karton erzielt, als Bildexemplare, die nicht ganz tadellos sind, überhaupt nicht zum Aufziehen kommen. Ein nachträgliches Aussortiren von Ausschuss fällt also fort.

Das Arbeiten mit der Presse ist eine saubere, ja sogar interessante Arbeit, die z. B. auch eine Dame sehr schön ausführen kann, ohne sich irgendwie die Finger zu beschmutzen.

Betonen möchte ich, dass ich die Presse nicht etwa in einem Photo-Magazin, sondern im praktischen Betriebe eines ersten Berliner Ateliers sah, und dass sich die Inhaber in jeder Weise lobend darüber aussprachen.

Soweit ist mir klar geworden: Die Presse hat eine grosse Zukunft, denn sie steht dem bisherigen Ausziehverfahren etwa gegenüber, wie die Eisenbahn sich

zum Postwagen verhält.

Der Preis eines solchen Apparates für ein Format von 31 mal 41 cm beträgt Mk. 190.

Prospekte sind erhältlich von Walter

Talbot, Berlin C.

Es ist mein Grundsatz, nur über erprobte Verfahren und Gegenstände zu berichten und aus diesem Grunde fühle ich mich verpflichtet, meinem kürzlich erschienenen Artikel "Der Fachphotograph und die Handkamera" einen kleinen Nach-

trag folgen zu lassen.

Kurz nach der Publikation jenes Artikels erschien eine Berichtigung der Firma "Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vormals R. Hüttig u. Sohn, Dresden", in welcher gesagt wurde, dass die Spiegelreflex-Kamera jener Firma nicht allein den in meiner Abhandlung als so notwendig erachteten Spiegel mit versilberter Oberfläche besitze, sondern dass der

Apparat auch sonst eine ganze Reihe von erheblichen Vervollkommungen aufweise.

Ich hatte die Kamera bis dahin noch nicht gesehen, sah sie aber bald darauf bei Herrn Hofphotographen Raupp, der auch die Anregung zu der jetzigen Konstruktion gegeben hatte und somit bin ich in der Lage, registriren zu können, dass die Hüttig'sche Spiegelkamera wohl das Vollendetste darstellt, was man von einer solchen Kamera nur erwarten kann.

Was sich überhaupt in Bezug auf Solidität und zugleich an praktischer Durcharbeitung an einer Kamera anbringen lässt, ist an diesem Instrument treten, dabei ist aber, — dieser Ums verdient hervorgehoben zu werden alles Ueberflüssige und auf wertle äusseren Ausputz hinzielende gän. vermieden. Die Kamera ist, mit ei Worte vollk om men und sie repräse nicht allein ein technisches Meisterst sondern zugleich auch den Bedeutschen Könnens, deutscher Arbeit in jeder Weise mit einem beliebigen ländischen Produkte in die schä Konkurrenz zu treten vermag.

M. Barl



#### Die tote Saison.

Nachdruck verbot

Für sehr viele Kaufleute bedeuten die stillen Hochsommermonate eine Zeit recht willkommener Ruhe. Nur in den Orten, die grösseren Fremdenverkehr aufzuweiser, haben, herrscht während des Hochsommers ein regeres Geschäftsleben, denn der Fremdenstrom hinterlässt überall, wo er hindurchkommt, goldene Spuren. Sonst aber ist diese Zeit auch für den Kaufmann im vollsten Sinne des Wortes eine tote Saison.

Der erfahrene und rührige Geschäftsmann wird nun freilich auch diese Zeit nicht ungenützt vorbeigehen lassen. Er wird sich jetzt auf die kommende Herbst-

und Wintersaison vorbereiten.
Er wird sein Lager überprüfen, Nachbestellungen in einzelnen, von Saison zu Saison unveränderlichen Stapelartikeln machen und in aller Ruhe über besondere geschäftliche Aktionen zu Beginn der neuen Saison nachdenken.

Als seine wichtigste Aufgabe wire aber in der stillen Zeit das sorge Studium von Preislisten, Katalogen, Fbblättern etc. ansehen müssen. Sein estes Bestreben wird dem Auffinden nguter Verkaufsartikel und leistungsfäl Bezugsquellen gelten. Jeder Tag beine Unzahl neuer Bedürfnisse des Pkums und auch gleichzeitig eine gFlut neuer Gebrauchsartikel, um di Bedürfnissen zu genügen.

Wem es gelingt, mit feinem Go jene Neuheiten herauszufinden, die D für sein Geschäft, für seinen Kunden eignen, und wer es versteht, so Neuheiten ausfindig zu machen und Publikum als erster anzubieten, der auch den Erfolg auf seiner Seite ha

Gerade im Hochsommer kommen meisten Fabrikanten mit ihren für Herbstsaison bestimmten Neuheiten aus. Sie künden diese in Zirkularen Fchblättern an oder lassen sie durch Fisende anbieten. In allen Fällen widme in ihnen grösste Aufmerksamkeit.

Nur wer jede Drucksache genau liest, je Notiz und jedes Inserat beachtet, vrd einen Ueberblick über alle für ihn Betracht kommenden Artikel gewinnen d eine richtige Auswahl treffen können.

Für diese sorgfältige Auswahl sollte die stille Sommerzeit verwendet werden, und für den, der sie so verwendet, wird auch diese Zeit keine tote sein.

Die Produzenten tun daher gut, ihre Reklamen in den Sommermonaten nicht auszusetzen, da sie wesentlich für die Anbahnung des Herbstgeschäftes sind.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Verwendung der Lochkamera on Charles Gravier. Der Verfasser r von 1888 bis 1892 verschiedene itteilungen über das Photographiren it Nadellöchern gemacht hat, stellt in achfolgendem einige Irrtümer richtig. er Gang der Strahlen durch adelloch zeigt: 1. dass das Bild eine enaue geometrische Projektion egenstandes ist; 2. dass das Bild sich roportional vergrössert je weiter man ie empfindliche Fläche von dem Nadelch entfernt, so dass man von demelben Standpunkt durch Verlängern des uszuges der Kamera verschieden grosse ilder desselben Gegenstandes erhalten ann. 3. Die Einstellung ist praktisch in reiten Grenzen unnötig. 4. Es ist jöglich bei der Reproduktion eines edruckten Bildes die Striche und Punkte u unterdrücken.

Die Unzuträglichkeiten bei der Vervendung des Nadelloches als Bildereuger sind folgende: 1. Die Länge der xposition wegen der schwachen Beuchtung durch das kleine Loch. Mit ehr empfindlichen Platten kann man in Sekunden mit einem Loch von 0,4 mm ind einer Brennweite von 100 mm die Aufnahme eines gut beleuchteten Monunents machen, ohne dass Vorübergehende ich auf dem Bilde bemerkbar machen. 2. Die Schwierigkeit zu wissen, welche feile des Gegenstandes auf die Platte

kommen. Man hilft sich so, dass man die Mattscheibe entfernt, statt des Nadelloches ein Loch von 4 mm Durchmesser einsetzt und den Apparat um 180° dreht, so dass die offene Seite nach dem Gegenstand gerichtet ist und durch das Loch blickt; man sieht dann das Bild in der Begrenzung, wie es auf die Mattscheibe kommt. Man setzt dann das Nadelloch ein und dreht den Apparat wieder um 180° in seine ursprüngliche Lage zurück. So dient die Kamera als Iconometer. 3. Die geringe Schärfe, die man aber durch eine gewisse Ueberexposition vermehren kann.

Man hat vorgeschlagen, das runde Loch durch ein quadratisches oder deren zwei zu ersetzen, aber dies ist nicht praktisch, da die Linien dadurch wellig und die Ecken abgerundet erscheinen, während ein rundes Loch regelmässig zeichnet.

Der Photograph soll sich also zwar gute lichtstarke Objektive kaufen, aber er soll auch stets ein Blech mit einem Nadelloch bei sich tragen, das ihm bei ungünstigem Standpunkt aus der Verlegenheit hilft, wo alle Objektive versagen.

(Bullt. de la Soç. Franç, 1. Mai 07, S. 206.)

.⊕.

Le Die Schwierigkeit zu wissen, welche Geile des Gegenstandes auf die Platte einer Frage in einem Fachblatte. Es ist

bekannt, dass im Sonnenlichte unter Luftberührung das Fixirnatron das Silberbild stark angreift, aber die Frage bezog sich auf die gewöhnlichen Verhältnisse. Der Frager hatte gefunden, dass bei kaltem Wetter seine Negative stärker zurückgingen und weniger, wenn er den Pyrogehalt des Entwicklers vermehrte. Das bestätigt das Faktum, dass zu schwach entwickelte Negative verhältnismässig sehr stark zurückgehen. Es ist daher anzunehmen, dass sich bei der Entwicklung zuerst ein direktes Subbromid des Silbers bildet, das erst im Laufe einer längeren Entwicklung zu reinem Silber reduzirt wird. Ein zu kurz oder unvollkommen entwickeltes Bild wird also zum Teil aus Silbersubbromid bestehen, das im Fixirbade in Silber und Bromsilber zersetzt wird, indem nur die Hälfte des Silbers übrig bleibt. Ein Bromkalium- oder Kochsalzgehalt des Fixirbades befördern das Zurückgehen des Bildes, was obige Ansicht zu bestätigen scheint.

Anm. Wir halten diese Erklärung für durchaus wahrscheinlich, weil ein nur anentwickeltes Bild sich schon durch seine braune Farbe von einem völlig reduzirten unterscheidet. Aber bewiesen ist in diesem Punkte noch nichts und es wäre erfreulich, wenn die Frage einmal durch einwandfreie Versuche geklärt

würde.

(Brit. Journ. 31. Mai 07, S. 402.)

10

Der Degradateur von Fréd. Graves. Der Degradateur ist ein Hilfsmittel beim Kopiren, das einer Vignette zu vergleichen ist, die gewisse Teile des Bildes unterdrückt und andere hervorhebt. Man denke sich eine Landschaft mit einem zu dichten Himmel, in dem zwar alle Details enthalten sind, aber so gedeckt, dass sie nicht mehr gleichzeitig mit der Landschaft kopiren können. In solchen Fällen leistet der Degradateur seine Dienste. Zu seiner Herstellung macht man zuerst eine Kopie des zu druckenden Negativs, auf dem dann die zu starken Kontraste hervor-

treten. Man zieht nun die Photograph auf einen dünnen Karton auf, der etwa grösser ist als der Kopirrahmen un schneidet die zu hellen Teile heraus. Ma erhält so den Degradateur, eine Vignett unter der das Bild kopirt wird. De Kopirrahmen muss einen Rand habe so dass man den Degradateur mindester 1 cm über dem Negativ anbringen kan Man darf damit nicht zu nahe an da Negativ herangehen, da sich sonst d Ausschnitte scharf abbilden würden. Ma kopirt bei zerstreutem Licht und drel den Kopirrahmen öfter. Der Degradatei muss gut auf dem Kopirrahmen befestig sein und muss mit dem Negativ Registe halten, d. h die ausgeschnittenen Stelle müssen genau über den zu dichten Stelle des Negativs liegen. Da das Negati oft sehr undurchsichtig ist, zeichnet ma die ausgeschnittenen Stellen auf der Glaseite mit weisser Wasserfarbe an un wenn der Degradateur danach an de richtigen Stelle befestigt ist, wischt ma die Farbe mit einem feuchten Läppche das über einen Stock gezogen ist durc die Oeffnungen des Degradateurs wiede ab. Nun legt man das Kopirpapier unte das Negativ und kopirt bis in den dichte Stellen alle Details erschienen sind wird der Degradateur entfernt und ferti kopirt wie gewöhnlich bis alle Teile di nötige Kraft haben.

Der Verfasser hat mit Pigmentpapie ja sogar mit Entwicklungspapieren wi Bromsilber- und Gaslichtpapier unter ge schickter Anpassung an das Papier gut

Resultate erhalten.

(Photo-Revue 30. Juni 07. S. 203.)

365

Umgekehrte Negative durch Pinatypie. Die sonst für Dreifarben photographie verwendete Pinatypie läss sich auch sehr gut zur Herstellung volumgekehrten Negativen verwenden, nach dem die Fabrik eine Reihe verschiedener Farbstoffe für diesen Zweck hergestell hat von denen der geeignetste das Platin schwarz M ist. Das Verfahren, das wihier wiederholen wird sicherlich von vielei

P ktikern aufgenommen werden, die öfter Grauch von umgekehrten Negativen rchen, entweder für Pigmentdruck oder

potomechanische Verfahren.

Man begiesst je nach Bedürfnis eine gvöhnliche oder Spiegelplatte die nivirt ist mit einer 5 prozentigen Gelatine ir em man davon 10 ccm auf 100 qcm Cısfläche giesst und lässt aufrechtstehend treknen. Man kann auch Platten bezhen, die speziell für diesen Zweck gestellt sind oder eine ungebrauchte Tockenplatte die durch Licht wertlos gvorden ist ausfixiren, gut auswaschen it trocknen.

Die mit Gelatine überzogene Platte von in einem 2 prozentigen Bade von kliumbichromat sensibilisirt und im dikeln getrocknet. Diese Platte wird Kopirrahmen unter dem umgekehrten gativ belichtet, sodass man ein Positiv

1 gegerbter Gelatine erhält.

Nach einer Belichtungsdauer, die durch Praxis festgestellt wird wäscht man zur Entfernung des Bichromats und Icht die Platte dann eine Viertelstunde eine 5 prozentige Lösung von Platiniwarz M. Wenn man die Platte nun praust, wird der Ueberschuss der Farbe t augenblicklich entfernt und man ert, wenn die Belichtung richtig war e umgekehrte treue Kopie des Negas, da das gegerbte Positiv die Farbe ht festhält.

Wenn das Negativ zu sehr mit Farbe erladen ist, so zieht man diese durch ntakt mit einem feuchten gelatinirten pier ab, wenn es zu schwach ist, so t man es wieder in das Farbbad.

Eine zu kurze Belichtung gibt ein ches verschleiertes Bild, eine zu lange ichtung gibt ein hartes Bild ohne dellirung.

(Nach Le Procédé aus Photo-Revue 30. Juni 07. S. 205.)

30

Gefahren an der See. Am 27. Mai llte eine junge Dame am Stande von ckpool, die Brandung photographiren wurde von einer Welle fortgespült. Ihr Bruder und ihr Bräutigam sprangen nach, um sie zu retten, wurden aber gleichfalls fortgerissen und alle drei ertranken. Ein Schwimmlehrer, der dabei war »drückte seinen guten Willen aus« ihnen zu Hilfe zu kommen.

W.

Ersatz für grosse Schalen von Arthur Lenny. Der Verfasser wollte eine Vergrösserung 25 mal 30 cm machen und scheute die Ausgabe für eine so grosse Entwicklungsschale, die er vermutlich nur äusserst selten gebrauchen würde. Da fiel ihm beim Ueberschreiten eines Marktes ein Teebrett auf das nur 0,70 Mark kostete und ihm für den Zweck geeignet schien. Der flache Boden hatte die Maasse 26 mal 35 cm und da er dem Lack nicht recht traute, so strich er es noch mit schwarzem Eisenlack an. Es entsprach dann vollständig dem Zweck.

(Photography 2. Juli 07. S. 9.)

W

Der Winzeraufstand in Frankreich hat auch seine Schatten auf die
Photographie geworfen. In Narbonne
haben in den letzten Tagen nicht nur die
Einwohner sondern auch die Photographen schwere Zeiten gehabt. Den
Vertretern des "Matin" und der "Monde
illustré" wurden ihre Kameras fortgenommen und zerstört, der erstere schwebte
sogar in ernster Gefahr sein Leben einzubüssen, während der Vertreter des
"Daily Mirror" nur in den Kanal eingetaucht wurde.

W

Die Beleuchtung von Bildern beim Aufhängen derselben wird in der Photographie oft so gewählt, dass dabei eine Erfahrung vernachlässigt wird, die von Malern nie ausser Acht gelassen wird. Es kann als Regel aufgestellt werden, dass alle Bilder am besten in der Beleuchtung aussehen, die der Gegenstand des Bildes aufweist. Da man dieser Bedingung bei einer grossen Anzahl von Bildern in einer Ausstellung nicht immer genügen kann, so hat man zu dem Auskunftsmittel des Oberlichts gegriffen, aber in Privaträmen ist gewöhnlich keine Schwierigkeit einen geeigneten Platz für ein Bild zu finden. Es ist also nicht richtig, dass Oberlicht die ideale Beleuchtung sei, wie man gewöhnlich glaubt, es ist vielmehr nur das geeignetste Licht für offene Landschaften und Seestücke, die ja in der Natur durch Oberlicht beleuchtet sind. In den meisten Fällen aber sind die photographirten

Gegenstände durch Seitenlicht beleucht und daher werden sich auch die Biltram besten in einem Seitenlicht prästiren, das von derselben Seite kom, wie im Bilde. Der ideale Platz für Porträt ist immer ein solcher, der dem Platz des Modells im Atelier üteinstimmt. Wenn das Bild in dier Stellung nicht am besten aussieht, so tetwas falsch daran. Das ist die Preeder Maler und die ist auch auf e Photographie anzuwenden.

(Brit. Journ., 28. Juni 07, S. 478





#### Bei der Redaktion eingegangen.



Das Rezeptbuch der Gesellschaft Lumière in Lyon ist in seiner 4. Auflage in deutscher Sprache erschienen. Es enthält genaue Gebrauchsanweisungen über die Platten, Films, Papiere und Präparate, die von der Firma fabrizirt werden. Diese Auflage enthält ein neues Kapitel über die Autochromplatten, die mit dem 1. Juli auf dem Markt erschienen sind. Es ist hier eine genaue Anweisung gegeben, wie man mittelst dieser Platten mit einer Aufnahme in einer gewöhnlichen Kamera ein farbiges Diapositiv machen kann.

Wie wir schon bei den früheren Auflagen ausführten ist das Buch sehr lehrreich und ist ein vortrefflicher Berater bei der Arbeit. Es gibt nicht allein alle erforderlichen Rezepte, sondern beschreibt auch die Fabrikate ihrem Charakter nach, sowie alle vorkommenden Fehler und deren Abhilfe

W

Geschäfts-Eröffnung. Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik von

Reinhard Naumann, Mechaniker Deuben bei Dresden, Dresdenerstr. Deuben bei Dresden, Dresdenerstr. Tabrikation elektrischer Apparate Grammophone, Ausführung von Massnartikeln und Patenten. Reparaturen Näh- und Schreibmaschinen aller Syste an Automaten und Laufwerken, sowie kin dieses Fach einschlagenden Arbeim

Verwertung von Aufnahmn Der Verlag der illustrirten Familien: schrift Heimatklänge, Dresden-A, öffentlicht in seinen Heften gute Gee Photographien gegen angemessene norirung und es ist daher eine bemust to Offerte mit Preisangabe empfehlensva



#### Unterrichtswesen.



Städtische Fachschule für Potographen zu Berlin. Im laufer en Semester konnten an zwei Schülern en Fachschule Prämien aus den Zinsen len Bieber-Stiftung verteilt werden. Der wehilfe Herr Hans Taubert, erhielt ein Malkasten im Werte von 50 Mk.

arelliren. Der Lehrling, Herr Frie-1 Weil, erhielt mehrere Bände des 'schen Handbuchs im Werte von vik. Letzterer Schüler bestand das ilfen-Examen vor der Photographin Prüfungs-Kommission der Handcskammer-Berlin mit dem Prädikat züglich«.

Die Lehr- und Versuchs-Antfür Photographie, Lichtdruck Gravüre zu München veranet soeben ihre diesjährige Schüleriten-Ausstellung. Dieselbe findet im ı Rathaussaal vom 6. bis 14. Juli und ist täglich von früh 9 Uhr bis ids 6 Uhr gegen freien Eintritt fnet.

Das neue 8. Schuljahr beginnt in en Abteilungen am 16. September; Einschreibung dazu findet

September statt.

Das Statut der Anstalt ist kostenlos Ausstellungsraum und in der Ans-Kanzlei, Rennbahnstrasse 11, erich: auch werden dortselbst Auste jederzeit gern erteilt.

#### nekrologe.



Professor Siegfried Czapski, Nachfolger Professor Abbes in der ing der Zeisswerke in Jena ist am Juni zu Weimar im Sophienhaus m Lungenschlage erlegen, der am ten Tage nach einer sonst gut ver-Blindarmoperation enen unerwartet at. Der Verstorbene hinterlässt eine we und 8 Kinder, die unversorgt . Sein Hinscheiden bedeutet für die ia einen sehr schweren Verlust



#### Verschiedenes.



#### Eingesandt.

Der gebrauchsfertige Appollowickler. Im allgemeinen besteht

sowohl bei Fachphotographen als be Amateuren eine gewisse Skepsis gegenüber gebrauchsfertigen Entwicklern. Dieselbe ist auch ganz am Platze, denn es wird von Fabrikanten und Händlern viel gesündigt in der Herstellung und Aussolcher Entwickler, deren sammensetzung und dadurch bedingte besondere Eigenschaften selten auch bekannt gegeben werden und mit denen deshalb, namentlich in der Hand des unkundigen Anfängers, viel Platten-Unheil

angerichtet wird.

Eine rühmliche Ausnahme macht der Apollo-Entwickler. Bei ihm hat man es mit einem wirklich reellen Präparat zu tun, welches allen Fachphotographen und Amateuren, die bequem, billig und zuverlässig entwickeln und dabei klare, brillante Negative erzielen wollen, wohl empfohlen werden kann. Der Appollo-Entwickler ist in sehr geschickter Weise aus verschiedenen Entwicklersubstanzen zusammengsetzt und gleicht in seiner Wirkung im grossen Ganzen einem Metol - Hydrochinon - Entwickler, weist gegenüber dieser Kombination aber sehr viele und sehr bedeutende Vorzüge auf. Vor allem ist er unbegrenzt haltbar und lässt sich sehr leicht für alle Belichtungsfälle abstimmen. Mit dem Appolo-Entwickler verwendet man eine in einfachster Weise herzustellende 6 prozentige Pottaschelösung, von welcher zur Entwicklung je nach der Belichtung mehr oder weniger zu nehmen ist. Er sehr kräftig und schnell, und holt selbst bei sehr kurz belichteten Platten lüberraschend viel Details heraus. Dadurch, dass er während des Gebrauchs lange Zeit hindurch ganz klar und wirksam bleibt und infolgedessen viel Platten hintereinander in derselben Lösung hervorgerufen werden können, stellt er sich im Gebrauch ausserordentlich billig. Ein nicht zu unterschätzender Vorzug ist es ferner das der Appollo-Entwickler weder die Schicht der Platten, noch die Finger färbt. Sein Preis ist ganz mässig. Apollo-Entwickler wird von der durch ihre bekannten Trockenplatten für Fachphotographen und Amateure, sowie ihre

bestrenommirten Diapositiv-Platten, nicht zum Mindesten aber auch durch ihre praktischen und billigen Projektions-Apparate wohlbekannten Aktiengesellschaft Unger & Hoffmann in Dresden fabrizirt.



#### Briefkasten.



A. K. in M. Ueber transportable Ateliers finden Sie einen illustrirten Artikel in No. 36 Jahrgang 1904, S. 281 des Wochenblattes. Diese Ateliers nach dem Barackensystem baut die Akt-Ges. Christoph & Unnack, vertreten durch Georg Goldschmidt in Berlin W., Kurfürstendamm 233.

L. E. in D. Gegen eigentliche Ueberstrahlung gibt es kein Mittel. Wo Licht ist da bildet es sich auch auf der Platte ab, daher muss sich auch das Licht, das als Ueberstrahlung mit dem Auge sichtbar ist photographiren. Was Sie meinen sind Lichthöfe, die das durch die Schicht hindurchgegangene Licht auf der Platte erzeugt wenn es von der rückseitigen Glasfläche der Platte in die Schicht zurückgeworfen wird. Dieses Licht wird nur von den senkrecht zur Platte ein-

fallenden Strahlen genau in das zurückgeworten, während alle sch einfallenden Strahlen, das Bild an andere Stelle neben das Bild reflekt und so den Lichthof bilden. Um da Erscheinung zu vermeiden, muss das hinteren Glasfläche gelangende L entweder verschluckt oder so gefa werden, dass es unaktinisch wird. erstgenannte erreicht man durch ei Anstrich mit schwarzer Farbe, das letz durch gelbe oder rote Farbe. Das Bir mittel muss ungefähr den Brechur exponenten des Glases haben damit Glasfläche selbst nicht reflektirt. F Reflexion findet nämlich nur an Grenze zweier Medien von verschiede Brechungsexponenten statt. Durch schwarze Farbe wird das Licht g verschluckt, wenn man aber beispi weise mit einer Mischung von gelb Ocker und Dextrin hinterstreicht, wird das Licht von der hinteren Fa fläche reflektirt, nachdem es die Ockschicht hin und zurück durchdrungen 📗 Es ist abgesehen von der Schwächt gelb gefärbt und wird empfindliche Schicht nicht mehr merkl beeinflussen.



#### Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts,**Berlin, Bendlerstr. 13.



J. Gaedicke





Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

#### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Gehilfe für Alles, hauptsächlich tüchtig in der Neg.- und Pos.-Retusche und im Aufnehmen, findet angenehme Stellung für sofort ev. später. Angebote mit Zeugnissen und Bild erbeten an das Atelier Jos. Semmelroth, Schwenningen a. N. (Württ, Schwarzw.) [1816

Ein tüchtiger Kopirer wird gesucht. Herren, welche das Pigmentversahren beherrschen, erhalten den Vorzug, Werte Angebote mit Porträt erbeten an J. Gross, Mainz, Ludwigstrasse 16, Eingang Fuststr. [1817]

Eln tüchtiger Operateur u. Retuscheur, welcher allen modernen Anforderungen entspricht, wird zum 15. Juli gesucht Angebote mit Gehaltsforderungen und Porträt erbeten an H. Grassmück, Mannheim.

#### Gesuchte Stellen.

Flotter Kopirer für Matt und Glanz, welcher auch eine gute Aufnahme macht, sucht dauernden Posten. Grossbetrieb nicht ausgeschlossen. Gehaltsanspruch 100 Mk monatl. Eintritt kann am 15. Juli cr. erfolgen. Gefl. Off. erb. an William Wibber, Landau (Pfalz) Stadtmühlgasse 2.

Ein tüchtlger Operateur und Neg.-Retuscheur sucht für sofort oder später dauerndes Engagement in einem nur guten Porträtgeschäfte, ev. als Filialleiter. Werte Angebote erb. an E. R. Stephan, Oberhausen (Rhld.), Friedrich Karlstr. 32

Junger Gehilfe, im Laboratorium und Kopirfach bewandert, der auch eine gute Aufnahme im Freien u. Atelier machen kann, mit allen Amateurarbeiten vertraut, sucht in kleinerem Atelier oder Handlung photograph. Artikel auf 15. Juli Stellung. Süddeutschland oder Schweiz bevorzugt. Gefl. Off. erbeten an Viktor Heidegger, lieilbronn am Neckar, Lerchenstrasse 19.

#### Vermischle Anzeigen.

Billig zu vermieten

Photographisches Atelier

früher Hermestroff. Näheres P. Merz, Saarlouis. [1386



#### Photograph. Atelier

Friedrichsfelde bei Berlin, Berlinerstr. 89, be Geschäftslage, ohne Konkurrenz 1. 1.10.07 zu vermiet

Ein photograph. Ateliei Ist in der Garnisonstadt Leobschültz weg Todesfall sofort zu vermieten. Nähei J. Beyer sen. Leobschütz, Schles. [13]

#### Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

#### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg

Durchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.- 2 25 2.50 2 75 3.- 3 25

Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.- 4.25 4.0 4.75 5,- 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Hnsichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

是智慧等是智慧智慧智慧智慧智慧智慧智慧智慧智慧智慧

#### <del>· ፞፞፞፞፞፟፟፟፟፟፟፟ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ</del>ቔ፟ Fussboden-Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt - Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde. 





#### Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

bis 10 Meter Länge 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie and Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Rlum Rerlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort .Porträtur\*.

2年的多数 B 19 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2 的 B 2

Neue

Preisliste

erschienen



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhutet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider, 30000 in Gebrauch. Preisliste frei

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Größe 5×8 cm 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück Ia Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 460

#### 

₩ POSEN. ※

Ein seit 10 Jahren bestehendes erstklussiges sehr bekanntes [1388

Photogr. Garten-Atelier (m. Wohnung) 3 Min. vom Kaiserlichen Schloss gelegen, ist v. 1. Oktober cr. anderweitig zu vermieten Off. erb. unter "Atelier", Posen, Schliessfach 82.

#### Zu vermieten Phôtogr. Atelier

mit Arbeitsräumen, die seit 30 Jahren ti Lichtdruck u Zinkographie benutzt wurde Näh. Berlin Neanderstr. 16 beim Wirt. [138

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekõrnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

#### Bücheranzeigen.

- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier. Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

# larder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke P V P Fabrik-Marke

s garantirt reinem Marderhaar, in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stets rrathig bei:

J. F. Schippang & Co., S., Prinzenstr. 24.

Eugen Klein, SO., Köpnickerstr. 72.

Carl Lange, SW. 68, Alte Jakobstr. 32. Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr. 166 a. Otto Schröder, Berlin S. 42, Oranienstr. 71.

Kieser & Pfeufer, königl. bayer. Hoft. München, Marienplatz 23.

B. Bickel, Grossh. Hoflief., Pap. u. Kunsthdl. phot. Bedarfsart., Baden-Baden.

Berlin.

E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedensstr. 2. Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr. Schl.

Ernst Herbst & Firl, Görlitz.

Alb. Glock & Co., Karlsruhe i. B.

Hoerth, Daeschner & Cie., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B.

Chr. Harbers, Lelpzig, Markt 6, I. Etage. Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2 a.

Gebrüder Junghanss, Dresden.

Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 4142. Ludwig Schaller, Stuttgart, Marienstr. 14.

J. Bracher, Spezialgeschäft f. Photogr., Ulm a. D. Sigmund Bondy, Wien VII, Lindengasse.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.

Alois Ebeseder, Wien I, Opernring 9.

Felix Neumann, Wien I, Singerstr.

K. A. Kriewaneck, Wien VII, Breitegasse. Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilferstr.

B. Gold wein, Prag.

Belsky & Jeschek, Prag, Rossmarkt.

J. L. Seefhlner, K. u. K. Hoflieferant, Budapost IV, Watzinergasse.

E. Krayer& Co., Budapest V, Külső váczi út 14. Franz Kreutle, Budapest, Károly utcza 1 szám.

Fischer & Co., Breslau, Alte Taschenstr. 251

Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn Dresden, — Berlin, — Wien.

Mar verlange nur mit obiger Farikmarke gestempelte Pinsel.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind vesuchen Sie

#### Jahr's-Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.



#### Apollo-.. Chromofix -Platte

eine neue orthochromatische Platte

von exquisiter Qualität, wie sie von den anspruchsvollten Photographen seit Langem begehrt wurde.

Neben ganz hervorragender Empfindlichkeit für Gelb und Grün höchste erreichbare Allgemeinempfindlichkeit, absolute Klarheit, herrliche Brillanz, allerfeinste Modulation, milssiger Preis.

Fabrik: Unger & Hoffmann, A.G. Dresden-Berlin.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale, Telefon 194 00000000000

Spezial-Ausführungen für feine Ateliers in Kohle, Platin, Gummidruck, Ozobrom etc Künstler-Aquarelle, Pastelle, Oel-Malereien.

Bromsilber-Vergrösserungen in feinster Ausführung in Tuschmanier etc.

Billige Ausführungen in Bromsilber roh und mit Retusche.

Feinste Referenzen,

Preislisten gratis und franko.

io

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schlederfrei Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthese Unsere neue Platte entwickelt schuell und leicht

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tudellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Butwickeln haltet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach Ideal ist, zumal sich fast jeder Photograph danach schut, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war.

Ausführliches Preisbuch über unsere samtlichen Fabrikate steht jedem grats und franko zur Verfügung.

Aelteste Trockenplattenfabrik Sachs & Co., Deutschlands, Johanniterstr. 8,

525252525252525

#### PROTALBIN-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT



Schutzmarke.

echtes **Eiweissemulsionspapier** seit langen Jahren als

#### Ideal-Glanzpapier

bekannt.

Leichteste Verarbeitung!
Saftige Kopien!
Widerstandsfähige, tropensichere Schicht!
Absolute Haltbarkeit der Bilder!
Kein Kleben der Schicht!

Zu beziehen durch alle Handlungen 
— photographischer Utensilien. —



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate gratis.

Erstklassig! Vollkommen verlässlich!

"Vindobona" Platten und Mattpapier

Billig! Sehr gut!

"Efha" Platten, Glanz- und Mattpapier

Fabrik photograph. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate

FERDINAND MRDLIČZKA, Wien XVI/2, Lerchenfeldergürtel 9/11.

# "D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig. Photographen erhalten Jederzelt Proben gratis und fra

Beruss-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Celloldin Mügeln bei Dresden Fritz Weber, Mügeln bei Dresden.

Telephon Amt Mügeln No. 783

# Errtee Platten

Gut. o Preiswert. o Regelmässig. Fünf Sorten. o Ein Preis.

Durch jeden Händler.

Romain Talbot Berlin S., Wasserthorstr. 46.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Abziehbares Bromsilberpapier 281     | Der Platinschnupfen 286 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Die Farbenphotographie Lumière in    | Künstliches Kupfer 286  |
| ihrer Bedeutung für die Druckver-    | Abschwächung            |
| verfahren 283                        |                         |
| Von der Damuka 284                   |                         |
| Repertorium:                         | Zu unserem Bilde 288    |
| Das Kukuksei in der Photographie 285 |                         |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



#### Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung =

BERLIN SO. 36.

#### "Taschenfilms"

(patentirt) für die

Agfa"-Cassette

Das "Agfa"-Taschenfilm-System gestattet, die "Agfa" - Cassette bei vollem Tageslicht nacheinander mit 25 Planfilms zu beschicken, ohne dass ein Oeffnen der Cassette nötig wird. Man kann aber, wenn erwünscht, zu jeder Zeit jeden Film einzeln im Dunkeln der Cassette entnehmen und weiter behandeln.



Die "Agfa"·Taschenfilms befinden sich zunächst einzeln in je zwei zigarrentaschenförmig übereinander geschobenen, lichtdichten schwarzen Papiertaschen; zwölf solcher Taschen sind wieder in einer steifen Kartonhülle vereinigt. Bei der Verw. können die einzeln. Film-Packungen der Kartonhülle bei vollem Tagesl. entnommen u. in die Agfa"-Cassette eingeschoben werden.

Die "Agfa"-Cassette im Bildformat 9:12 cm lässt sich leicht an alle 9:12-Apparate anpassen, die für Holzdoppelkassetten eingerichtet sind.

Die "Agfa"-Cassette im Bildformat 8:10,5 cm passt ohne weiteres, also ohne besonderes Anpassen, zu fast allen Apparaten 9:12cm mit Millionkassetten.

Preis 20 Mark.

Andere Grössen werden bis nicht geliefert.

Preis der 9:12 und 8:10,5 cm "Agfa"-Taschenfilms per Dtz. 4. --

Preis der 9:12 und 8:10,5 cm 1., Agfa"-Taschenfilms O. T. per Dtz. Mk 3,-

Neu! Neu! Chromo "Isolar"-Taschenfilms mit Gratis-Gelbfilter p. Dtz. 5, -

Neu! Neu I Chromo-"Isolar"-Taschenfilms O. T. mit Gratis-Gelbfilter p. Dtz. 4, -(Zum Seibstfüllen in gebrauchte Filmtaschen)

≡ Bezug durch die Photo-Händler, ≡

Photographisches Wochenblatt No 29, 1907.



Aufn.: Nicola Perscheid

Professor Max Liebermann.



gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes Universal-Objektiv

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.

RISTOSTIGMAT F: 6.8 GOERLITZ

ARISTO B. R. P. 125 560 Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

#### Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das siebente der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Auto-Papieren und -Postkarten

Marke "Leonar".

schliesst

Ultimo Juli 1907.

Deu erschienen:

### n n 81e Auflage n n

DOM

#### Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. - mit bobem Rabatt. -

Bei gielcher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Rekiame für einzelne Firmen.

Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

#### Pillnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Trapp & Münch's Matt-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss, Rasterkorn-Papier, weiss,
Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und
chamois.
Japan-Papier nach Perscheid,

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

M. Schutzmarke,

Konzentrlerte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

#### 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

#### ■ Trockenplatten ■

in hervorragender Qualität.

#### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color"; farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

#### 

Goldene Medaille.

Faas-Raster

anerkannf ersiklassig. Reparatur beschädigter Raster.

Linien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl, bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr. Adr.

GHAAS Frankfurt.

Celephon J. C. HAAS, Frank no. 920 Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

Dreifarbend: ackraster \* Universaldrehraster

555555555555555555555555



van Book in Britis

E.

als unerreicht:

#### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

mit
Mustern und
Proben stehen
wir Jederzeit gern
zu Diensten!

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet. van Bosch Grobkorn weiss. van Bosch Grobkorn chamois

van Bosch Gronkorn chamois van Bosch Feinkorn chamois

# LUMIÈRE et ses Fils A.-G. Lumière'schen Die Lumière'schen

### Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

#### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

#### Auskopirpapiere "Actinos"

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Unbegrenzte Haltbarkeit!

Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# Pilinay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# "Der Eummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts,**Berlin, Bendlerstr. 13.



# J. Gaedicke Das Platinverfahren \*\* \*\* in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

# Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes,
Berlin W., Bendlerstr. 13.



Moment-Platte.

Höchste Empfindlichkeit, Vorzügl. Deckung und Klarheit. Dichte gleichmässige Schicht! Feines Korn. Keine Gelbfärbung, daher für jeden Entwickler gleich gut verwendbar.

Hervorragend für Standentwicklung!

### Lichthoffr. orthochr. Platte

Vorzügliche Wiedergabe der Tonabstufungen Kein Verschwimmen der Töne daher vollen dete Brillanz! Für Aufnahmen im Freien Schneelandschaften und Reproduktionen besonders zu empfehlen.

Orthochromatische Moment-Platte.

Unsere nach neuem Verfahren (von Emulsion 2450 ab) hergestellte Platte hat folgende Eigenschaften

Sehr hohe Gelb-und Grünempfindlichkeit Höchste Allgemeinempfindlichkeit, Ohne Gelbscheibe ausreichend für alle

Zwecke der Landschaftsphotographie, Gelbscheibenurbeistarken Farbenkontrasten, Dichte Schicht, hervorragende Deckkraft Feines Korn, prächtige Modulation, Höchste Haltbarkeit!

Sollte überall an Stelle der gewöhnlichen Platten tieten.

Für die höchsten Anforderungen empfehlen wir

die Flavin-Platte-Hauff Anerkannt beste Farbenplatte,

Anerkannt beste Farbenplatte,
Höchste Gelb- und Grünempfindlichkeit
Höchste Allgemeinempfindlichkeit,
Ohne Gelbscheibe fast durchw. anwendb.,
Vorzüglich für Gebirgs- u. Seeaufnahmen,
Unübertroffen für Herbstaufnahmen,
Zu Reproduktionen unentbehrlich,
Feines Plattenkorn, vollendete Modulation,
Lange Haltbarkeit.

Preise: 9/12 12/16 1/2 13 18 18 24



२०२० में ज्ञान हाते हैं बिक्टेंग तालू वर व्रिक्ट करवट २०२० में ज़ान होते हो किए ते प्राप्त कर विकट

9:12



### Diapositiv-Platte

Für Projektions-, Stereoskop- und Fensterbilder.

Hervorragend brillant u. plastisch wirkend. Für schwarze, braune und violette Tone vorzüglich geeignet, Genaue Gebrauchsanweisung liegt j. Packung bei

Bezug durch die Photo-Händler

# PHOTOGRAPHIS (HES

1 00 7 5 9 0 7 5 9 0 7 5 9 0 7 8 9 0 7 8 9 0 7 6 9 9 7 6 9 9 7 6 9 9 7 6 9 9 7 6 9 9 7 6 9 9 7 6 9 9 7 7 9 9 9

Dienstags

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 16. Juli 1907.

No. 29.

# Abziehbares Bromsilbervapier.

Von I. Joé.

els die Celloidinpapierfabrikation sich noch in einem gewissen Entwicklungszustand befand, konnte n es mitunter, namentlich zur heissen mmerzeit erleben, dass man nach dem nen und Fixiren anstatt einer Anzahl pierbilder nur noch blankes Papier und :lloidindiapositive im Waschwasser Das renitente Kollodionhäutchen tte es für gut befunden, sich von der weichen Barytgelatineschicht zu trennen id sein Glück auf eigne Faust zu verchen.

Dieses ungewollte Resultat gab später rschiedenen Fabriken Veranlassung zu ein Celloidinpapier herzustellen, das ınz besonders für das Abschwimmen er Bildschicht präparirt war, und das ther mit Fug und Recht »abziehbares elloidinpapier« genannt wurde und ch namentlich zur Herstellung zarter ornloser Diapositive eignete.

Was aber dem Celloidinpapier recht ist, onnte dem Bromsilberpapier nur billig ein. Zwar war hier die Sache viel chwieriger, denn die Schicht des Bromilberpapiers musste ohne jede Anwendung on Wärme und möglichst im ganz ocknen Zustande abziehbar sein. elang indessen vollkommen weck zu erreichen und so finden wir twas später das abziehbare Bromsilberpapier als Ersatz für Celluloidfilms im Aufnahmeverfahren.

Diese Neuerung war gewiss nicht schlecht, denn sie lieferte ein haltbares gut lichthoffreies und nicht allzuschwer verarbeitendes Aufnahmematerial. Dennoch konnte sie dem Ceiluloidfilm gegenüber sich nicht behaupten und ist niemals zur grössern Anwendung ge-

Der eigentliche Grund für diese Erscheinung dürfte in dem Umstand zu suchen sein, dass damals Bromsilberpapier, sogenanntes Negativpapier für Negativzwecke fast gar nicht verwendet wurde, augenscheinlich weil die Entwicklung nicht so einfach ist wie die einer Glasplatte, das Papierkorn auch auf dem meist verwendeten Emulsionsauskopirpapier mit glatter Schicht zu störend empfunden wurde.

Mit der Einführung der genarbten und gekörnten Kopirpapiere sowie des Gummidrucks kamen die meisten Mängel des Negativpapiers in Wegfall und in gleichem Maasse wuchs seine Propularität. Was Wunder, dass nun auch wieder der Wunsch rege wurde, das für Negativzwecke benutzte Papier in einer solchen Präparation zu erhalten, dass man ev. die Schicht von dem Papier abziehen könne, wenn das aus irgend einem Grunde erwünscht sei.

Diesem Wunsche ist nun neuerdings von verschiedener Seite Rechnung getragen worden. Ganz besonders ist es aber das Fabrikat der Vereinigten Fabriken photograph. Papiere in Dresden, das sogenannte »abziehbare Schwerter-Bromsilbergelatinepapier, welches sich einer besondern Beachtung erfreut und vielgenannt wird.

Für die Fabrikation des abziehbaren Bromsilbergelatinepapiers ist es ziemlich einerlei ob man zur Präparation eine hochempfindliche, oder aber eine mittelbis geringempfindliche Emulsion nimmt. Soll aber ein solches Papier möglichst vielseitig benutzbar sein so ergibt sich Notwendigkeit keine sehr empfindliche Emulsion zu verwenden. Dieser Umstand ist auch bei der Fabrikation des obengenannten Papiers vollberücksichtigt worden. Empfindlichkeit ist die eines guten, für Kontakt- und Vergrösserungszwecke geeigneten Bromsilberpapiers und nach Gaedicke etwa  $\frac{1}{15}$  der einer hochempfindlichen Bromsilbergelatineplatte. Hierdurch erzielte man zunächst einen genügenden Spielraum in der Expositionszeit, sowie die erwünschte Kraft und Klarheit, sodann aber auch die Verwendbarkeit zur Herstellung von Diapositiven für Fensterbilder, Negativreproduktion, Projektion usw. usw. Da sich aber im Uebrigen das Papier nicht von anderem Bromsilberpapier unterscheidet ist seine Anwendungsweise nahezu eine universelle.

Die Emulsion ist nach dem bekannten lunk'schen Verfahren mit Stärkezusatz hergestellt. Sie zeigt infolgedessen nicht nur in der Aufsicht, sondern auch nach Abziehen der Schicht vom Papier in der Durchsicht ein feines Matt. durch wird, worauf meines Wissens noch Niemand aufmerksam gemacht hat, erreicht, dass die Retusche, falls man den Papierfilz abzieht und die Schicht für Druckzwecke irgend welcher Art benutzt viel weicher wiedergegeben wird als auf einer ganz durchsichtigen Fläche. Auch haftet der Stift, bezw. der Graphit ohne weiteres sehr gut auf der Schicht. Bei Diapositiven aber, die für Fensterbilder Verwendung finden sollen, eman die Mattscheibe, was sehragenehm ist.

Wenn man das Papier für Aufnanzwecke verwenden will, wird ma der Regel dasselbe für Landschaften Architekturen benutzen, doch läss sich auch gut für Aufnahmen von lichtporträts anwenden, wobei aller Momentaufnahmen auszuschliessen Die erhaltenen Negative sind klar, kund können zu einer für jedes Dverfahren passenden Dichte entwerden.

Die Benutzung des Papiers in Kamera geschieht in bekannter Vrund zwar vorwiegend in Kassetten kassettenartigen Vorrichtungen. Dat Papierfilz genügend stark ist und Papier hierdurch wenig Neigung Krümmen zeigt, bietet die Erhaln einer planen Fläche während der Esition keine zu grossen Schwierigkes odass man mit einfachen Hilfsmit auskommt und keiner eigenen struirten Vorrichtungen benötigt.

Unter Zugrundelegung der oben n gegeben Empfindlichkeit ist es mit 1 f einer der überall bekannten Belichtus tabellen leicht, die für den jeweil schall erforderliche Expositionszeit ü Aufnahmezwecke zu ermitteln. Kla Abweichungen hiervon schaden wener als sonst, da auch ein sehr energiste Entwickler nicht leicht Schleier verursat andererseits ein monotones Negativ an nicht so leicht resultirt.

Das Entwickeln ist scheinbar et s schwieriger als bei Glasplatten of eigentlichem Negativpapier. Der Papifilz erschwert nämlich während Entwickelns die Beurteilung der Dic und da er später entfernt wird, ist Dichtigkeitsbestimmung erschwert. aber bei richtiger Exposition die Ewicklungszeit genau gleich der ein Platte ist, empfiehlt es sich, die hier gewonnenen Erfahrungen auf das ziehbare Bromsilberpapier anzuwend, wodurch die Arbeit wesentlich erleitert wird. As sichersten arbeitet man bei der veklung nach Zeit.

enn man den Metol-Hydrochinonkler verwendet, hat man nur notig die Zahl der Sekunden, welche sen dem Aufgiessen des Entwicklers lem Erscheinen der Bildspuren verin mit 15 multiplizirt, so ergibt das idie Entwicklungszeit in Sekunden in Fällen.

r Diapositive kann man das Bild dem Auswaschen direkt auf die latte quetschen und nach dem nen den Papierfilz leicht abziehen. egativen ist das nur angängig, wenn ben für das gewöhnliche Pigmentverfahren angewendet werden sollen. tehen nämlich seitenverkehrt und eignen sich daher für alle andern Kopirverfahren nicht.

Um seitenrichtige Negative zu erhalten wird die Schicht im ganz trocknen Zustande von dem Papierfilz abgezogen, in Wasser eingeweicht und nun, am besten unter Wasser auf die gut geputzte Glasplatte, Celluloidfolie oder dergl. gebracht und gut angedrückt. Hierbei muss man natürlich darauf achten, dass die Seite der Schicht, welche auf dem Papierfilz sass nunmehr mit dem Glas usw. in Kontakt kommt.

Da der Preisunterschied zwischen Bromsilbergelatineplatten und Bromsilbergelatinepapier bedeutend ist, empfiehlt sich das Verfahren von selbst.



# Farbenphotographie Lumière in ihrer Bedeutung für die Druckverfahren.

Von Joh. Gaedicke.

e grosse Bedeutung der Farbenphotographie mit der Lumière'schen chromplatte liegt darin, dass man ler einfachsten Reisekamera ausge-, die man sich einfach durch Umng der Mattscheibe für den Zweck richtet hat, im Stande ist an jedem eine Aufnahme in Naturfarben zu Man braucht sich also nicht mit einem schweren Apparat mit iliger Kassette zu schleppen und Aufnahmen hintereinander mit verdenen Expositionen zu machen, i man 3 Fehlerquellen hat, sondern ur eine Aufnahme mit einer verhältissig kurzen Exposition, die wenn cht zu kurz gewählt ist immer noch Natur.

durch Verstärkung zu einem guten Resultat geführt werden kann. Nun hat man allerdings nur ein Bild und dieses auf Glas, aber es ist ein Modell und kann nach bekannten Methoden jedes farbige Bild in drei Rasteraufnahmen zerlegt werden, die dann auf dem Wege des Dreifarbendrucks vervielfältigt werden können. Das Modell hält still und kann in grösster Ruhe im Atelier reproduzirt werden und wenn man sich bei einer Teilaufnahme mit der Exposition versehen hat, so kann sie in wenigen Minuten wiederholt werden, das ist der grosse Vorzug gegenüber dem bisherigen Verfaliren mit drei Aufnahmen vor der

Man kann sich auch nach dem Modell im Atelier drei Teilnegative ohne Raster herstellen und diese auf Pigmentfolien der Neuen Photographischen Gesellschaft A.-G. in Steglitz kopiren, um so farbige Kopien auf Papier herzustellen.

Aber auch das Modell kann man kopiren, nur muss das auf einer Autochromplatte in der Kamera geschehen. ledenfalls wird die Postkarteninde grossen Nutzen von dem neuen Verfaziehen, da sie sich jetzt auf einfac-Weise farbige Modelle verschaffen I die auch sicherlich eine nachträg Retusche durch Ueberlegen mit A farben zu lassen und so abgest r werden können.



# Uon der Damuka.

lie Bedeutung des Wortes Damuka müssen wir unsern auswärtigen Lesern erklären: es heisst nämlich Deutsche Armee-, Marine- und Kolonial-Ausstellung und ist eine klangvolle Abkürzung dieses unendlich langen Namens. Dass wir hier auch die Photographie vertreten finden ist begreiflich, da sie in allen drei Abteilungen ausgiebige Verwendung findet.

Das Gelände in Friedenau bei Berlin, worauf die Ausstellung erbaut ist, hat eine so bedeutende Ausdehnung, dass an die Wanderfähigkeit der Besucher erhebliche Anforderungen gestellt werden und man oft die Sehnsucht nach einem Auto verspürt, das dem Besucher die Wanderungen zwischen den verschiedenen Gebäuden abzukürzen geeignet ist.

Nicht weit vom Haupteingang fällt eine kleine Moschee in die Augen, von deren Turme aber kein Muezzin zum Gebet ruft, vielmehr verkündet uns eine Inschrift, dass wir den Pavillon der Opt. Anst. C. P. Goerz A.-G. in Friedenau vor uns haben, zu dem reiche Scharen pilgern, um mit einer gewissen Andacht zu schauen was die Firma für Armee-, Marine und Kolonien zu bieten Celor, Alethar, Hypergon und P

hat. Die beistehende Illustration den Pavillon, wie man ihn vom Ein aus sieht.



Die Mittelwand wird von grossen Vitrine eingenommen, worir die weltbekannten photographischen jektive, die Doppelanastigmate D

hen, gleichfalls die Lynkeioskope und eleobjektive. An Kameras sehen wir is neue Modell der Goerz-Anschützamera, das mit dem Namen Ango begt worden ist, die Goerz-Spezial-Filmamera und das Photo-Stereo-Binocle. n Hilfsapparaten sind Umkehr-Prismen. upen, Flüssigkeitsfilter und Sektorenerschlüsse ausgestellt und daneben der oerz - Schillings - Nachtblitz - Apparat zur elbstaufnahme wilder Tiere in reilieit. Auf der linken Seite ist ein chrank der optischen Waffentechnik eweiht und zeigt die Panoramenfernohre zur Ausrüstung der Geschütze und ie. Zielfernrohre für Jagdzwecke.

In einem Schrank auf der rechten eite ist ein grosser Glasschrank, der mit Joerz'schen Triïderbinocles gefüllt ist ind deren Entstehung versinnlicht. Da inden wir auch Gegenstände, die nicht triegerischen Zwecken dienen, wie das Theaterglas Fago, das sich durch sein grosses Bildfeld auszeichnet und das

lagdglas Pernox. Die Leistungen der Goerz-Objektive werden durch zahlreiche Bilder augenfällig gemacht, die, meist Vergrösserungen, zur Ausschmückung der Wände benutzt worden sind. Auch an einer Anzahl von sehr guten Stereoskopbildern kann man sich erfreuen, um schliesslich auf einer aussen angebrachten Treppe der Firma auf das Dach zu steigen und in den Turm zu gehen, wo ein Periskop aufgestellt ist, das aber hier nicht seinem eigentlichen Zweck für die Marine dient, sondern dem Beschauer einen sehr interessanten Gesamtblick über das ganze ausgedehnte Ausstellungsgelände gewährt.

Aber die Firma ist mit den Produkten ihrer photographischen Objektive nicht allein an dieser Stelle vertreten, sondern begegnet uns noch an zahlreichen Stellen der Ausstellung, z.B. bei den Ballonaufnahmen in der Kolonialabteilung und an vielen Stellen, wo es sich um wissenschaftliche und sportliche Zwecke handelt. J. G.



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Das Kukuksei in der Photographie. Das durchaus unwürdige und egoistische Treiben des Kukuks ist schon den Schülern bekannt; der Kukuk --richtiger seine Gattin - legt fremden Vögeln ihre Eier in das Nest und kümmert sich um das weitere Fortkommen des Sprösslings nicht weiter. Die Adoptiveltern füttern den Vielfrass, und dieser dankt die Mühe dadurch, dass er rücksichtslos Eier und junge Vögel aus dem entfernt. Bisher schien diese Schilderung mehr phantastisch als wahrheitsgetreu; nun ist ihre Richtigkeit aber zweifellos festgestellt. John Craig, einer der erfahrensten Naturbeobachter Schottlands hat den jungen Kukuk bei der Missetat beobachtet und photographirt.

Es wurde zunächst ein Nest ausfindig gemacht, in welchem sich unter anderen Eiern auch ein Kukuksei be-Durch Zerbrechen eines dieser Eier wurde festgestellt, wie lange sie schon bebrütet waren. Weiter wurde dann in der Umgebung ein Nest mit Eiern ähnlicher Grösse und analoger Brutzeit gesucht. Das Nest mit dem Kukuksei wurde nun scharf beobachtet und täglich wenigstens einmal besichtigt. Eines Morgens fand dann der Beobachter das Nest von dem ausgebrüteten Kukuk besetzt, während die übrigen Insassen tot auf der Erde lagen und die nicht ausgebrüteten Eier gleichfalls aus dem Neste geworfen waren. Nun wurde zunächst eine Aufnahme des Nestes mit

dem Kukuk gemacht. Inzwischen hatte ein Begleiter des Beobachters aus dem anderen Neste ein sorgfältig in ein Flanelläppchen gehülltes Ei - damit es nicht erkalten konnte - geholt und es neben den noch blinden Kukuk in das Nest gelegt. Sofort wurde er unruhig, er fing an herumzuarbeiten, indem er seine nakten Flügel wie Arme und Hände gebrauchte. Schliesslich kroch er unter das Ei und brachte dieses geschickt in eine Vertiefung auf seinen Rücken, die ihm die gütige Natur eigens zu diesem Zweck gespindit zu haben scheint. Mit grosser Mithe schiebt er sieh rückwärts an den Rind des Nestes, er breitet die Fhigel nus, dannt das Er nicht wieder in das Nest zurückgleiten kann, und mit einem Ruck des Koptes wirft er das Ei über Bord All dies ist durch fortgesetzte Aufnahmen festgestellt worden. Es ist diber kein. Zeit zu verlieren, denn manchmal hat der Vozel das Ei in 10 Sekun I:n draussen, minchmal dauert es bis zu 30 S-kunden. Eine weitere, sehr interessinte Beobichtung ist die, dass der Kukuk nur bis zu seinem vierten Tage Eler und Vögel hinauswirft, bis zu seinem neunten Fige lässt er die Fier in Rih und wirft nur die jungen Vögel lungus, vom neunten Tage, wo er zu sehen anfingt, beträgt er sich insofern anstandig, als er dann die andern Insassen der Nester in Ruhe lässt.

Prager Tagebl., No. 178, 07.

Der Platinschnupfen. Unber den Schnupfen, dem die Arbeiter mit Platinpapier ausgesetzt sind, wurde schon vor zwei Jahren in den Blättern diskutirt. Ein Mitarbeiter eines amerikanischen Fachblattes macht darüber nützliche Angaben. Er teilt mit, dass er von einem ernsten und langen gesundheitlichen Angriff geheilt sei, er findet sem Heilmittel rasch und wirksam und hält sich nun für immun. Das Heilmittel ist gewöhnliches Kochsalz. Um die Geschwüre an den Händen zu heilen, giesst man 2 Liter heisses Wasser in ein Gefäss und löst

darin zwei grosse Esslöffel voll Kochsalz. Man taucht die Hände und Handgelenke in diese Lösung und hält sie etwa 10 Minuten darin. Man spült dann das Salzwasser ab und trocknet die Hände. Man tut dies zweimal am Tage, morgens bevor die Arbeit beginnt und Abends nach Abschluss der Arbeit. Die Geschwüre werden dann rasch heilen. Um den Nasenkatarrh zu heilen, benutzt man ein schwächeres Salzwasser. Ein kleiner Theelöffel Salz gelöst in 1, Liter Wasser, oder soviel, dass es der Nase angenehm ist, etwa zur Blutwärme angewärmt, liefert die Flüssigkeit, die zweimal am Tage in die Nase aufgezogen wird kann auch die Flüssigkeiten inhaliren, indem man sie mit einem Verstäuber verstäubt und den feinen Nebel durch die Nase einathmet. Auch die Augen badet man so, wenn sie mit angegriffen sind. Wenn man ständig mit Platinpaper arbeitet, so ist es gut, dieses Vertahren einmal des Tages als ein Präservativ anzuwenden.

Brit.-Journ., 28. Juni 07, S. 478)

Anm: Die Erscheinung des Platinschupfens dürste auf die Wirkung des Oxalats zuru kzuführen sein, das bei heissen Entwicklungsbutern in kleiner Menge mit den Wasserd impten in die Lust mitger sen wird und auf den Schleim hauten leicht Entzundungen hervorruft,

Künstliches Kupfer? Dr. Ira Remsen, der Präsident der John Hopkius Universität hat mitgeteilt, dass Sir William Ramsay eine Methode künstliches Kupfer zu erzeugen entdeckt habe und dass diese grosse Entdeckung der Wissenschaft verkündet werden würde durch einen Vortrag, den Sir William in der Royal Chemical Society of Great Britain halten würde. Professor Reinsen hat einen Privatbrief des berühmten Engländers, worin dieser mitteilt, dass es ihm gelungen sei, ein Element aus anderen aufzubauen, nämlich das Kupfer durch einen synthetischen Prozess der Elemente Natrium, Lithium und Kalium. Verbindung dieser Elemente gibt, wenn sie mit Radiumdampf behandelt wird als

in Produkt Kupfersulfat, das leicht zu Lupfer abgebaut wird. Die Entdeckung it, wenn sie sich bestätigen sollte, von o erstaunlicher Tragweite, dass man edes Urteil darüber zurückhalten muss is nach Sir William Ramay's Publikation.

W.

Abschwächung. Bis zu einem gevissen Grade geben überexponirte Platten ekanntlich noch gute Bilder wenn man ie sehr lange entwickelt. Dabei werden ie aber so dicht, dass man sie endlos inge kopiren muss. Photography (2. Juli 7, S. 1) schlägt vor, in diesem Falle ein 'igmentbild zu machen, das auf Glas bertragen wird und nach dem dann in Dublikatnegativ von guter Kopirihigkeit hergestellt wird. Das ist esonders zu empfehlen, wenn eine rössere Anzahl Bilder hergestellt werden Man kann auch ein Duplikategativ auf dem Umwege eines Diapoitives machen, das auf einer Diapositivlatte erzeugt ist.

Pressbausch. Es ist zu verwundern, dass die Photographen in Kopirrahmen nicht eine Einlage Teppichfilz als Pressbausch benutzen statt der Makalatureinlagen. Der Teppichfilz ist sehr billig, kann in jedem Format und ieder Dicke bezogen werden und bildet ein ausgezeichnetes Polster von grosser Elastizität. Er gibt einen gleichmässigen Druck auf jede Stelle einer grossen Platte und ist besonders geeignet, wenn Masken oder Papiervignetten zwischen Papier und Negativ gelegt werden. Es ist hier von Wollfilz die Rede und nicht von einem weichen, dicken Papier, das auch unter dem Namen Det elastische Filz Filz vorkommt. nimmt alle kleinen Unebenheiten auf und gewährt einen genauen Kontakt zwischen Papier und Negativ auch bei weniger starkem Druck, sodass auch eine geringere Gefahr des Bruches eines Negatives vorliegt.

(Photography, 2. Juli 07, S. 2.)

W





# Bei der Redaktion eingegangen.



Die Aktien-Gesellschaft Fritzche in Leipzig (Leipziger BuchbindereiA-G.) sendet ihren soeben erschienenen euen Hauptkatalog über PhotoNeuheiten. Wir finden darin Neuheiten n Photo-Albums und Mappen, Photo(artons und Bedarfsartikeln. Von letzteren eien genannt Vidilvignetten, Karrikaturen, Filmnadeln, Einstelltücher unter Auschluss von falschem Licht, Abreisskalenler und eine Briefmarkenkamera zu 15 Aufahmen mit einer zugehörigen Vignette. Dem Titel gegenüber steht ein Probeblatt der neuen Innenausstattung der Amateur
übums, die sich sehr gut ausnimmt. Es

ist wieder eine Fülle neuer Ideen in der Ausstattung geboten, wie wir es von dieser Firma gewöhnt sind.

W.

Die Firma Walter Talbot in Berlin sendet einen Prospekt: »Auf die Reise mitzunehmen«. Worin Mitteilungen über das Entwickeln und Drucken gemacht werden. Die Firma entwickelt und kopirt eingesandte Aufnahmen innerhalb 24 Stunden. Das kann man wohl als eine aussergewöhnlich prompte Bedienung bezeichnen.

.

ler neuen Innenausstattung der Amateurlbums, die sich sehr gut ausnimmt. Es Berlin macht in einem Zirkular bekannt, dass sie im Westen der Stadt in der Königin Augustastr. 21 eine Verkaufsniederlage errichtet hat, worin sie Dunkelkameras für Amateure hält und sich zum Entwickeln und Kopiren von Aufnahmen empfichlt.

W

Die Firma Max Lusche, Kunstanstalt für Vergrösserungen zu Hof (Bayern) sendet ihre neueste Preisliste über Vergrösserungen in Bromsilber, Kohledruck, Gummidruck, Platin, Ozobrom etc., gleichfalls über Kolorits, Aquarelle, Oelmalereien etc. An Preisschwankungen sind absteigende und aufsteigende zu verzeichnen, aufsteigend bei Platindrucken, entsprechend der gewaltigen Preissteigerung des Platins, absteigend durch Einführung einer eigenen Katagorie Bildern, die sich in der Arbeitszeit verringern und daher zu niedrigerem Preise hergestellt werden können. Der Hauptzweek dieser Maassnahme bestelrt darin. den kleineren Photographen die Konkurrenz mit den Agenten, die mit Vergrösserungen hausiren, zu ermöglichen und das Vergrosserungsgeschaft wieder den Ortsangesessenen zuzuführen. erstklassigen Austührungen sind im allgemeinen in ihrer Notirungen dieselben geblieben. Neu aufgenommen wurde der Ozobromdruck. Mit Rücksicht auf das neue Schutzgesetz lasst sich die Firma jetzt vou all ihren \uftraggebern ein für allemal einen Revers unterzeichnen, der sie der Mülie überhebt. Nachforschungen nach der Rechtmässigkeit der Vervielfältigung anzustellen. Die Firma ist als reell bekannt und bleibt ihrem Geschäftsprinzip treu.



### Zu unserem Bilde.



Die Maler haben meist ausdrucksvo Köpfe, sodass die Bezeichnung Künstl köpfe einen besonderen Typ darste Zu den ausdruckvollsten und interessa testen Künstlerköpfen gehört der vo Professor Max Liebermann, den uns heutiges Bild wiedergibt. Allerding Anders lesen Knaben den Terenz u anders Grotius«. Ein solcher Kopf w auch aufgefasst und ausdrucksvoll l leuchtet sein und das hat Nicola Persche in diesem Bilde mit Meisterschaft erreic Wenn sich der berühmte Maler : der Terrasse von Halensee bei Berlin i Quecksilberdampflicht hätte photog phiren lassen, wo man die Bromsilb bilder gleich mitnimmt, so hätte il vermutlich sein Charakterkopf nichts ( nutzt und er wäre als schwarz-weis Karrikatur aus der Kamera hervorgeg: gen. Es gehört eben zu einer künst rischen Photographie noch etwas ander als ein Objektiv und eine aktinisc Lichtquelle.

Neben den Künstlerköpfen verdien noch ein besonderes Interesse die Künlerhände, die gewöhnlich mit den Erster an Ausdruck wetteifern. Das sieht mauch au diesem Bilde. Die Hand gehezu einem charakteristischen Porträt, we sie auch von Lenbach meist unterdrüg oder vernachlässigt wurde. Aber au bei Lenbach finden wir die Halin den seltenen Fällen, in denen ihn interessirte mit der grössten Lie

ausgeführt.

Jedenfalls ist die Kunstgeschich Nicola Perscheid für dieses Porträt unser berühmten Zeitgenossen zu grosse

Dank verflichtet.

# Visitenharten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte,

### PHOTOCHEMIE G, m, b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

### NACKSTEDT & NATHER »

— fiamburg—Eppenborf—

PHISICFITS=POSTKARTEN bon herborra=
gendem Farbenreiz, Paris. New-York Wien.

# Berliner Fabrik photographischer Papiere BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Celloïdinpapiere, glanzend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler ("Rudol" | Farben-"Ernin" Tonbad "Ernin" Sämtliche Chemikalien für Photographie.

# Elberfelder Papierfabrik, A.-S.

Berlin-Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschält
SW., Jerusalemerstr. 17
Berlin
Kurfürstendamm 242,
In- und ausändische Neuheien,

Frei



VERANT-STEREOSKOPE (Betrachtungs-

apparate kleiner Photographien

# PALMOS-KAMERAS



mit

ZEISS-

Tessar Planar



OBJEKTIVEN.

Protar Doppel-Protar

Man verlange gratis und franko: Prospekt: Pw.



# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Mene Stellen.

Junger Gehilfe für Alles per sofort gesucht. Getl. Offerten mit Bild, Zeugnisschriften, Gehaltsforderung bei guter, freier Station erbeten an Wilh. Müller, Nordseebad Wyk a. Föhr.

Kopirer, gesetzten Alters für, Glanz, flott, sauber und selbständig, sofort oder später gesucht. Nur solche, welche auf dauernde Stellung reflektiren, wollen sich melden. Gehalt bis 100 Mk. Phot. Kunstanst. P. Weber,

Bregenz am Bodensee.

Suche für sofort einen tüchtigen Retuscheur speziell für die kleine Positiv-Retusche. Gehaltsansprüche und eig. Bild erbitte an Alelier Victoria, Leipzig, Rossplatz o. [1824]

# Gesuchte Stellen.

Kopirer. Ein tüchtiger Kopirer, selbständig auf Matt und Glanz, sucht bis zum 15. Jull dauernde und angenehme Stellung, bevorzugt Atelier, wo ich mich in der Retusche besser ausbilden kann. Offerten erb. unter No. 1 L. M hauptpostlagernd Darmstadt.

Junger Mann, 21 Jahre alt, sucht bis zum 15. Juli oder später als Neg.- u. Pos.-Retuscheur oder event. als Gehille für Alles in nur besserem Atelier dauernde Stellung. Gefl. Offerten erbeten an Max Holzer, Hamburg, Repsoldstr. 88 iII.

Junger, tüchtiger Gehilfe für Alles hauptsächlich Kopirer, sucht zum 20. Juli cr. angenehme und dauernde Stellung. Gell. Offerten erb, an Paul Schmidt, per Adr. Herrn Hofphotogr. H Schlitzberger, Pyrmont. [1827]

# Vermischte Anzeigen.

Ein photograph. Atelier

ist in der Garnisonstadt Leobschüfz wegen Todesfall sofort zu vermieten. Näheres J. Beyer sen. Leobschütz, Schles. [1386

# C A B

## Blitzlicht auch im Freien

Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl.geschützt) höchster Lichteffect, raucharm,

### Zeitlichtaufnahmen

Fip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk "Das Magneslum - Kunstlicht in der Photographle" von Franz Petiauer mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafej vergleichende Aufnahmen einer

2 Kunstbeilagen und 1 Talel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel, Versand dieses soeben erschienenen Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.



1823



Zu beziehen durch die Handlungen Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stielund Ringklemmen, Dreikrall-Plattenhalter. Engros und Export. August Chr. Kitz, Frankfurt a. M.

# Photograph. Atelier

Friedrichsfelde bei Berlin, Berlinerstr. 89, bes Geschäftslage, ohne Konkurrens z. 1.10.07 zu vermiete

# Photographisches Atelie

in kleiner Provinzstadt mit Garnison, hohe Schulen und Behörden, vorrügl, eingerichtet l erster Geschäftslage krankheitsh, an tüchtige kautionsf. Photogr. zu verpachten o. verkaufer Angeb, befördert

= d. Exped. d. Blattes unter A. E. 1390.

Kostenfrei!

( 2

A, "Dresdener Offerfenblatt" & Fachblatt der Ausichtskarten-, Papierwarer etc. Branche" findet elnestreng solide Verbreitun in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Russland etc. i den Kreisen der Buchbändler, Papierbäudler Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc., s dass gewiss neue Interessenten erworben werder Interess. Inhalt. Inserate guten Erfolg. Zeil 30 Pf. Herausgeber C. Rob. Bär, Dresden-A. 1

### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

 Durchm.
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 67
 mm

 Mk.
 1.25
 1.50
 1.75
 2. 2.25
 2.00
 2.75
 3. 3.25

 Durchm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 mm

 Mk.
 3.50
 3.75
 4. 4.25
 4,50
 4.75
 5. 5.25

Norddeufsches Versandhaus ür photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

und

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

# Fussboden - Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

"Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik & Eberswalde.

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Safrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin
Satrap-Hydrochinon
Satrap-Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

**全部各种的第一年的各种的各种的特殊的各种的各种的各种的特别的** 

# Satrap-Chemikalien

in **Original**packung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Berlin N.,

Müllerstr. 170/171.

# VEREINIGUNG

ERSTER FIRMEN
DES PHOTOGRAPHISCHEN
VERGRÖSSERUNGSFACHES.

# Zwecke und Ziele der Vereinigung:

Gemeinsames Wirken zur Förderung des Ansehens unseres Sonderfaches, strenge Beobachtung geschäftlicher Ehrenhaftigkeit, Austausch auf technischem und künstlerischem Gebiet, Pflege eines guten Einvernehmens mit allen anderen reellen und leistungsfähigen Firmen unseres Faches.

# Mitglieder:

Ludwig Robicsek, Wien VII.2, Kirchengasse 7
Eduard Blum, Berlin S. 14, Wallstrasse 31
Max Lusche, Hof-Saale (Bayern)
Kunstanstalt Makart, Leipzig, (Inh. Max Breslauer)
Härtelstrasse. 14.
F. Spacek, Hamburg 25
Künstler-Vereinigung Veronika, Berlin S. 42
(M. Boblenz & W. Martens.)

28



# TannenPapiere und Postkarten

de

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und feln Korn; welss und chamols Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matta Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, slänund matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt,
  für Matt-Tannenpapiere und PlatinoPostkarten.

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohsfoff gesertigt und garantirt der alte, tewährte Rus unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten.

"Graphos"-Trockenplatten

(gesetzl, geschützt No. 47779.

Spezialmarke IV arbeitet hart, glasklar mit kräftigster Deckung, scharfgeschnittene Zeichnung, fast kornlos, beste photomechanische Plaffe für Autotypie, Xylographie, Korn-u. Strichreproduktion, Diapositive, Projektion, Mikrophotographie unersetzlich!

Orthochromatische Platten.

mit und ohne Gelbscheibe anwendbar, haltbar von unerreichter Farbenempfindlichkeit, schleierfrei, kräftig, feines Korn bei ersten Kunst- und Reproduktionsanstalten im Gebrauch. Ia Afelier- und Landschaffsen, Anfihalo- und Rönfgenplaffen, Auroraenfwickler, Celloidin- u. Bromsilberpaplere und Posfkarfen.

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardt, Berlin-Pankow, Podblelskistr.

# Bücheranzeigen.

- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier. Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts"

Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Dr. R. Krügener, Frankfurt a. m.



Fabrik photographischer Apparate u. Chemikalien

Alteste Fabrik photographischer Chemikalien in Patronenform.



### Das beste Aufnahme-Material für die Reise:



Dr. Krügener's
Photographische Entwickler
von hervorragender Güte und Haltbarkeit
in neuer Patronenform D. R. G. M.

Ausfliessen und Zerbrechen beim Oeffnen ausgeschlossen.

Klar und schleierfrei arbeitend, speziell für Films wegen der kräftigen Deckung geeignet.

Dr. Krügener's Neutrale Tonsalz- und Borsäure-Tonfixierpatronen.

Höchster Goldgehalt . Brillante Tone . Sehr ausgiebig u. haltbar.

Man verlange Spezialliste "F" über photographische "Delta"-Präpárate.

Ueber Delta-Cameras verlange man Hauptkatalog Nr. 63.

### 

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantal

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparatior
Billige Preise.

Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

# Betrifft unser 10000 Mark Preisausschreiben!

# Schlusstermin unwiderruflich 1. März 1908.

Durch Veröffentlichung in der Fachpresse haben wir unsere Wettbewerbsbedingungen bereits austührlich bekannt gegeben. Dieselben sind sehr leicht zu erfüllen. Es sind im ganzen nur 3 Negative und 3 Diapositive einzureichen. Die Wahl des Formates und der Aufnahme bleibt den Interessenten überlassen. Für die Beurteilung ist die technische und künstlerische Qualität bestimmend.

## Es kommen insgesamt 152 Preise zur Verteilung; die Chancen, die sich jedem Einzelnen bieten, sind jedenfalls äusserst günstig!

Man wähle von den mit unseren Kranzplatten I, II und IV gemachten Aufnahmen je i vorzügliches Negativ aus, fertige hiervon je i Diapositiv mit Kranzplatte VII an, versehe die Negative und Diapositive mit einem Kennwort, füge die Berechtigungsscheine bei, verpacke die Sachen sorgfältig und schicke sie so ein, dass sie Ende Februar 1908 in unseren Besitz gelangen.

Wir sind dem Wunsche verschiedener Herren nachgekommen und haben den Termin auf den 1. März 1908 festgesetzt, damit die Aufnahmen im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter gemacht werden können. Wir bieten hierdurch auch denjenigen Herren, die ihre Aufnahmen im Auslande anzufertigen gedenken, Gelegenheit, ihre Negative und Diapositive noch rechtzeitig einzuliefern. Die Ausstellung der eingesandten Sachen findet dann im Laufe des Monat März im alten Münchener Rathaussaale statt, hierauf erfolgt die Prämiirung und die Verteilung der Preise im Monat April 1908.

Kranseder & Cie., München, Trockenplattenfabrik.

# Celluloid: Rollfilms

Den besten :: Marken :: ebenbürtig!

# Celluloïd-Rollfilms

Nicht rollend!

Extra rapid1



# Celluloid-Planfilms

In allen gangbaren Formaten 1901 3dlieferbar!

# Celluloïd-Plan films

Kartonblattstark absolut klar arbeitend!

Unsere Gesamtpreisliste No. 18 wird kostenlos zugesandt.

Neue Photographische Gesellschaft

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. - Druck vo Bajans & Studer, Berlin S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

### Inhalts-Verzeichnis:

| Ein zu wenig beachtetes, praktisches |     | Lichthöfe zu entfernen           | 295 |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Verfahren                            | 289 | Ueber das latente Bild           | 296 |
| Benennung photograph. Utensilien .   | 291 | Tonung der Gaslichtpapierbilder. | 296 |
| Die Behandlung unserer Mitarbeiter   | 292 | Bücherschau                      | 297 |
| Repertorium:                         |     | Briefkasten                      | 300 |
| Ersatz des Selens                    | 205 |                                  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einsusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# COBYL Anschütz-Klapp-Camera

für alle Zwecke der Photographie.



für alle Zwecke der Photographie.

# Universal-Apparat

für Fachleute und Amateure.

Neues Modell: Von aussen verstellbarer, geschlossen aufzuziehender Schlitzverschluss. Für Zeit, — Ball — und Momentaufnahmen (bis zu ½1000 Sekunde).

Objektiv: Goerz-Doppel-Anastigmat DAGOR, CELOR, SYNTOR oder PANTAR.

Die Hinterlinse dieser Objektive lässt sich bei Verwendung eines Camera-Ansatzes als selbständiges Objektiv von etwa doppelter Brennweite benutzen.

Die Cameras sind auch mit Tele - Einrichtung lieferbar, welche unauffällige Fernaufnahmen ermöglicht.

Kataloge über photographische Artikel und Triëder-Binocles (Prismenfernrohre) gratis.

Begug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch

Optische C.P.GOERZ AktienAnstalt Gesellschaft
BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON PARIS NEW-YORK CHIKAGO
1-6 Bolborn Gires, E.-G. 22 Rue de l'Entrepot. 52 East Union Square. Reyworth Bidgs,

# Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation', selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

### Blau Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankfurt a. M. 24

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.

Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.



# o o ste Auflage o o

von

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.
- mit hohem Rabatt. -

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### rapp **Matt - Albumin - Kunstdruck - P**apiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

# 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

# Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

# ■ Irockenplatten ■

in hervorragender Qualität.

# Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

# 



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500)

Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o - a - a (D. R. G. M. 253400 (D. R. G. M. No. 152737

Man verlange neueste Preisliste





Dritte Ausgabe

# Das Nackte in der Rhotographie

La Photographie du Nu von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

### Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes grafis und franko.

Preis des Werkes "Das Nack e in der Phoographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17 RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



# Staatsbürger-Zeitung

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

43. Jahrgang.

Die "Claatsbürger Beitung" ift biejenige nationale Berliner Tageszeitung großen Etile, bie alle gefunden Strömungen im Geifiesleben ber Ration unterftigt und am nachbrudlichften für bie ichaffenben Stanbe bes beutiden Bolles eintritt.

Bejng ber "Etaatobürger Beiting" (mit "Sonntage-beilage" und 14 iag. Mittwoche Beilage: "Ilufir. Blatt der Erfindungen und Entdedungen") burch die Post vierteliabrlich 3,30 M., mit Bestellgeld 3,72 M.

Bezing in Berlin und Bororten burch bie Spediteure monatlich 1,25 M.

Probenummern verscubet unberedmet bie Beichaftsftelle, Berlin SW II, Roniggräßerftraße 40.

Bücheranzeigen.

H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier. Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.

# J. Gaedicke





Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

# Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:
"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Yorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts**, Berlin, Bendlerstr. 13.





Geka-Werke

Dr. G. Krebs

Offenbach a. M.

Fabrik photograph. Chemikalien.

"Geka"

Entwickler:

Diophen, Hydrochinon, Pyrogallus, Metochinon. Brenzkatechin

in Patronen und concentrirt.

Preisliste 1907

erschienen.

"Geka"

Abschwächer, Verstärker, Fixirsalz, Tonfixirsalz, Chromotonungen. Lacke.

U

Blitzlichtpräparate.

# Visitenkarten höfl. abgegeben bei der gechrten Kundschaft:

### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vortesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke ,, Radium".

NACKSTEDT & NATHER "

- hamburg-Eppendorf -ANSICATS=POSTKARTEN pon herporra= gendem Farbenreiz, Paris New-York Wien.

Berliner Fabrik photographischer Papiere

BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3. Celloidinpapiere, glanzend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler {"Rudol" ickler {"Rudol" | Farben- "Ernin" | Sämtliche Chemikalien für Photographie.

Ellierfelder Papierfabrik, A.-G. Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschäft Westfiliate Hauptgeschäft
SW., Jerusalemerstr. 17

Berlin
Kurfürstendamm 242, In- und ausändische Neuheien.

Frei

# Ch habe in der »Schaffen der »

907049070490070490709900704900704900704900704900704900704900704900704900704900704

wie ich durch Zufall dazugelangte einem einfachen Photog phen ein Verfahren abzusehen, das die Praxis insoweit von Bedeutung echeint, als es die Möglichkeit bietet nder Dunkelkammer sofort ein Positiv vi der eben entwickelten, noch unirten Platte herzustellen und sohin Porträt einige Minuten nach erfolgter fnahme zur Ablieferung bringen zu men. Ich benötigte einmal im Süden ort eine Papierkopie des Lichtbildes iner sehr geschätzten Persönlichkeit d begab mich zu dem mir für diesen empfohlenen Postkartenphotophen, dessen »Atelier« in einem in ottes freier Natur an einem Gestell gebrachten einfarbigem Hintergrundhe bestand. Das ganze »Etablissement« r an einer derartigen Stelle errichtet orden, wo es den ganzen Tag über den störenden direkten Sonnenahlen geschützt war. Es war Ende bruar und ich fror nach gemachter fnahme entsetzlich in meiner leichten minerkleidung, die der sonstigen glückhen Temperatur des gesegneten Südens tsprach, an dieser den wärmenden ahlen der lieben Sonne ganz unzunglichen Stätte, so dass der gute Mann itleid mit mir empfand und nicht nend einen »Konkurrenten« vor sich

dem einzigen geschlossenen Raum seines »Unternehmens« einzutreten einlud.

Es wurde nun von ihm die Glasplatte wie gewöhnlich entwickelt, flüchtig abgespült, hierauf unfixirt mit einem in Wasser aufgeweichten Bromsilberpapier in Berührung gebracht, beide in den Kopirrahmen gesteckt und dieser, nachdem zuvor noch ein Guttaperchapapier auf das Innere des Kopirrahmendeckels gelegt worden war, geschlossen. Nun wurde bei Petroleumlicht länger als sonst exponirt, da die Undurchsichtigkeit des unfixirten Negativs in Rechnung gezogen werden musste, dann das Papier in dem gleichen Hervorrufer entwickelt, fixirt, etwas abgespült und der ganze Zauber war beendet, da es auf die Haltbarkeit der Postkarte weiter nicht Ich habe mich dieser ebenso einfachen als praktischen Methode seither gar oft bedient, wenn es darauf ankam z. B. einer versammelten Gesellschaft das Resultat von Blitzlichtaufnahmen derselben oder von Aufnahmen eines Strassenaufzuges usw., sogleich vor Augen führen, da doch die Wenigsten der Anwesenden imstande gewesen wären sich davon direkt zu überzeugen.

Professor R. Namias in Mailand gibt nun ein Verfahren auf wissenschaftlicher Basis beruhend an, das (dem vorstehend

Gesagten, rein empirischen, sehr ähnlich) ich nach »Journal Suisse des Photographes« (vom 1. März 1907, Seite 37) im folgenden in Kürze und übersichtlich zkizziren will. Es bietet speziell dem Fachphotographen, der in die Lage kommt sofort ein Porträt fix und fertig bei tunlichster Haltbarkeit liefern zu müssen, diese Möglickeit, doch erwachsen auch selbstverständlich für den Amateur hieraus nicht zu unterschätzende Vorteile: Das Negativ wird in einem beliebigen Entwickler, der rasch kräftige Negative erzeugt (ausser dem Eisenoxalatentwickler, der im Laufe des weiteren Verfahrens Fleckenfehler auf dem Papier erzeugen würde) am besten durch Hydrochinon hervorgerufen. Das untixirte Negativ wird bloss ein bis zwei Minuten abgespült und noch nass in en'gsten Kontakt mit dem aufgeweichten Bromsilberpapier gebracht. Wenn das Anhaften Schwierigkeiten bereiten würde, genügt es für eine Minute Platte und und Papier in ein Alaunbad zu tauchen. Die Exposition wird mit Rücksicht auf die Undurchsichtigkeit der unfixirten Platte entsprechend verlängert. Als Entwickler der Bromsilberkopie wird der vorhandene Entwickler des Negativs, mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt Der Abdruck wird hierauf fixirt, während fünf Minuten in fliessendem Wasser gewaschen, für ganz kurze Zeit in eine 5 prozentige Formaldeliydlösung gebracht und zwischen Fliesspapier bei nicht zu grosser Wärme getrocknet.

Dabei braucht man nicht allzu ängstlich zu sein, dass infolge des kurzen Waschens zurückbleibende Fixirnationteilchen das Bild verderben. Diese bewirken wohl in Kürze nachteilige Veränderungen bei direkt kopirenden Papieren, aber nicht in gleichem Maasse solche bei den viel haltbareren Entwicklungspapiren, die gegen chemische und atmosphärische Einwirkungen und Einflüsse viel weniger empfindlich sind.

Uebrigens kann man auch noch die Dauerhaftigkeit der Bromsilberkopien erhöhen indem man dieselben für ein bis zwei Minuten in eine 2—3 prozen Ammoniumpersulfatlösung, der eine geringe Menge Ammoniak beige wurde, bringt ohne eine Abschwäch des Papierbildes befürchten zu müs-

Man kann hierdurch auch die Zeit Waschens von fünf Minuten auf blszwei bis drei Minuten reduziren.

Selbstredend müssen die unfixin Negative bei Anwendung dieses 'fahrens im Falle es sich um eine gan Reihe statt bloss eines Bromsilbe zuges handeln würde länger gewasch werden bevor sie in Kontakt mit in Papier gebracht werden, damit bei fortgesetzten Expositionen der anhafte Entwickler die Platte nicht schwärze, chroch besser werden dieselben sofort b Verlassen des Entwicklers in eine zoder dreiprozentige Essigsäurelösung bracht.

Es steht einem dann noch frei, feuchten Kopien auf Kartons zu kaschi wie auch selbstverständlich die zu die Verfahren verwendeten Negative na träglich zu fixiren, gut zu waschen so für gewöhnliche Arbeiten fertig stellen.

In No. 13 der »Sonne« v. 6. Juli 19
1478 empfiehlt nun Dr. Hauberris
als praktischer und vorteilhafter sich
statt des Bromsilberpapiers des eine ;
härtete und demzufolge nicht k
bende Schicht besitzenden Tulapap
zu bedienen, das allerdings bei der
position eine stärkere Lichtquelle als
troleumlicht z. B. Acetylengas, Spirit
oder Gasglühlicht erheischt.

Das Negativ soll (behufs soforti Sistirung der Entwicklerwirkung und V meidung der Bildung eines Farbschle in der Plattenschicht) nach dem I wickeln eine saure Sulfitlösung z. Acetonsulfit oder Kaliummetabisulfit zirka 5 Prozent für ein bis zwei Minu passiren. Es genügt sodann auch gutes Abspülen für 30—50 Sekunc um hierauf sofort von dem nassen gativ eine Kopie herstellen zu könner

Die Anwendung des Tulapapiers möglicht auch das Arbeiten bei dämpftem weissen Licht, was beh teilung des Tons auch von nicht zu schätzendem Werte ist. Gewässert cht bloss zwei Minuten zu werden. i unverletzliche Schicht des Tulaares ermöglicht sodann auch ohne eres, nach abtrocknen zwischen Fliessa er, das Trocknen an einer Gas- oder pitusflamme ohne ein Härtebad, sei es in Vaun-, Formalin- oder Alkoholbad verden zu müssen, wodurch sich auch ir rascheres Fertigstellen der Bilder betekstelligen lässt.

Meine momentane Abwesenheit von nen gewohnten Arbeitsräumen, welche ch längere Zeit dauern wird, hindert i diese schätzenswerten Anregungen cäufig in Anwendung zu bringen und kann daher aus eigener Erfahrung its hierüber berichten, doch empfiehlt der Name des Empfehlenden das Empfohlene von selbst.

Jedenfalls können Illustrations-Photographen, deren es ja eine grosse Zahl gibt, in Ausübung ihres Berufes, aus den vorstehend geschilderten Verfahren, falls sie dieselben anwenden, ihren Nutzen ziehen, da speziell auch für dieselben das vorbeschriebene Vorgehen grosse Vorteile bietet, behufs Ermöglichung raschester Absendung ihrer Aufnahmen von wichtigen Ereignissen, Unglücksfällen, Paraden, Strassenaufzügen, Sportaufnahmen, bei Automobil-, Pferde-, Radkonkurrenzen, Regatten, Fussball, Hockey usw. an die Redaktion der Illustrations-Journale und Sportblätter.

Dr. Eugen Irmenbach.



# Benennung photographischer Utensilien.

euester Zeit ist es Mode geworden, den verschiedensten wie Eintagsgen kaum auftauchenden, auch schon der von der Bildfläche verschwiniden kosmetischen und hygienischen indermitteln allerhand ideale Namen zulegen, welche noch zumeist das ste an der Sache sind.

In der Photographie bürgert sich se Sitte oder besser gesagt, Unsitte h und nach auch ein, sie ist aber chaus nicht anzuempfehlen weil sie ch die Verschleierung des Wesens der Sache wohl eher Misstrauen als empfehlung hervorzurufen geeignet ist. Auch das neueste Erzeugnis für benphotographie, das »Uto«-Papier de mit einem Namen belegt über wohl kein Konversationslexikon skunft zu geben vermag.

Er bezeichnet nichts, verratet nichts, deutet nichts, ist also ganz zusammenhanglos mit dem Wesen des Erzeugnisses gewählt worden.

Dieser Ansicht war ich, als vor kurzem ein Zufall mich eines Besseren belehrte.

In einer Nummer der Züricher Zeitung las ich die fettgedruckte Annonce »Bierbrauerei Uetliberg—Zürich« empfiehlt ihr vorzügliches Schweizer »Uto-Bräu« hell und dunkel in Fass und »Flaschen« und da war nun des Räthsels Lösung gefunden — »Utobier« — »Utopapier«.

Welchen Zweck soll es haben, ein nebenbei gesagt vorzügliches Farbenkopirpapier mit dem Namen einer Biersorte zu belegen? Schmackhaft mag ja das Utobier gewiss sein, aber geschmackvoll ist Utopapier auf keinen Fall. Seine Brauchbarkeit verdankt es bekanntlich der Beigabe von Anethol als Sensibilisator der Farben. Da dieser Sensibilisator wie jedermann weiss aber schon vor mehreren Jahren durch Karl Worel aufgefunden und veröffentlicht worden ist, so wäre es gewiss angebrachter gewesen, das Fabrikat mit dem Namen seines Begründers oder aber mit dem Namen des Sensibilators in klarstellende Verbindung zu bringen. Geschadet hätte es der Sache nicht, weit eher genützt.

Auch die häufigen Angaben auf den Annoncen \*patentirt in allen Kultur-Staaten« wären überall dort zu vermeiden, wo sie nicht zutreffen. Sie sind belanglos für den Fachmann, der ja nur einen Blick in die öffentlichen Patentregister zu machen braucht um Gewissheit zu erlangen ob diese auch wahr sind.

Die gleiche Angabe trägt das Upapier, und sie stimmt nicht, denn Deutschen Reiche, das ja doch zu d Kulturstaaten gezählt werden darf, uauch in verschiedenen anderen Lände ist es nicht patentirt, kann überhalnicht patentirt werden, weil durch Veröffentlichung des Sensilisators hauptsächlichen Patentanspruch dur Worel, das Patentrecht für jeden Aderen ausgeschlossen bleibt.

Weder idealer Name noch angeblic Allerweltspatentirung sind bestimme dafür ob man ein Fabrikat kauft.

In der Brauchbarkeit des Artik, liegt allein seine Kaufkraft und desollten sich Erzeuger photographischen Neuheiten stets vor Augen halten wersie wirklich gutes zu bieten vermög.

Veritas



# Die Behandlung unserer Mitarbeiter.

Von Arno Sybold.

Mitarbeiter nennt man im allgemeinen diejenigen, welche an einer Zeitschrift arbeiten, und zwar in erster Linie die, welche durch Lieferung von textlichen Arbeiten der Redaktion behilflich sind am Ausbau der Zeitung. Die Mitarbeiter aber, denen unsere Zeilen gelten sollen, zählen nicht zu diesen, denn wo hätte im allgemeinen der Geschäftsmann wohl Verwendung für solche obenbezeichneter Art. Aber er hat dennoch fast immer einen oder mehrere Personen, die er, genaugenommen, als seine Mitarbeiter bezeichnen muss: Seine Gehilfen sind es, welche wir heute unter dieser Bezeichnung und in ihrem Verhältnis zum Arbeitgeber in das Bereich unserer Betrachtungen ziehen wollen.

Man wird es erklärlich finden, wenn in den Zeitungen selbständiger Geschäfts-

leute etc. dieses Thema fast garnicht finden ist; die Schwierigkeit der Beharlung desselben und viele andere Umstär sind die Ursache dessen. Wenn desh heute der Versuch einer Behandlugdieser ein wenig heiklen Aufgabe gewwird, so wird man etwaigen Fehler wohl gern mit Nachsicht begegnen.

Der Lauf der Zeit, der überall segensvolle Aenderungen aufstellte, auch im Verhältnis des Arbeitgeb zum Arbeitnehmer, oder wie wir sag wollen, zu seinem Mitarbeiter and Verhältnisse geschaffen. Während frü der Gehilfe stets bei seinem Chef Meister in Kost und Wohnung war, auch fast ausnahmslos als zur Fam gehörig betrachtet wurde, hat sich diesem patriarchalischen Verhältnis naund nach ein gänzlicher Umschwu

czogen. Man trifft in grossen Städten Gehilfen kaum ter tausend noch ihre Wohnung und Kost er Prinzipal haben. Jeder Meister ist car gezwungen, dahingehende Wünsche tulehnen, da er selbst oft kaum Platz die eigene Familie hat und diesen h durch horrende Mieten sich erkaufen iss. Demzufolge zahlt er seinem Geen einen höheren Lohn, überlässt es r diesem dafür ganz und gar sich hnung und Kost selbst zu beschaffen. ner von beiden kümmert sich mehr des andern Sorgen, jeder lebt für ı, und während der Meister vom sellen nur Arbeit verlangt, reflektirt ser nur auf Verdienst, und das führt ir und mehr zu einem schroff abgenzten Verhältnis, in dem die Gefühle besseren inneren Menschen wenig r gar nicht mehr zur Geltung kommen, zanz ertötet werden.

Wer ein wenig Einblick besitzt in ganze Leben unseres Volkes, wird 1 der Erkenntnis nicht verschliessen nen, dass derartige Zustände eine ädigung des gesamten Volkslebens d. Dass das aber tatsächlich so ist, n man erkennen, wenn man einen k ins politische Leben wirft und geır wird, dass die Mitarbeiter des nen Mannes in erschreckend grosser I dem Irrlicht der sozialistischen Lehre en; und dass diese Wahrnehmung um ihre Existenz ringenden Angegen des Mittelstandes einen Ausruf Bedauerns und des Unmuts entringen ss, wird man ohne weiteres begreifen. Wie überall in anderen Erwerbszweihat man aber auch in den Kreisen selbständigen Kleingewerbetreibenden Zeit nicht zu folgen vermocht und it an der Schaffung der heutigen e beigetragen. So hart diese Anklage gt, so wahr ist sie. Man hat hier dort nicht rechtzeitig eingesehen, s die veränderte Zeit andere Verhälte erheischt und sie solche selbst afft, wenn man ihr nicht rechtzeitig gnete Bahnen weist. Das ist ja nun t mehr zu ändern, aber es sollte igstens daraufhin gearbeitet werden, eifrig und allgemein, dass sich wieder bessere Verhältnisse nach und nach einstellen können.

Zu diesem Zweck wird eine entsprechende Behandlung unserer Mitarbeiter gute Dienste leisten. Der Prinzipal. der Gehilfen beschäftigt, befindet sich in einer zwar wenig angenehmen Lage: Er muss sich plagen mit seiner Kundschaft und hat dazu noch den Aerger zu bewältigen, der ihm von seinen Leuten bereitet wird. Es ist dabei natürlich zu unterscheiden, ob beabsichtigt oder nicht. Nie wird man in zwei verschiedenen Fällen dem Uebel in gleicher Weise begegnen können. Die Behandlung der einzelnen Mitarbeiter ist überhaupt eine besondere Aufgabe, die nicht nur Takt und Umsicht, sondern unter Umständen auch Talent erfordert. Meistenteils sind die Mitarbeiter heutzutage freiere Menschen als ihre Prinzipale, und so kommt es, dass diese mehr oder weniger von ihnen abhängig werden. Man möge diesen Umstand auf keinen Fall übersehen oder unterschätzen und sich dadurch irre leiten lassen.

Ist auch heute die Quantität der Leistung neben der Qualität das allein für den Prinzipal in Betracht kommende Moment bei seinem Gehilfen, so müsste ersterer doch Zeit genug finden, um auch persönlich seinem Mitarbeiter näher zu treten. Das wird besonders bei denen schwierig sein, die dem Sozialismus anheimgefallen sind; aber dadurch, dass der Prinzipal sich darin betätigt, seine Gehilfen auf die Irrlehren ihres Ideals aufmerksam zu machen, dient er sich in erster Linie selbst, wie auch dem ganzen Stande. Gründliche Information über alles, was auf dieses Gebiet Bezug hat, ist einem jeden dringend anzuraten, denn man kann die Lehre des Sozialismus nicht durch Phrasen aus der Welt schaffen, sondern muss sie durch sachliche und begründete Widerlegungen zudFall bringen.

Ueberhaupt soll man recht häufig die Gelegenheit benutzen oder auch suchen, sich mit seinen Arbeitern in ruhiger und streng sachlicher Weise nicht nur über geschäftliche, sondern auch über gesell-

schaftliche und politische Verhältnisse auszusprechen. Abgesehen davon, dass man nicht selten dabei noch manches lernen und vor allen Dingen auch lernen kann, eine freiere Weltanschauung zu erhalten, wird die Aussprache die Herzen näher bringen, vorhandene Schärfen mildern und ausgleichen, namentlich aber auf Seiten des Gehilfen ein Vertrauen erwecken, in dessen Gegenseitigkeit die Lösung der sozialen Frage gipfelt. Richtet der Prinzipal nicht selbst eine Schranke zwischen sich und seinem Mitarbeiter auf. dann wird sie nicht bestehen und ein erspriessliches Handinhandarbeiten hindern können.

Hat der Gehilfe Logis und Kost beim Prinzipal oder gar Familienanschluss, so gebe man ihm nicht nur eine kalte Schlafkammer, in der Wind und Regen Eingang finden sondern gewähre ihm ein menschenwürdiges Unterkommen, wenn nicht, gebe man ihm auch nicht Kost und Logis; denn wenn er sich selbst überlassen ist, wird er nicht eine derartige Wohnung mieten, wenngleich er auch nit einer bescheidenen vorlieb nimmt und dabei doch wenigstens zufrieden ist. Eine pünktliche Gehaltszahlung ist ebenfalls ein schwer in die Wage fallender Umstand. Ich habe selbst — und zwar zweimal — gern bei einem groben peniblen Prinzipal konditionirt, der statt am 1. schon am 30. resp. 29. des abgelaufenen Monats mir das Gehalt zahlte: nebenbei bemerkt war es stadtbekannt, dass er häufig einen anderen Gehilfen hatte, und doch verstanden wir uns, so dass ich länger als je einer meiner Vorgänger bei ihm in Kondition stand. Damit soll nur darauf hingewiesen werde dass eine pünktliche Lohnzahlung mache andere Unvollkommenheit ausz gleichen vermag. Die Höhe des Geha normire man nie derartig, dass m dasselbe als Hungerlohn bezeichnen kar Versteht der Gehilfe nichts, so überzeu man ihn davon in Ruhe und mit Hlichkeit, mache ihm aber keine Abzüg sondern kündige lieber. Ein Grosch oder eine Mark mehr am Zahlta machen einen zehnmal besseren Effeals ein Abzug von einem einzig Pfennig.

Ruhe und Gelassenheit, vornehm nicht protziges Wesen des Chefs soll dessen Gehilfen Anlass zur Achtung bezeugung geben Ein gebildeter Mens wird stets auch vom weniger gebildeter entsprechend eingeschätzt und der E druck hierdurch ist ebenfalls ein nic gering zu veranschlagender. Streitigkeit suche man stets nicht als solche zu b trachten, sondern als Meinungsversch denheiten, welche in Ruhe ausgeglich werden können, das ebnet den Weg zu Frieden, Vorhaltungen mache man wei möglich dem Gehilfen nur dann, weseine Arbeitskollegen nicht zugegen sin manchen Gehilfen erspart man dadur Scham und sichert sich einen treu Mitarheiter.

Das wären so einige kleine Hinweidie uns als Richtschnur dienen könne Wenn man bei der Behandlung sein Mitarbeiter ebenso Sorgfalt und Mü anwendet, wie bei jeder anderen Sacl dann wird man um den Erfolg sein Handlungsweise nicht zu bangen brauche



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Ersatz des Selens. Alle Methoden d photographische Bild telegraphisch irdie Ferne zu übertragen beruhen auf bemerkenswerten Eigenschaft des Sens in einer bestimmten Modifikation, sien elektrischen Leitungswiderstand in eem darauffallenden Lichtstrahl je nach d sen Intensität zu ändern. Es wird n geteilt, dass dieselbe Eigenschaft dem Atimonit, natürlichem Schwefelantimon, dn hauptsächlichsten Antimonerz zukmmt. Die Entdeckung verdanken wir holländischen Gelehrten eger, der fand, dass die elektrische Litungsfähigkeit eines Stäbchens von janischem Antimonit, wenn Licht darauf fl, erheblich grösser war als im Dunkeln. ich dem Tellur wird nachgesagt, dass dieselbe Eigenschaft besitze.

(Photography, 2. Juni 07, S. 4.)

Anm.: Das Schwefelantimon geht wie Schwefel und Selen wenn man es schmilzt und rasch abkühlt in den amorphen Zustand über in dem es vermutlich die Lichtempfindlichkeit in erhöhtem Grade besitzt.

×

Lichthöfe zu entfernen. W. lexandre macht von der Tatsache brauch, dass die Lichthöfe durch das in der Glasseite reflekirte Licht enthen und sie daher in der untersten hicht der Emulsion unmittelbar über r Glasplatte liegen. Ein fertiges Nettiv mit Lichthöfen wird daher zur Entrung derselben zunächst gut in Wasser weicht und dann in folgende Lösung legt:

Wasser . . . 300 ccm Kaliumbichromat . 5 gr Bromkalium . . . 2,5 n Nach fünf Minuten giesst man die Flüssigkeit in eine Mensur und fügt 15 ccm konzentrirte Salpetersäure hinzu. Dann giesst man die Flüssigkeit wieder über das Negativ, das sich nach und nach bleicht. Wenn alles Silber in Bromsilber übergeführt ist, wäscht man die Platte in dreimal gewechseltem Alaunbad von folgender Zusammensetzung:

Wasser . . . . 50 ccm konz. Alaunlösung . 50 "

Wenn nach dem dritten Ueberguss das Negativ noch leicht gelb gefärbt ist, so taucht man es einige Minuten in eine 5 prozentige Lösung von Natriumbisulfit. Man wäscht dann eine halbe Stunde in fliessendem Wasser und dann handelt es sich nur noch darum die Platte auf der Oberfläche wieder zu entwickeln in einem Entwickler von Lingsamer Wirkung z. B. Pyro-Soda unter Zusatz von einigen Tropfen Bromkaliumlösung. Man folgt der Entwicklung, die zunächst die Oberfläche der Schicht schwärzt und wegen der härtenden Wirkung des Alauns nur langsam in die Tiefe dringt. Man bemerkt an der Rückseite der Platte, dass der Lichthof am längsten weiss bleibt. Diesen Umstand benutzt man um die Entwicklung abzubrechen, wenn merkt, dass der Lichthof anfängt sich zu entwickeln. Man wäscht und fixirt wie gewöhnlich und wird mit Genugtuung wahrnehmen, dass der noch nicht entwickelte Lichthof sich in dem Fixirnatron löst. Wichtig ist es die Entwicklung nicht zu bald abzubrechen um keine Einzelheiten im Bilde zu verlieren.

(Photo-Revue, 30. Juni 07, S. S. 208.)

W

DODOODOO

Ueber das latente Bild hat Eug. Demole in der Société Française einen Vortrag gehalten. Wenn man eine exponirte Platte 4-5 Minuten in einem leichten Oxydationsmittel z.B. 1 prozentige Lösung von rotem Blutlaugensalz badet, so kommt sie in der Entwicklung sehr langsam und selbst eine bedeutende Ueberexposition wird dadurch korrigirt. Entwickelt man aber statt bei der roten Lampe bei einer Kerzenflamme so kehrt sich das Bild um und man erhält ein Duplikatnegativ. Der Verfasser schliesst daraus, dass die Solarisation auf einem Oxydationsprozess beruht. Er nimmt an, dass das solarisirte latente Bild aus einem bisher unbekannten Oxybromür des Silbers (Ag-O-Br) besteht, das nur schwer entwickelbar ist. Der Verfasser hält das gewöhnliche latente Bild für eine Verbindung von Silberbromür mit Silberoxybromür.

(Photo-Revue, 30. Juni 07, S 106.)

Anm.: Wir können uns mit diesen Ansichten nicht einverstanden erklären, weil uns zu viel Phantasie und zu wenig exakte Forschung dabei ist.

Tonung der Gaslichtpapierbilder. Die Herstellung warmer Töne auf Gaslichtpapierbilder führt bisweilen zu hässlichen Wirkungen, ohne dass man ein Mittel hatte sie zu verbessern. Auch wird man häufig das Bedürfnis haben Bilder nachträglich mit einem Goldbazu behandeln. "Photography" bringt eine Anweisungen für diesen Prozess.

Nach dem Fixiren, das meist im sau Bade erfolgt, werden die Bilder zehn I nuten in fliessendem Wasser gewasch Sie werden dann in ein Tonbad gebrac das folgende Zusammensetzung hat:

Lösung A:

Wasser . . . 100 ccm Goldchlorid . . . 1 gr

Lösung B:

Heisses Wasser. . 200 ccm Fixirnatron . . . 80 gr Kristallisirte Soda . 3 " nach dem Erkalten auf 350 ccm verdün

Zum Gebrauch mischt man ein I Lösung A mit zehn Teilen Lösung Die Tonung beginnt sofort und verlärasch und regelmässig. Man muss e Prozess aufmerksam überwachen um rechtzeitig zu unterbrechen. Der endlentstehende Ton, der nach dem Trockreiel kälter wird, hängt von dem moder weniger warmen Ton des Bildes der Entwicklung und von der Dauer e Tonens ab. Der Ton ist im allgemeinum so reicher, je wärmer die ursprütliche Farbe des Bildes war

Selbstverständlich folgt dem Tor

ein ausgiebiges Waschen.

(Photo-Gazette, 25. Juni 07, S. 160.







### Bücherschau.



levers Grosses Konversationswkon ist in seiner neuen (6) Auflage is zum 16. Bande gediehen, der von laetten bis Rintelen reicht. Das vor 0 ahren begründete Werk hat sich der nvicklung unseres Kulturlebens anersst und da die Naturwissenschaften n die Technik die grössten Umwäluren hervorgebracht haben, so wendet a Werk ihnen die grösste Sorgfalt zu n hat die Entdeckungen bis auf die eiste Zeit verfolgt. So interessirt uns diesem Bande besonders ein sehr ührlicher Artikel über Radioaktivität, e einen Ueberblick gewährt über die redehnten Forschungen, die diesem enstande in den letzten Jahren gemet worden sind. Es sind in diesem de wieder eine grosse Anzahl Tafeln Illustrationen, worunter mehrere in lichem Farbendruck und eine grosse ahl Textbilder. Das Werk sollte in er gebildeten Familie fehlen.

w

Die Welt in Farben, herausgeen von Johannes Emmer (Internatioer Weltverlag, Berlin-Schöneberg, liegt in ihren Heften 10, 11 u. 12 vor, der ersten Abteilung: Deutschland. sterreich, Italien und der Schweiz anören. Die früheren Hefte enthielten rwiegend Bilder aus Italien, dagegen ren uns die vorliegenden mehr nach sterreich - Ungarn und Deutschland. r ist es das Heidelberger Schloss in ier malerischen Lage und Budapest s als besonders gelungen zu chnen ist. Auch die Bilder aus matien, Bosnien und der Herzegowina d sehr interessant. Aus den deutschen en sehen wir Zell am See und St. ton am Arlberg. Die feinen Luftsind nmungen besonders hervorend bei dem Bilde von Budapest und er Küstenpartie bei Ragusa. erk ist die erste Anwendung der Aufmen nach dem Dreifarbensystem vor der Natur in grossem Stil und ist wegen des vielen Schönen, das es bietet, sehr zu empfehlen.

.♦.

Meister der Farbe, Jahrgang 4, Heft I liegt uns vor. Die darin enthaltenen Autotypien in Dreifarbendruck sind mit grosser Sorgfalt gemacht und geben den koloristischen Charakter der Öriginalbilder sehr gut wieder. Der Text enthält eine Anzahl Künstlerbriefe. Ueber die Frage, ob man das künstlerische Talent schon im jugendlichen Alter erkennen kann, äussert sich Wilhelm Trübner in einem sehr interessanten und auf der reichen Erfahrung dieses Künstlers beruhenden Brief in diesem Heft der »Meister der Dieses Heft enthält noch eine ganze Anzahl weiterer solcher Künstlerbriefe, z. B. von Rops, Liebermann, Spitzweg. Wesentlich ist auch ein Brief von Courbet, in dem er über die Entstehung seiner berühmten, von Dresdener Galerie vor drei Jahren für, 45 000 Mark erworbenen »Steinklopfer« plaudert. Die »Meister der Farbe«, die mit diesem Heft in ihren vierten lahrgang eintraten, sind gleichsam die ideale Kunstzeitschrift, denn auf die sehr sorgsam gewählten und genau in den Farben der Originale reproduzirten Kunstwerke ist das Hauptgewicht gelegt, während dem Text nur soviel Raum zugemessen ist, dass die Kunstwerke nicht darin ertrinken können. Die »Meister der Farbe« erscheinen im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig in Monatsheften (Mk. 24. jährlich). Das hier besprochene Heft, mit dem der neue Jahrgang eröffnet wird, bringt folgende farbige Kunstblätter: Gaston La Touche (St. Cloud): Hochzeitsreise; Franz Skarbina (Berlin) Sonnenuntergang; Louis Picard (Paris): kleine Veilchenverkäuferin; Wilhelm Steinhausen (Frankfurt a. M.): Flucht nach Aegypten; P. S. Kroyer (Kopenhagen): Abends am Strande; Karl Spitzweg † (München): Klapperstorch. Es fehlt uns an Raum, um jedes dieser Blätter des näheren nach Gebühr zu besprechen. Für jeden, der mit der europäischen

Kunst der Gegenwart ein wenig vertraut ist, werden aber schon die Namen genügen, um sein Interesse zu wecken. Man möchte das Heft immer und immer wieder durchblättern. Jedenfalls sind die »Meister der Farbe« in ihrer Idee und und in ihrer Ausführung ein durchaus originelles Unternehmen, das mit keiner der bestehenden Kunstzeitschriften in Wettbewerb tritt.

Die Kunst in der Photographie, herausgegeben von Franz Goerke (Verlag von Wilh. Knapp, Halle a. S.) liegt uns im ersten Heft ihres elften Jahrganges (1907) vor. Das Heft enthält 5 Heliogravüren und 13 Autotypien. Von den Gravüren heben wir besonders hervor das Porträt einer Mutter mit Kind, von Virginia M. Prall, Boston, wegen der anziehenden Stimmung und die ägyptische Landschaft im Sturm mit Beduinen von Philipp Ritter von Schoeller, Wien. Von demselben finden wir in dem Heft noch 2 sehr schöne Bilder in Autotypie, nämlich ein Baskenmädchen und einen Araber in Biskra. Von den Autotypien nennen wir noch besonders einen sehr lieblichen Studienkopf von Dr. Paul Cohn Wien. Zwei anziehende Kinderköpfe von Anny Heimann, Berlin, das durch die Grazie der Stellungen bemerkenswerte »Hinter den Kulissen« von Dr. P. Mannheim, Berlin und die Freilicht-Studie von Guido Rey, Turin, die durch geschickte Anordnung des Hintergrundes und des Gewandes, sowie der Lichtwerte hervorragt. Wir können das Werk immer nur wieder empfehlen.

Deutscher Photographen-Kalender 1907 von K. Schwier (Weimar). Der zweite Teil des Kalenders ist im Mai erschienen. Er enthält zwei Kunstbeilagen in Autotypie nach Bildern der Breslauer Ausstellung: Kinderporträt nach Raphael von Frl. Tony Goldschmidt, Breslau und Dame am Rhein von Alfred Krauth, Frankfurt a. M. Der Inhalt ist

wieder im Wesentlichen ein Mitglied verzeichnis der Deutschen und Oes reichischen Vereine nebst näheren Na richten über dieselben, eine sehr v dienstvolle und mühsame Arbeit, die v den Vereinen durch prompte Einsendu ihres Materials unterstützt werden sol Wenn einzelne Vereine die Ausku über die Zahl ihrer Mitglieder und de Adressen verweigern, so hat man lei das Empfinden, dass sie sich wer ihrer Schwäche geniren Angaben machen und gern eine Bedeutung ; Schau tragen möchten, die sie ni haben. Dem Herausgeber gebührt dieses verdienstliche Buch volle An kennung.

Der Bericht über die 35. Wande versammlung des deutschen Pho graphen-Vereins in Breslau liegt uns je in einem abgeschlossenen Buch vor, d im Verlage der Deutschen Photographe zeitung in Weimar erschienen ist.

Das rasche Tempo in dem unse Gesetzgebungsmaschine arbeitet mac es jedem Staatsbürger zur Pflicht e Umwertung aller Rechtsvorschriften folgen und sich zu diesem Zwecke r der nötigen juristischen Literatur versehen, um nicht aus Unkenntnis Schaden zu geraten.

Ueber das neue Urheberrecht sir uns folgende drei Schriften zugegange

Das Urheberrecht an Werkt der bildenden Künste und der bildenden Künste und der Photographie herausgegeben von Gestustizrat Dr. Karl Gareis (Verlag von Emil Roth in Giessen). Der berühm Herausgeber hat den Abdruck des Gestzestextes mit einer historischen Eileitung, erläuternden Anmerkungen un einem ausführlichen alphabetischen Sacregister versehen. Die Form ist knag und der Druck sehr übersichtlich.

Reichsgesetz betreffend de Urheberrecht an Werken der bi denden Künste und der Photo graphie vom 9. Januar 1907. Tex gabe mit Einleitung, Anmerkungen, ang und Sachregister von Dr. Philipp feld, ord. Professor der Rechte in ngen (C. H. Beck'sche Verlagsbuchdlung München) Dieses Werk ist ich das vorgenannte nicht unnütz rorden, denn es enthält in dem Ange noch den Text der Berner Ueberunft vom 9. September 1886, der Jereinkunft zwischen Deutschland und damerika über den gegenseitigen dutz der Urheberrechte und endlich Uebereinkommens zwischen Deutschaft und Oesterreich-Ungarn.

Das Reichsgesetz betreffend Urheberrecht an Werken der denden Künste und der Photophie vom 9. Januar 1907, erläutert Hofrat Dr. Paul Daude (Stuttgart, itsche Verlagsanstalt 1607). Das Buch fasst 111 Seiten und ist umfangreicher die beiden vorgenannten. Der Verser bezeichnet sein Werk nicht als en erschöpfenden Kommentar, sondern ein Handbuch, das den Interessentenisen die Entstehung und Bedeutung einzelnen Gesetzesvorschriften an der nd der Materialien und der bisherigen schlägigen Rechtsprechung des Reichsichts klarlegen und ihnen das Studium neuen Gesetzes erleichtern soll. Die zelnen Paragraphen sind mit Anmerigen versehen. Angehängt ist ner Convention, die Pariser Zusatze vom 4. Mai 1896, die Pariser Deration vom gleichen Datum, setz betreffend das Urheberrecht an istern und Modellen vom 11. lanuar 76 und ein Sachregister.

Man sieht, dass jedes der 3 Werke ne Eigentümlichkeiten hat und dass n gleichzeitig alle drei benutzen kann. Diesen Büchern schliessen sich folide 3 Broschüren aus dem Verlage von Schwarz & Co. in Berlin an, die enfalls in jedem Hause eines Photoaphirenden zu finden sollten:

Die erfolgreiche Reklamation gegen zu hohe Steuerveran-

Vollständige Gewerbeordnung gültiger Ausf für das Deutsche Reich ein- fähigkeit aus.

schliesslich des Innungs- und Handwerker-Gesetzes.

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 1906. Neueste Fassung. Es ist sehr nützlich für Jedermann, sich das Strafgesetzbuch einmal durchzusehen, damit man nicht einmal ahnungslos dagegen verstösst. Man wird dadurch vor Handlungen bewahrt bleiben, die ohne diese Kenntnis als ganz harmlos erscheinen könnten und die doch grossen Nachteil bringen können, da Unkenntnis des Gesetzes bekanntlich vor Strafe nicht schützt.

W.

Le Traductuer und The Translator sind zwei Halbmonatsschriften, die den Zweck verfolgen Anfängern die Fortbildung in der französischen und englischen Sprache zu erleichtern, indem sie ansprechende kleine Erzählungen mit deutschem und fremdsprachlichem Text nebeneinander bringen, die sehr gut und in angenehmster Form, gleichsam spielend den Leser in das Wesen der fremden Sprache einführen und treffliche Uebung bilden. Allen die mit den Grundlagen der englischen oder französischen Sprache vertraut können diese Zeitschriften angelegentlich empfohlen werden.

165

Die Firma Meisenbach, Riffarth & Co. hat ein Kalendarium versendet, das mit hervorragenden Leistungen der Firma durchsetzt ist. Man findet darin ebenso die Bedürfnisse des Tages an industriellen Reproduktionen befriedigt, wie die Erzeugnisse der hohen Kunst. Den Eingang bildet eine herrliche Gravüre, dann folgen Antotypien in Schwarz und in 3 und 4 Farben, industrielle Musterkarten, Aufnahmen von Skulpturen, Steindrucke in 12 Farben, farbige Reproduktionen nach alten Meistern usw. dieser vielseitigen Kollektion von mustergültiger Ausführung stellt sich die Firma ein glänzendes Zeichen ihrer Leistungs-



#### Briefkasten.



L K. in D. Es gibt allerdings eine Methode um ohne Kamera ein auf beiden Seiten bedrucktes Blatt eines Buches photographisch zu kopiren Das Verfahren liefert ein Schleierhild, auf dem sich die Schrift als hellerer Schleier auf dunklerem Grunde abhebt. Negativ. Um ein solches Bild zu erhalten, legt man auf die zu kopirende Seite des Buches im Dunkeln ein gleich grosses Stück Bromsilberpapier und darauf eine Glasplatte. Nun belichtet man eine auszuprobirende jedenfalls nicht kurze Zeit, geht dann wieder in die Dunkelkammer und entwickelt das Bromsilberpapier, indem man die Entwicklung abbricht sobald ein schwach s Bild erschienen ist und fixirt dann. Das Bild muss verstärkt werden. Der Entwickler muss stark mit Bromkalium versetzt werden, damit die Kontraste erhöht werden. Der Prozess veiläutt folgendermaassen: das Licht durchdringt zuerst das Papier und dann die empfindliche Schicht, dabei wird etwa drei Viertel des Lichtes, das zur Schicht gelangte absorbirt und 11 geht hindurch, trifft das bedruckte Blatt und wird von die in die Schicht zurück reflektirt aber von den weissen Stellen, während es den schwarzen Schrifzügen verschlu wird. Die weissen Stellen des Bla bitden sich also durch eine um 1, höhte Lichtwirkung ab. Dehnt man Entwicklung zu lange aus, so geht Bild in der allgemeinen Schwärz unter. Man kann nun von dem so haltenen Bilde noch einen positi Kontaktdruck machen, der durch schwa Expositin, kurze, harte Entwicklung Verstärkung noch verbessert wer kann.

E. S. in W Wenn Sie Chlorsill Gelatine- (Aristo-) Papier verwenden wollen die Schicht mit Formalin här so tun Sie das am besten nach o Tonen, müssen dann aber länger gewöhnlich fixiren und waschen. W Sie mit Tonfixirbad arbeiten, so wend Sie das Formalin nach diesem Bade unter verlängertem Waschen. Das I malinbad können Sie so lange gebrauc als es sauber ist. Immerhin ist es bestes nicht zu lange zu benutzen und lie kleinere öfter erneuerte Bäder an wenden.



## Gevaert-Wettbewerb 1907.

#### Das Ergebnis.

Am 15. Juli d. J. fand der Gevaert-Wettbewerb seinen Abschluss. Die Resultate haben alle Ewartungen übertroffen, nicht nur was die Qualität der Einseudungen anbelangt, sondern auch hinsichtlich ihrer Anzahl. Nicht weniger als 1128 Postpakete sind zum Wettbewerb eingelaufen, die sich in 1581 Gruppen verteilten und insgesamt 12590 Bilder umfassten. In der Tat ein Ergebnis, welches überraschen musste, umsomehr, als frühere Wettbewerbe ähnlichen Charakters stark unter flauem Interesse zu leiden hatten. Infolge des enormen Bildermaterials hatten die Herren Delegirten begreiflicherweise eine grosse Arbeit zu bewältigen, die noch dadurch gesteigert wurde, dass viele Einsendungen, jede in ihrer Art, auf hohem Nivenau standen und somit ein feines Unterscheidungsvermögen, sowie eine sorgsam auf alle Einzelheiten eingehende Kritik notwendig machten. Ursprünglich stand dem Preisrichterkollegium eine Summe von Frs. 12500— Mk. 10000— zur Verfügung, welche in 180 Bargeld-Preise zerfiel und zwar:

2 Geldpreise à 500 Frs., 4 à 300 —, 6 à 200 —, 10 à 100 —, 12 à 80 —, 40 à 60 —, 50 à 50 —, 56 à 40 — Frs.

Ausserdem waren 20 Spezialpreise vorhanden.

Die Anzahl solcher Arbeiten jedoch, welche eine Prämierung mit höheren Preisen gerecht erscheinen liess, erwies sich bei näherer Prüfung als so erheblich, dass die Firma Fwaert sich noch in letzter Stunde unter dem Eindrucke dieser vorzüglichen Leistungen entschloss, weitere 10 Bargeldpreise al00 Frs., d. i. 1000 Frs.—Mk. 800—, dem Preisrichterkollegium zur Verteilung zu übergeben. Der Gevaert-Wettbewerb war also auf diese Weise schliesslich

mit Frs. 13500— Mk. 10800— dotirt. Ausser diesen Bargeldpreisen verlieh die Firma Gevaert dann auch noch 35 Medaillen, welche als ehrende Anerkennungen vergeben wurden.

Fach- und Amateurphotographen-Kreise aus 15 Ländern beteiligen sich an dem Wettbewerb; eine Tatsache, welche für sich selbst spricht und von der allgemeinen und umfassenden Anwendung der Gevaert-Papiere beredtes Zeugnis ablegt. International im besten Sinne des Wortes wie die Beschickung des Wettbewerbes war auch die Zusammensetzung des Preisrichterkollegiums, zu dessen Formierung aus 7 Ländern bekannte Vertreter in Berlin zusammentrafen.

Das Ehrenamt als Preisrichter bekleideten folgende Delegierte:

1. Dr. George Balagny, Paris, Präsident der Gesellschaft für das Studium und die Handhabung der Photographie, Mitglied des Verwaltungsrates der französischen Gesellschaft für Photographie.

2. Ferdinand Buyle, Brüssel und Antwerpen.

3. H. F. J. M. Deutmann, Haag, Delegierter des holländischen Fachphotographen-Vereines.

4. Johannes Gaedicke, Herausgeber des "Photographischen Wochenblattes".

Wenden!

5 Rudolf Jobst, Wien, Vorstand der Oesterreichischen Photographen-Vereines.

6. Herm. Cl. Kosel, Wien.

7. Paul Nadar, Paris, Vorsitzender des Französischen - Photo graphen-Syndikates.

B. Nicola Perscheid, Berlin

9. Waldemar Titzenthaler, Berlin, Vorsitzender des Photographischen Vereins zu Berlin.

 Uher ödön, Budapest, Vorsitzender des Landes-Verbandes der Photographen Ungarns.

11. Siegfried Wachtl, Wien, Redaktenr der Monatsschrift "De

Amateur" in Wien.

12. G. Wolfsgruber, Zürich, Delegierter der Photographischer Vereinigung in Zürich.

Die Art der Zusammenstellung des Preisrichter-Kollegiums bot vor vornherein die beste Gewähr für eine absolute Vorurteilslosigkeit, sowie für die Vertretung sämtlicher Richtungen

Einseitigen Beurteilungen war hierdurch vorgebengt und ein von aller

Gesichtspunkten aus gerechtes Endresult mit Sicherheit verbürgt.

Für die Preiszuerkennungen war einzig und allein die Bildwirkung als solche in Verbindung mit der technischen Vollendung, sowie geschmack vollen Adjustierung der Bilder massgebend. Keine wie immer gearteter Sonder-Interessen sprachen mit. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass kein Repräsentant der Firma Gevaert irgendwelchen Einfluss auf die Preiszuerkennungen nahm. Die Abstimmung erfolgte durchwegs geheim. Beden höheren Preisen war <sup>2</sup>, Mäjorität, bei den Preisen unter 100 Frs. absolute Majorität erforderlich.

Die Herren Delegierten haben mit grossem Pflichtgefühl und Arbeits freudigkeit ihres schwierigen Amtes gewaltet. Aufrichtiger Dank sei ihner

hierfür ausgesprochen.

Der Gevaert-Wettbewerb hat das verwirklicht, was bei seiner Ausschreibung eistrebenswert erschien: "Eine kräftige Förderung der künstlerischen Photographie auf der Grundlage einfacher Kopirverfahren. Die Mehrzahl der eingelaufener Arbeiten hat deutlich bewiesen

dass nach dieser Richtung hin schr viel erreicht worden ist.

Es darf alle Einsender mit Befriedigung erfüllen an ihrem Teile mit zur Erkenntnis dieser Tatsache beigetragen zu haben, denn, wäre, wie mar das früher eine zeitlang wirklich annahm, die künstlerische Photographie einzig und allein auf die schwierigen, komplizierten Ansdrucksmittel be schränkt geblieben, welche der überwiegend grossen Mehrzahl von künstlerisch Empfindenden in ihrem Zustandekommen aber nur schwer erreichbar waren, dann wären den künstlerischen Bestrebungen in der Tat nur sehr enge Grenzen gezogen gewesen.

So aber, wenn sich die Erkenntnis Bahn bricht, dass durch erstaunlich einfache Kopirverfahren die Hervorbringung künstlerischer Bildwirkung erreichbar ist, dann sind weite Perspektiven eröffnet für Alle, welche das

Schöne im Bilde suchen, pflegen und lieben.

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie., Direktion: Carl Hackl, Berlin.

N.B.! Die Liste der Prämiirten steht auf Wunsch gern zur Verfügung!

## rbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

n junger Gehilfe für Alles wird für soin dauernde Stellung gesucht. Angebote igenem Bild, Zeugnisabschriften und Geunsprüchen bei freier Station erbeten an Groth, vorm H Krull. Hofphotograph, relitz (Meklenburg). [18 8]

h suche für sofort einen flotten, mit enverständnis arbeitenden Neg.- u. Pos.- scheur, welcher auch im Atelier und ratorium bewandert ist Angebote mit Itsansprüchen, Zeugnisabschriften und Portb. an Th. Anderson, Nachfolger, Paul her, Hofph. I. M. der Königin, Stuttgart, lottenstr. 8.

Kopirer, welcher durchaus selbständig sauber arbeitet, findet dauernde Stellung. Ilmann-Matter, Hofphotograph Mannheim. [1830

#### Cesuchte Stellen.

in tüch iger Operateur und Negativischeur sucht für sofort oder später daues Engagemeni in einem nur guten Porträt häfte, eventuell als Filialleiter. Werte bote erbeten an E. R. Stephan, Münster stf.), Blücherstr. 13. [1831

in tüchtiger, fleissiger und solider Gehilfe scht in der Retusche und im Operationse anderweitiges Engagement Westen beugt. Werte Angebote erbeten an Siegd Domanski, Posen, Kopernikusstr. 2 I. [1832]

Kopirer, tüchtig, selb tändig und ern, sucht Stellung. Derselbe ist im Atelier
Laboratorium bewandert und kann eine
Aufn, machen, Gehaltsanspruch 100 Mk.
atlich. Schweiz bevorzugt. Werte Angebten an P. Heise, Phot., Colmar (Elsass),
ernusweg 2. [1835

### Vermischte Anzeigen.

in photograph. Atelier in der Garnisonstadt Leobschüfz wegen

esfall sofort zu vermieten. Näheres leyer sen. Leobschütz, Schles. [1386]



## Photographisches Atelier

in kleiner Provinzstadt mit Garnison, hohen Schulen und Behörden, vorzügl, eingerichtet in erster Geschäftslage krankheltsh, an tüchtigen kautionsf Photogr. zu verpachten o. verkaufen.

Angeb. befördert [1390]

= d. Exped. d. Blattes unter A. E. 1390.

## Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

## in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a Main 20.

#### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25 Durchm 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk 3.50 3.75 4.— 4.25 4.0 4.75 5 — 5 25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien und

进岛省岛省岛省岛省岛省岛省岛省岛省岛省岛省岛省岛省岛省

Lichtdrucke

ın bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis n. franko.

## Fussboden-Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo-Postkolli — 9 Mk, franko Nacha ihme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.



#### Eduard Blum



## Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Riesen-Bilder

Neue Prelsliste erschienen

bis 10 Meter Länge bei 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepla für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

#### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13

Telefon Am. VI N. 8864 Eingett. Telegrammwort .Porträtur.

他被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被

明神明佛明神明神明神明神明神明神明神明神明神明神明神明神



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage us Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. erhütet das Durchscheuern und Glänzendverden der Beinkleider. 30 000 in Ge-

rauch. Preisliste frei. Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

us Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 5 Pfg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück a Wollfilz.

iebr Gressner, Schöneberg-Berlin460.



MEYERS

148,000 Artikel und Verweisungen.

Gegenwärtig erscheint

in sechster, neubearbeiteter und vermehrter Auflager

320 wöchentliche Lieferungen zu je 50 Pfennig.

GROSSES KONVERSATIONS

Halbleder gebunden zu

ie 10 Mark.

Probehefte und Prospekte gratis durch jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.

= 1400 Bildertafeln und Kartenbeilagen.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.



# Hpollo-..Chromofix"-Platte

eine neue orthochromatische Platte

exquisiter Qualität, wie sie von den anspruchsvollen Photographen seit Langem begehrt wurde.

Neben ganz hervorragender Empfindlichkeit für Gelb und Grün höchste erreichbare Allgemeinempfindlichkeit, absolute Klarheit, kerrliche Brillanz, allerfeinste Modulation, mässiger Preis.

Fabrik: Unger & Hoffmann, A.-G., Dresden-Berlin.

## Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

## lebertrag-Papiere für Kohledri

Farbig gestrichene Büttenpapiere für Kohledruck, für Einfach- und Doppelt Uebertrag in ca. 30 Nuancen Desgleichen mehrsarbig gestrichene Einsach-Uebertragpapiere für Landschaften und Beleuchtungseffekte.

haltbar sensibilisirte Kohlepapiere.

Preisliste gratis und franko.

orm hoher Empfindlich

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

> Unsere neue Platte ist schr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthöfe entwickelt schuell und leicht

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklung bei unsern neu n Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder Photograph, danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war Ausfuhrliches Preisbuch über unsere sämtlichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattenfabrik Deutschlands, Johanniferstr. 8,

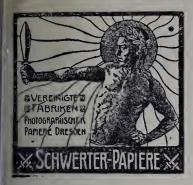

## Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Dresden-A.

#### fabriziren:



Christensen-Matt-Papier, das erste und beste Mattpapier, ein vollständiger Ersatz für Platinpapier.

Schwerter-Platino-Matt-Papier u. Matt-Korn-Papier.

Schwerter Aristo-Papier, pensée, rosa, weiss, ein hochglänzendes Auskopirpapier. Dieses Papier auch in matt.

Schwerter Gaslicht-Papier, ein vorzügliches neues Entwicklungspapier.

Schwerter Bromsilber-Papiere nach dem Junk'schen Verfahren hergestellt, für Vergrösserungen und Kontaktdrucke.

Schwerter Negativ-Papiere, letzte Neuheit; ein vorzügliches, gut deckendes, strukturloses Material zur Herstellung von Papier-Negativen.

Schwerter Postkarten in Celloidin-, Platino Matt-, Aristo-, Bromsilber- u. Gaslichtkarten.

Schwerter abziehbares Bromsilber-Papier, letzte Neuheit.

Albuminpapiere u. Salzpapier in bekannter ausgezeichneter Qualität.

Ш

"NACHRICHTEN"

der Vereinigten Fabriken photograph. Papiere, die Ihnen

als Monatsschrift kostenlos zugesandt werden.

sandt werden. Verlangen Sie durch Postkarte.



Verlangen Sie in den Handlungen ausdrücklich

Schwerter-Fabrikate, wo etwa nicht erhältlich, wenden Sie sich an uns.

Beachten Sie bitte, wie die Gesamt-Literatur über Schwerter-Fabrikate urteilt.

## Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung =

BERLIN SO. 36.

hochwichtig für die Reise-Photographie!

# Chromo=,, Tsolar"=Platten

Em ndlichkeit ca. 26° W, 13° Sch.

Unübertroffen für Landschaftsaufnahmen mit grossen Lichtkontrasten, z. B. bei engen Strassen, Waldinterieurs, Schluchten, Schnee auf dunklen Felsen, dunklem Vordergrund mit weiter Fernsicht, sowie Wolkenaufnahmen etc.'

| 6:9 cm      | Mk. | 1,75 | 13:18 | cm | Mk. | 5,50  | )       |
|-------------|-----|------|-------|----|-----|-------|---------|
| 8,2:10,7 ,, | "   | 2,50 | 16:21 | "  | "   | 8,75  | 1       |
| 9:12 "      | "   | 3,   | 18:24 | 1) | "   | 10,60 | g       |
| 10:12,5 "   | "   | 3,45 | 21:27 | 22 | "   | 15,60 | ntzen   |
| 9:14 "      | "   | 3,45 | 24:30 | ,, | ,,  | 19,—  | Date of |
| 8,5:17 ,,   | "   | 4,10 | 26:31 | 22 | 27  | 21,75 |         |
| 9:18 "      | 33  | 4,20 | 30:40 | ,• | "   | 34,—  | per     |
| 12:16 ,,    | ))  | 4,35 | 40:50 | "  | "   | 57,   |         |
| 12:16,5 ,,  | 1)  | 4,35 | 50:60 | 11 | 22  | 84,—  |         |

Jede Packung der Chromo-"Isolar", Platten enthält eine genau abgestimmte

## Gelbfolie gratis!

mit Gebrauchsanweisung.

#### Spontanes Gutachten:

Ueber die Leistungen Ihrer Chromo Emulsion, spec. o. Verbindung mit der Isolarschicht kann ich Ihnen nur mitteilen, dass ich noch nie ein besseres Material verarbeitet habe. Es missrät auch nicht eine Aufnahme, und fällt spec. das Ueberlichten im Gebtrge, was trotz Erfahrung dann und wann immer noch vorkommt, vollständig weg.

Wiesbaden, 15. 2. 07.

Otto Greiner.

Bezug durch die Photo-Händler.

Photographisches Wochenblatt No. 31. 1907.



Autn.: Nicola\_Perscheid.

Damenbildnis,



## nay Negat-Kaltlack

ager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

#### Universal-Objektiv

höchster

£.6.8

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskunfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

Leonar

Celloidin-Papier gianzend, maff und gekörnt

Leonar

Celloidin - Papier

.. Extra Hart"

Abziehbares Celloidin - Papier

WOW ON Auto-Papier

seibsttonend

ROROR

Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie Stammhaus und Fabrik: Wandsbek bei Hamburg Zweigniederiassung: Berlin, Friedrichsfr. 12.

JOY0Y0

Aristo-Papier

matt und diänzend 000000

Lutar-Mattpapier

maffglaff und gekörnf

Platoidin-Papier

mattgiatt und gekörnt

Leonar

Entwicklungspapiere Gaslicht u. Bromsilber

Leonar

Man verlange unser Handbuch über photographische Papiere
Preise, Gebrauchsanweisungen, erprobte Tonbäder, und Entwickler, sowie Winke zur Vermeidung von Fehlresultaten für sämtliche Papiere. Inhalt:



# n n 8½ Auflage n n

Don

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Iliustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.
- mit hohem Rabatt. -

Bei gielcher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

# illnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes,

#### Trapp latt - Albumin - Kunstdruck - Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss.

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois. Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Konzentrlerte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

#### quaduquaduquadad

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

# Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

## Irockenplatten

in hervorragender Qualität.

#### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Köntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

#### तत्तत्वत्तत्त्त्त्त्त्त्

Goldene Medaille.



anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

nien- und Kornraster. Dreifarbendr ackraster \* Universaldrehraster

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

> Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

> > Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Telephon . Frankfurt-Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

**ම්බන්බන්බන්බන්බන්බන්බන්බන්බ** 





Dritte Ausgabe

#### Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klary.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photo graphien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes

Preis des Werkes "Das Nacke in der Phoographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

C. KLARY

17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.



# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.

# J. Gaedicke

## Das Platinverfahren 🕸 🕸



Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

## Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



#### J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts**, Berlin, Bendlerstr. 13.

# IUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich

Die Lumière'schen Stenodosen

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

#### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber. Für Tropenländer unentbehrlich sind die

Actinos Auskopirpapiere

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Unbegrenzte Haltbarkeit! Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf, - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwi senschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H,

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke "Radium".

#### NACKSTEDT & NATHER "

- hamburg-Eppendorf -AUSICHTS=BOSTKARTEN pon herporra= gendem Farbenreiz. Paris Hem-York Wien.

#### A.H.H. RIETZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN. Objektive "Linear" und "Baryt"-Anasngmat-Apparate ,, Clack" u. ,, Tip". Kataloge gratis,

#### Berliner Fabrik photographischer Papiere BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Celloidinpapiere, glänzend und malt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

Dr. L. C. Marquart
Chemische Fabrik. — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler ("Rudol" | Farben-"LCM" | Tonbad "Ernin" Samtliche Chemikalien für Photographie.

#### Ellerfelder Supierfabrik, A.-G. Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Palent-Pamer u. Bromsilber-Patent-Gewebepamer Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschätt SW., Jerusalemerstr. 17

Berlin Kurfürstendamm 242,

In- und ausändische Neuheien.

#### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskopir- u. Entwicklungs-Papiere sowie ent-sprechende Postkarten.Specialität: POLYCHROM-Papier.

Frei

# PHOTOGRAPHISCHES Irscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Parlin 20 Luli 1907

33. Jahrg.

Berlin, 30. Juli 1907.

#### Ein farbiges Porträt auf Autochromplatten-Lumière.

Von Johannes Gaedicke.

auf viel feinere Farbennüancen an als bei einer Landschaft und eine sehr igfügige Abweichung von den nachen Tönen z.B. im Fleisch wirkt n sehr störend. Wenn nun auch Krügener in Nr. 26 d. Bl. sich sehr nd über das von seiner Person bei

ei einem Porträt kommt es

Herren Lumière aufgenommene rät ausgesprochen hat, so musste 1 die Frage interessiren ob auch in ren Händen die Autochromplatte h gute Resultate lieferte und wir en daher die neue Platte dieser erprobe aus, indem wir ein Dameniis, Kniestück auf einer 13×18 Platte Atelier von Fräulein Clara Lange ahmen. Die Platte hat diese Feueroe, wie wir gleich vorweg sagen en, glänzend bestanden und zeigt überraschend richtige Farbengebung, dem eine sehr schwierige Aufgabe ellt war. Die Dame trug ein braunenes Kleid mit dunkelbraunen Sammetssungen. Weisse Spitzen bildeten Chemisett und begrenzten die Aermel. in dieses Braun richtig wiedergeen wurde so war die Probe bestanden ınd sie war es.

Die Aufnahme wurde mit einem

Gelbscheibe, die zur Verfügung stand, zu klein war, um die volle Oeffnung zu decken, so musste auf f:6 abgeblendet werden. Es wurde eine Exposition von 20 Sekunden gegeben. Diese erwies sich jedoch als zu lang, da in den weissen Spitzen einige Details verloren gegangen waren, die ohne Zweifel erhalten worden wären, wenn die Exposition eine etwas kürzere gewesen wäre. Nach unserer Schätzung wären 15 Sekunden genügend gewesen.

Die Ueberexposition ergab sich auch daraus, dass die Farben nach der zweiten Entwicklung noch etwas zu matt erschienen und daher eine Verstärkung vorgenommen werden musste. Verstärkung ist bekanntlich eine physikalische mit Pyrogallol, Citronensäure und Silbernitrat. Diese Verstärkung, die für Kollodionplatten eine vorzügliche ist, hat vielen Experimentatoren auf Gelatineplatten keine günstigen Resultate gegeben. Auf die so sehr silberreiche und so sehr dünn aufgetragene Emulsion der Autochromplatte aber ist sie ebenso gut anzuwenden wie auf einer Kollodionplatte. Diese Verstärkungsmethode hat Herrn Dr. Krügener dazu verführt eine Kollodionemulsion anzunehmen. Wir haben uns aber durch Ablösen der Schicht überyplan f:4,5 gemacht, da aber die zeugt, dass sich diese nur in warmem Wasser löst also eine Gelatineemulsion ist, wie es ja auch die Herren Lumière angeben, die noch niemals etwas Inkorrektes über ihre Fabrikate veröffentlicht haben.

Was nun die Farbenwiedergabe betrifft, so haben wir schon gesagt, dass die braune Farbe des Kleides bis auf die Nüance genau gekommen war. Das Fleisch war tadellos in den feinsten Nüancen getönt und zeigte interessante Reflexe von dem braunen Kleide. Die Farbe der Lippen war dezent und richtig. Ein feiner hellblauer Streifen, der den Halskragen einfasste war mit natürlicher Zartheit erschienen. Das metallische Gold einer Brosche und der Farbencharakter einer durchscheinenden Schildpattlorgnette waren überraschend wieder-

gegeben, ebenso wie der ganze Char der Gesichtsfarbe.

Man kann hier in der Tat von dokumentarischen Wiedergabe der Fasprechen. Die Farben der Filterelen sind so richtig gegen die Panchror der Emulsion abgestimmt dass sich ein so vortreffliches Resultat erg musste.

Nur wer jemals selbst Emulsi gemacht hat und bestrebt war ibestimmten Charakter derselben zu halten kann ermessen welch ungel Arbeit erforderlich gewesen sein rum die Autochromplatten in ihrem jetz Zustande in die Technik zu setzen. ist zu wünschen, dass der Bedarf in Autochromplatten für Frankreich lichst bald gedeckt ist, so dass sie auf den deutschen Markt kommen kör



## Das Bromsilber=Patent=Gewebepapier, Marke "Epag".

Von Johannes Gaedicke.

) ie Elberfelder Papierfabrik A.-G. in Zehlendorf bei Berlin sandte uns ihr Bromsilber-Patent-Gewebepapier zur Prüfung ein. Charakteristische für dieses Papier ist der Rohstoff, der durch ein eigentümliches maschinelles Zusammenarbeiten von Papierbrei und Gewebe hergestellt ist, so dass Papier und Gewebe untrennbar mit einander verbunden sind. Der Rohstoff hat somit die Unzerreissbarkeit der Leinewand und das schlossene Ansehen des Papieres in der Durchsicht, während sich in der Aufsicht die Struktur des Gewebes bemerkbar macht.

Von diesem Rohstoff werden Qualitäten hergestellt, die sich dihre Dicke und die Art des Gewvon einander unterscheiden.

Dass ein solcher Rohstoff bei Verarbeitung, besonders in gro Formaten ausserordentliche Vorteile bieten muss, liegt auf der Hand, da ein Zerreissen in den Bädern nicht verden kann.

Die Bromsilber-Gelatineemulsion, mit dieses Papier überzogen ist, hat für Papier mittlere Empfindlichkeit, o sie ist etwa halb so empfindlich eine Platte mittlerer Empfindlichkeit. Belichtung gab beim Kontaktdruck

normales Negativ in 4 Sekunden, m von einem Gasglühlichtbrenner out) entfernt ein gutes Bild. Eine ritometrische Probe zeigte, dass die Ision eine sehr gute Gradation hat, Ir sind auch die Bilder sehr gut ellirt. Sie zeigen ein schönes, neus und tiefes Schwarz in den Schatten zarte Töne im Licht. Durch das wandkorn werden die Bilder sehr h und in faltiger Haut verschwinden Runzeln ohne Retusche, während allgemeinen Formen sehr plastisch ortreten. Das ist eine Eigenschaft, das Gewebepapier dem Fachphotohen sehr schätzbar machen wird, ı er kann die ganze Retusche auf einfaches Ausflecken beschränken. Dabei übt die Leinwandstruktur einen ntümlichen Reiz aus, den man bisher issen Papieren durch Pressung zu eihen suchte.

Aus dem vorstehenden ergibt sich, das Epag-Bromsilber-Gewebepapier vorzügliche Verwendung für Verserungen finden kann, zumal es für erarbeitungen in allen Techniken der hnung und Malerei sehr geeignet ist, st für Oelmalereien, bei der es direkt den Blendrahmen gespannt werden 1. Ein weiterer Vorteil bei der Ver-

grösserung liegt darin, dass in dem Papierkorn das Plattenkorn verschwindet, das sich manchmal störend bemerkbar macht. Die Festigkeit würde dem Papier auch bei einer Verwendung im Rotationsdruck sehr zu statten kommen, besonders da es sich beim Trocknen nur unbedeutend krümmt.

Die Behandlung des Papiers ist dieselbe wie die jedes Bromsilberpapiers. Man kann jeden organischen oder auch Eisenentwickler verwenden. Das Bild erscheint in 25 Sekunden und ist in 2—3 Minuten ausentwickelt. Wir verwendeten mit gutem Resultat Adurol-Metol-Entwickler, womit die Entwicklung in 2 Minuten vollendet war, wenn man auf je 10 ccm 1 Tropfen Bromkaliumlösung 1:10 hinzugegeben hatte. Es ist wie bei allen Papieren gut, wenn man das exponirte Papier zuerst kurz in Wasser legt, um nachher im Entwickler Luftblasen und Entwicklungsflecke zu vermeiden.

Das Bromsilber-Patent-Gewebepapier der Epag ist also als eine wirklich wertvolle Bereicherung unserer Auswahl in photographischen Papieren zu bezeichnen und wir können es nach unseren Untersuchungen angelegentlich empfehlen.





## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Verbesserung der Bilder auf Bromsilber- und Gaslichtpapier. Diese Methode ist vor allem dazu bestimmt kräftige Bilder von sehr dünnen Negativen zu erhalten. Der Rev. Bloxsome Day gibt in Photography« die Resultate an, die sie liefert. Sie besteht darin, dass man dieselbe Belichtung gibt, als handle es sich um ein normales Negativ und dann bis zum Grunde durchentwickelt, unbekümmert darum, dass sich auch die Weissen schwärzen. Nach dem Fixiren, dem ein vollständiges Auswaschen folgt, taucht man das Bild in folgendes Bad:

| Wasser.   |  |  |   | 300 | ccm |
|-----------|--|--|---|-----|-----|
| Jodkalium |  |  | ٠ | 2   | gr  |
| Jod       |  |  |   | 0,2 | gr  |

Das Bild lässt man in dem Bade bis die höchsten Lichter in Blau übergehen und bringt es dann in ein sauberes Fixirbad.

Die Resultate sind durchaus zufriedenstellend und die allgemeine Verbesserung des Bildes ist eine augenfällige. Aber noch mehr, die Scheuermarken, die oft in der Entwicklung erscheinen, werden durch diese Behandlung vollständig fortgenommen. Indessen darf man nicht vergessen, dass dieser Prozess von einer erheblichen Abschwächung der Intensität gewisser Teile des Bildes begleitet ist.

Der Verfasser hat versucht, die Scheuermarken auf korrekt belichteten Bildern nach der Entwicklung fortzuschaffen, ohne die Valeurs des Bildes zu schädigen, indem er das vorstehend angegebene Bad mit seinem dreifachen Volum Wasser verdünnte. Die Resultate waren noch ausgezeichnet und alle störenden Flecke waren vollständig fortge-

schafft. Die Intensität des Bildes I in keiner Weise gelitten, wenn man Bild nicht länger als eine Minute in Jodbade liess. Die behandelten B scheinen nach dem Trocknen sogar n Feuer und Kraft zu erhalten.

Auf diese Weise lassen sich Bromsilber- oder Gaslichtpapier-Binoch verwendbar machen, die sonst loren wären.

(Photo-Gazette, 25. Juni 07, S. 15

w

Die Entwickler mit Aceton der Hitze von J. Bunel. Die Entw ler mit Aceton sind besonders geeigt für tropische Länder, wo Temperatu von 26-32°C vorkommen. Die V suche ergaben als geeignet: Bren: techin, Metol und Edinol. Pyrogallol I eine Neigung zum Schleier und ist das nicht empfehlenswert. Die Entwickt lösungen enthielten auf 100 ccm Was 1 gr Entwicklersubstanz, 5 gr kristallisii Natriumsulfit und 5 gr Aceton. Zu Mei und Edinol wurde 0,3 gr wasserfreie So hinzugefügt, eine Menge, die ger genügt um die Base in Freiheit Wenn das Waschwasser ü 28° warm ist, so soll man ein Formalinbad zur Gerbung verwend Auch saurer Amidolentwickler gibt ä liche Resultate wie die oben genann Entwickler.

(Photo-Gazette, 25. Juli 07, S. 146

Dreifarbennegative bei Abe von E. J. Wall. Da die Verwendu von Bogenlampen nicht vielen Amateur zur Verfügung steht und das Gasglilicht sehr lange Expositionen erfordeso suchte der Verfasser ein Blitzlicht

algen, das eine für den Zweck geete Zusammensetzung hat. öhnliche Magnesiumlicht ist zu arm oten Strahlen und zu reich an blauen gultravioletten Strahlen. Der Verfasser te nun ein Blitzpulver zusammen, ausser Magnesium noch Salze von ntium, Natrium und Calcium enthielt. lem Lichte sind viel rote, gelbe und ge Strahlen, während das eigentliche ktrum des Magnesiumlichtes fast g unterdrückt ist. Da das Blitzer auch chlorsaures Kali enthält, so auch die Kaliumlinien vorhanden. ses Licht würde besonders gut geeigsein für das Rotfilter. Es wurden suche mit der Aufnahme einer Farbengemacht, die viel versprechende ultate ergaben, bei denen aber die rderliche Menge des Blitzpulvers noch it bestimmt war. Der Verfasser wird einer späteren Mitteilung seine Anen erweitern und auch über die Herung des Blitzpulvers genaue Mitteigen machen.

. Journ., 5. Juli 07, Farbensuplement S. 50.)

W

Das Radiumlaboratorium chimsthal. Kürzlich wurde chimsthal im Anschluss an die k. k. infabrik das Laboratorium zur Ergung von Radium, das erste in dieser in Oesterreich, fertiggestellt und es angen nunmehr die hier in grosser ige angesammelten Uranpecherz-Rückide zur Verarbeitung. Gleichzeitig den auch die Vorarbeiten für die Ertung einer Kur- und Badeanstalt zum eck der Verabreichung der radioaktiven benwässer zu Heilbädern eifrig beben. Es sind schon zahlreiche Hilfenende hier eingetroffen, um diese ler in der provisorisch eingerichteten leanstalt zu gebrauchen.

(Phot Korresp., Juli 07, S. 359.)

W

Photographien der Marskanäle. der amerikanische Astronom Lowell

meldet, ist es seinem Assistenten Lampland auf der Sternwarte in Flaggstaff gelungen, die beiden Kanäle des Mars, Thot und Astaboras zu photographiren. Die Marsbeobachtungen Lowells haben besonders in letzter Zeit zu glänzenden Ergebnissen geführt, und durch die photographische Aufnahme der genannten Kanäle erscheint die Vermutung einiger Astronomen, dass die Kanäle des Mars optische Täuschungen seien, widerlegt Als Ergänzung zu den vorläufigen Meldungen, die wirbereits vor einiger Zeit veröffentlichten, sei hier noch einiges wiedergegeben, was der Wiener Astronom Dr. Johann Pal'sa in der "Neuen Freien Presse" über den Mars schreibt: "Der erste Beobachter des Mars war Giovanni Virginio Schiaparelli, Leiter der Sternwarte in Mailand, der in den siebziger Jahren die Marskanäle entdeckt und ausgemessen, ihre Lage bestimmt und ihre Verdoppelung beobachtet hat. Lange Zeit hatten andere Himmelsforscher selbst mit viel grösseren Rohren diese Kanäle nicht sehen können, teilweise, weil die Kanäle des Mars nicht zu allen Jahreszeiten sichtbar sind, aber auch aus dem Grunde, weil das Auge des Astronomen erst für das Beobachten des Mars geschult werden muss. Gegenwärtig ist Lowell, der Besitzer und Leiter der Lowell-Sternwarte in Flaggstaff im Staate Arizona, derjenige, der sich am meisten mit dem Mars beschäftigt. Sein Fernrohr ist riesig und die Sternwarte selbst an einem Orte gelegen, der sich durch eine vorzüglich durchsichtige Luft auszeichnet. Bereits im Vorjahre ist es ihm gelungen, die starken Kanäle des Mars photographisch festzulegen. Diesmal ist der Mars heller und erscheint grösser als zu irgendeiner anderen Zeit. Dadurch ist eine bessere Gelegenheit für Aufnahmen geboten. Lowell hat nun wiederholt beobachtet, dass die sogenannten Kanäle in die sogenannten Seen münden und der Lauf der Kanäle in den Seen gleichsam verfolgt werden kann. Wären diese Kanäle reine Wasserläufe, so könnte diese Beobachtung nicht gemacht werden. Lowell und andere, die sich mit Marsbeobachtungen beschäftigt haben, sind der Ansicht, dass diese Kanäle Vegetationszonen sind und dass mit dem Schmelzen des Schnees im Frühling und Sommer das Wasser vom Nordpol bis zum Aequator und weiter südlich fliesst und dem Pflanzenwuchs die Möglichkeit zum Spriessen bietet. Es ist auch wiederholt beobachtet worden, dass wenn einer der Pole Frühling und Sommer bekommt, die weisse Fläche, die er zeigt, mit der Zeit immer kleiner und kleiner wird, da nachgewiesen ist, dass diese weisse Fläche eben Schnee ist, der unter den Einflüssen der Schnenstrahlen schmilzt. Es ist von einigen Astronomen auch die Vermutung ausgesprochen worden, dass diese weissen Flächen von fester Kohlensäure herrühren. Nun kann Kohlensäure aber nur unter einem bestimmten Drucke

fest werden, und dierer Druck best auf dem Mars sicher nicht.

(Tägl. Rundschau No. 322, 07

W

Tupfpinsel für den Oeldruch. T. T. Griffin & Sons Ltd. in Londbringen dieses praktische Werkzeug den Handel. Ein senkrechter Borst (Schablonir-) Pinsel ist an einem warechten Draht befestigt, der am Endezwei Schleifen gebogen ist wie e Scheere. Man steckt Daumen und Mitfinger durch die Schleifen und tupft dem Zeigefinger auf den federnden Drader die vibrirende Bewegung auf e Pinsel überträgt.

(Brit. Journ., 5. Juli 07, S. 506





## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Geka-Werke von Dr. G. Krebs, Offenbach a. Main kommt wie alle Jahre so auch in diesem mit einem neuen Preisbuch heraus, das wieder verschiedene sehr praktische Neuheiten enthält. Neben den bekannten guten und altbewährten Fabrikaten bringt genannte Firma als Neuheit zunächst eine Grüntonung für Bromsilber-, Chlorbromsilber- und Laternenbilder. Der Vorzug dieser Tonung besteht darin, dass Sie in einem Bade ausgeführt werden kann und reine grüne und haltbare Töne in allen Nuancen liefert.

Neben der Grüntonung seien als weitere Neuheiten eine Gelb- und eine Orange-Tonung für eben dieselben Zwecke erwähnt. Diese neuen Tonungen eignen sich ganz besonders zum Färben von Diapositiven für Lichtbilderdemonstrationen.

Dass die Firma »Geka-Werke Dr. Krebs« in Entwicklern, Verstärkern, A schwächern, Ton- und Fixirsalzen, Plat bädern in Pulver, konzentrirter und l tronenform, ebenso in Lacken, Sola etc. nur erstklassige Fabrikate auf d Markt bringt, ist ja bekannt. Eben geniessen die Blitzlichtfabrikate der Gel Werke einen Weltruf und auch h hat es Dr. Krebs wieder verstande einige sehr bemerkenswerte Neuheit zu bringen. Da sehen wir jetzt auc » Panchromatisches Blitzlich pulver«. Durch diese Erfindung das Problem gelöst, Momentaufnahm auf farbenempfindlichen Platten oh Gelbfilter zu machen, eine Errungenscha die von allen Amateuren und Photog phen freudig begrüsst werden wi Das neue panchromatische Blitzlichtpulv hat sich für wissenschaftliche Aufnahm auf Farbenplatten ganz besonders bewähl

Unter dem Namen »Torpedoblit kommt eine neue sehr praktische At

hung von Blitzpulver in den Handel, sehr zu empfehlen ist, ebenso ist dem äusserst praktischen Universallichtstativ »Hussa«, we'ches zum Abnen sämtlicher Geka-Blitzlichtpräpadient, einem längst empfundenen ürfnis abgeholfen.

Wir können eine eingehende Durcht dieses Kataloges aufs Wärmste fehlen. Derselbe enthält noch eine se Anzahl hier nicht erwähnter Präte und wird wohl jedem etwas es bringen. Interessenten wird diese auf Wunsch kostenlos zugesandt.



#### Zu unserem Bilde.



Wir haben es immer als einen Grundaufgestellt, dass ein Porträt einen tand beschäftigter Ruhe darstellen ss, wenn es lebendig wirken soll, n hat es auch einen genrehaften arakter und veraltet nicht, sondern d nach lahren immer noch mit Verigen betrachtet, während die konven-Dutzendware nach 10 Jahren ielle noch lächerlich wirkt und nicht mehr usehen ist. Dem oben ausgesproche-Grundsatz entspricht unser heutiges menporträt von Nicola Perscheid. Die ge Dame hat in bequem nachlässiger llung in einem Buch gelesen und ist in an einer Stelle angekommen, die zu denken gibt, und ihre Phanthasie t abführt. Die Hand mit dem Buch sie herabsinken lassen und richtet Blick ins Weite, um ihren Gedanken hzuhängen. Diese Gedankentätigkeit t dem in statischer Ruhelage befinden Körper das Lebendige, das unser fühlen anregt und dadurch interessirt; der Anregung des Mitfühlens liegt r das Kennzeichen für den Kunstrakter eines Werkes.

Diese gedankliche Vertiefung untereidet das moderne künstlerische Porvon der Dutzendware der Geschäfte

von der Dutzendware der Geschäfte Massenproduktion, die keine Zeit een sich mit Gedanken abzugeben.

Nicola Perscheid gehört zu den trätisten, die in ihren Bildern Gedanken duziren und darum werden seine Bilder auch dauernden Wert behalten, auch für solche, die zu der Persönlichkeit des Dargestellten keine Beziehungen haben.



#### Patent-Liste.



Klasse 57.

H. 37223. Verfahren zur Herstellung von Rastern durch Hochdruck. Raster Phönix, G. m. b. H., Hamburg.

M. 29340. Apparat zur Herstellung abgetönter Photographien mit in verschiedenen Abständen vom Negativ einste lbaren Vignetten. Philéroon Makeef, Le Locle, Schweiz.

E. 11964. Pho'ographische Kassette mit Belichtungsanzeiger. Ehrich Enger, Artern i. Thür.

P. 19580. Versahren zur Herstellung von Kombinationsphotographien; Zus. z. Anm. 18250. Carl Pietzner, Wien.

M. 30402. Vorrichtung zum Auslösen einer Sperrung an in die Luft getriebenen Apparaten bei Erreichung einer bestimmten Geschwindigkeit, insbesondere zur Auslösung des Objektivverschlusses photopraphischer Apparate. Alfred Maul, Dresden, Gohliserstr. 29.

H. 38975. Als Belichtungsanzeiger dienende Verriegelungsvorrichtung für Kassettenschieber. Otto Halle, Rixdorf, Herthastr. 6-8.

B. 42419. Verfahren zur Herstellung von geätzten Hochdruckformen in lithographischer Punktirmanier. John Bachmann, Jersey, City-V St. Amerika

H. 38232. Photographische Kassette mit drehbarer Halteleiste für die Platten. Georg Hohmann, Barmen, Rudolfstr. 143.

Sch. 27154. Vorrichtung zum gleichzeitigen Fortschalten von Rol'films und Farbfilterbändern für die Zwecke der Mehrfarbenphotographie. Johann Ad. Scherer, Cöln, Isabellenstr. 27a.

L. 23129. Verfahren zur Herstellung von phrtographischen Acetylzellulose - Emulsionen. Dr. Leonhard Lederer, Sulzbach, Oberfalz.

17293. Verfahren zum Einätzen von auf lichtempfindlichen Asphaltschichten kopierten photographischen Bildern in die Unterlage. Anton Dillmann, Wiesbaden, Herrengartenstr. 6.

Sch. 26349. Verfahren zur Herstellung von photomechanischen Farbendruckformen unter Anwendung von Chromatgelatinepapier. Rudolf Schuster, Berlin, Jerusalemerstr. 13.

#### Patent-Erteilungen:

No. 187199. Versahren zur Vorführung lebender Photographien in natürlichen Farben unter Verwendung nur eines Serienbildstreisens, dessen auseinandersolgende Bilder den zu einer Mehrfarbenaufnahme gehörigen Monochromen entsprechen. Fritz Vollmann, Berlin, Zimmerstr. 78

No. 187289. Verfahreu zur Umwandlung von Silberbildern in reine Farbstoffbilder unter Anlagerung von organischen Farbstoffen an die das Bild bildenden Metallverbindungen. Dr. Arzhur Traube, Charlottenburg, Wielandstr. 16.

No. 187063. Verfahren und Vorrichtung, um ausgespannte Materialstreifen, wie Papierbahnen und dgl., während der Behandlung mit Flüssigkeiten und während des Trocknens in Spannung zu erhalten. Deutsche Lichtbild-Gesellschaft m. b. H., Berlin,

No. 187526. Photographische Kamera, in welcher die lichtempfindliche Schleht unmittelbar nach der Belichtung entwickelt und fixirt werden kann. Wenzl Birnbaum, Lobes, Post Mscheno, Böhmen.

No. 187530. Apparat zur Ballon-Photographie. Georg Bruno Scele, Dresden-Strehlen, Residenzstrasse 32.

No. 187427. Gelbscheibe mit verlaufender Intensität der Gelbfärbung. C. Ramstein-Gschwind Basel.

No. 187572. Verfahren zum Vorpräpariren von mit photographischer Emulsien zu überziehendem, nicht gestrichenem Papler. Dr. Eduard Mertens, Mühlhausen i. E., Altkircherstr. 26.

No. 187624. Aus einer Anzahl von um eine Lichtquelle herum angeordneten Scheiben beste-

hender Lichtregler für photographische Beleu tungsapparate. Stralsunder Bogenlampensab G. m. b. H., Stralsund.

No. 187343. Verfahren zur Herstellung Drucktormen durch Einätzen eines photographi aufkopirten Deckbildes. Johann Axel Hol ström, Rom.

No 187460. Mit lichtempfindlicher Schi überzogene Flachdruckplatten, insbesondere sol aus Lithographiestein. Otto Berger'sche Na lassmasse, Dresden, Fürstenstr, 97.

No. 187625. Verfahren von zur Abformi bestimmten rastricten Leimreliefs. Hermann B schel, Dresden, Reichsstr. 8.

No. 187828. Alkalichlorid und freie Sä enthaltendes Platintonbad Fritz Michel, Pfc heim, Gymnasiumstr. 82.

No. 188 078. Rouleauverschluss mit verste barer Schlitzbreite, bei welchem das eine Roule durch Relbung von dem andern Roule mitgenommen wird; Zus. z Pat. 164 017. ftische Anstalt C. P. Goerz, Friedenau.

No. 188163. Verfahren zur photographisch Herstellung von Mustern auf Unterlagen, un Anwendung eines In Wasser unlöslichen De grundes und einer darüber liegenden lichtempfilichen Chromatschicht. Allgemeine Industrie-C sellschaft m. b. H., Berlin,

No. 188164. Verfahren zur Umwandlung v Silberbildern in relne Farbstoffbilder unter / lagerung von organischen Farbstoffen, an die c Bild bildenden Metallverbindungen; Zus. z. I 187289. Dr. Arthur Traube, Charlottenbu Wielandstrasse 16.





## fannenapiere und Postkarten

photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matt = Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro = Matt = Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postarten, glänund maff, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt. für Matt Tannenpapiere und Platino-Postkarten.

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohstoff gefertig, und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten:



Optische Anstalt

## E. SUTER. BASEL

Spezialität:

#### Photographische Objektive =

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

#### Suter's Anastigmate F:7,2 und F:6,3 (Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Ohjektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.

Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

Porträt-Objektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.

Hand-Kameras in allen Ausführungen.

Sufer's Klapp-Kameras 9×12, 9×18 und 13×18 in 3 Ausführungen. Suter's Cartridge-Kameras für Films  $82\times108$  mm und Platten  $9\times12$ 

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Eberf, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28 Preislisten gratis and franko.

NEU!

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offens Stellen.

Für 1. August suche einen tüchtigen, flotten Gehilfen für Alles, derselbe muss vor allen Dingen sauber und mit Formenverständnis bis mittlere Grösse beide Retuschen beherrschen und wenn nötig eine gute, brauchbare Aufn. machen können. Off, mit Zeugnisabschriften, Salärforderung, einige ungetonte Retuscheprobzu senden an Atelier H. Schaffganz, Bonn-West.

Gesucht wird sosort oder später ein Operateur u. Retuscheur. Nur tüchtige und charakterv. Herren w. ihre Off, unter Beifügung der Gehaltss. bei guter, sreier Station, einsenden an J. Lauterbach, Photogr. Herne, Wests. [1837]

Benötige sofort einen tüchten Kopirer für Matt- u. Glanz-Papier. Posten dauernd. Angebote erb. an Hofphotogr. Sonntag, Kremsier. (Mähren). [1838

#### Gesnichte Stellen.

Tüchtiger Neg. u. Pos.-Retuscheur oder Gehilse für Alles, 19. J., sucht zum 1. August Stellung. Süddeutschl. bevorzugt, jedoch nicht Bedingung. Gesl. Off. mit Gehaltsanspruch erbeten an G. Wollanke, Gotha, Oststr. 66 [1839]

Junger Kopirer, 29. J., für Matt u. Glanz sucht baldigst dauernden Posten. Freie Station und Aushilfest. ausgeschlossen. Gest. Off. erb. an W. Weber, Köln, An der Linde 6. [1840]

#### Vermischte Anzeigen.

#### Photograph. Ateller.

Im neuerbauf. Stollwerk-Haus ist ein allen Erfordernissen der Neuzeit entsprechendes In grossem Stile angelegtes Atelier an einen erstklassigen Photographen [1392

— **xu vermieten.** — Anfragen erbeten an di**e** 

Cölnische Hausrenten A.-G.
Cöln a. Rh., Corneliusstr. 2.

Gr. photographisches Atelier (Fahrst.) mit od. ohne Wohnung p. Okt. zu verm. Berlin, Potsdamerstr. 134a [1394



#### Blitzlicht auch im Fre

#### Momentaufnahme

Tip Top Sonnenblitz (geseizl.geschützt) höchster Lichteffect, rauchar

#### Zeiflichtaufnahme

Fip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soeb erschienene kleine Werk "Das Magnesium - Kuns licht in der Photographie von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Teo 2 Kunstbeilagen und 1 Tal

vergleichende Aufnahmen ein-Farbentafel. Versand dieses soeben e schienenen Werkes spesenfri

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5



Tilm-Streckhalter, Film-Handlage Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stie und Riegklemmen, Dreikrall-Platter halter, Engros und Export, August Chr. Kitz, Frankfujr

## DIE PATENTE

179240 für Belgien

und

345872 für Frankreich

#### sind zu verkaufen

oder durch Lizenzen zu verwerten.

Näheres unter "M 1393" in der Expd. dieses Blattes.

#### Ein photograph. Atelier

lst in der Garnisonstadt **Leobschütz** wege Todesfall sofort zu vermieten. Nähere J. Beyer sen. Leobschütz, Schles. [138

#### Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg

ırchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2.25 2.50 2 75 3.— 3 25 ırchm. 65 70 75 80 85 93 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4-4.25 4,50 4.75 5.- 5.25

orddeufsches Versandhaus r photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

**多类学是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是** 

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

**有关学员学员管员学员全员管员管员管员管员管员** 

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 'ussboden-Stauboel "Klawkas"

as einzige nicht kleiderbeschmutzende ussboden - Imprägniröl, 4 Kilo - Kanne - Postversandt - Nachnahme - franko 20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 2,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk,

#### Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

um Selbstanstrich verwendbar. Schnellocknend spiegelblank, unverwüstlich altbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo - Postkolli - 9 Mk, franko Nacha ihme,

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Satrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin Satrap-Hydrochinon Satrap Pyrogallol Satrap-Citol

(Paramidophenol)

# Chemikalien

in Originalpackung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

## Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Berlin N., Müllerstr. 170/171.

- 1. "Extra Rapid" u. "Nomal empfindlich", Ia Atelier- und Landschaftsplatte.
- 2. Orthochromatisch", unerreichte wirkung, klar haltbar, bei ersten Kunstanstalten im Gebrauch.
- 3. "Abziehbar" für Lichtdruck sorgfältige zuverlässige Präparation auch orthochrom.
- 4. "Graphos", beste photomechanische Platte, für graphische Verfahren, Strichsachen, Dlapositive, Projektion unentbehrlich.
- 5. "Aurora", billige, gute Handels platte.
- 6. "Antihalo", lichthoffrel.
- 7. "Röntgenplatten".
- 8. "Aurora Ent wicler".

Celloldin- u. Bromsilberpapiere u. Karfen!

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardf, Berlin-Pankow Podblelskistr.

## **MEYERS**

148,000 Artikel und Verwelsungen.

Gegenwärtig erscheint

in sechster, neubearbeiteter und vermehrter Auflage

de 320 wöchentliche Lieferungen zu je 50 Pfennig.

## GROSSES KONVERSATIONS

20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark,

Probeheste und Prospekte gratis durch jede Buchhandlung. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig w. Wien.

LEXIKON

1400 Bildertafeln und Kartenbellagen. =

# DasReich

Binabhangige nationale Berliner Bageszeitung für fogiale Meform.

Bezugspreis bei allen Postanstalten viertelfahrlich 2,85 3ft., monatlich 95 3ft., bei freier Zustellung ins haus viertelfahrlich 42 3ft., monatlich 14 3ft. mehr. Das Reich ist läglich 12 Seiten starke und bringt sonntags eine reich illustrierte, 8 Seiten starke Unterhaltungs-Beilage. Probenummern versendet unberechtet die Geschältsstelle: Zertin SW 11, Königgräßer Strafe 40.

#### Dr. Struve & Soltmann,

Fernsprech-Auschluss BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Dependen-Adresse Sodawasser

#### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk, 1,30 excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter Mk. 1,50.



# Der Erfolg!

des Photographen liegt zum grössten Teil darin, dass er eine Platte verarbeitet, die den Ansprüchen der heutigen modernen Photographie in jeder hinsicht genügt.

Bestelien Sie deshaib sofort i Probepostkolio (4 Dth. 12×16¹/2) orthochromatische Kranz-Platten I zum Nettopreise von 10 Mk. franko inki. Packung. An unbekannte Besteller gegen Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages.

höchste Auszeichnung hürnberg 1906. Kranseder & Cie., München. Crockenplattenfabrik.





















# Dr. Krügener Kameras

füi

• • • Farben=Aufnahmen • • •

mit

#### Lumiére's Autochrom:Platten

weiden in kurzer Zeit mit den dazu erforderlichen Einrichtungen geliefert, z. B. mit Mattscheibe zum Einstellen für gewöhnliche Aufnahmen und für Farbenaufnahmen, mit richtiger Arretirvorrichtung auf unendlich etc.

Ebenso liefere ich in kurzem

#### Alle Präparate und Bäder für das Arbeiten mit Autochromplatten. Komplette Ausstattung Mk. 7,50

Autochromplatten selbst entsprechend den Lieferungen von Lumière.

Dr. R. Krügener, Frankfurt am Main: Grösste Spezialfabrik photogr. Apparate u. Chemikalien.

Man verlange Prachtkatalog Nr. 63 über Delta-Kameras, Spezialliste "F" über Photo-Chemikalien.

#### 

Rheinische Trockenplattenfabrik

## J. B. Gebhardt, Köln, ra

Pantaleonswall
No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von saukerster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billig Freise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

#### ducturis es a contractive ductive and a contractive descriptive de

## as Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

## **Gaumont Paris**

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

# Adressbuch

## der photographischen Ateliers Deutschlands

6. Jahrgang: 1905/06

enthaltend die Adressen sämtlicher photographischen Ateliers, Anstalten für Vergrösserung, Retouche und Malerei, photochemigraphischen Kunstanstalten, Lichtdruckereien, aller Fabriken und Handlungen photographischer Apparate, Utensilien und Bedarfsartikel sowie der photographischen Verbände Vereine, Lehraustalten und Zeitschriften.

Ca. 8000 Adressen.

Elegant gebunden Mk. 8-.

Ausführlichen Prospekt bitten zu verlangen!

Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig, Portstr. 11.



Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

# Selbsttonendes Celloidinpapier

Deutsches Reichs=Patent angemeldet.

Spezialprospekt Nr. 18 c nebst Gebrauchsanweisung kostenlos.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die orthochromatischen Platten von | •   | Entwicklungs      | oro | zes | se | 3 . | • | 317 |
|------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|----|-----|---|-----|
| Otto Perutz                        | 309 | Ausstellungswesen |     |     |    |     |   | 317 |
| Sellar, ein neuer Sucher           |     |                   |     |     |    |     |   |     |
| Vorschläge zur Organisation des    |     | Auszeichnung .    |     |     |    |     |   | 319 |
| kaufmännischen Auskunftswesens     | 314 | Patentliste       |     | •   |    |     |   | 319 |
| Repertorium:                       |     | Briefkasten       |     |     |    |     | • | 320 |
| Mikroskopische Verfolgung des      |     | l                 |     |     |    |     |   |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt hei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder hei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Goerz-Doppel-Anastigmat,,,DAGOR"

Serie III.

1:6,8

#### Lichtstarkes Universalobjektiv

für Porträts, Gruppen, Momentaufnahmen bei kürzester Belichtung, Landschaften, Architekturen und Interieurs



Gibt bei grösster, wirksamer Oeffnung ein Bild bis 70° Winkelausdehnung und gestattet bei Anwendung kleinerer Blenden Weitwinkel - Aufnahmen bis 90°.

Die Hinterlinse allein kann als selbständiges Objektiv von nahezu der doppelten Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

#### Spezial-Beschreibung kostenfrei.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Synto Celor, Alethar, Hypergon, Lynkeioskope) sowie Apparate (Goerg-Anschütz-Klapp-Cameras, Photo-Stereo-Binocles, Moment-Verschlüsse, Triëder-Binocles [Prismenferngläser] etc.) neu erschienen.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch

Optische C. P. GOERZ Aktien-Anstalt BERLIN-FRIEDENAU 79.

LONDON E. C. NEW-YORK PARIS CHICAGO1-6 Folborn Circus. 52 East Union Square. 22 Rue de l' Entrepôt. Reyworth Bidgs

# Küttig's Stereo,,Jdeal"

für Platten 9x18 und 6x13 cm.



Die Stereoskop-Photographie wird im allgemeinen noch sehr wenig betrieben, und zwar nicht — wie meist mit Unrecht behauptet wird — wegen der besonderen Bearbeitung der Negative und Bilder, sondern weil alle bisher existirenden Stereoskop-Kameras zu unhandlich, schwer und voluminös waren. Der moderne Amateur fordert auch für das Stereoskop-Format eine handliche, bequeme Kamera, die er überall leicht mitführen kann.

#### Hüttig's Stereo-Ideal-Kamera

ist berufen, dem interessantesten Gebiete der Photographie, der Stereoskopie, neue Anhänger zu erwerben!

Denkbar geringste Dimensionen bei stabilster Konstruktion und erstklassiger optischer Ausstattung.

- Katalog Nr. 337 kostenfrei. --

Küttig A.-G., Dresden.

neu erschienen:

## o o 81e Auflage o o

von

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. - mit bobem Rabatt. -

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der vollig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes,
Berlin W., Bendlerstrasse 13.

## illnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes. 🔊

## Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst
bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer
Feinheit iür höchste Ansprüche.

#### Blau Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, hevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.

Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf?

### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto.



## Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.

## Marder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke Fabrik-Marke

aus garantirt reinem Marderhaar, in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stets vorrätig bei:

J. F. Schippang & Co. Prinzenstr. 24.

Eugen Klein, SO., Köpenikerstr, 72.

Carl Lange, SW, 68, Alte Jacobstr. 32. Berlin. Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr. 166a

Otto Schröder, S. 42. Oranienstr. 71.

Kleser & Pfeufer, königl, bayer, Hoff, München Marienplatz 22. B. Bickel Grossh, Hell., Pap. u. Kunsthdl, phot. Bedarfsart., Baden-Baden.

E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedenstr. 2.

Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr. Schl.

Ernst Herbst & Firl, Görlitz. Alb. Glock & Co., Karlsruhe i. B.

Hoerth, Daeschner & Cie., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B.

Chr. Harbers, Leipzig, Weststr. 391.

Christian Tauber, Wiesbaden, Rirchgasse 2a.

Gebrilder Junghanss, Dresden,

Heinrich Sommé jr., Breslan, Schweidnitzerstr. 41/42. Ludwig Schaller, Stuttgart, Marienstr. 14. J. Bracher, Spezialgeschäft für Photographic., Ulm a. D.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.
Alois Ebeseder, Wien I, Opernring 9,
Felix Neumanu, Wien I, Singerstr.
K. A. Kriewaneck, Wien VII, Breitegasse.
Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilferstr.

B. Goldwein, Prag.

Beisky & Jeschek, Prng, Rossmarkt.
J. L. Seefhluer, K. u. K. Hoffieferant, Budapest IV, Watzinergasse. E Krayer & Co., Budapest V. Külső váczi út 14.

Franz Keutle, Budapest, Karoly uteza i szam. Fischer & Co., Breslau, Alte Taschenstr. 251.

Fabrik photographischer Apparate auf Autlen, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden, - Berlin, - Wien.

Man verlange mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

## MESES GORIS & SÖHNE, Turnhout (Belgien)

Barytpapiere und -Kartons.

## illnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### Trapp & Matt-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

# <u>තුවන්වන්නන්නන්නන්නන්නන්නන්නන්නන්</u> වට වට වට වට වට වට වඩා මැති වර ව

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlf alle Arfen von

■ Irockenplatten ■

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



## Steinschneider.

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



## Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte,

#### PHOTOCHEMIE G, m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Rudlium".

#### THACKSTEDT & HATHER »

—— hamburg—Eppenborf—— ANSICHTS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenrelz. Paris New-York Wien.

#### A.H.H. RIETZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-AnastigmatApparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### Berliner Fabrik photographischer Papiere

BERLIN SW., Belto Alliancestr. 3. Celloidinpapiere, glänzend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

Reservirt.

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {"Rudol" | Farben - "Ernin"
Sämtliche Chemikalien für Pholographie.

## Elberfelder Papierfabrik, A.G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Genebepapier Marke "Epug".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschätt
SW., Jerusalemerstr. 17

Berlin
Kurfürstendamm 242,
In- und ausändische Neuheien.

## Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskopir- u. Entwicklungs-Papiere sowie eutsprechende Postkarten. Specialität: POLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin S0. 36, Reichenbergerstr. 121.

Frei

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

## Jahr's Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

## PHOTOGRAIPHIS (HES

Erscheint wöchentlich Dienstags

## WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

edigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

0842084084084084084084084084084084084084 Berlin, 6. August 1907.

No. 32.

## Die orthochromatischen Platten von Otto Perutz.

leder, der sich mit der Herstellung photographischer Bilder befasst, weiss aus eigener Erfahrung, dass es ı bei der sorgfältigsten Behandlung z unmöglich ist, mit der gewöhnen Bromsilbergelatineplatte die Farbente richtig wieder zu bekommen. Das eines hellroten Gegenstandes wird 3. auf der Photographie dunkler ereinen als das eines tiefblauen. Woher e Erscheinung kommt, macht folde Betrachtung klar.

Lassen wir weisses Licht durch ein Prisma fallen, so wird dasselbe bekanntlich in die Regenbogenfarben zerlegt. Fängt man den zerlegten Lichtstrahl auf einer weissen Fläche auf, so erscheint ein farbiges Band, welches die Regenbogenfarben in allen Nüancen, von blau bis rot übergehend, zeigt. Dieses farbige Band wird mit dem Namen Spektrum bezeichnet. Fig. 1 zeigt die Reihenfolge der Spektralfarben und die Bezirke, die sie einnehmen, in schematischer Darstellung.



Fig. 1.

Wird dieses farbige Spektrum mit r gewöhnlichen Platte photographirt, erhält man das in Fig. 2 dargete Bild.

Beim Vergleich mit dem Originalktrum, Fig. 1, zeigt sich, dass das , welches mit der gewöhnlichen Platte elt wurde, sich nur auf den blauen

H-Linie bis zur E-Linie erstreckt, während der übrige Teil der farbigen Strahlen von E zu C nicht zur Geltung kommt, also schwarz erscheint. haben Es während derselben Expositionsdauer die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen nicht mit gleicher Intensität auf das Bromsilber der gewöhnlichen Platte eingewirkt. Das des Spektralbandes, also von der Bromsilber zeigte sich vielmehr für die

am blauen Ende des Spektrums liegenden Farben empfindlicher, als für die, welche gegen das Rot zu liegen, so dass von dem roten Ende des Spektrums überhaupt kein Bild auf der Platte erhalten wurde, wie ja auch der rote Zylinder das Licht unserer Dunkelkammerlaterne für die Platten unschädlich macht. Hieraus folgt: die chemische oder photographische

Wirkung der verschiedenfarbigen Licht strahlen auf das Bromsilber der gewöhn lichen Platte verläuft nicht proportiona ihrer Einwirkung auf das menschlicht Auge. Die blauen Strahlen wirken chemisch viel energischer als die roten unt werden daher bei gleicher Helligkeit und in derselben Zeit eine stärkere chemisch Veränderung des Bromsilbers hervorrufer



Fig. 2. Gewöhnliche Platte.

Damit ist gezeigt, dass mit der gewöhnlichen Platte die Farben in ihren richtigen Tonwerten nicht wiedergegeben werden können.

Dieser den gewöhnlichen Platten anhaftende Uebelstand wird besonders schwer empfunden, wenn es sich darum handelt Gemälde zu reproduziren, und wenn Kostüme, Blumen, Landschaften oder sonstige farbige Gegenstände photographirt werden sollen.

Man hat gefunden, dass man das Bromsilber durch Zusatz gewisser Farbstoffe derart beeinflussen kann, dass es für Rot oder Gelb oder Grün annähernd ebenso empfindlich wird wie für Blau. Solche Farbstoffe bezeichnet man als Sensibilisatoren.

Obwohl nun durch die wissenschaftlichen Arbeiten der hervorragendsten Photochemiker die Wirkung dieser verschiedenen Sensibilisatoren studirt wurde, zeigte sich, dass die wenigsten dieser Körper in der Praxis mit Vorteil verwendet werden konnten. Die einen drückten die Gesamtempfindlichkeit der Emulsion zu weit herunter, die anderen sensibilisirten nur einen sehr beschränkten Bezirk und die meisten beeinflussten die Haltbarkeit der Flatten in so ungünstiger

Weise, dass dieselben nur bei sofortiger Ve arbeitung überhaupt zu verwenden warei

Die Firma Otto Perutz hat zuers eine wirklich haltbare »orthochromatische Platte, d. h. eine Platte, welche die Farbe in ihren richtigen Tonwerten wiedergib in den Handel gebracht. Es ist dies d weltbekannte »Vogel - Obernetter Silbe eosinplatte«.

Die Vorzüge der Vogel-Obnette Silbereosinplatte und ihre mannigfaltig Verwendung für Landschafts-, Hocl gebirgs- und wissenschaftliche Au nahmen sind so allbekannt, dass es gar unnötig erscheint, auf die vielen Ane kennungen und Auszeichnungen, d dieser Platte zuteil wurden, hinzuweise Tatsächlich ist die Qualität und Hal barkeit der Vogel-Obernetter Silbereosin platte noch von keinem anderen Fabrik übertroffen worden.

Betrachten wir nun eine Spektra aufnahme, die mittels der Vogel-Obe netter Silbereosinplatte hergestellt is siehe Fig. 3, so finden wir hi dass alle Farben des Spektrums von d. H- bis über die D-Linie hinaus in wir samster Weise zur Geltung kommen.

Ein Vergleich zwischen Fig 2 ur Fig. 3 zeigt deutlich den auffallende Uterschied zwischen gewöhnlicher und

farenempfindlicher Platte.

Die glänzenden Resultate, die mit der Vgel-Obernelter Silbereosinplatte« bei Ze aufnahmen erzielt wurden, liessen se stverständlich den Wunsch aufkeimen, dass auch eine ähnliche Platte m bedeutend höherer Empfindlichkeit hegestellt werde, die auch bei schnellsten Mmentaufnahmen verwendet werden

kann. Dabei musste diese Platte selbstverständlich eine klare und haltbare sein. Diese zwei letzteren Bedingungen zu erfüllen, war eine äusserst schwierige Aufgabe. Es gelang nun, solche höchst empfindliche Farbenmomentplatten herzustellen und zwar ist hier vor allem zu nennen die Perortoplatte (Miethe-Traube) für allerschnellste Momentaufnahmen, die allen Anforderungen genügt.



Fig. 3. Vogel-Obernetter Silbereosinplatte.

Ferner die Perxantoplatte, die sich eenfalls für Momentaufnahmen eignet d infolge ihrer stark gedrückten Blaupfindlichkeit besonders für die Fernotographie benützt wird.

Damit war die Serie der je nach den nständen erforderlichen farbenempfindhen und orthochromatischen haltbaren atten abgeschlossen. Tatsächlich finden ese verschiedenen Platten in allen Kulturstaaten eine von Jahr zu Jahr sich steigernde Verwendung. Alle Perutz-Fabrikate sind nicht nur wegen ihrer vorzüglichen Farbenempfindlichkeit geschätzt, sondern auch wegen ihrer Klarheit und Haltbarkeit bekannt.

Es blieb nun noch übrig, eine panchromatische Platte für den Dreifarbendruck zu schaffen, was durch die Entdeckung neuer Sensibilisatoren, meist



Fig. 4. Perchromoplatte.\*)

us der Gruppe der Isocyanine, möglich vurde. Nach einer Reihe von Versuchen, ie sich über mehrere Jahre ausdehnten, elang es eine tadellose panchromatische altbare Platte herzustellen, welche sich inter dem Namen »Perchromoplatte« (Miethe-Traube) rasch einführte. Das Spektrum dieser panchromatischen Perchromoplatte (Fig. 4) ersteckt sich von H bis fast C.\*)

\*) Bei kürzerer Exposition zeigt die Perchromoplatte ein kleines Minimum in Blaugrün. Die Perchromoplatte kann selbstverständlich nur mit geeigneten Filtern zur Verwendung kommen, im Gegensatz zu unseren anderen farbenempfindlichen und orthochromatischen Platten, die alle ohne Filter gebraucht werden können.

Die Platten jedes einzelnen Guss werden in dem der Fabrik ang schlossenen wissenschaftlichen Versucl laboratorium einer eingehenden fac männischen Prüfung unterzogen und r bei absolut einwandfreien Ergebniss zum Versand abgegeben.



## "Sellar", ein neuer Sucher.

K. Martin - Rathenow.

In No. 17, Jahrgang 1903 der Centralzeitung für Optik und Mechanik ist ein Sucher beschrieben, der die gewiss merkwürdige Erscheinung aufweist, dass das von ihm erzeugte Bild eines Gegenstandes teils reell teils virtuell ist. Die gleiche Eigenschaft besitzt der neue Sellar genannte Sucher, den die Firma Busch jetzt auf den Markt

bringt.

Ebenso wie der Autor des oben erwähnten Suchers, H. Schmidt, bin auch ieh zu der Konstruktion eines neuen Suchers geführt worden durch den Fehler des Brillant-Suchers, das anvisirte Objekt seitenverkehrt (rechts und links vertauscht) zu zeigen. Daneben war mir nicht entgangen, dass die Vervollkommnung der photographischen Sucher nicht annähernd gleichen Schritt gehalten hat mit der Entwicklung der Kamera und des Objektives. Abgesehen von der erwähnten Schmidt'schen Konstruktion, die wohl infolge der erheblichen Herstellungskosten nicht den verdienten Eingang in die Praxis gefunden hat, war die Form der Sucher schon seit Jahrzehnten die gleiche; die Wirkung der letzteren entsprach nicht im entferntesten der Wichtigkeit, die gerade bei der sich immer mehr und mehr entwickelnden Filmkamera dem Sucher zukommt. Das Bild des sogenannten

Kasten- bezw. Brillantsuchers ist ein viel zu klein, um eine einigermaass zuverlässige Beurteilung des Bilda schnittes zu gewährleisten, überdies at oft nicht genügend hell und — voben schon erwähnt — seitenverkel Dass die Sucher meist ohne Rücksiauf das Verhältnis von Brennweite u Plattenformat (Bildwinkel) montirt werd sei nur nebenher erwähnt.

Man wird mir vielleicht einwend dass der (aus einer Negativlinse 1 stehende) sogenannte Newton - Such oder auch der Rahmen-Sucher die Mängel nicht aufweisen; wenn dies au zutrifft, so steht doch die Tatsache fo dass diese Sucher von der überwiegendt Mehrheit der Amateure nicht geschä werden, weil sie den Benutzer zwinge die Kamera in Augenhöhe vor das Gesic zu bringen. Es muss zugegeben werd dass eine solche Haltung das richti Arbeiten mit der Kamera erschwert, u dass ferner eine derart auffällige Haltu des Apparates geeignet ist, die Aufmesamkeit der Passanten, insbesondere ( lieben Jugend, auf sich zu lenken, u so ist es leicht verständlich, wenn Amateur den Aufsicht-Sucher, der ihr gestattet, die Kamera vor der Brust

halten, dem Durchsicht-Sucher vorzie.

Dabei darf allerdings nicht überseh

werden, dass eine allzutiefe Haltung G

Aparates, etwa vor dem Leib, nicht die gesehene verschoben erscheint

Fischperspektive).

Aus obigen Gründen bin ich bei der Cestruktion des »Sellars« vom AufsichtBuier ausgegangen, und die Beseitigung dem Brillant-Sucher anhaftenden Beelstände gelang schliesslich auf eine zu überraschend einfache Weise, nämic durch Verwendung einer einzigen, dings komplizirt geformten SpiegelBie.

Letztere muss nämlich, wenn das Bild den- und seitenrichtig erscheinen soll, sogenannte Sattelfläche sein, also Fläche, deren Hauptkrümmungsaen  $(\rho s \& \rho m)$  entgegengesetzt geietet sind; aus Fig. 1 dürtte das Gete genügend deutlich hervorgehen.

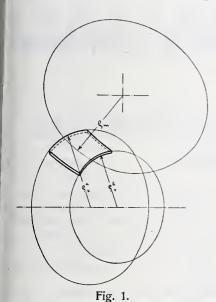

n besten kann man sich die Sattelche vorstellen als Ausschnitt aus einer
ohlkehle, und diese Anschauung bietet
gleich einen Fingerzeig für die fabrikässige Herstellung der Spiegelflächen.
Da der »Sellar«-Sucher nur aus einer
nzigen reflektirenden Fläche besteht,
ist es verständlich, dass — mangels
glichen Lichtverlustes — die Helligkeit

und Klarheit seines Bildes unübertroffen ist. Die Grösse des letzteren ist auf <sup>25</sup><sub>25</sub> mm bemessen und übersteigt somit die Dimension des gewöhnlich vom



Fig. 2.

Brillant-Sucher gebotenen um das mehrfache. Um eine richtige Beurteilung des Bildausschnittes auch unter Anwendung



Fig. 3.

verschiedener Brennweiten bei gleichem Plattenformat (Bildwinkel) zu sichern, werden die Sellare in drei Modellen her-



Fig. 4.

Da der »Sellar«-Sucher nur aus einer gestellt; für (kurzbrennweitige) Anastignzigen reflektirenden Fläche besteht, ist es verständlich, dass — mangels glichen Lichtverlustes — die Helligkeit objektiven bezw. für Busch Bis-Telare.

Der neue Sucher nimmt zusammengeklappt nur einen sehr geringen Raum ein (Fig. 2, Universalmodell) ein besonderer Klappmechanismus (Fig. 3 u. 4 Universalmodell) ermöglicht, das »Sellar« ohne Umstecken sowohl für Hochals auch Quer-Aufnahmen zu verwenden.

Ausser dem abgebildeten Universalmodell, das sich an alle Kameras nachträglich leicht montiren lässt, wird der neue Sucher in verschiedenen Spezialmodellen für Brieftaschen- und Filmkameras hergestellt.

Um den Vorteil der Seitenrichtigkeit des »Sellars« zu demonstriren, sei nachfolgend zum Vergleich die Wiedergabe von Druckschrift dargesteilt: beim Brillant-Sucher



beim Busch Sellar

Busch

Auf den neuen Sucher hat die Firm Emil Busch A.-G., Rathenow, im In- un Auslande Patente angemeldet; weitere über das Sellar enthält ein Prospekt, de die genannte Firma auf Wunsch ger übersendet.



## Vorschläge zur Organisation des kaufmännischen Auskunftwesens.

[Nachdruck verbote

ber die Auskunfteien ist schon viel geschrieben worden, immer mit negativem Erfolge. — Man wäre zufrieden, wenn die Auskünfte zuverlässig wären, aber wie viele Lieferanten erlitten durch falsche Auskünfte Verluste!

Worüber klagen die Geschäftsleute im kaufmännischen Leben in Bezug auf das Auskunftswesen noch?

1. Ueber die Ungenauigkeit, mit der oft Aukünfte erteilt werden.

2. Ueber die Höhe der Gebühren, wenn eine ausführliche Auskunft in Betracht kommt,

3. Ueber die Nichtberücksichtigung der besonderen Umstände, welche die Erwerbsfächer und Branchen mit sich bringen. 4. Ueber die Tatsache, dass sie die Kredithöhe, welche einem einzelne Kunden oder Schuldner von der Gesam heit seiner Lieferanten gegeben wird auf keine Art regeln lässt.

5. Ueber die Unreellität einzelne

Auskunfteien.

Die letzte Klage wollen wir, u Missverständnissen vorzubeugen, dadurc entkräften, dass wir sie als ein Zeiche unserer Zeit auffassen, die in alle Berufen Schwindler und Betrüger sieh Es gibt, und das dürfte für den grösste Teil der Auskunfteien zutreffen, ein kleine Anzahl vornehmer und gute Auskunfteien, die mehr oder wenige mit berufen sein werden, an der zu künftigen Reform des Auskunfteiweser gen auch auf sie zutrifft, bemüht sein ften, Vorbeugungsmittel anzuwenden

Vebelstände zu beseitigen. Aber Vorbeugungsmittel können allein nur Fall zu Fall, in Einzelheiten hier da, nicht grundsätzlich Besserung igen. Eine grundsätzliche Besserung ist nur ein grundsätzlicher Umbau gesammten Auskunftsverfassung — ess wollen wir, ehe wir hierauf näher gehen, zunächst die Mängel, die dem itigen Auskunftswesen anhaften, ein nig eingehender beleuchten.

Die Ungenauigkeit der Auskunftseilung ist im wesentlichen eine Schuld

er gegen alle.

Wie leichtfertig ist nicht manches eil gefällt worden, das man ierem Zusehen nicht gesprochen haben rde! Der Schein besticht! Was man n denkt, was unbedingt subjektive sicht war, wird objektive Auskunft! einer guten Auskunft über eine haben viele Leute wache Firma eresse, und der Zufall will es, dass jenige, über den man von den enten der Auskunftei gefragt wird, ht unser Freund ist. Wird da die skunft - bei selbst bestem Willen nicht doch etwas durch dieses Vertnis getrübt werden? Der Zufall kann weiter wollen, dass ein anderer, der s grosse Summen schuldet, in der skunft besser wird, als er tatsächlich Denn wir haben ja zunächst nur

und, eine gute Auskunft zu geben, mit nicht unsere eigene Forderung ährdet wird, ausserdem halten wir für besonders gut, weil er unser nuldner ist! Und dann die Skala ijenigen Auskünfte, die im Rahmen angedeuteten Bildes wider besseres ssen, boshaft und im Eigennutz ge-

oen werden.

Die Höhe der Gebühren ist ein bederer Grund, unzufrieden zu sein; die
ederholten hohen Kosten für Spezialskünfte verteuern die eigenen Spesen
sehr, ohne den Nutzen zu verbessern.
sch wird der Satz der Auskunfteispesen
so schmerzlicher empfunden, als jede

Aussicht fehlt, für auf Grund der Auskünfte erlittene Kreditverluste entweder durch Delkredereanteil oder Verlustversicherung Deckung zu erhalten.

Die Nichtberücksichtigung sachlicher Tatsachen, etwa diejenige, dass man die Eigenheiten der Branchen bei Auskunfterteilung aus Unkenntnis oder Bequemlichkeit nicht in Frage zieht, macht sich auch in recht zahlreichen Fällen bemerkbar

Der grösste unangenehme Faktor in der Auskunfterteilung ist aber die heute unmögliche Regelung der Gesam'-Kredithöhe der einzelnen Schuldner. Würde die Summe, welche ein Schuldner seinen gesamten Gläubigern schuldet, regulirt werden können und einer laufenden Kritik unterzogen bleiben, liesse sich manches finanzielle Unheil vermeiden.

Da dies heute aber nicht möglich ist, muss man sich damit abfinden, grossen Verlusten, Schwierigkeiten beim Eintrieb von Forderungen, Machtlosigkeit gegenüber böswilligen Schuldnern ausgeliefert zu sehen, und kann von Glück sagen, wenn man nur einen geringen Prozentsatz von Kreditunfällen im Jahre zu verzeichnen hat.

Wie hilft man nun den Mängeln, die in Vorstehendem in kleinen Teilen aufgeführt wurden, ab? Durch genossenschaftliche Selbsthilfe!

"Branchenauskunftsgenossenschaften!"

Die Branchenauskunftsgenossenschaften hätten folgende Zwecke zu erfüllen:

- 1. Die Führung eines Branchenregisters über alle in der einschlägigen Branche der Genossenschaft tätigen Firmen und Geschäfte.
  - 2. Auskunfterteilung.
  - 3. Führung eines Kredithöheregisters.
- 4 Prozentuale Versicherung derjenigen Verluste, welche die Mitglieder der Genossenschaft durch Kreditgabe erleiden resp. Delkredereübernahme für einen Teil des auf Veranlassung der Auskunftgenossenschaft der betreffenden Branche eingeräumten Kredits.
- 5. Gemeinsames Vorgehen in Zahlungsvergleichen.

6. Weitere mit 1-5 zusammenhän-

gende Zwecke.

Die Genossenschaft müsste vor allen Dingen aber ihrem Programm absolut treu bleiben. Unter Beobachtung dieser Tatsache könnte sie die Ursache grossen Segens sein. Zunächst würde sie insofern augenfällige Vorteile bringen, als sie die durch die Branchenvertreter sorgfältigst festgestellten, auf Grund des Vertrauens, das der Genossenschaft entgegengebracht wird, diktirten Eröffnungen zu besten Auskunftswerten bei billigster Berechnung umschaffen könnte, Vorauskünfte kostenlos zu erteilen in der Lage wäre und zu dem Punkte der Delkredereübernahme und der Kreditverlust-Versicherung insofern glücklich wirken könnte als der ganze Jahresgewinn mit kleinen Abschreibungen aut die verlierenden Mitglieder zur Ausschüttung gelangen könnte.

Die augenfälligen Vorteile wären also:

1. Vollständig sachgemässe, denkbar beste Auskunft.

2. Billigkeit der Auskunft.

3. Kostenlosigkeit der Vor-Auskunft; daher kleineres Risiko bei Einholung der Hauptauskunft.

4. Möglichkeit, durch Verlustversicherung einen Teil des erlittenen Verlustes

zurückzuerlangen.

5. Wahrnehmung der Zwangsvergleiche und aussergerichtlichen Vergleiche und Mittel, welche die Zwecke verwirklichen und verbessern helfen: 1. Konventionalstrafe, wenn ein B n. chen-(Genossenschafts)-Mitglied wisent lich falsche Auskunft an die Bearder Genossenschaft erteilt.

2 Die Möglichkeit des Ausschlue aus der Genossenschaft, wenn ein uglied offenbar leichtsinnig Auskunft i die Beamten der Genossenschaft erteilt

und 2. nur dann rechtswirke Mittel, wenn die Beamten der Branc rauskunftsgenossenschaften die Auskit an die Auskunft verlangenden weite eggeben haben.

3. Hohe Kautionskonventionalstr an die Beamten der Genossenschaft e

Verletzung von Pflichten.

der Verlustversicherungen im Fleichtsinnger Kreditgabe ausgeschlozu werden. Wenn auch durch die nigen angeführten Punkte das Weder beabsichtigten Genossenschaftsnrichtung, an der sich alle Mitglieder ebetreffenden Branche zu beteiligen hät nicht erschöpfend behandelt ist, wiman sich nicht verhehlen können, ein der angedeuteten Linie eine Refimit wenigstens einem Teile der besichtigten Wirkungen zu erzielen dürfte.

Dieser wie auch allen anderen ne Ideen müssen Männer mit grossem weitem Blick erstehen, die nicht Mühe und Aufopferung scheuen, wellt die Verwirklichung solcher Pläne isich bringt.

A. Reck



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Mikroskopische Verfolgung des wicklungsprozesses von Dr. W. effer. Der Verfasser hat den Beginn Entwicklung mikroskopisch studirt. ch Vergleichung mit dem unentwickel-Bromsilberkorn zeigten sich im ersten lium der Entwicklung an der Grenze des msilberkornes kleine Knötchen, die dem Korn durch gerade oder genmte Fäden verbunden sind. Manchsind an dem Faden 2 oder 3 Knoten, auch machmal dicht an der Grenze e Faden liegen. Auch dickere Fäden e Knoten wurden beobachtet.

Diese Gebilde, die nur im ersten dium der Entwicklung sichtbar werden, wahrscheinlich einer Art Eruption ischreiben, die durch die Einwirkung Lichtes auf das Bromsilberkorn entit, Kleine Partikeln werden fortgeossen und durchbohren die Gelatine, em sie die Fäden bilden. Manchmal ihr Weg gerade, machmal gekrümmt, ger oder kürzer Dieser Vorgang n sichtbar gemacht werden mit jedem wickler und jeder Bromsilberemulsion. Diese vom Verfasser als Keime behneten Figuren können noch auf ere Weise sichtbar gemacht werden zeigen, dass sie das latente Bild

repräsentiren. Wenn man eine exponirte Platte unentwickelt fixirt und behandelt sie dann mit einem silberhaltigen physikalischen Entwickler, so zeigt die Mikrophotographie eine Struktur von der Form dieser Keime, während die ursprünglichen Bromsilberkörner selbstverständlich im Fixirbade gelöst worden sind, dem allein die Keime widerstanden haben.

Wenn eine Bromsilberplatte länger entwickelt wird, so bildet sich um die Keime ein grosses, schwarzes Korn, das ausserhalb des Bromsilberkorns liegt. Mit fortgesetzter Entwicklung wächst das schwarze Korn und bedeckt das ursprüngliche Korn schliesslich völlig. Es kann leicht gezeigt werden, dass das ursprüngliche Korn innerhalb des entwickelten Kornes fortbesteht, wenn man das reduzirte Silber durch Ammoniumpersulfat auflöst.

Bei der Entwicklung sieht man, dass manche Körner keine Keime aussenden und nachher durch den Entwickler gelöst zu werden scheinen. Diese Körner nennt der Verfasser Nährkörner, weil sie, im Entwickler gelöst, zur Vergrösserung der reduzirten Silberkörner beitragen.

(Brit.-Journ., 19. Juli 07, S. 540)





#### Ausstellungswesen.



Ein internationaler Salon für nstphotographie wird in Saintentin vom 23 September bis 21. Oker 1907 stattfinden. Er wird verantet von dem Photo-Club de Saintentin und ist angegliedert an die dort ttfindende Ausstellung für Malerei, avüre und Radirung, die von den

dortigen Kunstfreunden organisirt ist, Ausser Hin- und Rückporto erwachsen den Ausstellern keine Unkosten. Mehr als 10 Bilder darf kein Aussteller einsenden. Das grösste zulässige Format ist 1 m. Alle von der Jury angenommenen Aussteller erhalten ein Diplom oder eine Plakette, andere Auszeichnungen werden nicht erteilt. Anmeldungen müssen bis zum 20. August erfolgen und die Ausstellungsgüter müssen vor dem

15. September an Ort und Stelle sein; sie sind zu adressiren an den oben genannten Club in Saint-Quentin 24 place de l' Hôtel de Ville.

W

Ausstellung München 1908. In München wird eine lokale Ausstellung im Jahre 1908 unter dem Protektorit des Prinzregenten Luitpold und Ehrenvorsitz des Prinzen Ludwig von Bayern stattfinden. Die Ausstellungsgruppen sellen umfassen 1) die Strdt Mench-n mit all ihren Einrichtungen 2) Ausstelling der Erwerbsgrupp n Diegenze Ausstellung in allen thren Telen muss ug-wandte Kunst sein. Die Einzelten und Zusum mengehörigen mussen sich als Muliebener fühlen. Sie sollen zusumm nit ilten, um zu zeigen, was Munchen leistet und allesoll sich vereinigen unter den Zeichen der in München heimischen Kur tanschauungen. 3) Verein wes n un! Aus stellungsveranst dtung n

Es solt also tesanders der spirituloci von München il'ustrict werden. Die Ausstellung wird von Mai Dis Oktober in den ständigen Ausstellungstallen auf

der Theresienholie stattifilm

Kürzlich find die Verb prehling über das Thema Photographic stat. An die Photographien, the in der Ausstellung gezeigt werden sollen, smil folgende Antorderung in im ille memen zu Sie sollen in technis her und geschmacklicher Hinsicht hervorragend sein und sollen in der Umgebung gezeigt werden, in die ie gehoren. Auf richtiges Erfassen der Ends hafilichen Schönheit, auf gute Grappiranz der Persenen und auf das Verm iden jeglicher Tiuschungsabsicht wird besonderer Wert gelegt. Für die Rahm n zilt das Erfordernis grösster Einfr hheit und Anpassen an das Bild. Die Rolle, welche die Photographie auf der Ausstellung zu spielen hat, ist eine Doppelte: dient dekorativen Zwecken und ist selbst Ausstellungsobjekt. In dieser letzteren Eigenschaft stehen auf einer Bodentläche von etwa 200 qm Schaukisten, Mappen, Rahmen, die auf Tischen und an V zu zeigen sind, zur Verfügung.



#### Unterrichtswesen.



Meisterkursus für Photog phen. Die modernen Bildungsbebungen im Handwerk finden bei Handwerkskammern eine verständnisv Förderung Besonders auf dem Geder Meisterkurse lässt sich das ko tiren. Mehr und mehr geht man den Handwerkskammern dazu solche Kurse einzurichten: mehr mel r Handwerke werden in den Bei lieser Kurse gezogen Nachdem Arfange nur Kurse für Schneider, Sch much r und vielleielt noch einige an in b. drangter Lage efindlichen Hand ke einge i htet worden waren, werden auch für Maler, Sattler, Tapezirer, stallateure, Graveure, Gürtler Mei kurse verinstaliet. Nunmehr soll : dis Photographenhandwerk in den rich der Kurse gezogen wirden. die "Hin lwerkszeitung" mildet, b sichtigt die Hindwerkskammer zu Bein den Lagen vom 16, bis 21 Septen d. J. einen Meisterkursus für Photo phen zu verinstilten. Der Kursus righted von 9 bis 1 and 3 bis 5 8 tinden. Die Leitung des Kurses Herr Direktor Schutz Henke von photographis her Lehransta't des L vereins übernommen. In dem Ku wir! gelehrt die Herstellung von grosserungen, das Lichtpausverfalt der Platin Iruck, der Pigmenid uck In der Gummidruck Der Kursus ist t retischer und praktischer Natur. theoretischen Teil werden die mode Objektive behandelt, sowie die p tischen Uebungen theoretisch vorbere Die Teilnehmergebühr betragt 10 M Der Kursus wird in der photographis Lehranstalt des Lettevereins, Berlin-Sic neberg, Viktoria Luiseplatz 6, abgeha Meldungen sind zu richten an die H werkskammer zu Be-lin C. 2, Neue lie drichstrasse 47, I., die auch weitere künfte gern erteilt.



#### Auszeichnung.



ie Lehr - und Versuchsanstalt Photographie, Lichtdruck und vüre zu München beteiligte sich em von der italienischen Zeitschrift Fotografia Artistica" veranstalteten bewerb künstlerischer Photographien em Erfolg, dass ihr dafür die höchwaseichnung "die Goldene Medaille Stadt Venedig" zuerkannt wurde.

## Patent-Liste. Klasse 57.



#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

o. 307393. Folltuchverschluss mit an die als eine Umdrehung ausführende Rolltuchnachse angreifender Sperr- und Auslösevorng. Photographische Manufaktur, Ingenieur 
rd Knoll, Laubegast bei Dresden.

lo. 307 398. Objektivverschluss - Anordnung uf der Oberseite angeordneter Spannungsng. Gustav Geiger, München, Maximilian16.

Vo. 307562. Von kassettenartiger Papierumschlossene photographische Platte. Paul ier, Leipzig-Reudnitz, Täubchenweg 62 und Alfred Zöllner, Stünz bei Leipzig.

Vo. 307578. Anhaltevorrichtung für den Film nematographen in Gestalt einer mit Oeffnung henen gesteuerten Klappe, welche den Film jedesmaligem Vorschub an den Rahmen des ters anpresst. Stephan Seischub, Nürnberg, enberg.

No. 307 479. Plattenhalter zum Entwickeln ographischer Platten. Ottomar Anschütz, G. . H., Berlin.

No. 308837. Durch einen unter Federkraft nden, in einer Rille der Filmbüchsenachse hnappenden Arm feststellbarer Deckel für rollenbüchsen von Kinematographen u. dergl. nationale Kinematographen- und Lichteffektllschaft m. b. H., Berlin.

No. 308840. In einem Schlitz verstell- und lemmbare Spreize an photographischen Kame-Fabrik photographischer Apparate auf

en, vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden.
No. 309069. Metallpackung für photograph.
ten. Ottomar Anschütz, G. m. b. H., Berlin.
No. 309204. Verschluss für Kameras mit drei
\*ktiven (für einfache und Stereoskop-Aufnahmen)

bei welchem zwei durch ein Exzentergetriebe bewegte Flügel die Objektive abwechselnd decken, Friedr. Deckel, G. m. b. H., München.

No. 309 205. Dreifacher Sektorenverschluss für Kameras mit drei Objektiven (für einfache und Stereoskop-Aufnahmen), bei welchem die drei Sektorenverschlüsse zur gemeinsamen Bewegung ineinendergreifen. Friedrich Deckel, G. m. b. H., München.

No. 309206. Dreifacher Irisverschluss für Kameras mit drei Objektiven (für einfache und Stereoskop-Aufnahmen), bei welchem der mittlere Verschluss die beiden anderen Verschlüsse durch Zahnung mitbewegt. Friedrich Deckel, G. m. b. H., München.

No 309215. Filmschachtel für Kinematographen mit Filmdurchgang aus nach innen gebogenen Seitenwänden. Bernhard Ottmeyer, Dresden, Stephanienstr 87.

No. 309446 Kassette für photographische Apparate. Ottomar Anschütz, G. m. b. H., Berlin.

No. 308775. Vorrichtung [zum zeitweiligen Abblenden der elektrischen Lichtquelle an Belichtungsmaschinen für Rotationsphotographie. Maschinenfabrik Wilh, Frenzel, Radebeul.

No. 309211. Zusammenlegbare Dunkelkammer mit eingesetzter Brille und Ueberärmeln, in der man von aussen her und mit Tageslicht arbeiten kann. Wilhelm Schmidt, Cöln, Friesenplatz 16.

No. 309 665. Kassetteneinlage für photographische Apparate. Jean Scherr, Cöln-Ehrenfeld.

No. 309 667. Kassetteneinschiebrahmen für photographische Apparate. Ottomar Anschütz, G. m. b. H., Berlin.

No. 309671. Vorrichtung zum Festlegen der Einstellschraube an photographischen Apparaten, bestehend aus einem über eine Schneide zu schiebenden, mit der Schraubenachse verbundenen Zahnrädchen. Certo, Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel, G. m. b. H., Grosszschachwitz b. Dresden.

No. 309692. Taschenpackung für Spezial-Röntgenplatten als Ersatz für Kassetten. Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner, A.-G., Frankfurt am Main.

No. 309 760. Am Bildfenster von Kinematographen angeordnete, quer und geneigt zu ihrer Längsrichtung federnde Gleitschienen. Alfred Duskes, Berlin, Friedrichstr. 207.

No. 309773. Durch Andrücken der Kassette zurückfedernder Kassettenhalter an photographi-

schen Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 309776. Mittels Federn mit dem Kameragehäuse verbundene und durch diese freischwebend gehaltene Mattscheibe für photographische Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vorm, R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 309787. Gehäuse für photographische Kameras, dessen Blendrahmen mit um seine Oeffnung angeordneten vorstehenden kändern versehen ist. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 309991. Regultrvorrichtung für Schlitzverschlüsse mit mehreren festen Schlitzen durch verstellbaren Anschlag in Verbindung mit einem Malteserkreuz an photographischen Kameras. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vorm R. Hüttig & Sohn, Dresden,

No. 310003. In einer Ebene schwingende Wechselblende für photographische Zentralverschlüsse. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn. Dresden.

No. 310004. Aus Blech gezogenes Gehäuse für photographische Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 310172. Scherenartige Verbindung zwischen Objektivgestell und Objektivträger an photographischen Kameras. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden.

No. 309673. Entwicklerkuvette mit am Boden angeordneten Schrägleiste zur Verhütung des Anklebens der Platten. Ottomar Anschütz, G. m. b. H., Berlin.

No. 309793 Reiselaterne In Dosenform. Gustav Geiger, München, Maximilianplatz 16.

No. 310107. Richtung-anzeiger, um die richtige Stellung des photographischen Apparates zum Aufnahmegegenstand zu bestimmen. Alfred Muschke, Mainz, Gr. Bleiche 41.

No. 310142. Kopirrahmen für photograph. Zwecke oder dgl. mit losen Pressplatten. Hermann Müller, Heidelberg, Landfriedstr. 6.

#### Briefkasten.

P. K. in T. Wenn man seiner I position so sicher ist, dass man ni nötig hat, sich unmittelbar nach Aufnahme zu überzeugen, ob die A nahme gelungen ist, so gibt es auch den Fachphotographen nichts besse als die Standentwicklung, für die Ihnen die von Hübl'sche Vorschrift Glycinentwickler empfehlen

Man stellt zunächst einen breiartig

Vorratsansatz an:

Kochendes Wasser . . . 8 Teile Natriumsulfit . . . . . . 5 " Glycin . . . . . . . . 2 " Kaliumcarbonat . . . . . 10 " in der angegebenen Reihenfolge zus:

mengebracht. Man verdünnt zum (brauch den Kristallbrei mit 80 bis Teilen Wasser und fügt 1/3 bis 2 Proz

Bromkalium zu.

F. A. in G. Wenn Sie ein grössertes Negativ herstellen woll so können Sie am einfachsten von d Originalnegativ einen Abzug auf Aris papier machen und diesen nach di Tonen, Fixiren und Waschen auf et Panotypplane aufquetschen. Nach di völligen Trocknen springt das Bild Hochglanz ab und es geht bei der la produktion nicht das leichteste De verloren. Dieses Verfahren ist desh zu empfehlen, weil Papiere ohne Ho glanz doch stets eine gewisse Rauhigk besitzen, wodurch die feinsten Ein: heiten durch Zerstreuung des Lich verloren gehen. Das Bild mit Hochgli wird in einen Kopirrahmen gespa und davon durch die Glasscheibe e vergrösserte Aufnahme gemacht. Beleuchtung muss etwas seitlich gewä werden, damit kein Reflex in die Kame gelangt. Diese Bilder sind sehr lei zu beleuchten.



## Gevaert = Wettbewerb 1907.

Eine Erhöhung der Wettbewerb-Summel

#### Das Ergebnis.

Am 15. Juli d. J. fand der Gevaert-Wettbewerb seinen Abschluss. Die Resultate haben alle Ewartungen übertroffen, nicht nur was die Qualität der Einsendungen anbelangt, sondern auch hinsichtlich ihrer Anzahl. Nicht weniger als 1128 Postpakete sind zum Wettbewerb eingelaufen, die sich in 1581 Gruppen verteilten und insgesamt 12590 Bilder umfassten. In der Tat ein Ergebnis, welches überraschen musste, umsomehr, als frühere Wettbewerbe ähnlichen Charakters stark unter flauem Interesse zu leiden hatten. Infolge des enormen Bildermaterials hatten die Herren Delegirten begreiflicherweise eine grosse Arbeit zu bewältigen, die noch dadurch gesteigert wurde, dass viele Einsendungen, jede in ihrer Art, auf hohem Nivenau standen und somit ein feines Unterscheidungsvermögen, sowie eine sorgsam auf alle Einzelheiten eingehende Kritik notwendig machten. Ursprünglich stand dem Preisrichterkollegium eine Summe von Frs. 12500— Mk. 10000— zur Verfügung, welche in 180 Bargeld-Preise zerfiel und zwar:

2 Geldpreise à 500 Frs., 4 à 300.-, 6 à 200.-, 10 à 100.-, 12 à 80.-, 40 à 60.-, 50 à 50.-, 56 à 40 Frs.

Ausserdem waren 20 Spezialpreise vorhanden.

Die Anzahl solcher Albeiten jedoch, welche eine Prämiirung mit höheren Preisen gerecht arscheinen liess, erwies sich bei näherer Prüfung als so erheblich, dass die Firma Gevaert sich noch in letzter Stunde unter dem Eindrucke dieser vorzüglichen Leistungen entschloss, weitere 10 Bargeldpreise al00Frs., d. i. 1000 Fls — Mk. 800 —, dem Preisrichterkollegium zur Verteilung zu übergeben. Der Gevaert-Wettbewerb war also auf diese Weise schliesslich mit Frs. 13500 — Mk. 10800 — dotirt. Ausser diesen Bargeldpreisen verlieh die Firma Gevaert dann auch noch 35 Medaillen, welche als ehrende Anerkennungen vergeben wurden.

Fach- und Amateurphotographen-Kreise aus 15 Ländern beteiligen sich an dem Wettbewerb; eine Tatsache, welche für sich selbst spricht und von der allgemeinen und umfassenden Anwendung der Gevaert-Papiere beredtes Zeugnis ablegt. International im besten Sinne des Wortes wie die Beschickung des Wettbewerbes war auch die Zusammensetzung des Preisrichterkollegiums, zu dessen Formierung aus 7 Ländern bekannte Vertreter in Berlin zusammentrafen.

(Fortsetzung folgt!)

# VoigHänder

& Sohn A.-G., Optische u. Mech. Werkstätte, Gegründet 1756, Braunschwei fabriziren in eigenen Werkstätten

Neu!

Neu!



## Klapp-Kamera: mit Heliar 15 cm

1:4,5 Oeffnung

in Leichtme all, Format 9/12 cm mit Schlitzverschluss vor der Platte,

Ausführliche Liste Nr. 6 postfrei. I dialenin: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-Yorl

Klein \* Hochelegant \* Leicht.

## Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. X., Roland Risse, Flörsheim.

## PROTALBIN-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT



Schutzmarke.

echtes **Eiweissemulsionspapier** seit langen Jahren als

## Ideal-Glanzpapier

bekannt.

Leichteste Verarbeitung!
Saftige Kopien!
Widerstandsfähige, tropensichere Schicht!
Absolute Haltbarkeit der Bilder!
Kein Kleben der Schicht!

Zu beziehen durch alle Handlungen 
— photographischer Utensilien. —



eine neue orthochromatische Platte

von exquisiter Qualitat, use sie von den anspruchsvollen Photographen seit Langem begehrt wurde.

Neben ganz hervorragender Empfindlichkeit für Gelb und Grün hochste err albare Allgemeinempfin Hichkeit, absolute Klarheit, larrliche Brillanz, all reinste Modulation, massiger Preis.

Fabrik: Unger & Hoffmann, A.G., Dresden-Berlin.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

\*\*\*\*\*\*

## Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpapiere tr Kohle ruck, fr lufach und Doppelt Uebertrag in ca. 30 Nuancen. De lel en regrat le gerri e e 1 nfi h-l'el ertragjaj lere for Land chairs and Beleviting et le,

haltbar sensibilisirte Kohlepapiere.

Preisliste gratie und franko.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

> Unsere neue Platte at en wunde bare Deckhrait Unsere neue Platte at etet vollk men ochlierfret Unsere neue Platte hat fast gar keine Lie fe

Joh. Sachs & Co., Deutschlands, Johanniterstr. 8.

4

## las Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

## **Gaumont Paris**

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.



## Geka-Werke

Dr. G. Krebs

Offenbach a. M.

Fabrik photograph. Chemikalien.

## "Geka"

Entwickler:

Diophen, Hydrochinon, Pyrogallus, Metochinon, Brenzkatechin

in Patronen und concentrirt.

Preisliste 1907

> ist uachiou

erschienen.

## ..Geka"

Abschwächer, Verstärker, Fixirsalz, Tonfixirsalz, Chromotonungen, Lacke.

Blitzlichtpräparate.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate gratis.

## Webers "D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzeit Proben gratis und franke! Amateure wollen dieses Papier durch ihren Händler verlangen!

#### Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Colloidin Mügeln DeiDresden Fritz Weber, Mügeln bei Dresden.

Telephon Amt Mügele No. 783

## Höchst künstlerische Wirkungen

geben "Vindobona" Gravüre u. Büttenpapier Sehr beliebil Gravüre u. Büttenpostkarten Effektvoll!

Fabrik photograph. Paplere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate

# Autotype-Kohle-Papiere.

25 jährige Erfahrung.

Durch jeden Handler.

Alleinvertreler: Romain Talbot Berlin. Wassertor-Str. 6.

## **PHOTOGRAPHISCHES** WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Nachwels von   | ultra                   | avio                                   | olet | ten | St    | rah | len  |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 321 |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------|------|-----|-------|-----|------|----|--|--|--|--|---|-----|---|--|-----|
| Amerikanische  | Atel                    | ier                                    | -Ne  | uh  | eit e | n.  |      |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 322 |
| Repertorlum:   | Eine Farbenphotographie |                                        |      |     |       |     |      |    |  |  |  |  |   |     | · |  | 324 |
| •              | Photoskulptur           |                                        |      |     |       |     |      |    |  |  |  |  | i | 324 |   |  |     |
|                | Der                     | Der Alauntrog bei Projektionsapparaten |      |     |       |     |      |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 325 |
|                | Das                     | Re                                     | cht  | a   | m 1   | leg | ativ |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 326 |
|                | Beru                    | fsk                                    | ran  | hei | lten  |     |      |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 326 |
|                | Proj                    | ekt                                    | lon  | en  | ln    | Hö: | rsāl | en |  |  |  |  |   |     |   |  | 327 |
| Bei der Redak  | tion                    | eln                                    | geg  | gan | gen   | ١.  |      |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 327 |
| Geschäftliches |                         |                                        |      |     |       |     |      |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 328 |
| Zu unserem Bi  | ide                     |                                        |      |     |       |     |      |    |  |  |  |  |   |     |   |  | 328 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vlerteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Lelpzig.



Zur photographischen Aufnahme von

## Herbstlandschaften

mit buntem Laub

eignen sich ganz hervorragend:



- Hohe Gelb- und Grünempfindlichkeit.
- Anwendung ohne Gelbscheibe.
- Grosse Allgemeinempfindlichkeit: 30° W. = 16-17° Sch.
- ☐ Hervorragende Haltbarkeit.



Auch im Atelier für Kostüm- und Militäraufnahmen bestens bewährt.

Mässige Preise.

Bezug durch die Photo-Handler.

Photographisches Wochenblatt No. 33. 1907.



Aufn. v. Nicola Perscheid

Knabenbildnis.



## tivlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes Universal-Objektiv höchster Vollkommenheit

Aristo, D. R. P. 125 560. Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

tigmai Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz



## Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.



Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das achte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Celloidin-Papieren und -Postkarten

gekörnt und mit farbiger Oberfläche

schliesst

Ultimo August 1907.



## Tannen-AR Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Farbung; für Platintonung ieder Art.
- 3. Auro=Matt=Papier für Goldgetrennten Badern mit nachfolgen fer Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glanund malt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt. für Matt Tannenpapiere und Platino-

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten,







Unlängst erschienen:

Achte Auflage von

## Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke,

8 4 1/2 Bogen - Preis 0,50 M. -

Sehr geeignet für die Handlungen phot. Artikel, die hohen Rabatt erhalten.

Zu beziehen durch

Verlag des Phot. Wochenbl., Berlin W., Bendlerstr. 13.





gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### rapp & Münch's **Matt - Albumin - Kunstdruck - P**apiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papler nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

## a proportional de la company de la compa

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

# ଧରରରରସରସରସରସରସର ଜନ୍ମ

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

Linien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl. bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u, Ausland verwendet.

> Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

Dreifarbendruckraster \* Universaldrehraster.

## J. HAUFF & Co., G. m. b. H. Feuerbach (Württbg.)

## AUFF-ENTWICKLER

in Substanz, Patronen und konzentrirten Lösungen

Der beite Rim wickler vo ros er Hatbarkeit Wir mit Vorhete in Kontina in mit Adurol o r II . chinon v rw et



Cibt boo ste kraft in Lie tu Slatt n Hallrtralerbiew kler Il si, ras art rend, it let a dell mar - I - I u g - lig



Rapid-Ertwi kler oh e Alkali, also keine Pott a che oder Sola rete Vorz glich 1 r Bromsilber - Papier u i Dajosnise.

Arbeite Lorente etrklir Bell 1 1. wickler ter A - lan unsicher r bap it on Stan I-I: nt 1 -

## in Ortol Pira

Leis be aliegimenting Setty Her et He title miner Wir my line Para manager Har vor and the frue. eil Tiller

tiro kintalf im) Ver ender ad Wrk ig geneu wie Pyro le l'eres Do eren! Billiger de le s llimirt Ware.

Austifuli i Miteline in the in

## Photo - Randbuch - Rauff

Schriftitt e fred' im Text tin' Grat !

#### Spezialitäten:

Hauff-Standentwicklungskasten Hauff-Fixiersalz Hauff-Tonfixiersalz Hauff-Klärpatronen Hauff-Verstärkerpatronen Hauff-Abschwächerpatronen.

## nay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.





van Bosch Feinkorn chamois



zu Diensten!



## VEREINIGUNG

ERSTER FIRMEN
DES PHOTOGRAPHISCHEN
VERGRÖSSERUNGSFACHES.

## Zwecke und Ziele der Vereinigung:

Gemeinsames Wirken zur Förderung des Ansehens unseres Sonderfaches, strenge Beobachtung geschäftlicher Ehrenhaftigkeit, Austausch auf technischem und künstlerischem Gebiet, Pflege eines guten Einvernehmens mit allen anderen reellen und leistungsfähigen Firmen unseres Faches.

## Mitglieder:

Ludwig Robicsek, Wien VII 2, Kirchengasse 7
Eduard Blum, Berlin S. 14, Wallstrasse 31
Max Lusche, Hof-Saale (Bayern)
Kunstanstalt Makart, Leipzig, (Inh. Max Breslauer)
Härtelstrasse. 14.
F. Spacek, Hamburg 25
Künstler-Vereinigung Veronika, Berlin S. 42
(M. Boblenz & W. Martens.)

28

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

WARRED BOOK OF THE PROPERTY OF

33. Jahrg.

Berlin, 13. August 1907.

### Nachweis von ultravioletten Strahlen.

Von C. Schall, Leipzig.

s kann zuweilen von photographischem Interesse sein sich über das Vorhanden-😽 sein eines grösseren teils an ultravioletten Strahlen bei er Lichtquelle rasch, etwa mittelst er Art Reagenspapier zu unterrichten. es dürfte u. A. auch auf Grund der genden, anscheinend noch unbekannten inischen Wirkung, möglich sein.

Die Zahl der unter dem Einfluss sichtbarer, kurzwelliger Insolation reaenden Substanzen ist ja nicht gering, meisten sind aber noch zu sehr andere Teile des pfindlich, sind zu umständlich, oder stspielig zu beschaffen, oder sie geben ne passenden, genügend empfindlichen benreaktionen. Dadurch erscheint das gende gerechtfertigt, welches a. a. O. änzt werden soll.

Der erwähnte photochemische Prozess uht darauf, dass ein Stück Kreideoier mit einer leicht herstellbaren, mit petersäure versetzten wässrigen Aufung von P-Phenylendiamin getränkt d über einer Weingeist-, oder nicht chtenden Bunsenbrennerflamme schnellns getrocknet wird. Setzt man es nn, am besten sofort, ultraviolettem ht aus, so bläut es sich je nach Benaffenheit und Intensität desselben hr oder weniger rasch, aber scharf erkennbar. Grell weisse Beleuchtung zugleich, scheint diese Bläuung etwas abzuschwächen. Das ungebrauchte Papier sieht bei Verwendung reinen Diamins fast rein weiss aus, nimmt aber sonst einen grauen bis rötlichbraunen Ton an.

In geschlossenen Räumen lässt es sich, auch bei hellem Tageslicht ohne merkliche Veränderung handhaben, bei dunstigem Vormittagshimmel findet im Freien langsame Färbung in Grau und Graublau statt, bei nicht zu übermässigem Sonnenlicht in Blau übergehend. Augenblicklich und stark tritt dies in nächster Nähe einer Heraeus Quarzlampe auf und in der Richtung gegen dieselbe, sehr deutlich langsamer bei einer Uviollampe. Im ersteren Fall erfolgt die Färbung auch hinter Quarzglas, nicht aber unter gewöhnlichem, genügend dickem Glas. Ein 10 Minuten lang mit Uviollicht bestrahltes Negativ über dem Papier ergab nur schwach graubraune Färbungen, auch bei Vor-Präparirung des letzteren, vor dem Diamin, mit einzutrocknendem Kollodion. Aehnlich wirkungslos waren Auer-, elektrisches Glüh- und Nernstlicht, im Gegensatz zu offen brennendem elektrischen Bogen-, Magnesiumund Funkenlicht (Kadmiumspitzen). Das Spektrum der Heraeus-Lampe, mittelst Linse und Prisma aus Quarz auf das Papier geworfen, ergab alsbad einen

beträchtlich in das Ultraviolette hineinreichenden, blauen Streifen, der auch dort sein Maximum an Dicke und Färbungsintensität zu haben schien, aber auch noch in Violett und Blau einschnitt.

Das Phenylendiamin ist käuflich zu nicht gar zu hohem Preise zu haben. Ratsam ist es dasselbe einmal aus heissem Wasser, etwa 1:6 umzukrystallisiren, oder mit kaltem bis zu weisslicher Färbung auszuwaschen. Es wurde im Verhältnis

1 gr zu 14 ccm Wasser und 4 ccm dünnter Salpetersäure (2 Rth. conc., sp. Gew. 1,2:3 Wasser) unter Schüttn zur Lösung gebracht. Dieselbe dunlt rasch, bleibt aber noch eine gewisse ät brauchbar. Veränderung der Zahlen des Vhältnisses (in ccm) 14:4 auf 5:3 scheidie Lichtempfindlichkeit noch etwas erhöhen, nicht aber Vergrösserung stärkerem Maasse. Keine Wirkung tibei Fortlassung der Säure ein. Ph. ch



## Amerikanische Atelier-Neuheiten.

(Eigenbericht.)

[Nachdruck verbot

Amerika mit seinem unsympatischen, überladenen Neuheitsdrang bringt verhältnismässig nur selten etwas, was für deutsche Verhältnisse nachahmenswert ist, dafür aber umsomehr, was in Deutschland als Auregung angesehen werden muss und in gemilderter Art hier oft gute Erfolge erzielt. Auf photographischem Gebiet dagegen, soweit es das rein Aeusserliche und nicht das Technische anbelangt, ist Amerika immer ein Land, das mit Neuheiten vorbildlich dienen kann, wenn auch selbst im Atelier manches ist, das der Deutsche Hokus-Pokuse nennen würde. Wir beschreiben nachfolgend das uns am bemerkenswertesten Scheinende, und es steht jedem frei, das für sich herauszusuchen oder nachzuahmen, was für die Verhältnisse seines Wirkungskreises am passendsten erscheint. Zuerst erwähnen wir einige Atelier-Arrangements, die für die Pose von Wichtigkeit sind.

Die neueste Pose für kokette Damen mit eleganter Toilette ist die, auf einem Tisch zu sitzen. Entweder hockt die

Betreffende an einem mit schöner Dec bedeckten Tischende, den Oberkörr leicht nach vorn geneigt und die rech Hand (oder die linke) auf den Tis gestützt, während die andere leicht hera hängt. Figur, Kleidung etc. kann a diese Weise bestens zur Geltung g bracht werden, und jede Stimmung den Gesichtsausdruck gelegt werde Man kann geradeaus, kokett, schmac tend, ernst, träumend, lachend oder se wärts sinnend in die Ferne blicke Etwas sehr herausfordernd dagegen i die Stellung, wo die Betreffende von in der Mitte des Tisches sitzt, die Füs: gekreuzt, die Hände rechts und link aufgestützt, oder gar über den Kniee verschlungen. Aber auch hier komr es auf die Person an, und was bei de einen hübsch, wenn auch kokett scheir wirkt bei der anderen unsolid, wen nicht gar frech. Immerhin sollten deu sche Photographen diese Stellung bei en sprechenden Persönlichkeiten versucher

Eine weitere neue Pose ist die, das die zu photographirende Person irgen er nicht sichtbaren Person zuruft, wakt oder lächelt; jedenfalls zeigt der die Ferne gerichtete Blick, selbst wenn Bild en face ist, sofort, was es meint. Lassen sich hierbei Arme und Hände unterbringen, überhaupt die so wer unterzubringende »ganze Figur«

iziös und wahr placiren. Für Brustbilder sind Paletten das ueste, und zwar so, dass der Kopf r Person mit wenig Büste wie auf die lette gemalt aussieht. Dabei bedient in sich allerdings farbiger Effekte, so, ss die Palette kolorirt ist, der Kopf der rson aber photographisch einfarbig Die Wirkung ist originell; die eibt. nerikanischen Kollegen sind allerdings geschäftstüchtig, dass sie sich weim, in dieser Ausführung hässliche, lgäre oder alte Gesichter auf die Platte bringen, was auch gleich lächerlich rken und die ganze, an sich recht tte Idee miskreditiren würde. bst für Baby-Aufnahmen, meist nur mit m Hemd bekleidet, ist folgende Aushrung: auf hoher See und hohen ellen treibt ein grosser Schwamm und f diesem thront das Kind; bei einigen eser Aufnahmen sieht aus einer Welle 1 grosser, glotzäugiger Fisch heraus, ch dem das Kind lachend oder eraunt oder erschrocken sehen kann, le's die Eltern eben haben wollen. e Dekoration, die diese Staffage erbt, muss sehr fein ausgeführt sein, um

n Eindruck, dass das Kind wirklich f dem Schwamm und auf den Wellen zt hervorzurufen. — Niedlich sind ch auf dem Rücken eines Heinzelinnchen (aus Papier-maché oder Ton) tende Kinder, oder auf dem Rücken ies grossen, ausgestopften Hundes w. Jedenfalls sind diese neuesten ierikanischen Kinderaufnahmen in der se alle recht frisch, flott, freundlich d originell. Weniger geschmackvoll den wir dagegen diejenigen Bilder Der auch dafür werden sich in manchen tern Liebhaber finden) auf denen das nd aus einer Teufelstreppe hervorguckt. /ir meinen damit jene unscheinbaren, reckigen Kästchen, aus denen, wenn der Deckel geöffnet wird, ein Teufel oder Tier oder Harlekin hochspringt.) In gleicher Weise sind hier die Kinder als in der Schachtel festgebannt, dargestellt.

Aber auch in Formaten, weniger der Photographien als der Kartons, ist manches Neue beachtenswert. Da sind z. B. für alle Arten, Grössen und Ausführungen von Bildern, grosse, viereckige Karton-Platten mit schönem, ornamentirten Rand vorrätig, bei denen das Bild, wie gross oder wie klein es auch ist, links unten aufgeklebt ist, während die ganze übrige Fläche zum Bemalen, zum Aufkleben getrockneter Blumen, oder zum Widmungsschreiben frei ist. Selbst ein kleines Visitbild sieht auf diesem Karton nach »viel aus«.

Hübsch sind ferner Hufeisen, die sich grosser Beliebtheit erfreuen, umsomehr, als die Stehrahmen-Fabrikanten für diese Formate gesorgt haben. Die Album-Fabrikanten kommen solchen Neuheiten ebenfalls nach und es ist erstaunlich, wie sehr die Photographie-Albums sich verändert haben im Gegensatz zu früher.

Auch Paletten-Kartons im Format sind neu und für die erwähnten Paletten-Posen absolut zweckmässig, wirken doch die aufgeklebten Paletten auf einfachem Visit- oder Kabinetformat durchaus nicht vorteilhaft. Kartons als Kleeblatt, als Epheublatt, als Halbmond usw. waren schon vor zwei Jahren Mode in Amerika; sie sind in sofern jetzt neu, als die Karton-Platte sehr dick ist und einen abgeschrägten, breiten goldenen Rand hat.

Für Kinderbilder sind auch neue Aufnahmemethoden da und ebenso für Tiere. Abgesehen von der Pose bei Kindern, werden die Bilder auf phantastische bunte Kartons geklebt, z. B. hochrot, blau, moosgrün, kräftig rosa etc., was ein Baby Bild besonders frisch hervortreten lässt. Stern-Formate, Trommeln (für Knaben) usw. wirken durchaus nicht gesucht, doppelt in der bunten Farbe, welche die Bilder zu etwas besonders lebhaftem, kindlichen macht. Dass man für Tiere besondere Aufnahmen ersonnen hat, ist nicht einmal amerikanisch.

Auch in Deutschland z. B. werden Hunde sehr häufig von ihren Besitzern im Photo verlangt und Pferde mit dem Reiter oder am Wagen angespannt, sind auch nichts seltenes, abgesehen von gelegentlichen Aufnahmen von Katzen, Vögeln usw. In Europa kommt das Konterfei aller dieser vierfüssigen Herrschaften auf dasselbe Karton-Format, wie die der Menschen. In Amerika liegt viel Kunstsinn und Finesse in diesen Tieraufnahmen, denn der Hundekarton stellt entweder eine Hundehütte dar, auf der das Hundebild so angebracht werden kann, dass es aussieht, als wäre der Hund in der Tür der Hütte. Oder aber die Platte des Kartons ist als Maulkorb gehalten oder als Hundehalsband, rund zusammengenommen, sodass der Hund gleichsam darinnen sitzt. Für kleinere Hunde nimmt man die Façon eines Hunderbes. Bei Pferdebildern, auch mit Reoder Wagen, wird Hufeisenfaçon gewit Umrahmung einer Peitsche, sodass Bild rund erscheint, Steigbügel als Garusw. In dieser Beziehung lässt inoch manch Nettes bringen, wie erder persönliche Geschmack des Phgraphen ist, der die gewählten Forrund Ausführungen von der Karton-Fallbestellen, und dazu stets eigene Zenung vorlegen muss. M. C

Anm.: Die meisten der vorstehend eschriebenen Mittel, um das Publikum hera ziehen, werden bei uns nur auf den sogenan kleinen Manne wirken, während das best kunstliebende Publikum solche Ausstaltur abweisen und die vornehmen Aufmachur unserer Kunstphotographen bevorzugen v



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Farbenphotographie nach der Photographic Times wieder einmal von einem Amerikaner, Mr. Gilbert entdeckt worden. Die Angaben darüber sind aber so verworren und unwahrscheinlich, dass es einem ernsten Blatt kaum ansteht darüber zu berichten. Man soll in 1/1000 Sekunde ein positives Bild in Farben erhalten. Es soll dabei eine neue Anilinfarbe verwendet werden. die schon in 1,0 Sekunde ausbleicht, wenn sie von einem Lichtstrahl durch eine eng "zusammengezogene Blende getroffen wird. Es soll dafür ein Papier mit den drei Grundfarben prisparirt sein, die in mikroskopischen Linien nebeneinander stehen. Das Licht soll zerlegt werden durch ein Prisma, das aus einer Anzahl paralleler, Prismen zusammengesetzt ist und das Aussehen einer Hohlkehle hat. Das lichtempfindliche Papier, das

durch Ausbleichung wirkt, soll dann t Rodinal entwickelt werden und soft ein positives Bild geben. Die ga Nachricht trägt den Stempel der Ssehlange oder einer Hundstagsente sich und ist noch dazu schlecht erfund (Nach Brit, Jeurn., 5. Juli 07, Farben-Suppl. S.

Photoskulptur von Carlo Bae Der Verfasser wendet ein sehr inge öses Verfahren an, um ein Negativ na der Natur zu erhalten, das auf eine die Chromatgelatine kopirt, ein Quellrel in richtigen Erhöhungen ergibt I dem die Fehler der Tonwerte ausg schaltet sind.

Wenn man ein gewöhnliches Nega auf Chromatgelatine kopirt, so erh nn beim Quellen kein richtiges Relief, d. B. dunkle Haare stets vert eft statt eraben erscheinen werden. Es ist aber nh ein anderer Fehler vorhanden, nnlich der, dass die höchsten Teile nat genügend heller beleuchtet sind a die tiefsten. Der Verfasser verwend nun eine eigentümliche Beleuchtung, d diesen Fehler aushebt. Er verwend eine Laterne mit Bogenlicht und s alte: davor ein Prisma von gefärbtem (ise mit einem sehr kleinen brechenden Inkel, dadurch wird ein Lichtbündel eeugt, das von vorn nach hinten von l bis dunkel abschattirt ist. Beleuchtet nn nun beispielsweise einen Kopf seitin mit diesem Licht und macht eine Infoahme davon, so werden die hinte-Teile schwach und die vordersten am irksten belichtet sein. Das Negativ ird also in der Mitte am dichtesten in und wird nach dem Rande zu, mer dünner. Kopirt man nun auf romatgelatine und lässt nachher aufellen, so werden die Konturen am fsten liegen und die hell erleuchteten, o im Negativ dichtesten Stellen am chsten. Das würde eintreten, wenn e Farben des natürlichen Kopfes nicht sche Reliefwirkung erzeugten. erher ist das Prinzip des Verfahrens cht neu Aber nun kommt die Korktur der Farben, die neu ist. erfasser macht noch ein zweites Netiv, bei dem er das Prisma umkehrt, dass die vorderen Teile am schwächen beleuchtet werden. Dieses Negativ ürde ein umgekehrtes Quell-Relief ben, bei dem aber noch die Farben sch wirken, indem z. B dunkle Haare Negativ hell erscheinen, im Quellelif also eine Vertiefung statt einer höhung geben würden. Der Verfasser acht nun von diesem zweiten Negativ n Diapositiv, wodurch die Farben rrigirt werden, indem z. B. dunkle aare dunkel erscheinen. Dieses Diapoiv, das übrigens nach den Rändern zu mer schächer gedeckt ist, wird nun t dem ersten Negativ, das auch an n Rändern schwächer ist, zur Deckung bracht und diese Kombination gibt

ein Negativ, bei dem die Farben korrigirt sind und das in ein Quell-Relief verwandelt die richtigen Höhenwerte ergibt, da in dem Kombinations-Negativ die dunklen Haare durch das Diapositiv gedeckt werden. Das Kombinations-Negativ gibt ein positives Quell-Relief und wenn dieses in Gips abgegossen wird, so erhält man eine Form, aus der man eine beliebige Anzahl positiver Reliefs abgiessen kann. Man kann auch das Diapositiv von dem ersten Negativ machen und dann mit dem zweiten Negativ kombiniren, dann erhält man ein negatives Quellrelief, d. h. eine Leimform, aus der man direkt positive Abgüsse machen kann.

Der Verfasser gibt noch eine zweite Beleuchtungsmethode an, die den gleichen Zweck erfüllt. Sie besteht in einer vor einer Bogenlampe rotirenden Scheibe, die ebenso wie beim Scheinerschen Sensitometer durch ihren Ausschnitt eine abschattirte Beleuchtung ergibt.

Eine weitere Modifikation besteht darin, dass die in einem Projektionsapparat befindliche Bogenlampe das Modell nicht direkt abschattirt beleuchtet, sondern dass ihr Licht durch eine Anzahl Spiegel, die im Kreise um das Modell angeordnet sind, dieses von allen Seiten beleuchten.

Der Verfasser hat Methoden ausgearbeiter, die das Quellen der Gelatine bedeutend ausdehnen, sodass höhere Reliefs erhalten werden können als bisher.

(Frei nach Photo-Revue, 28. Juli 07, S. 25.)

W.

Der Alauntrog bei Projektionsapparaten ist in letzter Zeit mehrfach in der englischen Presse besprochen worden. Man hält den Alaun für eine nutzlose Erschwerung der Projektion und empfiehlt ihn ganz fortzulassen und die Alaunlösung in dem Schutztrog gegen die erhitzenden Strahlen durch reines Wasser zu ersetzen. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass man die Alaunlösung nicht ohne Grund als Schutz

gegen die starke strahlende Wärme der Lichtquelle gewählt hat. Der Alaun hat nämlich unter allen festen Körpern das geringste Durchdringungsvermögen für Wärmestrahlen bei vollkommener Durchsichtigkeit. Von 100 Wärmestrahlen werden von einer 2 mm starken klaren Alaunplatte nur zwölf Strahlen durchgelassen. Wasser lässt in einer gleich dicken Schicht verwendet allerdings nur elf Strahlen durch, ist also noch um ein Prozent undurchlässiger, aber Alaun absorbirt noch Strahlen aus einem anderen Rayon des Wärmespektrums als Wasser und deshalb ist eine zehnprozentige Alaunlösung dem Wasser vorzuziehen Dass die Alaunlösung einen etwas höheren Siedepunkt hat als Wasser fallt nicht ins Gewicht da die Diffe enz der Siedepunkte eine zu geringe ist. Eine andere Frage ist ob der Alaun in wässriger Lösung die Wärme ebenso verschluckt als er es in fester Form tut, da er in der Lösung wohl dissociirt sein kann. Dieses Verhältnis aufzuklären und durch exakte Messungen zu begründ in ist Sache der Physiker und wir werden daher das Alaunbad nicht eher zu verwerfen Grund haben bis nachgewiesen ist, dass eine zehnprozentige Alaunlösung nicht mehr Wärmestrahlen absorbirt als reines Wasser. Wenn ferner darauf aufmerksam gemacht wird, dass man Alaun in sehr vielen Vorschriften aufgeführt findet in denen seine Wirkung nicht klar zu Tage liegt, so muss man dem zustimmen und hier wäre eine Revision sehr angebracht, trotzdem aber soll man nichts verwerfen, wenn nicht dessen Nutzlosigkeit durch Versuche erwiesen ist.

Das Recht am Negativ war das Themaeines Aufsatzes im Brit. Journal. Darauf warf ein Korrespondent des Blattes eine Frage auf, die sich an einen konkreten Fall anschloss. Es war ihm nämlich der Auftrag geworden eine Anzahl Negative von lokalen Ansichten zu liefern, die vollständig original sein mussten unter der Verpflichtung unter keinen Umständen

ein Negativ zu eigenem Gebrauch zu k zubehalten falls er mehr als eine u nahme von dem Gegenstand mat Der Korrespondent wirft nun die Fg auf ob eine solche Beschränkung ge lich bindende Kraft habe,

(Brit. Journ., 26, Juli 07, S. 5

Nach unserer Ansicht liegt hier bindender Vertrag vor und in Vertrage ist keine Beschränkung halten, die gegen die guten Se verstiesse. Der Besteller vereir mit dem Photographen den Preis e auszuliefernden Negative und in die Preise ist ein Entgeld für die geht Mühe, den Transport für die Appa den Zeitverlust und die aufgewend Materialien enthalten. Alles was der Herstellung der Negative ger ist also bezahltes Eigentum des e stellers. Macht nun der Photogr noch Aufnahmen für sich, so ber er das zu eigenem Vorteil, was Besteller bezahlt, er schädigt also Besteller. Der Photograph hat angesichts des Vertrages kein Ret eine Aufnahme für sich zu machen diese irgendwie zu verwerten. Ge h ihm die An icht, so mag er zu e anderen Zeit seinen Apparat an ... selbe Stelle schaffen und unter Afwendung seiner eigenen Zeit und sei r Materialien sich eine Aufnahme mach an der er ein unbestrittenes Rell auch bezüglich der Verwertung It. Wenn er aber seine Zeit verkauft It so gehört sie nicht mehr ihm und begeht eine Unterschlagung wenn sie für sich ausnutzt. (Die Red.

Berufskrankheiten. In Englabesteht eine Entschädigungspflicht an Arbeitgeber gegen Arbeiter von schränktem Einkommen bei Krankheit die durch den Beruf hervorgerun werden. Es muss im Erkrankungsfalter halbe Lohn während der Krankheiten gezahlt werden. Neuerdings die Liste der Berufskrankheiten bedeute

mit der Photographie zusammengenden hervor, nämlich: Vergiftung ich Nitro- und Amidoderivate des zols, Anilins und anderer. Hierher ören fast alle organischen Entwickler, uer wird aufgeführt Vergiftung durch etrige Dämpte, denen besonders die zer ausgesetzt sind. Endlich finden wir annt Chromgeschwüre, die sich bei der erdings häufigeren Verwendung der omatverfahren jetzt vermehren dürften.

Anm.: Dabei ist zu bemerken, ass alle diese Vergiftungen mehr oder veniger individuell auftreten und dass iele Personen nicht angegriffen weren. Es kommt nächst der Disposition ehr darauf an, ob man sauber arbeitet der sich unnötig besudelt.

(Brit. Journ., 26. Juli 07, S. 555.)

Ж

Projektionen in Hörsälen. Ch. émont hat einen Projektionsapparat

konstruirt, mit dem man in unverdunkelten Räumen Projektionen vorführen kann, was für Vorträge in Hörsälen von grosser Bedeutung ist. Der Apparat ist ein grosser Schrank, der aus einem schwarzem Stoff bespannten Lattengestell besteht. Auf der Vorderseite ist oben eine Mattscheibe von 125 cm im Quadrat angebracht auf der das Bild erscheint. Die Laterne ist auf einem schrägen Brett vor dem Schrank angebracht, und wirtt das Bild auf einen geneigten Spiegel, der es auf einen zweiten hinter der Mattscheibe unter 45 Grad angebrachten Spiegel reflektirt, von diesem wird es auf die Mattscheibe geworfen. Da in Hörsälen die Fenster immer seitlich vom Katheder angebracht sind, so erhält das Bild auf der Mattscheibe nie direktes Licht von den Fenstern, liegt somit stets mehr oder weniger im Schatten. Ein so projizirtes Bild kann von 300 Zuhörern bis in die kleinsten Details gesehen werden.

(Photo-Revue, 28. Juli 07, S. 28.)



# Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Trapp & Münch in edberg sendet eine Broschüre über Matt-Albumin-Papier, die eine sammenstellung von fachmännischen eilen über dieses Papier enthält. Den ang bildet ein Artikel von R. Dührop, der sich ausserordentlich günstig r das genannte Papier ausspricht. Er t unter anderem: »Viel mehr aber h wie in technischer Beziehung zeigt ses wirklich edel zu nennende Papier ie trefflichen Eigenschaften in künstscher Beziehung. Eine solch absolut te, stumpfe Oberfläche ist bei keinem tt-Celloïdinpapier zu finden, aber auch Bronziren und Ausschlagen

attenpartien ist bei dem Matt-Albumin

vollständig ausgeschlossen«. Ferner: » Das Papier liefert eine reiche Tonskala, je nachdem die Bäder einzeln und zuoder blosses Fixiren angesammen, wendet wird. . . . Dank der mehrerwähnten absoluten Stumpfheit zeigen die Schatten eine ausserordentlich weiche, sammetartige Tiefe, während die Weissen durchaus rein weiss sind, auch die Wiedergabe der Halbtöne ist eine sehr zarte. . . . Auch in ökonomischer Beziehung dürfte das Papier allen anderen vorzuziehen sein, da erstlich der Preis ein sehr niedriger ist (ich möchte es nicht vermissen, wenn es auch doppelt so teuer wäre) und überdies das Papier verschwindend wenig Gold braucht und infolgedessen die Platinirung eine sehr sparsame ist«. Ferner werden 13 weitere Originalartikel über das Papier verzeichnet, die in der Literatur zerstreut sind und endlich werden eine Anzahl briefliche Urteile aus Fachkreisen angeführt, die sich sämtlich sehr günstig aussprechen.



#### Geschäftliches.



Die Rathenower Optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch A.-G. versendet ihren Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 1906 1907. Danach ist die Geschäftslage der Gesellschaft eine recht günstige, trotzdem die Steigerung der Rohmaterialpreise, denen die Steigerung der Verkaufspreise nur in langsamerem Tempo gefolgt ist den Verdienst erheblich beschnitten hat, so dass bei gesteigertem Umsatz ein verhältnismässig geringerer Verdienst zu verzeichnen ist. Nach reichlichen Abschreibungen und Zuwendungen an die Arbeiterunterstützungskasse konnte doch noch eine Superdividende von 11 Prozent in Vorschlag gebracht werden, so dass im ganzen 15 Prozent Dividende gezahlt werden. Die Fabriksparkasse ist gut weitergediehen und zeigt einen guten Ansatz zur Kapitalbildung unter den Beamten und Arbeitern.



#### Zu unserem Bilde.



Unser heutiges Bild zeigt ein recht glücklich gefasstes Knabenportrat von

Nicola Perscheid. Die Stellung ist In ruhige und doch lebendige. Die Hid sind beschäftigt und haben daher ungezwungen natürliche Haltung selbe lässt sich von den schreiter-Beinen sagen. Dass die Figur nach der rechten Seite hin angeore ist, hat seine Berechtigung in der scl tenden Stellung und musste so gew werden, damit der Fuss nicht to nächsten Schritt gegen die Bildk stiess. Es musste eben Raum Weiterschreiten gegeben werden. gut ist auch die Gesamtstimmung Bildes in seinem clair obscur, bei man aber trotz der dunklen Töne genauerem Hinsehen noch alle Zeichn erkennen oder wenigstens nach den deutungen fühlen kann. Das ist es bei manchen Modernen fehlt: die deutung der Zeichnung in den gröser Dunkelheiten. Rembrandt, der Wesentliche eines Bildes durch sch. Lichtmassen hervorhob hatte in tiefsten Schatten doch immer noch Ze nung, die allerdings manchmal durch Alter der Bilder kaum noch erkenn ist, im frischen Zustande aber offen r leichter zu erkennen war, Der a gezeichnete Steichen verfällt manchill in den Fehler, dass schwarze Mas nicht mehr entwirrbar sind und müssen wir bekämpfen. In einem fertig Bilde muss auch das absichtlich unt drückte immer noch angedeutet sein.



## Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G, m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

#### 'nackstedt & näther »

— hamburg—Eppenborf—
HISICHTS=POSTKARTEN von hervorra=
gendem Farbenreiz, Paris New-York Wien.

#### A. H.H., RIETZSCHEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-AnastigmatApparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### Berliner Fabrik photographischer Papiere

BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3. Celloïdinpapiere, glänzend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

Reservirt.

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {,,Rudol'' | Farben - ,,Ernin''
Tonbad ,,Ernin''
Sämtliche Chemikalien für Photographie.

## Elberfelder Papierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke ,, Epag\*\*.

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschätt
SW., Jerusalemerstr. 17
Berlin
Kurfürstendamm 242,
In- und ausländische Neuheiten.

# Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie entsprech»nde Postkarten.Specialität: POLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten • Berlin S0. 36, Reichenbergerstr. 121.

Frei

#### "Graphos"-Trockenplatten

(gesetzl. geschützt No. 47779.

Spezialmarke IV arbeitet hart, glasklar mit kräftigster Deckung, scharfgeschnittene Zeichnung, fast kornlos, beste photomechanische Plaife für Autotypie, Xylographie, Korn-u. Strichreproduktion, Diapositive, Projektion, Mikrophotographie unersetzlich!

#### Orthochromatische Platten,

mit und ohne Gelbscheibe anwendbar, haltbar von unerreichter Farbenempfindlichkeit, schleierfrei, kräftig, feines Korn bei ersten Kunst- und Reproduktionsanstalten im Gebrauch. Ia Afelier- und Landschaffsplaften, Anfihalo- und Rönfgenplaften, Auroraenfwickler, Celloidin- u. Bromsilberpapiere und Postkarten.

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardt, Berlin-Pankow, Podbielskistr.

# Arbeitsmarkt.

#### Mene Stellen.

Ein selbständiger Gehilfe für Alles, hauptsächlich tüchtiger Neg.- und Pos.-Retuscheur, welcher auch eine gute Aufnahme machen kann wird in dauernde Stellung gesucht. Es wird auf einen soliden Herrn, nicht unter 22 J. retl. Angeb, mit Zeugnisabschr, eig Porträt und Gehaltsansprüchen erbeten an J. Cebach, Photograph, Crefeld

Für gleich oder spätestens zum 1 Septemb. gesucht wird ein I. Kopirer, selbständiger, tüchtiger Arbeiter, vollst. sicher in der Behandlung von Mait-Albumin und anderen gangbaren Papieren. Angebote mit Gehaltsanspr. und Porträt erb, an Wollfram & Co., Bremen

Zum 15. August wird ein durchaus tüchtiger flott und mit Verständnis arbeitender Neg- u. Pos-Retuscheur, der auch selbständig eine Aufnahme machen kann, in dauernde Stellung gesucht, Referenzen, Gehalt-anspr., eig. Porträt und event, auch Proben erbeten an H Blesius, Hameln a. d. Weser, 1818

## Gesuchte Stellen.

Ein junger, tüchtiger Operateur und Retuscheur sucht zum 15. August in einem erst-klassigen Geschäfte Stellung. Angeb, erbeten an A. Tanner, Verdun (Frankreich) rue l'Hôtel de Ville 14.

I. Kopirer, zugleich füchtiger Laborant, firm im Komaktdruck, sowie im Vergrössern von Bromsilber, ca. 2 Jahre in leizier Stellung, wünscht sich zu verändern und sucht angen. und dauernden Posten. Suchender beherrscht auch die Neg,-Retusche und ist sehr guter Aussen-Operateur, Antritt zum 15. August o er früher. Werte Angebote erbeten an Arthur Matthaey, Münster (Wesif.), Teichstr. 71. [1950

## Vermischte Anzeigen.





Zu beziehen durch die Handlungen Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stiel-und Ringklemmen, Dreikrall-Platten halter. Engros und Export. August Chr. K.tx, Frankfurt a. M.

# RITZICHT auch im Freie

Momentaufnahmer

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm

#### Zeitlichtaufnahmen

(Patent u. G. M S)

(Patent u. G. M. S.)
Geringste Rauchentwicklung.
Höchster Lichteffect.
Verlangen Sie das soebeierschienene kleine Werk
"Das Magnesium - Kunst
licht in der Photographle"
von Franz Peliauer
mit 13 Abbildungen im Text
2 Kunstbeilagen und 1 Tale
vergleichende Aufnahmen einer
Farbentafel. Farbentafel. Versand dieses soeben er

schienenen Werkes spesenfre

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.

Im Verlage von W. Ruge in Aachen (Rhle ist soeben erschienen und gegen Mk. 1.10 frank (Nachnahme Mk 1.30) zu beziehen

#### "Praktische russpilege"

insbesondere die Kunst

Hühneraugen sofort ohne Messer zu entferne Ein unentbehrliches Lehrbuch für Fussop rateure und für alle mit Fussübeln Behaftete.

Inhalt: 1. Fusschmerzen und ihre Ursachen. - 2. D. Entstehen von Hühneraugen, Hautverhärtunge (Schwielen) und eingewachsenen Nägeln, sow die sofortige schmerz- und gefahrlose Entfernur dieser Uebel ohne Messer. - 3. Plattfüsse un Ballen und deren Behandlung. - 4. Gege Schweissfuss und kalte Füsse. — 5. Schuhe ur Strümpfe, wie sie sein müssen. — 6. Warzenverti gung. - 7. Die Heilung der Frostbeulen. -8. Etwas über Handpflege, - 9. Nachschrift de

Die Tageszeitung "Deutsche Warte" Berlin SW., Lindenstr 20 ist Abnehmer fü aktuelle Photographien

Verfa-sers. - 10, Atteste. - 11, Anhang.

Zeitschrift für Amateur-Photographie

#### Gelbscheiben,



gefasst genau w'e ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg

 Durchm
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 6) mm

 Mk
 1.25
 1.50
 1.75
 2. 2
 25
 2.00
 2
 75
 3. 3
 25

 Durchm
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 mm

Mk. 3.50 3.75 4.- 4.25 4, 0 4.75 5 -

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### Fussboden · Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt-Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboder-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik
Eberswalde.

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Satrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin
Satrap-Hydrochinon
Satrap Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

# Satrap-Chemikalien

in **Original**packung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Oualität.

Bezug durch Handlungen.

Chemische Fabrik auf Aktien,

(vorm. E. Schering)

Berlin N., Müllerstr. 170/171.

No. 33

独都在那份"你都在我在我在我在我的我的我的我的



# Objektive und Cameras

#### Neuheiten:

| Anastigmat "Stigmar" F:6,3       |  | Spiegeireflex-Camera 6:9                |
|----------------------------------|--|-----------------------------------------|
| Anasilgmat-Sätze "Stigmar" F:6,3 |  | Liliput-Camera 13:18                    |
| Tele-Objektiv "Bis-Telar" · · ·  |  | Rola Stereo-Nettel-Camera 9:14 u. 10:15 |

## Busch Bild-Sucher "Sellar"

ist den gangbarsten Objektiv-Brennweiten angepasst und zeigt das Bild genau so, wie es vom Auge gesehen wird.

Man verlange die neuen Kataloge 1907.

Lieferung durch alle photographischen Handlungen. Bezugsquellen werden gern nachgewiesen.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.



# Das Cagesgespräch

in Fach- und Amateurkreisen bildet das Preisausschreiben ader Crockenplattenfabrik a Kranseder & Cie., München über - a - - a - über - a - - a - 10,000 Mark in bar.

Sollten Sie noch nicht im Besitze der Wettbewerbs: Bestingungen sein, so wenden Sie sich sofort an die nächsten Photo-Handlungen oder an die Fabrik!



















KRANI DIATE

# Dr. Krügener Kameras

für

· · · Farben=Aufnahmen · · ·

mit

#### Lumiére's Autochrom:Platten

werden in kurzer Zeit mit den dazu ertorderlichen Einrichtungen geliefert, z. B. mit Mattscheibe zum Einstellen für gewöhnliche Aufnahmen und für Farbenautnahmen, mit richtiger Arretirvorrichtung aut unendlich etc.

Ebenso lietere ich in kurzem

# Alle Präparate und Bäder für das Arbeiten mit Autochromplatten. Komplette Ausstattung Mk. 7,50

Autochromplatten selbst entsprechend den Lieferungen von Lumière.

Dr. R. Krügener, Frankfurt am Main. Grösste Spezialfabrik photogr. Apparate u. Chemikalien.

Man verlange Prachtkatalog Nr. 63 über Delta-Kameras, Spezialliste "F" über Photo-Chemikalien.

#### 

Rheinische Trockenplattenfabril

# J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonsv. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparatic Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

participation in the participation of the participa

# las Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

# Gaumont Paris

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

# LYON - Frankreich Nell Standagen et ses Fils A.-G. LYON - Frankreich Die Lumière'schen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

— Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

## Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

# Auskopirpapiere "Actinos"

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Unbegrenzte Haltbarkeit!

Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# Große Vereinfachung!

## Ein neues Papier

für direkte Pigmentvergrösserungen

zur raschen Herstellung von Pigmentbildern durch Kopiren von Negativen bei künstlichem Licht ist unser

# Bromsilber = Pigmentpapier

(Eine Kombination von Bromsilber- und Pigmentpapier.)

Ausführlicher Prospekt Nr. 18½ nebst

— Gebrauchsanweisung kostenlos. —

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Anastigmatische Objektivsätze                           | . 329 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Ein photographieloses Land                              | . 331 |  |  |  |  |
| Ueber die Autochromplatten Lumière                      | • 333 |  |  |  |  |
| Die Illusion im kinematographischen Theater             | . 334 |  |  |  |  |
| Repertorium: Inschriften auf Glas                       | . 336 |  |  |  |  |
| Tonen nach dem Fixiren                                  | 336   |  |  |  |  |
| Trockenplatten, die Entwickler enthalten                |       |  |  |  |  |
| Die Struktur der Lippmann, schen farb. Photographien 33 |       |  |  |  |  |
| Ueber Autochromplatten Lumière                          | . 338 |  |  |  |  |
| Bei der Redaktion eingegangen                           | . 339 |  |  |  |  |
| Nekrolog                                                | . 340 |  |  |  |  |
| Briefkasten                                             | . 340 |  |  |  |  |
|                                                         | . 340 |  |  |  |  |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspiels für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranannen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ DOPPEL ANASTIGMAT CELOR

(Serie 1b) 1:4,5-5,5 ist ein Spezialobjektiv

für schnellste More tauf hien bei in in isem Licht, Pirtris im Atiller und im Zimmer, Grippen, Dreifarbenaufna men, Projekti nietc.

Die Hinterling all in kann mit kleineren Blenden als selbständiges Objektiv



vo nabeza der doppelien Breinwelte des ganzen Systems Lenutzt werden.

hauptpreisliste über Objektive, Kameras etc. nen erschienen.

Bezug eurch alle photographischen Handlungen und direkt durch:

OPTISCHE C.P. GOERZ AKTIEN-ANSTALT C.P. GESELLSCH:

BERLIN-FRIEDENAU

LONDON

PARIS

NEW-YORK

CHICAGO

# Pilinay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar. gleichmässig und rein.

#### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau Etikeft

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindiichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.

Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

#### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pf. für Porto.

neu erschienen:

# n n 81e Auflage n n

Don

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. - mit hohem Rabatt. -

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Text frei ist von Rekiame für einzelne Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

# s Mattlack.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### rapp & Münch's **Matt-Albumin-Kunstdruck-Papiere**

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papler nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpacket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

#### a proportional de la company de la compa

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

Trockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



## I. Steinschneider,

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplaffenfabrik, Engroshaus phofogr, Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500)

Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. 253400 (D. R. G. M. No. 152737 Man verlange neueste Preisliste





# Vereinigte Fabriken Photographischer Papiere Desden-A.

#### fabriziren:



Christensen-Matt-Papier, das erste und beste Mattpapier, ein vollständiger Ersatz für Platinpapier.

Schwerter-Platino-Matt-Papier u. Matt-Korn-Papier.

Schwerter Aristo-Papier, pensée, rosa, weiss, ein hochglänzendes Auskopirpapier. Dieses Papier auch in matt,

Schwerter Gaslicht-Papier, ein vorzügliches neues Entwicklungspapier.

Schwerter Bromsilber-Papiere nach dem Junk'schen Verfahren hergestellt, für Vergrösserungen und Kontaktdrucke.

Schwerter Negativ-Papiere, letzte Neuheit; ein vorzügliches, gut deckendes, strukturloses Material zur Herstellung von Papier-Negativen.

Schwerter Postkarten in Celloidin-, Platino Matt-, Aristo-, Bromsilber- u. Gaslichtkarten.

Schwerter abziehbares Bromsilber-Papler, letzte Neuheit.

AlbumInpapiere u. Salzpapier in bekannter ausgezeichneter Qualität.



#### Lesen Sie die "NACHRICHTEN"

der Vereinigten Fabriken photograph. Papiere, die Ihnen

als Monatsschrift kostenlos zugesandt werden.

Verlangen Sie durch Postkarte.



Verlangen Sie in den Handlungen ausdrücklich

Schwerter-Fabrikate, wo etwa nicht erhältlich, wenden Sie sich an uns.

Beachten Sie bitte, wie die Gesamt-Literatur über Schwerter-Fabrikate urteilt.

# Pillnay's Negativlack

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und



J. Gaedicke

# Der Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: .Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.



J. Gaedicke

Das Platinverfahren 🕸 🕸









攀 攀 in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80,

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

## Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G, m. b. II.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {...Rudol'' | Farben- "Ernin"
Sämtliche Chemikalien für Photographie.

# Elberfelder Tanierfabrik, A.-G. Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Palent-Paper u. Bromsilber-Palent-Genebepapier
Marke "Epag".

#### THCKSTEDT & THTHER "

— famburg—Eppenborf—

HISICHTS=POSTKARTEN von hervorra=
gendem Farbenreiz, Paris New-York Wien.

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschätt
SW., Jerusalemerstr. 17

In- und ausländische Neuheiten.

#### A.H.H. RIETZSCHEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-AnasugmatApparate "Clack" u. "Tip". Kataloge grätis,

## Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere

Berlin-Friedenau

Auskooir- u. Entwicklungs-Papiers sowie entsprechende Postkarten. Specialität: POLYCHROM-Papier,

#### Berliner Fabrik photographischer Papiere BEELLIN 8W., Belle Alllancestr. 3.

Ce oulinpapiere, a anzend und matt, Bromulberpapiere und U ueb.

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin S0. 36, Reichenbergerstr. 121.

Frei

#### Dresdener Photochem. Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fabrikation von Ia Bromailb rpapieren, Celloidinpapieren etc. V Telerr. Adr. Mügelnbez Dreaden V Telephon Amt Mügeln fir. 783

> Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

# IPIOIOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. 33. Jahrg. Berlin, 20. August 1907. No. 34

#### Anastigmatische Objektivsätze.

Von I. Joé.



Daher haben sich die Objektivsätze i jener Zeit als die sogenannte Reiseamera für alle Aussenaufnahmen (das nd alle jene Aufnahmen die nicht in teliers oder sonstigen geschlossenen äumen gemacht werden) noch domirend war, einer ganz besondern Wertchätzung erfreut. Mit der Einführung er sogenannten Handkamera änderte ch das nach und nach. Diese zierchen, mit möglichst kurzbrennweitigen bjektiven und einem nur diesen entprechenden Auszuge ausgerüsteten Kaeras waren für die Verwendung von Objektivsätzen ganz und gar ungeeignet. Sobald man aber dazu überging den Handkameras einen viel grössern Auszug zu geben, kamen auch die Objektivsätze wieder zu ihrem Recht und es ist vorauszusehen, dass sie die zwischenzeitlich vielfach als Ersatz für dieselben angegewöhnlicher Teleobjektive Konstruktion immer mehr und verdrängen werden, soweit es sich nicht grade um besonders schwierige Aufnahmen handelt.

Vor dem Teleobjektiv hat der Objektivsatz nicht nur meist eine weit grössere Lichtstärke und grössere Sicherheit in der Handhabung voraus, sondern er gestattet es auch Brennweiten zu erzielen, die wesentlich geringer sind als die normale, wodurch Weitwinkel erhalten werden, die Aufnahmen aus nächster Nähe gestatten, während es andererseits leicht möglich ist Brennweiten zu benutzen, die etwa dem doppelten normalen entsprechen und daher berechtigten wenn auch nicht den übertriebenen Ansprüchen genügen.

Die Objektivsätze bestehen aus einer Anzahl Glieder, sogenannter Einzellinsen, die sämtlich in einen gemeinsamen Rohrstutzen passen. Sie können sowohl für sich allein, als auch als Doppelobjektiv Verwendung finden. Bei den älteren Konstruktionen, die indessen auch heute

noch vielfach angewendet werden, bestanden die einzelnen Glieder aus achromatischen Landschaftslinsen, ergaben mithin in Kombinationen Aplanate. sind aber die Leistungen der Aplanate bekanntlich nur mässig, namentlich in Bezug auf Lichtstärke und Schärfenausdehnung Man braucht daher eine viel längere Brennweite um eine gegebene Plattengrösse randscharf ausgezeichnet zu erhalten als bei einem Anastigmat. Ausserdem aber werden sich die Fehler des Aplanat, nämlich der Astigmatismus und die Bildfeldwölbung stärker bemerkbar machen müssen wenn man die verschiedenen Linsen eines aplanatischen Objektivsatzes zu entsprechenden Aplanaten miteinander kombinirt, weil hier der Abstand der beiden Glieder stets derselbe, ein feststehender ist, während die möglichst grösste Ausgleichung von Astigmatismus und Bildwölbung nur durch einen genau zu ermittelnden bestimmten Abstand zwischen den beiden Gliedern möglich ist. Jede Aenderung hieran vermindert den einen Fehler, lässt aber den andern um so viel stärker hervortreten. Ist nun aber in den beiden Gliedern der Astigmatismus genügend eingeschränkt, so ist es nicht schwer Bildwölbung durch einen sprechenden Abstand der Glieder praktisch genügend einzuschränken, also regelrechte Anastigmate durch Kombibination von verschiedenen Gliedern zu erhalten.

Anastigmate mit symmetrischem Bau können nun genau so wie Aplanate aus entsprechenden Gliedern hergestellt werden. Da die Zahl derartiger Konstruktionen eine ziemlich grosse ist, dürfte man eigentlich erwarten dass auch die Zahl der anastigmatischen Objektivsätze eine grössere sein werden. Tatsächlich befinden sich aber nur einige derselben im Handel.

Die Firma Zeiss in Jena offerirt Objektivsätze, welche aus einer entsprechenden Anzahl Protarlinsen der Serie VII bestehen. Die Protarlinse ist ein aus vier miteinander verkitteten Linsen bestehendes Glied und ist durchaus von den zur Herstellung des bekannt Doppelanastigmat benutzten Glieur verschieden. Sie ist für sich anastmatisch, besitzt ein Bildfeld von 85 Gd und ein Oeffnungsverhältnis von flubis f:12,5, ist aber nicht verzeichnungs Durch Kombination zweier solcher Lingerhält man anastigmatische Doplobjektive mit grösserer Lichtstärke, ebei einer Gesamtbreunweite von 143 Nimetern etwa f: 7 beträgt.

Voigtländer bringt Objektivsätze den Handel, die aus Gliedern des kanntlich symmetrischen Kollinear - astigmat bestehen und in Kombina Doppelobjektive mit einem grösst Oeffnungsverhältnis von f:7,7 ergeln

Zu diesen bekannten Objektivsät sind nun soeben neue hinzugekomrn und zwar werden diese von der Ratnower Optisch. Ind. Anstalt, vorm. Busch in den Handel gebracht.

Die hierzu verwendeten Glieder füh n den Namen »Busch - Stigmarlinse und dienen ausser zu Objektivsät n auch zur Bildung des »Busch-Anastiget Stigmar«.

Die Stigmarlinse entspricht dn Typus der verkitteten, aus drei Einlinsen bestehenden Landschaftslinse it guter astigmatischer Korrektur, ao Anastigmate. Das Oeffnungsverhälts ist f: 12,5 und man kann durch geonete Kombinationen Doppelobjektive einer Lichtstärke von f: 6,3 erhalten, dass schnellste Momentaufnahmen möglicht werden.

Die Stigmar-Objektivsätze werden in üblichen Anforderungen entsprechend drei Serien und zwar für das Plattformat 9×12, 13×18 und 18×24 herstellt. Jeder Satz besteht aus vier Linn von denen stets zwei identische Breiweiten besitzen, während diejenige beiden anderen verschieden sind. An kann kann also 7 verschiedene Breiweiten erhalten, wovon drei dem Gachen Glied, vier den Kombinationen zwei Gliedern zukommen, welch letzte natürlich stets lichtstärker als die ersten sind.

Die Leistungen dieser neuen Objektive lassen sich am besten aus einem gleich mit den oben genannten beteten ersehen. Es beträgt für die ektivsätze Platte 13×18, die Lichtke beim:

Protar-Satz: Brennweiten 224 bis mm f:12,5, Brennweite 179 mm f:7, f:7,7, 143, f:7.

Kollinear-Satz: Brennweiten 224 358 mm f:15 bis f:18, Brenn-

iten 138 bis 172 mm f: 7,7.

Stigmar-Satz: Brennweiten 230 bis mm f: 12,5, Brennweite 205, f: 6,3 2, f: 7, 163, f: 7,7 und 148 f: 6,9.

Die grosse Lichtstärke macht den Stigmar - Objektivsatz namentlich für Momentaufnahmen äusserst geeignet. Es wird daher bei dem für das Plattenformat 9×12 bestimmten Satz auf Wunsch auch an Stelle des gewöhnlichen Rohrstutzens ein solcher geliefert, welcher einen guten Momentverschluss (Unikum, bezw. Automat) besitzt. Hierdurch und durch die reiche Abstufung der Brennweiten wird eine in der Tat und den weitesten Ansprüchen erfüllende optische Ausrüstung erhalten.



## Ein photographenloses Land.

(Eigenbericht aus Portugiesisch-Indien.)

[Nachdruck verboten

elbstverständlich ist diese Ueberschrift cum grano salis zu nehmen. In irklichkeit gibt es in Portugiesischdien, wenigstens in der Hauptstadt njim (auch Nova Goa genannt) einen er zwei Berufsphotographen; irde mir von meinem Panjimer Hotelrt versichert, dass selbst die Amateurotographie in der Stadt kunstgerecht sgeübt werde, indem erst kürzlich ein iger Portugiese sich einen Apparat aus ombay verschrieben habe. gte mir am folgenden Tage den junn Mann, die Leuchte von Panjim, auf n aller Augen bewundernd gerichtet id. Die Tatsache aber, dass die Ausung der Amateur-Photographie in der rtugiesischen Kolonie Goa als etwas nz Grosses angesehen wird, und dass e Berufsphotographen in ganz bescheinen Strassen wohnen, wo man nicht

ohne weiteres hinkommt, lassen die obige Ueberschrift als gerechtfertigt erscheinen.

Die Photographielosigkeit Portugiesisch-Indiens fällt deswegen besonders auf, weil in dem benachbarten Britisch-Indien und gerade in den angrenzenden Gebieten in Süd-Indien, die Lichtbildnerei von Berufs- wie Amateur-Photographen ganz ausserordentlich eifzig und umfangreich ausgeübt wird, wie in keinem anderen tropischen Lande, und weil zudem Portugiesich-Indien über eine solche Fülle und Mannigfaltigkeit der entzückendsten tropischen Naturschönheiten verfügt, wie man sie in Britisch-Indien lange suchen Schon die Eisenbahnfahrt von muss. der englischen Grenze und von Bergen hinab quer durch das Land nach dem Hafenplatz Mormugas ist hinreissend schön, so dass man eine Fahrt mit der

### Die Illusion im kinematographischen Cheater.

Von Fred Hood.

Nachdruck verben

Die schnelle Vervollkommnung des Kinematographen hat uns eine völlig neue Klasse von Vergnügungsstätten beschert, die sich zum Teil mit vollem Rechte als Theater bezeichnen, während andere eigentlich nur den Charakter von Schaubuden besitzen.

Welche Ansprüche wird man denn nun an ein kinematographisches Theater stellen dürfen? Da ich sehr fleissig diese Aufführungen besuche und mich viel mit der Bühnen- und Theater-Technik beschäftigt habe, so glaube ich wohl den Inhabern derartiger Vergnügungsstätten einige nützliche Winke geben zu können.

Das wichtigste bei einer Theateraufführung ist, wenn wir von akrobatischen Vorstellungen absehen, die Illusion. Der Zuschauer soll durch die Handlung so sehr gefesselt werden, dass er gleichsam zum Teilnehmer an den Vorgängen wird, Allerdings kann die Illusion in einem Theater nicht leicht so weit gesteigert werden, dass der Zuschauer völlig vergisst, wo er sich befindet. Aber wie wir durch ein interessantes Buch derart in Anspruch genommen werden, dass wir bisweilen nicht hören und sehen, was neben uns vorgeht, also gleichsam mitten in der Handlung des Romans stellen und alle Vorgänge mit erleben, so sollen wir auch im Theater wenigstens zeitweilig die Umgebung vergessen und die Erlebnisse der handelnden Personen mit durchmachen.

In welchem Grade ist das nun im kinematographischen Theater möglich? Die Illusion kann hier zu einem liohen Grade gesteigert werden, weil ja die Vorgänge mit photographischer Treue wiedergegeben sind. Wenn wir z. B. im Bilde zwei Boote auf hohem Meere sehen oder einen im Fluge dahersausenden Eisenbahnzug, oder die verschiedensten Arbeiten in einer Giesserei oder Hütte, so ist das alles so naturgetreu,

dass wir sogar den Mangel der Fale nicht vermissen. Wir haben uns den gewöhnt, uns beim Anblick einer Phographie die natürliche farbige Erschein g in der Phantasie vorzustellen, dass s die leisen Abstufungen von Licht d Schatten auch bei der lebenden Phographie vollkommen genügen. Biswen genügt es aber auch, einen einzin charakteristischen Farbenton über Projektionsschirm auszugiessen, um radezu frappirende Effekte zu erzie So sah ich z. B. eine Alpenbesteig g von äusserst fesselnder Wirkung id von packender Natürlichkeit; es war a ein kaltes, bläuliches Licht auf das k >matographische Bild geworfen, und e schauerliche Ruhe verstärkte den Lidruck, durch die klare Luft hindurch n lioch auf den Bergen sich ereignen s Schauspiel — die Bergung zweier ab: stürzter Personen — wahrzunehmen. Ir bläulich schimmernde Schnee, der ke Himmel, die schweigsame Tätigkeit müde und langsam emporsteigend Leute — alles das war so schön, o ergreifend, dass man in der Tat ni t mehr an ein Schauspiel, sondern nur die natürlichen Vorgänge zu denken vmochte. - Aelinliche Effekte wurch bei Vorführung einer Glashütte erreict. Hier war das ganze Bild von rot Lichte überstrahlt, welches von (1 Oeffnungen der Glasöfen auszugel 1 schien.

Also, es kann sehr wohl eine Stmung durch einen einzigen Farben 1
ausgedrückt werden. Aber ich ha
es keineswegs für erforderlich, jede Fson, jeden Gegenstand in all den natlichen Farben des Details vorzuführ
Das bunte Bild würde vielleicht son störend wirken. Feerien werden 1
häufig in dieser bunten Ausführung 1
kinematographischen Theater vorgefüh;
aber ich habe nicht gefunden, dass 2
Vorgänge darum natürlicher erschein

Aber den meisten Vorführungen fehlt vas anderes, um den gebildeten Zuhauer vollkommen zu befriedigen. Die gleitende Musik — meistens ein Klaer — wird nicht mit den Bildern in in rechten Einklang gebracht. igs wurde in einem Berliner Theater dieser Hinsicht ganz Ueberraschendes leistet. Hier erschienen Sänger und usikanten im Bild; die Musik, bezw. 1 unsichtbarer Phonograph, erzeugt ollkommen taktgemäss die Melodien, elche die Sänger und Musikanten des ldes hervorbringen sollen. Die Töne ommen gleichsam aus der Kehle, der compete oder der Violine der photoaphirten Personen hervor. Aber das t es nicht, was ich meine. Auch wenn e Musik lediglich Begleitung des Voranges ist, darf sie die Stimmung nicht einträchtigen. Sie muss an der rechn Stelle zu schweigen wissen, wie bei er vorerwähnten Alpenbesteigung; sie uss komisch, schelmisch, zärtlich sein önnen, aber auch Tumult, Schreck, onnergepolter eindrucksvoll wiedereben.

Eines Tages sah ich die Vorführung nes Bankraubes im kinematographischen heater. Wir folgten dem Vorgange emlos, in höchster Spannung. hen wir die Kerls an dem riesigen resor des Bankgebäudes beschäftigt. e brauchen geraume Zeit, um ohrlöcher anzulegen, die Zündschnüre ı leiten — aber dann stürzt die anze Vorderwand des Tresors nach orn, und ungelieure Staub- und Raucholken steigen empor. Aber das alles eschieht so lautlos, als wäre die gealtige Wand nicht aus Stahl, sondern on Watte. Das stört natürlich vollommen die Illusion. Hier müssen ınstgerechte Geräusche, wie auf der irklichen Bühne, ausgeführt werden ur bedeutend gedämpft, so dass man les aus grosser Entfernung wahrzunehmen glaubt. Der Projektionsschirm muss uns gleichsam zu einer weiten Oeffnung werden, durch welche wir hinausschauen in die Ferne, um unwillkürlich Zeugen dieser dramatischen Vorgänge zu werden.

Noch ein anderes ist häufig störend. Wir treten in das Theater ein und sehen sofort den Wandschirm, der nichts weiter ist, als eine grosse Leinewand in Holz- oder Plüschrahmen. Wir wissen, dass sich auf dieser Leinwand nichts abspielen kann; es fehlt gleichsam das Podium für das Auftreten zahlreicher Personen. Wir wollen uns täuschen lassen, aber man darf uns diese Absicht nicht zu schwer machen. Wir gehen ins Theater und wollen eine Bühne sehen. Es ist unglaublich, in welch hohem Maasse der Effekt gesteigert wird, wenn wir an der Stirnseite des Raumes, in welchem wir Platz genommen haben, die übliche Bühnenumrahmung und den Vorhang erblicken, der Vorhang braucht ja in der Tat nichts weiter zu bergen als die grosse Leinwand, deren Ränder verdeckt sind; aber unsere Phantasie zaubert uns ein ganzes Bühnenhaus mit Kulissen, Garderoberäumen, Versenkungen, Flugmaschinen usw. vor.

Will man keine Scheinbühne anlegen, so gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Illusion zu steigern. Man kann die Wand mit einem architektonischen Rahmen versehen, der die durch den Projektionsschirm gebildete Fläche als grosse Oeffnung erscheinen lässt. Wir sehen die Vorgänge dann gleichsam vom Balkon eines Saales, von der Logia einer Burg aus. Das erscheint mir sogar noch zweckmässiger; denn wir gewinnen doch mehr oder minder den Eindruck, dass alles in weiter Ferne vor sich geht.

Wer alle diese Umstände beachtet, wird das Interesse des Publikums für die Aufführungen noch wesentlich steigern können.



## REPERTORIUM





Inschriften auf Glas stellt man her indem man in 500 ccm Wasser 86 gr Fluornatrium und 7 gr Kaliumsulfat löst. Ferner löst man in 500 ccm Wasser 14 gr Chlorzink und fügt 65 gr Saizsäure zu. Zum Gebrauch mischt man gleiche Teile der beiden Lösungen und schreibt mit dieser Mischung mittelst einer Gänsefeder oder eines Pinsels die gewünschte Inschrift auf das Glas. Nach einer halben Stunde ist dieselbe matt und unzerstörbar.

(Photo-Revue, 4. August 07, S. 40.)

₩.

Tonen nach dem Fixiren. Wenn ein auskopirtes Bild fixirt und gewaschen ist, so nimmt man es gewöhnlich als unabänderliches Produkt an und wenn es einen nicht gefälligen Ton hat, so verwirft man es und macht ein anderes. Das ist aber nicht nötig, da man auch nach der Fertigstellung in der Lage ist den Ton zu modifiziren durch ein Goldbad, das auch nach dem Fixiren in der Wirkung nicht versagt. Ein solches Bad ist das reine Rhodangoldbad oder auch ein Tonfixirbad. Das trockne Bild muss natürlich zuerst gut eingeweicht werden und tont dann allerdings langsamer als bei dem gebräuchlichen Versahren, immerhin kann man es aber retten.

(Photography, 6. August 07, S. 116.)

W

Trockenplatten die Entwickler enthalten von Dr. R. A. Reiss. Wiewohl eigentlich kein technisches Bedürfnis dafür vorliegt eine Platte zu haben die man nur mit einer Lösung von Pottasche zu entwickeln braucht weil man ebensogut eine Entwicklerpatrone be-

nutzen kann, so hat der Verfasser der das Thema durchgearbeitet und das trichtig, weil man nie wissen kann esich die Bedürfnisse in der Zukunft stalten

Der Vertasser fand als geeignete Entwicklersubstanz das Hydrochinon r Inkorporirung der Emulsion und als be-Konservirungssubstanz das Acetonsi t Bayer, Er verfuhr zur Herstellig der Selbstentwicklungsplatten folgendmaassen: Man macht zuerst eine Lösig von 1 gr Hydrochinon und 10 c1 Acetonsulfit Bayer in 100 ccm ab. kochtem, destillirten Wasser. In die r Lösung wird irgendwelche Trockenplas (der Verfasser verwendete Lumièreplat) - Blauetikett) bei rotem Licht zvi Minuten gebadet und im dunkeln trocknet. Nach dem Trocknen könra die Platten sofort benutzt oder 1 Schachteln verpackt aufbewahrt werd Die Empfindlichkeit vermindert sich dun dieses Bad auf die Hälfte, so dass mi die Platte doppelt so lange exponin muss als die ungebadete Platte. M1 entwickelt die Platte in einer zehnpizentigen Pottachenlösung, die mit gleieviel Wasser verdünnt ist. Das Bild e wickelt sich sehr langsam aber ser kräftig und schleierfrei. Die Schatti sind sehr klar aber gut durchgearbeit Wenn man bis zum Grunde durchewickelt, so sind die hellsten Stellen v einer Dichtigkeit, die nur schwer mit ; wöhnlichen Platten zu erreichen ist. L Prozess ist daher besonders für Repiduktionen zu empsehlen. Das Korn co Negative ist ausserordentlich fein und sehr ähnlich dem der Kollodionnegativ Die Farbe des Niederschlages ist leich bräunlich wie bei einem mit Pyrogall entwickelten Negativ. Bei geringer Unter exposition nimmt das ganze Negativ ei

Menn man die Menge des Acetonmerken der Vorschrift von 10 ccm auf
men herabsetzt so wird die Empfindikeit der Platte nicht wesentlich vermet, aber die Platte gibt denn nicht so feines Korn wie bei der zuerst
met der Platten ist nicht so sicher.

Erst nach der Vollendung dieser Arterhielt der Verfasser davon Kenntdass die Farbenfabriken vorm. Friedr. Ver & Cie. in Elberfeld auf einen fast ichen Prozess ein Patent genommen ven, wonach die Platten in einer Lög von 10 gr Edinol und 10 ccm etonsulfit in 100 ccm Wasser gebadet rden. Nach dem Trocknen werden sie 25 prozentiger Pottaschenlösung entekelt.

(Photo-Revue, 4. Aug. 07, S. 34.)

W

Die Struktur der Lippmann'schen rbigen Photographien von Prossor S. R. Cajal von der Universität adrid. Der Verfasser hat eine umfangiche Arbeit über die Lamellenstruktur r Lippmannbi'der gemacht und seine sultate, begleitet von vielen Mikrootogrammen von Querschnitten durch Schichten in der "Revista de la Real cademia de Ciencias de Madrid" verfentlicht. Die Mikroaufnahmen sind so gelmässig, dass man fast glauben sollte seien gezeichnet. Die Methode nach er die Schnitte erhalten waren ist folnde: Die Platte wurde in Wasser geeicht und die Schicht mit der frisch schnittenen Kante einer Glasplatte abeschabt. Der Verfasser hat auch Platten rwendet, die mit einem Kollodionunteriss versehen waren und dann abgegen wurden. Die abgeschabte Schicht ird erst in verdünnten und dann in abluten Alkohol gelegt und endlich für nige Minuten in Kollodion. äuten werden feine Schnitte senkrecht r Filmebene gemacht und in Wasser gelegt, worin sie aufquellen. Öfter wurden sie auch in Glycerin gelegt und die Schicht mit Anilinfarben gefärbt, die in Wasser unlöslich sind. Nach einigen Vorversuchen wurde auch noch ein einfacherer Weg eingeschlagen um die Schnitte zu erhalten, der darin bestand, dass die nassen Häute mit einem scharfen Skalpel längs und quer zerhackt wurden. Unter dem Mikrcskop sah man dann leicht, welche Stücke die Streifen zeigten. Die Resultate der Arbeit sind folgende:

Die Schichten bestehen aus Metallkörnern die mit klaren Schichten entsprechend den Knoten der stehenden Wellenabwechseln, wie das schon bekannt war. Die Schichten nehmen ein Drittel oder die Hälfte der Dicke der Gelatine ein In der Nähe der Oberfläche, die mit dem Quecksilberspiegel in Berührung war sind sie scharf gezeichnet und deutlich von einander getrennt, je tiefer sie aber liegen, desto unbestimmter und diffuser sind sie.

Zwischen dem ersten Zenker'schen Blättchen und der Oberfläche befindet sich eine klare Zone, die dem ersten Knotenraum entspricht. Häufig schrumpft diese durch die Verstärkung zusammen und verschwindet dann vollständig.

Die Farben der natürlichen Objekte liefern Bilder, deren Struktur im grossen und ganzen mit derjenigen der Spektral-

farben zusammenfallen.

Die Entstehung des Weiss beruht auf Bildung einer Spiegelzone, das ist eine undurchsichtige Schicht aus sehr dichtliegenden dunklen Körnern von grossem Reflexvermögen, die an der Oberfläche liegt und darunter einige Lamellen zeigt, die der Nuance des Weiss entsprechen. Diese tritt hervor wenn man die oberste Schicht mit Alkohol abschleift.

Die mit Weiss gemischten Farben zeigen neben einer dünnen Spiegelschicht

die ihnen eigenen Lamellen.

In einigen Fällen zeigen die mit Weiss gemischten Farben zwei Arten Zenkerscher Blättchen: grosse, weit von einander entfernte, den langen Wellen der herrschenden Farbe entsprechende Lamellen und eine oder zwei feine, blasse, keinerlei Wellenlänge entsprechende Schichten.

Das Interferenzphänomen, durch das die Farben in den Lippmann'schen Bildern erzeugt werden, lässt sich in der Hauptsache auf das Zusammentreffen der am ersten mit den am zweiten Zenkerschen Blättchen reflektirten Strahlen zurückführen. Die übrigen Lamellen wirken nur schwach und verstärkend. Nur bei reinen Spektralfarben wirken auch die unteren Schichten erheblich mit.

Die gute Wiedergabe der Farben ist hauptsächlich durch die korrekte Begrenzung und vollkommene Durchlässigkeit der oberen Blättchen, sowie durch den normalen Wert der Knotenräume bedingt Zu lange Exposition, zu energische Entwicklung, unrichtig getroffene Verstärkung, also alles was das Gleichgewicht der bei den ersten Schichten bezüglich ihrer Intensisät un! Dieke oder die Grösse der Knotenräume störend beeinflusst, v rändert die natürlichen Farben und gibt falsche Töne. Schwierigkeiten der Lippmann'schen Methode bestehen darin, dass in der Platte die von dem farbigen Licht während der Exposition geschaffene Entfernung der Lamellen trotz der Zusammenziehung durch das Fixiren und der Ausdehnung durch die Verstärkung erhalten bleibt und ferner darin, dass die ersten Lamellen nicht zu undurchsichtig und dick werden dürfen, da dies für die richtige Wiedergabe der hellen Tone uner asslich ist.

Die Schwierigkeiten die Lamellen unter dem Mikroskop überhaupt zu sehen hat der Verfasser dadurch behoben, dass er die Schicht mit einer in Wasser unlöslichen Anilinfarbe anfärbte.

(Brit. Journ. 2. Aug. 07, Farben-Suppl. S. 50)

Ueber Autochromplatten Lumière. Zu den Experimentatoren, die sich mit Autochromplatten beschäftigt haben gehört auch E. J. Wall der im Brit. Journal (4. Aug. 07, Farbensupplement S. 57) seine Resultate mitteilt Der Verfasser hat

einen kleinen Irrtum begangen indem das Bild nach der zweiten Entwickli anscheinend in die saure Permangar lösung gebracht hat anstatt in to äusserste Verdünnung dieser Lösung. wäre dann nicht zu verwundern, wenn Bld ganz verschwunden war. Der V fasser wünscht eine andere Verstärkt als Pyrosilber, aber das scheint nicht zugehen, wenigstens haben wir keine sultate mit anderen Verstärkungen halten. So z. B. erhielten wir ein B das in der Luft so geringe Spuren v Silber enthielt, dass sie vollkomn weiss erschien Erst in der physikalisch Verstärkung kamen die Wolken und ist anzunehmen, dass keine andere \ stärkung aus den vorhandenen Bildspuein kräftiges Bild hätte aufbauen könr Die Weissen, die er erhielt hatten e rötliche Farbe. Das ist in der Tat Fall, hängt aber sehr von dem Licht in der das Bild betrachtet wird. Es seinen Grund darin, dass immer no nicht genug grüne Körner in der Unt schicht sind. Die Starkekörner, die Filterelemente bilden wurden gemess Sie hatten die Grösse von 0,006 0,025 mm im Durschnitt also 0,015 m Der Verfasser hat auch die Körner, na Farben getrennt, in 380 facher grösserung photographirt, indem er imn zwei Faiben durch passende Farbfil absorbiren liess und die dritte phot graphirte. Dabei ergab sich, dass o grünen Körner bedeutend vorwiege Wenn die Bilder projicirt werden u man rechnet auf eine 40 sache grösserung, so wird jedes Farbeleme bei durchschnittlich 0,015 mm Ausdehnu auf dem Schirm nur 0,6 mm gross scheinen d. h. es wird für den Beschau unsichtbar sein

Auch C. W. Czapek berichtet üb eigene Versuche mit den Autochroplatten. Zunächst wurden die Platt mit farbigen Gelatineblättern bedechnatürlich auf der dem Objektiv zug wendeten Glasseite und in der Kamer die ihr Licht durch den Reflex ein weissen Papierbogens erhielt 20 Sekunde belichtet. Nach der Vorschrift behande

rgb sich ein Bild, das "bis aut die arsten Nüancen vollkommen farbenretu" war. Dann wurde die Eder'sche a entafel im Atelier bei trübem Licht u enommen und bei einer Abblendung 11/1/18 Minuten belichtet, zugleich damit lieHübl'sche Farbentafel. Es resultirte invollkommen farbengetreues Bild, bei besonders auch Grau und Schwarz g richtig war. Der Verfasser schätzt dirichtige Exposition der Autochromolte mit Gelbscheibe auf das 40 fache er Momentplatte ohne Gelbscheibe wurden ferner mit Blende F:8 zwei Ronen im Rahmen einer im Schatten Jendlichen Tür stehend, mit 20 Sekunden Bosition aufgenommen. Das Bild ete vollkommen befriedigende Farbenrie. Bei sehr hellen grauen Tönen n's man das Bild aus einer gewissen Ifernung betrachten, da sich in der he ein flimmerndes Nebeneinander der benkomponenten bemerkbar macht grösseren Köpfen kommt das aber nicht in Betracht. Der Verfasser int, ein reines Grün würde nicht zu-

stande kommen, weil nur |3 der Farbelemente zur Geltung käme, während 2|3, nämlich die blauen und roten Elemente durch chwarz gedeckt seien. Er vergisst aber dabei, dass die grünen, roten und blauen Stücke nicht im Verhältnis 1:1:1, sondern etwa 2:1:1 gemischt sind. Die Praxis ergibt auch, dass in der Landschaft gerade das Grün vortrefflich wiedergegeben wird. Der Verfasser irrt auch darin, dass er die Schicht für eine Kollodionschicht hält, während wir sie durch direkte Versuche als Gelatineemulsionsschicht bestimmt haben.

Das zu den Platten gehörige Kompensationsfilter besteht aus 2 mit Kanadabalsam verkitteten Glasplatten von 4 cm im Geviert, deren eine mit mittelstark gelbgefärbtem Kollodion begossen ist. Der Verfasser schätzt die Verlängerung der Exposition durch die Gelbscheibe auf das Fünffache. Diese Gelbscheibe ist für alle Aufnahmen unerlässlich, da ohne diese die blauen Töne vorwiegen würden.

# Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Carl Zeiss, Optische erkstätten, Jena, senden ihren neuen, ben erschienenen Katalog 1907 über e Photo-Objektive und Hand-Kameras. e letzte Auflage ist 1904 erschienen d seitdem hat sich die Fabrikation mehrfacher Richtung erweitert etallkameras sind hinzugekommen der iversal-, Stereo- und Minimum-Palmos, zterer für 9 × 12 cm, und die Zeissckung für Tageslichtwechselung von anfilms. Ferner der Doppel-Verant d das Verant-Stereoskop Ferner ist ne neue noch lichtstärkere Tessarreihe er. Ic 1:3,5 und 1:4,5 auf den Markt bracht worden. Diese Objektive eig n sich besonders für Dreifarbenaufhmen vor der Natur, einmal wegen rer Lichtstärke und andererseits wegen er sehr vollkommenen chromatischen

Korrektion. Die Schwierigkeit, grosse Prismen geeignetes Glas zu erhalten, hat die Anstalt veranlasst, sich auf die Herstellung von Metallspiegeln einzurichten. Neu eingeführt ist Fernobjektiv und Gelbscheiben, die besonders für Gebirgsaufnahmen geeignet sind. Da einige Protare den Tessaren sehr nahe liegen, so sind erstere aus dem fortgelassen worden. Text verbreitet sich Dr. Rudolf über die historische Entwicklung der Objektivtypen, die von der Anstalt hergestellt worden sind. Die Ausstattung des Kataloges ist eine hochelegante, Es ist diesmal vermieden worden, eine grössere Anzahl von Bildern als Leistungsproben in den Text einzudrucken, dafür sind 3 Tafeln beigegeben, die von besonderer Bedeutung sind, nämlich eine Vergrösserung einer Momentaufnahme im növer vom Grafen von Häseler, unglaublich feine Details enthält

zwei Tafeln in Dreifarbendruck, die ganz verzüglich sind. Die eine ist nach einer Dreifarbennaturaufnahme von Nicola Perscheid in Autotypie hergestellt, die andere ist eine meisterhafte Reproduktion nach einem Aquarell hergestellt in Dreifarbenlichtdruck von A. Frisch, der ja in diesem Felde den weitesten Vorsprung hat Beide farbige Tafeln sind mit Tessaren gemacht und zeigen deren Leistungsfahigkeit für die Farbenphotographie.

Die Firma Romain Salbot in Berlin v rsendet eine Broschüre, die sich mit dem Autotype Kohleverfahren beschäftigt und dem schonen Pigmentdruck neue Anhänger zuzufuhren bestimmt ist. Die englische Autotype Company ist diejenige, die vor 30 Jahren die ersten Kohlepapiere hergestellt hat und diher die längsten Erfabrungen hat; sie hat der Firma Romain Talbot den Grossbetrieb und ein Lager überantwortet. Im Laufe der Jahre haben sich die Produkte der Fabrik ausserordentlich vermehrt, was Farben und Untergrundpipiere betrifft und es findet sich davon ein vollständiges Verzeichnis nebst Preisen in der genannten Broschüre, die kostenlos an Interessenten versendet wird.

# † Nekrolog. †

Franz Kranseder ist am 25. Juli zu München in Folge einer Magenoperation verschieden. Der Verstorbene hatte vor fünf Jahren eine Trockenplattenfabrik errichtet und das Geschäft hatte dank der Güte seines Fabrikats und der Tatkraft seines Inhabers einen lebhaften Aufschwung genommen. Als tüchtiger Chemiker wusste er seinen Fabrikaten die so sehr erwünschte Gleichmässigkeit zu erteilen. Die Fabrik wird unter bewährter Leitung in unveränderter Weise fortgeführt werden.



#### Briefkasten.

18

G. L in S. Es ist wohl zuläs dass ein Gehilfe sich für seinen Be an Musterbildern für etwaigen Stell wechsel sich in freien Stunden Abz macht im Geschäft in dem er anges ist, sedoch muss das mit eige Materialien und unter ausdrücklie Genehmigung des Chefs für jeden geschehen, sonst ist es Diebstahl. allgemeinen werden ja humane Arl geber den Mitarbeitern darin entger kommen und ihnen sogar die Materia dazu liefern, aber in Fällen in denen Trennung nicht ganz friedlich ist, k der Chef auch weniger rücksichts sein und eine Verwendung der Bil aus seinem Geschätt seitens der Gehil wenn sie ohne seine Zustimmung erfol ist, einfach zum Gegenstande ein Anzeige an die Staatsanwaltschaft mach woraut der betreffende Gehilte sich we. Diebstahls zu verantworten hat. Es daher in solchem Falle grosse Vorsi geboten und ein Gehilfe soll sich Erlaubnis stets vor Zeugen geben lass die er besonders darauf aufmerks macht und sich notirt, damit er schlir stenfalls auch die Erlaubnis nachwei kann. Es wird in diesem Punkte seitel der Gehilfen vieles nicht genau ger! genommen und diese Zeilen sollen e Warnung sein. Wir bitten uns hie nicht wieder als unpraktische Idealist zu bezeichnen.

O. A in T. Ob in dem vorliegence Falle, indem der Käuser einer Firderen Medaillen weiter führt, unlauter Wettbewerb liegt, ist nicht sosort entscheiden. Es fragt sich, ob a Medaillen der Firma erteilt sind och dem Inhaber persönlich. Sind sie a Firma erteilt, so können Sie auch lerkauf der Firma weiter geführt werde Es ist dieselbe Sache wie mit de Urheberrecht, dass der Firma zukom und nicht dem persönlichen Versertige wenn er nicht zugleich Inhaber a Firma ist.

## Gevaert-Wettbewerb 1907 — Liste der Prämisrten.

#### Frcs. 500.—

1. A. 7. "Auf Gevaert Matt" Franz Grainer, Photograph, München (Porträts). 2. "Gevaert Matt B 30" Walter Gross, Atelier Gottheil & Solm, Danzig (Landschaften).

Fres. 300.—
3, "Ins Feld, der Würfel klirrt", Theodor Hilsdorf, München (Porträts).— 4. "Elka
B. 1—12" Ludwig Kieser i Fa. Kieser & Pfeufer, München (Landschaften).— 5. Mercedcs Nr. 32" Hanz Hildenbrand, Kgl. Hofphotograph, Stuttgart (Genre). -6 "Hela 1906" Otto Bruns, Friedenau (Landschaften).

Frcs. 200.—
7. "Ideal" 12" Otto Scharf, Krefeld (B.) — 8. "Pigment" August Zittel, Atelier Höpfner & Pieperhoff, Halle a. S. (A). — 9. "Rhein 37" Richard Wisselinck, Atelier Culic, Frankfurt a. M. (C). — 10 "Light 14607" René Maurique, Strassburg i E. (C). — 11. "Durch Kampf zum Ziel 137" Erht Bingel, Hofphotograph, Hersfeld, Bez. Cassel (D). - 12, Aus der Heimath 19" L. Hansen, Photograph, Kappeln a. d. Schlein (B).

Bresden-Loschwitz (B). — 24. "Rose 34. Hoffin Ziesenfer, Hamburg (C). — 25. "Landschap 1907" C. Layenaar, Rotterdamm (B). — 26. "Licht und Liebe 411" Frau Aura Hertwig, Charlottenhurg (C). — 27. "Bergblumen 2" Albert Steiner, St. Moritz (B). — 28. "Ad. honores XIII" Lonis Gurner, Paris (A). — 29. "Collinear 18" Fedor Grünthal, Breslau (C). — 30. "Kraft 47" Louis Zumbühl, Bern (A). — 31. Südwest-Afrika 5" Magdalene Wilde, Berlin (A). — 32. "Arbeit 39" Josef Faulhaber, Wien (B).

Frcs. 80.—

Wilhelm Hümmer in M. (C). - Herrmann Rückwardt in B. (D). - Chr. Pundsack in B. (A). — Dr. med. Albert E. Stein in W. (B.) — Hermann Pfützner in B. (B). — Ewald Steiger in M. (A). — Oscar Nikles in J. (B). — Atelier Hamm in B. (A). — R. Tepe in B. (B). — Ed. Schwarz in W. (B.) — Alb. Regad in St. C. (B.) — Gertrud Meiche i, B.

Julius Meyer, Atelier Hamm in E. (B). — Louise Jacob in B. (C). — Hans Loeffel in B. (A). — Ch. Gerschel in P. (C). — A. Rohwer in K. (A). — Heny Sontag in E. (A). — Emil Saurin-Sorani in E. (A). — R. Spreng in B. (D). — C. Brasch in B. (A). — Horimond Bartier in Y. (B). — Anton Kruschka in M. (B.) — Arthur Fischer in A. (B). Wilhelm Matthews in D. (A). B. (A). — Horimond Bartier in Y. (B), — Anton Kruschka in M. (B.) — Arthur Fischer in A. (B). — Wilhelm Matthaeus in D. (A). — Szenes, Adolf in B. (A). — Richard Dieck in M. (A). — Adolf Griese in S. (B. — Dr. Herm. Springer in B. (B). — Franz Hartelt in B. (A). — Fritz Bayer in B. (A). — Louis Chazard in L. (B). — Julius Lengsfeld in W. (C). — Otto Ebering in M. (B). — Mathilde Claussnitzer in N. (B). — James Aurig jr. in D. (A). — Alfred Wiemer in Ch. (B). — Willy Wilcke in H. (B). — Karl Blumenthal in W. (B). — Bruno Blaschy in E. (A). — Dr. Johs. Rechenberg in M. (B). — W. Müller in Z. (C). — B. W. Arendsen in A. (B). — W. Wolfgang in G. (C). — De Marchi Carlo in M. (A). — Georg Richter in O. (B). — J. B. Feilner in H. (A). — Richard Heuberger in L. (A). — Robert Starek in H. (B). — Prof. A. Engel in H. (B). — Willy Wülbern in T. (B). — Bernhard Freyer in M. (A). Freyer in M. (A).

(Schluss folgt.)

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

Mene Stellen.

Bromsilberpapierfabrik

(Kilometergraphie) wird ein erfahrener Fachmann per 1. Oktober 07 gesucht,

Angebote nebst Zeugnisabschriften unte

A. 1397 an die Exped, dieses Blattes.

Ein durchaus tüchtiger Gehilfe für Alles, welcher die kleine Negativ- und Pos.-Retusche beherrscht und durchaus tüchtiger Kopirer für Matt ist, wird für sofort gesucht. K. Scholz, Hofphotogr. Nachfolger, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstrasse 237.

Ein nur tüchtiger Neg.- u. Pos.-Retuscheur welcher auch eine tadellose Aufnahme machen kann, wird für Hauptgeschäft und Filiale ge-

sucht. Anfangsgeh 125 M monatl.

Ebenso wird ein junger Kopirer, welcher auch die kleine Retuche beherrscht, zum 1. September gesucht. Stellung dauernd und sehr angenehm. Angeb, mit Porträt, Gchaltsanspruch und Zeugnisabschr, erb an H. Ottenstreuer, Velbert (Rhl1.)

Für sofort suche ich einen tüchtigen und ganz selbständigen I. Kopirer, l. Kraft, Gehalt 120 M monatl. Angeb, bitte eigene Photographie beizufügen. A. Bernheim, Photograph, Mülhausen (Els.)

#### Gesuchte Stellen.

I. Retuscheur für Negativ und Positiv jeder Grösse auf sämtlichen Papieren, tüchtig im Operationsfache, Pigmentdrucke und allen anderen Arbeiten, wünscht sich bald oder später zu verändern. Prima Referenzen. Werte Angeb. erb. an G. Engels, München, Holzstrasse 17 IV r. [1854]

I. Kopirer auf Matt und Kohle sucht in einem nur guten Atelier Stellung. Derselbe ist Deutscher und in noch ungek. Stellung. W. Angeb. erb. an H. Ewald, Karlsbad-Ostend, Haus Typographia.

Ein tüchtiger Neg- u. Pos-Retuscheur, zugleich Operateur, der den Chef vertreten kann, sucht zum 15. September dauernde Stellung im Auslande. Werte Angeb. erb. an R. Mühr, Marienbad, Kaiserstr., Haus Philadelphia. NB. Reiseverg. wird gewünscht. [1856]



f. denkende Frauen, leher. hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1.—. Bücherliste gratis.

R. Oschmann, Konstanz No. 1054.—

# Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

## in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

## Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Óbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

 Durchm.
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 mm

 Mk.
 1.25
 1.50
 1.75
 2.—
 2.25
 2.50
 2.75
 3.—
 3.25

 Durchm.
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 mm

 Mk.
 3.50
 3.75
 4.—
 4.25
 4,50
 4.75
 5.—
 5.25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

**等是是是是不是不是不是的。 第一章** 

Photolithographien und

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

<del>tvvvvvvvvvvvv</del> Fussboden-Stauboel "Klawkas" |

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne – Postversandt-Nachnahme – franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

"Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo – Postkolli – 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.





# Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Riesen-

管強助強動強工物動強利強制法或強烈強烈強動強力強烈強烈

Bilder

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort . Porträtur\* Im Verlage von W. Ruge in Aachen (Rhld.) ist soeben erschienen und gegen M. 1.10 franko (Nachushme M. 1.30) zu béziehen:

"Praktische Fußpflege"

Hühneraugen sofort ohne Messer zu entsernen. Ein unentbehrliches Lebrbuch für Fussoperateure und für alle mit Fussübeln Behaftete.

Inhalt:

1. Fussschmerzen und ihre Ursachen. — 2 Das Entstehen von Hühneraugen, Hautverhärtungen (Schwielen) und eingewachsenen Nägeln, sowie die sofortige schmerz- und gefahrlose Entfernung dieser Uebel ohne Messer. — 3. Plattfüsse und Ballen und deren Behandlung. — 4. Gegen Schweissfuss und kalte Füsse. — 5. Schuhe und Strümpfe, wie sie sein müssen. — 6. Warzenvertilgung. — 7. Die Heilung der Frostbeulen. — 8. Etwas über Handptlege. — 9. Nachschrift des Verfassers. — 10. Atteste. — 11. Anhang.

Photographisches Atelier.

Friedrichsfelde bei Berlin, Berlinerstr 89, best: Geschäftslage, ohne Konkurrenx s. 1. 10,07 zu vermieren.

Za Lichtbildvorführ.

Schutzgebief Kamerun (ca. 200) verkauft. R. Liebert, Tempelburg (Pom.) New Celloidin Selbstronend, Celloidin Abziehbar, Celloidin Hart für flac Negative Rauhkorn Passe







Fabrik photogr. Papiere u. Platten . Langebartels Challottechurg Berlin. Katalog gratis u li



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M verhutet das Durchscheuern und Glänzend werden der Beinkleider, 30000 in Ge brauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, ha 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cn 95 Pfg., 7×10 cm Mk. 1,45 per Stücl la Wollülz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin460

# Staatsbürger-Zeitung

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungebeilage.

43. lahrgang.
Die "Etaatsbürger · Beitung" ist biesenige nationale Berliner Tageszeitung großen Etils, bie alle gesunden Strömungen im Geistelleben ber Ration unterstütt und am nachbrüdlichsten für bie schaffenben Stande bes beutichen Bolles eintritt.

Bezug ber "Staatsburger Beitung" (mit "Conntagsbeilage" und 14 tag. Mittwochs Beilage: "Ilufir, Blatt der Erfindungen und Entdedungen") burch die Post vierteljahrlich 3,30 M., mit Bestellgeld 3,72 M.

Bezug in Berlin und Bororten burch bie Spebileure monatlich 1,25 M.

Brobenummern versendel unberechnet bie Beidaftofielle, Berlin SW 11, Roniggragerftrage 40.

Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier. Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Adressbuch

# der photographischen Ateliers Deutschlands

6. Jahrgang: 1905/06

enthaltend die Adressen sämtlicher photographischen Ateliers, Anstalten für Vergrösserung, Retouche und Malerei, photochemigraphischen Kunstanstalten, ichtdruckereien, aller Fabriken und Handlungen photographischer Apparate, Utensilien und Bedarfsartikel sowie der photographischen Verbände Vereine, Lehranstalten und Zeitschriften.

Ca. 8000 Adressen.

### Elegant gebunden Mk.

Ausführlichen Prospekt bitten zu verlangen!

Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig, Portstr. 11.

**经验证的的**对外次次次次



# Das Nackte in der Photographie

La Photographie du Nu

von C. Klarv.

Dieses Werk behandelt, von einem rein künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, Resultate, welche in der Photographie nackter Figuren erzielt werden können.

Es enthält 100 Illustrationen, d. h. Reproduktionen von photographischen Aufnahmen der berühmtesten Künstler aller Länder, welche auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben.

Dieses Werk, einzig in seiner Art, zeichnet sich durch Originalität und künstlerischen Wert aus; alle Photographien sind nach der Natur aufgenommen.

Einsendung eines illustrirten Spezialprospektes gratis und franko.

Preis des Werkes "Das Nacke in der Phoographie" 8 Mk. bei Franko-Zusendung. Bezug durch den Verlag von

> C. KLARY 17, RUE DE MAUBEUGE, PARIS.





# Apollo-.. Chromofix"-Platte

eine neue orthochromatische Platte

von exquisiter Qualitat, wie sie von den anspruchsvollen Photographen seit Langem begehrt wurde.

Neben ganz hervorragender Empfindlichkeit für Gelb und Grün höchste erreichbare Allgemeinempfindlichkeit, absolute Klarheit, herrliche Brillanz, allerfeinste Modulation, mässiger Preis.

Fabrik: Unger & Hoffmann, A.G., Dresden-Berlin.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

# Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpapiere für Kohledruck, für Einfach- und Doppelt-Uebertra in ca. 30 Nuancen. Desgleichen mehrfarblg gestrichene Einfach-Uebertragpaplere fi Landschaften und Beleuchjungseifekte.

haltbar sensibilisirte Kohlepapiere.

Preisliste gratis und franko.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Versahren eine Platte her, die a

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereini

Unsere neue Platte tot acht silberreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte at dick gegossen Unsere neue Platte ist dick gegossen Unsere neue Platte entwickelt schuell und leicht

Unsere neue Platte briegt die feinsten Spitzlichter sum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den ansere neue Plette bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schl tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwick hastet sust allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklibei unsern neuen Platten einsach ideal ist, zumal sich sast jeder Photograph, danach sehnt, das Bild gerade diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war Aussühriches Preisbuch über unsere samslichen Fabrikate steht jedem grate und franko zur Verfügung.

Joh. Sachs & Co., Deutschlands, Johanniterstr. 8, Achteste Trockenplattenfabrik

# Das Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

# Gaumont Paris

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.



# Mitteilung





Sobald die Autochrom-Platten Lumière auf dem Markt erscheinen, liefere ich:

# "Autochrom-Entwickler-Garnituren"

die alle notwendigen Chemikalien in der richtigen Zusammensetzung zur vollständigen Herstellung von Autochrombildern enthalten.

Meine engen geschäftlichen Verbindungen mit der Firma "Lumlère in Lyon" setzen mich in den Stand, durch viele Versuche erprobte erstklassige Präparate zu liefern.

Geka-Werke Dr. G. Krebs, Offenbach a. M.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohlnoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois

gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse. Flörsheim.

# Webers "D. P. W." Celloidinpapier matt

empfiehlt sich allen, die es probiren, von selbst; daher jede weitere Anpreisung überflüssig.

Berufs-Photographen erhalten jederzelt Proben gratis und franko! Amateure wollen dieses Papler durch ihren Händler verlangen!

### Dresdner Photochemische Werke

Telegramm-Adresse: Celloldin Mügeln hei Oresden

Fritz Weber, Milge'n bei Dresden. Ant Mügeln No.

# Höchst künstlerische Wirkungen

geben "Vindobona" Gravure u. Büttenpapier Sehr beliebi! Gravüre u. Büttenpostkarten Effekivoll!

Fabrik photograph. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate FEBDINAND BBULICZKA, Wien XVI 2, Lerchenfeldergürtel 9/11,

Verlag des Photographischen Wocher blatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. — Druck von Bajans & Studer, Berlin, S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Goerz-Flachkamera                                | • | • | 341 |
|------------------------------------------------------|---|---|-----|
| Ueber die Autochromplatten Lumière                   |   |   | 343 |
| Winke für Porträtaufnahmen im Zimmer                 |   |   | 345 |
| Das Taj Mahal von Agra und die photographische Kunst |   |   | 347 |
| Repertorium: Ueber Blitzlichtmischungen              |   |   | 347 |
| Zu unserem Bilde                                     |   |   | 348 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchbandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



# AGFA"-Entwickler in Patronen, resp. i. Lösungen conc.











Metol-, Amidol-, Clycin-, Eikonogen-, Pyrosäure-, Hydrochinon-, Rodinal-

Bezug durch die Photo-Händler.



Afnu. v. Nicola Perscheid



# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

# Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

Leonar

Celloidin - Papier glanzend, maft und gekörnf

Leonar

Celloidin-Papier "Extra Hart"

**Abziehbares** Celloidin - Papier

STONE OF THE Auto-Papier

selbstfonend URURUR Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie Stammhaus und Fabrik: Wandsbek bei Hamburg Zweigniederlassung: Berlin, Friedrichstr. 12.

JOY OYO Aristo-Papier und

glänzend 000000

Lutar-Mattpapier

maffglaff und gekörnf

Platoidin-Papier

maffglaff und gekörnf

Leonar

Entwicklungspapiere Gaslicht w Bromsilber

Leonar

Man verlange unser Handbuch über photographische Papiere
Preise, Gebrauchsanweisungen, erproble Tonbäder, und Entwickler, sowie Winke zur Vermeidung von Fehlresultaten für sämtliche Papiere. Inhalt:



wir Jederzeit gern

zu Diensten!

als uperreicht:

# Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss. van Bosch Feinkorn chamois

# IUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Neu! Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

— Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung. —

# Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

Auskopirpapiere "Actinos"

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Unbegrenzte Haltbarkeit!

Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



# Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Maft = Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro=Matt=Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glanund maff, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt.

für Matt. Tannen papiere und Platino-Postkarten.

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten.



Optische Anstalt

Spezialität:

# Photographische Objektive •

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

#### (Schweizer Patent Suter's Anastigmate F:7,2 und

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.
Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12.

Porträt-Objektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.

NEU!

Hand-Kameras in allen Ausführungen.

Aplanat-Satz Suter's Klapp-Kameras 9imes12, 9imes18 und 13imes18 in 3 Ausführungen. Sufer's Cartridge-Kameras für Films 82imes108 mm und Platten 9imes12

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Eberf, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28 Preislisten gratis und franko.



# Objektive und Cameras

#### Neuheiten:

| Anastigmat "Stigmar" F:6,3       |   | Spiegelreflex-Camera 6:9                |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Anastigmat-Sätze "Stigmar" F:6,3 |   | Liliput-Camera 13:18                    |
| Tele-Objektiv "Bis-Telar" · · ·  | 8 | Roia Stereo-Nettel-Camera 9:14 u. 10:15 |

# Busch Bild-Sucher "Sellar"

ist den gangbarsten Objektiv-Brennweiten angepasst und zeigt das Bild genau so, wie es vom Auge gesehen wird.

Man verlange die neuen Kataloge 1907.

Lieferung durch alle photographischen Handlungen. Bezugsquellen werden gern nachgewiesen.

Rathenower Optische Industrie-Anstait

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.

# PHOTOGRAPHIS (HES

507055007050070500705007050070500070500070500705007050070500705

Erscheint wöchentlich Dienstags

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

WARDOWNERS TO THE TOTAL OF THE Berlin, 27. August 1907.

# Die Goerz-Flachkamera.

Von Johannes Gaedicke.

ie jüngst herausgekommene Goerz-Flachkamera ist in ihrer äusseren Erscheinung eine kompenose Handkamera für 9 × 12 Platten, mit feinem schwarzen Leder bezogen und die Maasse 3½:11:15 cm hat, dass man sie beguem in einer Rockche unterbringen kann. Das Gewicht r Kamera ohne Mattscheibe ist 708 gr. lie elegante Brieftasche in Leder mit Doppelkassetten wiegt 440 gr, sodass

in in 2 Rocktaschen ganze photograische Ausrüstung r 6 Aufnahmen bei h tragen kann. Die nze Kamera ist aus ichtmetall konstruirt nd ist daher sehr abil. Sie hat doppeln Boden- und Balnauszug, bis zu wa 26 cm, sodass auch mit der interlinse des Dopelobjektives benutzt erden kann.

Die nebenstehende bbildung zeigt die

amera im geöffneten Zustande. Der Hauptvorzug der Goerz - Flachamera besteht darin, dass sie,

Handkamera benutzt, ausserordentlich schnell schussbereit ist, welchen Vorteil jeder zu würdigen wissen wird, dem einmal der flüchtige Augenblick, den er festhalten wollte, entflohen ist über die Zurichtungen zur Aufnahme. Kamera gebrauchsfertig zu machen, genügt es auf den Knopf a zu drücken, indem man die Kamera etwas nach vorn neigt, sie klappt dabei auf und zwei auf die Trommel d aufgerollte Federn ziehen sie sofort selbsttätig bis in die Stellung

auf Unendlich die ja in den meisten Fällen verwendet wird. Gleichzeitig steifen sich die Spreizen selbsttätig. Man hat also nur den Newtonsucher vorzuklappen, dessen Diopter g mit Augenlinse schon beim Oeffnen herausgesprungen ist, um sofort eine Aufnahme machen zu können, wenn man die Kamera mit eingesetzer Kassette getragen hat. Melir als

10 Sekunden dauern die Vorbereitungen zu einer Momentaufnahme nicht. Ebenso schnell geht als das Zusammenklappen der Kamera, um



sie wieder in der Tasche verschwinden zu lassen.

Die Kamera ist ausgestattet mit einem Doppel-Anastigmat-Dagor, F:6,8 und einem Compound-Verschluss für Zeit- und Momentaufnahmen, einstellbar bis herab zu ½50 Sekunde, die Auslösung geschieht durch Fingerdruck auf einen Hebel oder durch den Druck auf einen Gummiball. Der Momentverschluss wird gespannt durch Herabdrücken eines Hebels bis derselbe zweimal eingeschnappt hat. Die Irisblende ist verstellbar durch einen Zeiger, der auf einer Skala be-

wegt wird. Die Kamera ist mit allen Vorrichtungen versehen, die ihre Betätigung auch für Aufnahmen in künstlerischer Richtung gestattet. Dazu ist zunächst erforderlich, dass sie für Zeitaufnahmen gangbar ist. Sie ist zu diesem Zweck mit Gewinden versehen, damit man sie sowohl für Hoch- als Querformat auf ein Stativ aufschrauben kann, und hat ferner eine einsetzbare Mattscheibe mit einem Lichtschirm, der durch eine Feder offen gehalten wird. Das Objektiv lässt sich nach oben und unten verschieben, während man die Führungen bei e und e' zusammendrückt. Es bleibt dann in jeder Stellung stehen, die man ihm gegeben hat. Ferner kann man das Objektiv nach beiden Seiten verschieben, vn man den Hebel f um 90° dreht n nach der Verschiebung wieder an h Will man, um ein grösseres Bild kleinerem Bildwinkel zu erhalten, nud Hinterlinse des Objektivs benutzen schraubt man die Vorderlinse ab richtet die Kamera für doppelten Au ein, indem man eine bei d lieg kleine Nase hebt, dadurch rückt Kamera einige Centimeter vor. zieht dann den Knopf b heraus, mi dessen das Objektiv auf der Zahnste herausgeschraubt werden kann. Kassetten sind aus geschwärztem Le metall sehr exakt gearbeitet. 186 Doppelkassette wiegt 157 gr. Als Le metall ist nicht Magnalium verwe sondern eine erheblich haltbarere L rung von Aluminium. Die Kamera auch für das Format  $3\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{4}$ ,  $9 \times 14$ 13 × 18 cm geliefert und die Hersteln des Formats 10 × 15 ist in Aussicht nommen, wofür dann 9 X 14 ausschee Die Goerz-Flachkamera gehört zu besten Erzeugnissen der Kameraindu und wer sich mit ihrer Handhal vertraut gemacht hat, ehe er sie in wendung nimmt, der wird gewiss seinen Resultaten Freude haben. können sie aus eigener Erfahrung lebhaft empfehlen.

# Ueber die Autochromplatten Lumière.

Von Johannes Gaedicke.

ber die Autochromplatten begegnen wir in der Fachpresse manchen recht newaschenen Urteilen; so bringt die Hographische Rundschau in ihrem 16-07 einen Artikel, der nicht unerirt bleiben darf, weil er von Unricheiten wimmelt, die der Verfasser in er vorschnellen und überhebenden vorträgt. Er meint zahlreiche fer würden Enttäuschungen erleben. deckt sich nicht mit den Tatsachen, vorläufig noch alle, die die Platten dich verarbeitet haben. von ultaten freudig überrascht worden Er nörgelt auch gegen die Farbendergabe und vergisst, dass er weder dem Lippmannverfahren noch mit Ausbleichverfahren nur annähernd ch treue Farbenwiedergabe erhalten wie sie mit den Autochromplatten erhalten sind. Der Verfasser gibt er an, dass die Firma Lumière neben französischen auch eine deutsche orauchsanweisung versendet, die von llern wimmelt. Das entspricht auch den Tatsachen, da die Firma nière noch keine deutsche Gebrauchsveisung versendet hat, diese befindet h vielmehr augenblicklich noch im dium einer authentischen Bearbeitung. Berichtigung der Verstärkungslösung falsch (s. Phot. Wochenbl 07, S. 333). züglich der Expositionszeit irrt der rfasser auch, falls er nicht etwa eine ene Sonne für sich hat, die weniger inisch ist. Hinsichtlich der mikroskochen Untersuchung der Körnerschicht natürlich der Herr Verfasser der zige Mensch, der mikroskopiren kann, anderen haben Weihnachtsmarktkroskope und sind mit der mikroskoschen Technik nicht vertraut. ollen ihm seinen schönen Wahn nicht uben, bemerken aber, dass die Unterchung in diesem Falle zu den einfachen mikroskopischen Aufgaben gehört. as nun die Angaben über die Farben

der Stärkekörnchen betrifft, so ereifert sich der Verfasser über die Farbenblindheit anderer Beobachter und zeigt dabei, dass er mit der Nomenklatur der Farben nicht vertraut ist und selbst farbenblind ist. Er meint, das Blau der Stärkekörnchen stehe dem Berlinerblau nahe, würde aber als »Violett oder gar als rotstichiges Blau« bezeichnet. Roststichiges soll also noch weiter von Berlinerblau abweichen als Violett. Wir möchten den Herrn Verfasser darauf hinweisen, dass neben dem reinen Blau auf der einen Seite das rotstichige Blau steht, das immer noch als Farbe mit Blau bezeichnet wird, aber schon eine geringe Beimischung von Rot enthält, auf der anderen Seite das grünstichige Blau, das zwar immer noch Blau ist, aber schon eine kleine Beimischung von grünen Strahlen hat. Da nun nach unserer Beobachtung die blauen Stärkekörnchen eine Beimischung von roten Strahlen haben, so haben wir sie als rotstichiges Blau bezeichnet und das wird von allen Beobachtern bestätigt. Bis zum Violett gehört aber noch eine weit ansehnlichere Beimischung von Rot als sie hier vorliegt. Berlinerblau ist ein grünstichiges Blau, wenn also der Herr Verfasser die Lumièrestärkekörner mit dieser Farbe bezeichnet, so ist er offenbar blind für die Nüancen des Blau.

Auch bezüglich der Mengen, in denen die gefärbten Stärken gemischt sind, ist der Verfasser im Irrtum, wenn er angibt, die Farben seien zu gleichen Teilen vorhanden. Wir hatten durch Auszählen ungefähr: Blau: Rot: Grün wie 1:1:2 gefunden E. J. Wall hat die drei Arten von Körnern mittelst passender Filter getrennt photographirt und dabei ergab sich ein bedeutendes Ueberwiegen der grünen Körner (Blau: Grün = 97:153).

Der Verfasser identifizirt sich ferner mit dem Märchen der Kollodionemulsion und betont ausdrücklich, dass es nicht Gelatinemulsion sei. Wie er experimentell zu diesem Resultat gekommen sein kann, das mögen die Götter wissen. Er muss doch wohl zu den Menschen gehören, die wenn sie mit Farbenphotographie in Berührung kommen, die nicht durch ihr Vorzimmer gegangen ist, das Urteil vollständig verlieren. Die Herren Lumière pflegen nicht zu flunkern und und da sie selbst in ihren vorläufigen Publikationen die Emulsion als eine panchromatische Gelatineemulsion bezeichnet haben, so liegt kein Grund vor ihnen nicht zu glauben. Wenn der Verfasser auch nur eine Ahnung von Kollodion-Emulsions-Trockenplatte hätte, so würde er wissen, das deren höchsterreichbare Empfindlichkeit eine so geringe ist, dass sie unter der Farbkörnerschicht noch auf einer Gelbscheibe eine so lange Exposition erfordern würden, dass wohl Porträtaufnahmen im Atelier zu den Unmöglichkeiten gehören würden, die sich mit den Autochromplatten in 15 — 20 Sekunden herstellen lassen. Der Herr Verfasser hätte unseren direkten Beobachtungen unbesehen glauben können, denn noch nie ist uns eine falsche Beobachtung nachgewiesen worden. Wenn er auf die Gurtner-Episode »unrühmlichen Angedenkens zu sprechen kommt, so ist dieselbe für ihn doch wohl am unrühmlichsten, da er das Verfahren in seiner bekannten absprechenden

Form von vornherein ohne est kennen als einen Schwindel bezeit hat, und doch war es das erste Verfa das mit einer Aufnahme ein farle Landschaftsbild zu erzeugen ermögl das immerhin der Natur ähnliche Fan ergab, wenn es auch als Zweifarben fahren, das nur über Blau und Or verfügte, die rein roten Töne ausla musste. Das Verfahren würde auch es durch das Lumière-Verfahren abg wurde, ausgeübt worden sein, wen nicht an der Ungeschicklichkeit und Millionenspleen eines Ausbeuters ges tert wäre. Im Ganzen dürfte sich Verfasser mit seinen Nörgeleien falscher Prophet erweisen, und glauben im Gegensatz dazu, dass Verfahren eine grosse Zukunft bevor da keines der bisherigen Verfahrer einfach auszuüben ist und so sich Resultate liefert, die bezüglich der Far wiedergabe allen anderen voran Lumière - Verfahren mit wie das Autochromplatten. Wir möchten Herrn Verfasser des genannten Art ersuchen sich gefälligst erst zu besin ehe er unsere Beobachtungen ang Wir haben lange genug auf s Anzapfungen geschwiegen, aber end ist uns die Geduld gerissen, obgle wir gegen Polemiken abgesagte Fell schaft hegen.

# Winke für Porträtaufnahmen im Zimmer.

Von I. loé.

lie moderne Photographie stellt bekantlich bei Porträtaufnahmen die Bingung, dass die Individualität des Auzunehmenden im Bilde Ausdruck bleibe und rilten zum

re nge.

Das Individuelle eines jeden Menschen i aber bekanntlich am schönsten hervor, onge er in den ihm gewohnten hältnissen und Umständen It er aus diesen heraus, so nimmt er ent etwas ihm Fremdes an und ein der diesen Umständen aufgenommenes Il wird niemals eine vollkommen ähnle Abbildung darstellen, es wird ihm

st der geistige Inhalt fehlen.

Es wird daher schon seit längerer mit Recht gefordert, dass t und otographische Porträtaufnahmen, denen grösserer Wert beigelegt wird, soweit angängig nicht im Atelier, sondern den eignen Räumen des Aufzunehmenı ausgeführt werden sollen. Diese rderung, welche noch vor 30 Jahren t unausführbar erschien, ist dank der dernen Hilfsmittel heute, wenn auch ht immer leicht, so doch zufriedenllend zu erfüllen, wie das nicht nur Aufnahmen bekannter Fachmänner, ndern auch solche einer grösseren hl von Amateuren klar beweisen. Da er solche Aufnahmen sich technisch esentlich von Atelier- und Freilichtfnahmen unterscheiden, erscheint es gebracht über die anzuwendenden lfsmittel usw. einige Mitteilungen zu ingen.

Der wichtigste Punkt bei Aufnahmen Zimmer oder sonstigen geschlossenen iumen ist natürlich die Beleuchtung.

Die günstigste Beleuchtung für phographische Aufnahmen erzielt man in er Regel durch eine Kombination von ber-, Vorder- und Seitenlicht. Ist eine eser Lichtarten stark dominirend, so nn sie, falls nicht eine entsprechende bhilfe geschaffen wird, die Aehnlichkeit sehr beeinträchtigen. Zuviel Oberlicht lässt die hervortretenden Teile Körpers zu hell und zu breit erscheinen und ergibt unter denselben zu tiefe und detaillose Schatten. Ist das Vorderlicht zu stark, so erhält man das entgegen-gesetzte Resultat und das Gesicht erscheint flach, ohne Modulation. Starkes Seitenlicht dagegen zerstört auf der Lichtseite die Modulation und ergibt auf der Schattenseite detaillose, Schatten. Durch geschickte Anwendung von Lichtdämpfungs- und Reflektorschirmen kann man indessen auch unter anscheinend ungünstigen Umständen noch gute Resultate erzielen, wobei man

folgendes zu beachten hat.

Ein hohes Seitenlicht kann leicht zu einem Oberseitenlicht kombinirt werden, wenn man es in Kopfhöhe der aufzunehmenden Person passend dämpft. Das erwünschte Vorderlicht liefert in diesem Falle ein seitlich aufgestellter Reflektor aus weissem Stoff, der gleichzeitig die Schattenseite aufhellt. Bei vorherrschendem Vorderlicht genügt es, falls dieses ziemlich hoch ist, nach unten zu dämpfen, damit eine ausgesprochene Oberlichtwirkung erzielt wird, wodurch die erforderliche Modulation und Kraft, das heisst genügende Kontraste leicht er-Dominirendes halten werden können. Oberlicht kann man stets dämpfen um eine entsprechende Beleuchtung zu erhalten.

Eine weitere und sehr einschneidende Verbesserung der durch die Beleuchtungsverhältnisse gebotenen Umstände lässt sich durch eine zweckmässige Auswahl und Verwendung von Platten

Kopirpapieren erreichen.

Ist die Beleuchtung ziemlich hart, sodass die Details in den Schatten zu wünschen übrig lassen, so ist als Remedium die Verwendung einer sehr weich arbeitenden Platte anzuempfehlen. der Regel arbeiten die höher In

empfindlichen Platten stets weicher als geringer empfindliche, doch kann es hierbei vorkommen, dass wenn man einen energischen Entwickler verwendet, sich eine Neigung zur Schleierbildung zeigt, was natürlich unerwünscht ist. Es existiren indessen heute Plattensorten, die nicht nur ausgezeichnet hochempfindlich sind, sondern die dabei auch noch ganz besonders weich und namentlich genügend schleierfrei arbeiten. Zu beachten aber ist hierbei noch, dass auch die Deckkraft eine gute sei, damit man ohne Verstärkung für die verschiedenen Druckverfahren genügend kräftige Negative erhält.

Für unsern Zweck sehr geeignet erscheinen die Schleussnerplatten >Spezialrapidplatte« und Ultrarapidplatte. Die erstere ist namentlich dort zu empfehlen, wo die Beleuchtung zwar etwas hart ist, aber bei sachverständiger Behandlung ein gutgedecktes kontrastreiches Negativ wie es für den Platin- und Eisendruck erwünscht ist, erzielt werden kann. Ultrarapidplatte ist von aussergewöhnlicher Empfindlichkeit und arbeitet sehr weich, ist daher dort von grossem Nutzen, wo man meist nut Seitenlicht arbeiten muss, bei der die Kontraste meist am grössten sind. Sie bringt hier noch genügend Zeichnung in die Lichter und liefert bei weicharbeitendem Entwickler auch ein Detail in der Schattenseite, was man den Umständen entsprechend nur erwarten darf.

Für monotone Beleuchtung durch Vorderlicht ist es am besten sich einer normal empfindlichen Platte zu bedienen und die Kontraste durch Anwendung eines möglichst hartarbeitenden Entwicklers (Hyodrochinon-Pottasche mit ziemlich reichlichem Bromkaliumzusatz) zu erzielen.

Alle kontrastreichen Negative ergeben auf einem Papier mit langer Gradationsskala (weich arbeitendes Papier) gedruckt die besten Resultate. Wenn angängig nimmt man hierzu Platinpapier, während man sonst Albuminpapier oder auch ein weich arbeitendes mattes Emulsionspapier

nehmen kann. Will man was zuwe empfehlenswert ist, Bromsilberpapier nutzen, so muss man ein sehr empfliches wählen und mit einem weich beitenden Entwickler (Eikonogen, Edi Amidol) behandlen.

Die Expositionszeit ist in geschlo nen Räumen bekanntlich um sehr vi s grösser als im Freien. Man ist daher zwungen mit möglichst lichtstarken jektiven und ohne jede Abblendung arbeiten. Es müssen indessen n grade Anastigmate sein, denn die grös Scharfenausdehnung nach dem Rande Platte zu ist nicht nur nicht notwen sondern nicht einmal immer erwünsc Jedes lichtstärkere Objektiv, nament' aber die sogenannten Petzval-Portrait-( jektive sind für diesen Zweck durch. geeignet. Diese letzteren Objektive besit. bekanntlich eine ausserordentlich ho Lichtstärke, wenn auch ein nur rekkleines scharfes Bildfeld.

Grössere Apparate erfordern dur aus ein solides Stativ für die Aufnah während man bei kleineren Kameras au mit einem sogenannten Stativersatz a kommen kann. Ein solcher zweckmäs konstruirt ist äusserst praktisch verweibar, da er ohne die Bewegungsfreit der Kamera zu hindern, leicht an ein Tisch Stuhl u. s. w. angebracht werd kann. Geeignet erscheint hierfür er Busch-Taschen-Stativ mit Klemmschrau!

Zum Schluss kommt die Nachbehar lung der erhaltenen Negative auf mechnischem Wege noch in Betracht. Auss der etwa notwendig werdenden eigelichen Retusche lässt sich hier vieles dur Aufhellen mittels Abdecken auf der Glaseite erzielen. Hierzu kann man in üblich Weise eine wenig aktinische Farbe vir wenden, oder aber man kann die gan Glasseite mit Mattlack überziehen a diesem direkt mit dem Stift arbeiten un an anderen Stellen den Lack durch Akratzen wieder entfernen, womit sich gt Wirkungen erzielen lassen.

# Taj Mahal von Agra und die photographische Kunst.

Von unserem indischen Korrespondenten.

n Herzen des nördlichen Indien, von Imbay aus mit der Great Indian Pennsa und der Indian Midland Railway n von Kalkutta aus mit der East Indian avay in 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tägiger Schnellzugsfahrt rrchbar, liegt die berühmte und schöne tat Agra, die Stadt eines der neun Wwunder, des Taj Mahal, das ein Asoleum eines indisch-muhamedanin Kaiserpaares ist. Unzählige Male st las Taj Mahal photographiert worden, es scheint, als ob alle photograche Kunst an diesem Wunderwerke, vielleicht das prachtvollste und wunderte Gebäude der Welt ist, zu Schanden orden sei; denn nicht eine einzige all den zahllosen Photographien lässt Beschauer auch nur von ferne ahnen, er beim Anblick der Wirklichkeit findet. Das ganze Kolossal-Gebäude

ist aus reinstem weissen Marmor erbaut, mit wundervoller Mosaikarbeit über und über bedeckt. Die eingelegten Blumen z. B. sind in Formen und Farbe ihrer Blütenblätter und Staubfäden so täuschend der Natur nachgebildet, dass der Beschauer fast vergisst, dass die Blumen aus Stein sind. Oft haben Photographen, um wenigstens eine Idee zu geben, einen einzigen Marmorblock mit eingelegter Arbeit photographiert. Ganz unbeschreiblich aber ist der Anblick des Taj Mahal bei Mondschein und wenn schon die Wiedergabe bei Tageslicht die photographische Kunst übersteigt, so ist die Mondscheinlicht-Wiedergabe des Taj Mahal für die Photographen wohl auf unabsehbare Zeit ein vergebliches Sehnen.



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



**Ueber Blitzlichtmischungen.** Prosor Franz Novak hat eine Anzahl tzpulvergemische untersucht und die ihrer Verbrennung entwickelte Lichtnge in ihrer Wirkung auf Trockentten sowie ihre Verbrennungszeit gessen. Die Lichtmenge wurde mit dem er'schen Röhrenphotometer bestimmt d in Kerzen-Meter-Sekunden (Hefneripe H. M. S.) ausgedrückt. Die Verennungszeit wurde mit dem Apparat n Rheden bestimmt. Es wurde stets gr Magnesiumpulver mit den verniedenen Zusätzen verbrannt. Eine sehr osse Lichtmenge ergab <sup>3</sup>/<sub>4</sub> gr Kaliumrmanganat 173 000 H. M. S. in 0,120

Kaliumnitrat, nämlich 0,07 Sek. mit 36000 H. M. S. Thoriumnitrat gibt bei Zusatz von 1 gr 281 000 und bei  $^{1}$  $|_{2}$  gr 358 000 H. M. S. in 0,24 Sek. Den höchsten Lichteffekt gab eine bisher noch nicht für Blitzpulver benutzte Substanz, das Kadmiumnitrat (1 gr) nämlich 399 000 H. M. S. Es erfordert aber 0,3 Sek. zur Verbrennung und wenn es eine Spur salpetriger oder Salzsäure enthielt so wurde dadurch eine Selbstentzündung veranlasst. Dieser Uebelstand wurde dadurch behoben, dass das Salz gelöst und mit einigen Tropfen Kalilauge versetzt wurde bis ein bleibender Niederschlag entstand Die Lösung wurde dann zur Trockne gek. Die kürzeste Verbrennung zeigt 1 gr dämpft und lieferte ein schwach basisches Kadmiumnitrat, das keine Selbst-

entzündung zeigte.

Das Salz dürfte sich aber wegen seiner hygroskopischen Eigenschaften nicht zur fabrikmässigen Herstellung von Blitzpulvern eignen. Je grösser die Leuchtkraft der Gemische desto geringer die Rauchentwicklung. Man sieht daraus, dass der Rauch einen grossen Teil des Lichtes verdeckt und nicht zur Wirkung

kommen lässt. Man kann den Satz umkehren: Je geringer die Rauchentw lung desto grösser der Lichteffekt. Thoriumnitrat, das der Aktien-Gesellsch für Anilinfabrikation in Berlin pate ist, gibt sehr viel Licht und wenig Ra und die etwas langsamere Verbrenn ist doch für die Praxis der Aufnahm noch kurz genug.

(Nach Phot. Korresp., Aug. 07, S. 38

# 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25



#### Zu unserem Bilde.



In unserem heutigen Bilde illustrirt uns Nicola Perscheid einen Sommertag im Juli aus der guten alten Zeit, da wir noch nicht die Vorboten der Vergletscherung spürten. In jenen Tagen konnten noch leicht gekleidete junge Madchen sich in einem Kahn auf dem unter ihnen liegenden Wasser ergötzen. Im Juli 1907 mussten wir Pelze anlegen um uns vor der Kälte, und einen Schirm aufspannen, um uns vor dem niederfallenden Wasser zu schützen. Für die Dunkelkammer ist ja eine Temperatur die wie in diesem Juli 6º unter dem Monatsmittel liegt nicht zu verachten, denn es dürtte sich jetzt wohl niemand über Kräuseln der Platten oder Abschwimmen der Schicht zu beschweren gehabt haben, wer aber wie wir gern

einmal einen blauen Himmel in se natürlichen Farbe mit Autochrompla photographieren wollte, der war übel da Unsere Kassetten lagen seit Anfang geladen und wenn wirklich einmal Sonne sich blicken liess, so war sie sch wieder verschwunden wenn man ein stellt hatte und wo sich zwischen a Wolken eine klare Stelle zeigte da sie nicht himmelblau sondern dunstig v schleiert.

Das vorliegende Bild ist mit besonde Berücksichtigung des Wasserspiegels macht und da der Horizont sehr he liegt, so hat es die Eigentümlichkeit we man es auf den Kopf stellt ein zwei ziemlich verschiedenes Bild zu zeig das nur etwas lichtschwächer ist, weil ein Spiegelbild ist, und nur ein Teil e einfallenden Lichtes reflektirt wird.



# Pisitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

ektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### HOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 lubrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke "Radium".

### nackstedt & näther »

- fjamburg-Eppendorf AUSICHTS=DOSTKARTEN oon heroorra= gendem Farbenreiz. Paris. New-York Wien.

#### H(H, RIETZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN. Objektive "Linear" und "Baryt"-Anastigmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### Berliner Fabrik photographischer Papiere

BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3. Celloïdinpapiere, glänzend und matt, Bromsilberpapiere und Gewebe.

#### Dresdner Photochemische Werke ritz Weber, Mügeln b. Dr

rikation von la Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. egr-Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Müyeln Nr. 783.

Frei

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. - Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler {"Rudol" | Farben- "Ernin"

Sämtliche Chemikalien für Photographie.

#### Elberfelder Tanierfabrik, A.-G. Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschätt SW., Jerusalemerstr. 17 Berlin Kurfürstendamm 242,

In- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRUNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie ent-sprech nde Postkarten Specialität: POLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin SO 36, Reichenbergerstr. 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitsplatze, kleine Anzahl. u. monatl. Teilzahlg, billige Leihbilder-Serien, 3 Jahre Programm. Spes.-Werkst. H Rentsch, Dresden-A. Marienstr. 1.

Reservirt.

Wir empfehlen unsere erstklassigen Spezialfabrikete:

- 1. "Extra=Rapid" u. "Normal= empfindlich", Landschaftsplatte
- 2.,,Orthochromatisch" unerreichte wirkung, klar haltbar, bei ersten Knnstanstalten im Gebrauch.
- 3. "Abziehbar" für Lichtdruck sorg-fältige zuverlässige Praparation auch orthochrom
- 4. "Graphos", beste photomechanische Platte, für graphische Verfahren, Strichsachen, Dia-
- positive, rojektion unentbehrlich.

  5. "Aurora", billige, gute Handelsplatte.
- 6. "Antihalo", lichthoffrei.
- 7. "Röntgenplatten".
- 8. .. Aurora = Entwickler".

Celloidin- u. Bromsilberpapiere u. Karfen!

Trockenplattenfabr. BEROLINA, J. Gebhardf, Berin-Pankow, Podbielskistr.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

# Offens Stellen.

Photogr. Reproduktions-Anstalt

(Kilometergraphie) wird ein erfahrener Fachmann per 1. Oktober 07 gesucht.

Angebote nebst Zeugnisabschriften unter A 1397 an die Exped, dieses Blattes,

Gesucht für sofort oder später Neg. u. Pos.-Retuscheur (Christ), der bis incl. Brustbild selbständig arbeitet. Angeb. mit Belfüg. von Porträt und Zeugnisabschr, sowie Angabe des Alters und der Gehaltsanspr, erbeten an N. Klomann, Esztergom (Ung.) [1857]

Gehllfe für Alles hauptsächlich guter Kopirer, welcher auch Aufnahmen machen kann, per 1. September gesucht. Gell Off. mit Gehaltsanspr. bei guter, freier Station, sowie eig. Porträt an A. Schmidt, Obersteln a. d. Nahe.

Ein junger Koplrer oder Koplrerln für Matt, zum baldigen hantitit gesucht. Gelegenheit zur Ausbildung in den anderen Fächern vorhanden. Off, mit Gehaltsansp., elg Porträt und Zeugnisabschr, erbeten an J. Uebach. Photograph, Crefeld.

# Cesuchte Stellen.

Junger Gehilfe für Alles hauptsächlich Kopirer für Matt und Glanz, auch in belden Retuschen, sowie allen anderen Arbeiten erfahren, sucht zum 1. September dauernde Stelle. W. Angebote nebst Gehaltsangabe erb J. Böhm, b. II. Voss, Doraltz b. Magdbg. [1860

Tüchtiger 'Neg- u. Pos-Retuscheur ev. auch Gehilfe für Alles sucht per 1. September nur dauernden Posten. Süldeutschl. bevorzugt Angebote erb. an E. Maler, Mühlhausen i. E. Amselstr. 66.

I. Koplrer, gewissenhafter, flotter Arbeiter bisher in den feinsten Ateliers tätig gewesen, mit sämtlichen Papleren vertraut, sucht für baldigst dauernden Posten, W. Angeb. erbet. unter "Photegraph" Dortmund, Hamburgerstrasse 2 II. [1862]

# Vermischle Angeigen.

### Safinir-Maschine

42 cm (Fernande) heissluft, billig zu verkaufen. Roy, Berliu W. 57, Kirchbachstr. 16. [1399]



# Blitzlicht auch im Fr

#### Momentaufnahm

Tip Top Sonnenblitz (gesetal. geschützt) höchster Lichteffect, raucha für

#### Zeitlichtaufnahm

Fip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicktun Höchster Lichteffect. Verlangen Sie das soe erschienene kleine Werk

Verlangen Sie das soe erschienene kleine Werk "Das Magneslum - Kur licht in der Photograph von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im T

2 Kunstbeilagen und 1 T vergleichende Aufnahmen e Farbentafel. Versand dieses soeben schienenen Werkes spesen

Photochemische Werke "Tip Top Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr.

im Verlage von W. Ruge in Aachen (hist soeben erschlenen und gegen M. 1.10 fri (Nachualime M. 1.30) zu beziehen:

# "Praktische Fußpflege"

insbesondere die Kunst

Hühneraugen sofort ohne Messer zu entfer Ein unentbehrliches Lebrbuch für Fus rateure und für alle mit Fussübeln Behafte

Inhalt:

1. Fu schmerzen und ihre Ursachen — 2. Entstehen von Hühneraugen, Hautverhärtur (Schwielen) und eingewachsenen Nägeln, sich sofortige schmerze und gefahrlose Entfert dieser Uebel ohne Messer. — 3. Plattfüsse Ballen und deren Behandlung. — 4 G. Schweissfüss und kalte Füsse. — 5 Schuhe Strümfe, wie sie sein müssen. — 6. Warzenvegung. — 7. Die Heilung der Frostbenlen. S. Etwas über Handpflege. — 9. Nachschrift Verla sers. — 10. Atteste. — 11. Anbang

# BERLIN

Photographisches Atelier zu vermieten Neanderstr. 20.

# Fachmann für Plattenfabrikation

Ich suche einen mit der fabrikmässigen Istellung von Platten durchaus vertrauten C miker od. Meister, der mich b. der Ausarbeit einer guten, neuen Platte für wissentschaftlizwecke unterstützt. Event. würden die Fre eines in Berlin beschäftigten Herrn vorlät genügen. Ein späteres festes Engagem. st in Aussicht. Offerten unter Dr. H. No. 40 an Rudolf Mosse Berlin W. 35.

# Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Öbjektivdeckel, vorn auf das Objektiv
zu setzen. Prima Qualität.
Lieferbar in hell, mittel und
dunkel. Versand nur gegen
Nachnahme.
Porto 20 Pfg.

rchm. 20 25 30 35 40 45 50 55 67 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25 rchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm

orddeutsches Versandhaus r photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Mk. 3.50 3.75 4.— 4.25 4,50 4.75 5.— 5.25

學是智思學為智是學是學是學是學是學是學學是學學是

Photolithographien und

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

# feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

**美智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是创** 

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne - Postversandt-Nachnahme - franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

"Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo-Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachzahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Safrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin
Satrap-Hydrochinon
Satrap Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

# Satrap-Chemikalien

in Originalpackung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

Chemische Fabrik auf Aktien

(vorm. E. Schering)

Berlin N., Müllerstr. 170/171.

20. 我是我的一个多数多数是我在我的我们的是我的的人

### KLAPPKAMERA

Mentor 9 X 12 Schlitzverschluss, Busch-Dedektivaplanat, 3 Ooppelkassetten und Tasche wenig gebraucht, verkauft 1460 Lüdecke, Berlin, Kniprodestr. 118.



Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stieland Ringklemmen, Dreikrall-Platten. hatter, Engros and Export.
August Chr. Kitz, Frankfurt. a M.

# Photographisches Atelie

Friedrichsfelde bei Berlin, Berlinerstr. 89 Geschäftslage, ohne Konkurrens 2, 1, 10,07 zu ve

Vostenfrei!

2 "Dresdener Offertenblatt" Fachblatt der Ansichtskarten. Papierwa etc, Branche" findet eine streng solide Verbre in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, land, Belgien, Dänemark, Russland er den Kreisen der Buchhändler, Papierhan Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc dass gewiss neue Interessenten erworben wer Interess. Inhalt. Inserate guten Erfolg, 2 80 Pf. Herausgeber C. Rob. Bar, Dresden-A



Binabfangige nationale Berfiner Gagesjellung

Bezugspreis bei allen Postanstalten vierteffahrlich 2,95 20., monatlich 95 21., bel treler Zustellung ins faus viertetfabelich 42 Pf., monattich 14 Ff. mehr Das Reich ist tägtich 12 Seiten stark und bringt Sonntags eine reich illustrierte, 8 Selten starke Unterhaltungs. Beilage. Probenummern versendet unberechnet die Beschältssteite Berlin SW 11, Aoniggraper Strafe 40.

# ive & Soltmann

Fornsprech-Anschluss BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depenchen-Adresse Amt 4, No. 1841.

#### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk, 1,30 excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter Mk. 1,50. 0.70 30

# Bücheranzeigen.

- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.



# Der Erfolg!

des Photographen liegt zum grössten Teil darin, dass er eine Platte verarbeitet, die den Ansprüchen der heutigen modernen Photographie in jeder hinsicht genügt.

Bestellen Sie deshaib sofort i Probepostkoiio (4 Dth. 12×16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) orthochromatische Kranz-Platten I zum Nettopreise von 10 Mk. frankoinkl. Packung. In unbekannte Besteiler gegen Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages.

höchste Auszeichnung Nürnberg 1906. Kranseder & Cie., München. Crockenplattenfabrik.



# Dr. Krügener Kameras

für

# \* \* \* Farben=Aufnahmen \* \* \*

mit

# Lumière's Autochrom:Platten

weiden in kurzer Zeit mit den dazu ertorderlichen Einrichtungen geliefert, z. B. mit Mattscheibe zum Einstellen für gewöhnliche Aufnahmen und für Farbenautnahmen, mit richtiger Arretirvorrichtung auf unendlich etc.

Ebenso lietere ich in kurzem

# Alle Präparate und Bäder für das Arbeiten mit Autochromplatten. Romplette Ausstattung Mk. 7,50

Autochromplatten selbst entsprechend den Lieferungen von Lumière.

Dr. R. Krügener, Frankfurt am Main. Grösste Spezialfabrik photogr. Apparate u. Chemikalien.

Man verlange Prachtkatalog Nr. 63 über Delta-Kameras, Spezialliste "F" über Photo-Chemikalien.

### 

Rheinische Trockenplattenfabrik

# J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswa No. 1.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

#### the contractive and a contractive particles are a contractive particles and a contractive particles and the contractive particles and the contractive particles are contractive particles and contractive particles are contractive particles are contractive particles are contractiv

# las Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

# **Gaumont Paris**

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

### Unentbehrlich für Berufs- u. Amateurphotographen l

Das Beste auf dem Gebiete der photogr. Dunkelkammern.

Deutsches Reichspatent angemeldet.

gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg!

Verschleiern der Platten ist unmöglich!

Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Alle photograph, Arbeiten können in der neuen Dunkelkammer vorgenommen werden, Ersparnisse an Zeit. Geld und Material bei Gebrauch dieser Dunkelkammer!

Verkaufspreise:

Grösse I. ca. 25 × 35 × 45 cm 14 M für Platten 9:12.

" II. " 30 × 40 × 45 " 16 " " " 13:18.
" III. " 35 × 45 × 45 " 18 " " " 18:24.
(excl. Verpackung ab Fabrik Mannheim.

Lieferung nur an Wiederverkäufer.

Bestellungen sind zu richten an:

H. Weckler, Darmstadt

Erfinder für technisch physikalische Neuheiten.

# Große Vereinfachung!

# Ein neues Papier

für direkte Pigmentvergrösserungen

zur raschen Herstellung von Pigmentbildern durch Kopiren von Negativen bei künstlichem Licht ist unser

# Bromsilber = Pigmentpapier

(Eine Koinbination von Bromsilber- und Pigmentpapier.)

Ausführlicher Prospekt Nr. 18½ nebst — Gebrauchsanweisung kostenlos. —

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| 49<br>53<br>56 |
|----------------|
|                |
|                |
| 56             |
| 5 <b>7</b>     |
| 58             |
| 58             |
| 59             |
| 60             |
| 60             |
| 3 3 3 3        |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bondlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ

ANSCHÜCZ≈ KLAPP= "ANGO"



# Universal-Apparat

für Fachleute und Amateure

Neues Modell: Von aussen verstelbarer, geschlossen aufzuzlehender Schlitzver chlu... Für Zeit, — Ball — und Momentaufnahmen (bis zu 1 .... Sekunde)

Objektiv: Goerz-Doppel-Anastigmat DAGOR, CELOR und SYNTOR.

Die Hinterlin e deser Obektive Esst sich bei Verwendung eines Kam ra-An-atzes als selbständiges Objektiv von etwa doppelter Brennweite benutzen.

Die kameras sied auch mit Tele - Flurichtung lieferbar, welche unauffällige Fernaufnahmen erm glicht.

Kablo e uber e to rap he Artkel und Trieder-Frances (Pri enfernrohre) gratis.

Bezog durch alie photograph, Handlungen oder direkt durch:

OPTISCHE C. P. GOERZ AKTIEN-ANSTALT C. P. GOERZ GESELLSON

BERLIN-FRIEDENAU

LONDON

DARIS

NEW-YORK

CHICAGO

79

# Lumière's

# Buntfarben-Platten

(,,Autochrom-Platten").

In Deutschland seit Anfang Juli eingeführt und zu beziehen durch

Hüttig-Act.-Ges., Dresden.

Preise per Paket à 4 Platten

 $\frac{9 \times 12}{\text{M}. \quad 7.50}$ 

13 × 18 M 15.—  $\frac{18 \times 24}{11.30}$ 

einschliesslich deutscher Gebrauchsanweisung.

# Lumière's Spezial - Gelbscheibe für Autochrom - Platten

Grösse  $4^{1}_{2} \times 4^{1}_{2}$  cm M. 4.50 und  $6 \times 6$  cm M. 6.—

Ausrüstung zum Entwickeln und Fixieren laut Originalvorschrift in verschliessbarem Holzkasten

M. 7.50

# Entwicklungsuhr

auf 21/2 Minute eingestellt gibt nach Ablauf dieser Zeit ein deutlich hörbares Glockenzeichen. Preis M. 6.

# Marder-Pinsel für Photographer

Fabrik-Marke Fabrik-Marke

aus garantirt reinem Mard rhaar, in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl st vorrätig bei:

J. F Schippang & Co. Prinzenstr. 24

Eugen Klein, SO., Köpenikerstr 72. Carl Lange, SW. 68, Alte Jacobstr. 32.

Carl Lange, Sw. 68, Ante Jacobst. 32.

Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr 166a

Otto Schröder, S. 42, Oranienstr. 71

Kie-er & Pfeuter, königl bayer. Hofl. München Martenplatz 22.

B. Bickel Grossh Hofl., Pap u. Kunsthdl, phot. Bedarfsart., Baden-Baden.

Berlin.

E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedenstr. 2. Fr. Wilde & Sahn, Görlitz Pr. Schl.

Ernst Herbst & Flrl, Görlitz. Alb. Gloc« & Co, Karlsruhe i. B

Hoerth, Dae-chner & Cie, photogr. Bedarfartikel, Kaclsruhe i. B. Chr. Harber-, Leipzig, Weststr 39 l. Christian Taube, Wiesbaden, Kirchgasse 2a.

Gebrüder Junghauss, Dresd n.

Helnrich Sommé jr, Breslau, Schweidnitzerstr. 41 42.

Ludwig Schaller, Stuttgart, Marienstr. 14.

J. Bracher, Spezialgeschäft für Photographie., Ulm a. D.

Sigmund Bondy, Wien VII, Lindengasse. A Moll, Wien 1, Tuchlauben.

Alats Ebe eder, Wien I, Operaring 9.

Felix Neumann, Wien I, Singerstr.

K. A Kriewa, eck, Wien VII, Breitegasse Klilde & Miksche, Wien VI, Mariabilferstr.

B. Goldwein, Prag.

Belsky & Jeschek, Prag, Rossmarkt.

J. L. Seeffilmer, K. u. K. Hoffieferant, Budapest IV, Watzinergasse.

E Krayer & Co., Budapest V, Külső váczi út 14. Franz Keutle, Budapest, Karoly utcza I szam.

Fischer & Co, Breslau, Alte Taschenstr. 251.

Fabrik photographischer Apparate auf Artler, vorm. R. Hüttig & Soh Dresden, - Berlin, - Wien.

Man verlange mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

# Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange haltbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ausprüche.

#### Blau Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankfurt a. M. 24

# Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf?

# Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchste Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pf. für Porto.

# Gevaert-Wettbewerb 1907 — Liste der Prämiirten.

(Schluss.)

Frcs. 50,-. C. Ruhé in L. — Heinrich Schumann in W. — - F. Wenning in L. (A). - P. Huth in W. (B). — Otto Waldmann in M. (B). — J. Bircher in B. (B). — Karl Meyer in Sch. (B). — Alma Aurlg in L. (C). — Hch. Uhlenbusch in E. (A). — B. Blum in C. (A). — Atelier Blaschy in D. (A). — Max Volpert in O. (A). — C. F. Beddies & Sohn in B. (A). - Louis Beautes in T, (B). - Aug. van Nylen in A. (B). — A. S. Weinberg in G. (A). Gebr. Noelle in G. (B). — Kurt Meiche in A. - Jean Seiberth in St. L. (B), - Susette Schwarz in Cl. (A). - Franz Hübner ln Z. (B). — Franz Fiedler in P. (A). — Gg. Neumann in M. (B). — H. Dänzer in C. (A). — Eugen Curt in L. (A.) — A. Orcel in L. (C). — Frau Goethe in D. (A.) C. (A). — Eugen Cult in E. (A.) — A. Orce in E. (C). — Flat Goeine in E. (A.) — Carl Heller in Z. (B). — Luise Schnltzspahn in K. (D.) — Max Seifert in F. (B). — J. Müller in R. (A). — Gebr. Steiner in B. (A). — Curt Saur in G. (A.) — A. Marutzky in D. (B). — Rudolf Gäbler in L. (D). — A. Juul in F. (A). — Adolf Bernhard in K. (A). — Heinrich Hinz in F. (A). — Jan in St. (B). — Oscar Meister in B. (C). — Chr. Jaeger in M.-G. (A). — Clara Behnke in B. (A). — Jenő Knebel in St. (A). — Aug. Schnell in E. (C). — André Schreurs in B. (A). Maurlce Antony fils in Y. (B). — Georg Ullsich in B. (A). — W. Reuber In B. (B), - Otto Strub in M. (A). - Franz Frankhauser in A. (D).

Frcs. 40,—.
M. Pache in A. (C). — Clemens Galland in B. (B). — R. Borrmann in B. (B). — Carl Koch In B. (A). — Oskar Petersen In D. (B). — H. Krätzer (in D. (A). — Bernhard Günther In G. (A). — Emil Kintschel in W. (A). — Eugen Piron in P. (A). — J. C. Reesinek in Z. (A). — Hans Witzleb in B. (A). — Josef Wenning in Rh. (A). — Max Helff in J. (B). — Hugo Unger In L. (B). — Joh, Feuerstein in Sch. (B). — Max Taggeselle In D. (A). — Gebr. Krämer In M.-G. (A). — P. Franceson in K. (B) - Friedr, Wernecke In B. (B). - Hubert Weckauff In A. (A). - M. Schild-Bichsel in B. (C) - Durfort de la Broye in P. (B). - Karl Riehl in L. (B). - Bruno Perling in K. (B). - Alfred Schaffer in S. (B). - Glebet & Wlemer in Gl. (A). - Franz Carlconnier in B. (A). - Hans Förster in E. (A). -Ed. Weingärtner in L. (B). - Franz Klein in S. (B). - Fritzi Rath in K. (B). -Heinr. Breling F (B). — Theodor Seidel in K. (B). — Ig. Zwalinski in B. (A). — Georg Meyer in B. (D). — Georg Willmer in F. (B). — Willy Maertens In M (B). — Theodor Reinhard in II. (B). — Franz Harz in H. (D). — C. Romroth in G. (B). — Karl Figiol in B. (B). — Willy Blum in B. (A). — Blumberg & Herrman in C. (C). — Raymond Libois in Y. (A). — Franz Oberhauser in J. (B). — Maurice Antony in Y. (C). - Aug. Sander in L. (A). - Viktor Feltzinger in T. (B). - Paul Sachs in M. (B). - Edmund Gritzschker in B. (C). - Carl Ruchti in M. (D). — Martin Bösl in M. (B). — Henry Sannwald in L. (A). — Max Knauth in St. (B). — C. F. Bergmann in Z. (A). — Carl Jakobs In H. (A).

Spezialpreise für hervorragende Farbenfonungen:

Wilhelm Hümmer in M. - Josef Wennig in Rh. - Carl Ruchti in M. -Maass in C. — J. Meiner in Z. — J. Lüscher in N. — Hans Hildenbrand in St. — Jul Meyer in Flrma Hamm in E. — Julius Lengsfeld in W. — Ernst Bingel in H. - W. Müller in Z. - Louise Jacob in B. - Wilh, Wolfgang in G. - Franz Grainer in M. - Louis Chazard in L. - Max Ferrassin in F. - Anna Hertwig in Ch. - Ludw. Kieser in M. - Richard Wisselineck in F. - Magdalene Wilde in B.

Ehrende Anerkennungen (verbunden mit Medaille):

Arnaud Plstoor & Zu in H. - Rodolfo Fritsch in W. - J. Weber-Nüssli in Z. -C. Thioller In V. — Karl Slmon in H. — Josef Holzer in W. — Theodor Reinhard in H. — Hans Wilhelm Hartmann in M. — Cail Rooh in B. — Ernst Wilke in G. — Paul Huhn in B — Josef Lorenz in W. K. — B. Wehle, Inh. Herm. Reussner in D. - Gouzenes in J. - Friedr. Czeike in T. - Rich. Hillebrand in N. -Louis Boulé in D. — Richard Clouth in M. — J. Meyer in M. — Arthur Glebel in K — Hugo Steinltz in K. - A. Maupuit in T. - Karl Anton Hirt in W. - Julius Pingel in L. - Gertrud Rodewald in B. - Frau Alfred Hammer in F. - Felix Martin in D. - John Faltin in Z. - Courte Clemont in P. - Albin Meiche in A. - Hans Grahl in L. - Georg Pichler in S. - Aug. Nawratil in W. - A. Dressler in G. -W. Krüger in H. -

# Mattiack,

gleichmässig feines Korn.

lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### Trapp & Münch's **Matt-Albumin-Kunstdruck-Papiere**

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., iravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

3ütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Fabrik photographischer Papiere.

rkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh,

Gegründet 1865.

weiss und chamois,

Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpaket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh. Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen),

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen.

# 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

# Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

# ■ Irockenplatten ■

in hervorragender Qualität.

# Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

# **වියාන් වියාන් වියාන්ති වියාන්තිය වියාන්ති**

# o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



# Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G, m, b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fubrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

### THEKSTEDT & HÄTHER »

— famburg—Eppendorf—

HTSICFTS=POSTKHRTEH oon heroorra=
gendem Farbenreiz, Paris New-York Wien.

#### A. H.H. RIETZSCHEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-AnasngmatApparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

Berliner Fabrik photographischer Papiere

BERLIN SW., Belle Attiancestr. 3. Celloidinpapiere, glanzend und matt, Bromsilbergapiere und Gewebe.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fabrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr.-Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Mügeln Nr.783.

Frei

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {...Rudol'' | Farben- "Ernin"
Sämtliche Chemikalien für Photographie

# Elberfelder Tunierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschätt
SW., Jerusalemerstr. 17
Berlin
Kurfürstendamm 242,
In- und ausländische Neuheiten.

Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H.

Fabrik photographischer Papiere

Berlin-Friedenau

Auskoeir- u. Entwicklungs-Papiere sowie entsprech-nde Postkarten.Specialität: POLYCHROM-Papier.

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin S0. 36, Reichenbergerstr. 121

Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitsplatre, kleine Anzahl, u. monat!.
Tedzahlg, billige Leihbilder-Serien, 3 Jahre Programm,
Spex.-Werkst. H. Rentsch, Dresden-A. Marienstr. 1.

Reservirt.

# MESES GORIS & SÖHNE, Turnhout (Belgien) Barytpapiere und -Kartons.

## PHOTOGRAPHIS (HES

1 (01) 7 (S (01)

### WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiru und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

NO CONTROL DE LA Berlin, 3. September 1907.

### Das Photographiren am Meeresstrand.

Plauderei von Dr. Eugen Irmenbach-Prag.

enn mich jemand fragen würde, in welche Kategorien ich die Badegäste am Ostseegede einteile, würde ich ohne zu überen kurz und bündig antworten: »In otographirende und Photographirte«. Allein, wie ich selbst gestehen muss, re diese Einteilung — so richtig sie den ersten Blick zu sein scheint sofern nicht genau zutreffend, als es h wohl leicht eruiren lässt, welches nicht Photographirenden sind, d. h. jenigen allerdings in der Minderheit findlichen Leute, welche keinen Apparat sitzen, nicht so leicht ist es aber kondiktorisch daraus zu schliessen, dass se allein die Photographirten sind. in! Das wäre allerdings falsch, denn an der Ostsee eine - nahezu »Konnaz« herausfordernde — Photographierit herrscht, würden diese wenigen enden Knipsobjekte zur Betätigung Lichtbildnerleidenschaft der photophirenden Menge durchaus nicht auschen, und so müssen denn die Photophirenden selbst, ebenfalls zu den fnahmeobjekten ihrer »Konkurrenten« Kontingent stellen.

Man kann hier mit Fug und Recht haupten, dass nicht bloss »jeder zweite« ensch photographirt sondern es geschieht

auch ganzhäufig, dass während jemand seinen Kodak benutzt, er schon von einem anderen Amateur »eingefangen« und abgeknipst wird. Jung und Alt Unterschied des Geschlechtes Standes, alles photographirt! Vor diesem Heer des »Photographenproletariats« ist niemand sicher, nichts ist ihm heilig, besonders die Badeanstalten haben es ihm angetan, und da ein strenges Verbot besteht, Apparate in dieselben mitzunehmen oder über die Einzäunungen hinweg zu photographiren, so ist dies nur ein Reizmittel mehr gerade hier auch sein »Métier« zu betreiben und die eingeschmuggelten Apparate hinreichend auszunutzen.

Merkwürdig! (oder sollte es am Ende gar nicht merkwürdig erscheinen?) die »Herrenbäder« sind von dieser Photographirseuche verschont und auch bei den »Damenbädern«, die wohl galanter Weise, damit sich die Damen beim Aufsuchen derselben nicht zu sehr anstrengen müssen, zumeist an der äussersten Peripherie der diversen Ostseebäder (wie sie auch alle heissen mögen) angebracht sind, sieht man nur hie und da verstohlen einige Knipser an der »Arbeit«. die »feschen« Damen strengen wahrlich nicht erst mit dem Aufsuchen der entlegenen Damenbäder an, sondern

sie gehen ins »Familienbad«, wo mit den Herren gemeinschaftlich gebadet wird. Und diese Familienbäder sind der ärgste Tummelplatz für die blind wütende Menge der Amateure. Mit den denkbar kläglichsten Apparaten versehen suchen sie ihre Beute zu erjagen, ein sensationelles Bild zu erhaschen usw. Sie haben übrigens des öfteren hinreichende Gelegenheit dazu. Trotz der strengen Vorschriften bezüglich der Badekostümirung der Damen, kommen doch bisweilen einige »Irrungen« vor. Die Badetoiletten sind im Vergleiche zu denen, welche man in den fashionablen Nordseebädern. speziell den belgischen, holländischen und französischen zu sehen gewohnt ist, sehr schlicht und einfach, meist rot oder blau, ja die mancher Damen gar zu »einfach«, da dieselben trotz des bestehenden Verbotes dünne, an den Körper prall sich anschmiegende Leinenanzüge aus einem einzigen Stücke bestehend, andere sogar bloss Trikots anhaben. Vielleicht ist dies » . . . . ein wenig frei: doch sag' ich nicht, dass das ein Fehler sei! (um >frei« mit Hans Sachs in den Meistersingern« zu sprechen), denn ich für meinen Teil finde, wie wohl ich »Grundsätze« besitze, das Sparen mit dem Anzug durchaus nicht anzüglich und den Umstand, dass die betreffenden Damen nur wenig anziehen im Gegenteil sehr anziehend! Aber dies gewiss nur unter der Voraussetzung, dass die Trägerinnen dieser Kostüme nicht einem zu hohen Jahrgang angehören und spindel-dürr sind, oder bei gleich drückender Anzahl von Lenzen ein Embonpoint den Blicken darbieten, das eher nach Marienbad oder gar in die Schaubude einer Riesendame zu gehören scheint. (Und es gibt (leider!) solcher Fälle die Fülle!) Und »duftig« oder soll ich mit Hinzufügung des Buchstaben »r« und Umwandlung des »u« direkt schreiben: »dürftig« bekleideten Damen sind wohl die Hauptattraktion für die photographirenden Herren der Schöpfung.

Aber auch sonst wimmelt es von Amateuren gerade rings um diese Bäder

herum wo sich auch sonst das Hauptlen abzuspielen pflegt, und sie knirn einmal alles, was ihnen in den \ kommt, sich ihrem photographisch Heisshunger gerade darbietet: In See watende Kinder (das wäre wahrlich das Aergste nicht! denn Gegenteil, richtig aufgefasst gibt Motiv oft ganz reizende Genre-Bilder kommt eben auf das »Wie« der Aufnal» an!), Hunde, die in die Wellen geworte Stöcke und Holzstücke apportiren, tungslesende im weissen Meeressa gelagerte Männer, Sandfestungen baue Leute, wassertragende Babys, am Stra e hingestreckte, den Kopf mit dem Tasel tuch gegen die sengende Sonnen schützende Frauen, jämmerlich nass wordene Kindermädchen, die ihren Wasser spielenden Schützlingen langem Kleide folgen, in einem Stra korbe Milch, Eier und Würste »vertilge t Kurgäste« und sonst dergleichen »w tige« und »künstlerisch« wirkende Suj

1st nun hier das Gros der Liebha der Lichtbildnerei auf einer sehr niedrig photographischen Kulturstufe, so ist mit den Berufsjüngern der edlen Lich bildnerkunst, die hier eine besond »Species« bilden, leider auch nicht bes bestellt. Eine Schar von Männern zi am Strande umher. Komplette häu Format 18×24 cm übersteiger Apparate samt angeschraubtem, aus. zogenem Stativ schleppen sie unter d Arm, überdies tragen die meisten no ein riesiges >Reklametableau« fertig, stellter Augenblicksbilder mit sich. V die hungrigen Wölfe suchen sie il Opfer unter den Badegästen, um erhabensten Momente des Strandlebe der staunenden« Mit- und Nachw auf der Platte festzuhalten: Wackel Spiessbürger und Kleinstädter, denen »Strandkappe« (ohne welche es, well man an die See gekommen ist n einmal nicht mehr zu gehen schein nach ihrer Ansicht »schmuck« auf de niehr oder weniger kahlen Haupte pran in Booten (sicher am trockenen Gesta geborgen) sitzend, den weissen Rettung ring malerisch um die Brust geschlunge

leraute Ehehälfte (meist auch mit einer stridkappe oder wenigstens mit einem Mzchen nebst lang wallendem Riesenceier »geziert«) ein Ruder mächtig in Luft steckend, Kinder und auch Erwhsene auf Eseln reitend, ganze Fanien mit Horden von unbändigen gen (die kleinsten auf dem Schosse Nährmutter« oder wenigstens mit Saugflasche in der »Puste«) in Strandden hockend, oder noch geschmackder auf umgestürzten Strandkörben elich gelagert usw. Kurz, alles Natürde ängstlich vermieden, nur die unglichsten Stellungen als »schön« und part« gedacht!

Da wirkt weder der Photograph erierisch auf den Kunden, noch der tere auf den Photographen. Es bleibt n alten »Schimmel« und was für

em!

Uebrigens scheinen diese Berufsotographen zur Klasse der » Amphibien « gehören, da sie »sowohl auf dem ide als auch im Wasser leben«. Einige ser Lichtbildkünstler haben nämlich »Spezialität« auch das Photographiren · Badenden auf ihr Schild geschrieben. ese ehrenwerten Männer fassen nun ben den verschiedenen Badeanstalten sto. Ihre Apparate stehen auf Stativen Meere, etliche Meter weit vom Strande tfernt. Die Benutzung und Bedienung eser Kameras erfordert nun selbstverindlich eine ganz besondere Toilette. Der Eindruck, den ich das erstemal im Anblick dieser Bekleidung empfing rd mir ewig unvergesslich bleiben! eine Feder ist (leider!) freilich zu schwach zu, auch nur annähernd eine kleine orstellung dieses drastischen Bildes, so nz einzig in seiner Art, zu schaffen. an vergegenwärtige sich etwa folgendes: a stehen drei bis fünf Männer (jeder n ihnen will da Opfer fangen) angetan t dunklen Röcken, ebensolchen Westen, bigen Krawatten, weissen Hemden, ehkragen, Manschetten, steifen Hüten d - rot-weiss (oder sonstwie) gereiften Schwimmhosen, selbstredend rfüssig im Wasser, eine Tasche mit assetten, Einstelltuch usw. umgeschnallt. Einige haben auch nur die dunkelfarbigen Strassenhosen zu schier unmöglicher Höhe aufgekrempt. So stehen sie nun stundenlang in dem kalten, Elemente oder eilen in demselben geschäftig her und hin, um Beute für ihre »Kunst« zu machen. Gar oft werden die Apparate von den heranbrausenden Wellen auch umgekippt gerade im entscheidenden Augenblick des Einstellens oder gar im Momente der Aufnahme selbst. Und was wird da aufgenommen! Es übertrifft wohl noch an Geschmacklosigkeit die vorgeschilderten, unterschiedlichen Land-Aufnahmen. Triefende, häufig vor Kälte zitternde Gestalten, die Züge verzerrt vom Blicken in die Sonne, die Haare noch voll vom Seewasser, das über die zwinkernden, trüben Augen herabrieselt. Ein Mann auf die Schultern eines anderen geklettert, diese »Gruppen« oft bis zu »Pyramiden« erweitert, was gerade keinen ästhetischen Anblick gewährt zumal wenn sie luftballonförmig, ihre wohlgepflegten »Leiber« in die Luft hinaus ragen lassen. Auch Damen in nassklebenden Schwimmanzügen einem Esel reitend (!) sah ich photographirt werden. Auch Aufnahmen von Herren, die oft einen (beide geht leider nicht!) Fuss gleich einer Primaballerina aus der Meeresflut in die Luft strecken, auf dem einen Arm »irgend einen« Sprössling balanzirend, mit dem anderen die Ehegattin (sie kann übrigens auch die eines anderen sein!) zärtlich umschlingend, gehören zu den alltäglichen Gepflogenheiten.

Man sieht mit einem Wort, dass da gerade nicht »gediegene Kunstleistungen« geboten und — verlangt werden. Uebrigens ernährt diese Art von Photographenberuf ganz gut eine stattliche Reihe biederer, rechtschaffener Männer und deren Familien.

Man denke nach dem eben Ausgeführten aber ja nicht, dass der ernst denkende, strebsame Kunstphotograph etwa nicht genug des Schönen, Anregenden und Anspornenden zum Erproben schöpferischen Könnens an den herrlichen Gestaden der blausmaragd-

grünen Ostsee fände. Freilich ist der Ostseestrand nicht so wild romantisch, so abwechslungsreich (durch den Mangel von Ebbe und Flut) wie das Nordseegestade, doch hat die Ostsee eines voraus vor der Nordsee trotz deren strahlenden Königinnen, Ostende und Scheveningen, — die Manigfaltigkeit der Naturschönheit: die See mit all ihren Wundern, die Pracht der lauschigen von gaukelnden Schmetterlingen, surrenden Käfern, summenden Fliegen, Honig sammelnden Bienen und Hummeln belebten Waldeinsamkeit.

Welche Mannigfaltigkeit an Motiven all dieser Zauber dieses mit wundervoller Schönheit von Mutter Natur so reich bedachten Erdfleckes bietet. wohl leicht einleuchtend: Die bei güldnem Strahlen der lieben Sonne bläulich-grüne See, bei Sturm wild wogend, drohend und majestätisch, düster schwarz; die im saftigsten Grün prangenden Buchenwälder, die blumenduftenden Wiesen und balsamischen Wohlgeruch aushauchenden Matten; die stillen Süsswasserseen, in denen sich Windmühlen spiegeln; die schmucken malerischen Dörfer, die vereinzelten, idvllisch gelegenen Bauerngehöfte; die eigentümlich geformten Hügel und »Berge«, die Weidenalleen, die sich durch das Goldiggelb der Felder schlängeln; diese letzteren selbst mit den Schnittern und Schnitterinnen die den Erntesegen einhelmsen, Garben binden usw.; der emsige Landmann mit seinem Pflug und Gespann, um eine einsame Windemühle seine Furchen ziehend; der alte Hirt geleitet von seinem getreuen Schäferhund am Abend seine Heerde von blumiger Au, auf welcher die bereits stehende Sonne lange Schatten zeichnet, nach Hause treibend; Schilf und Binsen umwachsene Wasserläufe. wo zwischendurch ein alter, morscher Kahn sichtbar wird, mit uraltem Föhrenwalde im Hintergrund; einsame Waldseen besät mit herrlichsten Wasserrosen, die tiefschwarze, regungslose Fläche von hundertjährigen Baumriesen umsäumt usw. — Und unten am Gestade: Fleissige Fischer an der Arbeit, Seeleute im Begriffe in See zu stechen, mühsam plumpen, schweren Fahrzeuge in schaukelnden Wogen schleppend, and Fischer wieder bei der Heimkehr il glücklichen Fang in Sicherheit bring Frauen und Kinder Netze teerend, tronend, einen Schaden an denselben bessernd. Alle vom frühen Morgen zum späten Abend gleich Bienen Ameisen rührig und emsig an der han Arbeit.

la schon die robusten Gestalten Schiffer und Fischfänger allein, mit charakteristischen Köpfen, den markan wettergebräunten oft sorgendurchfurch Zügen, der unvermeidlichen Holzpf zwischen den Lippen, ihrem schw kenden Gang bieten prächtige Mode Ebenso sind die Figuren der Fischerfran ihrer armseligen Tracht, mit bunten, arg verschossenen Umhän und eigentümlich tüchern geform Hüten lebenswarme photographise »Vorlagen«, die zu eifrigem Studium t Schaffen speziell auf dem Gebiete Genrebildes aneifern und geradezu h ausfordern.

Ich muss aber auch, um der Wa heit die Ehre zu geben, zugestehen, da fern ab vom Pfade des »Photograph proletariats«, das gerade dort, wo nach Anschauungen eines ernsten Lic bildners wohl nichts zu photographii gäbe, seine Platten oder zumeist Fili blind wütend vergeudet, auch tatsächli gewiegte Landschafter und feinverständi Meister des Genrebildes ihre ziehen und mit gediegenen, oft kostbar Apparaten ausgerüstet an menschenleer Strandstellen Meeres-Brandung, Sonne aufgang, interessante Wolkenbildung und dergleichen auf die Platte banne oder im grünenden Tann Lichteffek studiren, oder auch eingeborene Fisch und Seeleute an der Arbeit belausche oder auf Feld und Flur an der Aufnahn eines Sonnenunterganges, Stimmung sonstigen schwierige bildern oder ihr schöpferisches Thematen Tale erproben. -

Das »Volk« und seinen »Geschmach wird man nun einmal auch an d

enicht ändern, dazu fehlt es selbst, der Berufsphotograph schon den in und das feinere Verständnis hierfür at an Zeit, die diese »Erziehung« einr Kundschaft in Anspruch nehmen in ite. Da aber der Photograph doch iz ischen »leben« muss, ist es nur zu erziflich, dass er ohne Nörgeln und erlegen dem Wunsche (Volkestime ist ja Gottes Stimme) der Mengentbricht und in lang gepflogenen alen ruhig weiter pfuscht.

reuen wir uns aber der Tatsache, in dieser herrlichen Natur von Künstlern Schönes und Nachfaswertes auf dem Gebiete der stphotographie geschaffen worden

ist und wird. Ich erinnere mich da unwillkürlich, der bei der »Internationalen Ausstellung für Amateur - Photographie 1896 ausgestellt gewesenen Seeund Stimmungsbilder Paul Gebhard's (Brandenburg), dessen kleine »Sonnenuntergangsstudien« von Entzücken eines Meisters wie Ludwig David wachriefen (siehe »Wiener Photographische Blätter« 1896, 203-4), wie nicht minder Franz Goerke's (Berlin) feinempfundener Bilder »Corswandt« (bei Heringsdorf) »Wolgast«, »Am Hintersee« u. v. a. Motive von der Ostsee dieses Kenners errangen sich den grössten Beifall.



### Der Oelphotoprozess von Rawlins.

Von Robert Demachy.

er Verfasser bemerkt, dass kein photographischer Prozess existirt, der in Rawlins'schen Verfahren als Lehrster dienen könnte. Er schliesst sich glich an die monochrome Malerei auf Zeichnung eines anderen an.

Der Bericht über des Verfassers Erungen, den er untenstehend gibt, genügt ach für jeden sich des Prozesses zu ienen und ihn persönlich zu versuchen. Der Oelprozess ist eine äusserst kost-Bereicherung der Prozesse, die gegentig von den Kunstphotographen verdet werden. In der Tat kenne ich keine ere Methode, die eine so grosse Freider Behandlung gestattet. Aber der zess soll nicht besonders aus diesem Gesichtspunkte heraus studirt werden — der nach meiner Meinung der wichtigste ist — und die Versuche, die ich gemacht habe über verschiedene Papiere mit verschiedenen Fettfarben und verschiedenem Grade der Belichtung werden vielleicht unter meinen Lesern diejenigen interessiren für die der Wert und die Eigenschaft der Mittel einige Wichtigkeit haben. Im Gegenteil, vom Standpunkt des eigentlichen Eindrucks wird der Prozess langweilig und völlig dem des Platins untergeordnet erscheinen. Dies als vorläufige Bemerkung.

Es ist anzunehmen, dass die Photographen wissen, dass eine dünne Schicht von bichromatisirter Gelatine unter einem Negativ dem Lichte ausgesetzt, schnell

ein braunes Bild gibt, das ausgibig gewaschen und mit Fliesspapier abgetrocknet ein schwaches Relief und einen eigentümlichen Oberflächenunterschied zwischen den belichteten und den

geschützten Stellen zeigt.

Die letzteren sind nass und glänzend, die anderen matt und verhältnismässig trocken. Das ist die erste Etappe des Rawlins'schen Prozesses. Bei der folgenden verschwindet der photographische Prozess, er hat nichts mehr zu tun mit den übrigen folgenden Operationen, die folgende sind: Wenn eine Schicht von fetter Farbe über der feuchten Fläche ausgebreitet wird, so wird sie an den matten Teilen adhäriren und an den feuchten abgestossen werden; es entsteht dabei ein Positiv. Nicht aber ein Biid von unvermitteltem Weiss und Schwarz, wie man es voraussetzen könnte, sondern ein Bild mit den zartesten Mitteltönen und von vollkommenster Modellirung. Giesst man die Gelatine auf eine dicke Glasplatte, so hat man eine Lichtdruckplatte; giesst man sie auf Papier, so hat man einen Rawlindruck. Das ist die Einfachheit selbst.

Der Lichtdruck wird in der ganzen Welt angewendet, es ist daher natürlich, dass Rawlins zuerst die Methode des Einwalzens gewählt hat. Aber diese dünne, auf feuchtem und schwammigem Papier ausgebreitete Gelatineschicht wurde durch das wiederholte Ueberfahren mit der Kautschuk- oder Lederwalze oft mehr oder weniger verletzt und die Fettfarbe, die durch die verletzte Gelatine drang, beflekte das darunterliegende Papier und verdarb das Bild endgiltig, und ferner unterdrückte die mechanische Tätigkeit der Walze jede Möglichkeit einer Interpretation des Operateurs.

Der einzige Unterschied zwischen dem Rawlins'schen Prozess und dem Lichtdruck war der, dass der Rawlindruck ein Einzelbild und der Lichtdruck eine Vielheit von Drucken ergab, die beide ohne Ausdruck der Persönlichkeit waren. Aber seitdem sich Rawlins der Schablonirpinsel bediente, eröffnete sich ein neuer Gesichtskreis. Das Bild kann lokal ein-

gefärbt werden, während ganze Te sehr einfach durch Nichteinfärben un drückt und andere Teile bis zu jec Grade durch wiederholtes Einfärkvertieft werden können und da Farbschicht sehr zart ist, so können Mitteltöne und die Lichter willkür eingetragen werden, indem man Fettfarbe mit der Bürste fortnimmt.

Rawlins hat ein Spezialpapier seinen Prozess herstellen lassen. Es ein gutes Papier, auf das man everlassen kann, aber die Firma, die Papier liefert, konnte den Anforderun Frankreichs nicht genügen und waren gezwungen uns von dem Prozzurückzuziehen. Nach einigen unfrubaren Versuchen habe ich eine Mavon Doppelübertragpapieren gefund die zwar etwas verschieden von CRawlins'schen ist, die sich aber gut die Operation eignet, vollständig Spannung verträgt und Resultate g die ich für zufriedenstellend ansehe.

Die besten Proben sind die Numm 100, 103, 118 (Mattpapier für Gravi) 118, satinirt und 125, Kohlepapiere Iıli worth für doppelte Uebertragung. Anch Papiere für doppelte Uebertragung mö auch gute oder selbst bessere Resul ergeben. No. 100 ist weiss, dünn, n und glatt; 103 von derselben Art, ist matt, leicht gekörnt und auch satin letzteres hat Crêmefarbe, 125 ist su dick, matt und weiss. Das beste Mi um das langweilige Schneiden von Rolle zu vermeiden, besteht darin, de man die Rolle im Ganzen in eine Anz Stücke von verschiedenen passeno Breiten zersägt. Es ist dann leicht erforderliche Länge, deren man bed von diesen verkleinerten Rollen mit ein gutschneidenden Messer abzuschneic indem man die Rolle selbst oder Lineal als Führung benutzt.

Die von Rawlins empfohlenen Tupinsel sind die von den Porzellanmal verwendeten. Sie sind aus Bärenhaa gemacht. Rawlins benutzt die gleicl Pinsel mit flacher oder fast flacher Bazum Grundiren und Färben. Ich hagefunden, dass zum Grundiren

leigen Pinsel aber von anderer Form, Haaren, die gespreizt stehen, unverlich überlegen sind, was Zartheit Schliff betrifft. Sie breiten sich in derform aus und zerstören nicht die ent- und Gelatineschicht, wie es die elen Borsten tun. Man macht diein in allen Grössen von  $\frac{1}{4}$  bis  $1\frac{1}{2}$ Länge. Die grösste Nummer ist beste um rasch und sehr leicht die Länge. e Fläche der Gelatine zu grundiren. Pinsel dieser Art genügt, aber es ist derlich davon mehrere von mittlerer sse zu haben, von 1/2 und 2/3 Zoll einige kleinere, nebst zwei oder drei geraden Borsten. Eine Reihe Pinsel Schweinsborsten von verschiedener sse und einige Marderpinsel dienen i, um die Farbe in den Lichtern iheben. Meine ersten Versuche wurden acht mit der Spezialfarbe von Rawlins, r dicken und zähen Sepiafarbe, die sehr gut arbeitet; aber spätere suche haben mich überzeugt, dass Freiheit der Interpretation nur erlangt den kann, wenn man verschiedene ben einer Farbe von verschiedener ke und Zusammensetzung zur Verung hat. Oft habe ich es als notwendig ınden auf demselben Druck zwei oder i verschiedene gleichfarbige Tinten aber verschiedenem Grade der Zähigkeit al zu verwenden, je nach dem Grade Annahmefähigkeit der verschiedenen le des Gelatinereliefs. Man muss expeentell die widersprechenden Effekte 1 zwei Mustern verschiedener Farben demselben Druck festgestellt haben, zu glauben, dass so vollständig entgengesetzte Resultate durch einen serst geringen Unterschied in dem rhältnis zwischen Oel und Farbe veracht werden können.

Die allgemeine Regel ist folgende: ke und zähe Farbe erzeugt die Kontraste, rbe die so flüssig wie gewöhnlicher nis ist, erzeugt die Gleichmässigkeit. folgt daraus, dass ein überexponirter uck ein gutes Bild mit dicker Farbe ben wird und kein Bild mit flüssiger rbe, denn diese würde die ganze Fläche ben und umgekehrt.

Deshalb betone ich die Notwendigkeit verschiedene Farbenmuster zur Hand zu haben, um davon auf demselben Druck Gebrauch zu machen, denn es kann vorkommen - und es kommt oft vor dass ein falsches Relief, wofür das Negativ verantwortlich ist, gemildert werden muss; mit anderen Worten, dass irgend ein Teil des Bildes vom künstlerischen Standpunkt nicht genug belichtet ist. Er muss daher besonders behandelt und mit flüssiger oder extraflüssiger Farbe betupft werden, ebenso wie eine dicke und zähe Farbe lokal angewendet werden muss auf solche Teile, die zuviel Farbe annehmen und ihre Modellirung verlieren. Geduldig mit derselben Sorte Farbe zu arbeiten, die für das übrige Bild gewählt ist, wird keine gleichartigen Drucke ergeben, wie es die Erfahrung bewiesen hat. Für die äussersten Fälle kann ich eine Tube gewöhnliche Oelfarbe und eine mit Siccativ in diskreter Verwendung empfehlen.

Ich habe die Rawlins'sche Methode der Sensibilisirung (Eintauchen in saures 10 prozentiges Bad von Kaliumbichromat) vollständig verlassen. Die Gelatine erfordert dabei Stunden, um zu trocknen; das ganz mit der Chromlösung getränkte Papier verlangt ein sehr langes und vollständiges Waschen, und Sommer wird die Gelatine trotz Abkühlung mit Eis gefährlich weich. Statt dessen habe ich folgende Methode angenommen: Man macht folgende konzen-

trirte Lösung:

Wasser . . . . . 100 ccm Ammoniumbichromat . Kohlensaures Natron

Zum Gebrauch nimmt man 5 ccm dieser Lösung und fügt 10 ccm Alkohol von 80 Prozent hinzu. Man befestigt das Gelatinepapier auf einem Bogen dickem Fliesspapier, der auf einem Reissbrett liegt und streicht die Gelatineseite des Papiers mit einem flachen Borstenpinsel von 2 Zoll Breite, der in die alkoholische Lösung getaucht ist von rechts nach links und von oben nach

unten. 50 ccm genügen für 5 Blatt 18:24. Einige parallele Linien werden gleich nach der Sensibilisirung auf der Schicht sichtbar sein, aber diese verschwinden während des Trocknens.

Die Trocknung wird in höchstens
15 Minuten 'vollendet sein, was ein bedeutender Gewinn an Zeit gegenüber

der älteren Methode ist. Da ferner die Gelatine die Sensibilisirungsflüssig dabsorbirt hat, wird das Fortschaffen Chromsalze viel leichter sein als was Gelatine und Papier beides damit durtränkt ist.





### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Verwandlung von Kupfer in Lithium. Sir William Ramsay hat seinem Freunde Professor Ostwald Mitteilungen über seine Entdeckungen, bezüglich der Umwandlung von Elementen in andere gemacht, worüber letzterer in der Chemikerzeitung folgendes berichtet:

Die Tatsachen liegen kurz folgendermaassen und sind durch mehrfach, meist viermal wiederholte unabhängige Versuche sicher gestellt. Ueberlässt man Radiumemanation allein oder vermischt mit Wasserstoff sich selbst, so findet sich im Gefäss bekanntlich nach einiger Zeit Helium. Ist aber Wasser zugegen, so entsteht an Stelle des Heliums ein anderes gasförmiges Element, das Neon mit geringen Spuren von Helium. Ist aber in dem Wasser Silbernitrat oder Kupfersulfat gelöst, so enisteht Argon, nebst einer Spur Neon. Ausser diesen Gasen entstehen jedesmal noch andere Stoffe, die in der Lösung verbleiben und sich durch Verfärbung und Entstehung von Niederschlägen verraten. Die genauere Untersuchung dieses Teiles der Einwirkungsprodukte der Radiumemanation auf Salze ist wegen der ausserordentlich kleinen Mengen, in denen sie sich bilden, besonders schwierig Lithium hat sich gezeigt, ferner Natrium und Calcium, doch ist bei letzteren die Herkunft aus den Glasgefässen nicht ganz ausgeschlossen. Vermutlich werden hier Methoden der mikroskopischen Analy Anwendung finden. Schon die Isoliru der genannten Gase zur spektrosl pischen Untersuchung, die fast c cinzige Identifizirungsmittel ist, erford die ganze Geschicklichkeit des Meiste der ja der Entdecker der genannt Gase ist. Die Spektralröhrchen sind n wenige Centimeter lang, sie haben ein Inhalt von etwa 4 Kubikmillimeter u: haarfeine Elektroden. Um die Ga spuren aus den mit Emanation beha delten Lösungen zu gewinnen, liess me diese gefrieren, wobei sich das gelös Gas entbindet. Die Versuche werde nun, um alle Möglichkeiten der Veru reinigung durch die Basen des Glase auszuschliessen, mit Gefässen aus Plat oder Quarzglas wiederholt werden. Durc diese von Ramsay gefundenen Tatsache wird die Theorie von der Unverände lichkeit der Elemente gestürzt und de alte Alchymistentraum von der Verwand lung unedler Metalle in Gold hat wiede Berechtigung.

(Die Umschau, 10. Aug. 07, S. 655.)

W

Barytage für Bromsilberpapier von Guilleminot. Der Verfasser ha eine ausgedehnte Arbeit gemacht, un die besten Bedingungen der Barytag

u mitteln. Er teilte Papierproben in w Teile, von denen einer mit der lartage versehen wurde und dann vulen beide mit Emulsion überzogen Bindemittel wurden versucht viele oen Gelatine von Lederleim bis zur Inlsionsgelatine, Caseïn, Fischleim, Agr-Agar und Stärke. Mit den Paiden wurden Empfindlichkeitsproben nidem Scheiner-Sensitometer gemacht, Atüge von Negativen verschiedenen hakters und Haltbarkeitsproben durch Apewahren in schwarzen Papierhülsen. Die Proben auf Rohpapier waren Unet empfindlicher als die auf dem prechenden Barytpapier, haben aber mer Neigung zum Schleier. Sie halten id auch weniger gut und sind oft nach onaten unbrauchbar, während sich Hauf gutem Barytpapier mehrere Jahre Die Farbe des Silberniederscages variirt mit der Leimung. Fischlei und einige Sorten Lederleim geben Scleier. Stärkekleister sollte nicht allein anewendet werden, aber er erleichtert er:blich die Schwefeltonung und veranat schon für sich die Neigung in der Entwklung braune Töne zu geben. reste farblose Gelatine von mittlerer Hte gibt die besten Resultate, wenn si die ammoniakalische Silberlösung mit reduzirt. Für Schwefeltonung mcht man sie mit 5 prozentiger Reisst ke. Das Casein hat besonderes Interes und wird zum Gegenstand einer Szialstudie gemacht werden. Es handt sich darum seine alkalische Reaktion u chädlich zu machen.

Von den verwendbaren Materialien kunt nur Baryumsulfat in Beracht, da kolin, kohlensaurer Kalk, Gips etc. zuträglichkeiten haben. Kaolin gibt sauberkeiten. Das Barytweiss muss von allen Verunreinigungen sein i nicht jedes Fabrikat ist brauchbar; ist z. B. das Barytweiss, was bei der brikation von Wasserstoffsuperoxyd Nebenprodukt gewonnen wird, völlig brauchbar, weil es Unreinigkeiten gibt. Is beste Resultat gibt Barytweiss, das kohlensaurem Baryt durch direkte nwirkung von Schwefelsäure hergestellt

ist. In höherer Temperatur bildet sich körniges Barytweiss für Mattpapiere und in niederer Temperatur bildet sich ein Schlamm von feinem Brillantweiss für glatte Papiere.

Für das Färben der Barytschicht empfiehlt der Verfasser Preussischblau und Alizarinrot. (Das haltbarste Blau

ist Kobaltblau, d. Red.)

Das Verhältnis der Gelatine zu Barytweiss ändert sich, je nachdem man eine matte oder glänzende Oberfläche erzeugen will. Für matte Papiere nimmt man 100 Teile körniges Barytweiss auf 10 Teile Gelatine, für glänzende Papiere, die nachher gewalzt werden, auf 100 Teile feines Brillantweiss 8 Teile Gelatine. Bei zu kleinem Gelatinegehalt erhält man graue Bilder und die Schicht löst sich ab und bildet Pocken. Eine zu grosse Gelatinemenge macht das Papier brüchig. Von den Farbstoffen wird im allgemeinen I Teil auf 100 Teile Barytweiss genommen, Man kann der Farbe eine kleine Menge Alaun zusetzen, aber man muss damit sehr vorsichtig sein, da man Koagulation der Gelatine befürchten muss. Gewöhnlich ist ein solcher Zusatz unnütz und kann die Empfindlichkeit der Platte schädigen. Dasselbe gilt vom Formalin, das auch Schwierigkeiten in der Haltbarkeit der Emulsionen machen kann. Ebensowenig ist ein Zusatz von Citronensäure, Kochsalz etc. erforderlich, wenn die Menge der Gelatine richtig genommen ist.

(Bullt, de la Soc. Franç, 15. Juli 07, S. 316.)

...

Abschwächung von Schwefeltonungen, von Harry E. Smith. Die mit Schwefelnatrium braun getonten Bromsilberbilder galten im allgemeinen als unabschwächbar, das ist aber nach den Versuchen des Verfassers nicht der Fall und es werden neun Abschwächungsmittel nach der Reihe ihrer Brauchbarkeit angeführt, die eine Abschwächung zu dunkler Bilder gestatten, nämlich: 1. Kupferchlorid und Kochsalz in wässriger Lösung. 2. Wässriges Kupfer-

bromid. 3. Wässriges Kupferchlorid. 4 Chlorwasser. 5. Bromwasser. 6. Jod in wässrigem Jodkalium gelöst. 7. Jodwasser. 8. Alkoholische Jodtinktur. 9. Wässrige Lösung von übermangansaurem Kali mit Schwefelsäure angesäuert.

Es wird empfohlen, eine Mischung gle cher Volume einer 5 prozentigen Kupferchloridlösung und einer 15 prozentigen Kochsalzlösung zu verwenden. Nach der Abschwächung wird in gewöhnlicher Weise fixirt und gewaschen. Der Verfasser weist nach, dass der Prozess komplizirter verläuft als die einfache Gleichung Ag<sub>2</sub>S + CuCl<sub>2</sub> = 2 Ag Cl + Cu S ergeben würde.

(Brit Journ., 9. August 07, S. 594.)

W.

Reproduktion von Daguerreotypen durch Reflexion. Wenn man ein Daguerreotyp unter einem bestimmten Winkel betrachtet, so wirkt es durch Reflexion als Negativ, Licht und Schatten werden umgekehrt, die Weissen erscheinen schwarz und umgekehrt. Daraus wurde geschlossen, dass es genügen müsse an die Stelle des Auges eine lichtempfindliche Schieht zu bringen, um eine vollständige positive Reproduktion zu erhalten. Es wurde daher ein lichtdichter innen geschwärzter Kasten aus Pappe hergestellt und dieser mit einer kreisförmigen Oeffnung versehen dem Lichte Einlass zu gewähren, das bestimmt ist das Daguerreotyp zu beleuchten. Im Innern des Kastens wurden 2 Kartonblätter angeordnet, die durch ein Leinwandscharnier verbunden sind, und die mit einander einen Winkel von etwa 45 Grad bilden. Der genaue Winkel muss durch Versuche festgestellt werden. Auf dem einen Karton wird das Daguerreotyp und auf dem anderen das Bromsilberpapier oder die Trockenplatte befestigt.

Die Kartonblätter werden nun so angeordnet, dass die durch die Oeffnung dringenden Lichtstrahlen nur das Daguerreotyp treffen und von diesem auf die lichtempfindliche Schicht reflent werden. Auskopirpapier kann nicht gewendet werden, weil es eine zu las Kopirdauer erfordern würde. Man rist im vollen Sonnenlichte arbeiten und Exposition darf nicht so lang sein, wisch der Stand der Sonne erhel andert, da sonst ein unscharfes entstehen würde. Danach muss Größe der Oeffnung bemessen wer Im Innern des Kastens bringt man can der Oeffnung einen Schirm an, in das Licht hindert sich nach der emptlichen Schicht hin zu zerstreuen, dalso beschattet

(Photo-Revue, 11. August 07, S. 4

W

Ein Universalverbesserer Megative ist nach S. Morely die M. Eder angegebene Lösung, von der Verfasser unwesentlich abweicht in Mer folgende Vorschrift gibt:

Wasser ausreichend für 100 cci Kaliumbichromat . . . 2 gr Salzsäure . . . . . . 2 cci

und folgende Verwendungen dafür führt:

1. Fortschaffung von Schlei Man verdünnt 1 bis 20 ccm des Ba mit 100 ccm Wasser und taucht schleirige Platte so lange ein bis die klärenden Stellen gelb-weiss sind il wäscht dann 1/2 Stunde. Wenn 1 nachher noch verstärken will, so man fixiren und gründlich waschen.

2. Abschwächung eines zu die ten Negativs. Dasselbe Verfah wie 1 aber ohne Fixiren, da du dieses die Abschwächung vielleicht stark werden kann.

3. Verminderung der Kontrat (Methode von Eder). Man taucht der Negativ in das konzentrirte Bad bis vollständig durchgebleicht ist und wäs ½ Stunde in fliessendem Wasser (eschlechte Waschung, die noch etw Bichromat in der Schicht läst ist einzige Ursache eines möglichen Mi

rs(zs). Man setzt das Bild nun einem taren Licht aus und entwickelt dann n linem langsamen oder verdünnten ickler ohne Bromzusatz. Man konrort die Entwicklung von der Rückei Die Halbtöne schwärzen sich välend die Schwärzen eine weisse Inrschicht von Chlorsilber erkennen asin, deren Dicke sich dauernd verinert. Das zuerst sehr gleichmässige wird immer kontrastreicher. egneten Moment bricht man ab, fixirt einer nvicklung in pizentigen Fixirnatronlösung und vächt dann.

Diese Metode gibt weit bessere Reulte als Persultat, weil nicht allein die Schwärzen abgeschwächt, sondern auch alle Details erhalten werden

4. Verstärkung. Man verfährt genau wie bei 3, aber man entwickelt bis zum Grunde, d. h., bis jede Spur von Weiss verschwunden ist und lässt dann noch einige Minuten im Entwickler. Das Negativ ist nun verstärkt wie mit Quecksilberjodid, aber mit viel stärkerer Zu. nahme der Kontraste. Wenn der Gegensatz zu stark ist, so nimmt ihn ein Fixirbad fort. Wenn er ungenügend ist, so wird ein zweites Mal gebleicht und wieder entwickelt.

(Photo-Revue, 11. August 07, S. 44.)





### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Optische Anstalt C. P. erz, A.-G in Friedenau-Berlin sendet il: elegant ausgestattete Broschüre über Goerz - Anschütz - Klapp - Kamera Ingo" ein. Mit der Kamera "Ango" en wir uns schon bei ihrem ersten cheinen in einem besonderen Artikel chäftigt, worin wir auf ihre vielsein Vorzüge hinwiesen, von denen onders ihre solide Arbeit und Stabizu rühmen sind, sowie die Dauerigkeit und Sicherheit ihres Schlitzschlusses mit einer Schlitzbreite, die aussen zu reguliren ist, und dann her unveränderlich bleibt bis ers eingestellt wird. Es bleibt uns auf die Bereicherung des Marktes ch Neueinführung von Modellen dieses meratyps einzugehen. Da ist zunächst nennen das neue Modell für das ttenformit 9:14, das für Postkarten eignet ist, da es die ganze Fläche kt. Ferner die Goerz-Anschütz-Stereo-

Klapp-Kamera "Ango", die in 2 Formaten 9:14 und 9:18 gebaut wird. Zu dem ersteren Format wird auch ein Vorderansatz geliefert, der es ermöglicht mit einem langbrennweitigen Objektiv (168 mm) Postkartenaufnahmen mit geringerem Bildwinkel zu machen. Dieser Ansatz wird an die Stelle des Objektivbrettes mit den beiden Stereoobjektiven gebracht. Die Angokamera wird gebaut in den Formaten 9:12 cm, 4:5 inches, 9:14 cm und 13:18 cm. Die Stereokameras sind auch verwendbar Panoramenaufnahmen mit einem Objektiv. Es seien noch erwähnt die bereits besprochenen Teleobjektive für Handka. meras, die sich nicht allein für Landschafts- sondern besonders grössere Porträtaufnahmen bewähren.

In der Broschüre findet man Probeaufnahmen, die mit den verschiedenen Kameras gemacht sind und deren Leistungsfähigkeit erläutern. Auch über Belichtungszeiten, Verschlussgeschwindigkeiten und Preise kann man sich aus

der Broschüre unterrichten.



#### Preisausschreiben.



In dem, im Monat September stattfindenden 9 Preisausschreiben der Firma.
Dr. Lüttke & Arndt, in Wandsbek, werden
die besten Einsendungen auf ihren LutarMattpapieren und Postkarten gekörnt
und mit farbiger Oberfläche pämiirt.
Die kleine Broschüre, "Worüber unterhalten sich die Amateure?", enthält die
näheren Bedingungen der verschiedenen
Preisausschreiben und wird durch die
Firma Dr. Lüttke & Arndt auf Wunsch
kostenlos zugesandt.



#### Briefkasten.



K. W. in D. Sie wollen in dem Negativ von einer Gruppe einen bewe, ten Kopf auswechseln und haben eine Einzelaufnahme von dem Bewegten. Dazu schlagen wir Ihnen folgendes Verfahren vor: Pausen Sie die Konturen des Kopfes der Einzelaufnahme auf Pflanzenpapier ab, kleben dies auf schwarzes Papier und schneiden den Kopf mit der Schere aus, dann haben Sie eine Maske von der Form des Kopfes, die Sie dann auf dem Bilde befestigen. Daven machen Sie eine Aufnahme auf nasser Kollodionplatte mit Kautschukunterguss, indem Sie vorher den Kopf auf die genaue Grösse, die für das zu korrigirende Gruppennegativ

erforderlich ist, eingestellt haben erhalten nun ein Negativ des Kopfe glasklarem Grunde, das dann abger wird. Aus dem Gruppennegativ nun der zu korrigirende Kopf a schabt, indem man etwas mehr erforderlich von der Schicht fortni Die Kollodionhaut mit dem sch Kopf wird nun unter Wasser auf Gruppennegativ aufgefangen und au richtige Stelle geschoben, dann man das Wasser ablaufen und troc Nach dem Lackiren werden die klaren Konturen mit dem Hinterg durch Retusche vereinigt. Die Opera ist zwar eine etwas schwierige, bel sich aber bei grösserer Auflage.

A. K. in W. Matt-Albumings ist ein ganz ausgezeichnetes Ausk papier. Es hat eine vollkommen stul Oberfläche und gibt mit Gold Platinbädern kombinirt oder einzeln schöne und ausserordentlich vari Töne, Wenn man z. B. nach dem. chloren nur 2 Minuten im Platinl behandelt und dann fixirt, so erhält einen schönen Sepiaton. 5 Minuten, so erhält man ein war Schwarz. Tont man zuerst 2 Mini Tont man zuerst 2 Mini im Boraxgoldbade, und dann 4 Mint im Platinbade, so erhält man ein ka Schwarz Das Papier liegt in den Bäck vollkommen flach und trocknet auch fla Es ist sehr zu empfehlen.



### 'illnay's Negativlack

gebleicht

ager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



### Mitteilung an die Händler photogr. Artikel.



Sobald die Autochrom-Platten Lumière auf dem Markt erscheinen, liefere ich:

### "Autochrom-Entwickler-Garnituren"

die alle notwendigen Chemikalien in der richtigen Zusammensetzung zur vollständigen Herstellung von Autochrombildern enthalten.

Meine engen geschäftlichen Verbindungen mit der Firma "Lumière in Lyon" setzen mich in den Stand, durch viele Versuche erprobte erstklassige Präparate zu liefern.

Geka-Werke Dr. G. Krebs, Offenbach a. M.

### EURYPLAN

D. R.-P. 135742 W.-Z. 87042

Neuester Anastigmat - Typus der Gegenwart

in den drei Serien:



F:4,5; F:6;

Bisher unerreicht.

Hinterlinse bei voller Oeffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert.

Auf Wunsch 8 Tage zur Probe. Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismen etc.etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck

Berlin XIII SO. 36, Reichenbergerstr. 121.

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Mene Stellen.

Suche einen tüchtigen Gehilfen für Alles, speziell Kopirer, zum baldigen Eintritt. Rich. Adam, Mülhausen i. Els. [1863]

Kopirerin für Glanz und Matt sofort oder später für Berlin gesucht. Offerten unter H W 8 postlagernd Berlin, Postamt 4. [1864

Ein tüchtiger Refuscheur und Operateur wird bis 1. Oktober gesucht. Angebote mit Porträt, Zeugnissen und Gehaltsansprüchen an Karl Dittmar, K. Hof-Photograph, Landshut i. Bayern.

### Gesuchte Stellen.

I. Kopirer, durchaus sicherer und zuverlässiger Arbeiter, sucht per sofort oder später dauernde Stellung. Gefl. Offerten an R. Kühn, Dresden-N., Katharinenstr. 19, III l. [1866]

Gehilfe für Alles, 25 Jahre, sucht per 15. September dauernden Posten Offerten unter "Photograph", per Adresse Herrn Domke, Ostseebad Misdroy, Friedrichstr. [1867

Retuscheur für Negativ, Posltiv, Bromsilber, Im Ateller tüchtig und allen Arbeiten erfahren, sucht baldigst dauernde Stellung. Werte Angebote an Alois Krejcl, Wlen, V. Bez. Zentagasse 39, Tür 18.

#### Soeben erschlenen!

### "Praktische Fußpflege"

insbesondere das neueste Verfahren

Hühneraugen sofort ohne Messer zu entfernen. Ein unentbehrliches Lebrbuch für Fussoperateure und für alle mit Fussübeln Behaftete.
Preis: M. 2.— (franko M. 2.10, Nachnahme M. 2.30). Inhalt: Zweite illustrirte Auflage.
1. Vorwort.— 2. Fussichmerzen und ihre Ürsachen.— 3. Das Knochengerüst des normalen menschlichen Fusses.— 4. Das Entstehen von Hühneraugen und Hautverhärtungen (Schwielen), sowie die sofortige schmerz- und gefahrlose Entfernung dieser Uebel ohne Messer.—! 5. Eingewachsene Nägel— 6. Plattfüsse und Ballen und deren erfolgreiche Behandlung.— 7. Gegen Schweissfuss und kalte Füsse.— 8. Schuhe und Strümpfe, wie sie sein müssen. (Reform-Fussbekleidung)— 9. Dauernde Entfernung der Warzen.— 10. Die Heilung der Frostbeulen.— 11. Die Pflege der Hand.— 12 Nachschrift des Ver-

fassers. — 13. Atteste. — 14. Anhang.
Diesss konkurrenzlose Werkchen ist durch
Jede Buchhandlung, sowie auch direkt vom Verfasser: "W. Ruge in Aachen (Rhld), Postschliessfach 182" zu beziehen.



issenswertes
1. denkende Frauen, Jehrr. hyg. Buch
reich Illustrirt. Statt M. 1,70 nur

M. 1. —. Bücherilste gratis. = R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =

### Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0—10,0 mm breit, in Draht 0,5— 2,0 mm stark,

### in Pulverform

in jeder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

### Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a Main 20.

### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm

Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2.75 3.— 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.— 4.25 4.50 4.75 5.— 5.25

Norddeutsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

自然學表為學家學是是學者是是一個學學學學學學學學學

Photolithographien und

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

· 李老爷是李恭爷先爷是你是你是你是你是你是你是你是你是你

### Fussboden · Stauboel "Klawkas"

das einzige nicht kleiderbeschmutzende Fussboden-Imprägniröl. 4 Kilo-Kanne — Postversandt-Nachnahme — franko 4,20 Mk. Bahnversandt 20 Kilo Brutto. 12,00 Mk., 50 Kilo Brutto 28,00 Mk.

#### "Klawkas" Fussboden-Lackfarbe

zum Selbstanstrich verwendbar. Schnelltrocknend spiegelblank, unverwüstlich haltbar. Kilo Dose 1,80 Mk., bei 5 Kilo — Postkolli — 9 Mk. franko Nachnahme.

Nur zu beziehen von der

Berliner Lackfarben-Fabrik Eberswalde.





### Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Riesen-

Bilder

bis 10 Meter Länge bei 1 1/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für Künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort .Porträtur\*

Neue

Preisliste

erschienen



### Apollo-,, Chromofix"-Platte

eine neue orthochromatische Platte

von exquisiter Qualität, wie sie von den anspruchsvollen Photographen seit Langem begehrt wurde.

Neben ganz hervorragender Empfindlichkeit für Gelb und Grün höchste erreichbare Allgemeinempfindlichkeit, absolute Klarheit, herrliche Brillanz, allerfeinste Modulation, müssiger Preis.

Fabrik: Unger & Hoffmann, A.G., Dresden-Berlin.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale. 000000000 Telefon 194

Spezial-Ausführungen für feine Ateliers in Kohle, Plutin, Gummiltruck, Ozobrometc. Künstler-Aquarvtte, Pastette, Oel-Mulervirn,

Bromsitber-Vergebsserungen in feinster Ausführung in Tuschmanier etc.
Billige Ausführungen in Bromsilber roh und mit Retusche

Leinste Referenzen.

Prvislisten gratis and franko.

### SACHS-PLATTEN

von ganz enorm hoher Empfindlichkeit.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich bat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte atbeitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthöse entwickelt schuell und leicht

Unsere neue Platte briegt die feinsten Spiteliehter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Pl tte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verlolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und konnen wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder Phor graph danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war Ausführliches Preisbuch über unsere samtlichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattenfabrik Berlin SW.

2525252525252525

### las Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

### Gaumont Paris

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

### Unentbehrlich für Berufs- u. Amateurphotographen l

Das Beste auf dem Gebiete der photogr. Dunkelkammern.

Deutsches Reichspatent angemeldet.

gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten ist unmöglich!

Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen!

Alle photograph, Arbeiten können in der neuen Dunkelkammer vorgenommen werden, Ersparnisse an Zeit, Geld und Material bei Gebrauch dieser Dunkelkammer!

#### Verkaufspreise:

Grösse I. ca. 25 × 35 × 45 cm 14 M für Platten 9:12.

II. "30 × 40 × 45 "16 ", " 13:18.
"III. "35 × 45 × 45 "18 ", " 18:24.
(excl. Verpackung ab Fabrik Mannheim.

Lieferung nur an Wiederverkäufer. Bestellungen sind zu richten an:

### Weckler. Da

Erfinder für technisch physikalische Neuheiten-



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

# Errtee Platten

Gut. o Preiswert. o Regelmässig.

Fünf Sorten. o Ein Preis.

Durch jeden Händler.

Romain Talbot Berlin S., Wasserthorstr. 46.

### **PHOTOGRAPHISCHES** WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Der Oelprozess v   | on  | Ra  | wli | ns  |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Die Voiglander'sci | he  | Al  | pin | ka  | me  | ra |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |    |
| Repertorium: Ein   | e r | ieu | e l | OF  | nlo | se | Pla | tte | für | Li | pp: | ma | nn- | Pho | oto | gra | рħ | ie |
| Bei der Redaktion  | ei  | nge | ga  | nge | n   |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     | _  |    |
| Ausstellungswesen  |     | ·   | ٠.  |     |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     | ,   |    |    |
| Zu unserem Bilde   |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |    |
| Patentliste        |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |    |
| 1 4.               |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |    |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. lährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueran aoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend au den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



Action-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin SO.36 Photographische Abtellung.

0

### Soeben erschienen:

53.-65. Tausend des

00000000000



120 Textselten Weinroter Preis 30 Pfg.

Erschöpfende Informationen enthaltend über sämtliche

"AGFA"

"AGFA"

- -Platten
- -Planfilms
- -Taschenfilms
- -Entwickler
- -Spezialitäten.

Bezug durch die Photo-Händler.

Photographisches Wochenblatt Nr. 37 — 1907.



Aufn. v. Nicola Perscheid.



### Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. det In- und Auslandes.



Preisgekröntes

Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko: Auskunfte bereitwilligst.

D. R. P. 1255RO.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

### Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das neunte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Lutar Mattpapieren und -Postkarten

gekörnt und mit farbiger Oberfläche

schliesst

Ultimo September 1907.



Mustern und

Proben stehen

wir lederzeit gern

zu Diensten!

als unerreicht:

### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamols van Bosch Feinkorn weiss, van Bosch Feinkorn chamols

# LUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Neu! Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

— Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung. —

### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

Auskopirpapiere "Actinos"

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Unbegrenzte Haltbarkeit!

Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

### Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



# TannenPapiere und Postkarten

de

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matta Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, slänzend und matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt,
  für Matt-Tannenpapiere und PlatinoPostkarten.

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohsfoff gesertigt und garantirt der alte, bewährte Rus unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten.

ZEISS

VERANT-STEREOSKOPE (Betrachtungsapparate kleiner Photographian





### Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. — Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte,

#### PHOTOCHEMIE G, m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

### THRCKSTEDT & HATHER »

— hamburg—Eppenborf— ANSICHTS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenreiz. Paris New-York Wien

### A.H.H. RIETZSCHEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-AnastigmatApparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis.

### R. DÜHRKOOP

BERLIN W., U. d. Linden 10.
500 Helio - Gravurca berühmter Zeitgenossen.
pro. Blatt M 4. \* Verzeichnis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr

Fabrikation von 1a Bromsi berpapieren, Ce oidinpapieren etc. Telegr.-Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Müge n Nr. 783.

Frei

### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {...Rudol'' | Farben- "Ernin"
Tonbad "Ernin"
Sämtliche Chemikalien für Photographie.

### Elberfelder Panierfubrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier
Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo Detail-Abteilung
Hauptgeschätt
SW., Jerusalemerstr. 17
Berlin Westfiliale
Kurfürstendamm 242,
In- und ausländische Neuheiten.

### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere

Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie entsprechende Pestkarten Specialität: PÖLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin SO 36, Reichenbergerstr. 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitsplatse, kleine Anrahl, u. monatt, Teilrahly, billigo Leihbilder-Serien, 3 Jahre Programm, Spez.-Werkst. H. Rentoch, Dresden-A. Marienstr. 1.

Reservirt.

### "Graphos"-Trockenplatten

(gesetzl. geschützt No. 47779.
Spezialmarke IV arbeitet hart, glasklar mit kräftigster Deckung, scharfgeschnittene Zeichnung, fast kornlos, beste photomechanische Plaffe für Autotypie, Xylographie, Korn-u. Strichreproduktion, Diapositive, Projektion, Mikrophotographie unersetzlich!

### Orthochromatische Platten,

mit und ohne Gelbscheibe anwendbar, haltbar von unerreichter Farbenempfindlichkeit, schleierfrei, kräftig, feines Korn bei ersten Kunst- und Reproduktionsanstalten im Gebrauch. Ia Atelier- und Landschaftsplatten, Antihalo- und Rönfgenplatten, Auroraentwickler, Celloidin- u. Bromsilberpapiere und Postkarten.

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardf, Berlin-Pankow, Podbielskistr.

# PHOTOGRAPHIS(HES

500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig 500 pig

Erscheint wöchentlich

### WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CO Berlin, 10. September 1907.

### Der Oelphotoprozess von Rawlins.

Von Robert Demachy.

(Schluss.)

ach einigen Minuten Waschung wird die gelbe Farbe des Bichromats verschwunden sein, woch das Eintauchen auf 1/2 Stunde in ltes oder 5 Minuten in lauwarmes 'asser dazu genügt, dass die nicht elichteten Teile der Gelatine (die Weissen) e nötige Menge Wasser absorbiren. er Druck kann sofort pigmentirt werden der man kann ihn trocknen lassen um n später mit Farbe zu überziehen.

In diesem Falle wird er augenscheinch ein etwas verlängertes Vorbad erordern als im ersteren Falle, da die inmal getrocknete Gelatine mehr Kon-

istenz annimmt.

Die mit Ammoniumbichromat und Alkohol sensibilisirten Papiere kopiren ehr schnell. Ein durchsichtiges Negativ, vie es die Bromsilberarbeiter als leicht ezeichnen, erfordert nicht mehr als 1/2 Minute Kopirzeit im hellen treuten Tageslicht des Sommers, 5 oder Minuten im Winter. Das gilt für das Papier mit Hufeisen Nr. 100 für doppelte Jebertragung, dessen Schicht dünn ist.

Die Nr. 125 wird für ein entgegenesetztes Motiv die doppelte Belichtung rfordern. Aber unter keiner Bedingung dürfen die Dunkelheiten des Negativs durchkopirt werden; in werden keine oder nur fast unerkennbare Details in den hellen Teilen erscheinen.

Einige mit Intelligenz angestellte Versuche mit demselben Negativ werden bald zu einer richtigen Schätzung der Kopirzeit führen, derart, dass man bald die Gewohnheit lassen wird den Kopirrahmen öfter zu öffnen um das Resultat zu überwachen; ein Blick auf das Negativ wird bald genügen um die Kopirzeit vorher abzuschätzen.

Wir wissen schon, dass das Bild, das wir aufbauen wollen, ausgeführt wird durch den Unterschied der Adhäsion der fetten Farben an die aufgequollene oder zusammengezogene Gelatine. Eine einfache Ueberlegung durch logische Ableitung wird zeigen, dass die Gelatineoberfläche unseres Druckes feucht sein muss und während der ganzen Zeit der Pigmentirung feucht gehalten werden muss, wenn sie nicht die Farbe auf der ganzen Oberfläche annehmen soll, ebenso dass sie nicht befeuchtet werden kann, denn die Gegenwart einer selbst sehr dünnen Wasserschicht auf den unlöslichen Teilen würde die Differenz der Struktur zwischen ihnen und den

auollenen Teilen der Schicht zerstören. Diese beiden wichtigen Bedingungen können erfüllt werden, wenn man sanft ein glattes Fliesspapier auf die Gelatineschicht drückt, bis jeder sichtbare Wassertropfen aufgesogen ist und indem man sich als Pult, um den Druck während der Entwicklung daraufzulegen einer dicken Unterlage von Fliesspapier bedient, das gut eingeweicht und auf eine dicke Glasplatte gelegt ist und das man unter einem geeigneten Winkel auf irgend einer Unterlage geneigt anbringt. Dieses Pult oder die Staffelei zur Entwicklung soll im hellen Lichte eines Fensters aufgestellt werden, so dass das Licht schräg auf den Druck fällt und die Strahlen vermieden werden, die den Operateur stören könnten.

Dieser muss bequem davor sitzen, seine Paletten zu einer und seine Pinsel zur anderen Seite im Bereich der Hand. Dann wird er seine Farben wählen nach der Belichtung, die er gegeben hat und nach der Wirkung, die er zu erreichen suchen will, indem er sich vergegenwärtigt, dass die strenge, zähe Farbe das Korn und die Kontraste erzeugt und die flüssige die Gläte und Gleichmässigkeit.

Man kann am Ende der Entwicklung ausgiebig einfärben wenn alles klar erscheint und der Effekt im grossen ganzen zum Ausdruck kommt, aber die letzte Färbung soll leicht sein. Die Farbe, mit der wir anfangen, muss also auf der Palette — einer Porzellan- oder matten Glasplatte — in gleichmässiger und sehr dünner Schicht, die immer grösser sein muss als der Durchmesser des Pinsels, ausgebreitet sein, wenn nicht, so werden die Haare des Pinsels nicht gleichmässig mit Pigment beladen. Man streicht den Pinsel fünf oder sechsmal über die dünne Farbschicht und überträgt das Pigment auf den Druck durch schnelles und leichtes Tupfen indem man den Pinsel fast senkrecht zur Oberfläche hält; man soll nicht urteilslos die ganze gedruckte Fläche betupfen, die Spitzen des Pinsels sollen zuerst die Fläche berühren und sich dann nach Maassgabe des Aufdrückens öffnen. Was den Ort betrifft.

wo man die Pigmentirung beginnt, o ist das eine Sache des persönlich Geschmacks. Nach allgemeiner Red kann eine Landschaft über die gan Fläche leicht eingefärbt und dann lich behandelt werden; aber für Port ziehe ich es vor zuerst das Gesicht (. zufärben bis zu dem lon den ich in endgiltig zu geben beabsichtige, da gehe ich auf die Umgebung über. 1 sie mit dem Gesicht in Einklang bringen, indem ich grosse Sorgfalt dar verwende, niemals einen zu bestimm Accent einzuführen oder was schlimig ist, eine stärkere Note als die, die der Figur und der Person gegeben ha. Dieses System hat den Vorteil, das W klar und bestimmt in der Figur erzeugen, was augenscheinlich der Mit punkt des Interesses am Porträt ist.

Es ist dasselbe für den Oelproze wie für das Aguarell oder das Oelbe der beste Teil ist der, der durch e rasche und sichere Berührung erzei ist. Ich billige es nicht, dass man einem Gesicht herumpantsche, ind man die Farbe bald aufträgt bald wied abnimmt. Ich habe es allerdings au gemacht, aber das Resultat glich niem dem, das ich erhielt wenn ich bestim und rasch gearbeitet hatte. Im Gegent muss man sich mit den hinteren Fläch beeilen, denn es ist der Wert der Nac barschaft und der Lokalisation der du keln und hellen Punkte, die ein B ausmachen oder verderben. Es ist da selbe mit einer Landschaft; nachde man das gesamte Bild sehr schwaentwickelt hat, wähle man seinen du kelsten Punkt, der den Blick fesseln ui halten soll und arbeite das übrige w ein Beiwerk um diesen besonderen To hervorzuheben, aber man tupfe sein Bi nicht nach Zufall, sonst verliert man de Faden seines Hauptinhalts und endet n einem vollständigen Scheitern. Sie niemals einen erfahrenen Lichtdruck seine Lichtdruckplatte einwalzen seher

In den Augen eines Nichteingeweihte scheint die Wirkung einer Walze d gleiche zu sein, wenn ihr Ueberführe ie arbe vermehrt oder fortnimmt. Die rfirung eines Anfängers in dem Oelrcess ist einigermaassen analog. Die nfigliche Einfärbung macht sich sehr maber nach einiger Zeit scheint der irel die Farbe ebenso schnell abzueln, wie er sie aufträgt. olmt man nach einiger Zeit dazu, das icihl seiner elastischen Bewegung rknnen, die den Ort der Berührung wellt und den ziehenden und schieelien Pinselstrich, der eine Vermehrung e Farbe bedingt. Eine Regel, die dem ringer nützlich sein kann, ist folgende: rasche und schroffe Behandlung i dem Pinsel, gleichviel ob senkrecht d horizontal, entfernt die Farbe von li leicht bedeckten Punkten, und lässt reichlicher bedeckten Teile unverrert, sie erzeugt Kontraste.

Die von Rawlins beschriebene hüpele Behandlung ist auf diese Eigenlichkeit gegründet. Sie besteht darin, Pinsel zwischen dem Daumen und beiden ersten Fingern senkrecht zur ickfläche zu halten, die dann flach auf 1 Tisch liegen muss und den Pinsel pigmentirte Fläche fallen en, sodass er zurückprallt. Man hält fest in dem Augenblick wenn ückprallt und diese Bewegung wird ner wiederholt. Das ist ein Handgriff, jeden Irrtum in der Pigmentirung zu bessern im Falle zu starker Einfärbung; er ich halte es für weiser, zu versuchen, gewollte Resultat zu erhalten, indem n lieber steigend einfärbt, statt aft solcher Farbe fortzunehmen, die ht das Recht hat sich dort zu befinden sie ist. Die Erfahrung wird zeigen, ss ein Bild, dessen Lichter erhalten orden sind, eine unendlich bessere irkung hat als ein solches, hter durch Herausnehmen d. Aber in den dunkelsten Teilen des uckes ist die Anwendung der hüpfenn Behandlung oft eine Notwendigkeit. gibt Halbtöne und auch Details in wissen Schatten, die bisweilen unmögn zu erhalten sind. Diese muss man r neuem Einfärben und nachher in r beschriebenen Weise aufhellen.

Zusammenfassend scheint das Resultat meiner Erfahrungen über die Pigmentirung zeigen, dass ein Druck umsomehr wert ist, je weniger er bearbeitet Aber nach dem Maassstabe der ange-Tonwertigkeit kann nommenen Minimum der Arbeit in einem Falle 5 Minuten und im anderen eine Stunde Was der Oeloperateur sich vergegenwärtigen muss, ist, dass er grössten Vorteil davon hat wenn versucht, seine Wirkung mit den fachsten Mitteln zu erreichen.

Rawlins erwähnt das Terpentinöl als bestes Lösungsmittel um das Pigment bis auf die Gelatine zu entfernen. ziehe beiweitem das einfache Wasser vor. Vollständig weisse Accente können erhalten werden mit einem Borstpinsel oder Marderpinsel (je nach Dicke der Pigmentschicht), die in heisses oder lauwarmes Wasser getaucht sind. Die Einwirkung ist so begrenzt auf die Teile, die der direkten Reibung ausgesetzt waren, während Terpentin oder Benzin stets in hohem Grade eine mehr oder weniger grosse Menge des Pigments der anstossenden Teile auflöst und mit welcher Sorgfalt man auch durch Tupfen abschwächen möge, immer wird die Dicke des Pigments verändert.

Wenn man jede Spur des Pigments von der Oberfläche eines Druckes entfernen will, so kann man es mit einem weichen Schwamm mit kaltem oder leicht angewärmten Wasser tun, wenn Pigment nicht im Ueberfluss aufgetragen ist; aber wenn es sich um einen stark eingefärbten Druck kandelt, so muss man Automobilnaphta verwenden, Vorteil bietet sehr schnell zu trocknen. Natürlich muss der Druck von neuem eingetaucht werden bevor man ihn pigmentirt und es ist sicherer ihn vollständig trocknen zu lassen ehe er von neuem eingetaucht wird, um ein ungleichmässiges Aufquellen der Gelatine zu verhindern. Die Naphta dient auch zum Reinigen der Pinsel, eine unangenehme aber sehr wichtige Operation, die mit Sorgfalt und sehr vollständig ausgeführt werden muss bevor die von den Haaren aufgenommene Farbe Zeit zum Trocknen gehabt hat, und in respektvoller Entfernung von

einer Lampe oder Kerze.

Die Öelfarbenbilder erfordern viel Zeit zum erhärten und besonders zum völligen Austrocknen, wenn sie nicht sehr leicht eingefärbt sind und bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, ihre Oberfläche widerstandsfähig gegen Zerkratzen zu machen. Ich habe verschiedene Lacke versucht, aber solche, die in der Tat wirksam sind, sind meiner Meinung nach zu wenig hell. Die besten

Resultate wurden erhalten mit dem Lk für Aquarelle von Soehné frères, verdüt auf 1/3 seiner normalen Stärke mit Alkel von 90 Prozent und selbst dieser List nicht völlig zweckentsprechend. Sist in dieser Richtung noch manches at un ebenso wie in anderen Richtung denn obgleich der Prozess nicht meu ist, hat man damit noch niens einen unparteiischen Versuch gema (Uebersetzt aus Marseille Revue Photographi 1. Juli 07.)



### Die Voigtländer'sche Alpinkamera.

Gute photographische Aufnahmen bedingen bekanntlich in erster Linie gute Hilfsmittel, die unter keinen Um-

photographischen Ausrüstung gescheh weil zuviel als gut angepriesen wird, v dieser Bezeichnung nicht voll entsprie

> Maassgebend für die Entscl dung kann deshalb erst zuletzt Preis sein, es muss vielmehr Name der Firma eine Gewähr die Güte des Fabrikates sein. H. von ausgehend, möchten wir niunterlassen, unsere Leser auf e Neuerscheinung, nämlich das »neste Modell« der Voigtländer'sch Alpinkamera 9×12 cm aufmerks. zu machen. Dieses bietet wese liche Verbesserungen gegenül der früheren Ausführung, sodass ( um 20 M höhere Preis kaum Frage kommt. Wie bisher, so auch die i

auch die j zige nebestehend a gebildete pin - Kame ganz in Leic metall gearb tet und dar

ständen versagen. So gross das Angebot darin auch ist, so leicht kann doch ein Missgriff in der Auswahl einer passenden

widersteht sie allen klimatischen Einflüsse Für Tropengebrauch werden « Kassetten aus Neusilber statt aus de üblichen Eisenblech geliefert, das ntlich trotz der schwarzen Lackirung Verrosten leicht unterworfen ist. den Kassetten für Platten können alle bekannten Flachfilmpackungen ie Kamera selbst besitzt ein vollennen feststehendes Vorderteil ganz solider Bauart und dreifachen Auste dessen Länge selbst für die Brennge der Einzellinse eines Kollinears III, cm noch ausreicht.

rotzdem die ganze Kamera einchesslich der Mattscheibe nur 4 cm lid ist, gestattet sie doch die Verwenlug von Objektiven in Centralverchissen bis zu 15 Centimetern Brennweite, beschränkt sich also nicht auf die kurze Brennweite von 12 cm Plattengrösse im Gegensatz zu den sonst im Handel befindlichen dünnen Plattenkameras.

Dass alle Teile dieses Apparates neuesten Modelles mit grösster Sorgfalt und Solidität gearbeitet und alle modernen Einrichtungen daran vertreten sind, bedarf bei dem Rufe der Hersteller wohl keiner besonderen Erwähnung.

Nähere Angaben enthält die uns vorliegende ausführliche Alpinliste Nr. 6, ebenso wie unseres Wissens Voigtländer & Sohn, Braunschweig, auf Anforderung jede weitere Auskunft gern erteilen werden.



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Eine neue kornlose Platte für Lypmann - Photographie von Dr. Ins Lehmann. Der Verfasser hat eine neue Methode der Abstimmung der benempfindlichkeit kornloser Platten algearbeitet, wonach die Platte zwei im Sektrum komplementär liegender Maxima

. Bisher suchte man mittelst eines mpensationsfilters die Empfindlichkeitstve der Platte in der gewünschten

eise zu deformiren.

Der Verfasser hat das nun auf photoemischem Wege bewirkt und gleichitig ein Präservativ gegen die lästigen Lecksilberschlieren gefunden. Die nach m neuen System hergestellten kornsen Platten fabrizirt die Firma Krander & Co. in München und bringt sie den Handel. Die Maxima liegen bei 15 und 585 μμ und ferner bei 509 und 15 μμ. Beide Gruppen verschmelzen bei Dermaler Exposition zu je einem laximum bei 610 bezw. 492 μμ, die Demplementär sind.

Der Erfolg des Verfahrens ist, dass owohl bei kurzer als langer Exposition die Farbwerte, einschliesslich des Weiss richtig kommen. Bei Zunahme der Belichtungszeit nimmt die Sättigung der Farben ab. Die Platte hat eine mehr als zehnmal höhere Empfindlichkeit als die früheren, hat eine bessere Gradation und ist sehr unempfindlich gegen Quecksilber.

Folgende Aenderungen und Ergänzungen des Verfahrens mit den neuen Platten haben sich ergeben:

- 1. Als Filter vor dem Objektiv kommt nur noch eine das Ultraviolett absorbirende Substanz in Betracht. Hierzu ist am besten geeignet eine Aesculinlösung 1:7000 in 5 mm dicker Schicht. Es lassen sich auch Aesculin-Trockenfilter mit Gelatine herstellen. Man kann aber auch ein schwach gefärbtes Kompensationsfilter anwenden.
- 2. Anhaltspunkte für die Belichtung gibt nachstehende Tabelle:

Blendenöffnung | F|3 | F|3,5 | F|4 | F|4,5 | F|5 | F|6 | Belichtungszeitin Sek. | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 25

Als Objektiv verwendet man am besten eins der modernen lichtstarken Universalobjektive z. B. Zeiss Tessar F|4,5 oder 3,5. Letzteres erfordert eine Belichtung von 20 Sekunden im Schatten bei gutem Licht.

3. Beim Fixiren der Platte mit 20 prozentigem unterschwefligsauren Natron wird eine wesentliche Farbenverbesserung erzielt. Durch das Fixiren verschieben sich bekanntlich alle Farben nach dem brechbareren Ende. Die Verschiebung ist aber wesentlich nur im Rot bemerkbar. Spektrumaufnahmen dürfen daher gar nicht fixirt werden, wenn man alle Farben an der richtigen Stelle haben will. Die Aufnahmen sind trotzdein haltbar genug.

Es haben sich noch folgende Aenderungen bezw. Kürzungen ergeben:

1. Das Berühren der Schichtseite mit dem Finger oder selbst mit einem weichen Pinsel vor der Exposition ver ursacht immer Flecke. Dagegen kann man die Platte vor dem Entwickeln abpinseln. Eine einmal mit Quecksilber

in Berührung gewesene Platte ist unbrauchbar.

2. Beim Entwickeln nimmt bei stärkerem Ammoniakgehalt die Brillanz der Farben zu, die Sättigung dagegen ab.

3. Alkohol kann unbeschadet der Farbenwirkung zum Trocknen verwendet

werden.

4. Als Flüssigkeit für die Betrachtungskuvette verwendete man bisher nach O. Wtener Benzol, das mit der Gelatine ziemlich gleiche Brechung hat. Der Verfasser fand aber, dass die Oberfläche der

Bilder immer etwas verunreinigt ist dass sich daher folgende Mischung günstiger erwies: 12 Teile Benzol 4 bis 5 Teile Schwefelkohlenstoff. setzt etwas Geraniumöl oder Nitrobe zu um den Geruch weniger unangen zu machen.

5. Die so hergestellten Bilder könselbst dann noch, wenn sie die Fanicht ganz genügend wiedergaben Negative für alle gebräuchlichen Posprozesse in Schwarz - Weiss benwerden, wobei die Schärfe und Wiedergabe der Farben- und Helligke werte vorzüglich sind

Der wesentlichste Vorteil der ne Platte ist ihre höhere Empfindlichl sodass sie mit dem Dreifarbenverfah bei dem die 3 Aufnahmen hintereinan gemacht werden konkurriren kann.

Zweifellos kann die Lippmann-Phographie, wie sie in ihrer jetzigen Gesvorliegt, als das interessanteste, einfach kürzeste und billigste photographist Verfahren gelten. Interessant, weil nibei ihrem Studium auf eine Fülle tischer Erscheinungen stösst, die tidas innerste Wesen der Lichtbeweguenthüllen; einfach, weil der Positivprozuganz fortfällt; kurz, weil man in 10 linuten ein fertiges Projektionsbild hab kann, und endlich billig, weil man a Herstellung eines Projektionsbildes reiner Platte bedarf.

Die zur Herstellung der neuen Platt nötigen Vorarbeiten wurden vom Zeis Werk in Jena unterstützt.

(Zeitschrift für wissenschaftliche Photograph Juli 1907, S. 279.)

### 



Bei der Redaktion eingegangen.



Die Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin sendet die soeben erschienene neueste Auflage ihres Agfa-Photo-Handbuches, die das 53. — 65. Tausend umfasst. Das in

Leinen gebundene Buch in klein Oktenthält 120 Seiten Text und stellt sich als ein sicherer Ratgeber für alle Vebraucher von Agfaartikeln dar. An de Spitze werden die Aufnahmematerialie wie Trockenplatten und Films behande dann kommen die Entwickler und endlic die Präparate zur Korrektur und zur Schutz der Negative, sowie das Agfa

t cht, die als Agfa-Spezialitäten zu-

nengefasst werden.

ie Emulsionen haben sich durch die Chromo-Emulsion erweitert, die auf in oder Planfilms gegossen wird deine grosse Empfindlichkeit für Gelb Grün zeigt. Es ist ferner die kassette mit den Taschenfilms zur slichtwechslung eingeführt und enddas Agfa-Schnellfixirsalz, über das schon ausführlich berichtet haben. dei der Firma stets mustergiltigen ackungen sind in dem Buche abgeeine Belichtungstabelle Auch at sich abgedruckt. Die vorkommen-Fehler und die Vorsichtsmaassregeln ihrer Verhütung werden erörtert gentlich der genauen Beschreibung Behandlung der Fabrikate, die durch Reihe von Gutachten empfohlen Den Schluss bildet ein Preisreichnis aller vorher behandelten Fabri-Die Agfafabrikate haben sich einen guten Ruf erworben und diesem pricht ihre weite Verbreitung in der lographischen Welt, woraus sich die sen Auflagen des Agfa-Photo-Handnes erklären. Letzteres ist keine nhändlerische Spekulation, sondern wird mehr als Reklamemittel benutzt daher beispiellos billig abgegeben.





Eine Deutsche Erziehungs-Ausllung wird seitens des Freiwilligen iehungsbeirats für schulentlassene isen in Berlin, in den Ausstellungsen am Zoologischen Garten von 9. bis November d. J., veranstaltet werden. Die Ausstellung soll in einem einlichen Bild vorführen, was Staat und neinde, was Wissenschaft und Technik, gemeinnützige Gesinnung und prakhe Erfahrung in Deutschland geleistet en und für die Zukunft planen, um leibliche und geistige Wohl des gen Menschen von der Geburt an zur vollendeten Ausbildung zu fördern d zu heben.

Demgewäss soll die gesamte Tätigkeit zeigt werden, die sich auf Erfordernisse

der Säuglingspflege, die Sorge für die Entwicklung des Kindes bis zum Eintritt in die Schule, die besonderen Bedürfnisse während der Schulzeit und die Fürsorge für die Schulentlassenen richten.

Dem Komitee und Arbeits-Ausschuss gehören viele namhafte Persönlichkeiten an.

Die Geschäftsstelle der Ausstellung befindet sich Berlin W. 50, Ausstellungshalle am Zoologischen Garten, hier sind Prospekte und jede weitere Auskunft erhältlich.

### \*

#### Zu unserem Bilde.



Das Porträt von Nicola Perscheid in Berlin, das unserer heutigen Nummer in einer Reproduktion vorliegt, zeichnet sich durch die Vornehmheit seiner Auffassung aus. Es liegt eine wohltuende Ruhe über dem Bilde, das so gänzlich von dem alten Schlendrian abweicht. Es ist eben als Bild zu bewerten und nicht Photographie im landläufigen Sinne des Wortes. Wie passend, aber von dem gewöhnlichen abweichend ist der Ausschnitt gewählt. Man denke sich das Bild einen Centimeter breiter und vergegenwärtige sich, wie sehr die Wirkung dadurch beeinträchtigt werden würde. Der Ausschnitt ist eine der wesentlichsten Bedingungen für die richtige Wirkung eines Bildes. Viele Amateure und leider auch Fachphotographen gehen von dem Grundsatz aus, es müsse alles auf das Bild was auf der Platte ist, denn diese hat ja viel Geld gekostet und muss ausge-nutzt werden. Der Meister aber greift zur Schere und lässt seinen Geschmack walten, um das unütze und störende zu entfernen, denn » was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des Stils«. richtige Ausschnitt ist ein scharfer Prüfstein für den Geschmack und bei seiner Feststellung muss man mit Millimetern Man hilft sich dabei durch rechnen. Auflegen von vier Papierstreifen auf das rohe Bild, die man so lange verschiebt, bis man den richtigen Ausschnitt findet, aber die Papierstreifen allein tun es nicht, es gehört eben das nötige Urteil dazu,

ein gebildeter Geschmack, der ihre Stellung am richtigen Ort zu fixiren weiss.



### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### Patent-Anmeldungen:

P. 18403. Verfahren zur Herstellung von farbigen Photographien unter Anwendung von ausgemalten Pausen, auf welche ein photographisches Folienbild mit Hilfe einer provisorischen Unterlage übertragen wird. Carl Pietzner, Wien.

K. 33059. Entwicklungs- und Aetzvorrichtung, insbesondere für photographische und photochemische Platten. Gustav Kunze-Connewitz, Dresden-Striesen, Behrischstr. 22.

R. 23501. Photographische Kassette mit in einem Gelenkstück geführten und mit diesem umlegbaren Schieber. Peter Rada, Frankfurt am Main, Rödelheim.

T. 11078. Hülle für einzelne photographische Schichtträger, Hans Tönnies, Ilamburg.

H. 37368. Verfahren zur Verstärkung von als Untergrund für photographische Bilder zu verwendenden dünnen Blättern aus Holz, Gewebe oder dgl. Richard Heischmann, Berlin, Blücherstr. 42.

H. 40266. Apparat zum Entwickeln photographischer Platten oder Films bei Tageslicht, bei welchem die Platten umschlossen von einem Ichtdichten, mit Flüssigkeitseinlässen versehenen Kasten in das Bad eingeführt werden. Houghtons Limited & William Albert Edwards, London.

K. 34354. Aus einem zerlegbaren Gestell bestehende Blitzlichtvorrichtung für photographische Aufnahmen Dr. Gottlleb Krebs, Offenbach am Main.

K. 33713. Photographische Kassette mit starrem, rach dem Ausziehen umlegbarem Schieber Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

K, 29998. Verfahren zur Herstellung von Dreifarbenrastern für die Farbenphotographie; Zus, z. Pat. 167232. Deutsche Raster-Gesellschaft m. b. H., Steglitz.

W. 26460. Photograzhische Kassette, bestehend aus einem Rahmenkern von leichtem, jedoch widerstandsfähigem Stoff mit auf der Vorder- und Hinterseite angebrachten Metallrahmen. Emil Wünsche, A-G. für photographische Industrie, Reick bei Dresden.

W 27560. Aus zwei aneinandergele-Rahmen bestehender Adapter mit Mattscheil Tageslichtpackungen. Emil Wünsche, A ( photographische Industrie, Reick bei Dresde

M. 29512. Photographische Entwicklerl

Dr. Franz Menter, Wien.

#### Patenterteilungen:

Nr. 188357. Photographische Kamera welcher die lichtempfindliche Schicht unmit nach der Belichtung entwickelt und fixirt wkann; Zus. z. Pat. 187426. Wenzel Birn! Lobes, Post Mscheno, Böhmen.

Nr. 188358. Verfahren zur direkten Helung von in der Aufsicht zu betrachtenden, strichtigen, positiven photographischen Bi G. N. Pifre, Cleveland, V. St. A.

Nr. 188431. Verfahren zur Herstellung Dreifarbenrastern für die Farbenphotogra Zus. z Pat. 167232. Deutsche Raster-Gesell. m. b. H., Steglitz.

Nr. 188623. Hebelvorrichtung zur Parverschiebung des Rasterträgers an photophischen Kameras. Emil Wünsche, A - Gphotographische Industrie, Reick bei Dresder

Nr. 188 680. Verfahren und Vorrichtung Auslösen von pneumatisch betriebenen Objeverschlüssen. Otto Wollangk, Charlottenburg

Nr. 188681. Photographisches Aufnahm fahren zur Vereinigung von Ganztonbildern rastriren Halbtonbildern für photomechan Zwecke; Zus. z. Pat. 182928. Dr. Eduard Me Mülhausen i. E.

Nr. 1888/1. Vorrichtung zur Erzeugung zusammengesetzten Mustern und Bildern für Dezwecke Neu Graphic, A.-G., Oerlikon, Sch

Nr 189026, Verfahren zur Herstellung Aufotypierastern, Deutsche Raster-Gesells m, b. H, Steglitz.

Nr 189060. Nach beiden Richtungen kender Rouleauverschluss, bei dem jede Rouwalze mit einer Federwelle verbunden ist. tische Anstalt C. P. Goerz, A.-G., Berlin-Friede

Nr. 189061. Kassette mit starrem, in e Gelenkstück geführtem und mit diesem un baren Schieber. Dr. R. Krügener, Frankfurt

Nr. 180062. Verfahren zur Herstellung photographischen Kombinationsnegativen. Pietzner, Wien.

(Schluss folgt.)



### Moment-Platte.

Höchste Empfindlichkeit. Vorzügl. Deckung und Klarheit. Dichte gleichmässige Schicht! Feines Korn. Keine Gelbfärbung, daher für eden Entwickler gleich gut verwendbar. Hervorragend für Standentwicklung!

### Lichthoffr. orthohr. Platte

Vorzügliche Wiedergabe der Tonabstufungen Kein Verschwimmen der Töne daher vollen dete Brillanz! Für Ausnahmen im Freien Schneelandschaften und Reproduktionen besonders zu empfehlen.

Orthochromatische Moment-Platte

Unsere nach neuem Verfahren (von Emulsion 2450 ab) hergestellte Platte hat folgende Eigenschaften

Sehr hohe Gelb-und Grünempfindlichkeit

Höchste Allgemeinempfindlichkeit, Ohne Gelbscheibe ausreichend für alle

Zwecke der Landschaftsphotographie, Ge'bscheibenurbeistarken Farbenkontrasten, Dichte Schicht, hervorragende Deckkraft Feines Korn, prächtige Modulation, Höchste Haltbarkeit!

Sollte überall an Stelle der gewöhnlichen Platten treten.

Preise für obige 3 Sorten:  $\frac{{}^{9}/_{12} {}^{13}/_{18} {}^{18}/_{24}}{\text{Mk. } 1.85, \ 335} \ 6.50$ 

Für die höchsten Anforderungen empfehlen wi

die Flavin-Platte-Hauff
Anerkannt beste Farbenplatte,
Höchste Gelb- und Grünempfindlichkeit
Höchste Allgemeinempfindlichkeit,
Ohne Gelbscheibe fast durchw. anwendb.,
Vorzüglich für Gebirgs- u. Seeaufnahmen,
Unübertroffen für Herbstaufnahmen,
Zu Reproduktionen unentbehrlich,
Feines Plattenkorn, vollendete Modulation,
Lange Haltbarkeit.

Preise: 9/12 12/16 1/2 13/18 18/24 M. 2.40 3.60 4.50 8.70





### Diapositiv-Platte

Für Projektions-, Stereoskop- und Fensterbilder.

Hervorragend brillant u. plastisch wirkend. Für schwarze, braune und violette Töne vorzüglich geeignet. Genaue Gebrauchsanweisung liegt 1. Packung bei

Genaue Gebrauchsanweisung liegt j. Packung bei

Bezug durch die Photo Händ'er.

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

Mene Stellen.

Gehilfe für Alles, spez. f. Aufnahmen und Retusche wird zum 15. September gesucht. Angeb. mit Gehaltsanspr u. Proben an A. Fröhlich, Altona, Bahrenfelderstr. 98. [1869]

Kopirer, der bereits in ersten Atel. tätig war, sucht A. Pieperhoff, Halle an der Saale.

Gesuchte Stellen.

Junge Dame

sucht Stellung für Neg.-Positivretusche u. Kolorit. Off. R. 587 bef. Daube & Co Berlin Savignyplatz 4.

Tüchtiger Neg.- u. Pos.- Retuscheur auch im Operationsfache tüchtig sucht p. 15. Sept. oder 1. Okt. in besserem Geschäft dauernden und angenehmen Posten. Alter 23. Jahre Angeb. an J. B., Kattowitz O.S., Teichstr. 4 III [1871]

Ein junger Gehlife für Alles sucht Stellung, hauptsächlich für die kleine Positiv- u. Neg.-Retusche. Suchender kann auch eine gute Aufnahme machen und ist in allen vorkommenden Arbeiten bewandert. Gehaltsanspr. 80 M montl W. Angeb. erb. an H. Haake, postl. Grünstadt (Palz).

Vermischte Anzeigen.

### Photograph. Atelier.

Im neuerbauf. Stollwerk-Haus ist ein allen Erfordernissen der Neuzeit entsprechendes, In grossem Stile angelegtes Atelier an einen erstklassigen Photographen [1392]

\_\_ **zu vermiefen.** \_\_ Anfragen erbeten an die

Cölnische Hausrenten A.-G.
Cöln a. Rh., Corneliusstr. 2.

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Satrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin
Satrap-Hydrochinon
Satrap Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

# Satrap-Chemikalien

in **Original**packung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

### Chemische Fabrik auf Aktien

(vorm. E. Schering)

Berlin N.,

Müllerstr. 170/171.

Soeben erschienen!

#### "Praktische Fußpflege"

insbesondere das neueste Verfahren eraugen sofort ohne Messer zu entfernen. in unentbehrliches Lebrbuch für Fussope-re und für alle mit Fussübeln Behaftete.

: M. 2.— (franko M. 2.10, Nachnahme .30). Inhalt: Zweite illustrirte Auflage. orwort. - 2. Fussschmerzen und ihre Uren. - 3. Das Knochengerüst des normalen chlichen Fusses. — 4. Das Entstehen von neraugen und Hautverhärtungen (Schwielen), e die sofortige schmerz- und gefahrlose Enting dieser Uebel ohne Messer. - 5. Eingeısene Nägel — 6. Plattfüsse und Ballen und a erfolgreiche Behandlung. — 7. Gegen veissfuss und kalte Füsse. - 8. Schuhe und mpfe, wie sie sein müssen. (Reform-Fussbekleis) - 9. Dauernde Entfernung der Warzen. 0. Die Heilung der Frostbeulen. – 11. Die ge der Hand, – 12 Nachschrift des Verfassers. - 13. Atteste. - 14. Anhang. Diesss konkurrenzlose Werkchen ist durch Buchhandlung, sowie auch direkt vom Ver-

er: "W. Ruge in Aachen (Rhld.), Post-schliessfach 182" zu beziehen.

chäftslage, ohne Konkurrenz z. 1.10.07 zu vermieten.



Zu beziehen durch die Handelagen Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stiel-und Riegklemmen, Dreikrall-Platten-halter. Engros und Export. August Chr. Kitz, Frankfurt. a M



### Blitzicht auch im Freien

Momenfaufnahmen Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm, für

Zeiflichfaufnahmen (Patent u. G. M. S.)

Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk "Das Magnesium - Kunst-licht in der Photographie" von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer

Farbentafel.

Versand dieses soeben schienenen Werkes spesenfrer

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr.

Photolithographien
und
Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie
feinste Ansichtskarten
in allen Ausführungen
und in billigster Berechnung
liefert
Georg Alpers jun.
Hannover D.

Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

Mnabhangige nationale Berliner Tagesjeitung für fojtale Reform.

Bezugspreis bei allen Postanstalten vierteljährlich 2,85 20., monatlich 95 2f., bei freier Zustellung ins haus vierteljährlich 42 Pf., monatlich 14 Pf. mehr. Das Reich ist täglich 12 Seiten stark und bringt Sonntags eine reich illustrierte, 8 Seiten starke Unterhaltungs-Beilage. Probenummern versendet unberechnet = die Geschältsstelle: Berfin SW 11, Koniggraper Strafe 40. :

### Dr. R. Krügener

### Frankfurt a. M.

Grösste Spezial-Fabrik photographischer Handkameras und Chemikalien.

### Neu! Delta Chemikalien-Garnitur Neu!

für die neuen

#### Lumière-Autochrom-Platten.

Unter fachmännischer Leitung zusammengestellt und erprobt enthalten diese Garnituren alle erforderlichen Chemikalien, nebst Messgläsern, Plattenheber, Plattenhalter und einer Tabelle über den ganzen Arbeitsgang mit genauer Zeitangabe der einzelnen Bäder und ausführlicher Abhandlung über die Entwicklung der Autochromplatten und Vermeidung der häufigsten Fehler.

Preis der Garnitur M. 4.50 × 1 Postkollo = 5 Garnituren.

### Lumière's Autochrom-Platten.

4 Stück  $9 \times 12 = M$ . 7.50 4 Stück  $13 \times 18 = M$ . 15.—
soweit der Vorrat reicht und insofern mit je 2 Paketen
Platten 1 Garnitur bestellt wird.

Rheinische Trockenplattenfabrik

### J. B. Gebhardt, Köln, Pantaled

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation Billige Preise.

Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

### as Neueste für Wiederverkäufer

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

### Gaumont Paris

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

Achtung I

#### Achtuna! Amateure! sen Sie si

von Ihrem Händler die neue

### Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

Minderwertige Anpreisungen weise man zurack!

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg!

Verschleiern der Platten unmöglich!
Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen!
Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!
Durch alle Photohänder erhältlich.

Vertreter gesucht!

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt

### Große Vereinfachung!

#### Ein neues Papier

für direkte Pigmentvergrösserungen zur raschen Herstellung von Pigmentbildern durch Kopiren von Negativen bei künstlichem Licht ist unser

# Bromsilber = Pigmentpapier

(Eine Kombination von Bromsilber- und Pigmentpapier.)

Ausführlicher Prospekt Nr. 18½ nebst

= Gebrauchsanweisung kostenlos. =

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Erfahrungen mit A | u'o | chr | om  | -Pl | atte | en |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 369 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Der Alauntrog im  |     |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Die Wanderversam  |     |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Repertorium: Lich |     |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Bei der Redaktion | eiı | ige | gai | ige | n    |    | • |   |   |   | • | • |   | • |   | • | 376 |
| Unterrichtswesen  |     | •   | •   | •   |      | •  |   | • | • | • |   |   | • | • | • |   | 377 |
| Preisausschreiben |     |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Patentliste       |     |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Briefkasten       | ٠   |     |     |     |      | •  |   |   |   |   | • |   |   | • | • | ٠ | 380 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablanf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ CELE-OBJEKCIVE

für

#### hand- und Balgenkameras



gestatten:

Aufnahmen auf bedeutende Entfernungen, z. B. im Gebirge, auf See! Architektur-Aufnahmen aus grosser Entfernung, wenn es nicht möglich ist, an die betreffenden Objekte nahe genug heranzugeiangen, um brauchbare Aufnahmen mit gewöhnlichen Objektiven zu erzielen.

Aufnahmen von Porträts mit kurzbrennweitigen Objektiven und kurzem Auszug, kombinirt mit Telenegativ.

Aufnahmen in natürlicher Grösse (Zeichnungen, Maschinenteile, Modelle, Münzen, Biumenstücke usw.)

Jeder Besitzer eines guten photographischen Objektivs kann dasselbe durch Anschaffung eines Telenegativs mit Tubus in ein Fernobjektiv umwandeln,

Alle Einzelheiten finden Interessenten in unserer Broschüre über Tele-Objektive.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor, Celor, Hypergon. Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers Anschüts-Klapp-Kameras, Photo-Stereo-Binocles, Momentwerschlüsse und Ferngläser) auf Verlangeu gratis und franko.

Bezug durch alle photographischen Handlungen oder durch:

OPTISCHE C. P. GOERZ AKTIENANSTALT C. P. GESELLSCHE
REPLIN - ERIEDEN ALL

LONDON

DARIS

NEW-YORK

CHICAGO

79

### Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst
bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer
Feinheit für höchste Ansprüche.

#### **Blau Etikett**

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Frockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankfurt a. M. 24

#### Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat Höchst Empfindlickeit Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto



### e e 81e Huflage e

### Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0.50 Mk. . mit bobem Rabatt. .

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei

ist von Reklame für einzelne Firmen.

Zu beziehen durch Verlag des Photographischen Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

### Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

ager hei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### rapp & Münch's - Albumin - Kunstdruck - Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., ravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Butten Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauft, weiss und chamois,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage Papiere und Pressrahmen.

Musterpaket, sortiert, a Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Gegründet 1865. Fabrik photographischer Papiere.

#### 

Akflengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

Itockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



### o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattentabrik, Engroshaus photogr, Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. 253400 (D. R. G. M. No. 152737

= Man verlange neueste Preisliste



Ш

### Neuheit!



## Albumat-Papier

(Schwerter-Matt-Albuminpapier)

hergestellt von den

Vereinigten Fabriken photogr. Papiere, Dresden-A.

• • • • Künstlerische Bildwirkung! • • • • Leichteste, sichere, fehlerfreie Behandlung! Vielmonatliche Haltbarkeit, daher exportfähig!



Verlangen Sie die Literatur über dieses neue, sehr seine Kopierpapier:

Die Broschüre "Albumat" mit Vortrag, gehalten von Herrn Dr. Pasel auf der XXXVI. Wanderversammlung des Deutschen Photographen-Vereins in Bremen, nebst Urteilen von Erfurth, Raupp, Pieperhoff & Fendius

samt Gebrauchsanweisung und Liste der in den Handelkommenden Sorten.

### 'ilinay's Negativlack

bei der meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

### Der Gummidruck

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: .Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.



### J. Gaedicke

### Das Platinverfahren 🏶 🏶





\* in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1.80.

### Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

### Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft.

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegrundet 1854.

Projektionsapparate fü Unterrichts- und Vollesungszwecke Diapositive. Naturwissenschaften Kunstgeschichte.

#### . C. Marquart

Chemische Fabrik. - Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler { ,Rudol". ickler { "Rudol" | Farcen | Ernin" |
Samti che Chemika ien für Photographie

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 140 Fabrik protorrupt ever Papere und Re rat k. nen Marke , Radium".

#### Elberfelder June of thick, 21. Berlin - Zehlendort.

Br w. r-1 tent-Papuer u. Browsi bere Lutent-Geweten Marke "Epug".

#### NACKSTEDT & NATHER »

· hamburg - Eppendorf -RASICATS=POSIKARTER oon herooffa= genbem Farbenreiz, Paris A.m-Bork Wien

#### WALTER TALBOT

room, Romain Taibots Photo-Deta l-Ableilung Hauptgeschaft West igle 6W Je salemerstr 17 Berlin Kurturstendamin. In- und ausländische Neuheiten.

#### A. H.H. RIETZS (HEL, G.m.b.H. Optische Fabrik MÜNCHEN.

Objektive "I. near" und "Baryt -Ana i gmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### Dr. STATIUS: BRUNGER & Co. G. m. l Fabrik photographischer J'apjare Berlin-Friedenau

Anakorir- o Lutwicklunges Papipio sowie set-o roch o le l'os karten Specialital : FOLICHEOMSP.

BERLIN W., U. d. Linden 10, 500 Helio - Gravuren ber mier Zeitzenos en. pro. Blatt M 4. - Verzeichn i unberecinet u. fre.

#### Schulze & Billerbeck

Ontisch-mechanische Werkstätter Berlin 30 36, Reichenbergerstr. 121

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b Dr

Fibrikation in la Brance er in La Compagnet Telepro- tlr. Ma , Di n I m' M n tr 79 Neben-Geschäftsfür jeden Q Erstklassiges Kaiserpanorama 1, 12, 15, 18, 20, 25 Sitap Star, kleine Anzald. u. mon Priliadig, bill go Leibbilder-Verien, 3 Jahre Program Spier-Werkst. H. Rentach, Dreaden-A. Marienst

Frei

Reservirt.

#### Höchst künstlerische Wirkunger

geben ,, Vindobona" Gravure u. Büttenpapier Sehr beliebt! Gravure u. Büttenpostkarten Effektvol

Fabrik photograph. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Appara

FERDINAND HADLISZKA, Wien XVI 2, Lerchenfeldergürtel 9/1 Herbststrasse 1.

### PHOTOGRAPHIS (HES

Erscheint wöchentlich

### WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von j. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 17. September 1907.

#### Erfahrungen mit Autochrom=Platten.

Herr E. Amman schreibt uns:

Ich hatte hier Gelegenheit ein Paket tochromplatten von Lumière nebst lbscheibe zu kaufen und war begierig h dieses Verfahren zu erproben. Von vier Platten, die sich im Paket beden, ist es mir gelungen zwei ziemı gute Aufnahmen zu erzielen. Ich gab mich bei schönem Wetter (die ine schien) in unseren Stadtpark, Jhr früh, um zwei Aufnahmen nach Natur zu machen.

Ich stellte meinen Apparat vor ein imbeet mit Blumen von allen Farben, 1 Hintergrund bildeten Bäume. ichtete die erste Platte mit drei und zweite mit sechs Sekunden. Zu us angekommen, entwickelte ich sofort beiden Platten genau nach der Geuchsanweisung von Lumière und war rch das erzielte Resultat sehr erstaunt. Naturfarben standen naturgetreu chtvoll da, meine besondere Bewunung erregte die Wiedergabe ben in den Schatten, so etwas hatte bis jetzt noch nicht gesehen. Leider g mir beim Auswaschen eine andere ifte zu Grunde, der Wasserstrahl war stark und beschädigte die äusserst cht verletzliche Emulsionsschicht. Bei er weiteren Aufnahme (es war ein romobild) hatte ich überexponirt und nielt nichts, wohl infolge Ueberbelichig von sieben Minuten.

Ich habe nun gesehen, dass ein Photometer z.B. Wynnes Infaillible zur Feststellung der Belichtungsdauer durchaus erforderlich ist, es entstehen dadurch keine Fehlerplatten und bei dem hohen Preis der Autochromplatten ist das Photometer (Preis M 8) bald bezahlt. Ich bin nun auf folgende Idee gekommen, ob es nicht möglich wäre, mit einer Farbenfilterplatte (ohne Emulsionsschicht) eine Serie Farbenaufnahmen zu machen, vorausgesetzt natürlich, dass man mit der blossen Lumière'schen Emulsionsschicht überzogene Platten verwenden könnte.

Wenn man die Farbenfilterplatte alsdann in Verbindung mit dem fertigen Positiv brächte (die Lage der beiden Platten aufeinander hätte genau derjenigen bei der Belichtung zu entsprechen) würde man nicht denselben Effekt erzielen? Bei Projektions-Bildern wäre dieses Verfahren von grosser Bedeutung, diese einzige Farbenfilterplatte würde für die ganze Serie von Positiven verwendbar und die Unkosten viel geringer sein.

Ein Versuch würde ergeben,

meine Anschauung richtig ist.

Anmerkung der Redaktion. Der hier vorgeschlagene Weg der Vervielfältigung würde nicht gangbar sein weil die Stärkekornraster unregelmässig sind. Wo auf der einen Platte ein grünes Korn liegt finden sich auf der anderen vielleicht drei rote oder zwei

Für dieses Verfahren gehörte ein mathematisch regelmässiges Raster, wie beim Joly'schen Verfahren. Indessen sind die Herren Lumière damit beschäftigt, die erste Aufnahme als komplementäres Negativ herzustellen. wonach dann beliebig viele Positive Um die hergestellt werden können. gegenwärtigen Positive zu vervielfältigen bleibt also bis jetzt der Weg der Reproduktion in der Kamera übrig, der sich in derselben Weise vollzieht wie die erste Aufnahme. Man würde mit einer ausgiebigen Belichtung mit Magnesiumband wohl zum Ziele kommen.

Ferner schreibt uns Herr Hans Schmidt: Betreff Lumiere - Emulsion habe ich

folgende Versuche gemacht:

 Beim Verbrennen der Silberschicht entsteht ein starker Geruch nach angebranntem Leim.

2. In warmem Wasser löst sich die Schicht vollkommen zu einer milchigen Flüssigkeit Setzt man dieser etwas Fixirnatron zu, so wird die Flüssigkeit vollkommen klar, was ein Zeichen dafür ist, dass die Trübung durch Bromsilber und nicht durch das Bindemittel hervorgerufen wurde

4 Setzt man dieser klaren Lösung coagulirende Substanzen (Tannin etc.) zu, so trübt sich die Lösung wieder.

5. In einem Gemisch von Acther-Alkohol ist die Schicht nicht löslich.

Man hat es also, wie Sie ganz richtig sagen, nicht mit Kollodion, sondern mit Gelatine zu tun.

Die Projektion des Lumièrebildes geht ganz gut. Man benötigt aber eine ziemlich kräftige Lichtquelle. Das Korn macht sich aber nicht störend bemerkbar, selbst nicht einmal in unmittelbarer Nähe der Leinwand.

Anmerkung der Redaktion. Das Gespenst der Kollodion-Emulsion spukt immer noch um die Autochromplatten herum, so erfindet die Photogr. Rundschau in Heft 17, S. 210, ein neues Märchen, wonach der Verfasser festgestellt zu haben angibt, dass von den Gebrüdern Lumière teils mit

Gelatine — teils mit Kollodion r rirte Autochrom in den Handel gebe seien. Das ist nur eine Ausrede der Verfasser hätte besser getan ei zu sagen »ich habe mich geirrt« ich habe ungenau beobachtet«. eine Kollodionemulsion nie verw worden sein kann hätte der Verl sich selbst sagen können, wenn seine blindwütige Verkleinerungs (daher der unfehlbare Mikroskor die nächstliegenden Schlüsse nicht übersehen lassen. In den ersten fra sischen Gebrauchsanweisungen, die in den Handel gekommenen Autoch platten beilag, heisst es ausdrüc am Schluss, man müsse die Pl vor jeder Berührung mit einer alk lischen Flüssigkeit hüten, da sonst Bild verdirbt. Der Grund davor dass der Alkohol in die Schicht gefärbten Stärkekörner eindringt, durch die Farben ineinanderlaufen, deren räumliche Trennung hin farbenrichtige Bild zustande gekon Würde man also eine Kolloc Emulsion auf die Schicht gego haben, so wäre der gewünschte beneffekt von vornherein vereitelt den. Dieser Grund allein ist so genügend die Verwendung einer K dionemulsion auszuschliessen, abgeselren von deren Unempfindlich Wir haben in einer ausgedehnten m vollen Arbeit über Kollodionemulsi Trockenplatten es in der Empfindlich nicht weiter bringen können, als bis 1, der Empfindlichkeit einer Gela trockenplatte mittler Empfindlichkeit die Autochromplatten istaber bei den günstigen Bedingungen der Aufna durch eine Gelbscheibe und die F körnerschicht eine panchromatis Emulsion allerhöchster Empfindlich erforderlich, sonst würden die Exp tionen sich endlos ausdehnen. Emulsion der Autochromplatten ist nicht »unempfindlich«, wie der Verfa angibt, sonst würde die grosse sicht bei der Behandlung der Pla nicht nötig sein. Trotz der »verblüf den Resultate bezüglich der Wiederg

r Mischfarben hält der Verfasser den ngeschlagenen Weg zur Farbenwiederibe nicht für den naturgemässen. Wir igegen freuen uns der vortrefflichen ktischen Resultate, die mit den Autoromplatten erhalten werden, und es t uns gänzlich gleichgiltig ob die eutige Theorie sie für nicht naturgeläss erklärt, wir sind vielmehr der nsicht, dass unsere Theorien noch anches Loch zeigen Nicht die Theorie t es, von der die Welt der Erscheiungen regirt wird, sondern die Welt er Erscheinungen regirt die Theorie. ine einzige Beobachtung der Natur ann das ganze hundertjährige Gebäude ler Theorie stürzen, wie uns jüngst lamsay gezeigt hat, als er Lithium aus (upfer machte.

Gegen das Abschwimmen der Schicht, worüber an heissen Tagen

geklagt wurde, empfehlen die Herren Lumière die Platten gleich nach dem Fortätzen des ersten Bildes durch das saure Permanganatbad auf 2 Minuten in eine Lösung von Chromalaun 1:100 zu legen und gut abzuspülen. dann wird die zweite Entwicklung mit Amidol vorgenommen, die aber bei der gegerbten Schicht etwas verlängert werden muss. Sehr gut ist es auch, alle Bäder vor dem Gebrauch durch Eintauchen in das Waschwasser mit diesem auf gleiche Temperatur bringen, da das Kräuseln durch Temperaturdifferenzen erheblich befördert Die neueste ausführlichste Gebrauchsanweisung der Herren Lumière deutscher Uebersetzung befindet sich unter der Presse und behandelt auch alle Fehler und deren Abstellung.



#### Der Alauntrog im Projektionsapparat.

je brachten in letzter Nummer Ihres geschätzten Blattes eine interessante otiz über die Kühlflüssigkeit im Protionsapparat und empfehlen dem Phyter genaue Messungen darüber vorzuhmen, in welchem Grade die zehnprontige Alaunlösung und das jetzt elfach empfohlene Wasser die Wärmerahlen absorbiren. Derartige Untersungen wären sehr verdienstlich und ürden jedenfalls zur Lösung der Frage, elches Material als Kühlflüssigkeit am esten geeignet ist, ein gut Teil beitragen.

Früher kannte man nur den Alauntrog nd Alaun war stets die Losung, wenn es galt, die Glasbilder oder Präparate gegen die Hitze der Strahlen zu schützen. Heute heisst das Ding »Kühltrog«, und ein sicherlich grosser Prozentsatz der Projektionsbeflissenen giesst Wasser hinein, Woher der Umschwung? Vielleicht mag das Wasser etwas wirksamer sein nun das müssen die angeregten Untersuchungen feststellen; wenn dem aber so ist, dann spielt dieser Vorzug praktisch wohl keine so grosse Rolle. Soviel ich Gelegenheit hatte, die Sache zu verfolgen, verhält es sich damit folgendermaassen. Die Alaunlösung gibt rach einiger Zeit einen festen, weissen Niederschlag, der sich nur schwer von den Wänden des Troges entfernen lässt. Nun wird man unter denen die mit dem Kühltrog arbeiteten nicht viele finden, die ihn nach Gebrauch reinigen; eine Nachforschung würde vielleicht zeigen, dass gar die Mehrzahl den Trog gleichzeitig als Aufbewahrungsbehälter für die Lösung benutzt. Unter solchen Umständen musste der Uebelstand des Niederschlags natürlich unangenehm empfunden werden und es lag nahe, an Stelle der Alaunlösung es mit Wasser zu versuchen. Das ging famos.

Man blieb also beim Wasser und em es weiter.

Noch ein anderer Konkurrent erwicher Alaunlösung: das Glycerin. a hatte gute Erfolge damit; ja, von schiedenen Seiten wird das Glycerin bestgeeignete Kühlflüssigkeit empfo Man muss aber chemisch reines Glynehmen. Wer Wasser vorzieht, is abgekochtes, destillirtes Wasser ver den; denn nicht abgekochtes Wassetzt beim Erwärmen Luftblasen an, sehr störend sind. F. Paul Liesegar



### Die Wanderversammlung des Deutschen Photographen=Vereins.

Der Deutsche Photographen-Verein hielt zu Bremen in dem beim Brande stehen gebliebenen Teile des Parkhauses seine 36. Wanderversammlung ab, zu deren Vorbereitung der Verein Bremer Fachphotographen und die Photographische Gesellschaft zu Bremen ihre Mitwirkung geliehen hatten. Mit der Zusammenkunft war, wie üblich, eine reichhaltige Ausstellung verbunden, die in der Ausstellungshalle des Gartenbauvereins untergebracht war und die vom Bürgermeister Barkhausen eröffnet wurde.

Zur vorjährigen Ausstellung in Breslau hatte die Kronprinzessin als Protektorin einen Ehrenpreis für die beste Lösung der Aufgabe einer photographischen Darstellung von »Mutter und Kind« gestiftet. Von den 27 damals eingegan-

genen Arbeiten sind auf Veranlassi des Vorstandes 12 durch die N Photographische Gesellschaft zu Steg i vervielfältigt, unter Beifügung eines Bil der Kronprinzessin und ihres kleit Prinzen zu einer Mappe vereinigt i der Protektorin, sowie auch dem Kai der Kaiserin und dem Grossherzoge Sachsen überreicht worden. Zugla wurde der Kronprinzessin durch kunstvoll ausgestattete Adresse der Da für die Uebernahme der Schirmherrsch zum Ausdruck gebracht. Die erwähl Kunstmappe wird auch der Oeffentli keit zugänglich gemacht werden.

Der vom Vorsitzenden Karl Schw (Weimar) erstattete Geschäftsbericht st ein erfreuliches Wachstum der Mitgliec zahl fest und gedenkt unter den letzten Jahre heimgegangenen Vcrei erssen vor allem des weit über die kreise hinaus bekannt gewordenen mar Anschütz in Berlin.

n Jahre 1909 wird einer Anregung Vereins zufolge eine photographi- Weltausstellung in Dresden stattın.

Professor Hermann Krone in Dresden de auf einstimmigen Beschluss zum Enmitgliede des Vereins ernannt. ınde wird ihm im nächsten Monate Vollendung seincs 80. Lebensjahres h eine Abordnung überreicht werden. Am Vereinssitz in Weimar wird die ichtung eines historischen Lehrmitteleums geplant. Hofrat Dr. K. Kötschau Direktor des Grossherzoglichen

seums in Weimar, will beim Minium befürworten, dass ein Teil des ferstichkabinetts im Museum für eine orisch · photographische Sammlung erichtet wird. Die Wanderversammgenehmigte, dass die im Besitze Vereins befindlichen dahingehörenden tvollen Gegenstände unter Wahrung

Eigentumsrechtes der Sammlung

rlassen werden.

der Geschäftsführung olph Schwier (Weimar), der Sohn des sitzenden und gegenwärtigen äftsführers, betraut.

Zum Vorsitzenden für 1908 wurde stimmig Karl Schwier (Weimar) wieder-

∕ählt.

Bei der Besprechung über das photophische Schutzgesetz wurde dessen quickung mit den Bestimmungen r den Schutz der Kunst bedauert, l dadurch die Uebersichtlichkeit erwert wird.

In einem mit Vorführung von Lichtern verbundenen Vortrage, »Bilder Altweimar«, versetzte Karl Schwier ie Hörer in die Zeiten von Goethe, iller, Herder und Wieland zurück. Pasel von den Vereinigten Fabriken tographischer Papiere in Dresden ach über Albumatpapier, das dazu ignet ist, beim Kopiren von Photoohien nebensächliche Dinge, die unig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen

würden, abzuschwächen. Schütz (Schöningen) führte eine neue Doppelkassette Johannes Gaedicke (Berlin) hielt einen durch Vorführung wohlgelungener Proben erläuterten Vortrag über Lumière'sche Farbenphotographie. unmittelbarem Wege arbeitenden Verfahren haben sich nach seinen Ausführungen im Gebrauche bisher nicht bewährt. Das nach jahrelangen mühevollen Vorversuchen aufgestellte Verfahren der Gebrüder Lumière, bei verschiedenfarbigen Korn - Rastern aus Stärkekörnern gearbeitet wird, gibt bei richtiger Anwendung die Farben völliger Naturtreue wieder, freilich vorläufig nur auf Glas bei durchscheinendem Lichte. Die Erfinder arbeiten aber jetzt an einem Verfahren, die Bilder als Negative herzustellen, von denen man beliebig Positive machen kann, und besteht auch die Aussicht, die Bilder

auf Papier zu bringen.

Nachdem am 29. August ein Ausflug mit dem vom Norddeutschen Lloyd gestellten Dampfer »Vorwärts« stattgefunden hatte, wurde am letzten Verhandlungstage (30. August) Heinrich Götz, Breslau, in den Vorstand gewählt und zum II. Vorsitzenden berufen. Kaiser war auf ein an ihn gerichtetes Huldigungstelegramm folgende Antwort eingelaufen: »Seine Majestät der Kaiser und König lassen der Wanderversammlung des Deutschen Photographen-Vereins für den Ausdruck treuer Ergebenheit bestens danken. Auf allerhöchsten Befehl der geheime Kabinettsrat von Lucanus.« Auch der Beschützer des Vereines in seinem engeren Vaterlande, der Grossherzog Wilhelm Ernst von hatte auf ein Telegramm huldvollst telegraphisch geantwortet: »K. Hoheit der Grossherzog lässt für die Höchstihn sehr erfreuende treue Huldigung Deutschen Photographen-Vereins herzlich danken. Kabinettssekretär Freiherr von nächster Ort Als Egloffstein.« Wanderversammlung wurde Posen bekannt gegeben. Karl Breuer, Vertreter der Neuen Photographischen Gesellschaft zu Steglitz, erläuterte das Ozobromverfahren, einen neuen Kohledruckprozess

ohne Mitwirkung des Lichtes.

Den kritischen Bericht über die Aus stellung erstattete in gewohnter Meisterschaft Professor Dr. Bruno Meyer, Berlin, welcher nach etwa dreistündigem Vortrage mit lang andauerndem Beifall belohnt wurde.

Die Preisrichter haben folgende Auszeichnungen zuerkannt:

Stiftungen. Vereinsausschreibung:

»Mutter und Kind«: Silberne Medaille: Hch. Jaeger, Düsseldorf, Aug. Müsse, Iserlohn. Bronzene Medaille: Chr. Jaeger, M.-Gladbach. Vereinsausschreibung für Gehilfen: Fritz Biller, Basel. Blumstiftung: I. Preis: Hch. Jaeger, Düsseldorf. II. Preis: Gust. Koschak, M.-Schönberg. Buschstiftung: Chr. Jaeger, M.-Gladbach. Goerzstiftung: Hch. Jaeger, Düsseldorf. Kindermannstiftung: Goldene Medaille: Chr. Jaeger, M.-Gladbach. Bronzene Medaille: Bruno Blaschy, Danzig. Knackstedt & Nätherstiftung I.: Carl Kuiper, Magde-

burg. II: I. Preis: Ewald Steiger, Moers.

II. Preis: Jul. Frank, Lilienthal. III. Preis:

A. Proschl, Bremen. Dresdenstiftung:

Ewald Steiger, Moers. Gevaertstiftung:

Medaille des Vereins: Ewald Steiger,

Moers, Herm. H. C. Kosel, Wien. Voigt-

länderstiftung: Carl Kuiper, Magdeburg.

Wernigerodestiftung: I. Preis: Ludwig

Blum, Paderborn. II. Preis: Rob. Graul.

Magdeburg. Bronzene

Carl Kuiper,

Plauen.
Porträtfach (oder Gesamtleistungen).
Goldene Medaille: E. Walsleben (Hans Schweyda), Breslau. Silberne Medaillen: Willy Dose, Bremen, Albert Gottheil, Danzig, Heinrich Götz (Inhaber der Firma Ed. van Delden), Breslau (dazu Plakette der photographischen Gesellschaft zu Bremen), L. O. Grienwaldt, Bremen (dazu

Ehrenpreis der Gewerbekammer III Bremen) Wilhelm Kübeler, Darmst Carol Novák, Bremen, Christian Punds Brenien. Bronzene Medaillen: He Bender, Bremen, Friedrich Bolte, Oldiburg, Julius Frank, Lilienthal bei Bren Bernhard Günther, Goslar, Otto Ren. 1 Düsseldorf, Arthur Ranft, Dresden III von Salzen, Hamburg, Hermann Zieserr Hamburg. Diplome: Bruno Blasc. Elbing, Heinrich Hins, Flensburg, \ helm Klopp & Co, Braunschweig, L wig Kranzfelder, Dresden-Blasewitz, fred Stoff, Königsberg i. Pr., Anton Thomann, Utrecht, Karl Trieb, Steg Ehrenvolle Erwähnungen: Alfred Bisch Jena, Alfred Büsing, Halle.

Landschaftsfach. Bronzene Medai-Georg Gronemann, Walsrode (d.) Plakette der photographischen Gesellscht zu Bremen). Ehrenvolle Erwähnung Louis Koch, Bremen, Hugo Steinitz, K.

Liebhaber - Photographie. Diplo

Eugen Boveroux, Bremen.

Wissenschaftliche Leistungen. Silber Medaille: Neue photographische Ges schaft, A.-G., Steglitz-Berlin, Vereini: Fachschulen für Photographie, Dresd

Fabrikate. Goldene Medaille: Cl mische Fabrik auf Aktien, vorm. E. Scl ring, Berlin. Silberne Medaillen: C tische Anstalt C. P. Goerz, A. - C Friedenau-Berlin, Dr. Lüttke & Arn Wandsbeck bei Hamburg, Carl Zei Optische Werkstätte, Jena. Bronze Medaille: Vereinigte Fabriken photog phischer Papiere A.-G., Dresden. Diplo Gebrüder Söhlke, Bremen.

Am Abende des Tages, nach Uhr, schloss nach dem üblichen Dan der Vorsitzende die Wandersammlumit einem Hoch auf den Deutsch

Photographen-Verein.



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Lichtstärke und Tiefe des Bilddes von E. Kraus. Es könnte müssig cheinen auf so bekannte Fragen zurückommen, aber die häufigen Unterungen mit Amateuren haben uns fig gezeigt, dass die mathematischen iehungen zwischen Lichtstärke und fenzeichnung im allgemeinen nicht beint sind. Andererseits hören wir schon einiger Zeit von einer neuen Optik echen, die, nach deren Erfindern, auf Studium des Auges gegründet ist I berufen ist, selbst die geometrischen setze der alten Optik zu revolutioniren. unüberlegte Anmaassung hat uns t gelassen, aber diese Idee ohne Fundant scheint ein Echo zu finden, nicht ein bei den Amateuren ohne Kenntniss optischen Theorie, sondern auch bei igen Personen, die im Besitz gewisser rstellungen von der Theorie, sich durch nipulationen und tendenziöse Experinte beeinflussen lassen; deshalb glauben r die Sachen auf ausschliesslich wistennaftliche und wahre Gebiete stellen zu len.

Kein Objektiv ist korrigirt im Hinck auf die Tiefe. Diese Tiefe ist liglich eine Eigenschaft, die aus geotrischen und optischen Eigenschaften espringt.

Zwei Objektive, welche es auch sein igen, von derselben Brennweite und rselben Helligkeit (d. h. derselben reiven Oeffnung) haben stets dieselbe efe.

Von zwei Objektiven derselben Brennite hat das lichtstärkste stets die gegste Tiefe und wenn man die lichtrksten Objektive soweit abblendet, dass ELichtstärken gleich werden, so sind ch die Tiefen gleich gemacht.

Man sieht aus diesen beiden Sätzen, ss die Lichtstärke und die Schärfenfe durch eine geometrische Beziehung verbunden sind, die vollständig unabhängig von der optischen Kunstitution des Objektives ist.

Welches auch das Objektiv sei: einfach achromatisch, rektilinear, Petzval-Objektiv, Anastigmat irgend welcher Marke, in allen Fällen zieht eine grosse Lichtstärke eine geringe Tiefenzeichnung nach sich und eine grosse Tiefe eine geringe Lichtstärke und einer gegebenen Lichtstärke entspricht eine ganz bestimmte Tiefe,

Ein leicht anzustellendes vergleichendes Experiment zwischen mehreren Objektiven von nahezu gleicher Brennweite muss zeigen, dass die Gleichheit der Tiefe zu derselben Zeit erlangt wird wie die Gleichheit der Lichtstärke. Wir haben selbst Gelegenheit gehabt, dieses entscheidende und unumstössliche Experiment vor den Urhebern der neuen Optik anzustellen und wir konnten ihnen an der Hand von Negativen beweisen, dass alle Objektive, selbst die neuen, dem allgemeinen Gesetz unterworfen sind und dass diese Tiefe nur auf Kosten der Lichtstärke zu haben ist.

Andererseits ist es ungenau, sich auf das Studium des Auges zu stützen, um ein Objektiv von grosser Tiefe zu erhalten.

Das Auge ist dem gewöhnlichen Gesetz unterworfen, es ist ein Apparat der sich einstellt und wenn es für eine Entfernung eingestellt ist, so ist es nicht eingestellt für eine andere. Es ist leicht sich darüber Rechenschaft zu geben: Man befestige in 50 cm Entfernung vom Auge ein Journal oder ein Buch und in derselben Entfernung ein Stück Tüll oder Schleier. Man wird finden, dass es unmöglich ist, zu gleicher Zeit den Schleier und den Druck zu sehen, nur eins von Beiden ist zu einer Zeit zu sehen und wenn man von einem zum andern über-

geht so fühlt man ganz deutlich, dass sich in der Höhle des Auges eine Arbeit vollzieht: das ist die Einstellung. Wohlverstanden, da die Brennweite der Augenlinse eine sehr kurze (15 mm) 1st, so ist die hyperfokale Distanz eine sehr nahe und

das Auge sieht 2 m entfernte Geg stände und Unendlich gleich scharf, ar das ist nur die Bestätigung der allmeinen Regel die wir vorher angegelhaben.

(Bullt, de la Soc. Franç 1. Juli 07 S. 302

#### 



### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Geka-Werke von Dr. G. Krebs, Fabrik photograph Chemikalien in Offenbach a. M., bring n. g stützt auf ihre enge geschäftliche Verbridung mit der Firma Lumiere in Lyon, eine in den wissenschaftlichen L. byo ien beider Fabriken ausgearb-itet. Auto hr in-Entwieklungsgarmtur in den Handel, welche alle zur Herstellung von Autochrombildern notwendigen Chemik dien reinster form enthält und dabei den möglichst geringsten Rium einnimmt. Diesen Gumituren sind ebenfalls von Leiden Firmen ausgearbeitete Gebrauchsanweisungen beigelegt, die so allgemeinverständlich gehalten sind, dis es an Hand dieser Gebrauchsanwei ung, der auch genaue Angaben über Herstellung der einzelten Bäder, Entwicklungszeiten, die Vermeidung von Fehlern bezw. deren Abhilfe austührlich beschrieben sind, je lem gelingen nuss. farbige Bilder herzustellen. Irwähnen wir noch, dass diesen Garnituren die nötigen Mensuren und Plattenhalter beigegeben sind, so kö nen wir die Geka-Autochrom Entwicklungs-Gurnitur Jedom Interressenten bestens emptehlen.

105

Die optische Anstalt C.P. Goerz A.-G., in Friedenau-Berlin gehörte mit zu den ersten, die in sozialpolitischer Richtung vorbildlich waren und an der Spitze der Bewegung marschirten

Schon seit einer Reihe von Jahren ist es bei der Firma Goerz üblich, nicht nur den Beamten, sondern sämtlichen

Angestellten, vom Direktor bis z Hilfsarbeiter, alljähr ich im Sommerh, jahr eine gewisse Zeit Urlaub bei Wei zahlung des vollen Gehalts zu gewähr Auch in diesem Jahre ist dieser Bra beibehalten worden; denn sämtlich Angestellten, 1500 an der Zahl, s vom 22. bis 29 September Ferien währt worden, so dass in dieser 7 der umfangreiche Betrieb bis auf allernotwendigsten Arbeiten eingest wird.

W.

Als ersten wissenschaftlich Bericht eines deutschen Facmannes über Lumière's Autochro platten brachien wir bekanntlich kurzem einen Artikel von Dr. R. Kr. gener, Frankfurt a. M. der sich sellan Ort und Stelle von der Brauchbark und den glinzenden Resultaten des neu-Verfihrens überzeugt hatte. Als erst deutscher Fabrikant bringt nun auch I R. Krügener, Frankfurt a. M. seit Anfa August nach eingehenden praktisch und wissenschaftlichen Versuchen ei eigene, erprobte Chemikalien-Garnit für Autochromplatten in den Hand Da speziell durch den Zoll die Einfu dieser Chemikalien aus Frankreich heblich verteuert wird, ist es Dr. Krügener möglich seine eigenen Cher kalien (deren Zusammenstellung z. 7 zum Patent angemeldet ist) bei gleich Güte vorteilhast und schneller zu lieser

Dr. Krügener's Chemikalien-Garnit für Autochromplatten enthält alle conforderlichen Chemikalien in reinst Form und in geringstem Volumen, neb einer äusserst übersichtlichen Anleitur

zu Herstellung der gebrauchsfertigen Lungen, sowie eine sehr praktische Toelle über den ganzen Arbeitsgang genauer Zeitangabe der einzelnen Bler etc, die bis zur Fertigstellung eins farbigen Bildes notwendig sind. Bonders ist auf die penible Behandlung den Autochromplatten hingewiesen und as was irgendwie nützlich erscheint, we Plattenheber, Plattenhalter, Messger etc. der Garnitur beigelegt.

Ueber das ganze Vertahren, sowie eaige Fehler und deren Vermeidung git eine, jeder Garnitur beigefügte handlung weitgehendste Aufklärung, slass wir jedem Amateur und Fachtotographen Dr. R. Krügener's Chemitiengarnitur für Autochromplatten besten sempfehlen können

1

Der Ausstellungs-Katalog der Wanderversammlung des Deutschen otographenvereins zu Bremen geht szu Der Katalog ist mit 13 sehr bschen Kunstbeilagen versehen, danter ein vorzüglicher Lichtdruck von ackstedt & Näther in Hamburg nach ihrkoop, ein Ozobromdruck der Neuen otographischen Gesellschaft in Steglitz d sehr gute Autotypien nach Schweydareslau), Pundsack (Bremen) und Grienld (Bremen Das Buch ist gegen Einsening von 50 Pfg portofrei von dem erlag der Deutschen Photographenitung in Weimar zu beziehen.

W

Die Firma Joh. Sachse & Co., teste Trockenplattenfabrik Deutschlands, eren alleiniger Inhaber Herr Georg eykum ist, sendet ihre neueste Preisliste n. Nach einer Anzahl sehr günstiger utachten über die Fabrikate der Firma erden zunächst die besonders empfehnswerten Entwickler aufgeführt und ann folgt das Verzeichnis der verschieenen Platten, wie der hochempfindlichen lomentplatten, der farbenempfindlichen lomentplatten, der Diapositivplatten, der

abziehbaren, photomechanischen, lichthoffreien und Roentgenplatten. Sämtliche vorkommende Formate bis auf die neuesten, sind mit den dazu gehörigen Preisen verzeichnet. Für die verschiedenen Qualitäten sind Anleitungen zum Gebrauch beigefügt und die besonderen Fälle, für die sie berechnet sind, verzeichnet. Die guten Eigenschaften der Platten, was Klarheit und Brillanz betrifft, sind zur genüge bekannt, so dass wir darüber kein Wort hinzuzufügen brauchen.

W.

Der bekannte Dresdener Lichtbildner Hugo Erfurth stellte im Photo-Kunst Salon Oskar Bohr (Fa. Otto L. Göhring), Dresden, seine ersten Arbeiten auf Lumière-Autochromplatten aus, welche beweisen, dass das Vertahren bei geschickter Anwendung auch in der Portraitphotographie stimmungsvolle Bilder von künstlerischer Wirkung ergibt. Es sind Erfurth sogar Kinderaufnahmen im Zimmer recht gut gelungen, wie überhaupt seine farbigen Portraitaufnahmen im Zimmer eine ganz besonders feine, ruhige Farbenstimmung zeigen. Effektvoll wirken die Uniformund Kostümaufnahmen, welche die teinsten Farbenschattirungen wiedergeben. furth verarbeitet Autochromplatten bis zur Grösse 18/24 und stellt bereits für seine Kundschaft farbige Photographien her. Auf der diesjährigen Wanderausstellung in Bremen sind auch einige Erfurth'sche Arbeiten in dem Lumièreschen Verfahren ausgestellt.



#### Unterrichtswesen.



Meisterkursus für das Photographenhandwerk Berlin 1907. Zu dem vom 16. bis 21. September in Berlin stattfindenden, von der Handwerkskammer veranstalteten Meisterkursus sind schon zahlreiche Anmeldungen besonders von auswärts eingelaufen. Auch die Industrie hat in dankenswerter Weise ihr Interesse an der Veranstaltung bekundet. So stellt die Neue Photographische Gesellschaft Platten und Papiere, Herr Dr. Jacoby Platinpapiere, Flatinlösung etc. und die Firma Trapp & Münch eine Auswahl ihrer Erzeugnisse zur Verfügung, wodurch die sächlichen Ausgaben für die Teilnehmer am Kursus auf das kleinste Maass beschränkt werden

Der Unterricht finder unter Leitung des Herrn Direktor Schultz-Henke in den Räumen der Photographischen Lehran-

stalt des Lette-Vereins statt.

Etwaige Anmeldungen sind bis Sonnabend, den 7. September, an die Handwerkskammer, Berlin C. 2, Neue Friedrichstr. 47 I zu richten.



#### Preisausschreiben.



Ein Schonheit-l'reisausschrei-Ueber den sittlichen Wert des Nackten in der Kunst un l'hotographic ist in letzter Zeit viel gestratten worden. Mit Recht klagt man über den Missbrauch, der im besonderen mit den Aktphotographien "für Kurstler" getrieben wird. Diese Aufnahmen nach dem Leben, die wahllos zu vielen T. u en len in den Handel gebrac't werden, zeigen in den meisten Vällen so wenig einwundtreit Modelle und haben in der Regel so wenig künstlerischen Wert, dass wirklichen Schönheitstreund n nur selten d mit gedient sein wird. Um diesem Uebelstande in künstlerischer und sittlicher Unsicht entgegenzuwirken und den Sinn für edle Körperschönheit zu heben, erlässt die von Karl Vanselow her jusgegebene Monatsschrift "Die Schönheit" (Berlin SW. 11) ein Preisausschreib n zur Erlangung vornehmer, künstlerisch - wertvoller Naturaufnahmen mens blicher Körpers hönheit. Da heute die Lichtbildkunst im weitesten Kreise der Gebildeten verbreitet ist, so wird dieses Preis ausschreiben vielen willkommen sein. An Preisen sollen mindnstens 1000 Mark zur Verteilung gelangen. Die Aufnahmen, die sowohl von Berufs- oder Amatenrphotographen als auch von den aufgenommenen Personen oder deren Angehörigen eingereicht werden können, sollen sittlich edel und einwandfrei wirken und geeignet sein der "Schönheit" als vorbildlich verößt licht zu werden — Die Einsendung rablder so'l bis 15. Oktober erfoln Wegen der näheren Bedingungen seit die letzten Hefte der "Schönheit" rawiesen.



#### Patent-Liste.





(Schluss)

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

Nr. 310 305 Vorderrahmen für photo aphische Kamera, mit an einer Seite angeorde Heteln und Knöpten zur Einstellung und Auslodes Verschlussen. Ottomar Anschötz, G. m. 1 Berlin.

Nr. 310 402. Am Kamerarahmen einschiel Platte zur Anbringung von Sucher, Hand Stativ usw. Or omar Anschütz, G. m. b. H., B.

Nr. 310404. Wechselkassette mit licht schliessendem Abschlussschieber. Ottomar Anso. G. m., b. 11, Berlin.

Nr. 310405. Vorrichtung zum Festhalter photographi chen Papiers beim Einführen in Kassette usw. Ottomar Anschütz, G. m. b. Berlin

Nr. 31 (47. K nirollapparat für Bildstr m Zählwerk, Stanislaus Kucharski, Berlin

Nr. 310667. Plattenhaltung an Kasso photographischer Kameras Fabrik photo phischer Apparate auf Aktien, vorm. R. Hütti Sohn, Dresden.

Nr. 310 750. Mittels Hebe's verstellt Laufbol n an ph tographischen Kameras. Fa photographischer Apparate auf Aktien, von R. Hustig & Sohn, Dresden.

Nr. 310 300. Aufsatz für Entwicklerappa zum Einführen der pho ographischen Platten C mar Auschütz, G. m. b. H. Berlin,

Nr. 310411. Lich dichter Sack mit d Gumnizug abgelichteten Armlöchern zum wechseln photographischer Platten. Ottomar s hutz, G. m. b. H., Berlin.

Nr. 310431. Beleuchtungsapparat zur 1stellung lichthoffreier Interieur-Aufnahmen. Anzinger, Bad Ems

Nr. 310416. Phatographischer Hintergr der das Bild eines Ballons trägt und mit w licher Gondel ausgerüstet ist. Richard Schul Berlin, Potsdamerstr. 3. r. 310655. Doppelstandküvette zum Entln und Wässern photographischer Platten, tuar Anschütz, G. m. b. H., Berlin,

ir. 316816. Packung für photographische Jan und Films. Fritz Kircheldorff, Berlin.

Vr. 310819. Objektivbrett mlt einer in die ra hineinragenden Skala Fa. C. Zeiss, Jena. Vr. 311038. Photographischer Apparat mit turkamera zum Einstellen. Alfred Knapp,

Nr. 311417. Ueber Rollen lausender Schlitz hluss für Spiegel-Reslex- und andere Kastentras zum Zwecke der bedeutenden Vermindet der Aussenmasse. Goltz & Breutmann, Fabr. shographischer Apparate, Dresden.

Nr. 311418. Hebel- und Auslösevorrichtung Spiegel Reflex-Kameras Goltz & Breutmann, photographischer Apparate, Dresden.

Nr. 310925. Kunstlichtkopiergestell mit Fächern nen Längsseiten. Fa. A. Wertheim, Berlin.

Nr. 311273. Vorrichtung aus Draht zum Gehlossenhalten von Rollfilmspulen beim Abweln und Zerschneiden der Films, bestehend einem Spulenhalter mit federnden Armen als gerzapfen für die Spule und einem Drückbügel, anach Einsetzen der Spule auf letztere aufget bezw. durch Einstecken in die Oese des Elenhalters beseitigt wird August Chr. Kitz, Enkfurt a. M., Humboldtstr. 38.

Nr. 311398. Kopirrahmen mit zweiteiliger euzdruch feder. Wilh. Otto, Alfeld, a. L.

Nr. 311197. Einlegevorrichtung für photoiphische Kassetten. Fa. Dr. R Krügener, ankfurt a M.

Nr. 311629. Kinematograph mit pendelndem imfenster, dessen durch Feder, Hebel und uckstange hervorgebrachte klemmende Wirkung rch die Filmtransportvorrichtung unterbrochen rd. Fa. Leo Stachow, Berlin.

Nr. 311630. Photographische Kamera mit 1 Objektivträger angeordneten Vorreibern zum 2 sthaltern bezw. selbstätigen Freigeben des 1 algens. Optische Anstalt C. P. Goerz, Akt.-Ges., 2 iedenau bei Berlin.

Nr. 311700. Gehäuse für Spiegel-Reflexameras. Goltz & Breutmann, Fabrik photograhischer Apparate Dresden.

Nr. 311708. Blechkassette, an deren äusserer mfassung ein Rand vorsteht zum Zwecke der ichtung an photographischen Kameras Eugen del, Dresden, Neugruna.

Nr. 311709. Blechkassette, um deren inneren Ausschnitt sich ein Rand befindet zum Zwecke der Lichtdichtung an photographischen Kameras. Eugen Edel, Dresd n-Neugrung.

Nr. 311710. Blechkassette für photographische Kameras, deren Vorderseite durch einen aus einem Stück Blech hergestellten, an allen Seiten geschlossenen Rahmen gebildet wird. Eugen Edel, Dresden-Neugruna.

Nr. 311711. Blechkassette, mit durch Ausbiegen des Bleches hergestellten seitlichen Festhallelappen, für photographische Kameras. Eugen Edel, Dr. sden Neugruna.

Nr. 312052. Kamera - Vorbau. F. Grainer, München, Theatinerstr 38.

 $Nr.~312\,070.~Zusammenlegbarer$  Objektivschirm. Max Coppenrat, München, Aeuss. Wienerstr.  $46_{\bullet}$ 

Nr. 312083. Spreize an Klappkameras, deren Sicherung durch eine Klemmfeder bewirkt wird, Karl Knopfe, Kleinzchachwitz bei Dresden.

Nr. 311 603. Dunkelkammer-Papier. Vereinigte Tabriken Hinderer, Thomas & Co. Crefeld.

Nr. 311661. Photographische Reiselaterne mit abnehmbarem, als Lampenschutzdeckel benutzbarem Lampenfuss. Gustav Geiger, München, Maximiliansplatz 16.

Nr. 311 670. Auf Pauspapier gedruckte Schablone zur Herstellung von Postkarten u. dgl. auf lichtempfindlichem Papier. Christoph Paulus, Einbeck.

Nr. 311707. Aus zwei übereinander gesteckten Schalen bestehende Vorrichtung zum Entwickeln und Fixiren von photographischen Platten bei Tageslicht. Dr. Elias Mussgnug, Nürnberg, Bayreutherstr. 2.

Nr. 312145. Kinematograph zur Aufnahme und Wiedergabe lebender Photographien. M. Hansen, Paris.

Nr. 312392. Druckrollenhalter für Kinematographen, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckrollenhalter scheren- oder zangenartig zueinander gelagert sind und durch regulirbare Spannsedern gegen die Zahntrommel gepresst werden. Frau Johanne Trommel, Hamburg, Hamburgerstr. 136.

No 312150. Halter für photographische Platten aus Draht, in Form eines graden Mittelstückes mit Endhaken, dessen anderes Ende ebenfalls hakenartig gebogen und mit Zugschleife zum Oeffnen versehen ist. August Chr. Kitz, Frankfurt a. M., Humboldtstr. 38.

Nr. 312151. Stossnadel zum Aufspannen photographischer Films und Papiere, aus einem Stück beliebigen Materials, mit in einer Ebene mit der Spitze liegendem breiten, flachen, zum sicheren Anfassen durchbrochenen Fingerplättchen. August Chr. Kitz, Frankfurt a. M. Humbo'dtstr. 38.

Nr. 312152. Stosmadel zum Aufspannen Inhotographischer Films und Papiere aus einem Stück Draht so gebogen, dass einerseits die Spitze, anderseits eine Schleife zum Anfassen i gleicher Ebene liegend gebildet werden, mit Einkapselung des Schleifenen les un der Spitiel basis. August Chr. Kitz, Frankfurt am Mail: Humboldistr. 38

Nr. 312153. Halter für photographische, Pla ten aus Draht, in berm eines geraden Mitelstückes mit angeboge ein Hakterssen anderes Ende ebenfalls hakenturnig gebigen und mit Zugschleife zum Oeffinen virse en ist. Algist Chr. Kitz, Frankfurt a. M., Humbil titt. Es

Nr. 31505). Vi lerkorn m.t. Fuhrungsapitzen Gustav Geiger, Mündlen, Maxim ianplatz 10

Nr. 313062 Vorrhitung zum Verpa ke und ordnungsgemässen. Aufbewahren von Tilleken plattenschachteln in Form eines aufklapp aren Buchumschlages, Fa. Wilh, Chelius, Frankfurt a. M.

Nr. 313 (27). Au einer gem in haft i hen Platte montirte, durch Schneikergang bewege drift Objektivlassungen für photographische Kameras, Fabrik photographischer App rate auf Aktien, vorm. R. Hütig & Sohn, Dre Lin.

Nr. 312752. Druckleise zum Angressen der Gummillecke von Lichtpausappartten mit einer Bekleidung aus weichen Maleita auf 'er Diukseite. Stemens-Schuck-rewerke, G. n. b. H. B. r'in

Nr. 312753. Teststellvorrichtung für Lichtpausapparate. Emi Zulchner, Wittenberge.

Nr. 313094 Mit driehleren Fin all ahnen versehener Plattenschaukasten für Rönigenbilder oder Negative. Werner Otto, Berlin, Friedrichstrasse 131.

Nr. 313 138. Zusammenlegbare Dunkel ammer. Otto Osewald, Trier, Egbarestr. 16.

Nr. 313 160. Strahlkappe für Wässerung photographischer Bilder C. F. Kindermann & Co. Berlin, Nr. 131068. Transportable, zusammenk bare Dunke kammer. Robert Graf Mint, podenstr. 3

### X

#### Briefkasten.



H F in L, Das Gerben der Sch mit Chromalaun, das bei heissem Weoft das einzige Mittel ist, um eia Kräuoder Abschwimmen der Schicht uns Trockenplatten zu verhüten, bedingt ei Modifikationen in der späteren Beh. lung wenn man die Gerbung gleich r der Entwickelung vorgenommen hat. Schicht wird durch die Gerbung undu Lissiger und daher wirkt das Fixir nicht so rasch als sonst und man n auch mehrere Minuten länger fixiren es dem Augenschein nach erforderlich Das Fixirbad darf nicht zu lange braucht sein, weil sonst die Fixir noch langer ausgedehnt wird und n grössere Gefahr eines spätereren Vgilbens der Schicht besteht. Ferner u aus gleichen Gründen die Waschung heblich verlängert werden. Die Gelate ist eben durch das Gerben stark sammengezogen und setzt der Diffus einen grösseren Widerstand entge; als die ungegerbte Gelatine.

R. T. in K. Bei Gemäldereproditionen kommt es sehr auf die Beleutung an Das Licht durf nicht von de Seite kommen, da sich sonst die Schat der Pinselstriche oft störend bemerklimschen, obgleich ein gewisses Hervitreten der Technik des Malers nicht obereit ist. Die grossen Reproduktions stalten haben besondere drehbare Frlichtateliers, die so zur Sonne gedre werden, dass das Licht möglichst serrecht auf die Bildfläche fällt. Die schafbeleuchtung durch die Sonne ist sogünstig für die Farbenwiedergabe unbesonders für die Details in den una

tinischen Farben

### Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat b kanntlich folgenden Verlauf genommen: z erst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Saltigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzliehen Schieht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande wenig r verletzlieh war, sieh den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schieht liess doch immer noch die Schnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schieht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier verlangt.

Diese Anfgabe ist gelöst in dem

### Casoidin-Papier.

Das Casordin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsin damit berzustellen, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier.

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Cellordingapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoldin-Papier dem

Collodiumpapiere in kurzer Zeif den Rang streifig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.)
Berlin W., Lützowstr. 9.

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, welcher besonders in der kleinen Retusche floit und sauber arbeitet und den Chef im Atelier vertreten kann, finder zum 1 Oktober 1907 dauernde Stellung. Angebore mit BII, Zeugnissen und Gehaltsansprüchen erbeie an A Schmidt, H fphotograph, Inserburg 1873

Ein jüchtiger 1. Retuscheue für Plaja usw. wird per sofort gesucht. Z-ug tose ne si Cehaltsansprüchen erbeten an Hahn Nacht, H f. photograph, Inh. Ernst Muller Dres ea, Fer dinandstra-se 11

Gesucht wird zum 1. () t en to tger Koplerer, welcher that und a er zu arbete versteht. Ang-b ne t eigere l'ortrat erbeten an R. Przibili, Ato a a 1 Ele-Keichenstr 18

#### Gesuchte Stellen.

### Als Volontärin

sucht junge Dame a gut i Finale, 1. im Fache an pled t. St lung im hun tlerischen photographich n Ater.

Off. R. B. 1255 in Ruley M . Berlin W., Pot lam r tr. 33

Volontärstelle in einem kinsterlich gesucht v. einem jungen Kur tier event gegen Lehrgeld, Alr. unter F. 1417 in if Exp. il. Bl.

Ein junger Photograph su ht zum 15 S p. oder spater Stellung als Neg. u. Pos.-Retuschenr oder als to hate for Ales W A geb erb, an P. Spangenberg, Gro a- alse

Ela tüchtiger, selb i bliger Gekilfe für Alles, 22 J. alt, guter Operateur u. Ke uscheur sucht anfangs Okt lauern I Stellung, Rheinpfalz und Süileutschland bevorzugt Angebote erb, an O. Eichler, Alr., Hof teler Fritz. Bad Relchenhall,

I. Kopirer, sein Fach vollstänlig beherrschend, sucht, gestützt auf langjährige Zeugnisse, Posten in einem erstklassigen Geschäft, Gehalt 125-130 M monatlich. W. Angegote erbeten an S. Frank, Dobromielitz bei Nezamislitz (Mähren), NB. Posten kann sofort angetreten werden.

Soeben erschienen!

.Praktische Fukpflege" insbesondere das neueste Verfahren

Hühneraugen sofort ohne Messer zu entferner Ein unentbehrliches Lebrbuch für Fussope rateure und für alle mit Fussübeln Behaftete. Preis: M. 2 - (franko M. 2.10, Nachnahm M 2.30 . Inhalt: Zweite illustrirte Auflage 1 Vorwort. - 2 Fussschmerzen und ihre Cr sach n - 3. Das Knochengerüst des normales menschlichen Fusses. - 4. Das Entstehen von H hneraugen u d Hautverhärtungen (Schwielen) s wie die sof ringe schmerz- und gefahrlose Ent t rung dieser Uebel o ne Messer. - 5 Einge wachse Nagel - 6. Plattfusse und Ballen une d ren eri igrei he Behandlung. - 7. Geger Se w 1001 - u d kalte busse. - 8 Schuhe unc S'r Ife, wi si inmue n (Reform-Fussbekleld g - 9 Dauerndo Entfernung der Warren - 10 Die Hallung der Fr stbeulen. - 11. Die P g der Hand. - 12 Nachschrift des Ver-

la sers. - 13. Att sie. - 14. Anhang.
Di - konkurrenziose Werkehen ist durch
jede Buchandlung, sowie auch direkt vom Verta - "W Ruge in Aachen (Rhld.), Postnehles inch 152" zu beziehen.

Photographisches Atelier.

Baffelage, whoe hookurrens s. t. o of tu vermie en

### Rein Magnesium-Metall

aus eigener Fabrikation

in Band 2,0-10,0 mm breit, in Draht 0,5 - 2,0 mm stark,

#### in Pulverform

in ieder gewünschten Feinheit für photographische Zwecke liefert

#### Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Frankfurt a. Main 20.

Photolithographien

是是學是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

und

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

可得到使或使到使或使或使或使或使或使或使或使或使或使或使或使

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

数据是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是智是

Gelbscheiben.



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme. Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 69 mm Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25

Mk 1.25 1.30 1.75 2.— 223 2.30 2 13 3.— 3 20 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk. 3.50 3.75 4.— 4.25 4,50 4.75 5.— 5 25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhütet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider. 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 95 Pfg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück Ia Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 460.





### Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Sehwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Klesen-Rilde

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für Künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort .Porträtur\*



### Apollo-.. Chromofix"-Platte

eine neue orthochromatische Platte

von exquisiter Qualität, wie sie von den anspruchsvollen Photographen seit Langem b gehrt uurde.

Neben ganz hervorragender Empfindlichkeit für Gelb und Grün hochste erreuchbare Allgemeinempfindlichkeit, absolute Klarheit, herrluhe Brillanz, allerfeinste Modulation, mässiger Preis.

Fabrik: Unger & Hoffmann, A.G., Dresden-Berlin.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

### Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpaplere für Kohledruck, für Binfach- und Doppelt-Uebertrag in ca. 30 Nuancen De leichen nehr arbig gestrichene hinfach. Uebertragpapiere fo Lan lachaf en und Beleuchtungseifekte.

haltbar sensibilisirte Kohlevaviere.

Preisliste gratis und franko

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die all Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinig

> Unsere neue Platte ist ochr alberreich Deckkraft Unsere neue Platte albeitet vollkommen schleierfrei Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthofe Unsere neue Platte bat fast gar keine Lichthofe Unsere neue Platte briegt die seinsten Spitalichter zum Ausdruck Unsere neue Platte ist enorm lange haltbar

Und der grosate Vort il, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklong bis zum Schlus tadell s verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt, gerade das Durchschlagen beim Entwickel haltet fist allen Patenkaten an und kon en wir mit Recht sagen, dass das Beaufsichtigen in der Entwicklun bei unsern neu ii Platten ei sach ideal ist, sumal sich sast jeder Protegraph danach sehnt, das Bild gerade be diesem Protess gut beurtei in in konne, was bisher leider nicht der Pall war lusser reines Protess gut beurtei in in konne, was bisher leider nicht der Pall war lusser eines Protesses gut beurtei in in konne was bisher leider nicht der Pall war lusser von eine eine Protesses gut beurtei in in konne was bisher leider nicht der Pall war

Joh. Sachs & Co., Actics to Trockenplattensabrik

### Das Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

### **Gaumont Paris**

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

**Achtung I** 

# Amateure!!! Achtung! Lassen Sie sich %

von Ihrem Händler die neue

kostenios vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateurphotographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!

Vertreter gesucht!

Durch alle Photohänder erhältlich. Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

### Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohlnoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois

gekörnt

Kohlnoor kartonstark chamois

genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse. Flörsheim.



Geka-Werke on Dr. G. Krebs Fabrik photograph. Chemikalien Offenbach a. M.



Neu!

"Geka"

#### Autochrom-Entwicklungs-Garnitur

zur Herstellung farbiger Bilder auf Autochrom-Platten-Lumière.

Dieselben sind in dem wissenschaftlichen Laboratorium erprobt, aus den reinsten Chemikalien bergestellt und enthalten alles, was zur Herstellung der Autochrombilder benötigt wird, ausserdem eine aussührliche Gebrauchsanweisung, welche Zeitangaben über die Entwicklungsdauer der einzelnen Bäder, Vermeidung der eventuellen Fehler, Anweisung aum Ansetzen der Vorratslösungen etc. enthält.

Preis der Geka-Autochrom-Garnitur M. 4.80.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. - Druck von Bajans & Studer, Berlin. S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Wahl der Motive     | in o  | der | F   | arb | enp | ho  | tog  | rap | hi   | е  |    |     | ٠   |    |    |   |   |   | 381 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|----|----|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| Die illastrirte Per | si ka | rte |     |     |     |     |      |     |      |    |    |     |     |    |    |   | • |   | 382 |
| Internationale Rei  | se-F  | bot | tog | raj | he  | 0   |      |     |      |    |    |     |     |    |    |   |   |   | 384 |
| Repertorium: Ac     | ctyl  | en  | in  | Ac  | eto | n s | geli | öst |      |    |    |     |     |    |    |   |   |   | 385 |
| Ve                  | rgrö  | SEC | rui | ge  | n a | uf` | gr   | und | lirt | er | Ma | lle | ine | wa | pď |   |   |   | 886 |
| Geschäftliches .    | Ĭ.    |     |     | Ī   |     |     |      |     |      |    |    |     |     |    |    | i |   |   | 387 |
| Jubilaum            |       |     |     |     |     | Ì   |      |     |      |    |    |     |     |    |    | Ĭ |   |   | 387 |
| Nekrolog            |       |     |     |     | i   |     |      | ·   |      | Ľ  |    | Ĭ   | i   |    |    |   | i | i | 387 |
| Zu unserem Bilde    |       |     | Ċ   | Ů   | Ť   |     | •    |     |      | i  |    | Ĭ   | i   | i  | Ċ  | Ľ | Ĭ | Ť | 287 |
| Patentliste         |       |     | •   | •   | Ť   | •   | •    |     |      |    | ,  |     |     | ,  | Ť  | • |   | • | 287 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. lährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspiels für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Auseigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajans & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.





#### Action-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photograph. Abteilung Berlin SO. 36 Photograph. Abteilung



Für Herbstlandschaften mit farbig. Laub, sowie tür Wolkenstudien etc. hervorragend geeignet:

### "Agfa"-Chromo-Platten

Hohe Empfindlichkeit: 30 W. 16 17 Sch. Hohe Gelbund Grün-Empfindlichkeit. Ohne Gelb - Scheibe anwendbar. Ausgezeichnete Haltbarkeit.

\* \* \*

Für Sciopticon-, Stereoscop- und Fensterbilder, sowie für Vergrösserungen bestens bewahrt:

### "Agfa"- Diapositiv - Platten

Salinglas, bis ca. 11 mm stark.
Chlorbromsilber-Emulsion.

Gut modulierte, detailreiche, klare Bilder liefernd, in angenehmen Tönen. Hohe Empfindlichkeit.

Naheres siehe im neuen

### "Agfa - Photo - Handbuch"

53.-65. Tausend.

Weinrotes Leinen. - 120 Seiten. - 30 Pfg.

Bezug durch dle Photo-Händler.

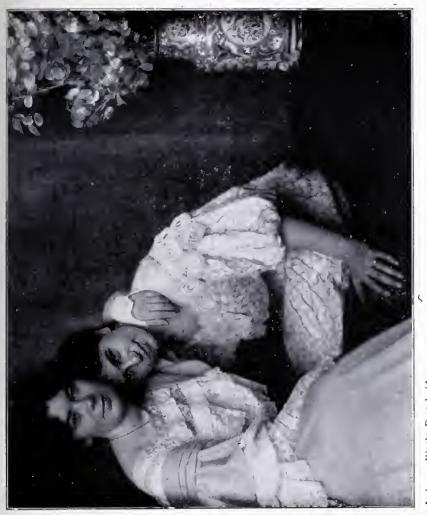

Aufn. v Nicola Perscheid.

Schwesterliche Liebe.



### Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

#### Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

D. R. P. 125500.

Zu haben ber billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz



### Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition:

Wandsbek. Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

Für Kontaktdrucke und für Vergrösserungen



glänzend, mattglatt, weiss u. chamois gekörnt

in seiner ausserordentlichen guten gleichmässigen Qualität unübertroffen Rein solwarzer Ton,

klare Lichter,

detailreiche Zeichnung in den Schatten, sind beachtenswerte Vorzüge unseres Bromsilber-Papieres, die auch auf der diesjährigen Ausstellung des Deutschen Photographen-Vereins in Bremen durch Verle hung der silbernen Medaille verdiente Anerkennung fanden.

Man verlange unser Handbuch über photographische Papiere.



als unerreicht:

#### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

mit
Mustern und
Proben stehen
wir Jederzeit gern
zu Diensten

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Nagro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Golfbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss. van Bosch Feinkorn chamois

# LUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON - Frankreich Die Lumière'schen

Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte.

Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber. Für Tropenländer unentbehrlich sind die

Auskopirpapiere,

"Actinos"

bei einfachster Behandlung zuverlässigst Unbegrenzte Haltbarkeit!

Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

## egat.-Kaltlack

Art. des In- und Auslandes.



# apiere und Postkarten

photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matt = Papiere: Einfache und doppelie Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Farbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro = Matt = Papier für Cold-tonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glanund **maff**, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine ≈ Aristo ≈ Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt, für Matt. Tannen papiere und Platino-Postkarten

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohsfoff gefertigt und garantirt der alte, tewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten,



Optische Anstalt

### E. SUTER. BASEL.

Spezialität:

## Photographische Obiektive e

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

## Suter's Anastigmate F:7,2 un

(Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.

NEU

Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12.

Porträt-Objektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.

Hand-Kameras in allen Ausführungen. Suter's Klapp-Kameras  $9 \times 12$ ,  $9 \times 18$  und  $13 \times 8$  in 3 Ausführungen. Sufer's Carfridge-Kameras für Films 82imes108 mm und Plaffen 9imes12

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walfher Eberf, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28 Preislisten gratis und franko.

Künstler die in genialen Einfällen uns Reize erzeugen, die wir mit der Wissenschaft nicht vorher berechnen können.

Die Begabung für die Farbe ist bei uns eine im Verhältnis seltene Eigenschaft und selbst unter den Malern findet man nur wenige, die man als gute Koloristen bezeichnen kann Dagegen haben die Franzosen eine nationale Begabung für Farbenempfindung, die das ganze Volk durchdringt. Am deutlichsten hat sich das im Damenputz ausgeprägt, worin Paris immer noch tonangebend

ist. Welch reizende und oft kühr Farbenzusammenstellungen findet ma häufig auf Pariser Modellen von Damei hüten und diese danken ihre Entstehun nicht Malern, sondern phantasiereiche Putzmacherinnen, die nur ihrer angeborenen Empfindung für Feinheiten i der Farbe entspringen.

Also meine Herren Photographe stimmen Sie ihre Farbenbilder harmonisc ab, vermeiden Sie die Buntheit un gehen Sie in die Lehre bei den Koloristo

in der Malerei.



### Die illustrirte Postkarte.

Vor etwa 20 Jahren kannte man die illustrirte Postkarte nur sehr wenig. Sie hatte meist den Charakter einer Scherzkarte und die darauf angebrachten Bilder waren häufig von einem ziemlich geringen Grad der Ausführung. Es waren zumeist lithographische Erzeugnisse, die mehr das Produkt eines Handwerkers als das eines Künstlers darstellten.

Allmählig machte sich das Verlangen nach einer besseren Ausführung geltend und die Fabrikanten trugen diesem Verlangen Rechnung, indem sie die damals bereits vollkommenen photomechanischen Druckverfahren in den Dienst der Sache Stellten und nicht nur Scherzkarten sondern auch künstlerische Genre- und Ansichtspostkarten fertigten. Namentlich der Lichtdruck erfreute sich einer grossen Anwendung, war er doch das einzige Verfahren, das Halbtonbilder in guter Ausführung und zu geringem Preise anzufertigen ermöglichte.

Durch diese wesentlich bessere Art der Ausführung stieg der Bedarf an illustrirten Postkarten plötzlich ganz bedeutend aber die Folge davon war leider, dass nunmehr die Oualität wieder sank denn der Lichtdruck ist nicht geeignet grosse Auflagen in möglichster Gleichheit zu liefern Wird nämlich die Lichtdruckplatte sehr ausgenützt, so entstehen bald zu helle, bald zu dunkle Drucke, bald gehen die Feinheiten verloren, bald werden die Lichter schmierig.

Sollte daher der Aufschwung in der Postkartenanfertigung nicht geheinmt werden, so musste ein neues Verfahren der Sache dienstbar gemacht werden, das jenen höher geschraubten Ansprüchen gerecht zu werden in der Lage war. Ein solches Verfahren war der photographische Bromsilberdruck.

Es ist das Verdienst der Neuen Photographischen Gesellschaft in Steglitz-Berlin den Bromsilberdruck in die Postartenindustrie eingeführt zu haben und lurch diese Qualitätsverbesserung erhielt ler Postkartenverkauf einen neuen ungeahnten Aufschwung. Welchen enormen Jmfang diese Industrie im Laufe der ahre angenommen hat, geht schon daraus iervor, dass die Neue Photographische Jesellschaft trotz ihrer ganz für den naschinellen Betrieb eingerichteten Werke mehr als tausend Arbeiter beschäftigt.

Aber auch diese grosse Anlage in Berlin konnte die Nachfrage für In- und Ausland nicht befriedigen und so musste die Gesellschaft in Oesterreich unter dem Namen »Photobrom«, in Frankreich als »Société Industrielle De Photographie«, in England als >Rotary«, in Amerika als »Rotograph«, in Italien als »Rotographica«, in Belgien als »Rotographie Belge«, eigene Anstalten errichten. Von welchem Umfange und von welch interessanter Art die Leistungen der Berliner Firma sind, geht aus folgenden Daten hervor. Vor nicht so langer Zeit brachte die Neue Photographische Gesellschaft eine mehrere Blatt umfassende Serie von Genrepostkarten auf dem Markt. Diese Serie wurde in solchen Mengen begehrt, dass die mit der schmalen Seite aneinander gelegten Karten ein Band von ca. 121100 m Länge ergeben würde, dass ungefähr der Entfernung der Städte Berlin und Stettin gleich kommt. derartig grosser Bedarf an Papier hat es notwendig erscheinen lassen, dass die Neue Photographische Gesellschaft eine eigene Papierfabrik besitzt; eine Tatsache, die keine der nach ihr entstandenen Unternehmen aufweisen kann. Wie grossartig die maschinelle Einrichtung des Berliner Hauses ist geht daraus hervor, dass z. B. beim Einzug der Kronprinzessin im Juni 1905 mittags gemachte Aufnahmen bereits am Morgen des folgenden Tages also kaum 12 Stunden später in der Stadt in Massen als Bromsiloerpostkarten verkauft wurden.

Aber nicht nur auf dem Gebiete der Postkarten sondern auch in der Anfertigung von Kunst- und Reklameblättern auf Bromsilberpapier leistet die Gesellschaft Grosses. Wem sind nicht die in allen Zigarrengeschäften ausgehängter Plakate bekannt, und wer kennt nicht die mustergültigen Abbildungen von römischen und griechischen Statuen etc.

Das ca. 34150 Quadratmeter Bodenfläche umfassende Werk der Neuer Photographischen Gesellschaft in Steglitz dient ausser jener Herstellung von Bilderr noch der Erzeugung photographischer Artikel der verschiedensten Art wie z. B lichtempfindlicher Papiere: Bromsilber-Celloidin-, Gaslicht-, Pigment - Papier Films: Rollfilms, Planfilms, Hemera-Packung, etc. für die Zwecke der Fachund Amateurphotographie. Auch diese Fabrikate haben sich unter der Marke N. P. G. wegen ihrer Vorzüglichkeit einen Platz auf dem Weltmarkte erobert und erfreuen sich dank ihrer einfachen Behandlung und der ausgezeichneten Resultate, die damit erreicht wurden ausserordentlicher Beliebtheit.

### Internationale Reise-Photographen.

(Eigenbericht.)

[Nachdruck verbot

Der heutige Stand der Photographie ist ein derart entwickelter, vorgeschrittener in Deutschland sowie im allerverschiedensten Ausland, dass eigentlich in diesem Beruf nichts mehr verblüffend auffallen kann. Damen sind erstklassige Photographen, technische und Gerichts-Photographen, und andrerseits haben wir Blitzlicht-, Jahrmarkts-, Blech-, Moment-, Amateur- und weiss der Himmel was tür Photographen. Man müsste eigentlich annehmen, dass es nichts mehr Neues in Berufsklassifizirungen geben konnte, und doch ist dies der fall. Die Berufsart, die wir im Auge haben, ist meht einmal schmierenma sig zweideutig. hochmodern, vielleicht ubern odern. ist zudem international, who der Photograph und wie seine Kunden, wie sein Wohnort und sein Arbeitsfeld. Es handelt sich um internationale Reisephotographen. Reisende sind Photographen nun nicht, sondern ihre Kunden sind Reisende. Die Sache ist die: eine kleine Gruppe se'ilecht beschäftigter, aber tücht ger, tahiger und unternehmender osterreichischer Photographen kam auf den Creifanken, in den belebtesten Hafenstalten und an den bedeutensten Centralstationen und Knotenpunkten, Photographen, also thre Feute hinzustellen, die gegen verhaltnismassig geringen Betrag irgend eine Art Momentaufnahme der Reisenden aufnahmen, die als Photographie ausgearbeitet und den Reisenden nachgesandt wurde. Es zeigte sich, dass der grösste Teil der Reisenden und speciell bei Ueherseereisen durchaus in der Stimmung waren, sich zum ewigen Angedenken konterfeien zu lassen und auch willig sofort die verlangten 2 M zahlten und ihre Adresse In den weitaus meisten Fallen wurden später drei, vier und mehr Bilder nachbestellt, oft Vergiösserungen usw. Als

die jungen österreichischen Unternehn sahen, dass ihr Vorgehen, das ihnen ( Notlage eingegeben hatte, von Erfc gekrönt war, gingen sie systematis vor. Kaum zwei Jahre sind seitde vergangen und schon haben sie ga im Stillen eine Art Monopol privat Natur gegründet. Sie gaben sich d Versprechen, an den einzelnen Orte wie auch die Ernte« ausfallen möcht sich keine Konkurrenz zu machen. sah man eines Tages einen Photogr phen am Hafenplatz in Canea auf Cre auttauchen, einen anderen in Alexandrie in Port-Said, in Triest und in Neapo Naturlich konnte die Sache nicht unbekannt bleiben, und andere, die nicht z jener Gruppe gehorten, ahmten die Sach nach Aber so viele sich dieser Sach auch widmen wurden, Konkurrenz kankaum daraus erwachsen, da icder i wieder an einen anderen Bahnhof ode an eine andere Hafenstätte kommer würde.

Wie man nun auch über diese neue Tatigkeit denken mag, sicher ist, dass sie immer eine ehrliche Arbeit bedeutet besser als die griechischen Leichenphotographen oder die der herumziehender Wanderphotographen mit ihren Blechbildern, auf denen der Photographirte wenigstens durch ein paar dunkle Flecke gekennzeichnet ist. Diese Reisephotographen müssen nämlich neben Fahigkeit gute Arbeit liefern zu können, auch Menschenkenntnis und Takt haben. Denn nicht jeder ist auf der Reise photographirlustig, während andere, die selten Reisen oder zum ersten Mal in ganz fremden Landen sind, oder gar auswandern, ein Bild zur Erinnerung sehr gern mitnehmen, das sie in der Coupétür auf einem exotischen Bahnhof oder auf der Brücke, oder am Landungssteg

le Ueberseedampfers zeigt. Auch urmählte, Vergnügungs-Reisende und de mehr werden für ein in diesen igiblicken aufgenommenes Bild immer wa übrig haben. Es gehört aber Takt zi die entsprechenden Personen anzureien, ohne dass diese das ganze als hindel, Behelligung oder sonst etwas sen. Das ganze beruht auf einer ertuenssache zwischen den Parteien. Hat r inzelne Photograph erst ein paar it lungene und gutausgeführte Bilder, er dem Reisenden vorzeigen kann, ld; die mitten im Perron oder Schiffsdage, oft mit exotischer Umgebung, e zentlich zu Photographirenden wie ein ol inmitten des Menschengewoges ich, so fällt ihm der »Kundenfang«, iein Spötter es nannte, schon bedeuleichter. Immerhin darf nicht versin werden, dass dem Photographen ei nur sehr wenig Zeit zur Ausübung iir Arbeit bleibt, speciell an Balınlıöfen, ä end Schiffe meist einen mehrstün-Aufenthalt haben. Wir wissen e von einem Kollegen, dass er in Saïd an einem Tag und für ein If siebzehn Aufnahmen zu machen ! Meist wirkt das Photographiren den Mitreisenden ansteckend, erst einer »angebissen« hat. ograph dieser Art muss möglichst chgewandt sein, repräsentabel und in der Kleidung; er muss gutausgete Geschäftskarten in mehreren Sprachen haben, in deren Text er auf seine Spezialität hinweist und seine Adresse deutlich angibt. Denn das Publikum steht in diesem Fall in einer Vertrauenssache dem Photographen gegenüber. Bis jetzt hat es sich gezeigt, dass nicht der Ort, seine Grösse und sein passirendes Publikum in Bezug auf Arbeitsfälle massgebend ist, sondern dass die Person des Photographen und seine Art aufzutreten darin bestimmend wirken.

Vielleicht finden viele diesen Beruf stark »amerikanisch«, aber der Kampf um's Dasein, um Gewirm und Auskommen ist heute ein solch erschwerter und klügstens durchzuführender, dass eben alle Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, will man an ein Ziel gelangen. Die Zeiten der Prüderei in den einzelnen Berufsarten sind glücklicherweise vorbei, und freie Bahn zu allem findet der, der freie Bahn finden will.

Wir wären sehr interessirt zu erfahren, ob auf diese Anregung und Mitteilungen hin, hier oder dort ein deutscher Kollege, dem es nicht zum Besten ging oder der vor einer Berufszweigwahl steht, sich dieser Tätigkeit zugewandt hat. Wer sie sich wählt, braucht kein teures Atelier mit feiner Einrichtung, aber er muss andererseits auch darauf verzichten, Privatpersonen in seinem Atelier — (das er ja nicht hat) aufzunehmen. Will er Gutes leisten und ganz bei der Sache sein, muss er das eine oder das andere wählen. A D.



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Acetylen in Aceton gelöst ist neues von der Acetylen-Illuminating pany, Ltd., South Lambeth Road, don S. W., auf den Markt gebrachtes delsprodukt, dessen Herstellung daberuht, dass flüssiges Aceton imstande beisnormalem Atmosphäredruck under Temperatur von 15° C das fünf-

undzwanzigfache seines Volumens von Acetylen zu verschlucken. Die praktische Ausführung gestaltet sich so, dass Stahlzylinder von geeigneter Grösse mit einem porösen Stoff, z. B. Asbest oder Holzkohle gefüllt werden, der dann mit einer bestimmten Menge von acetylengesättigtem Aceton getränkt wird; die

Mengenverhältnisse werden so bestimmt. dass die Zylinder für jede Atmosphäre Druck Acethylen vom zehnfachen Volum des Zylinders enthalten Die auf den Markt gebrachten Zylinder sind mit 10 Atmosphären Druck gefüllt, enthalten demnach Acetylen im hundertfachen ihres eigenen Volumens Das so verfüllte Gas ist gewaschen, gereinigt und getrocknet und auch bei Transport explosionsicher. Ausser zur gewöhnlichen Acetylenbeleuchtung kann es statt Wasserstoff zur Kalklichtbeleuchtung verwendet werden; doch ist die Hitze dabei so gross, dass gewöhnliche Kalkzylinder schmelzen, und statt ihrer Thoriumscheiben verwendet werden müssen, die zu diesem Zwecke von der genannten Gesellschaft in den Handel gebracht werden Für Projektionsvorführungen bietet die neue Einrichtung grosse Vorteile vor den gewöhnlichen, in ihrem Betriebe oft unsicheren und schwerfalligen Acetylen-Generatoren.

(Prager Tageblatt, Nr. 227-07).

W

Vergrösserungen auf grundirter Malleinewand. Die Oberfläche der Malleinewand wird zunächst entf ttet, indem man sie mittels eines Wattebausches mit folgender Mischung überstreicht:

| Methylalkol |  |  | 60  | gr |
|-------------|--|--|-----|----|
| Ammoniak    |  |  | 1.5 | 12 |

(gewöhnlicher 90 b] iger Alkohol dürfte ebenso verwendbar sein D. Red.) Wenn alle Fettspuren verschwunden sind, wird getrocknet. Man setzt dann folgende Lösung an:

| Destillirtes Wasser |   | 300 1 |
|---------------------|---|-------|
| Jodkalium           |   | 4     |
| Bromammonium.       |   | 1,5   |
| Chlorammonium.      | ٠ | 0,5   |
| Gelatine            |   | 3,0   |

Man erwärmt leicht, um die Ca zum Schmelzen zu bringen, rührt t und verteilt die Flüssigkeit mittel w weichen Schwammes auf der entte Malleinewand. Nach gutem Austraverteilt man mittelst eines Wattebard folgende Lösung auf der Oberfläch

| Destillirtes | ass | er |   |   | 360 ( |
|--------------|-----|----|---|---|-------|
| Silbernitrat |     |    |   |   | 30 {  |
| Eisessig .   |     |    | ٠ | ٠ | 150   |

Diese Operation muss in der I kammer ausgeführt werden. Eine später kann man die Vergrösseru der noch feuchten Leinwand n. Man entwickelt mit folgendem Ba

| Destillirtes V | Vas | ser |  | 300 | C |
|----------------|-----|-----|--|-----|---|
| Gallussäure    |     |     |  | 3   | 2 |
| Bleizucker .   |     |     |  | Ο,  | 5 |

Der Entwickler wird mit dem Wattebausch aufgetragen, den man Sensibilisiren mit der Silberlösun nutzt hat, da dis in der Watte enthaltene Silbernitrat das Bild erhkräftigt. Man wäscht nun, fixir wäscht gründlich, indem man die Leit mit ihrem Blendrahmen auf dem bade und auf Wasser schwimmen

Man sieht, dass es sich hier u Herstellung einer sogenannten "l auf Malleinewand handelt,

(Photo-Revue, 25. Aug. 07, S

### Geschäftliches.



P Firma Ludwig Robicsek, VII/2 Kirchengasse 7, hat den Vertrieb ihres patentirten Bromquarell-Papieres für die Schweiz, ats land und Grossbritanien an die ische Emulsions Papier, A.-G., Dresden-A. 26, über-



### Jubiläum.



Pofessor Hermann Krone in ein feierte am 14. September seinen eburtstag. Es gingen ihm zahlte Ehrungen und Glückwünsche zu, auch wir uns für diesen Pionier 10tographie, der seit 64 Jahren im tätig ist, herzlich anschliessen.

22. Oktober wird aus diesem eine besondere Kronefeier in

eien veranstaltet.

### nekrolog.

†

er Photograph R. Schlegel ist in field verstorben. Geboren im Jahre zu Breslau, gehörte er zu denen, och mit den Anfängen der Photogie verknüpt waren. Im Fach aufschsen machte er mit 14. Jahren erste Daguerreotypie und hat dann hasen der fachlichen Entwicklung macht. Auch im Vereinsleben entelte er eine rege Tätigkeit.

### Zu unserem Bilde.



lübscher kann man die Innigkeit der /esterlichen Liebe nicht illustriren, s Nicola Perscheid in unserem heu-Bilde getan hat. Die Stellung ist nell aber nicht gesucht, sondern der rabgelauscht. Die Anordnung der ppe an der linken Bildkante gibt er etwas Statisches und unterstützt Eindruck der Ruhe, der schon in

der Stellung liegt. Die Verteilung von Licht und Schatten erforderte auf der rechten Seite noch einen helleren Fleck und als solcher ist eine Blumenvase angebracht um das Gleichgewicht der Lichtflecke herzustellen. Das sind Erwägungen, die der Maler bei seinen Bildern anstellt, und die ebenso einem photographischen Bilde angestellt werden müssen, nur hat es der Maler viel leichter, weil er das sich als erforderlich herausstellende nachträglich einsetzen kann, während der Photograph alles auf den ersten Blick haben muss und dazu noch sein Urteil fällen muss nach der irritirenden Umkehrung auf der Mattscheibe. Man glaubt gar nicht, wie schwer es ist ein auf dem Kopfe stehendes Bild ästhetisch zu beurteilen.

Perscheid hütet sich bei all seinen Bildern vor den Uebertreibungen der Modernen, die wir so oft als wahnsinnig bezeichnen müssen, und bleibt immer vornehm. Er wendet den technischen Hilfsmiteln die grösste Sorgfalt zu und lässt nichts unversucht was sich int dieser Richtung neues bietet. Er ist daher seiner Sache so sicher, dass er mit wenigen Aufnahmen auskommt, die aber alle das Gepräge des durchdachten

Wollens haben.



### Patent-Liste.



Klasse 57.

### Patent-Anmeldungen:

M. 30984. Spielzeug-Kinematograph, Messter's Projektion. G. m. b. H, Berlin.

L. 21750. Vorrichtung zum Auslösen pneumatisch betriebener photographischer Objektivverschlüsse nach Ablauf elner bestimmten Zeit, Franz H. Lehnert, Dresden-Plauen, Bienertstr. 24.

#### Patenterteilungen:

Nr. 189 273. Vorrichtung zum Halten des Sperrhakens von Rouleauverschlüssen in ausgerückter Stellung. Süddeutsches Kamerawerk Koerner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim.

Nr. 189274. Auslösevorrichtung für Objektivverschlüsse, insbesondere für Rouleauverschlüsse bei welcher der Sperrhebel durch einen Auslösehebel ausgerückt wird und bei Zeitaufnahmen eine federnde Sperrung in der Offenstellung erfolgt.

Süddeutscl.es Kamerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sonthelm.

Nr. 189310. Vorrichtung zur Herstellung von Lichtpausen, bei der das Original und das lichtempfindliche Material durch ein endloses durchsichtiges Band gegen eine Trommel gedrückt, an einer Lichtquelle vorübergeführt werden. Dürener Fabrik präparirter Papiere, G. m. b. H., Düren, Rheinland.

### Gebrauchsmusteranmeldungen:

Nr. 313386. Photographische Kassette als Entwicklungsbehälter. Frau Frieda Blrnbaum, Breslau, Schuhbrücke 47.

Nr. 313591. Messbilderkamera bei welcher die photographische Kamera auf dem mit dem Horizontalkreis versehenene Unterteil des Theodoliten und der Oberteil desselben mit dem Fuss des senkrecht zur optischen Achse der Kamera gerichteten Fernrohres unverstellbar auf dem Kamera-Gehäuse angebracht lst. Fa, G. Braun, Berlin,

Nr. 313 287. Entwicklungs und Spülkasten für photographische Zwecke. Johannes Berger, Berlin, Caprivisir, 2.

Nr. 313 630. Trockenplatten - Schachtel mit daran befestigter Belichtungstabelle. Fa. Wilhelm Chelius, Frankfurt a. M.

Nr. 313607. Tuch-pannvorrichtung für Llehtpausapparate mit zweiarmigem, sich selbstätig feststellenden Spannhebel und derun gelagerter Exzenter-Spannvorrichtung zum Lösen und Spannen eines Tuchteils. H. Freitag, Stuttgart, Seestrasse 4.

Nr. 311082. Auslöser für Blitzlicht - und Objektiv- oder Schlitzverschluss an photographischen Apparaten. J. Lemann, Berlin, beihufer 42.

Nr. 314065. Aus einem lichtdichten mit darin angeordneter Lichtquelle beste photographischer Kopirapparat. W. Ba a Cleve.

Nr. 314 084 Mit herausnehm- und ausw barem Netz bezw. Gitterrahmen versehener V apparat für photographische Zwecke. Carl Kiel, Eckernförder Allee 19.

Nr. 314350. Mattscheibenrahmen mit den, symmetrisch zur Scheibe liegenden Füh flanschen. Fa. Carl Zeiss, Jena.

Nr. 314 351. Mattscheibenrahmen mit richtung zum bequemen Herausnehmen und setzen der Mattschelbe, Fa. Carl Zelss, Jen.

Nr 314 349. Fernauslösung mit Schn
für photographische Apparate. Gustav
Schkeuditz.

Nr. 3143<sup>2</sup>2. Apparat zum ununterbrock Kopiren von Photographien, Vickers hebeto Printer Limited, London

Nr. 314 353. Apparat rum forslause V Kopiren von Photographien. Vickers Minlm I Printer Limited, London,

Nr. 314 354. Richtungsanzeiger zur Bemung der richtigen Stellung des photographis Apparates zu dem aufzunehmenden Gegenst Alfred Muschke, Mainz, Gr. Bleiche 41.

Nr. 314-56. Tageslicht-Entwicklung-zyll-t ür Films und Glasplatten. Alber Zlehl, Gleiv Barbarastr, 13 a.

Nr. 314 355. Richtungsanzelger zur Besmung der rlchtigen Stellung des photographisc Apparates zu dem aufzunehmen'en Gegenstt Alfred Muschke, Mainz, Gr. Bleiche 41.





# Objektive und Cameras

### Neuheiten:

| Anastigmat "Stigmar" F: 6,3       | Spiegelreflex-Camera 6:9 · · · ·        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   | Liliput-Camera 13:18                    |
| Tele-Objektiv "Bis-Telar" · · · · | Roia Stereo-Nettel-Gamera 9:14 u. 10:15 |

## Busch Bild-Sucher "Sellar"

ist den gangbarsten Objektiv-Brennweiten angepasst und zeigt das Bild genau so, wie es vom Auge gesehen wird.

Man verlange die neuen Kataloge 1907.

Lieferung durch alle photographischen Handlungen. Bezugsquel en werden gern nachgewiesen.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Offene Stellen.

Zum 1 Oktober wird ein tüchtiger Geh lse für Aufnahmen und Retusche sowie ein tüchtiger Gehilfe für Ailes, event. iüchtiger Kopirer, der gute Aufnahmen machen kann, gesucht. Eigenes Porträi, Gehaltsanspruch, Zeugnisabschriften nebst Angabe Il & Alters erbeien an photograph. Atel er II Klupfel, Wür burg. 1279

Ein tüchtiger, selbständiger, junger Koplier hauptsächlich für Matt wel her in allen Ar beiten etwas bewandert ist, wird zum 1. Okt. in dauernde, angenehme Stellung gesucht. W. Angeboie mit Bild, Zeugni-alschriften und Gehaltsanspruchen erbeten an das Atelier W. Weinbach, Con-Nippes. 1830

Suche zum balligen Eintritt elne füchtige Kraft für Neg.- und Pos.-Retusche. Desgl. suche zum i Okt. einen jungen Koplrer für Matt und die kleine Pos-Keiu che Angeboien bitte Portiat, G-halt-an prů he un l Zeugnisabschriften beizufüsen. C. A. Sentey, Rheyl (Bez. Düsseldort.)

### Gesuchte Stellen.

I. Kopiter, auf allen gangbaren Papieren, auch in allen übrigen Arbeiten bewandert, sucht dauernd angenehm - Stellung Werte Angeb unter G. II. postlagernd Beilin N., Postami 54 ei beten. 1:88:

Ein tüchtiger Gehilfe für A les, firm in der kleinen Neg.- und Pos, Retusche sowle Im Aufnehmen und Kopiren, sucht zum i Oktober Stellung. Angebote erbeten an Karl Decker, Konstanz am dodensec, obere Laule 16a [1853

Ein tüchtiger Neg.- u. Pos. - Retuschen und II. Operateur, event Gehilte für Alles, sucht zum 1. Oktober in einem nur be seren Geschäfte dauernde Stellung Werte Angebote erbeien an fierh. Stahn, Reicheabach (Schles.) Stadtmauer 10.

## Vermischle Anzeigen.

## Photogr. Atelier

Berlin, Ritterstr 106, Ecke Prinzenstr., 9×5.5 m. 35 m Nebenräume; Gutes Tageslicht, elektr. Anschluss, monatlich M 91 sofort z. vermieten



### RIZICAL auch im Fre

## Momentaufnahme

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschutzi) höchster Lichtelfect, rauchan für

### Zeitlichtaufnahme

Fip Top Zeillichtkerzen
Patent u. G. M. S.)
Geringste Rauchentwicklung
Höchster Lichteffect.
Verlangen Sie das soebe
erschienene kleine Werk

"Das Magnesium · Kuns licht in der Photographle

von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Tex 2 Kunstbeilagen und 1 Tah vergleichende Aufnahmen eine Farbentafet. Versand dieses soeben e schiene en Werkes spesenfr

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib. Wien I, Grillparzerstr, 5

Soeben erschienen

### "Praktische Fußpflege"

insbe ondere das neueste Verfahren

Hühneraugen sofort ohne Messer zu entferne Litt unenthehrliches Lebrbuch für Fussop rateure und für alle mit Fussübeln Behaftete. Preis: M. 2 - (franko M 2.10, Nachnahm M. 2301. Inhalt: Zweite illustrirte Auflag. 1. Vorwort. - 2 Fusschmerzen und ihre Ur sachen, - 3. Das Knochengerüst des normale mens hlichen Fusses, - 4. Das Entstehen vo Hühneraugen und Hautverhärtungen (Schwielen) sowie die sofortige schmerz- und gefahrlose Ent fernung dieser Uebel ohne Messer. - 5. Einge wachsene Nägel - 6, Plattfüsse und Ballen unt deren ertilgrei he Behandlung Schwei sfuss und kalte Füsse. - 8 Schulie und Strumpfe, wie sie sein mu sen, (Reform-Fussbekleidung) - 9 Dauernde Emfernung der Warzen 10 Die Heilung der Frostbeulen. - 11. Die Pflege der Hand. - 12 Nachschrift des Ver-

fassers. - 13. Atteste. — 14 Anhang. Dies s konkurrenzlose Werkehen ist durch jede Buchhandlung, sowie auch direkt vom Verfasser: "W. Ruge in Aachen (Rhld), Post-schliessfach 182" zu beziehen.



und Ringklemmen Dreikrall-Platten halter. Engros und Export.
August Chr. K tz, rankfurt a. M' photolithographien

Photolithographien und

Lichtdrucke

ın bester Ausführung; sowie

### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert 學在現在學者不会學者的學術的學術的學術學的學術學學學會

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

· · 是智是智慧》是智慧者是智慧智慧智慧智慧者是智慧智慧的

### Gelbscheiben,



gefasst genau wie ein Objektivdeckel, vorn auf das Objektiv zu setzen. Prima Qualität. Lieferbar in hell, mittel und dunkel. Versand nur gegen Nachnahme.

Porto 20 Pfg.

Durchm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm

Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25

Mk 1.25 1.50 1.75 2.— 2 25 2.50 2 75 3.— 3 25 Durchm. 65 70 75 80 85 90 95 100 mm Mk 3.50 3.75 4.— 4.25 4,50 4.75 5 — 5 25

Norddeufsches Versandhaus für photogr. Apparate und Bedarfs-Artikel. MAGDEBURG, Leiterstrasse 17.

Photographisches Atelier.

riedrichsfelde bei Berlin, Berlinerstr. 89, best: echäftslage, ohne Koakurrenz z. 1.00.07 zu vermie en

## Photographisches Atelier

in hester Lage Rixdorfs hei Berlin.
ornehmes Haus, preiswert zu vermieten.
Näheres beim Besitzer [1409]
r. Maschke, Berlin S, Prinzenstr. 32. (Teleph.)

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Satrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin
Satrap-Hydrochinon
Satrap Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

Satrap-Chemikalien

in **Original**packung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Qualität.

= Bezug durch Handlungen. =

Chemische Fabrik auf Aktien

(vorm. E. Schering)

Berlin N., Müllerstr. 170/171.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorratig tal der Geschäftestelle des Photographischen Wochenblatts.

Berlin, Bendleratr. 13

HE

# Das Reich

Unabfangige nationale Berliner gagenjeitung fur fogiale Meform.

Bezugspreis bet a' en Postans'a' en verte brich 2 55 M., mons ch 95 Ff., bel freier Zuste ung in Baus vere a. 42 Ff., a. 14 Ff. ehr Das Recht ist ing h 12 Se en niert und b. So nage ene recht uns tette, 8 Sel en narke Unerha unge-Bei age Probenu ern verse de were net mam die Berecht iste e Zeerlin b.W. it, Koniggenher Strafe 40.

### Dr. Struve & Soltmann,

Fernsprech-Anschines BERLIN SW, Hollmannstr. 25. Dependent Advance Aut. 4, No. 1841

### Destilliertes Wasser

60 Liter Mk 1,30 excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter Mk. 1,50



# Der Name ist ihre Reklame!

Erste Fachleute

Kranz-Platte T

die

### Portätzukunfts:Platte

ist, well sie die höchsten Ansprüche in Bezug anf Empfindlichkeit, Farbenwirkung

und Kontrastreichtum erfüllt.

### Probepostkollo:

(4 Dit. 12×16 1/2) zum Nettopreise von 10 Mk. franko inkl. Packung. An unbekannte Besteller gegen nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Höchste Auszeichnung Nürnberg 1906.

Kranseder & Cie., München. Crockenplattenfabrik.



## Dr. R. Krügener

## Frankfurt a. M.

Grösste Spezial-Fabrik photographischer Handkameras und Chemikalien.

## Neu! Delta Chemikalien-Garnitur Neu!

für die neuen

## Lumière-Autochrom-Platten.

Unter fachmännischer Leitung zusammengestellt und erprobt enthalten diese Garnituren alle erforderlichen Chemikalien, nebst Messgläsern, Plattenheber, Plattenhalter und einer Tabelle über den ganzen Arbeitsgang mit genauer Zeitangabe der einzelnen Bäder und ausführlicher Abhandlung über die Entwicklung der Autochromplatten und Vermeidung der häufigsten Fehler.

Preis der Garnitur M. 4.50 × 1 Postkollo 5 Garnituren.

## Lumière's Autochrom-Platten.

4 Stück  $9 \times 12 = M$ . 7.50 4 Stück  $13 \times 18 = M$ . 15.—
soweit der Vorrat reicht und insofern mit je 2 Paketen
Platten 1 Garnitur bestellt wird.

### ne and the contraction of the co

Rheinische Trockenplattenfabrik

## J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleo 1888

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billig Treise. Prompte Beilenung

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

MOVEMENT OF THE PROPERTY OF TH

## las Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

## Gaumont Paris

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

lehtung l

## Achtung! mateure! sen Sie sich

von Ihrem Händler die neue

transportabele photogr.

Minderwertige Anpreisungen weise man zuillek!

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg!

Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen!

Vertreter gesucht! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material! Durch alle Photohänder erhältlich.

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

# Große Vereinfachung!

## Ein neues Papier

für direkte Pigmentvergrösserungen

zur raschen Herstellung von Pigmentbildern durch Kopiren von Negativen bei künstlichem Licht ist unser

# Bromsilber ~ Pigmentpapier

(Eine Kombination von Bromsilber- und Pigmentpapier.)

Ausführlicher Prospekt Nr. 18½ nebst = Gebrauchsanweisung kostenlos. =

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

### Inhalts-Verzeichnis:

| Vereinswesen      |   |    |     |     |    |    |  |  | ٠ |  | • |  |  | 389 |
|-------------------|---|----|-----|-----|----|----|--|--|---|--|---|--|--|-----|
| Gebrauchmuster .  |   |    |     |     |    |    |  |  |   |  |   |  |  | 391 |
| Die Zollbehandlus |   |    |     |     |    |    |  |  |   |  |   |  |  |     |
| Bei der Redaktio  | n | ei | nge | ega | ng | en |  |  |   |  |   |  |  | 400 |
| Geschäftliches .  |   |    |     |     |    |    |  |  |   |  |   |  |  |     |
| Preisausschreiben |   |    |     |     |    |    |  |  |   |  |   |  |  |     |
| Nekrolog          |   |    |     |     |    |    |  |  |   |  |   |  |  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. | Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt hei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ DOPPEL: ANASTIGMAT DAGOR

(Serie III) F: 6,8 ist ein lichtstarkes Universalobjektiv

für Porträts, Gruppen, Momentaufnahmen bei körzester Belichtung, Landschaften, Architekturen und Interieurs.

Glbt bel grösster, wirksamer Oeffnung ein Blid bis 70° Winkelausdehoung und gestattet bei Anwendung kleinerer Blenden Weltwinkel Aufnahmen bis 90°,



Die Hinterlinse allein kann als selbständiges Objektiv von nahezu der doppeltenBrennwelte des ganzen Systems benutzt werden. Spezial beschreibung kostenfrel.

Hauptpreisliste über Objektive, Kameras etc. neu erschienen.

Bezug durch alle photographischen Handlungen oder direkt durch:

OPTISCHE C. P. GOERZ AKTIENANSTALT C. P. GOERZ GESELLSCH

BERLIN-FRIEDENAU 79

LONDON

PARIS

NEW-YORK

CHICAGO

Block, Buchhandlung, Breslau I, Bohrauerstr. 5 (am Hauptbook, Buchhandlung, Breslau I, Bohrauerstr. 5 (am Hauptbook). Telephon 1509.

Das anerkannt beste, vollständigste und billigste Werk der Naturheilkunde ist: die völlig umgestaltete, neu bearbeitete Ausgabe unter Mitwirkung von 38 praktischen Arzten, Sygienikern und Pädagogen

von

# DILATEN Die neue Heilmethode

Sehrbuch der naturgemäßen Sebensweise, der Gesundheitspflege und der naturgemäßen Seilweise (Diatetisch-physikalische Cherapie).

trbeiter. Dr. med. Nich. Arendt. Charlottenburg. Ganitätsrat Dr. Vilfinger. Cijenach. Dr. med. Bilfinger jun. Görliß. Robert Ernst. Verlin, Spezialist für Sprachgebrechen. Dr. med. icher. Verlin. Prof. Dr phil. Paul Förster-Friedenau. Reinhold Gerling. Dranienburg. Dr. med. dinger-Wien. Jacques Groll, Psychotherapeut, Verlin. Dr. med. S. Sartung. Verlin. Dr. med. Saufse. Nactung. Verlin. Dr. med. Saufse. Nactung. Verlin. Dr. med. Saufse. Nactung. Verlin. Dr. med. Gustav Jäger-Stuttgart. Stabsart a. D. Dr. med. Rarl Rahnt-Verlin. E. Rampmann-Seile, Frantsura. M. Oberstadsart Dr. med. Ras-Sohenwaldau. Dr. med. E. Kleinschrod. Überlingen. Dr. med. ner-Roburg. G. Martin (3 schommler), Schriftseller, Leipzig. Maximitian Mehl, Spezialist für Sonnen. Drantenburg. Carl Noghe, Redatteur der "Körpertuttur", Verlin. Prior Reile. Wörischofen. Saupt-D. Sans Ripper-Gräsenberg. Waltber Rose, Schreiber-Chemnig. Dr. med. Karl Schroth-Lindenwiese. wer, Spezialist für Frauenleiden, Frantsurt a. M. Dr. med. Gustav Sels-Vaden-Vaden. Dsmarter, Rosmetster, Settin. Willy Vierath, Redatteur der "Reuen Seistunst", Verlin. Dr. med. Max Vogt. vt a. M. Dr. med. Rudolf Weils-Verlin. Dr. med. L. Winternis-Wien. Carl Winzer, Dentst, Verlin. Dlga Zschommler-Leipzig.

### 4 Prachtbänden gebunden.

arbige, naturgetreue Wodelle des nschlichen Körpers und der einzel-1 Organe, bis in die kleinsten Seile legbar, 62 Chromo- und Kunsteln, 660 Abbildungen, über 3000 Sextseiten.

→ Preis 28 M. --

laten, Die Neue Seilmethode erhielt in fürzester Zeit: 16 Coldene Medaillen,

Ehrenpreise und 3 Ehrenkreuze.

### Der Sieg der Naturbeilkunde

in der gangen zivilifierten Welt ift zur Catfache geworden, auch von der medizinischen Wissenschaft find die Grundfäße der Naturheilmethode nunmehr anerkannt worden. Der große Erfolg ift begründet in den einfachen Verordnungen und naturgemäßen Mitteln, welche die Naturheilkunde zur Erhaltung der Gefundheit und Seilung der Rrankheiten gibt. "Gefundheit ift das höchste Gut!" Nur ein gefunder Mensch ist in der heutigen Zeit allen Unforderungen, die der Eristenzkampf des Lebens an ihn stellt, gewachsen. Es ist daher Pflicht eines jeden gegen sich felbst — gegen feine Familie, sich in gefunden Tagen mit der Naturheilmethode vertraut zu machen, um feine Gefundheit zu erhalten und im Falle der Not jede Krankheit siegreich zu bekämpfen. Aber viele, ja die meisten wissen nicht, daß sie frank sind. Daher bleibt ihnen der Saupt.

d ihrer inneren Unzufriedenheit, ihrer Reizbarkeit, Verstimmung und Mattigkeit verborgen. wissen es nicht, daß ihre Mißerfolge auf krankhafte Zustände in ihrem anscheinend gesunden per zurückzuführen sind. Sie haben keine Ahnung, daß das frühe Verblühen ihrer Frauen

nur allzuoft auf die gleichen Ursachen zurückzuführen ist. Andere wissen, daß sie teide gehen sie zum Arzt und nehmen Medizin; aber sie verstehen die wichtigsten Ratschläge ni wenden sie falsch an, weil es ihnen an der nötigen Auftlärung über die Vorgänge in ihrem fehlt. Laßt es euch sagen, ihr Kranken, Schwachen, Mutlosen! Es gibt eine sichere his führt ein Weg aus dem Leid zum Licht! Die einfachen natürlichen Mittel sind's, die G

## Platen ist ein treuer Verater

auf allen Gebieten der Gesund= heitspflege und Krantheitslehre

Platen gibt aussührlich Anstunft auf alle Gesundheit und Wohlergeben betreffenden Fragen und ist in Krantheitsfällen der treue Selfer der Familie.

### Jedermann ist in der Lage

die Vorschriften der naturgemaßen Lebens- und Seilweise zu erforschen, sich vor Krantheiten zu schungen, alle Verordnungen zu verstehen und die Krantenpflege sachgemäß auszusühren.

### Für jede Hansfran ist das Platenbuch unentbehrlich

Bom ersten Moment des Werdens geleitet der ersabrene Bersaffer den Menschen bis zum Tage, da er ins Leben tritt, gibt dem Leser in sachlich flarer Beise Anstunit und Belebrung und erteilt wertvolle Ratichlage über alle Bortommuisse des

### Geschlechtslebens.

Schwangerschaft — Geburt — Sygiene der Isöchnerin

Platen vertritt die Stelle eines bewahrten Sansarztes bei Berhütung und Bebandlung von

## Frauentrantheiten und Rinderfrantheiten

zeigt die richtigen Wege für eine naturliche und gefunde

### Kinderpflege, Kindererziehung Auftlärung der Jugend

und bietet einen reichen Schat an Winten und Mitteln gur Erhaltung von

Jugendfrische und Schönheit für Mutter und Bind.

Ber "Platen" befitt, braucht fein anderes Frauenbuch

bringen und die- Gefund halten, felbft im fcwerften 3 fampfe. Die neue Beil hat durch ibre oft ans ? bare grengenden Erfola vollen Gieg errungen. Bet ichreitende Alrgt menbet aber auch ber Laie follte fie der Rrante fich ibrer be der Armfte vermag es che Der Reiche, Denn in ibrer n baren Ginfachbeit ftellt fie nenneuswerte pefuniare I rungen Um so größer abe Die Erfolge, Die Wefundber frieden beit und Glüd bi

Beden Aluffchluß über Beitmetbode, jowie grundlid leitung zur richtigen, wirt Unwendung in der Jamili das neue Werl, Platen, Die Beilmethobe". In leichtver licher Weise gibt es aufjede? Die Das personliche Wobler betrifft flare, bestimmte Unt Bum erften Male auch finde L'aie genaue Anteitung gu tennung von Krantheiten Rrantbeiteverantagingen, fe er nach Diesem einzigartigen ? in der Lage ift, rechtzeitie richtigen Mittet gu finden gur butung und Seilung von R beit und Glend

Was das Platenwer seiner Nenbearbeitung sebeson wertvoll macht, ist weiterbin Umstand, daß es in seinem zwi Bande ein vollständiges me nisch-bugienisches Wörterbuch tet. Wie bereits bewerkt, be 38 Arzte, Spycieniter, Pågogen und Fachspezialis von Ruf an der Neubearbeit teilgenommen und ein unvergleliches Wert geschaffen, das Freude und den Stolz se Familie bilden wird.

= Akute und chronische Leiden aller Art,

ntheiten des Nervensystems, Neurasthenie, Spyochondrie, Spifterie, Neuralgie, Lähmungen, Justände, Migräne, Schlaflosigkeit usw. usw., Schwächezustände der mannigsachsten Urt, und Nückenmarkstrankheiten, Serzleiden, Rheumatismus, Sicht, Süftweh (Ischias), Säidale, Magen- und Darmleiden, Verdamungsstörungen, Lebere, Nieren-, Ilasen- und chiskrankheiten, Ohren- und Salskrankheiten, Ropf- und Inshighmerzen, Krankheiten der georgane, Ufthma, Blutlaufs- und Ernährungsstörungen, Fettsuch, Wasserlucht, Strofulose, ilde Instände, Juckerkrankheit, Bleichjucht und Blutarnut, Muskel- und Knochenerkrankungen, vire, Wunden, Verbrennungen, Verstauchungen, Werstauchungen, Wers

Die Influenza und ihre Folgeerscheinungen, Lungen-, Husten- und Gewerbekrankheiten werden ganz besonders eingehend behandelt.

nfektionskrankheiten (Diphtheritis, Bräune, Masern, Scharlach, Pocken usw.), Cholera, Typhus, geheime Leiden usw. werden in ihren einzelnen Stadien vorgeführt und aussihrlich besprochen. the gilt von der Verhütung und Keilung selbst hartnäckiger Augenkrankheiten, Ratschläge zur ng, zur Behandlung und zur Fortschaffung Verunglückter, zur schnellen Silfe dei Vergistungen, isungen über Krankenpslege und Krankentost greisen wir als einige weitere allgemein internde Kapitel heraus. Bekannte und erprobte Kuren, wie die Wasserbur nach Priesinik, p, Schroth und Kuhne, die Lichtlustkur nach Rikli, die Fletscher-Kur, die Diätkur, die Pflanzenur, die hypnotische Suggestionsbehandlung, der Lebensmagnetismus, die elektrischen Kuren, eilgymnastik und Massage, die Wolkkur, die Somöopathie usw. usw. werden ebensalls eingehend ert. Der letzte Vand ist hauptsächlich er

### Gattin und Mutter

omet. Er behandelt aussührlich das Geschlechtsleben, Regeln für die Ehe, Berhalten während Schwangerschaft und nach der Geburt, Geburtsbilse, Fehlgeburt, Frühgeburt, Wochenbett, bettsieder, Behandlung der Brüste, Kinderpslege, Kindertrantheiten, Frauentrantheiten; aber Dinge, die leider so vielsach recht schwere Sorgen der Gatten bilden, werden eingehend beelt und die Maßnahmen besprochen, die die Gesundheit der Frau und ein glückliches Scheleben rn. Eine besondere Abteilung: "Die Schönheitspslege" gibt tressliche Ratschläge zur Erlangung Erhaltung der förperlichen Schönheit, desgleichen wird die Kindererziehung und Aufklärung Jugend von bekannten Fachmännern eingehend behandelt, so daß das Platensche Wert der neuen Bearbeitung eine medizinisch-hygienische Bibliothet darstellt und vielen kleinen Spezialwerke vollkommen entbehrlich macht.

Ans der Fülle der ansgezeichneten Ilnstrationen des Werkes (Abbitdungen der Abwaschungen, Widelungen, 11196, Wäher, Sautkrantheiten, der Verhänder, Güße, Einspüllungen, der Rastage, der Keilgymnastit, von Geschlechtskantkrantheiten, der Verbände bei Verwundungen, der ersten Silse bei Unglücksfällen, des Krankentransports, trankenpstege, der Seilpstanzen, des menschlichen Körperbaues i kinnen wir bei dem knappen Raum nur einen gen Vuchteil auf der nächsten Seite wiedergeben; von den in sanberstem Zwössfrarbendruck ausgeführten 62 Ehromo-Kunstkaschn konnte leider keine reproduziert werden, so daß dieser Prospett nur ein ungefähres Vild von der en illustrativen Ausstatung ermöglicht.

e neue Ausgabe von **Platen**, Die Neue Seilmethode

mfolge der Mitarbeit von zahlreichen prakt. Ürzten, Sygienikern und Pädagogen das beste, hhaltigste und vollständigste, daher führende Werk auf dem Gebiete der Naturheilkunde. Berlin, Leipzig, Wien, Stuttgart. Deutsches Verlagshaus Vong & Co.

IX. 07.



# Hüttig's Stereo-Panorama-Kamera

"Helios Nr. 450<sup>46</sup>



1907.

mit 2 identischen Objektiven für Stereo-Aufnahmen und 1 Objektiv für Panorama-Aufnahmen von entsprechend längerer Brennweite.

Überraschend vielseitige Verwendbarkeit einer einzigen Kamera:

Stereoskop - Aufnahmen mit kurzer

Brennweite (halber Spreizenlänge)

Einzel -Aufnahmen

Panorama - Aufnahmen

Einzel - Aufnahmen

Filmpack - Aufnahmen

8×16 oder 9×18 cm

 $8 \times 8$  oder  $9 \times 9$  cm  $10 \times 15$  oder  $9 \times 18$  cm

9× 2

 $8\times14$  oder  $10\times12'/_2$  cm

Drei von aussen zu betätigende Handgriffe genügen zur Umstellung von Stereo auf Panorama:

Verschieben der Stereo-Zwischenwand, gleichzeitiges Schliessen der Stereo-Objektive und Öffnen des Panorama-Objektivs, Verstellen der Balgenspreizen.

Eine der originellsten Neu-Konstruktionen. Durch zahlreiche Gebrauchsmuster geschützt.

Näheres im vollständigen Katalog Nr. 337, der kostenfrei versandt wird.

# Hüttig-A.-G. Dresden.

### Internationale Photographische Ausstellung \*\*\*\* Dresden 1909.

Die Ausstellung soll eine umfass inde Darste'lung des Wesens der Photographie in al'en ihren Zweigen an in allen Kulturländern sein. Sie soll die Entwicklung der Photographie, wie den hentigen Stand ihrer Le stunger in gewerblicher, künstlerischer und wissenschaftlicher Hinsicht und alle ihre iechnischen Hilfsmittel und Neben zweige zeigen. — Für diese Weltausstellung des photographischen Faches wollen wir ein

**Farbiges Plakat** 

schaffen, das in origineller, dabei aber gemenverständicher und wirksamer Weise auf die Ausstellung au-merksam macht. Zur Brlangung eines Entwartes eröffinn wir einen algemeinen

### etibewerb.

Die eingereichten Entwürfe können mit den Mitteln der Malerei, der Photographie oder durch eine Verbindung beider Kuuste hergestellt werden.

Zur Preisverteilung stehen 3000 M. zur Verfügung, der erste Preis beträgt 1000 M.

Die übrigen Preise sind nach dem freien Ermessen des Preisgeric to in Beträgen von wenigstens 100 bis höchstens 500 M festzusetzen. Die event Hers.ellung der Stein eichnung und deren Ueberwachung bei der Druckaussührung wird mit 500 Mk besonders honoritt. Las Preisgericht setzt sich aus folgenden Hirren ansammen

Gehelmer Hofrat Professor Cotthardt Kucht, Stadtbaurat Hans Erlwein, Professor Otto Gussmann, Lichtbildner Hugo Erfarth, Lichtbildner Ernst Müller.

Nach der Sprinchsitzung ihns Preisgerichts werden alle eingereichten Entwür e bis Ende Februar 1908 öffentlich ausgestellt. Die ausjuhrli hen Bedingungen an dies in Wettbewerb sind von der Geschi testelle der Ausstellung Drisden A., Neumarkt i, unentgelt eh zu beriehen.

Das Direktorium:

im Autt age Kommerzienrat Silomon stelly, Vorsitsender,

Generalconsul Kommerzienrat Klemperer Schatzmeister.

Dir. Prof. Emmerich stelly. Vorsitzender.

Dr. Kuhfahl 1406 Schr fiffhrer.



Prof Oskar Seyffert

Vorsitzender.





Unlängst erschienen:

Achte Auflage von

Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke,

8) 41/2 Bogen - Preis 0,50 M. -

Sehr geeignet für die Handlungen phot. Artikel, die hohen Rabatt erhalten.

Zu beziehen durch

Verlag des Phot. Wochenbl., Berlin W., Bendlerstr. 13. -





## Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

## Schleussner-Platten

zuverlässig, lange haltbar, gleichmässig und rein.

### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträt und Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit tür höchste Ansprüche.

### Blau Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der

Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

## Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchst. Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto-

## Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

### PHOTOCHEMIE G, m, b, H,

Berlin SW., Atexandrinenstr. 110 Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke "Radium".

### TRCKSTEDT & TRTGER "

- fiamburg-Eppendorf ANSICHTS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenreiz, Paris Rem-York Wien.

### A. H.H. RIETZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN. Objektive "Linear" und "Baryt"-Anastigmat-Apparate "Cłack" u. "Tip" Kataloge gratis,

### UHRKO

BERLIN W., U. d. Linden 10. 500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen. pro. Blatt M 4. ok Verzeichnis unberechnet u. frei.

### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr

Fubrikation von la Bromsuberpapieren, Ce idinpapieren etc. Telegr.-Adr. Müge nbez Dresden. Te ej onamt Mügen Nr. 75%.

Frei

## Dr. L. C. Marquart Chemische Fabrik. - Beuel a Rh.

PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler {"Rudol" | Farben- "Ernin" | Farben-

## Elberfelder Junierfubrik, A.-S.

Bromsilber-Patent-Papier u. I romsilber-l'atent-Genebepapier Marke "Epag".

### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschärt Berlin Westfiliale SW., Jerusalemerstr. 17 Berlin Kurfürslendamm 242, In- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer f'aj ere Berlin-Friedenau

Auskoeir- u. Entwicklungs-Papiere sowle ent-sprochende Postkarten Specialität: POLYCHROM-Papier.

### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin SO 36, Reichenbergerstr 121

### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitzp'âtze, kleine Anzahl, u monat'. Teilzahlg, billige Leihbi dersterten, 3 Jahre Programm. Spez. Werkst. H Rentsch, Dresden A Mattenstr. 1.

Reservirt.

### 188888888888888888888**8888888888** Höchst künstlerische Wirkungen

geben "Vindobona" Gravure u. Büttenpapier Sehr beliebt! Gravure u. Büttenpostkarten Effektvoll!

Fabrik photograph. Papiere, Trockenplatten und patent. Spezial-Apparate FERDINAND HRDLICZKA, Wien XVI 2, Lerchenfeldergürtel 9/11,

Herbststrasse 1.

## Pillnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### Trapp & Münch's Matt-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg.,
Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und
chamoi-, extra rauh,
weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamols, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois, M. Schutzmarke.

Konzentrlerte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen, Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpaket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

## o de la company 
Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlf alle Arten von

## □ Trockenplatten □

in hervorragender Qualität.

### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color"; farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

### <u>විතල තමන්න තමන්න තමන තමන තමන්න වෙන්ව</u>



## Dr. J. Steinschneider, •

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen (D. R. G. M. No. 152737

Man verlange neueste Preisliste



Die Antwort auf diesen Beschluss wird vermutlich einen Massenaustritt der Händler. Fabrikanten und sonstigen Intelligenze i sein, die sich in ihrer persönlichen Ehre durch diese Degradation verletzt fühlen. Was hätten sie auch durch einen Austritt zu verlieren? Die Händler etc. sind meist nur deshalb Mitglieder des Vereins, um mit der Kundschaft in Fühlung zu stehen. Einen direkten geschäftlichen Vorteil von dem Verein wird wohl kaum einer zu verzeichnen haben, das ist eine bekannte Erfahrung, und deshalb kann es einem Austretenden auch gleichgiltig sein, ob einer oder der andere Konkurrent, der ein weniger verletzbares Ehrgefühl hat, im Verein verbleibt.

Die Händler sind im Verein stets die Gebenden gewesen und das dankt man ihnen dadurch, dass man ihnen ihre Einflussphäre zur Hälfte absehn idet und sie unter die Herrschaft einer Clique beugt. Sie sind nicht allein geistig sondern auch materiell gebend gewesen, wie erinnern

nur an die Beiträge zur Fachschule es ist zu tadeln, dass man jetzt Wegsbewilligungen dadurch erlangt hat, s man vorgab, die anstössigen Satzurahabe man fallen lassen und es balles wie früher und das nachdem veränderten Satzungen am 12. tember angenommen waren.

Es ist bedauerlich, dass es in photographischen Vereinen jetzt so anders geworden ist, als in früh Zeiten Während früher an der /s bildung des Faches weiter gearb wurde, gibt es heute nur noch erwoliche Interessen, die doch nur Seite des Faches bilden, die ledig durch die andere Seite gedeihen keine

Es ist ein grosser Fehler, wenn neinem Verein nur Mitglieder einer Fasind; das führt zur Einseitigkeit und verkehrten Maassnahmen, weil kee Korrektur durch Mitglieder von ande Gesichtspunkten aus stattfindet.

Joh. Gaedicke



### Gebrauchsmuster.

### Was kann durch Gebrauchsmuster geschützt werden und was nicht?

[Nachdruck verboten.

odelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen oder von ein derselben werden, insoweit sie Arbeits- oder Gebrauchszwecke in neue Gestaltung, Anordnung oder cichtung dienen sollen, als Gebrauchster nach Maassgabe dieses Gesetzes echützt.

Dieser Absatz des Artikels 1 etzes betr. den Schutz von Gebrauchstern vom 1. Juni 1891, will nur m beschränkten Teile von sogenannkleinen Erfindungen, wie sie durch Fortschritte aller menschlichen und urellen Bestrebungen geschaffen wer-, einen maassgebenden Schutz geben. Wenn durch Patentrecht die tiefere stestätigkeit dadurch gekrönt s ein Prinzipialgedanke, der wiederum verschiedenen Ausführungen gedacht den kann, unter Schutz gestellt wird, durch Gebrauchsmusterschutz mehr notwendig verbesserte der äusseren m, die sich dem Bedarfsfalle enger chmiegt, gesetzliche Unterstützung lurch finden, dass man dem Erfinder, Erfüllung des Gesetzes vorausgesetzt, Vorrecht der Ausführung gestattet. ergibt sich aus dem Gesetz, dass ein körperlicher Gegenstand, insoweit dem Arbeits- oder Gebrauchszweck nen soll, den Schutz geniessen kann. Verfahren, ein chemisches oder ein chanisches, kann nie Gegenstand eines brauchsmusters sein.

Unter Gebrauchsmusterschutz können n Gesetz zufolge nur Arbeitsgerätnaften oder Gebrauchsgegenstände oder ile dieser gestellt werden; es sindrchweg ausgeschlossen: Maschinen, schon sie eigentlich auch Gebrauchsgenstände sind.

Der allgemeine Sprachgebrauch schliesst s, dass man unter Gebrauchsgegennde und Arbeitsgerätschaften auch

Maschinen und Betriebsvorrichtungen verstehen könnte, die aus vielen ineinandergreifenden Vorrichtungen bestehen. Das Gesetz betr. den Schutz von Gebrauchsmustern bezweckt eben ausdrücklich den Schutz von technischen Formverbesserungen; abgesehen davon kann sich die Grenze zwischen Patentschutz und Gebrauchsmusterschutz auch Gunsten einer Maschine derart schieben, dass diese unter Gebrauchsmusterschutz mit Erfolg gestellt werden Dürfte das letztere selten der so kommt andererseits den Fall sein. » Maschinenteilen« der Gebrauchsmusterschutz sehr zu statten, weil sie tatsächlich die Voraussetzungen des Gesetzes in jeder Beziehung erfüllen. Wie einerseits grösstenteils Maschinen nicht durch Gebrauchsmusterschutz geschützt werden, können auch Stoffe an und für sich nicht durch diesen Schutz betroffen werden. Beispielsweise kann ein Brennmaterial an sich niemals Gegenstand eines Gebrauchsmusters sein, weil die Bedingung des Gesetzes, die darin beruht. dass der Gegenstand nicht dem Verbrauche, sondern dem Gebrauche gewidmet sein soll, nicht erfüllt wird. gegen kann aber wieder ein Gebrauchsmuster lediglich darin bestehen, dass ein an sich bekannter Gebrauchsgegenstand aus einem Stoffe besteht in welchem der betr. Gegenstand bisher noch nicht bekannt war. Hierbei muss aber jedenfalls die Absicht obwalten, dass durch Verwendung gerade dieses Stoffes der gewerbliche Vorteil erzielt werden soll. Der gewerbliche Vorteil kann auch in der Billigkeit des Gegenstandes liegen. Ebenso können Geräte und Gegenstände, die bisher für einen bestimmten Zweck verwandt wurden, für einen zweiten Zweck, der mit dem ersten Zweck nichts gemein hat, zum Gebrauchsmusterschutz mit Erfolg angemeldet werden.

Auf eine Deckenkonstruktion lasst sich kein zu Recht bestehender Gebrauchsmusterschutz erlangen, weil die Schutzberechtigung der ersteren durch die Anwendung eines Verfahrens gedeckt wird und dies durch den Patentschutz zu schützen wäre.

Ferner können unbewegliche Gegenstände, wie Dacher, Mauern, Hauser, Schächte usw. nicht durch Gebrauchsmuster geschutzt werden. Schliesslich können Schmuckgegenstande als soliche nicht geschützt werden, wehl aber Gegenstände, die im wesentlichen als Verwendungsteile zur Herstellung von Schmuckgegenständen dienen. Schriftwerke, wie beispielsweise eigenartige

Kontozusammenstellungen, Registerhenfolgen und Liniaturen können du Gebrauchsmuster nicht geschützt werd ebenso sind Nahrungs- und Genussmit se bst wenn sie sich durch eigenartige ( staltung auszeichnen, unschützbar: ferr sind vom Gebrauchsmusterschutz aus. schlossen: Schönheitszwecken dienen Muster und Modelle, weil sie weder de Oetrauchs- noch dem Arbeitszwe dieren. Veles lässt sich nach Vors hendem nicht ohne weiteres schütze aber n vielen Fällen dürfte eine k tische Sonde es doch ermöglichen, de Schutz auch für nicht ohne weiter schützbare Gegenstände zu erlangen.



## Die Zollbehandlung photographischer Artikel in Belgien.

der begische Zultarit behandelt die Darstellung der Waren summarisch in 70 Tarifsnummern. Unter diesen Umständen ist es begre tich, dass der genannte Tarif bei iberaus zahlreichen und ein in Zollfragen wohlve sieter Interessent wird sich aus ihm recht oft nur unvollständig oder garn ht ntormiren konnen. Was soll man z B dazu sagin dass der Tarif über die Zolbelandung photographischer Apparate ülerhaupt keine Auskunft gibt? Nur in einer Anmerkung zur Gruppe Wissenschattliche Instrumente und Apparate wird betort, dass unter diese Gruppe auch photographische Instrumente und Apparate gehören, welche für wissenschaftliche Untersuchungen (Astronomie, Meteorologie, Wkrographie usw) besenders Lebaut sind. Wohin gehören nun aber gewöhnliche Der Tarif photographische Apparate: schweigt! Es soll hier gleich gesagt werden, dass diese Apparate in Belgien zolltariflich als Kurz- und Quincailleriewaren« betrachtet werden. Der Unein-

geweihte wird das nur schwer errate kornen; im deutschen Zolltarif sind I hotographieal parate im Abschnitt. Glaumd Glaswaren behandelt. Wünscht mat sich über die Zollbehandlung von Trocken platten im Belgien zu orientiren, so gib der Lauf widerum keine Auskunft. De Unemgewehte wird vermutlich annehmen dass diese Platten auch in Belgien zoll taritlich als Glaswaren betrachtet werden Das wurde aber ein Fehlschuss sein auch Trockenplatten gelten in Belgien zolltariflich als Kurz- und Quincailleriewaren!

Aus dem vorgesagten ergibt sich schon zur Genüge das Bedürfnis einer eingehenderen Darstellung der Zollbehand ung in Belgien. Wertvolles Material hierzu finstet sich im Répertoire général des marchandises in den Observations preliminaires und schliesslich in den Zolltarifentscheidungen des belgischen Finanzministers.

Die hierunter folgende Darstellung ist aus dem Repertoire général des marchandises zusammengetragen:

### 

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Zol       | satz                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gruppe des Zolltarifs                            | Maassstab | Fres. od. pCt.<br>vom Wert |
| Potographische Apparate, Apparate zur Vergrösserung photogphischer Clichés und Apparate zur photographischen Repuduktion von Plänen Anm.: Hierher gehören pneumatische Photo-Calqueurs.  genannte Momentapparate für otographie, von ausgesprochen ssenschaftlichem Charakter Anm.: Die Taschen, welche diesen Apparaten als Umschliessung dienen, müssen für sich als Ledergalanteriewaren oder als Kurz- und Quincailleriewaren tarifirt werden. | Wissenschaftliche Instrumente u. Apparate desgl. |           | frei<br>frei               |
| genannte Momentapparate für<br>hotographie ohne ausgesprochen<br>ssenschaftlichen Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                 | vom Wert  | 13 pCt.                    |
| ojektive für photographische oparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wissenschaftliche Instrumente u. Apparate        | allamonto | frei                       |
| ptische Instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | desgl.                                           |           | frei                       |
| lasplatten (glaces), optische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | desgl.                                           |           | frei                       |
| ndere Glasplatten (glaces), roh, olirt oder belegt (étamées) nicht ngerahmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Glaswaren                                        | vom Wert  | 10 pCt.                    |
| ndere Glasplatten (glaces) einerahmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Möbel                                            | vom Wert  | 10 pCt.                    |
| lie Photographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                 | vom Wert  | 13 pCt.                    |
| Mit Firniss oder Gelatine überogenes Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Papier                                           | 100 kg    | 4 Fres.                    |

| TV/                                                                                                                                                                                  | C des 7-114- 15-                                                                      | Zol              | lsatz       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Ware                                                                                                                                                                                 | Gruppe des Zolltarifs                                                                 | Maassstab        | Fres. od. 7 |
| Lichtempfindliches photographi-<br>sches Papier, auch zugeschnitten                                                                                                                  | Papier                                                                                | 100 kg           | 4 Fro       |
| Lichtempfindliches photographisches Papier auf Spulen (bobines)                                                                                                                      | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                      | vom Wert         | 13 p(       |
| Photographien auf Glas, darunter Photographien für Projektionsapparate, solche für Stereoskope und solche aus zwei Glasplatten, die durch ein Papierbändchen zusammengehalten werden | Kunstgegenstände u.<br>Gegenstände f. Samm-<br>lungen, nicht beson-<br>ders tarifirt. |                  | frei        |
| Photographien, nicht eingerahmt, nuf Papier, Karte oder Karton oder auf Papier das auf Karte oder Karton geklebt ist, auch mit der Hand kolorirt                                     | desgl.                                                                                |                  | frei        |
| Dieselben Photographien, ver-<br>bunden (reliées) oder kartonnirt<br>n Albumform                                                                                                     | desgl.                                                                                | ·<br>  —         | frei        |
| Dieselben Photographien, eingerahmt oder auf Karton in Rahmenform (formant encadrement) geklebt                                                                                      | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren<br>Druckwerke                                        | vom Wert         | 13 pCt      |
| Photogravüren, künstlerische, ein-<br>gerahmt                                                                                                                                        | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                      | vom Wert         | 13 pCt      |
| Photogravüren, nicht künstlerische in Albums oder Büchern (carnets)                                                                                                                  | Druckwerke                                                                            | 100 kg           | 60 Fres     |
| sche, andere als in Albums oder<br>Büchern (carnets)                                                                                                                                 | Druckwerke:<br>auf Karte oder Karton<br>auf Papier                                    | 100 kg<br>100 kg | 18 Fres     |
| Photogravüren, nicht künstlerische, eingerahmt                                                                                                                                       | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                      | vom Wert         | 13 pCt      |

394

| 34/                                                                                                                                      | C 1 7 114 15                                                                                                | Zol              | lsatz                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Ware                                                                                                                                     | Gruppe des Zolltarifs                                                                                       | Maassstab        | Fres. od pCt.<br>vom Wert |
| olithographien in Blättern                                                                                                               | Druckwerke: Lithographische Drucke pp in 1 Faibe oder 2 Farben:                                             |                  |                           |
|                                                                                                                                          | auf Karte oder Karton<br>auf Papier<br>Lithographische Drucke pp<br>in mehr als 2 Farben:                   | 100 kg<br>100 kg | 18 Fres.<br>35 Fres.      |
| 4                                                                                                                                        | auf Karte oder Karton<br>auf Papier                                                                         | 100 kg<br>100 kg | 30 Frcs.<br>60 Frcs.      |
| olithographien in Albums Büchern (carnets)                                                                                               | Druckwerke                                                                                                  | 100 kg           | 60 Frcs.                  |
| tographien, eingerahmt                                                                                                                   | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                                            | vom Wert         | 13 pCt.                   |
| totypographien und Photo-<br>en in Blättern                                                                                              | Druckwerke: Lithogsaphische Druckepp in 1 Farbe oder 2 Farben:                                              | 100 1            | 10 5                      |
|                                                                                                                                          | auf Karte oder Karton<br>auf Papier<br>Lithographische Drucke pp<br>in mehr als 2 Farben:                   | 100 kg<br>100 kg | 18 Frcs.<br>35 Frcs.      |
|                                                                                                                                          | auf Karte oder Karton<br>auf Papier                                                                         | 100 kg<br>100 kg | 30 Frcs.<br>60 Frcs.      |
| otypographien und Photo-<br>en in Albums oder Büchern<br>nets)                                                                           | Druckwerke                                                                                                  | 100 kg           | 60 Frcs.                  |
| otypographien und Photo-<br>n, eingerahmt                                                                                                | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                                            | vom Wert         | 13 pCt.                   |
| trirte Postkarten und andere,<br>mit künstlichen Früchten<br>anderen Materialien verziert<br>Anm.: Wenn die Karten teils                 | Druckwerke:<br>Typographische Drucke .                                                                      | 100 kg           | 18 Frcs.                  |
| hotographirt sind oder wenn eine<br>Photographie auf ihnen angebracht<br>et, so bleibt diese bei der Klassi-<br>zirung ausser Betracht*) | Lithographische Drucke in 1 Farbe oder 2 Farben: auf Karte oder Karton auf Papier Lithographische Drucke in | 100 kg<br>100 kg | 18 Fres.<br>35 Fres.      |
|                                                                                                                                          | mehr als 2 Farben: auf Karte oder Karton auf Papier                                                         | 100 kg<br>100 kg | 30 Frcs.<br>60 Frcs.      |

<sup>\*)</sup> Lorsque ces cartes sont photographiées en partie ou lorsqu' une photographie y a été sée, il est fait abstraction de la photographie pour la classification.

| W                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | Zollsatz  |         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|
| Ware                                                                                                                                                                                             | Gruppe des Zolltarifs                                                                  | Maassstab | Fres. o |  |  |  |
| Illustrirte Postkarten und andere auf Gewebe geklebt oder auf andere Stoffe als Papier oder Karton  Illustrirte Postkarten und andere, gebraucht und mit abgestempelten Freimarken, lose oder in | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                       | vom Wert  | 13 [ )  |  |  |  |
| Sammlungen                                                                                                                                                                                       | Kunstgegenstände und<br>Gegenstände f. Samm-<br>lungen, nicht beson-<br>ders tarifirt. | _         | frc     |  |  |  |
| Karten für photographische Abzüge ohne Inschriften und Muster                                                                                                                                    | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren.                                                      | vom Wert  | 13 p    |  |  |  |

Eine wertvolle Ergänzung zu den Ausführungen des Répertoire général des marchandises bilden die Zolltarifentscheidungen, die vom belgischen Finanzminister nach und nach veröffentlicht worden sind. Eine Reihe von Entscheidungen, die auf die photographische Industrie Bezug haben und somit das besondere Interesse der Leser verdienen, sind nachstehend zusammengestellt. Es

handelt sich hier ausschliesslich neuere Tarifentscheidungen; die älte datiren aus dem Jahre 1901. Im Inter grösserer Uebersichtlichkeit und schn rer Orientirung ist das Jahr, in welc die einzelnen Tarifentscheidungen gesprochen worden sind, in der er Spalte der nachstehenden Tabelle au führt.

| Jahr d.<br>Ent- |                                                                                                                                                                                  |                                                | Zollsatz  |                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|--|
| schei-<br>dung  | Ware                                                                                                                                                                             | Gruppe des Zolltarifs                          | Maassstab | Fres. od.<br>vom W |  |  |
| 1901            | Projektionslaternen zu wissenschaftlichen Vorführungen                                                                                                                           | wissenschaftliche In-<br>strumente u. Apparate |           | frei               |  |  |
| 1901            | Postkarten mit handge-<br>tuschtem Lichtdruck<br>(behandelt als Steindrucke in<br>einer oder zwei Farben. Die mit<br>der Hand aufgetragenen Farben<br>kommen nicht in Betracht.) | Druckwerke                                     | 100 kg    | 18 Fro             |  |  |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ware                                                                                                                                                                                                            | Gruppe des Zolltarifs                                                                  | Zoll      | satz .                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--|
| יבי כטו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w are                                                                                                                                                                                                           | Oruppe des Zontarits                                                                   | Maassstab | Fres. od. pCt.<br>vom Wert |  |
| The state of the s | Apparate z. Vergrösserung von Photographien, gleichzeitig als Projektionslaterne z. verwenden (die Tarifirung erfolgt wegen der Präzision der Apparate und des hohen Preises ihrer Linsen.  Photographische Ap- | wissenschaftliche In-<br>strumente u. Apparate                                         |           | frei                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | parate mit der Bezeich- »Liégeoir«                                                                                                                                                                              | desgl.                                                                                 |           | frei                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Photographische Apparate                                                                                                                                                                                        | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                       | vom Wert  | *)<br>15 pCt,              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reklametafeln, auf photographischem Wege hergestellt                                                                                                                                                            | Kunstgegenstände und<br>Gegenstände f. Samm-<br>lungen, nicht beson-<br>ders tarifirt. | _         | frei                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kleine photographische Reproduktionen zur Ausschmückung von Zigarren- und Zigarettenpaketen.                                                                                                                    | desgl.                                                                                 |           | frei                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansichtskartenf. Stereoskope in einem Kartonetui                                                                                                                                                                | Druckwerke                                                                             | 100 kg    | 18 Frcs.                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apparate zur Entwicklung von photographischen Abzügen                                                                                                                                                           | Kurz- u: Quincaillerie-<br>waren                                                       | voin Wert | *)<br>15 pCt.<br>*)        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Photograph. Häutchen<br>Photographien zwi-<br>schen einem Karton<br>und einer Glasplatte,<br>beides mit einem Streifen<br>Stoff verbunden, sind als                                                             | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren                                                       | vom Wert  | 15 pCt.                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eingerahmt anzusehen                                                                                                                                                                                            | desgl.                                                                                 | vom Wert  | 15 pCt.                    |  |

<sup>\*)</sup> Der Zollsatz für Kurz- und Qincailleriewaren beträgt jetzt 13 pCt. vom Wert.

| Jahr d.<br>Ent-<br>schei-<br>dung | Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gruppe des Zolltarifs             | Zollsatz  |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Maassstab | Fres. od. Vom W |
| 1904                              | Lichtempfindl. Stoffe aus Seide oder Baumwolle z. photographischen Vervielfältigungs - Zwecken hergerichtet, die in der Grösse der gebräuchlichen photographischen Platten zugeschnitten, in hermetisch verschlossenen Papierumschlägen oder häutig mit Einlagen von Holz oder Leder eingehen | Kurz- u. Quincaillerie-<br>waren. | vom Wert  | *)<br>15 pC     |

In der älteren Ausgabe des Répertoire général aus dem Jahre 1900 war der Begriff appareils instantanés pour la photographie, ayant un caractère scientifique bien déterminé derart ausgelegt, dass ihm als zollfrei folgende Apparate zufielen:

Bébé, Bull's Eye, Hermes, Piccolo, Pocket-Kodack pliant, Spank, Sport, Venus usw.

Dagegen wurden als zollpflichtig bezeichnet folgende Apparate:

Brownie Camera, Le Franceville, L'Incroyable, Merkur, Photo jumelle, Photoret, Pocket-Kodack usw.

Die spezielle Deklaration für Güter der Einfuhr nach Belgien muss alle für die Anwendung des Tarifs und die Untersuchung notwendigen Angaben enthalten. Ausser Art, Gattung, Beschaffenheit, Ursprung, Herkunft, Transportweise und Bestimmung der War muss sie angeben:

- 1. Menge und Anzahl der Balle Packen, Tonnen, Fässer, Körbe, Koff und anderen Kolli mit Unterscheidunder halben, viertel und anderen Unte abteilungen und mit Angabe d Zeichen und Nummern, welche stragen. Beim Eingange seewärts wirdie Angabe der Nummern nic verlangt.
- 2. Menge, Gewicht oder Maass d Waren jeder Art, je nachdem sie nac Gewicht oder nach Maass verzol werden. Für Getränke bestehen noc andere Forderungen.

3. Wert und Gewicht, Maass oder Zalbei den einem Wertzoll unterliegende Waren.

Der inländische Versender kann hier aus ersehen, welche Angaben er seiner

<sup>\*)</sup> Der Zollsatz für Kurz- und Quincailleriewaren beträgt jetzt 13 pCt. vom Wert.

hmer in Belgien zu liefern hat, um mach Möglichkeit eine glatte Zollab-

rrung zu sichern.

ehlen aber dem Deklaranten die Inrlagen, deren er zur Aufstellung eir Deklaration bedarf, so gestattet hn das Zollamt, die Waren auf seine oen in einem ihm bezeichneten Raume ellt einer vorherigen Durchsicht zu mrziehen. Es liegt auf der Hand. diese vorherige Durchsicht mit elvierigkeiten und Umständen vernoft ist, die man unter allen Umständen nach besten Kräften seinem Konraenten in Belgien ersparen sollte. las die gelieferten Angaben genau el müssen, braucht wohl kaum hervorebben zu werden, da anderenfalls der nfänger Unannehmlichkeiten lifen ausgesetzt ist, obgleich die belihe Gesetzgebung in gewissen Fällen nachträgliche Abgabe einer Ergänugsdeklaration gestattet.

Die Gewichtsverzollung erfolgt in Beien nach dem Nettogewicht. Wünscht Deklarant, dass netto zollpflichtige en nach dem wirklichen Nettogevit verzollt werden, so muss er dieses er Deklaration angeben. Anderenfalls er sich mit der gesetzlichen Tara zu

nügen.

Bei Waren, die nach dem Werte collt werden ist der zu deklarirende rt der Waren der Wert am Orte Ursprungs oder der Fabrikation mit zurechnung der bis zum Einfuhrorte orderlichen Transport-, Versicherungsl Kommissionskosten. Der Importeur ss den Wert, der in einem und demen Kolli enthaltenen Waren getrennt eben, wenn sie, auf dieser Grundlage firt, unter einer und derselben Benenig des Tarifs begriffen sind und sich Wert von einander unterscheiden. Die ımten prüfen die Richtigkeit der Angaben der Hand der etwa vorgelegten Original-Frachtbriefe, Kannossemente Erachtet das Zollamt den deklaen Wert für ungenügend, so ist es echtigt, die Ware gegen Zahlung des klarirten Wertes mit einem Zuschlage n 10 Prozent zu behalten, doch kann

der Einbringer statt dessen Sachverständigenschätzung verlangen. Ergibt diese Schätzung, dass der Wert der Ware den vom Einbringer deklarirten nicht um 5 Prozent übersteigt, so wird der Zoll vom deklarirten Wert erhoben. Uebersteigt aber der Wert nach Schätzung durch Sachverständige den deklarirten Wert um 5 Prozent, so kann das Zollamt nach seiner Wahl den Zoll nach dem durch Sachverständige geschätzten Wert erheben oder das Verkaufsrecht ausüben; jedoch wird in letzterem Falle nur ein Zuschlag von 5 Prozent über den deklarirten Wert gezahlt. Die gleiche Vergütung kann bewilligt werden, wenn der Deklarant auf seine Forderung der Schätzung durch Sachverständige verzichtet. Der Zoll kann um 50 Prozent Strafzoll erhöht werden, wenn der durch Sachverständige geschätzte Wert deklarirten um 10 Prozent übersteigt. Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind vom Deklaranten zu tragen, wenn der so geschätzte Wert den deklarirten um 5 Prozent übersteigt; anderenfalls trägt die Zollbehörde die Kosten. Einen der Sachverständigen ernennt der Deklarant, den anderen die Zollbehörde. Diese können einen Obmann wählen. Entscheidung hat binnen 14 Tagen nach Niedersetzung zu erfolgen.

Wo im Tarif für nach dem Gewicht zu verzollende Waren eine besondere Tara nicht vorgesehen ist, gelten mit bestimmten Ergänzungen und Einschrän

kungen folgende Grundregeln:

Für Fässer oder Kisten aus Holz 15 Prozent Tara; für Verpackungen aus Leder, Körbe, Packkisten (canastres) und ähnliche Verpackungen 8 Prozent Tara; für Verpackungen aus Watten, Packleinewand und für alle anderen Verpackungen gleicher Art 3 Prozent Tara.

Im Eingangszolltarif nicht namentlich genannte Waren, das heisst Waren, deren Zollbehandlung durch den Zolltarif oder das amtliche Warenverzeichnis nicht festgelegt ist, unterliegen einem Eingangszoll

von 2 Prozent.

Deutschland steht zu Belgien im Vertragsverhältnis, welches vor dem 31. Dezember 1917 nicht gelöst werden kann. Deutsche Boden- und Gewerbserzeugnisse geniessen also bei der Einfuhr nach Belgien meistbegünstigte Behandlung. U. a. ist die Zollfreiheit der wissenschaftlichen Instrumente und Apparate — darunter die der hierhergehörigen photographischen Apparate — »gebunden«. Auch der Zollsatz von 15 Prozent für Ledergalanteriewaren und der von 13 Prozent für Kurz- und Quincaillerie-

waren sowie der Zollsatz von 4 für 100 kg Papiere, der Zollsatz 18 Frcs für 100 kg typographische Dr sowie schliesslich die Zollsätze für lith phische, chromolithographische, ph thographische, chromotypographiphototypographische, phototypische, kographische usw. Drucke der Numm des Tarifs sind im Vertrage zwis Deutschland und Belgien »gebun.

#### 



#### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Buchhandlung von Karl Block, Breslau I sendet einen Prospekt über Platen's neue Heilmethode, die wir den Herren Photographen bei ihrer fast ausnahmstos bestehenden Nervosität bestens empfehlen können Näheres darüber findet sich in dem beiliegenden Prospekt.



#### Geschäftliches.



Die Stellenvermittelung des Central-Verbandes Deutscher Photo graphen-Vereine geht vom 1. Oktober d. J. ab in andere Hände über, da Herr Blum, der sich bisher in so dankenswerter und uneigennütziger Weise dem Ausbau des Unternehmens gewidmet hatte, aus gesundheitlichen und geschäftlichen Rücksichten nicht mehr in der Lage ist, die Verwaltung der Stellenvermittelung weiterzuführen. Herr Carl Seegert, Berlin NO. 18, Grosss Frankfurter Str. 71 übernimmt die Verwaltung der Stellenvermittelung im Ehrenamte.

(Was wir vorausgesagt haben wird sich bewahrheiten. Die Red.)



#### Preisausschreiben.



Im Oktober findet das zehnte der diesjährigen Preisausschreiben der Firma Dr. Lüttke & Arndt, Wandsbeck, statt. Es gilt den besten Leistungen auf i Auto Papieren und Postkarten mit körnter Oberfläche. Das Auto-Pa ist eines der ältesten und bekannte selbsttonenden Celloidinpapiere, das dank seiner schönen Resultate, bei facher sicherer Verarbeitungsweise Anhänger erworben hat. Wir ma die Teilnehmer an dem Oktobery bewerbe besonders auf das chamois körnte Auto Papier aufmerksam, ausserordentlich geeignet ist, den Bil einen vornehmen Charakter zu verlei Nähere Bedingungen enthält die von Firma Dr Lüttke & Arndt verl Broschüre "Worüber unterhalten sich Amateure?" die durch die gena Firma kostenlos versandt wird und ausserdem durch die Händler zu ziehen ist.

#### † nekrolog.

Der Geheime Regierungsr Professor Dr. H. K. Vogel, Direktor des Astrophysikalischen Obvatoriums zu Potsdam ist am 13. Aug verstorben. Er war am 3. April 1 zu Leipzig geboren und hatte erst diesem Frühjahr sein 25 jähriges Jubilä geseiert. Seine Verdienste um die Asnomie sind ausserordentlich gross seine spektralen Sternbeobachtungen Hilse der Photographie sind bahnbreche gewesen.

# 'illnay's Negativlack

gebleicht ger bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



Geka-Werke von Dr. G. Krebs Fabrik photograph. Chemikalien



leu!

"Geka"

Neu!

Autochrom-Entwicklungs-

Garnitur

zur Herstellung farbiger Bilder auf

Autochrom-Platten-Lumière.

Dieselben sind in dem wissenschaftlichen Laboratorium erprobt, aus den reinsten Chemialien hergestellt und enthalten alles, was zur Hers'ellung der Autochrombilder benötigt zird, auss rdem eine ausführliche Gebrauchsanweisung, welche Zeitangaben über die Intwicklungsdauer der einzelnen Bäder, Vermeidung der eventuellen Fehler, Anweisung zum Ansetzen der Vorratslösungen etc. enthält.

Preis der Geka-Autochrom-Garnitur M. 4.50.

# EURYPLAN

D. R.-P. 13:742. W.-Z. 8704

Neuester Anastigmat - Typus der Gegenwart

n den drei Serien:



F:4,5; F:6

Bisher unerreicht.

Hinterlinse bei voller Orffnung haarscharf zeichnend. Wird mit allen Cameras geliefert

Auf Wunsch 8 Tage zur Probe.

Ferner:

Aplanate, Objektivsätze, Gelbscheiben, Lupen, Prismenetc. etc.

Optisch-mechanische Werkstätten Schulze & Billerbeck.

Berlin XIII SO. 36, Reichenbergerstr. 121.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Offene Stellen.

Ein tüchtiger Gehilfe tür Alles, der im Vertretungsfalle selbständig eine brauchbare Aufnahme machen kann, wird gesucht

Angebote nebst eigen, Porträt und Gehaltsansprüchen erbeten an F. Cramer, Hofpho. Weiden (Oberpfalz). [1885]

Eintüchtiger I. Operateur und Retouchtur wird zum 15. Oktober gesucht. Nur ältere Herren mit besonderen Referenzen wollen sich melden. Kurt Jensen, Kiel, Klinke 26. [1886

Ein tüchtlger Kopirer, welcher an durch aus sauberes Arbeiten gewöhnt ist, wird in wirklich dauernde Siellung sofort oder späier gesucht. (Albumin, Celloïdin, Protalbin, Kohle). Porträt, Zeugnisse und Gehaltsaesprüche erbeten an Albert Klatt, Eberswalde. [1887]

#### Gesuchte Stellen.

Ein tüchtiger I. Reforcheur sucht sofort Stellung für Bromsilber (Tusche und Kreide), Kohle, Platin und ev. Negativ. Suchender ist auch im Atelier nicht unerfahren,

Werte Angebote erberen an Joh. Zach, Phot., (Plauen V.), Fürstenstr. 9 [1888]

Ein tüchtiger Kepirer für Matt Albumin und Kohle sucht zum 15. Oktober einen angenehmen, dauernden Posten, wo ihm eventl. Gelegenheit geboten ist, sich in den anderen Fächern weiter auszubilden. Anfangsgehaltanspruch 100 Mk. monatlich.

Werte Angebote erbeten an Peter Singer, Adresse: Herrn Hofphotographen Schensky, Helgoland,

Tüchtiger Gehilfe für Alles (25 Jahle alt) sucht dauernden Posten, event. als Filialleiter. Eintritt 14 Tage nach Engagement Angebote mit Gehaltsang, erb unter J K. 25 postlagernd Singen a H

#### Vermischle Anzeigen

Prima Fuhr'sche Radiermesser für künstler Neg.-Retusche unentbehrlich, nur echt, wenn Klinge meine Adresse trägt, in den meisten Photo-Handlungen à M 1,50 vorrätig. Wiederverkäufer per Dtzd. höchsten Rabatt, wo nicht zu haben, direkt bei J. F. Fuhr Teplitz-Schönau (Böhm.) Lindenstr.





## Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

# Klesen-Bilder

bis 10 Meter Långe bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

#### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N 8864 Eingetr. Telegrammwort .Porträtur\*



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M.

verhütet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider, 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5 X 8 cm 95 Ffg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück la Wollfilz,

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 460

ssenswertes

denkende Frauen, lehrr hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. —. Bücherliste gratis. = R. Oschmann, Konstanz No. 1054.

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

feinste Unsichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun,

Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.



Soehen erschienen

insbesondere das neueste Verfahren

Hühneraugen sofort ohne Messer zu entfernen. Ein unenthehrliches Lebrbuch für Fussoperateure und für alle mit Fussübeln Behaftete. Preis: M. 2— (franko M. 2.10, Nachnahme M. 2.30). Inhalt: Zweite illustrirte Auflage.

1. Vorwort. — 2. Fussschmerzen und ihre Ursachen. - 3. Das Knochengerüst des normalen menschlichen Fusses. - 4. Das Entstehen von Hühneraugen und Hautverhärtungen (Schwielen), sowie die sofortige schmerz- und gefahrlose Entfernung dieser Uebel ohne Messer. - 5. Eingewachsene Nägel — 6. Plattfüsse und Ballen und deren erfolgreiche Behandlung. — 7. Gegen Schweissfuss und kalte Füsse. - 8 Schuhe und Strümpfe, wie sie sein müssen. (Reform-Fussbekleidung) - 9. Dauernde Entfernung der Warzen. 10. Die Heilung der Frostbeulen. – 11. Die
 Pflege der Hand. – 12 Nachschrift des Verfassers. – 13. Atteste. – 14. Anhang.
 Diesss konkurrenzlose Werkchen ist durch

jede Buchhandlung, sowie auch direkt vom Verfasser: "W. Ruge in Aachen (Rhld), Postschliessfach 182" zu beziehen.

#### MESES GORIS & SÖHNE, Turnhout (Belgien)

沒答如此發展的一個的各項各或各或各或強或強動與對為有有有有

Barytpapiere und -Kartons.

#### Ein grossartiger Sieg

über die führenden Plattenmarken des Auslandes!

#### Keine Worte — Tatsachen!

Lin Blick auf das Negativ und Sie sind entzückt von der bis ins kleinste Detail gehenden, geradezu wunderbaren Feinheit unserer neuesten Apollo-Elite-Platte.

So eine haben Sie schon lange gesucht!

Wir geben Ihnen bereitwilligst Gelegenheit zur kostenlosen Prüfung. (Verlangen Sie nur Muster!) Wissen wir doch genau, dass Sie im eigenen Interesse ohne Verzug die herrliche und billige neue Apollo-Elite-Platte 



Empfindlichkeit.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich bat eine wanderbare Deckkraft

Unsere neue Platte atheitet vollkommen schleierfrei ist dick gogossen Unsere neue Platte entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar Und der grösste Vorteil, den unseie neue PI tte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadelles verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln hastet sat allen Fabrikaten an und konnen wir mit Recht sagen, dass das Beaussichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einsach ich all ist, zumal sich sast jeder Photograph, danach sehnt, das Bild ge ade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war Aussuhreiches Ireisbuch über unsere sämtlichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Versügung.

Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattentadrik Deutschlands, Johanniterstr. 8, Aelteste Trockenplattenfabrik

## las Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

## **Gaumont Paris**

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

**Achtung I** 

#### Achtung! mateure! sen Sie sic

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer Minderwertige Anpreisungen weine man zurück!

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg! Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich!
Beschmutzen der Kleider etc, ausgeschlossen!
Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!
Durch alle Photohänder erhältlich.

Vertreter gesucht!

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlaugen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohlnoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.



Gut. o Preiswert. o Regemässig.

Fünf Sorten. o Ein Preis.

Durch jeden Händler.

Romain Talbot Berlin S., Wasserthorstr. 46.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Ueber die Au    | tocl | hrc | m   | pla | itte | n ( | Get | r.   | Lu | mi | ére |   |    |   |    |   |   |   |   |   | 401 |
|-----------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----|----|-----|---|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| Atelier-Wande   | run  | ge  | n Ī |     |      |     |     |      |    |    |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   | 403 |
| Repertorium:    | D    | rei | far | be  | n-I  | )ia | DOS | itiv | ve | Ĭ. |     | Ĭ | Ĺ  |   | Ĭ. | i |   |   | Ľ |   | 405 |
| Bei der Reda    | ktio | п   | eir | 100 | ega  | no  | en  |      |    |    | Ů   | Ů | Ť  | Ů | Ů  |   |   | · | i |   | 405 |
| Ausstallungem   | 000  |     |     | -6  | -6-  | 6   |     | •    | •  | •  | •   | • | •  | • | •  | • | • | • | • | • | 405 |
| Ausstellungsw   | CSCI | ш   | •   | ٠   | •    | •   | •   | •    | •  | •  | •   | • | •  | • | •  | • | • | • | • | • | 400 |
| Auszeichnunge   | n.   |     | •   | ٠   | •    | ٠   | •   | •    | •  | •  |     | • | •  | • | •  | • | • | • |   |   | 406 |
| Zu unserem B    | ilde | •   |     |     |      | •   |     |      |    |    |     |   |    |   | •  |   |   |   |   |   | 406 |
| Unterrichtswes  | sen  |     |     |     |      |     |     |      |    |    |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   | 406 |
| Nekrolog .      |      |     |     |     |      |     |     |      |    |    | Ť   | • | -  | Ĭ | -  |   | • |   | Ť | Ť | 407 |
| Casabiifeliahas |      |     | •   | •   | •    | •   | •   |      | •  | •  | •   | • | •  | • | •  | • | • | • | • | • | 407 |
| Geschäftliches  | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •   | ٠    | •  | ٠  | •   | • | •% | • | •  | ٠ | • | • | • | • | 400 |
| Briefkasten     |      | •   | •   | •   | •    |     | •   | •    | •  | •  | •   |   |    | • | •  |   |   |   |   |   | 408 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Danerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



# "Agfa"-Spezialitäten

Bezug durch die Photohandler.











"Agfa-Photo-Kandbuch"

Neu!

53.—65. Tausend
120 Textselten. — Weinrotes Leinen.
30 Pfg.

Neul

Photographisches Wochenblatt No. 41. 1907.



Nach einer Aufn. u. Heliogr. v. R. Dührkoop.

R. Dührkoop.



# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

#### Universal-Objektiv

höchster Vollkommenheit 6.68

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

uskunfte igst.

D. R. P. 125560

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.

ARISKOSTIGMAT FIG S
HUSOMEYER& O

6.00

Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

#### Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek. Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

Das zehnte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Auto-Papieren und -Postkarten

mit gekörnter Oberfläche

schliesst

Ultimo Oktober 1907

# Voig4länder

& Sohn A.-G., Optische u. Mech. Werkstätte, Gegründet 1756, Braunschwei

Neu!

Neul



# Klapp-Kamera; mit Keliar 15 cm

1:4,5 Oeffnung

in Leichtmetall, Format 9×12 cm mit Schlitzverschluss vor der Platte.

Ausführliche Liste Nr. 6 postfrei. Filialenlin: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-Yor.

Klein \* Hochelegant \* Leicht.

# DasReich

Binabhangige nationale Berliner Bageszeilung fur fogiale Reform.

Bezug spreis bei allen Postanstalten vlertelfahrlich 2,85 3... monatlich 95 3f., bei Ireler Zustellung ins Saus vlertelfahrlich 42 3f. monatlich 14 3f. mehr Das Reich ist fäglich 12 Selten stark und bringt Sonntags eine reich illustrierte, 8 Selten starke Unterhaltungs-Beilage. Probenummern versendet unberechtet die Geschäftsstelle: Zerfin SW 11, göniggröher Steafe 40.

Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.
H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts"
Berlir W., Berdlerstr. 13

# s Mattiack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### rapp & **Matt - Albumin - Kunstdruck - Papiere**

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, Japan-Papier nach Perscheid,

Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois, Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen.

Schutzmarke,

Musterpaket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh. Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

#### o proposition de la constant de la c

Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

# Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlf alle Arfen von

## Irockenplatten

in hervorragender Qualität.

#### Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

**තිවෙන්ටන්ටන්ටන්ටන්ටන්ටන්ටන්ටන්** Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille. 

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

Linien- und Kornraster. Dreifarbendruckraster \*

werden in der deutschen Reichsdruckerei k k. Oesterreich., Kaiserl, russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalien im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite .und Winkelung sofort lieferbar.

> Fabrik und Lager: Telegr.-Adr. Henhaas Frankfurt.

Telephon . Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

Universaldrehraster.



Mustern und Proben stehen wir lederzeit gern zu Diensten!=

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelie Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platiabad, ailela, ohne Goldbad geignet.

van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss. van Bosch Feinkorn chamois

# IUMIÈRE et ses Fils A.-G. LYON-Frankreich Die Lumière'schen Stenodosen

(D. R. P.)

Neueste Verpackung aller photographischen Produkte. Dosen für je 100 oder 50 cc. Lösung.

#### Blau-Etikett-Platten und Films

anerkannt als die reichaltigsten an Silber.

Für Tropenländer unentbehrlich sind die

#### ctinos Auskopirpapiere

bei einfachster Behandlung zuverlässigst. Unbegrenzte Haltbarkeit! Flecken (Fixirnatron etc.) ausgeschlossen!

Zu beziehen durch:

Depôt Lumière Mülhausen i. E.

# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



# TannenPapiere und Postkarten

der

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. Matta Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matta Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glänzend und matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt,
  für Matt-Tannen papiere und PlatinoPostkarten.

Vorstehende Papiere sind auf bestem Rives-Rohsfoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten,

ZEISS







## Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. — Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G, m. b. H,

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
F brik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

#### THCKSTEDT & HATHER "

— hamburg—Eppendorf ——
ANSICHTS=POSTKARTEN von hervorra=
gendem Farbenreiz. Paris Naw-York Wien

#### A. H.H. RIETZS (HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.

Objektive "Linear" und "Baryt"-Anastigmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### R. DÜHRKOOP

BERLIN W., U. d. Linden 10.
500 Helio-Gravuren beruhmter Zeitgenossen.
pro. Blatt M 4. : Verzeielmis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr

Fabrikation von Le Bromes er ren, t.e. i pieren et: Telegr.-Adr. Mag 'nbez Dres len. Te n mt M: n Vr 781.

Frei

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {...Rudol'' | Farben-...LCM' | Tonbad "Ernin" Sämtliche Chemikalien für Photographie.

#### Elbertelder Funierfabrik, A. G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsaber-Patent-Papier u. bromsiber-Patent-Gewebepapu Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteitung
Hauptgeschärt
SW., Jerusalemerstr. 17

Nordfiliale: Rosenthalerstr. 46

ln- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H.

Berlin-Friedenau

Auskocir- u. Entwicklungs-Papiers sowie entoprech-ndo Pestkarten Speciali at. POLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin 0 36, Reichenbergerstr 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

1. 12, 5, 18, 20, 25 Sttap'atre, kleine Anzahl, u. monat'. Tedrahig billiga Leithil der Serien, 3 Jahre Programm. Spez. Werkst. H. Rentsch, Dresden A. Marienstr 1.

Reservirt,

#### "Graphos"-Trockenplatten

(geserzl, geschützt No. 47779.
Spezialmarke IV arbeitet hart, glasklar mit kräftigster Deckung, scharfgeschnittene Zeichnung, fast kornlos, beste photomechanische Plaffe für Autotypie, Xylographie, Korn-u. Strichreproduktion, Diapositive, Projektion, Mikrophotographie unersetzlich!

#### Orthochromatische Platten,

mit und ohne Gelbscheibe anwendbar, haltbar von unerreichter Farbenempfindlichkeit, schleierfrei, kräftig, feines Korn bei ersten Kunst- und Reproduktionsanstalten im Gebrauch. Ia Afelier- und Landschaftsplatten, Antihalo- und Röntgenplatten, Auroraentwickler, Celloidin- u. Bromsilberpapiere und Postkarfen.

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardt, Berlin-Pankow, Podblelskistr

# PHOTOGRAPHISCHES rscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. edigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13. 3. Jahrg. Berlin, 8. Oktober 1907.

0/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014 00/014

#### Ueber die Autochromplatten Gebr. Lumière,

Von Johannes Gaedicke.

bschwimmen der Schicht bezw. Kräuseln ist eine Erscheinung die sich bei ᢃ einigen Nummern der ochromplatten in letzter Zeit unanehm bemerkbar gemacht hat und die nutlich bei der grossen Nachfrage überstürzte Fabrikation zurückzu-Das empfohlene Gerben der icht nach dem Aetzbade bewährte nicht, da die Erscheinung schon her eintrat, indem schon das Entklungsbad an den Rändern zwischen Glasplatte und die darüberliegenden iichten eindrang und das Kräuseln Wir schlugen aus diesen Ergungen heraus einen Weg ein, der ht nur die äussersten Ränder vor der wirkung der Bäder schützte sondern ichzeitig die Schichten mit der Glastte frisch verkittete und der bestand einem Rändern mit Kautschuklösung, durch das Kräuseln einer Nummer, es stark gezeigt hatte verhindert irde. Es wurde dazu verwendet, die Handel käufliche dickflüssige Kauthuklösung, die zuerst mit Steinkohlennzol dünnflüssig gemacht und dann t Petroleumbenzin verdünnt wird. Man nmt 5 Teile Kantschuklösung, ese in 20 Teilen Steinkohlenbenzol und Petroleumbenzin rdünnt mit

100 Teile. Zum Rändern benutzten wir zwei kleine Brettchen von nebenstehender Form, zwischen die eine doppelte Frieslage klemmten und mit der Schere beschnitten, dass sie in dem einspringenden Winkel etwas vorstanden. Der Fries wurde mit obiger Kautschuklösung begossen und in einigen Metern Entfernung von der roten Lampe einmal um die Ränder der Platte gefahren, so dass der einspringende Winkel einen 2 mm breiten Rand der Schicht und gleichzeitig die Glasränder der Platte befeuchtete. Der Kautschuküberzug ist in wenigen Minuten trocken und die Platte kann dann ohne sonstige Vorsichtsmassregeln entwickelt werden ohne zu kräuseln. Die beobachteten dunklen Streifen scheinen etwas dickere Stellen in dem Emulsionsüberzug zu sein, wenn sie nicht daher rühren, dass das Aetzbad nicht lange genug gewirkt hat.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch einmal auf die vielen schiefen Urteile zurückkommen, die in der Presse über die Autochromplatten anzutreffen sind. Besonders macht sich in einem Annoncenblatt ein Korrespondent bemerkbar, der sich durch eine grosse Unkenntnis auf in technischen Dingen und einen sehr mangelhaften technischen Blick auszeichnet. Da wird eine grosse Reklame für den Warner-Powrie-Prozess gemacht und dieser als die Zukunft der Farbenphotographie bezeichnet. Wir haben gleich dessen Wert für die Praxis bezweifelt, denn wenn die Raster billig hergestellt werden sollen so muss das mit einem mechanischen Druckverfahren geschehen und ein solches ist viel zu grob für den Zweck. Werden sie aber mit einem dreifachen photographischen Kopirprozess hergestellt, so werden sie bedeutend teurer als die Kornraster der Autochromplatten. Ferner soll der Lumièreprozess nichts Neues sein, Professor Miethe soll ihn erfunden haben und vor ihm Ducos du Hauron. Nun fragen wir, wenn die Sache nicht neu ist, warum hat man sie nicht schon längst gemacht, und warum stürzt sich erst heute alles gierig auf die Autochromplatten? Doch nur deslialb weil man bisher keine Farbenphotographien auf ähnlich einfache Weise und mit ähnlicher Treue machen konnte; und da wagen Leute, die selbst noch nichts geschaffen haben zu sagen das Lumière'sche Verfahren sei nichts neues? Es ist kein Kunststück eine ganze Anzahl Ideen in einem Atem auszusprechen, aber es ist ein grosses Verdienst und eine mühevolle Arbeit eine einzige Idee in das Stadium der technischen Verwendbarkeit zu führen.

Es wird ferner als ein Widerspruch angesehen, dass bei den Autochromplatten vor der Verwendung von Alkohol z. B. alkoholischem Negativlack gewarnt wird und dass der erste Entwickler doch vorschriftsmässig Alkohol enthält. Das ist aber kein Widerspruch, denn in dem ersten Entwickler ist der Alkohol mit der zwölffachen Wassermenge verdünnt, während der Negativlack stärksten Alkohol enthält. Der Alkohol im Entwickler stammt nur daher, dass das Pyrogallol in Alkohol gelöst ist, was bekanntlich die einzige haltbare Pyrolösung ergibt.

Aus der polygonalen Form der Farbelemente wird »der sichere Schluss gezogen, dass die Walzen, womit die nebeneinanderliegenden Stärkekörner breit

gedrückt werden »eingravirte Polyg» enthalten. Da muss man sich fran darf es jemand wagen über dera Sachen zu schreiben, der nicht ein eine Vorstellung davon hat, dass Anzahl nebeneinanderliegende plasti e Kugeln beim Breitquetschen selbst regelmässige Sechsecke geben müse Wenn bei den Autochromplatten r lauter regelmässige Sechsecke sich u sind, so liegt das darin, dass die Stä » körner meist oval sind und auch n alle genau gleiche Grösse haben. wird ferner über die verwendete Stärk 1 gesprochen und bezweifelt, dass Karto stärke notwendig sei. Es gibt ja a dings sehr viel feinere Stärkesorten, z l Mais- und Reissstärke, aber diese wür noch eine viel dünnere Farbkörnersch t geben und es fragt sich, ob sie sa intensiv genug färben lassen, und der kommt noch die Durchsichtigkeit Körner in Betracht, die offenbar bei Kartoffelstärke am geeignetsten ist. Du i das Walzen ist allerdings die schal Struktur der Stärkekörner zerstört, Kern aber, um den die Schalen grupt sind, ist bei den meisten Körnern no sichtbar. Dass die Farbkörnchen un dem Mikroskop schwarze Grenzen zeig wo sie sich berühren, ist leicht erklärlig dadurch, dass beim Pressen im erweicht Zustande sich die Grenzen der Körr etwas durchdringen bezw. übereinand schieben, wobei aus der Vermischung ( Farben eine so dunkle Nüance entste dass sie schwarz wirkt.

Nachdem die Gebrüder Lumière g zeigt haben, wie es gemacht wird, eine wahre Jagd nach Rastern entstande womit man deren Patente umgehen kan Es ist eine recht betrübende Tatsach dass man immer den Erfindern ihre wohlverdienten Lohn missgönnt. Alle dings dürfte es doch noch einig Zeit dauern, ehe man so weit ist w die Autochromplatten heute nach jahr langen Versuchen sind.



#### Atelier-Wanderungen.

ter den führenden Modernen nimmt unstreitig Dührkoop einen der ersten Platz, ein. anz genau wird sich diese Rangordur wohl niemals feststellen lassen, len es wird dabei immer sehr viel auf len Beobachter ankommen und der beste incumsichtigste Kritiker ist bekanntlich ne infehlbar.

pennoch kann man es ohne jede des ve offen und frei aussprechen: Durkoop gehört zu den ersten«. Da ch chon manches über ihn gehört und del en, aber noch wenig von ihm des en hatte, so reizte es mich, den deter einmal in seinem Atelier—aron, »Werkstatt« nennt er es mit erchtigtem deutschen Stolz—aufzusuht und, soweit dies mir bei einem ohen kurzen Besuche möglich sein die, mich über alles für mich Vsenswerte zu informiren.

Meine Sehnsucht sollte sehr bald ellt werden, denn unvermutet führte in ein geschäftlicher Auftrag in des Asters Stätte und da ich mich nun inal dort befand und gewissermaassen di dazu in einer neutralen Position, diel es mir nicht schwer, sehr rasch Kernpunkt der von mir gewünschten schlüsse zu gelangen. Ich muss dings hinzusetzen, dass Dührkoops ndliche Art des Entgegenkommens h zu mancher Frage ermutigte, die er anderen Verhältnissen wohl kaum Erörterung gekommen sein würde. In erster Linie interessirte mich das elier«. Nun, ich hätte es als solches rhaupt nicht erkannt, trotzdem ich r Fachmann bin. Zwei aneinanderssende Räume mit hohen, breiten istern repräsentiren das ganze Atelier, welchem die übliche Ausstattung lte, ja es war nicht einmal ein Apparat in. Wenigstens wurde letzterer gerade ausgetragen, da eben eine Sitzung rüber war. Jawohl, hinausgetragen, ht etwa gefahren, denn die Kamera war auf einem Dreibeinstativ aufgeschraubt, da Meister Dührkoop die fahrbaren Stative als viel zu unbeholfen verwirft.

»Wie Sie sehen«, erklärte mir Herr Dührkoop, »habe ich dem Aufnahmeraum nicht einmal das äusserliche Attribut gelassen. Diese beiden Räume dienen zu den Sitzungen, wie es sich gerade macht. Die Fenster könnten ja schliesslich ein wenig höher sein, aber das ist keine Bedingung. Wir arbeiten hier mit einem Lichte, wie es gerade zur Verfügung steht«.

»Benutzen Sie auch künstliche Beleuchtung? — »Ei, gewiss doch, ganz wie es erforderlich wird. Elektrisches oder Blitzlicht wird für gewisse Effekte oder auch bei qualitativ schlechtem Licht mit zur Verwendung herangezogen. Vorzugsweise arbeiten wir hier bei einem ziemlich reinen Nordlicht«.

Die Rede kam nunmehr auf die Objektive und ich erfuhr, dass ausser den bekannten Heliaren auch Goerz' Celor (1:4,5 resp. 1:5,5) zur Verwendung kommt und gerade für das Porträt Treffliches leistet, ein Urteil, das ich aus eigener Praxis nur durchaus bestätigen kann.

In Bezug auf Bildausführung und Kopirmaterial bevorzugt Dührkoop sichtlich das Matt-Albumin, sowie ausserdem Gummi- und Kohledrucke, sich überall aber freie Bahn haltend für interessante Versuche. So sah ich ein kleines Herrenporträt ganz tiefdunkel kopirt auf Holz, also die Holzoberfäche direkt mit Chromgelatine präparirt und darauf das Bild übertragen. Die feine Holzfaser schimmerte durch die Fleischpartien hindurch; die Wirkung war eine sehr aparte äusserst ansprechende.

Einen ganz besonderen Genuss bot mir die Besichtigung einer reichhaltigen Kollektion von Diapositiven, die nach dem neuen Lumière'schen Autochrom-Verfahren farbig hergestellt waren. Wenn dieser neue Prozess schon jetzt, wo er noch so jung in der Praxis steht, schon solche wundervollen Resultate zu zeitigen gestattet, welch herrliche Perspektive eröffnet sich uns dann für die Zukunft, wenn erst das Gros unserer tüchtigen Fachleute eingehend sich damit vertraut gemacht haben wird?! Hoffentlich geht die Fachwelt ordentlich heran, hier ist ein Weg, der dem teilweise so sehr gesunkenen Fache wieder zu Ansehen und auch zu materiellem Erfolge verhelfen kann.

Interessant war es mir, durch Dührkoop eine bereits früher in ersten Ateliers gehörte Ansicht bestätigt zu finden, dass als eine praktische Grösse für direkte Aufnahmen das Maximalmaass 18×24 cm anzusehen sei. Grössere Bilder mache man besser auf dem nachträglichen Wege der Vergrösserung. Diese Art der Technik hat ja auch ihr Gutes, denn die Platte 18×24 ist ja leicht zu hantiren und der Apparat ist nicht so unbehilflich zu regiren.

Nach meinem Dafürhalten werden die vor ca. 15 bis 20 Jahren in Schwung gewesenen grossen direkten Aufnahmen allmählich einen kleineren Originalformat Platz machen, zu welchem sich, wie erwähnt, die Platte 18 × 24 cm ganz besonders gut eignet. Die weitere Folge ist, das nach und nach bestimmt bemerkbar werdende Verschwinden der früher allgemein üblich gewesenen Riesenobjektive, die bei 5 6 Zoll Oeffnung mässigen Feldgeschützen nicht unähnlich waren. Unsere moderne Objektivbautechnik hat uns sehr acceptable Konstruktionen bescheert, die trotz mässiger Dimension das denkbar Beste leisten. Die absolute Grösse des Objektivs macht aber durchaus nicht den Leistung aus! Wenn nicht alles trügt, so das Programm der Zukunft für bessere Atelier lauten:

Kein spezielles Glashaus, moc Objektive, matte Papiere, keine Dutz ware, weniger, aber gut ausgef Einzelbilder und keine Schundpreise

Im Atelier Dührkoop sucht man Qualität. Der Kunde hat sofort Gefühl, gut bedient zu werden, er radas Solide, Feine und wird, wie zahlreichen ausgestellten Bilder bewe auf keinen Fall enttäuscht.

Es ist kein Berliner Lokalpatriotis der mir den Satz diktirt, dass un Fachleute alle paar Jahre einmal i Berlin oder wenigstens eine der betendsten sonstigen Grossstädte kom sollten, um auf unserem Gebiete Fortschritte der Neuzeit zu studiren.

Mitunter dürften 1 bis 2 Tage nügen, um einige belehrende Streifz zu unternehmen. Wer eine solche kursion unter kundiger Führung ur nehmen kann, wird davon mehr Nuthaben, als von einer noch so lann Beschreibung.

Stellung und Beleuchtung sind ebeiden so überaus wichtigen Punkte, efür das Portraitfach nun einmal funmentale Geltung haben. Deshalb tfleissiges Studium an der Hand gur Vorbilder nötig und ausserdem darf Lektüre einer gut redigirten Fachz schrift (besser noch sind mehrere) nifehlen. Wer nach dieser angedeute Richtung seine Kenntnisse nicht ste erweitert und ergänzt, wird sehr b. merken, dass er rückwärts schreitet.

M. Barlet.





### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



**Dreifarben - Diapositive** von F. iber. Man setzt folgende 4 Lösungen destillirtem Wasser an:

Lösung von rotem Blutlaugensalz 8:100 " Bleinitat . . . 8:100

" Ammoniumfericitrat25:100

" Kaliumbichromat . 1:40 i gut ausgewässertes noch nasses Diasitiv, nach dem Blaufilternegativ, wird einer Mischung von gleichen Teilen s. I und II völlig gebleicht, we bei es 1 erheblich verstärkt. Nach gutem swaschen taucht man das Bild kurze t in Lösung IV, die mit gleichviel asser verdünnt ist, wodurch es in romgelb übergeführt wird. Nach getem aschen wird getrocknet und lackirt, durch das Gelb transparenter wird

Für das Blaubild wird ein unentckelter Film fixirt, gut ausgewaschen, d in folgendes Bad getaucht.

Lös.

Essigsäure . . . cm Wasser . . .

Nach dem Trocknen im Dunkeln wird unter dem Rotfilternegativ kopirt und in öfter gewechseltem Wasser zuletzt unter Ansäuern mit Salzsäure fixirt und

getrocknet.

Zur Herstellung des Rotbildes wird nach dem Grünfilternegativ ein kräftiges nicht hartes Diapositiv hergestellt. Davon wird auf einer nicht gebrauchten ausfixirten und gut gewaschenen Trockenplatte, die in Lösung IV sensibilisirt und im Dunkeln getrocknet ist, das Rotbild mittelst des Pinatypieverfahrens Zum Schluss wird hergestellt. Blaubild mit dem Gelbbild zur Deckung gebracht und mit einem Klebemittel darauf befestigt. Die Bilder sind Lichtecht, da das Pinatypierot sehr echt ist und sollen neutrale Töne wie Grau gut wiedergeben.

(Phot. Chronik 15. Sept. 07 S. 475.)

#### 



#### Bei der Redaktion eingegangen.



Ueber Projektions- und Verrösserungsapparate ist soeben eine eue Liste 1907 von Voigtländer & ohn A.-G. Braunschweig, erschienen, die erade jetzt, wo die Zeit der Lichtbilderorträge beginnt und der Photograph urch Anfertigung von Vergrösserungen eine Wintertätigkeit wieder aufnimmt, lgemeinem Interesse begegnen wird. Das ekannte Streben der Firma Voigtländer, was Besonderes zu bieten, tritt auch erbei wieder hervor. Gute Optik, ämlich kein Kondensor aus gewöhnchem grünen, sondern aus einem

optischen Glase, kein einfacher Porträtkopfals Objektiv, sondern ein erstklassiger Anastigmat oder das bekannte Voigtländer Euryskop sollen Verwendung finden, um damit auch die Projektionsund Vergrösserungskunst auf eine höhere Stufe der Vollendung zu bringen. Auch den Lichtquellen ist besondere Aufmerksamkeit geschenkt in der richtigen Erkenntnis, dass die beste Optik nicht zur vollen Enfaltung kommen kann, wenn kein geeignetes Licht vorhanden ist. -Zwei in Voigtländers Präzisionswerstätten selbst hergestellte Modelle von Bogenlampen, ferner solche für Glühlicht, Kalklicht usw., allen örtlichen Verhältnissen Rechnung tragend, vervollständigen

auch diesen Teil der Ausrüstung. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Preise der Voigtländer'schen Projektionsund Hilfsapparate der Qualität angemessen sind und immer mehr kommen weitere Kreise zu der Erkenntnis, dass nicht der Preis, sondern die Qualität und Brauchbarkeit entscheiden.

39

Die Firma Hochheimer & Co. in Feldkirchen - München sendet ihre Herbstliste über ihre bekannten Gunnnidruckpapiere für warme und kalte Entwicklung, sowie Doppeltonpapiere und Kohlepapiere. Eine Anzihl Anerkennungsschreiben sind beigefügt.



#### Ausstellungswesen.



Der Verband Berliner Spezialgeschäfte veranstaltet in Verbindung mit der von ihm unternommenen "Ausstellung, umfassend Geschäftsausstattung und Reklame" zu Berlin, Februar 1908, in den Ausstellungshallen am Zoologischen Garten eine "Künstler-Verkaufs-Ausstellung" zum Zwecke der Vermittelung von Verkäufen künstlerischer Originale für Reklamemittel jeder Art. Die Beteiligung für Künstler ist völlig kostenlos. Nähere Auskunft erteilt das Ausstellungsbureau (Kurzadresse: "Augur"), Berlin W 8, Leipziger Str. 111.



#### Huszeichnungen.



Der Optischen Anstalt C. P. Goerz Aktiengesellschaft, Berlin-Friedenau, wurde auf der diesjährigen Wanderversammlung des Deutschen Photographen-Vereins zu Bremen für ihre neue automatische Flachkamera "Tenax" die silberne Medaille zuerkannt. Die Kamera stellt sich beim Oeffnen selbsttätig auf unendlich ein und besitzt doppelten Bodennuszug zur Benutzung der Hinterlinse, sowie Hoch- und Querverstellung des Objektives. Ausserdem

wurde der Anstalt auf der Deutschaft Armee-, Marine- und Kolonial-Austlung, Friedenau 1907, die goldene daille mit Antwartschaft auf den Ehnpreis (höchste Auszeichnung) zuerka

#### \*

#### Zu unserem Bilde.



Wenn an anderer Stelle dieser Num über eine moderne Photographenwe statt berichtet wird, so glauben nichts besseres tun zu können, als unsen Lesern den Inhaber dieser Werks Rudolf Dührkoop im Bilde vorzustel Da Dührkopp mit Vorliebe seine A. nahmen in Heliogravüre vervielfältigt haben wir hier ein solches Blatt rep duzirt. Natürlich wird eine Kupferplanur von solchen Aufnahmen hergeste die eine grössere Auflage erfordern. 1eine geringere Anzahl von Bildern verw det Dührkoop die anderen vorgehmen Vervielfältigungsarten, wie Pigmentdru Gummidruck, Mattalbumindruck und letzter Zeit auch den Oelphotodruck. Uel die künstlerischen Prinzipien, nach der Dührkoop arbeitet haben wir ihn sel in einem längeren Artikel, den wir seit Zeit veröffentlichten, zum Worte komm lassen, so dass wir darüber nichts nach zutragen haben Um aber seine Rührkeit zu kennzeichnen, möchten wir no anführen, dass er sich sofort beim A treten des Verfahrens, wie schon bemer. auf den Oeldruck eingearbeitet hat u auch einer der ersten war, der i den Lumière'schen Autochromplatt farbige Portraits hergestellt hat. Er ge auf jede Anregung ein und um diese erhalten liest er eine ganze Anzahl v Fachblättern und es wäre zu wünsche dass die grosse Menge der Photograph ihm darin nacheiferten, wenn sie glei ihm das Bestreben haben, das Fach heben.

#### 落

#### Unterrichtswesen.



Lehr- und Versuchsanstalt fi Photographie, Lichtdruck ur Gravüre zu München. Die Ansta begann ihr 8. Schuljahr mit aberma eigerter Schülerfrequenz; gegen 45
Vorjahr wird die Anstalt von 60
ülern im Voll-(Tages) Unterricht in
sem Jahre besucht; als weitere Lehrft, insbesondere für künstlerische Aufmen wurde Herr Frank Smith, der
durch seine künstlerischen Arbeiten
en guten Namen gemacht hat, berufen;
Anstellung eines Fachlehrers für Reduktionstechnik im Hauptamt steht
nfalls bevor.

M

Städtische Fachschule für Photogran zu Berlin. Die Fachschule befindet sich
drichstr 126, im Gebäude des ehemaligen Frichs-Gymnasiums. Beginn des Unterlichts: Mitth, den 9. Okt. abends 6½ Uhr Die Annahme von
ülern findet bis auf weiteres jeden Montag, Dieusund Donnerstag von 7 bis 8 Uhr alends
Schullokale statt. Die Annahme für den
erricht in Chemie, in "Photograpische Proe", in Reproduktionsretusche und in den Phoraphischen Uebungen findet im Lettehause statt.
Weihnachtsferien dauern von Donnerstag, den
Dezember bis Sonntag, den 5. Januar 1908
schl. Der Unterricht fällt aus am 20. Novemund am 27. Januar.

Es findet folgender Unterricht statt: Montags 1 7 bis 9 Uhr: Positivretusche, Herr Carl Spohr ginn am 14. Oktober. Dienstags von 6 bis 8 Uhr chnen nach Gips, Herr Carl Bartoschek, Beginn 15. Okt. Dienstags von 6 bis 8 Uhr: Experintalvortrag über Chemie für Photographen, Ceil, Experimentalchemie, Herr Direktor Schultzncke, Beginn am 15. Okt, im Hörsaal des Letteuses, Viktoria Luise-Platz 6. Dienstags von 71/2 91/2 Uhr: Als Parallelkursus zur Positivretusche rosse Retusche" auf Bromsilbervergrösserungen d Platinpapier, Herr Carl Spohr, Beginn am Okt. Mittwochs von 71/2 bis 91/2 Uhr: Als rallelkursus zum Zeichnen nach Gips, Herr Carl rtoschek, Beginn am 9. Okt. Mittwochs von bis 81/2 Uhr: Photographische Optik, Herr ofessor Dr. Franz Stolze, Beginn am 9. Okt. nrerstag von 5 bis 8 Uhr: Photographische bungen, Herr Direktor Schultz-Hencke, Beginn 10. Oktober in der Photographischen Lehrs'att im Lettehause. Donnerstag von 7 bis Jhr: Negativretusche, Herr Ernst Ewerbeck, ginn am 10. Oktober. Freitags von 71/2 bis 9'|2 Uhr: Zeichnen nach Gips und dem lebenden Modell, Herr Carl Bartoschek, Beginn am 11. Oktober. Freitags von 7'|2 bis 9'|2 Uhr: Negativreiusche, Parallelkursus, Herr Ernst Ewerbeck, Beginn am 11. Oktober. Freitags von 7 bis 9 Uhr: Chemie für Photographen, Il. Teil, Die photographischen Prozesse, Herr Direktor Schultz-Hencke, Beginn am 11. Oktober im Lettehause. Sonnabend von 7'|2 bis 9'|2 Uhr: Zeichen nach Gips und dem lebenden Modell, Parallelkursus, Herr Carl Bartoschek, Beginn am 12. Oktober. Sonntags von 9 bis 1 Uhr vormit ags Aquarelliren: und Uebermalen von Photographieen, Herr Carl Spohr, Beginn am 13. Oktober.

Neu eingerichtet: Reproduktions - Retusche (Kunst-Retusche). Der Unterricht erstreckt sich auf Uebungen mit der Luftestompe und Ueberarbeiten von Positiven zu Reproduktionszwecken, Beginn des Unterrichts Freitag, 11. Oktober im Lettehause. In der Retusche beginnt der Unterricht für Anfänger mit Positivretusche. Das Schulgeld beträgt pro Wochenstunde und Semester 1 M, ist pränumerando gegen Quittung au entrichten und muss mindestens 4 M pro Semester betragen. Die Parallelkurse am Dienstag, Freitag und Sonnabend können auch besonders belegt werden. Der Unterricht im Aquarelliren kann auch zweistündig (von 9 bis 11 oder 11 bis 1 Uhr) belegt werden. Am Unterricht können sowohl Lehrlinge wie Gehilfen teilnehmen, an demjenigen in der Chemie, in der photographischen Optik und im Aquarelliren sowie an den praktischen Uebungen auch Prinzipale.

In Fachschul-Angelegenheiten ist der Dirigent Freitags und Montags von 12 bis 2 Uhr und Dienstags von 5 bis 6 Uhr abends im Lettehause zu sprechen,

Berlin im September 1907.

gez.: Direktor Schultz-Henke Dirigent der Fachschule.



Dr. August Trapp ist am 23. September zu Friedberg in Hessen im noch nicht vollendeten 72. Lebensjahre verschieden. Er war der Gründer der bekannten Fabrik photographischer Papiere von Trapp & Münch, G. m. b. H. in Friedberg. Er hatte sich schon 1902

von der Leitung der Fabrik zurückgezogen.



#### Geschäftliches.



In der Firma Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photogr. Industrie in Reick bei Dresden sind tolgende Veränderungen zu verzeichnen: Herr Rich. Lange ist von der Vorstandsschaft zurückgetreten, an seine Stelle ist Herr Ludw. Scheuermann bestellt worden und dem langjährigen Mitarbeiter Herrn Heinr. Bahrs ist Kollektivprokura erteilt worden.



Die Firma Voigtländer & Sohn, A.-G. in Braunschweig hat ihre Berliner Filiale von der Zimmerstr. nach NW. Charitéstr. 3 verlegt



#### Briefkasten.



O. A. in K. Für die im vorigen Jahrgang S 299 erwähnten Etchographplatten können wir Ihnen leider die Bezugsquelle nicht angeben, da wir darüber in den amerikanischen Journalen nichts gefunden haben. Sie können sich indessen eine Platte zum Radieren mit der Nadel leicht selbst herstellen indem Sie eine nasse Kollodionplatte die mit sehr alkoholreichem Kollodion hergestellt ist in der ganzen Fläche belichten und entwickeln. In die trockene gleichmässig

schwarze Schicht kann man mit Nadel beliebige Zeichnungen einradi und durch Lackiren befestigen. kann von der Zeichnung auch ein Film herstellen indem man die Grasple vorher mit Talkum abreibt und nach die Zeichnung mit Gelatine übergie die man dann nach dem Trocknen zieht. Es dürfte aber auch nicht schwie sein eine rote durchsichtige Schicht einem Planfilm herzustellen, den man das Bild legt, um einen passenden Hin grund mit der Nadel einzuzeichnen u das Porträt, das ursprünglich auf weiss Hintergrund aufgenommen ist, aus Versuchen Sie einmal ein Planfilm zuerst mit sehr verdünnter Ka schuklösuug zu übergiessen und da nach dem Trocknen mit einem se alkoholreichen einprozentigen Kollodie das mit gelbsti higem Eosin intensiv i gefärbt ist. Diese Schicht dürfte sie gut graviren lassen. Nach Herstellu der Zeichnung wird lackirt. Das Bl wird dann beim Kopiren zwischen N gativ und Papier gelegt.

R R. in F. Die uns eingesand Probe von Risse-Mattpapier gab im Gol und Platinbade rein schwarze, in d Mitteltönen neutral graue Töne und w bei der Sauberkeitsprobe durch A laufenlassen eines grösseren Blattes utonen von tadelloser Sauberkeit oht jeden Fleck. Wenn also dasselbe Papizu Reklamationen wegen vieler Flech geführt hat so kann die Schuld daf nur bei den Verarbeitern gesucht werdt Vermutlich war das Fixirbad zu se

erschöpft.



#### J. HAUFF & Co., G. m. b. H. Feuerbach (Württbg.)

### HAUFF-ENTWICKLER

in Substanz, Patronen und konzentrirten Lösungen.

# Metol

Der beste Rapid-Entwickler von grosser Haltbarkeit, Wird mit Vorliebe in Kombination mit Adurol oder Hydrochinon verwendet.



Gibt höchste Kraft in Licht u. Schatten. Haltbarster aller Entwickler. Mässig rasch arbeitend, ist leicht abstimmbar und sehr ausgiebig.



Rapid-Entwickler ohne Alkali, also keine Pottasche oder Soda nötig. Vorzüglich für Bromsilber-Papier und Diapositive.



Arbeitet langsam und sehr klar. Bester Entwickler für Aufnahmen unsicherer Exposition und für Stand-Entwicklung.



Leicht abstimmbar. Sehr klar arbeitend. Steht in seiner Wirkung dem Pyro am nächsten. Hervorragend für Bromsilber-Papiere.



(Pyro in Kristallform.)
Verwendung und Wirkung genau wie Pyro.
Leichteres Dosieren!
Billiger als die sublimierte Ware.

Ausführliche Mitteilungen findet man im

#### Photo = Randbuch = Rauff

Sehr praktisch und lehrreich! 100 Textseiten! Gratis!

#### Spezialitäten:

Hauff-Standentwicklungskasten
Hauff-Fixiersalz
Hauff-Tonfixiersalz
Hauff-Klärpatronen
Hauff-Verstärkerpatronen
Hauff-Abschwächerpatronen

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Prennige.

#### Offene Stellen.

Fur so ortigen Fintritt et Gehilfe für Alles gesucht, der auch eine brauch are Aunahme machen kann. Ou mit Gehaltsauspruch ohne freie Statt in erb. an H. Wie, Landsberg a. W. Mühlen latz.

Refuscherritting in kleiter Negativi und Pos Retalie dar für er 15 On oler gesicht. Ateber Viktoria, Leitzig Rissplattio

So e for a steine ge Kopirer welcher auch de kleine klus e scher hi Portrat in Ze isse er en P. Kunze, So welln.tz,

#### Gesnehle Stellen.

I tell g al erer Retuscheur u. Operateur, tâ hilg n B 2 2 2 met s nr auern en Pos en e L c 3 - g W A eb er eten an A. Krafft, Br a Marca Gast Ross Ze 1 1 1 2 3

Junger to ht er Kopirer wel ra nalen a eren harn e lett in, au't Siellung i beter Kopirer 100 hart post agern lar ia

Ju er Gehilfe für Alles ta 100 t. Stelleg wert der Zwegen witter ausbilden kunte Geiner A. R. p. erestante Agra Croat.

#### Vermischte Angeigen.

#### X- und O-Beine

regulirt «Tn. » ph. D.-R. M.Ja. Keine Polster. Garan it not unbe wem. Maasse nicht erf riferl. "La verste ih ir Angabe » b.X.— er D.-Be n. Diskreter Versa d. Preis 2,50 M. nit Nach me Alfred Hofmann, Hann ver-List H.303



There are a comment of the

# Satrap-Entwickler

Adurol-Schering Satrapol-A.

(Methyl-Paramidophenol)

Satrap-Glyzin
Satrap-Hydrochinon
Satrap Pyrogallol
Satrap-Citol

(Paramidophenol)

# Satrap-Chemikalien

in **Original**packung der Fabrik bieten die beste Garantie für absolute Reinheit und erstklassige Oualität.

= Bezug durch Handlungen. =

#### Chemische Fabrik auf Aktien

(vorm. E. Schering)

Berlin N.,

Müllerstr. 170 171.

Soeben erschienen

"Praktische Fußpflege"

insbesondere das neueste Verfahren bneraugen sofort ohne Messer zu entfernen. Ein unentbehrliches Lebrbuch für Fussope-eure und für alle mit Fussübeln Behaftete. eis: M. 2— (franko M. 2.10, Nachnahme 2.30). Inhalt: Zweite illustrirte Auflage Vorwort.— 2. Fussschmerzen und ihre Urchen. - 3. Das Knochengerüst des normalen enschlichen Fusses. — 4. Das Entstehen von ihneraugen und Hautverhärtungen (Schwielen), wie die sofortige schmerz- und gefahrlose Ent-nung dieser Ucbel ohne Messer. — 5. Eingeichsene Nägel - 6. Plattfüsse und Ballen und ren erfolgreiche Behandlung. - 7. Gegen hweissfuss und kalte Füsse. - 8. Schuhe und rümpfe, wie sie sein müssen. (Reform-Fussbekleiing) - 9. Dauernde Entfernung der Warzen. - 10. Die Heilung der Frostbeulen. - 11. Die flege der Hand. - 12 Nachschrift des Ver-

fassers, - 13. Atteste, — 14. Anhang. Diesss konkurrenzlose Werkchen ist durch de Buchhandlung, sowie auch direkt vom Versser: ,W. Ruge in Aachen (Rhld), Post-schliessfach 182" zu beziehen.

**Erste Anleitung** zum Photographiren von Johannes Gaedicke.

Zu beziehen durch Verlag des Photograph. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.



#### BITZICA auch im Freien Momenfaufnahme

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm,

#### Zeitlichtaufnahmen

Tip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichtessect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk
"Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographie"
von Franz Pettauer
mit 13 Abbildungen im Text,
2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel.

Farbentafel.

Versand dieses soeben er sch ienenen Werkes spesenfre

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib. Wien I, Grillparzerstr. 5

Photolithographien

。是學者是不是是是一個學者的學者是是是一個學者的學者是

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Hnsichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

Gesucht per sofort nach Hamburg

flotte Verkäuferin 🎛

für photographisches Spezialgeschäft

Solche mit Branchekenntnissen bevorzugt. Ausführliche Offerten mit Zeugnisabschr. und Photographie unter H. L. 5978 an Rudolf Mosse, Hamburg, erbeten.

1410

管理的學術學工作的發展或強力的發展的有效

**列級的政策可能被政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策** 

## Dr. Krügener's Plastoskop

mlt Rollkassette für Films.

Neueste Stereo-Kamera für Platten 45×107 mm u. für Rollfilms 4×5 cm.

// natürlicher Grösse,



Dimensionen nur 2×5, 8×12,8 cm.

#### Das Plastoskop"ist die zweckmässigste Amateur-Kamera.

Well es sehr klein zusammenlegbar und doch sofort zur Aufnahme bereit ist.
 weil es Stereoskopbilder liefert, die einen wirklich natürlichen Eindruck von dem aufgenommenen Objekt geben. Wer einmal an Stereoskopbilder gewöhnt

ist, mag keine anderen mehr sehen.

3) weil man glaubt, alles in natürlicher Grösse vor sich zu sehen, da man die Bilder in einem geschlossenen Stereoskop betrachtet, somit keine Vergleichsobjekte neben dem Bilde zugleich sieht. Die Kleinheit der Stereoskopbilder kommt also gar nicht zum Ausdruck.

> Man verlange die besondere Broschüre über das Piastoskop. Ueber Delfa-Kameras verlange man Pracht atalog Nr. 63. Ueber Photo-Chemikallen Speziallisie "F".

dr. R. Arügener, Frankfurt am Main.

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleons No. 1.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten

höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinen präparatic Billige Freise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

# Jas Neueste für Wiederverkäufer!

Sämtliche photographischen Apparate der Société des Etablissements

## **Gaumont Paris**

sind am Lager der Berliner Filiale

Léon Gaumont, Berlin SW. 68, Friedrichstr. 46.

Verlangen Sie meinen neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

**Achtung I** 

# Amateure!!! Achtung! Lassen Sie sich %

von Ihrem Händler die neue

## Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

(Patente angemeldet,) | patente angemeldet,) | patente angemeldet,)

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateurphotographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material! Durch alle Photohänder erhältlich.

Vertreter gesucht!

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

# Große Vereinfachung!

#### Ein neues Papier

für direkte Pigmentvergrösserungen

zur raschen Herstellung von Pigmentbildern durch Kopiren von Negativen bei künstlichem Licht ist unser

# Bromsilber ~ Pigmentpapier

(Eine Kombination von Bromsilber- und Pigmentpapier.)

Ausführlicher Prospekt Nr. 18½ nebst

= Gebrauchsanweisung kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

No. 42.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. Gaedicke, Berlin W. 10.

#### Inhalts-Verzeichnis:

| Die Entwicklung der   | Lu   | mie  | re'  | scl  | ien | A  | uto | chr | om   | pla | itte | n |  |  | 409 |
|-----------------------|------|------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-----|------|---|--|--|-----|
| Der Schutz der Pho    | togr | aph  | ien  | g    | ege | en | Na  | cht | oild | ung | ζ    |   |  |  | 411 |
| Ueber Albumatpapie    | r.   |      |      |      |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  | 414 |
| Repertorium: Farbe    | enve | rfa] | h re | n    |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  | 415 |
| Bestti                |      |      |      |      |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  |     |
| Fortp                 |      |      |      |      |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  |     |
| ba                    | rer  | Lie  | hts  | stra | hle | n  |     |     |      |     |      |   |  |  | 416 |
| Bei der Redaktion e   | inge | egai | nge  | n    |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  | 417 |
| Preisausschreiben .   |      |      |      |      |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  | 418 |
| Auszeichnungen        |      |      |      |      |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  | 418 |
| Patentliste           |      |      |      |      | ·   |    |     | ·   |      |     |      |   |  |  | 418 |
| Patentang elegenhette | n .  |      |      |      |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  | 420 |
|                       |      |      |      |      |     |    |     |     |      |     |      |   |  |  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.





Geka-Werke on Dr. G. Krebs Fabrik photograph. Chemikalien



Neu!

"Geka"

Neu!

# Autochrom-Entwicklungs-

Garnitur

zur Herstellung farbiger Bilder auf Autochrom-Platten-Lumière.

Dleselben sind in dem wissenschaftlichen Laboratorium erprobt, aus den reinsten Chemikallen hergestellt und enthalten alles, was zur Herstellung der Autochrombilder benötigt wird, ausserdem eine ausführliche Gebrauchsanweisung, welche Zeitangaben über die Entwicklungsdauer der einzelnen Bäder, Vermeidung der eventuellen Fehler, Anweisung zum Ansetzen der Vorratslösungen etc. enthält.

Preis der Geka-Autochrom-Garnitur M. 4.80.

# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange halfbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

#### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer Feinheit für höchste Ansprüche.

#### Blau Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hober Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelièrplatte.

#### Orthochr. Viridin-Platte

von hervorragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

#### Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikes. Gegründet 1863.



#### Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat Höchst Empfindlickeit Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto-



# o o 812 Auflage o o

Don

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bel-gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der völlig neutrale Cext freiist von Rekiame für einzelne Firmen.



Uerlag des Photographischen Wochenblattes;
Berlin W., Bendlerstrasse 13.

# Mattlack,

aleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

### rapp & Münch's **Matt-Albumin-Kunst**d

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papler, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois. Japan-Papier nach Perscheid,

weiss und chamois.

Postkarten, glatt und rauh, Konzentrlerte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen, Musterpaket, sortiert, à Mk. 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere.

### 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

Irockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



0000000000000000000

## Steinschneider.

o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o Trockenplattentabrik, Engroshaus photogr, Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



# VEREINIGUNG

ERSTER FIRMEN
DES PHOTOGRAPHISCHEN
VERGRÖSSERUNGSFACHES.

## Zwecke und Ziele der Vereinigung:

Gemeinsames Wirken zur Förderung des Ansehens unseres Sonderfaches, strenge Beobachtung geschäftlicher Ehrenhaftigkeit, Austausch auf technischem und künstlerischem Gebiet, Pflege eines guten Einvernehmens mit allen anderen reellen und leistungsfähigen Firmen unseres Faches.

### Mitglieder:

Ludwig Robicsek, Wien VII 2. Kirchengsse 7
Eduard Blum, Berlin S. 14. Wallstrasse 31
Max Lusche. Hof-Saale (Bayern)
Kunstanstalt Makart, Leipzig, (Int. Max Breslauer)
14.
F. Spacek, Hamburg 25
Künstler-Vereinigung Veronika, Berlin S. 42
(M. Boblenz & W. Martens.)

28

# Pillnay Negat-Kaltlack



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck

erlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.

J. Gaedicke

# Das Platinverfahren 🕸 🏶





Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80,

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

## Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verla i genommen: z erst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Saltigk it der Toue grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Virzug hatte gebrauchsiertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber einerhangte wegen der im feushten Zustande leicht verletzlich in Schicht versichtige Beleichung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei glich in Eigenschaften im seuchten Zustande weriger verletzlich war, sich den Markt verhältnis assig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare schicht liess dich is mer nich die Sehnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebt, danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit die feichten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigt und auch den nigenügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier virlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

# Casoidin-Papier.

Das Cas idin geh et zu den Albuninen, ober es gestattet im G gensatz zu den Eieralbunin eine Emulsin damit herzest IIn, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die die überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit herge tellten Biller sied wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, Densognt wie das Celluidinpapier das Albumi papier nahezu verdrängt hat, das Casoldin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang streitig machen wird.

Das Casoïdiu-Pari r ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.) Berlin W., Lützowstr. 9.

# PHOTOGRAPHIS (HES

00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/00/25/0

Erscheint wöchentlich

## WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigin und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

TO STANDED AND STANDED STANDS 
3. Jahrg.

Berlin, 15. Oktober 1907.

## Die Entwicklung der Lumière'schen Autochromplatten.

Von Franz Hofbauer. \*)



ion empfunden haben. Der grösste Fehler dieser Vorschriften der, dass für die Entwicklung mit rogall ein bestimmter Zeitraum, nämlich

<sup>2</sup> Minuten angegeben wird.

Ein weiterer Fehler ist die Angabe, ss die Platten in vollster Dunkelheit twickelt werden müssen.

Ein geringerer Fehler ist die Angabe r Zeit, welche die Amidolentwicklung ordert.

Ebenso arbeiten der Amidolentwickler d der Verstärker zur Hälfte mit geihnlichem Wasser verdünnt ebenso gut die gegebenen Vorschriften.

Ausserdem scheint bei verschiedenen dern, wenn auch nicht bei allen, das estillirte« Wasser nicht nötig zu sein.

grössten Fehler der Vorschriften folgt auszubessern: Da der Pyrogallentwickler zur vollen Ausentwicklung einer Platte je nach der Belichtung derselben, Ammoniakgehalt und der Temperatur verschieden lange Zeit richtigen Entwicklung beansprucht, und diese drei Bedingungen in den seltensten Fällen zusammen stimmen, so ist man auch bei den Autochromplatten gezwungen, den Entwickler mit Bromkalium oder Ammoniak je nach Bedarf während der Entwicklung abzustimmen. (Ich verweise diesbezüglich auf Photogr. Wochenblatt 1904, S. 44).

Vorderhand liegt mir nur daran, den

Es ist daher auch notwendig, die Autochromplatte während der Entwicklung zu sehen. Dies ist auch entgegen den bisherigen Vorschriften ganz möglich. Es ist ja bekannt, dass selbst die empfindlichsten Platten nach dem Uebergiessen des Entwicklers einen Teil der Empfindlichkeit verlieren und zwar um so mehr als der Entwickler Bromkalium enthält.

Von der Erwägung dieser Umstände ausgehend haben Versuche mit Autochromplatten, welche Herr W. Heidinger, Photograph, hier, und ich in meiner Dunkelkammer ausführten, ergeben, dass folgende Arbeitsmethode die sichersten Resultate gibt: Die Platte wird im

<sup>\*)</sup> Da wir mit dem Herrn Verfasser nicht allen Punkten übereinstimmen, so verweisen r auf die redaktionelle Anmerkung am Schluss s Artikels.

Dunkeln eingelegt. Die Belichtung erfordert mit der Lumière'schen Gelbscheibe sechsig bis einhundert mal so lange Zeit als eine höchstempfindliche Momentplatte ohne Gelbscheibe. Hierauf wird im Finstern mit dem vorgeschriebenen Pyroentwickler zu entwickeln angefangen. Nach ungefähr einer Minute wird die Platte bei rotem Lichte (zu dessen Herstellung Dr. Miethes Kobaltrubinglas mit darüber gedeckter matter Glasplatte zu verwenden ist) einige Sekunden nachgesehen, wie weit das Bild gekommen ist. Sind noch keine Spuren des Bildes zu sehen, so werden einige Tropfen Ammoniak in die Mensur gegossen, der Entwickler von der Platte in die Mensur zu dem Ammoniak und sofort wieder auf die Platte. Hierauf wird wieder im Dunkeln weiter entwickelt und in Zeiträumen von beiläufig 1, Minute beim roten Lichte je einige Sekunten kontrolirt. mehrfaches Wiederholen Ammoniakzusatzes entwickeln etwas unterbelichtete Platten zwischen 3 bis 8 Minuten vollkommen aus.

Für überbelichtete Platten verwendet man Bromkalium in 10 prozentiger Lösung. Man entwickelt so lange bis alle Details in den tiefsten Schatten zu sehen sind, spült in gewöhnlichem Wasser ab, und bringt die Platte in das Bad C.

Redaktionelle Anmerkung. Es hat sich über die Autochromplatten in den wenigen Monaten, seit sie auf dem Markt erschienen, schon eine ganze Literatur gebildet und wir sind bestrebt, von allem Notiz zu nehmen, was über das Thema erscheint. Aus diesem Grunde haben wir auch den vorstehenden Artikel unseres geschätzten Mitarbeiters unverkürzt zum Abdruck gebracht, obgleich wir nicht in allen Punkten damit übereinstimmen.

Die von den Gebr. Lumière vorgeschriebene Entwicklung mit einem bestimmten Entwickler lediglich nach der Zeit scheint uns gerade einer der glücklichsten Gedanken zu sein. Es kommt nämlich darauf an, die Schicht in jedem Falle bis auf den Grund durchzueutwickeln und das vollzieht sich bei der äusserst dünnen Emulsionschicht i angegebenen Zeit gründlich. Eine a Kontrolle, ob die Durchentwic vollständig ist, wie man sie bei gev lichen Platten durch Beobachten Rückseite hat, fehlt hier vollständig. die dunkle Schicht der Stärkekörner Beobachtung hindert. In der Durch aber kann man nicht beurteilen, ot Entwicklung bis zum Grunde geht, ist es richtig, eine bestimmte für eine ric Exposition ausreichende Zeit zu wickeln. Ein unterexponirtes Bild ki man ja vielleicht durch eine verlän Entwicklung noch retten, immer besteht beim Nachsehen die Gefahr Verschleierung des Bildes oder Fälschung der Farben, wodurch Rettungswerk event, vereitelt wird.

Bei Ueberexposition wird die wicklung nach der Zeit zu viel des handenen Bromsilbers reduziren und wird zu wenig Bromsilber für das pos Bild übrig bleiben. Dieses wird zu dünn und die Farben werden i weil sie zu viel Weiss enthalten. es bleiben immer noch genug Silber tikeln, wenn auch unsichtbar, zurück, nachher bei der physikalischen Vers kung Silber anzuziehen und sich so kräftigen, dass die Farben nun, vielle auch erst nach einer wiederholten \ stärkung gesättigt erscheinen. Wir ha eine Landschaft mit wolkigem mattbla Himmel aufgenommen und diese I erschien nach der zweiten Entwickl. infolge der Ueberexposition ganz we Erst nach doppelter Verstärkung ersc. nen die Wolken und das Blau Himmels, ein Beweis, dass die e Entwicklung doch noch Spuren Zeichnung in der Luft zurückgelas hatte, die dem Auge unsichtbar wal und erst in der Verstärkung sicht wurden.

Ueber die Belichtung werden verschiedensten Angaben gemacht. mögen zum Teil richtig sein und i Verschiedenheit mag sich daraus erklär dass wir es hier mit einem neuen Gegstand zu tun haben, nämlich mit Farbe. Zur Wiedergabe brillanter Farb

irt unbedingt ein brillantes Licht. Ein it, das noch imstande ist, die Gegende nach ihrer Form und Schattirung chwarz-Weiss zu zeichnen, braucht lange nicht ausreichend zu sein, um Farben wiederzugeben. Es ist eine unte Tatsache, dass wir bei sehr wachem Licht z. B. Mondlicht noch gut die Gegenstände zu unterscheiden nögen, nicht aber ihre Farbe. Schon Dämmerlicht erscheint eine Farbenfast grau in Grau und umgekehrt heinen alle Farben bei übertrieben nsivem Licht weiss. Die Farbe ist an eine gewisse Intensität des Lichtes

gebunden. Wie bedeutend lange Expositionen für gewisse Objekte erforderlich sind, bewies uns ein Interieur, das von Frau Kommerzienrat Goerz, einer eifrigen Amateurin, bei elektrischem Glühlicht, unter Zuhilfenahme von Magnesiumband gemacht war und das 21/2 Stunden exponirt war. Nun allerdings zeigte es alle Farben des Zimmers und besonders den Charakter der Abendbeleuchtung mit dem gelblichen Glühlicht. Bei Sonnenlicht dürfte aber eine offene Landschaft mit der 30 bis 40 fachen Exposition einer hochempfindlichen Platte unter gewöhnlichen Verhältnissen richtig belichtet sein.



## Der Schutz der Photographien gegen Nachbildung.

Von Fred Hood, Charlottenburg.

[Nachdruck verboten

lie Photographen genossen bisher einen recht unzulänglichen Schutz er Werke; zwar besassen wir seit dem . Januar 1876 ein Gesetz betr. den hutz der Photographien, und maligen Verhältnissen mochte dieses esetz im allgemeinen ja auch genügen. per seitdem haben sich die Photograie und die verwandten Verfahren in sserordentlicher Weise entwickelt e Photographie hat nicht allein ausserdentliche technische Fortschritte geacht, sondern sie wurde in Wahrheit den letzten Jahrzehnten erst zu einer ahren Kunst erhoben und kein Verändiger vermag noch zu bestreiten, dass ele Photographien als Kunstwerke zu hätzen sind, diesen daher gleichgestellt werden verdienen. Das sogenannte

Kunstschutzgesetz vom 9. Januar 1907 hat nun dieser Entwicklung Rechnung getragen: Es hat den Photographien einen viel weiter gehenden Schutz gewährt, als diese bisher genossen haben; aber sie wurden den Kunstwerken idennoch nicht völlig gleichgestellt. st dies in Fachkreisen schon vielfach kritisirt worden, aber diese können mit dem Gesetz dennoch sehr zufrieden sein - es gewährt ihnen einen Schutz, und man muss andererseits doch berücksichtigen, dass die Arbeit der Photographen eben nur zum Teil eine künstlerische ist und dass der Eigenart ihrer Werke, die vielfach selbst nichts anderes als Reproduktionen anderer Werke sind, unbedingt Rechnung getragen musste.

Der § 1 des Gesetzes stellt die Werke der bildenden Künste und der Photographie nebeneinander, woraus hervorgeht, dass das Gesetz die Werke der Photographen noch nicht zu solchen der bildenden Künste rechnet. Die Urheber von Werken der bildenden Künste und der Photographie werden nach Maassgabe dieses Gesetzes geschützt . Als Werke der Photographie gelten (nach § 3) auch solche Werke, welche durch ein der Photographie ähnliches Verfahren hergestellt werden. Nach dem Kommissionsbericht zum Gesetze von 1876, der jedenfalls für die Rechtsprechung wieder herangezogen werden wird, ist unter Photographie jedes Verfahren zu verstehen, vermittelst dessen Bilder durch die Wirkung des Lichts crzeugt werden. Der § 3 erinnert an die bezügliche Bestimnung des internationalen Urheberrechts, der Berner Konvention. dort heisst es: Die photographischen Erzeugnisse und solche Erzeugnisse, welche durch ein ätinliches Verfahren hergestellt sind, werden der Wohltat der Bestimmungen . . . . teilliaftig usw. (Pariser Zusatzakte von 1896.) Professor Bruno Mayer hat schon in seiner Schrift über das neue Photographie-Schutzgesetz den Begriff »photographieähnliches Verfahren als vollständig unklar bezeichnet. Die Definition des Kommissionsberichtes zum Gesetz von 1876 kann nach meiner Ueberzeugung heut nicht mehr als völlig ausreichend betrachtet werden. Professor Meyer gibt eine umfassendere Definition des Begriffs » Photographien«, indem er sagt: Photographien sind Bilder oder Darstellungen, welche durch die Wirkung strahlender Energie Licht, Röntgenstrahlen, Wärme usw. gewonnen werden. Darin kann ich Professor Meyer nur zustimmen; spricht doch der Volksmund sogar von Röntgenphotographien . Es wäre zweckmässig gleich von vornherein in der Rechtspraxis diese Definition zu berücksichtigen, damit nicht erst später, wenn weitere Fortschritte auf dem Gebiete der strahlenden Energie erreicht sind, eine Umgestaltung des Gesetzes erforderlich

wird. Nach v. Orelli sind als »photog phieähnliche: Werke anzusehen: Pho lithographien, Daguerreotypien und and durch Lichtzersetzung erzeugte Bild nach Dambach: die Heliographie, Pyr graphie, der photographische Stein- un Metalldruck, der Anilindruck, der Gla druck. (Dambach führt irrtümlich au die Chromolithographie an). Grünewa (Urheberrecht auf dem Gebiete der L denden Kunst und Photographie: S. 1 12, 14, 50, 59) rechnet unter die phot graphischen, oder photochemischen Ve vielfältigungsarten: den Silberdruck, de Pigmentdruck, die Platinotypie: unter d photomechanischen Reproduktionensarte bei denen das Negativ als Grundlag dient zur Vervielfältigung aber Maschine eingreifen: den Lichtdruck, die Phot lithographie, den Woodburydruck, d Photo- oder Heliogravure, sowie d Photozinkograpliie oder Autotypie. Hir sichtlich dieser letzteren Produkte i aber zu bemerken, dass deutsche Gericht sie nicht als photographische Nachbi dungen angesehen haben, weil diese Verfahren zu sehr andere Manipulatione benötige, wogegen das deutsche Reichs gericht am 25. März 1901 entschied, das die Autotypie das Ergebnis eines photo graphischen Verfahrens sei. (vergl. Röth lisberger: Die Berner Uebereinkunft zun Schutze von Werken der Literatur und Kunst, Bern 1906).

§ 7 des Kunstschutzgesetzes bestimmt dass bei Verbindung eines Werkes de bildenden Künste mit einem Werke der Photographie für jedes dieser Werke der Urheber auch nach der Verbindung derselben als Urheber zu betrachten ist Das Gleiche gilt, wenn ein Werk der bildenden Künste oder ein Werk der der Photographie mit einem Werke Literatur oder der Tonkunst oder mil einem geschützten Muster verbunden wird. Daraus geht hervor, dass ein von dem Photographen A hergestelltes Bild, wenn dasselbe von dem Zeichner B mit einer künstlerischen Randzeichnung versehen ist, zwei Urheber hat – dass jeder derselben die unerlaubte Reproduktion, sei es durch Abdruck in Zeitschriften

ode sonstige Vervielfältigung, straf- und civ echtlich verfolgen kann. Allerdings erlicht, wie wir weiter unten sehen welen, die Schutzdauer der Photographie we früher, als diejenige der Randzeichnur, — das ändert aber nichts an der Sache. Wen die Schutzdauer der Photographie abglaufen ist, so kann der Urheber der Radzeichnung immer noch strafrechtlich vo ehen oder auch eine Entschädigungsklag einleiten.

m Gegensatze zum Schutze literarisier Werke gelten Kunstwerke und Phtographien nicht als anonym, wenn siemit einem kenntlichen Zeichen verselin sind (§ 9). Wenn also z. B. eine Phtographie drei Sterne trägt, die als Zehen des Photographen Müller in Fankreisen bekannt sind, dann ist das ebiso gut, als wenn Müller seinen Nien darauf gesetzt hätte; dieser Umstid beschränkt die Wahrnehmung seiner Rente in keiner Weise. Wenn aber das Klistwerk oder die Photographie mit eilm anderen Namen als dem Namen de Verfassers versehen sind, dann ist de Herausgeber des Werkes, also z. B. de betreffende Kunstverlag, berechtigt, di Verletzung der Urheberrechte wahrzi ehmen.

Das Urheberrecht kann nach § 10 behränkt oder unbeschränkt auf andere urtragen werden. »Die Ueberlassung Eigentums an einem Werke schliesst, sveit nicht ein anderes vereinbart ist, Uebertragung des Rechts des Urhers nicht in sich. Das heisst also, as dem Verkaufe einer Photographie der eines Negativs geht keineswegs vor, dass der Verkäufer das betr. Werk vielfältigen und gewerbsmässig vereiten darf; nein, dieses Recht muss asdrücklich erworben werden, und es uss wenigstens aus den Umständen tvorgehen, dass es die Absicht der

beiden Kontrahenten war, durch den Kauf zugleich eine Uebertragung des Urheberrechts zu bewirken. »Das Gesetz bestimmt nicht«, sagt Fuld, »ob und inwieweit bei der Anfertigung eines Werkes auf Bestellung das Urheberrecht auf den Besteller übergeht.... den Werken der hohen Kunst kann von einem Uebergang des Urheberrechts auf den Besteller jedenfalls nicht die Rede sein. Wenn dagegen der Architekt von einem Photographen verschiedene Aufnahmen des von ihm erbauten Hauses vornehmen lässt, so wird im allgemeinen der Wille der Parteien dahin gegangen sein, dass das Urheberrecht an den hergestellten photographischen Abbildungen auf den Besteller übergegangen ist«. Ich kann diese Ansicht nicht als zutreffend anerkennen. Da nach § 20 die Vervielfälligung von Werken, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Strassen oder Plätzen befinden, durch malende oder zeichende Kunst oder durch Photographie als zulässig bezeichnet wird, so ist es klar, dass der Besteller kein Urheberrecht an dem Original, der Front des Hauses, besitzt. Wie wir bald sehen werden, besteht nach dem Kunstschutzgesetz eine enge Beziehung zwischen dem Kunstwerk (der Architektur, Skulptur, Gemälde usw.) und der Nachbildung (Photographie, Zeichnung). Wenn nun ein Architekt einem Photographen den Auftrag gibt, drei Aufnahmen seines Hauses zu fertigen und ihm von jeder 5 Abzüge zu liefern, so hat der Auftraggeber überhaupt kein Urheberrecht; ist lediglich Eigentümer der hergestellten Abzüge, die er verschenken oder verkaufen kann — es sei denn, dass er das Recht, weitere Vervielfältigungen herzustellen, mit dem Photographen vereinbart hat.

(Schluss folgt.)

## Ueber Albumatpapier.

Von Johannes Gaedicke

nter dem Namen Albumatpapier fabriziren die Vereinigten Fabriken photographischer Papiere in Dresden in neuester Zeit ein fertig gesilbertes Albuminpapier mit matter Obertläche. das sie uns zur Prutung einsan Iten. Das Papier wird in nachtolgenden Variationen hergestellt: dunn, tirk glatt, rauh, weiss, chamois und Japanpapier. Lin grosser Vorzug des Pipieres ist der, das sie in den Badern keinerlei Kruminung zeigen, sondern ganz glatt liegen und auch glatt trocknen. Dieser Vorzug belingt aber dass ein Stapel Bilder den Bulern keinen Zwischenraum bieret und daher ist es allgemein. Regel die Bilder in fortwährender Bewegung zu erhalten, aber durch Umpacken indem man das unterste Bild hervorzieht und ruch oben legt, da Schaukeln nichts nuzzt. Kopirzeit ist zwei bis drei mil o lange als bein Celloidinpapier, aber das falla bei den sonstigen Vorzugen des l'apieres gar nicht ins Gewicht.

Ein weiterer Vorzug, besonders in Bezug auf die vornehme Wirkung der Bilder ist die völlig matte Oberstäche, Die Schicht ist sehr dauerhaft gegen mechanische Verletzungen und die Zusammensetzung der empfindlichen Schicht ist so beschaffen, dass kontra treiche, brillante Bilder entstehen. Der grosse Veberschuss an treiem Silbernitrit bewirkt, dass die Schieht wenig empfinglich für Fingerflecke ist selbst bei schweissigen Handen. Die Behanflung ist ebenso einfach wie die des matten Celloiding apieres. Man kann mit reinem Gold oder Platin oder nacheinander mit dem erstgenannten und lann mit dem zweiten tonen und erhilt dann verschie dene Töne, die man in der Skala zwischen Sepia und Blauschwarz abstimmen kann. Wenn man die Absicht hat

mit Platin zu tonen, so muss man wiet allen anderen Papieren gleicher Art stärk überkopiren als für reine Goldionum

Wir verwandten für Goldtonung e Boraxgoldbad und für Platintonung d Oxalsäure-Platinbad, das wir allen a deren vorziehen.

Bei dem Auswässern des Silbernitra aus den fertig kopirten Bildern wur stets das vorleizie Waschwasser m Kochsalz verseizt, um sicher alles Silbe nitrat in Chlorsilber überzutühren, wi dadurch sich ein viel rascheres Ton und grossere Sicherheit gegen blech ergibt. Wenn man 2 Minuten im Gol bade tont und dann nach gründliche Auswischen des alkalischen Bor 4 Minuten im sauren Platinbad, so e halt wan ein schönes Blauschwarz. grundliche Auswaschen zwischen de beiden Badern ist sehr wesentlich, we zurückbleibender Borax die Saure de Plainbades teilweise abstumpten, sic darin anhäufen und das Bad zur frü zeitigen Unbrauchbarkeit bringen würd während es sonst bis zur Erschöpfun tadellos arbeitet.

Wenn man 5 bis 6 Minuten im reine Goldbade tont und das Platinbad gar forilässt so erhält man einen Purpu Photographicton. Tont man unter For lassen des Goldbades nur mit du Platinbade, etwa 5 Minuten, so entstel ein bräunliches Schwarz Wenn ma aber nur 2 Minuten im Platinhade toi und dann nach einigem Waschen in de Fixirbad bringt so bekommen die Bilde einen schönen Sepiaton, den man durc die Zeit der Platintonung modifizire kann Die Fabrik gibt auch Tonbade für bunce Farben wie rote, rotbraude blaue oder grüne Töne heraus, die ma verwendet nachdem man das kopin und ausgechlorte Bild sofort in da

es Papieres 10 bringt, je nach der Dicke es Papieres 10 bis 15 Minuten darin iss und dann vor der Tonung gründch uswässert.

ie erzielten Bilder sind wie schon eset kontrastreich und haben schöne Weissen. Das Albumatpapier können wir nach unserem Befund als ein vorzügliches Kopirmaterial für Mattbilder empfehlen



## REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



arbenverfahren. Nachdem die Gerüder Lumière mit ihren Autochromen die Kastanien aus dem Feuer gen haben regnet es natürlich Farbenrenhren, die sich die geistreichen riière'schen Ideen zunutze zu machen suren. Es sind nicht allein die unter antschutz stehenden gefärbten Sfärkeciner die bei den Autochromplatten ne sind, es ist vielmehr das ganz tein jugedachte Verfahren, wodurch die Istellung eines Farbenbildes so sehr gbar gemacht ist, wenn es auch nicht ozenifähig ist. Diese Ausarbeitung des V fahrens ist geistiges Eigentum der ren Lumière und das sollte man unmetastet lassen. Da treten aber John M Powrie und Miss Florence Wirner in New York auf, die den cy-Prozen dahin modifizieren, dass sie do dreifarbig gestreiften Schirm bei der Eposition nicht auf die Platte legen, sonn die Emulsion daraufgiessen und ebenso v fahren wie Lumières. Sie geben an, dis sie die Schirme mit 24 Linien auf di Millimeter ausstatten, während Joly 10 Linien hatte, aber das ist alles nch nichts gegen die Feinheit Imière'schen Farbelemente, die Dien übergeführt etwa 67 Linien auf da Millimeter ausmachen würden und d: Lumière'schen Elemente sind manchen rch nicht fein genug. Sobald man die nien mittelst einer mechanischen Druckchnik herstellt werden sie nicht die rtige Feinheit erhalten können, weil s Vertahren zu roh ist.

Weiter tritt jetzt Ducos du Hauron und Bercegol hervor, die sich gleichfalls das ganze Verfahren der Gebrüder Lumière aneignen und nur in der Herstellung der Farbschirme abweichen. lhre Farbschirme haben allerdings den Vorzug mathematisch kongruente Farbelemente zu bieten, die allenfalls eine Trennung von Platte und Schirm ermöglichen, aber auch sie sind auf die Herstellung mittelst Druck angewiesen, den wir oben als zu grob bezeichnet haben. Die Platten nach diesem Verfahren sollen durch Jougla unter dem Namen Omnicolorplatten in den Handel gebracht werden. Die englische Patentbeschreibung der Herstellung der Farbenschirme ist übrigens so unklar, dass man sich danach kaum ein klares Bild von der Möglichkeit der Fabrikation machen kann, da nach der Beschreibung 250 schwarze Farbelemente entstehen müssten.

Ueber beide Verfahren berichtet Brit. Journ. (13. Septb. 07.)

M

Bestimmung der Geschwindigkeit der Momentverschlüsse. Arthur Payne beschreibt im Photographic-Monthly ein einfaches Verfahren wie man die Geschwindigkeiten der Momentverschlüsse kontrolliren kann, was jeder tun sollte der geinen Momentverschluss besitzt. Das Prinzip der Methode ist folgendes: Man macht mit einer sehr kleinen Blende eine Zeitaufnahme von einer offenen Landschaft an einem Tage mit gleichbleibendem Licht und exponirt eine genau gemessene Zeit. Dann erweitert man die Blende und macht eine Momentaufnahme die etwa derselben Belichtung entspricht. Beide Platten gemeinsam und gleich lange entwickelt müssen nun wenn der Momentverschluss richtig gestellt ist gleiche Intensitäten zeigen.

Exponirt man z. B. bei Abblendung auf F:64 6 Sekunden genau gemessen und erweitert nachher die Blende auf F:8 so würde das einer Exposition von 6 by etwa eine 1. Sekunde entsprechen. Man stellt also den Momentverschluss auf 10 ekunde und macht damit eine Momentaufnahme. Kommen nun bei gleichzeitiger Entwicklung beide Platten gleich rasch und zeigen nach gleicher Zeit gleiche Kr ft, so ist die Angabe auf dem Momen verschluss praktisch richtig. Sind die Bilder nicht gleich kräftig, so wiederholt man die Auf nahmen unter Varirung der Stellung des Momentyerschlusses oder der Expositions zeit bei F:64 bis man beide Bilder gleich kräftig hat und korrigirt danach die Skala des Momentverschlusses.

(Nach Pho o Gazette 25 Aug. 07, S. 196.)

Fortpflanzungsgeschwindigkeit sichtbarer und unsichtbarer Lichtstrahlen. In dem Franklin-Institute ist

seit dem Jahre 1859 ein Uriah A. Boyden-

Preis im Betrage von 1000 Dollar nie gelegt worden, der dem zugesproch werden soll, der die gleiche Fr. pflanzungsgeschwindigkeit sichtbarer unsichtbarer Lichtstrahlen unzweifel nachweist. Dieser Preis konnte in letzten 48 Jahren nicht zur Ausgabe langen, weil die bisher erreich Lösungen den Bedingungen der gestel Aufgabe nicht entsprachen. Nun ist Dr. Paul Heyl von der Philadelra Central High School nach fast zv. jährigen Versuchen und durch ein ebe sinnreiches wie einfaches Verfahren lungen, den Nachweis zu erbringen. hat das in die Spektralfarben zerle Licht und zwar auch die über das Erdes Spektrums hinausliegenden unsic baren ultravioletten Strahlen des F sterns Algol photographirt, des Helligkeit in 4,5 Stunden von der zwei Grösse auf die vierte sinkt und in ab mals 4,5 Stunden seine ursprünglich Lichtstärke zurück erreicht. Heyl macl Photographien in einhalbstündig Zwischenräumen und konnte feststell dass die Intensität der von den dunkel Strahlen erhaltenen Photographien genau gleichem Maasse wie die Intensi der sichtbaren Strahlen des Stern schwankt; ferner dass die Ausdehnu des Spektrums im sichtbaren Teil kei andere Aenderung erfährt, als im ultt violetten Teil. Der von dem At schreiben verlangte Beweis ward dan erbracht und der Preis Dr. Heyl zug sprochen.

(Die Um chau, 15. Septbr. 07, S. 758.)

## Bei der Redaktion eingegangen.



Die Optische Anstalt C. P. Goerz 🚛 in Friedenau-Berlin sendet einen repekt über ihre neuen Gelbfilter Jenenser Glas, das in der Masse relibt ist. Diese planparallel geschlifera Gelbscheiben werden in die Fassung le Vorderlinse des Objektivs eingechaubt und sind für jede bei der Beteing namhaft zu machende Plattenabestimmt. Sie werden in drei Nincen hergestellt und zwar Dipfungs-, Kompensations- und Konfiter in steigender Intensität der Die Dämpfungsfilter gestatten Momentaufnahmen und in Kompromiss zwischen Belichtungse und richtiger Farbenwiedergabe dar. Di Kompensationsfilter heben den Blaueler vollständig auf und die Kontrast-Mr verschlucken alles violette ble Licht und dienen hauptsächlich a Aufnahme von dunklen Gemälden, nler Mikrophotographie etc. Die Zeit, ur die die Exposition verlängert werden nis, wird für jedes Filter angegeben. grosser Vorteil ist die Lichtechtheit Filter.

W

Die Firma Unger & Hoffmann G in Dresden sendet einen Prospekt r eine neue von ihr fabrizirte orthoomatische Platte, die Chromofixatte, die bei hoher Allgemeinempfindkeit Momentaufnahmen gestattet und eine hohe Empfindlichkeit gelbe Strahlen hat. und Die eise dieser Platten sind nur insoweit 7as höher wie die der gewöhnlichen, die sehr sorgfältig zu leitende Fabriion mehr Herstellungskosten erfordert. r Prospekt ist begleitet von drei totypien, deren eine, in Farbendruck rgestellt, die natürlichen Farben zeigt, hrend die anderen beiden je eine ifnahme desselben Gegenstandes zeigen t gewöhnlicher und mit Chromofixtte aufgenommen. Der Unterschied in der Wertigkeit der Töne ist in die Augen fallend.

W.

Die Firma Dr. A. Hesekiel & Co. Berlin versendet ein Zirkular worin sie auf das neue Farbenverfahren mit den Lumière'schen Autochromplatten aufmerksam macht und mitteilt dass man bei ihr alle Utensilien dazu erhält.

W.

Die Firma Herm, Rentzsch in Dresden sendet eine Anzahl Prospekte und Gutachten über die von ihr gebauten Kaiserpanoramen in verschiedenen Ausführungen, die auch durch Abbildungen erläutert sind. Die Anerkennungsschreiben, lassen darauf schliessen, dass es sich hier um eine erstklassige Fabrik handelt.

W

Dr. R. Krügener in Frankfurt a. M. sendet einen Prospekt wonach er für die Lumière'schen Autochromplatten eine Delta-Chemikalien-Garnitur in den Handel bringt, die alles enthält, was zur Behandlung der Platten erforderlich ist. Gleichzeitig liegt eine deutsche Anleitung zur Lumière'schen Farbenphotographie bei.

W

Die Aktiengeselschaft Dr. C. Schleussner in Frankfurt a. M. sendet eine Nummer von "Deutsche Industrie, Deutsche Kultur" die besonders Schleussner-Nummer bezeichnet ist und ausser einer kurzen Geschichte der Photographie, eine Geschichte der Schleussner'schen Trockenplattenfabrik enthält. Die Nummer ist ganz der Photographie in ihren verschiedenen Anwendungsgebieten gewidmet und enthält reiche Illustrationen, die ebenso interessant als lehrreich sind. Bei allen Artikeln und Aufnahmen ist die Schleussnerplatte zu Grunde gelegt. Diese Nummer ist für jeden der die Photographie betreibt von höchstem Interesse.

Die Hüttig-Akt-Ges, in Dresden sendet der Saison entsprechend einen sehr elegant ausgestatteten Katalog über Projektions- und Vergrösseru gsapparate. Es sind darin eine Fulle von Apparaten und dem nut gen Zubehür abgebildet and die Freise verzeichnet. Die Kondensoren, Ohjektive und Lihr unden sind behandert. Man kann den Katalog sehr gut als Anleitung für Irojektionsvorträge benutzen. Auch auf die neuen Lumiereschen Auch auf die neuen Lumiereschen Auch auf die neuen Lumiereschen Auch als die neuen men

Die Firma Otto Ferutz, Trockenplatteriaorik in München versendet ihren neuen sehr geschmackvoll hergestellten Katalog No. 45 re 5: Freisliste No. 45 Der Katalog ert alt vie ell'ustrationen zur Verans hauf clungen der Leistungen der Platten. Auf allige Neutlenen ist dahei uutmerksam zu ma ien. Percetoparte wed iter and in einer lichthoffreier Medikation ergestellt und eine neue Persens "-1 .at is eingeratt. die sich wegen ihrer hollen Empfindlichkeit, i. res iei u. k r s und i rer ausgesprichenen Stittlichler ausserordent ich für dis Pririt, auch beimlere Kunstlich zuf din en eigne



### Preisausschreiben.



Ein Pinkatausschreiben von ganz neuem und eigenarig m Charakter veranstalter das Urcktorum dir im Jahre 1909 in Dresten stiffne i'n International a La tograp se en Aussellung. Zur Erbngung eines kinstler seinen blakate entwurtes werden Photographie und Malerei zum Withbewern einzel din Man dan gespannt sin, wie die vielumstrittene Frage, inwewet es möglich sei, mit Mitte'n der Photographie ein Kunstwerk bervorzu ringen, das den Werken de: Titch en Künste ebenbürtig ist. bei olesem gemeigsamen Weitkampie um eine best mmt. Aufabe entschieden wird. Die Ausstellungsleitung hat damit jedenfalls eine indurch die hohe Summe von insges 2500 Mark für Preise (1 Preis 1000 die besten Kräfte auf beiden Seiten Beteiligung angeregt werden dür Die Bedingungen des Preisausschreit sind von der Geschäftsste'le der stellung (Dresden-A., Neumarkt 1) kos los zu beziehen Näheres fündet sich einem Inserat der Nr. 40 dieses Blat



### Auszeichnungen.



Die Neue Photographische C sellschaft A.-G. zu Steglitz hatte der diesjährigen Wanderversammle des Deutschen Photographen-Vereins Bremen eine Anzahl ihrer neuen V fahren: Ozobrom, Bromsilber-Pigm und Katatype in schönen Drucken Schau gestellt. — Sie wurde für i wissenschaftlichen Leistungen auf die Gebieten mit der silbernen Medai ausgezeichnet.

Eine goldene Medaille wu der gleichen Firma seitens des Pr gerichts der Deutschen Armee-, Mari und Kolonial-Ausstellung für die farb satten prächtigen Naturfarbenpho graphien und ihre vielseitigen pho graphischen Merkantildrunke zuerkan

Eine reichhaltige Sammlung v Plakaten in photographischem Rosatio drucke, mit welcher die N. P. G. Internationale Ausstellung von Fa blättern Zeitschriften und Reklameku in Kopenhagen beschickt hatte, ta wegen ihrer sorgfältigen und künstle schen Ausführung allseitigen Beil. Diese Zusamnenstellung erhielt d höchsten Ehrenpreis — die golde Medaille,



### Patent-Liste.





### Patent-Anmeldungen:

D 18415. Pneumatischer Objektiv-Verschl A diser. Hugo Dietzel & Lu wig Rodenby Hannover, Schefflers rasse 15.

H. 25. A. Kinematograph mit zwei oder me

unf be Fläche gerichteten Projektionseinrichtungen.

). 5045. Kassette für in abziebaren Hüllen zunt verpackte Schichtträger mit durch einen Schber vom Belichtungsraum getrenntem zum Zugen eines Behälters eingerichteten Sammelzun für die belichteten Schichtträger. Optische It C. P. Goerz, Act-Ges., Friedenau b Berlin. 3 39533. Verfahren zur Herstellung naturner Photographien durch photographisches weren von mittels Mehrsarbenlinienrastern aufmenen und mit diesen verbundenen Negatin. Dr. Jean Billitzer, Wien.

. 21172. Photographische Kassette, Jesse ion, Pittsbourgh V. St. A.

0. 5)14. Verfahren und Vorrichtung zur nanderfolgenden Exposition von in einer ette einen Stapel bildenden, lichtempfindlichen chtträgern unter Trennung des jeweilig zu htenden Schichtträgers von den übrigen durch a lichtdichten Transportschieber. Optische Walt C. P. Goerz, Act. - Ges., Berlin-Friedenau. B. 45319. Rotationskopiermaschine, bei der Original mit dem lichtempfindlichen Material r einem Drucktuch um einen Teil eines von en beleuchteten, durchsichtigen Zustandes get wird. Richard Blessin, Berlin, Münzstrasse 4. Plattenmagazin, aus dem die M. 29429. ten in beliebiger Reihenfolge durch eine Beung über eine ihrer Kanten hinweg aus einer tenschachtel in die Kamera befördert werden nen. César Motti, Grasse.

J. 9881. Entwicklungsuhr für photographische ecke. George Lindsay Johnson, London.

T. 10102. Kinematographischer Apparat mit schron angetriebenem Sprechapparat. Ewald brmeyer, Hamburg, Grosse Allee 3.

C. 15359. Elektrisch betriebene Flachkopierschine, bei welcher das lichtempfindliche Papier rittweise unter entsprechender Anpressung an vor einer unterbrochen leuchtenden Lichtquelle geordneten Negative fortgeschaltet wird. Adrien ttillon, Asnières, Frankreich.

H. 38274. Verfahren und Vorrichtung zum nehronisieren des Laufes zweier Apparate inssondere für Kinematographen und Sprechschinen, die mit an sich verschiedener Gezwindigkeit betrieben werden. Max Hellmann, adorf b. Berlin, Kriser Friedrichstr. 8.

Sch. 26280. Selbsttätige Löschvorrichtung t die Filmbänder an Kinematographen, bei der bekannter Weise durch Verbrennen eines das Löschgefäss haltenden Fadens dieses zum Umkippen gebracht wird. Wilhelm Schönburg, Hermann Ritter & Hermann Kühl, Berlin, Anklamerstrasse 48.

S. 20663. Photomechanisches Aetzverfahren, bei welchem während des Aetzvorgauges der Konzentrationsgrad der Aetzflüssigkeit durch Znfuhr neuer Flüssigkeit geändert wird. Emanuel Spitzer, München, Nymplenburgerstr. 67.

Sch. 26178. Mit Gewebe verstärktes lichtempfindliches Papier. Carl Schleicher & Schüll, Düren, Rhld.

#### Patenterteilungen:

189595. Verfahren zur Herstellung von photographischen Kombinationsnegativen; Zus. z. Pat. 189062 Carl Pietzner, Wien.

189596. Verfahren zur Herstellung einer Silberphosphat-Emulsion, Zus. z. Pat. 183365. York Schwartz, Hannover, Edenstr. 3.

189597. Beleuchtungsanlage für photographische Ateliers mit überspannten elektrischen Glühlampen, welche auf Zuleitungsdrätten verschiebbar sind, Philipp Georg von der Lippe, Wien,

189598. Belichtungsmesser, bei dem die Pnpillengrösse des beobachtenden Auges in einem mit einer Skala verbundenen Spiegel gemessen wird. Haakon Bryhni, Börsen b. Drontheim, Norw.

190033. Schale mit Plattenheber, insbesondere für photographische Zwecke. Johann Nepomuk Schram, Wien.

190349. Verfahren zur Herstellung durchscheinender farbiger Photographien nach Negativen, welche mittels Farbraster hergestellt sind. Georg Rothgiesser, Berlin, Martin Lutherstr. 82.

190560. Verfahren zur Herstellung von Dreifarbenrastern für die Farbenphotographie. Zus, z. Pat. 167232. Deutsche Raster-Gesellschaft m. b. H., Steglitz.

190350. Apparat zur Herstellung abgetönter Photographien mit in verschiedenen Abständen vom Negativ einstellbaren Vignetten, Philémon Makeef, Le Locle, Schweiz.

190926. Goldhaltiges selbsttonendes Auskopierpapier. C. S. Poulsen, Valby b. Kopenhagen.

190927. Verfahren zur Herstellung von Kombinationsphotographien; Zus. z. Pat. 189062. Carl Pietzner, Wien.

190737. Verfahren zur Herstellung von Rastern durch Hochdruck. Raster "Phön'x" G. m. b H, Hamburg.

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Mene Stellen.

Ein üchtiger Gehilfe für Ailes firdet sof, dauernde Stellung, Gehalt bei freier Station 40 bis 60 M monatl, W. Brauckmann, Recklinghausen-Süd (Westf)

Ein se'bständiger Gehilfe für Alles, hauptsächlich tüchtiger Neg - u. 1'08.-Rituscheur, welcher mich auch im Atelier vertreten kann, wird in dauernde Stellung gesucht. Es wird nur auf einen Herrn nicht unter 22 Jahren reflektirt. Angebore mit Bild, Zeugnisabschr, und Angabe der Gehaltsans rüche erb en an J. Uebach, l'hotograph, Crefeld. [1898]

Gesucht wird für sof, ein tücheiger Kopirer welcher flott und sauber zu arbeiten versteht. Angebote nebst eigenem Porträt erbeten an R. Przibill, Altona a d. E., Reichenstr. 18 [1899

### Gesuchte Stellen.

Ein junger, tüchtiger Operateur u. Retuscheur für Negativ und Fosttiv bis mittlere Grössen, sucht, gestützt auf Prlma-Zeugnlsse aus ersten Geschäften, dauernile und angenehme Stellung, ev. als Leiter einer Filiale. Gehalts anspr. 120 Mk. monatlich. Werte Angebote erb. an Operateur, Solingen, Cölnerstr 96 II [1900]

Ein repräsentation-fähiger, junger Mann, 24 Jahre alt, sicher im Verkehr mit jedem Publikum, mit besten Empfehlungen, sucht Stellung in nur guiem Geschälte. Gehalt nach Uebereinkommen nicht unter 130 M monatlich. Angebote erbeten an Max Nakonz, Cottbus, (N.-L.) Petersilienstr. 27 pt. [1901]

I. Kopirer für alle Papiere, spez. Pigmentdruck, sucht in einem besseren Atelier sofort oder später, Stellung. Gehaltsanspruch 125 M monatlich. Angeb. erb. an Clemens Galland, Adr.: Hofphotogr. Schensky, Helgoland, [1902]

## Vermischte Anzeigen.

Prima Fuhr'sche Radiermesser für künstler. Neg.-Retusche unentbehrlich, nur echt, wenn Klinge meine Adresse trägt, in den meisten Photo-Haudlungen a M 1.50 vorrätig. Wiederverkäufer per Dtzd. hochsten Rabatt, wo nicht zu haben, direkt bei J. F. Fuhr Teplitz-Schöuau (1 öhm.) Lindenstr.



"Praktische Fußpflege"

insbesondere das neueste Verfahren Hühneraugen sofort ohne Messer zu entferne Ein unentbehrliches Lebrbuch für Fusso

Ein unenthehrliches Lebrbuch für Fussofrateure und für alle mit Fussübeln Rehaftete. Preis: M. 2 — (franko M 2.10, Nachnahm M 2.30). In halt: Zweite illustrirte Auflag 1. Vorwort — 2. Fussschmerzen und ihre I sachen — 3. Das Knochengerüst des normalments hichen Fusses. — 4. Das Entstehen wilchen Fusses. — 4. Das Entstehen wilchen Fusses. — 4. Das Entstehen wilchen erfolgen und Hautverhärtungen (Schwielen sowie die sofortige schmerz- und gefahrlose Enferning die ser Üebel ohne Messer. — 5. Eing wachsene Nägel — 6. Plattfüsse und Ballen und ren erfolgrei he Behandlung. — 7. Gege Schweissfüss und kalte Füsse. — 8 Schuhe un Strümpfe, wie sie sein müssen. (Reform-Fussbekle dung. — 9 Dauernde Entfernung der Warzer—10. Die Heilung der Frostbenlen. — 11. Die Pflege der Hand. — 12 Nachschift des Ver

fassers. - 13. Atteste. — 14. Anhang. Divss konkurrenzlose Werkehen ist durc Jede Buchhandlung, sowie auch direkt vom Ver fasser: "W. Ruge in Aachen (Rhld), Post schliessfach 182" zu beziehen.

### Das haus Casinostr. nr. 7.

(mit Ausnahme des ersten Obergeschosses), it welchem seit vielen Jahren ein erstklassige photogr. Atelier mit bestem Erfolge be trieben wurde, ist infolge Todesfalles von I. Januar 1908 ab anderweit zu vermieten Event, kann das photogr. Atelier auch alleu vermietet werden. Schriftliche Mielangebott werden bis zum 25. Oktober d. J. entgegengenommen. Nähere Auskurft im Rathaust Zimmer Nr. 86,

Elberfeld, 5. Oktober 1907.

1412]

Der Oberhürgermeister.



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage s Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. rhutet das Durchscheuern und Glänzenderden der Beinkleider, 30000 in Geauch. Preisliste frei.

Niemand will-es missen Gressner's Nadelkissen

s Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm Pfg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück

br. Gressner, Schöneberg-Berlin 460

Célloidin Selbstronend, Celloidin - Abzrehbar, 'Tonsalz. Celloidin-Hart für flave Negative. Raufikorn Postkarten.







prik photogr.Papiere v Platten Ingebartets Chatlottenburg Berlin, Katalog gratis u franco.

### ssenswertes

denkende Frauen, lehrr. hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. - Bücherliste gratis.

= R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =

Photolithographien

Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie

### feinste Husichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

**,但是对是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是** 

# **Eduard Blum**



## Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

bis 10 Meter Länge 11/2 Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-In-dustrie und Reklame.

Sonderabteilung für künst-lerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Rlum Rerlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur"

Nene

Preisliste erschienen Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

# Staatsbürger-Zeitung

Tageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

43. Jahrgang.
Die "Staatsburger Geitung" ift biefenige nationale Berliner Tageszeitung großen Still, bie alle gefunden Strömungen im Beiftesleben ber Ration unterftügt und am nachbrudlichsten für bie schaffenben Stande bes beutschen Boltes eintritt.

Bejug ber "Staatsbürger Zeitung" (mit "Sonntagsbeilage" und 14 tag. Mittwochde Beilage: "Allufir. Blatt der Erfindungen und Entdedungen") burch die Post vierteljahrlich 3,30 M., mit Bestellgeld 3,72 M.

Bejug in Berlin und Bororten burch ble Spediteure monatlich 1,25 M.

Brobenummern verfenbet unberednet bie Beidaftoftelle, Berlin SW 11, Roniggraperftrage 40.

Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.
H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13

# Neuheit!



# Albumat-Papier

(Schwerter-Matt-Albuminpapier)

hergestellt von den

Vereinigten Fabriken photogr. Papiere, Dresden-A.

Musterpaket sortirt, franko für i Mk.



Verlangen Sie die Literatur über dieses neue, sehr feine Kopierpapier:

Die Broschüre "Albumat" mit Vortrag, gehalten von Herrn Dr. Pasel auf der XXXVI. Wanderversammlung des Deutschen Photographen-Vereins in Bremen, nebst Urteilen von Erfurth, Raupp, Pieperhoff & Fendius

samt. Gebrauchsanweisung und Liste der in den Handel kommenden Sorten.



# Apollo-,, Chromofix"-Platte

eine neue orthochromatische Platte

von exquisiter Qualität, wie sie von den unspruchsvollen Photographen seit Langem begehrt wurde.

Neben ganz hervorragender Empfindlichkeit für Gelb und Grün höchste erreichbare Allgemeinempfindlichkeit, absolute Klarheit, herrliche Brillanz, allerfeinste Modulation, müssiger Preis.

Fabrik: Unger & Hoffmann, A.G., Dresden-Berlin.

## Max Lusche, Kunstanstalt Hof a. Saale (Bayern).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Telegrammadresse: Lusche Hofsaale.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Telefon 194.

## Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpapiere für Kohledruck, für Einfach- und Doppelt-Uebertrag in ca. 30 Nuancen. Desgleichen mehrfarbig gestrichene Einfach-Uebertragpapiere für Landschaften und Beleuchtungseilekte

haltbar sensibilisitte Kohlepapiere.

Preisliste gratis und franko

rm hoher Empfindlichkeit. Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft
Unsere neue Platte abeitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen
Unsere neue Platte bat fast gar keine Lichthöfe entwickelt schnell und leicht
Unsere neue Platte brigt die fansten Spitzli hter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, jet der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadell's verlolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt, gerade das Durchschlagen beim Bntwick in hastet sust allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einsach ideal ist, zumal sich sast jeder Photograph, dauach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war Aussuchen Freisbuch über unsere samtlichen Fabrikate steht jedem gratis und sranko zur Versügung.

Aelteste Trockenplattenfabrik Joh. Sachs & Co., Deutschlands, Johanniterstr. 8,

4.

\*\*\*\*

## Weltbekannt sind die Apparate der

# Société des Etablissements Gaumont Paris.

BLOCK-NOTES
STEREO - BLOCKNOTES
SPIDOS
STEREOSPIDOS

Musterlager und Engros - Verkauf.

Leon Gaumont Berlin SW08 Friedrich strasse46.



Stereoblock-Notes 45×107 zusammenklappbar.

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

Achtung I

# Amateure!!! Achtung! Lassen Sie sich %

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

kostenios vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateurphotographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unwöglich!

Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen!

Ersparnisse an Zeit, Geld und Material! Durch alle Photohänder erhältlich.

Vertreter gesucht!

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler. Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog I für Platten und Apparate

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohlnoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

# Autotype-Kohle-Papiere.

25 jährige Erfahrung.

Durch jeden Händler. Liste 1080 und 1064 kostenlos.

Alleinvertreter: Romain Talbot Berlin. wassertor-Str. 46.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. - Druck von Bajanz & Studer, Berlin. S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.



### INHATS-VERZEICHNIS:

| Das Abschwimmen der Autochromplatten                           | . 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Der Schutz der Photographien gegen Nachbildung                 | . 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ueber Autochromplatten                                         | . 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repertorium: Phosphorescenzlicht zum Kopiren in Bibliotheken . |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glycerinlösungen                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Geruch der Metalle                                         | • 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zu unserem Bilde                                               | . 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patentliste                                                    | · 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablanf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend au den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Photographische Abteilung

Berlin SO. 36.

# "Agfa"-Diapositiv-Platten



### Chlorbromsilber-Emulsion.

Hochempfindlich, daher besonders zur Belichtung mit künstlichem Licht geeignet. — Gut modulirte, detailreiche, klare Bilder liefernd; angenehme Töne.

| 4,5:10,7<br>8,5:8,5<br>8,5:10<br>9:12 | " |  | " | 1,60<br>1,75 | 10:12,5<br>8,5:17<br>9:18<br>12:16,5 | " |  | " 3,—<br>" 3,10 |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--------------|--------------------------------------|---|--|-----------------|--|
| Aı                                    |   |  |   | ,            | entsprecheno                         |   |  |                 |  |

Salinglas. Bis ca. 11/4 mm stark.

Für Sciopticon-, Stereoskop- und Fensterbilder, sowie für Vergrösserungen bestens geeignet!

Bezug durch die Photo-Händler.





# Pillnay's Negativlack

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- uud Au-landes.-



Preisgekröntes

### Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Arisko, P. P. 125500

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

## Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

Kontaktdrucke und für Vergrösserungen



glänzend, mattglatt, weiss u. chamois gekörnt

in seiner ausserordentlichen guten gleichmässigen Qualität unübertroffen

Rein schwarzer Ton,

klare Lichter, detailreiche Zeichnung in den Schatten,

sind beachtenswerte Vorzüge unseres Bromsilber-Papieres, die auch auf der diesjährigen Ausstellung des Deutsch n Photographen-Vereins in Bremen durch Verleihung der silbernen Medaille verdiente Anerkennung fanden.

Man verlange unser Handbuch über photographische Papiere.



1355burg Di

als uperreicht;

## Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

mit
Mustern und
Proben stehen
wir jederzeit gern

van Bosch Matt gen ihnliche Stärke van Bosch Matt deppette Stärke van Bosch Negro i ppette Stärke vorzüglich zur Tonang im Platinbal. allein, ohne Goldhad geignet. Van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feirkorn weiss.

# A. LUMIÈRE et ses

LYON-MONPLAISIR.

(Frankreich.)

### PHOTOGRAPHISCHE

Blau-Etikett-.

usw.

PLATTEN.

Bromsilber., Silbernitrat.

usw.

PAPIERE.

PRÆPARATE (Stenadosen).

Naturgetreue FARBIGE Aufnahmen macht jeder Amateur mit den

"AUTOCHROM"-PLATTEN.

(Verfahren A. & L. Lum'ere, Pat. in allen Lä dern)

Ueberall erhältlich! In jeder Kamera verwendbar!
Notizbuch franko auf Verlangen.

Zu beziehen durch:

Firma Lumière, Mülhausen j. E.

# 'illnay'Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck

erlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2.50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: .. Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.

J. Gaedicke

# Das Platinverfahren 🕸 🕸







Berlin, Gusi. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

fühlen lassen. Ein Ablösen oder Kräuseln der Schicht ist mir seitdem nicht mehr vorgekommen.

Ferner schreibt uns Herr E. Ruhmer Bezugnehmend auf ihre Bemerkung bezüglich des Abschwimmens der Schicht bei den Lumière'schen Autochromplatten erlaube ich mir ergebenst mitzuteilen, dass sich dieser Uebelstand auch bei meinen neuen Versuchen mit Lumière-Platten unangenehm bemerkbar gemacht Auch ich glaubte anfangs, dass diese Erscheinung auf einem Fabrikationsfehler beruhe, bezw. sich auf die Frischheit der jetzt in den Handel gebrachten Platten zurückführen lasse. Diese Annahme stellte sich aber als irrtümlich heraus, denn eine 13 × 18 Platte aus einem schon seit vielen Monaten in meinem Besitz befindlichen Packet zeigte jetzt genau den gleichen Fehler, während die früher aus demselben Paket entnommenen Platten nicht im geringsten abkräuselten. Die Ursache dieser Erscheinung muss also eine andere sein und dürfte wahrscheinlich auf die niedrige Temperatur des Wasserleitungswassers, mit dem ich spüle, gegenüber jener im Sommer, zurückzuführen sa Mir erscheint dieser Grund um oplausibler als das Loslösen der Schat meiner Erfahrung nach stets erst nh dem Spülen der Platten eintritt. Nh nie habe ich die geringste Spur in Kräuseln etc. im ersten Entwicht beobachtet.

Ich habe auch versucht die abgelë e Schicht vorsichtig mittels eines feinhgen Pinsels wieder auf die Glasplatte drücken; dies ist mir auch stets gelung doch zeigen die so wiederhergestell Platten an den Stellen, wo sich e Schicht abgelöst hatte, intensiv grie Flecke, die sich besonders störend na dem Trocknen bemerkbar machen. Si hierüber schon Erfahrungen gesamnt und kann man event. diese grüne Fbung beseitigen?

Anm. d. Redaktion. Die grün Flecke treten stets dann auf, wenn Stärkeschicht, sei es durch Verletzung i der Schutzschicht, sei es durch Ablösi direkt mit den Bädern in Berührunkommt. Der am leichtesten löslik Farbstoff der grünen Körner löst sidann auf und verbreitet sich dur

Kapillarität.

## Der Schutz der Photographien gegen Nachbildung.

Von Fred Hood, Charlottenburg.

(Schluss.)

[Nachdruck verboten.

nders liegt die Sache, wenn ein Archi-Atekt den Photographen zur Aufnahme les künstlerisch gestalteten Innenraumes stellt; dieser geniesst, weil er sich nicht öffentlichem Platze befindet, an sich n Schutz des Gesetzes Der Photograph rf keine Aufnahmen dieses Raumes rtigen; erhält er den Auftrag von dem rechtigten Urheber, so ist es klar, dass er Photograph zwar ein Urheberrecht i der Photographischen Aufnahme betzt — das nützt ihm aber garnichts, da ohne Genehmigung des Architekten eine Vervielfältigungen herstellen und erbreiten darf. Aber andererseits darf ich der Architekt keine weiteren Photoraphien, als diejenigen, die ihm der hotograph hergestellt hat, verbreiten enn damit verletzt er wieder die Ureberrechte des Photographen. Das Geetz lässt meines Erachtens darüber einen Zweifel, dass in derartigen Fällen lie beiden Urheber eine Vereinbarung reffen müssen, wie weit die Rechte des inzelnen gehen. Da das Gesetz nichts lavon sagt, dass durch die blosse Betellung ein Urheberrecht entsteht, so ist s auch nicht möglich, dieses zwischen len Zeilen herauszulesen. Wir wissen uch aus der Rechtspraxis, betr. den Schutz von literarischen Erzeugnissen, die ja auf Grund des dem Kunstschutzgesetz ähnlichen Gesetzes vom 19. Juli 1901 geschützt sind, dass eine derartige Bestellung für das Urheberrecht ganz bedeutungslos ist. Ein Redakteur, der bei einem Schriftsteller eine Weihnachtserzählung bestellt, ist nicht der geistige Urheber der Weihnachtserzählung und hat deshalb auch kein Urheberrecht; der Architekt, der die Front des von ihm erbauten Hauses aufnehmen lässt, ist zwar der künstlerische Schöpfer des Originals und deshalb spricht ihm ja auch das Gesetz das Recht zu, die Verbreitung

der Photographien zu verhindern —, aber er ist nicht der Urheber der Photographie, welche als solche besonderen Schutz geniesst. Stillschweigend kann nach den beiden deutschen Urhebergesetzen das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht überhaupt auf keinen andern übergehen. Es bedarf stets der ausdrücklichen Genehmigung des Autors. Sodann beschränkt das Gesetz aber ausdrücklich das Recht des Architekten, soweit es sich um die an öffentlichen Plätzen stehenden Werke handelt; es schützt ihn nur gegen die unerlaubte Verbreitung von Aufnahmen der inneren Räume

Ich komme nun zu dem Abschnitte, welcher speziell von den Befugnissen, des Urhebers handelt. Nach § 15 hat der Urheber die ausschliessliche Befugnis, »das Werk zu vervielfältigen, gewerbsmässig zu verbreiten und gewerbsmässig mittels mechanischer oder optischer Einrichtungen vorzuführen . . . . . als Vervielfältigung gilt auch die Nachbildung.« Der Paragraph ist völlig klar — wir Wort → Nachbildung haben nur das zu erklären. Ein Photograph ist nicht nur gegen die Vervielfältung seiner Photographie durch andere Photographen oder Amateure geschützt, nein, es darf nach der Photographie auch niemand einen Holzschnitt, eine Zeichnung, eine Lithographie fertigen, er muss das Recht hierzu vom Photographen erwerben. Das ist eine sehr wesentliche Neuerung, eine ausserordentliche Verstärkung des photographischen Schutzes. Nur zum eigenen Gebrauch ist eine Vervielfältigung oder Nachbildung nach § 18 zulässig, d. h. ich kann nach einer in meinem oder in fremdem Besitze befindlichen Photographie eine Zeichnung, z. B. in grösserem Maassstabe herstellen, um dieselbe zum Schmuck meines Zimmers an die Wand

zu hängen. Aber wenn ich die Zeichnung verkaufe, so ist das keine Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch und dann ist schon die Herstellung des einen Exemplars strafbar. Zwar wird nur die gewerbsmässige Verbreitung bestraft. aber die Vervielfältigung ist in jedem Falle verboten - mit der einzigen Ausnahme der Herstellung zum eigenen Gebrauch, wenn dieser unentgeltlich erfolgt. Auch schon der Verkauf eines Exemplares kann zur Annahme der Gewerbsmässigkeit genügen — wie Fuld zutreffend bemerkt. Ob tatsächlich Gewinn daraus gezogen worden ist, erscheint ebenso gleichgültig, wie die Feststellung der auf Erzielung von Gewinn gerichteten Absicht.

Fuld erläutert, welche Vorführungen mittels mechanischer oder optischer Einrichtungen in dem soeben citirten Paragraphen gemeint seien: »Vorführungen von Projektionsbildern, Kinematographen, Mutoskopen, rotirenden Schauapparaten usw. gehören zu den auf einer Kombination von mechanischen und optischen Einrichtungen beruhenden, das Epidiaskop beruht nur auf optischer Einrichtung Es ist also sowohl die mechanische, wie die optische Einrichtung verboten; »nicht unter die Bestimmung fällt die gewöhnliche Schaustellung mittelst Stereoskop. Auch das künstlerische Vervielfältigungsverfahren ist untersagt . . . « Aber auch die gewerbliche Vorführung ist verboten!

Nun kommt der schon inhaltlich erwähnte 2. Abschnitt des § 15: »Auch wer durch Nachbildung eines bereits vorhandenen Werkes ein anderes Werk der bildenden Künste oder der Photographie hervorbringt, hat die (in Abs. 1) bezeichneten Befugnisse; jedoch darf er diese Befugnisse, sofern der Urheber des Originalwerks gleichfalls Schutz geniesst, nur mit dessen Einwilligung ausüben Also der Photograph hat zwar ein Urheberrecht an der von ihm nach einer Skulptur oder einem Gemälde hergestellten Photographie, aber vervielfältigen und verbreiten darf er die Aufnahme nur mit Genehmigung der betreffenden Künstler. Ausnahme bilden die auf öffentlicher Strasse befindlichen Denkmäler, c. mälde an Gebäudefronten; sie dürt auch ohne Genehmigung der betreffene Künstler photographirt werden, währe Kunstwerke in einer Privatstrasse, ein Privatpark etc. wieder absoluten Schageniessen.

Sehr wichtig für den Photographsind die neuen gesetzlichen Bestimungen über das Recht am eigen Bilde. Nach § 22 dürfen Bildnisse in mit Einwilligung des Abgebildeten vibreitet oder öffentlich zur Schau gestwerden. Die Einwilligung gilt im Zwei als erteilt, wenn der Abgebildete daf dass er sich abbilden liess, eine Eilohnung erhielt. Nach dem Tode die Abgebildeten bedarf es bis zum Abla von 10 Jahren der Einwilligung die Angehörigen des Abgebildeten.

Die Schutzdauer für Photographie ist weit geringer, als die für Kunstwerk während diese bis 30 Jahre nach de Tode des Urhebers geschützt sin endigt, nach § 26, der Schutz des U heberrechts an einem Werke der Photographie mit dem Ablaufe von 10 Jahre seit dem Erscheinen des Werkes. Jedoc endigt der Schutz mit dem Ablauf vo 10 Jahren seit dem Tode des Urheberwenn bis zu dessen Tode das Wernoch nicht erschienen war«.

Einige wichtige Sätze liaben wi endlich noch den »Schlussbestimmungenzu entnehmen. (§§ 51 bis 55) Auf eir Werk der Photographie, das bei den Inkrafttreten des Gesetzes (1. Juli 1907 noch nicht erschienen war, finden desser. Vorschriften auch dann Anwendung wenn die bisherige Schutzfrist abgelaufer ist — d. h. die 5 Jahre betragende Schutzfijst nach dem alten Gesetze ... 1st ein erschienenes Werk bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gewerbsmässig mittelst mechanischer oder optischer Einrichtung vorgeführt worden, so geniesst es den Schutz gegen unerlaubte Vorführung nicht; d. h. Werke, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes vorgeführt wurden, dürfen auch jetzt mittelst der erwähnten Vorrichtungen weiter vorgeführt werden.

Die Rechtsverletzungen des Gesetzes ziemlich empfindliche nh sich, doch wird nur die vorsätzlike Rechtsverletzung bestraft, nicht die farlässige; die fahrlässige Verletzung vipflichtet nur zum Schadenersatz. Wer alr vorsätzlich ohne Einwilligung des Bechtigten ein Werk vervielfältigt, gewrbsmässig verbreitet oder gewerbsrssig vorführt, wird mit Geldstrafe bis 3000 Mark bestraft. Mit Geldstrafe zu 1000 Mark bestraft wird derjenige. vorsätzlich den Namen oder eine sistige Bezeichnung des Urhebers des Verkes auf der Verfielfältigung anbringt, one die Genehmigung dazu zu besitzen, oder wer Bildnisse ohne Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt; geringe Rechtsverletzungen sind mit Geldstrafen bis zu 300 Mark bedroht, z. B. unbefugte Aenderungen des Werkes bei berechtigter Verbreitung.

Wir sehen also, dass die Werke der Photographen gegenwärtig, wenn auch die Schutzdauer weit geringer ist als bei Werken der Literatur und Kunst, doch einen sehr weitgehenden Schutz geniessen, der auch verschiedenen graphischen Industrieen wesentliche Vorteile bringen wird.



## Ueber Autochromplatten.

Von Johannes Gaedicke.

ine authentische Erklärung der Herren Lumière über die Natur Emulsion auf den Autochromplatten düber die Ausfüllung der Zwischenume der Farbelemente hatten wir erten und haben darauf folgende Antort erhalten:

"Sie können Ihren Lesern die fortelle Versicherung geben, dass die laulsien der Autochromplatten eine lagsam arbeitende, panchromatische comsilbergelatinemulsionist, und ss sie niemals Kollodion entlaten hat!

Was die schwarzen Körner betrifft, sind sie nicht völlig entbehrlich geesen, da trotz des Walzens der Stärke och geringe Lücken in der Deckung rbleiben, aber in unendlich geringerer Ausdehnung, als vor dem Wal en Das schwarze Pulver ist unvermeidlich um diese geringen Zwischenräume auszufüllen". Aus dieser Erklärung folgt, dass alle Beobachter die eine Kollodionemulsion auf den Autochromplatten gefunden, oder darauf geschlossen haben entweder ungenau beobachtet oder ihre Resultate falsch interpretirt haben. Es ist das einigermassen beschämend für wissenschaftliche Arbeiter und kann nur das Vertrauen zu solchen Prüfungen erschüttern. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass die Verwendung einer Kollodionemulsion schon deshalb völlig unmöglich ist, weil dabei die in Alkohol löslichen Farben der Farbelemente in einanderlaufen würden.

Es ist ferner behauptet worden über die Farbelemente sei keine Isolirschicht ausgebreitet, die Emulsion sei vielmehr direkt daraufgegossen Auch daraus sieht man, dass die Beobachtungsmethoden oder die Inverpretationen vielfach im Stich lassen, da eine für Wasser undurchlässige Isolirchicht eine Not-

wendigkeit ist. Es ist ja bekannt d die grüne Farbe der Filter ausläuft we die wässrigen Bäder sich zwischen G und Körner drängen und mit diesen Berührung kommen. Sie würde a auch auslaufen wenn wässrige Emulsidarauf käme.



## REPERTORIUM





Phosphorescenzlicht zum Kopiren in Bibliotheken von | Smith. Man kann Kopien von Illustrationstafeln in Bibliotheken auf folgend: Weise her-Man nimmt ein Blatt Karton, der mir Leu htfirbe (phosph rescirendes Schwefel alcium) überstrichen ist und legt ihn unter die zu kopirende lafel, nachdem man ihn einige Sekunden dem Tageslicht oder elektrischem Bogenlicht ausgesetzt hat. Auf das Blatt legt man nun eine Trockenplatte, die man be schwert Diese Operation muss unter einem schwarzen dichten Tuch vorgenommen werden, damit die Platte kein falsches Licht erhalt. Min list die Platte unter dem schwar en Tuch je nach der Di ke des l'apières der Tafel 18 bis 60 Sekunden ling n und verpackt sie dann lichtdicht um sie nachher in der Dunkelkammer zu entwickeln. Pas Phosphorescenzlicht wirkt durch Papier hindur h an all n weissen Stellen und lässt de Zeichnung unbeeinflusst. Man erhät also ein Negativ, wovon nachh r b liebig viele Kopien machen kana. Das lichtsi here Auflegen der Flatte hat seine Schwierigkeiten

Nah Phit rev e. 15. Septe. 07. S 88.1

Glycerinlösungen Ossendowski hat die Löslichkeit verschiedener Salze in doppelt rektifizirtem Glyzerin das durch Verseifen von Nussöl erhalt war bestimmt. Danach lösen sich 100 Teilen Glycerin bei 16 C:

| -                         |      |     |     |    |     |          |
|---------------------------|------|-----|-----|----|-----|----------|
|                           |      |     |     |    |     | Tei'e    |
| Ammoniumcarbo             | nat  |     |     |    |     | 20,00    |
| Ammoniumchlori            | d    |     |     |    |     | 20,06    |
| Bariumchlorid             |      |     |     |    |     | 9.73     |
| Benzoësliure .            |      |     |     |    |     | 10,21    |
| Borax                     |      |     |     |    |     | 60,00    |
| Borsaure                  |      |     |     |    |     | 11,00    |
| Calciumsulfat (G          | ips) |     |     | ۰  |     | 5,17     |
| Chinin                    |      |     |     |    |     | 0,47     |
| Jod                       |      |     |     |    |     | 2,00     |
| Kaliumarsenat             |      |     |     |    |     | 50,13    |
| Kaliumchlorit             |      |     |     |    |     | 3.54     |
| Kaliumchlorid             |      |     |     |    |     | 3,72     |
| Kaliumevanid.             |      |     | 0   |    | ٠   | 31,84    |
| Kaliumjodid .             |      |     |     | ٠  |     | 39.72    |
| Kupferacetat .            |      |     |     |    |     | 10,00    |
| Kupfersulfat .            |      |     |     |    |     | 36 30    |
| Natriumarsenat            |      |     |     |    |     | 50,00    |
| Na riumbicarb in          | at   |     |     |    |     | 8,06     |
| Natriumcarbonat           |      |     |     |    |     | 983      |
| Oxalsäure .               |      |     |     |    |     | 15,10    |
| Phosphor ouecksilberchlor |      |     |     |    |     | 0 25     |
| Quecksilberchlor          | id   |     |     |    |     | 8,00     |
| Schwefel                  |      |     |     |    |     | 0,14     |
| Tannin                    |      |     |     |    |     | 48.83    |
| Zinkchlorid .             |      | 0   |     |    |     | 49.87    |
| Zinkjodid                 |      |     |     |    |     | 39,78    |
| Zinksu'fat                |      |     |     |    |     | 35,18    |
| Brit Journ.               | . 13 | . S | ept | r. | 07, | S. 701.) |

Brit Journ., 13. Septhr. 07, S. 70

Der Geruch der Metalle von C. Guhn. Die landläufige Ansicht, dass alle geruchlos seien entspricht nicht Erfahrung. Der Verfasser hat Vere über den Gegenstand angestellt. gewöhnlicher Temperatur besitzen Cofer, Aluminium, Zinn, Zink. Blei, Een usw. einen schwachen, allerdings viele Personen nicht wahrnehmbaren Guch. Erhitzt man aber ein Metalleck bei gleichbleibend r Temperatur -a eine tunde lang, so entwick lt es angs einen deutlichen Geruch, der ar allmählich schwächer wird und etzt nicht stärker ist als in der Kälte. This man nun ab so verschwindet jede zur eines Geruches und dieser erscheint ach nur sehr schwach wieder bei so-Utigem erneuten Erwärmen. Das Mescheint also an Geruchsstoff erschöpft z sein. Gruhn stellte fest, dass die cherden Gase mit den Dampfen des Italls nicht identisch sind. Die Versche haben ferner geleigt, dass eine exdschicht, die sich beim Erhitzen Idet an dem Nachlassen des Geruches the beteiligt sein kann.

Befreit man ein Metallstück von nem Geruch, lässt es einige Stunden liegen und erwärmt es dann, so zeigt sich der Geruch in alter Frische und dieser Versuch kann beliebig oft wiederholt werden Der Verfasser zieht aus seinen Versuc'en den Schluss, dass die Metalle ständig ein Gas aussenden das nicht aus Atomen des Metalls, sondern aus umgewandelten Atomen desselben besteht. Die Metalle können diese riechende Emanation aufspeichern und zwar bei jedem Warmegrad eine bes'immte Menge Wird der Wärmegrad überschritten, so kann das Metall die Emanation nicht mehr halten und sendet einen Teil davon aus. Im Ruhezustande nach der Abkühlung wird die Emanation von neuem gebilder, bis das Metall gesättigt ist und kann durch Wärme wieder ausgetrieben werden.

(die Welt der Technik, Nr. 19-07, S. 10)

Anm.: Es liegt nahe diese Emanationen mit der Einwirkung gewisser Metalle wie Zink und Aluminium auf die Trockenplatte in Verbindung zu bringen. Wirken z. B. Sonnenstrahlen auf Aluminiumschieber von Kassetten, so wird offenbar Emanation in grösserer Menge in Freiheit gesetzt.

### 





Das für die heutige Nummer bestimmte ld konnte wegen eines Unfalls in der ruckerei nicht rechtzeitig fertiggestellt erden und kann daher erst der Nr. 45 zigelegt werden.



### Patent-Liste.

Klasse 57.



(Schluss.)

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

Nr. 314 709. Martscheibenrahmen, der sowohl it der Vorder- a's auch Rückseite an die Kamera ge'egt werden kann. Fa. Dr. R. Krügener, rankfurt a. M.

Nr. 314 713. Brieftaschenähnlich zusammea-

legbare photographische Kamera. Kolbe & Schulze, Rabenau b. Dresden.

Nr. 315138. Fernauslösung für photographische Apparate mit Hebelauslösung Gustav Ebelt, Schkeuditz.

Nr. 314 704. Kopirrahmen mit Belichtungsvorrichtung für Uchtempändliche Papiere. Friedr. Schulze, Berlin, Dresdenerstr. 25.

Nr. 3.5 496. Selbsstätige Vorrichtung zur Verhütung von Doppelbelichtung photographischer Platten in Blachkassetten mit doppelwirkender Feder Eduard Schätze, Schöningen, Br.

Nr. 315 586. Blechkassette mit Schieber, der nach dem Ausziehen in die Schieberfalze fortsetzenden Führungen hängt. Heinrich Ernemann, A.-G für Kamera Fabrikation in Dresden.

Nr. 315 558. Sperr- und Auslösehebel für Schliuwerschlüsse mit besonderer angelenkter Spermase. Heinrich Ernemann A.-G. für Kamera-Fabrikation in Dresden,

Nr. 315 550. Abdeckvorrichung für qua ratische Matischeiben zur Feststellung der Bild grenzen bei Hoch- und Queraufnahm in Heinrich Ernemann, Akt-Ges. für Kamera Fabrikation in Dresden.

Nr. 315657. Au bewahrungse und Trickergestell für Schalen für Thotografibie e Zwecke H. Kockel, Dreslen Witterbergerstr. 7.

Nr. 315 f64. Zu a imenia i are Tai he für photograp ische Apparate etc. Hugo Thie e, Presden, Bärensteinerst 1.

Nr. 31566), Vorrelia g zam Behehten vin Kontaktdruck-n mivels einer kunstichen Lichtquelle mit um die Licht pel vinerum angeord ete die zu belichtenden Cegen time trage bei rige förmigem Tisch. Et gica Boge lang nia rik G.m. b. H., Cöln-Sülz

Nr. 316 2.6. Zuern it laigin vin pringraphischen Kamera, he ih ellistätig an Objektivges ellem um alla er halti K Krügener, Franklurt a. M.

Mr. 315210. Masselle rate of the entire of the matter Scheibellite terral of the first of the matter kann, ohio la rate of Ramera zu rehman brattelle La Dr. R. Krügener, Franklurt a. M.

Nr. 316 257 - Follow William to a gradeten Ecken, Fa. Dr. R. Kringeter, T. Satta M.

Ar, 316 260 An appearing a poligraphischen Kassatten, im ein opplite Banktan der Plattan zu verhindern. Ein der plattan zu verhindern, Stemensstration.

Nr. 316 166. Politic no. Zeronie zer er Herstellung von Lichkople-Zeiten no. n. Piller Ferber, Ludwigshafen a. Kh., Steilteste. 5

Nr. 316 IS). Lichtingler an Bille tingsapparaten für photograf hiche Allindings — Siralsunder Bogenlampenfabrik, G. m. — 11. Siralsunder

Nr. 316 190. Verstellbar r Husenb fi htungs-Einteller, Johann S ein II, Fiem n'r f, Nichter ayern

Nr. 316 19.) Stoss Nall tum Auspannen photographischer Films und Pipist, als einem Stück Draht gebogen. Aug. Cir Kitz, Frankfurt a. M., Humbolitstr. 58.

Nr. 316 239. Beschneilemas hine ür photographische Bilder mit in einer im Somei etisch befindlichen Vertiefung ruben ien, mit einer Schutzplatte aus Glas bedeckten, mit Messangab n. v. rsehenen Tabelle aus Papier oder ähnlichem Material. C. F. Kindermann & Co., Berlin.

Nr. 316 46. Dunkelzimmerlampe m t in Kerzen ehater dienenden Fuss benindlichem e windezug C F. Kindermenn & Co, Berlin.

Nr. 31 256 Fixirtrog für photographi e Zwecke, der durch einen mit elner Gummiem verseteren, luftdicht abschliessenden Decke ein Standentwicklungsgefäss umzuwandeln C. F. Kirdermann & Co., Berlin

Nr 3 6 4 5. Kassette mit winkehgem An am Rucken zur Erzielung eines licht lichten schluss s. Fa Dr. R Krügener, Fansfurt a.

Nr 310 450. Klappkamera mit beim Oeff se be ta g aufgeric tetem Objektivte l (Sprikamera) und mit in der Höhe verschiebbar vor ere Ba gende Heinrich Ernemann Akt. C fir Kamera-Faltikation in Dresden

Nr. 316 532. Aus gehätteter Gelatine bes hy de Folie i r Kinematographenfilms od der Arthur Leiser, Ber in, Niue Königstr. 55-56

Nr. 31742. Beweglicher, curch Federn de Kamera angepresster mit lesthal exertichtu fir de en geschillene uid mit Knoff für dera saus hie eide Kassette versehener Kassette rannen für shotugraphische Apparate, Leopo Li. a.i., Shiba t, Morrkestr. (7.

Nr. 17 131 A verschiedene Schlitzweite 1-1 arch u auverchluss mit während de Span ins hin einem Scalitz, bei dem die die bre om be kroot au tragente Hohlwelte ein in ein Zahral er in beser Hohlwelte laufinde Abergett e Sperrahnke trägt. Emil Wünsch A. G. 1 mil graph che Industrie, Keick be lin be

Nr. 1740 Dorchsichtige Deckfolie mit an kamb Letestigt in Khaltereit in für photographische Hapmilly is er Ne ausst. Ono Schilling, Leipzage in enau, Gundurferstr. 33.

Nr. 517 to Kopirrahmen für Stereoaufnahmen in wilch misowohl Films, als Plattennega ive kopir werden konnen, ohne das man sie zu zer hneiden braucht. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M

Nr. 317460. Aus zwei miteinander lösbar v rbunderen Rahn en hestehende Wässerungs- und Irockenvorrichtung für photographische Abzüge. Ferdinard Pritzlaff, Steglitz, Arndistr. 17.

Nr. 3147(8. Mattsche benrahmen, der mit der Vorder- und Rückseite in die Kamera eingeschehen werden kann Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a M

## Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 F brik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke "Radium".

### NACKSTEDT & NÄTHER

fiamburg-Eppendorf . HISICHTS=POSTKARTEN Don herborra= gendem Farbenreiz, Paris, Now-York Wien.

### A.H(H, RIETZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN. Objektive "Linear" und "Baryt" Anastigmat-

Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

### DUHRKO

BERLIN W., U. d. Linden 10. 500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen. pro. Blatt M 4. o Verzeichnis unberechnet u. frei.

### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr

Fubrikation von la Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr -Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Mügeln Nr. 783.

Frei

### Dr. L. C. Marquart

- Beuel a Rh. Chemische Fabrik. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler {"Rudo!" | Farben- "Erni Sämtliche Chemikalien für Photographie. Farben- "Ernin"

### Elberfelder Panierfabrik, A.- S.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschätt Westfiliale Berlin C., Jerusalemerstr. 17 W. Tauenzienstr. 1. Nordfiliale: Rosenthalerstr, 46

In- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRUNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Pariere Berlin-Friedenau

Auskonir- u. Entwicklungs-Papiere sowie ent-sprech-nde Postkarten Specialität: POLYCHROM-Papier.

### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin 90 36, Reichenbergerstr. 121

### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12. 5, 18. 20, 25 Sitzp'atze, kleine Anzahlg. u. monat'. Teilzahlg billige beitbilder-verien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H Rentsch, Dresden-A Marienstr. 1.

Reservirt.

Wir empfehlen unsere erstklassigen Spezialfabrikete:

- 1. ..Extra≈Rapid" u.,,Normal≈ empfindlich", la Atelier- und Landschaftsplatte
- 2.,,Orthochromatisch" unerreichte wirkung, klar haltbar, lei ersten Knnstanstalten im Gebrauch.
- 3. "Abziehbar" für Lichtdruck sorg-fältige zuverlässige Präparation auch orthochrom
- beste photomechani-4. "Graphos", sche Platte, für graphische Verfahren, Strichsachen, Diapositive, rojektion unentbehrlich.
- billige, gute Handelsplatte.
- 6. "Antihalo", lichthoffrei.
- 7. "Röntgenplatten".
- ..Aurora = Entwickler".

Celloidin- u. Bromsilberpapiere u. Karfen!

J. Gebhardf.Berlin-Pankow, Podbielskistr. Trockenplattenfabr. BEROLINA,

## Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Piennige.

### Offene Stellen.

Gehilfe für Alles wird for son gesunt. Derselbe muss kiptre und die Arteier vertieten kon en um Gutes in der Kensche leisten. Gehalt no alch mis M. Angebot mit eigenem Rilde, Zeugnissen und Probeier un das Aleier Seyser, Mag et erg.

Fin tücht ger Negen Post Returcheur welcher mich auch in Aleier ein kan wird in lauernde stellungesucht Angemit Bill Zeign salls hrie Ngaler er Gehaltsansprüher er ein auf Leigraph, Crifeld

Einjerer, wir keplere wir as zelle beite schieft eschie Kontre schieft eschie Kontre stüberveren erweit beite an En-slinger, Hotpict, Darm ta t

### Gesuchte Steilen.

hin this per Next. and Pas Retus heur sowie later Operater, and to Brucht ang nehme usualle lag Cebaltsaupr 130 140 Mk attitution in the Munch Wunch Were Versich an Wilh Beck ann, Wasn Wat Hills 13 130

I. Kopirer, inc. ie Paleie wei in er lin dan mile Stelleg in mit ab in ele kunft Beste Zeugnin zu Dien ten Argel ie erbeie. J. Maulak, Mannhelm, Angar'n tr. 71

Operateur und Reoucheur r the tiger, selb tandig r Kopin r that e Papere sucht in eliem n r g G Engligement G halt 150 Mk that is h W rie Angebote erhet n u r J K. 130 jostl gerni Gerni Reuss )

## Vermischte Angeigen.





### Blitzlicht auch on Fre

Momentaufnahme

I p T-p Sonnen 'itz gesetzl geschatzt) höchster L chteffect, rauchar

### Zeitlichtaufnahme

fpTpZetichkerzen latent u (1 M 5) Ger gs e Rauc e twicklung Hoe ser Lichteffect.

Vera gen Sae das soeb ers lene e ke e We k "Das Magneslum - Kuna licht in der Photographie von Franz Pettaner 13 Ab dungen im Tea - k sibe agen u.d. 1 Ia

tatei.

s icar on Werker speed

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Selb, Wien I, Grillparzerstr.

"Praktische Fußpflege"

Hühmeraugen sofort ohne Messer zu entferne unentbehrilches ler hir Fusq rat r 1 | r a | m | F | m Behaftet Fr M. 2 - Malo M 210, Nachahn M 230 labalt: Zeri trrt A flage l'an K. f t de normal - 4 Das 1 11 voi Illian of the last of the Shuteland fig o z- dgarlo Fit or a day to the Mont - 5 lige wac North - Clatter and fallen and d: go be Illustine - 7, Gg . complete the state of the state of State ( , will be to the Reg . Problid. d Par Fifting Ir Warr I der IIa i - 12 Nach brift des Verla r - I Att t - 14 Anlang

i) konkurrenziose Wrl. ist durch jede Buchhandiung. " a c. dirkt vo Veria r. W Ruge n Aachen [511], i' t-

Kostenfrei!

(1384

x "Dresdener Offertenblatt" 3 ac la ler Ansichtskarien-, Papierwarenc lea che" et eine treng offee Verleitung i Deutschland, Oesterreich, Schwelz, Hullind, Belgien, Danemark, Russland etc in len Kriten der B. ha ler, Papierbät ller, Kartege ch fie, B. chb n. er, Drucker etc., so dass gewiss neue Interes enten etw. rben werden Interess, Inhalt. Inserate gu en Erfolg Zelle 30 Pf. Herausgeber G. Rob. Bår, Dresden A. 1. 

# Photolithographien

## Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

## feinste Unsichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

### Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

首都是《政治管法等是智法等是否是否是否是智法等的是智力的

#### Das haus Casinostr. fr. 7.

(mit Ausnahme des ersten Obergeschosses), in welchem seit vielen Jahren ein erstklassiges photogr. Atelier mit bestem Erfolge betrieben wurde, ist infolge Todesfalles vom 1. Januar 1908 ab anderweit zu vermieten. Event, kann das photogr. Atelier auch allein vermietet werden. Schriftliche Mletangebote werden bis zum 25. Oktober d. J. entgegen-genommen Nähere Auskuift im Rathause Zimmer Nr. 86,

Elberfeld, 5. Oktober 1907.

1412]

随時被好物的 海南海南海南南海南海南海南海南海南海南海

Der Oberbürgermeister.

#### Photographisches Atelier,

altes Geschäft mit Wohn. zu verm. 1. Ap. 1908 Näheres Schwengler, Berlin, Wassertorstr. 56. Ecke Prinzenstr.

# )atrap

# Satrap-Matt-Papier

# Satrap-Celloidin-Papier

# Satrap-Gelatoid- (Aristo-) Papier

sind erstklassige deutsche Erzeugnisse auf deutschem Rohstoff.

Freisliste steht Interessenten zur Verfügung.

Bezug durch die Handlungen photographischer Artikel.

# Chemische Fabrik auf Aktien (Vorm. E. Schering)

Photograph. Abteilung, Charlottenburg, Tegeler Weg 28|33.

## Struve & Soltman

BERLIN SW., Hollmanns'r. 25. Depeschen-Adresse Sodawasser Fernsprech-Anschluss Amt 4, No. 1641.

#### estilliertes Wasser

60 Liter Mk. 1,30 0,70 30 Liter ,,

excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter 1,50.

# Busch

Kondensor-Linsen

bequemen Reinigen der Linsen.



sind aus bestgekühltem, weissen, schlierenfreien Glass bergestellt und äusserst widerstandsfähig.

in gesetzlich g schützter Messingfassung mit Rajonettverschtess, zum

11510

Doppel-Objektive für Vergrösserungs-Apparate Doppel-Objektive für Projektions-Apparate Doppel-Objektive f. Kinematographen-Apparate sind anerkannt vorzüglich und dabei äusserst preiswert!

Man lese folgendes Urtell:

a li le Mee voor de le recomment de le vern'arsung verm tolt de recomment de le recomment de le vern'arsung verm tolt de recomment de le verm d

Wir en 1 G relegant and und en gleichmassig beleucitetes Bild ge en, the 1 r Out e in 1 land und en gleichmassig beleucitetes Bild ge en, the 1 r Out e in 1 land 1 hen fraguethen Marken bel welten liberlegen sind.

Le labelle, an en un la live en er ter Stelle a f dem Weltmarkt stell, unt ril te en lagure er il lare the day Marke ver ehe en Kina-Apparate

nach en Au all

Von plate de la control de la

Internation le Kinematographen u d Lient Eff kt - Geleischaft, Berlin

Man verlange Katalog.



Man verlange Katalog.

Rathenower Optische Industrie-Anstall

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.

die

Priiren Sie

Gergleichen Sie

# Kranz-Platten

eingehend, streng, aber gerecht und ohne Vorurteil!

Sie müssen dann zu dem Resultat kommen. daß unsere Kranz-Platten den höchsten Anfordernngen glänzend genügen.

Kranz-Platte IU

ist wegen ihrer boben Empfindlichkeit, Gieichmäßigkeit und Zuverlässigkeit unentbehrlich für Winter und für Kinder= aufnahmen.

Kranz=Platte T

steht in Bezug auf Ge= samtempfindlichkeit - und Farbenwirkung als orthochromatische Porträtplatte unerreicht da. Sie ist unentbehrlich für Uniformund Kostümaufnahmen.

Kranseder & Cie, München, Crockenplattenfabrik.

# Dr. Krügener's Plastoskop

mit Rollkassette für Films.

Neueste Stereo-Kamera für Platten 45×107 mm u. für Rollfilms 4×5 cm.

nafürlicher Grösse,



nur ±×5, 8×19,8 cm

#### Das Plastoskop ist die zweckmässigste Amateur-Kamera.

Weil es sehr klein zusammenlegbar und doch sofort zur Aufnahme bereit ist,

weil es Stereoskopbilder fiesert, die einen wirklich natürlichen Eindruck von dem aufgenommenen Objekt geben. Wer einmal an Sereoskopbilder gewöhnt ist, mag keine anderen mehr sehen.

weil man glaubt, ailes in natürlicher Grösse vor sich zu sehen, da man die Bilder in einem geschlossenen Stereo-kop betrachtet, somit keine Vergleichs-objekte neben dem Bilde zugleich sieht. Die Kleinheit der Stereoskopbilder kommt also gar nicht zum Ausdruck

> Man verlange die besondere Broschüre über das Piastoskop. Ueber Delta-Kameras verlange man Pracht atalog Nr. 63. Ueber Photo-Chemikallen Spezialiiste "F"

Dr. R. Krügener, Frankfurt am Main.

## 

Rheinische Trockenplattenfabrik

Gebhardt, Köln,

seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

# Weltbekannt sind die Apparate der Société des Etablissements Gaumont, Paris.

BLOCK-NOTES
STEREO-BLOCKNOTES
SPIDOS
STEREOSPIDOS

Musterlager und Engros - Verkauf.

**Leon Gaumon**t Berlin SW 08 Friedrich strasse 46.



Stereoblock-Notes 45×107 zusammenklappbar.

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

Achtungi

# Amateure!!! assen Sie sich

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

Patente angemeldet,)

[sopinz usm esjem uesansjenduy esignemaepuim

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateurphotographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!

Vertreter gesucht!

Durch alle Photohänder erhältlich. Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

# Große Vereinfachung!

# Ein neues Papier

für direkte Pigmentvergrösserungen

zur raschen Herstellung von Pigmentbildern durch Kopiren von Negativen bei künstlichem Licht ist unser

# Re Bromsilber= Pigmentpapier

(Eine Kombination von Bromsilber- und Pigmentpapier.)

Ausführlicher Prospekt Nr. 18½ nebst = Gebrauchsanweisung kostenlos. =

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.

### INHATS-VERZEICHNIS:

| Ueber Bildaus   | stat | tur | g   | un  | d·  | ·Au  | sfü | hr  | ung  |      |   |  |  |   |  |  | 429 |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|---|--|--|---|--|--|-----|
| Das Recht de    | 9 Pl | hot | og  | ra  | phe | en a | am  | B   | ilde | e.   |   |  |  |   |  |  | 432 |
| Passiver Vered  |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 433 |
| Der Illustratio | as-F | hc  | าเก | gra | ph  | ١.   |     | •   |      |      |   |  |  |   |  |  | 435 |
| Dreifarben-He   |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 436 |
| Repertorium:    |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 436 |
|                 | To   | nur | ıg  | ve  | rbı | anı  | nte | r ŀ | ζoj  | oier | 1 |  |  |   |  |  | 437 |
|                 | Rad  | liu | mf  | une | 1   |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 438 |
| •               | Ueb  |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 438 |
|                 | Rei  | mb  | rai | ıdt | bel | euc  | ht  | ung | 5    |      |   |  |  |   |  |  | 438 |
| Bei der Redal   |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 436 |
| Bücherschau     |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  | , |  |  | 439 |
| Ausstellungswe  | esen |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 440 |
| Jubilāum .      |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 440 |
| Briefkasten     |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  | 440 |
|                 |      |     |     |     |     |      |     |     |      |      |   |  |  |   |  |  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspiels für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Lelpzig.





Geka-Werke von Dr. G. Krebs Fabrik photograph. Chemikalien



Neu!

"Geka"

Neu!

# Autochrom-Entwicklungs-

Garnitur

zur Herstellung farbiger Bilder auf **Autochrom-Platten-Lumière.** 

Diesel ben sind in dem wissenschaftlichen Laboratorium erprobt, aus den reinsten Chemikalien hergestellt und enthalten alles, was zur Herstellung der Autochrombilder benötigt wird, ausserdem eine ausführliche Gebrauchsanweisung, welche Zeitangaben über die Entwicklungsdauer der einzelnen Bäder, Vermeidung der eventuellen Fehler, Anweisung zum Ansetzen der Vorratslösungen etc. enthält.

Preis der Geka-Autochrom-Garnitur M. 4.50.

# Hüttig's Projektionsliste

Nr. 337

und das bedeutend verstärkte

# Laternenbilder-Verzeichnis

sind erschienen und werden gratis versandt.



Hüttig-A.-G., Dresden 21.

# Marder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke V Chi P + Fabrik-Marke

garantirt reinem Marderhaar, in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stets vorrätig bei:

J. F. Schippang & Co. Prinzenstr. 24.

Eugen Klein, SO., Köpenikerstr. 72. Carl Lange, SW. 68, Alte Jacobstr. 32.

Berlin.

Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr 166a Otto Schröder, S. 42, Oranienstr. 71.

Kierer & Pfeufer, königl bayer, Hoff, München Marienplatz 22. B. Bickel Grossh, Hofl., Pap. u. Kunsthdl, phot. Bedarfsart, Baden-Baden.

E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedenstr. 2. Fr. Wolde & Sohn, Görlitz Pr Schl.

Ernst Herbst & Firl, Görlitz., Alb. Glock & Co, Karlsruhe i, B.

Hoerth, Daeschner & Cia., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B.

Chr. Harbers, Leipzig, Weststr. 39 I.

Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2 a.

Gebrüder Janghanss, Dresden.

Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 41/42.

Ludwig Schalfer, Stuttgart, Marienstr. 14.

J. Bracher, Spezialgeschäft für Photographie., Ulm a. D.

Sigmund Bondy, Wien VII Lindengasse.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.

Alois Ebereder, Wien I, Opernring 9.

Felix Neumann, Wien I, Singerstr.

K. A. Kriewaveck, Wien VII, Breitegasse. Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilferstr.

B. Goldwein, Prag.

Belaky & Jeschek, Prag, Rossmarkt.

J. L. Seefhiner, K. u. K. Hoflieferant, Budapest IV, Watzinergasse.

E Krayer & Co., Budapest V, Külső váczi ût 14. Franz Keutle, Budapest, Karoly utcza 1 szam. Fischer & Co, Breslau, Alte Taschenstr. 25 I.

Fabrik photographischer Apparate auf A. tie., vorm. R. Hüttig & Sohn Dresden, - Berlin, - Wien.

Man verlange mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

von ganz enorm hoher Empfindlichkeit.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte abeitet volkommen schleierfrei ist diek gegossen Unsere neue Platte ist diek gegossen hat fast gar keine Lichthöfe entwickelt schnell und leicht bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Pl tre bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadell is verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln baftet fast allen Fabrikaten an und konnen wir mit Recht sagen, dass das Beaufsichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder Plot graph danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu könner, was bisher leider nicht der Fall war Ausführtiches Preisbuch über unsere sämtlichen Fabrikate sicht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Aelteste Trockenplattenfabrik Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattentadrik Deutschlands, Johanniterstr. 8,

# Pillnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Trapp & Münch's latt-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss.

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papler nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Schutzmarke,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpaket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisitste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Gegründet 1865. Fabrik photographischer Papiere.

# <u>o la comprese proportio de la comprese del comprese del comprese de la comprese del comprese del comprese de la comprese della comprese de la comprese della comprese dell</u>

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Kh.,

empfiehlt alle Arten von

Trockenplatien

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit,
"Color", farbenempfindlichste Momentplatte,
Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) o Multiplex-Schale o Universal-Kopierrahmen

(D. R. G. M. No. 152737 (D. R. G. M. 253400 Man verlange neueste Preisliste



# Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED, LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fubrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

## THEKSTEDT & HÄTHER »

— famburg—Eppendorf —— ANSICHTS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenreiz, <u>Paris New-York Wien</u>.

#### A.H.H. RIETZSCHEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-AnastigmatApparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

## R. DÜHRKOOP

BERLIN W., U. d. Linden 10.
500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen.
pro. Blatt M 4. \* Verzeichnis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fabrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr -Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Mügeln Nr. 783.

Frei

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {,,,Rudol'' | Farben-,Ernin'' Tonbad ,,Ernin'' Sämtliche Chemikalien für Photographie.

# Elberlelder Panierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschätt
C., Jerusalemerstr. 17

Nordfiliale: Resenthalerstr., 46
In- und ausländische Neuheiten.

# Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenan

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie entsprechende Postkarten. Specialität: POLYCHROM-Papier.

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin S0. 36, Reichenbergerstr. 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitsplatze, kleine Anzahlg. u. monatl. Teilzahlg. billige Leihbilder- erien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. K Rentsch, Dresden-A. Marienstr. 1.

Reservirt.

# 

# "Vindobona"

<u>Orthochromatische Trockenplatten</u>

geben auch ohne Gelbscheibe vorzügliche Resultate und sind infolge ihrer hohen Empfindlichkeit (25—27° Warnerke) für Momentaufnahmen sehr gut geeignet.

FERDINAND HRDLIĞZKA, Wien XVI/2, Lerchenfeldergürtel 9/11,
Herbststrasse 1.

Plattenlager in Berlin Fritz Hauenstein, Rixdorf, Berlinerstrasse 82.

# Profession with the post-design and herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 29. Oktober 1907.

No. 44.

# Ueber Bildausstattung und = Ausführung.

n allen Betrieben, welche in gewissem Sinne Luxusgegenstände produziren, gilt mehr als irgendwo anders das Wort: »Tempora nutantur«. Vielleicht auch mit Recht. Ob aber gerade für unser Recht Berufsfeld zutrifft, wollen wir hier nicht intersuchen.

Viel näher liegt für uns die Frage, b mit der sogenannten modernen Richung wohl das Rechte getroffen sein sollte. Und diese Frage kann man wohl bejahen, vorausgesetzt, dass man von den extremen Auswüchsen dieser Richtung ein für allemal absieht.

Zur Bildausstattung gehört zunächst einmal der Hintergund und das Beiwerk. Es soll hier mit Absicht nur das Portraitfach herangezogen werden, denn der Landschafter wird in unzähligen Fällen gewisse Teile eines Hintergrundes mit in den Kauf nehmen müssen, wenn er nicht auf eine vielleicht sehr sorgsam erwogene Perspektive oder auf einen vielleicht mit allem möglichen Raffiment ausgesuchten Standpunkt verzichten will.

Anders ist es in der Portraitpraxis, wo man sich die Umgebung des Modells schon so ziemlich nach Bedarf und Geschmack zurecht machen kann.

Die Zeiten, in denen die kunstvoll gemalten Hintergründe als unerlässliches Attribut für eine Portraitaufnahme galten, sind ja nun wohl, Gott sei Dank, für

immer hin. Höchstens in sehr rückständigen Ateliers der kleinsten Städte und Dörfer wird noch nach diesem alten Rezept gearbeitet, aber man kann solchen Fällen fast stets mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass eine gute einschlägige Litteratur und vor allem die regelmässige Einwirkung der Fachpresse ganz fehlt. Diese Leute bleiben dann naturgemäss in ihren Leistungen ganz zurück und das bessere Publikum wendet sich allmählich ab, weil es den alten Kram satt hat. In solchen Fällen liegt die Schuld fast immer auf Seiten des Betriebsinhabers und die »Photographie« muss als Sündenbock herhalten, indem sie durch ihren Einzug in die Warenhäuser die Geschäfte ruinirt. Auch die kleinen Betriebe sollten sich nachgerade bewusst werden, dass mit dem gedankenlosen Weiterhaspeln nach der alten Schablone keine Seide mehr zu spinnen ist.

Selbst in dem kleinsten und einfachsten Atelier lassen sich gute Portraits und ansprechende Gruppen machen, wenn man nur einigermaassen über gutes Licht und ferner über ein paar Lappen zur Lichtregulirung verfügt. Diese Erkenntnis muss sich eben Bahn brechen, sonst bleibt der Photograph zurück.

Nächst den Hintergründen sind es die Möbel auf die ein besonderes Augenmerk zu richten ist. Die »professionellen« Ausstattungsmöbel der 70 er Jahre des vorigen Jahrhunderts gehören in die Rumpelkammer. Der bekannte »Kamin«, der auf der Rückseite eine Gartenbank darstellte und sich schliesslich durch einen Aufsatz in einen Bücherschrank (meist mit gemalter und daher schrecklicher Perspektive) verwandeln liess, gehört glücklicherweise heute woll zu den überwundenen Standpunkten.

Will man absolut Möbel von besonderer Art im Portraitfach mit verwenden, so beschaffe man einige gute Stücke von wirklich feiner Form, die man event. von einem geschickten Tischler matt beizen und somit ihres überflüssigen Politurglanzes berauben lässt. Kann man solche Möbel gelegentlich in gebrauchten Exemplaren erstehen, umso besser!

Aber selbst wenn man nun derartige Möbel besitzt, wende man sie sparsam an. Hohe Lehnen sind meist unpraktisch, da sie bei sitzenden Personen gewöhnlich in der Nähe des Kopfes unschöne störende Linien entstehen lassen.

Für Kniestücke schadet z. B. ein hochlehniger Sessel schon viel weniger, indem man das Modell etwa auf einer Seitenlehne eine leichte ungezwungene Position einnehmen lässt, wobei dann ein Stück der höher hinausragenden Rücklehne nicht mehr viel Schaden anrichten kann. Stühle und Sessel, die beim Einzelporträt Verwendung finden sollen, müssen unbedingt eine edle Form zeigen. Wer selbst kein Auge für solche Dinge hat, berate sich lieber mit einem tüchtigen Architekten.

Es ist eigentlich zu verwundern, dass die photographische Industrie, soweit sie in das Ausstattungsfach eingreift, sich nicht mehr und mit besserem Erfolge dieser Sache angenommen hat. Jedenfalls darf man sich wohl mit einigem Rechte darüber wundern, wenn man ein Album zur Hand nimmt, welches verschiedene Mitglieder einer Familie zeigt, die vielleicht in weit von einander liegenden Städten wohnen und man erblickt nun auf einer grösseren Anzahl dieser Bilder immer wiederkehrend den nämlichen »Lutherstuhl«. Vielleicht hatte eine Fabrik gerade dieses Modell ins Leben

gerufen und dasselbe an so und so vie Handlungen photographischer Artikel vkauft, die dieses Möbel nun schlenigst als »neuestes Allerneustes« mehrere Dutzend Ateliers absetzten. Vor pekuniären Standpunkt aus mag so etwija ganz lohnend sein — geschmackvist es jedenfalls nicht.

Haben wir uns bis jetzt bei c Atelierausstattung und damit zugleich it den der Bilderzeugung dienenden »B werk« aufgehalten, so mögen andererse der Ausführung des einzelnen Bild selbst, also den Kopien einige Wol gewidmet sein, die vielleicht nicht übe

flüssig erscheinen werden.

Als Disdéri (Paris) anfangs der 50 Jahre die photographische Visitenkar aufbrachte, war alle Welt entzückt voldem kleinen, in der Brieftasche beque unterzubringenden Formate. Dann kai Woothly (Aachen) und ziemlich zugleic mit ihm Moore (Philadelphia) mit de grossen, durch die Solar-Kamera herge stellten direkten Vergrösserungen auf de Markt, und mit einem Schlage war da Publikum für diese Novität gewonner die heute, als eine uns ganz vertrau gewordene Alltäglichkeit, keine sonder liche Beachtung mehr findet.

Anfangs der 70 er Jahre des voriger Jahrhunderts dominirte das Cabinetbild und man fand es in besseren Kreiser ungemein fein, sich Cabinetbilder anfer tigen zu lassen. In den Jahren 1884 bis etwa 1886 feierten die beiden damals net eingeführten Formate »Promenade« (auch Spargel genannt) und »Boudoir« ihren Siegeszug und heute wird alles durch-

einander verlangt.

Indessen kommt es hier weniger auf die Formate als auf die Ausarbeitung an, die in erster Linie stark bestimmend für den Wert eines Bildes ist. Da muss man denn vor allem lobend anerkennen, dass das Publikum sich von der äusseren glänzenden und geleckten Manier in sehr deutlich bemerkbarer Weise abgewendet hat und mit grosser Vorliebe stumpfe Bilder bestellt. Damit ist aber auch zugleich dem Platinverfahren eine gute Chance geboten und wäre das Material

tht so sehr im Preise gestiegen, so ürden wir uns wohl noch recht lange t diesem edlen Verfahren zu beschäftin haben.

So ist denn das Silberkopirverfahren matter Ausführung wieder in den ordergrund getreten und als eines der ervorragendsten Papiere darf heute unreitig das von Trapp & Münch produrte herrliche Matt-Albumin genannt erden, das einmal an und für sich orzügliche Drucke herzustellen erlaubt, idererseits aber eine aussergewöhnlich iche Tonskala ermöglicht. Ein besoners schöner gelblichroter Ton wird urch sehr kurze Vergoldung erreicht; erade diese Nuance wird von dem inen Publikum, welches einen guten lick zu haben pflegt, sehr bevorzugt.

Ferner ist eine Richtung ganz typisch ei den Bestellern erkennbar, indem die leigung für die abgetönten (vignettirten) ilder sehr stark abzuflauen beginnt. Und uch mit Recht! Das Vignettebild war igentlich in keiner Weise motivirt.

Bevor die Photographie das Portrait um Gemeingut der civilisirten Welt nachte, war man auf die Arbeit des ithographen angewiesen. Dieser legte aturgemäss den Hauptwert auf das Portrait selbst und ordnete alle nebenächliche Teile so an, dass sie sich interordneten. Damit war aber auch ugleich der Vignette-Charakter für das thographische Bild diktirt Zudem hatte uch wohl der Lithokünstler die Neigung, ich die Arbeit zu vereinfachen und so

kam das abgetönte Bild in Mode, welches in eigentlich ganz sinnloser Weise auf die Photographie übertragen wurde.

Was haben unsere photographischen Kopirer nicht alles durchzukosten gehabt! Nur Kopirer, die eine tadellose Vignette zu machen verstanden, fanden Gnade vor den Augen der Herren Chefs und manches sonst so angenehme Arbeitsverhältnis ist an der unzulänglichen

Vignettearbeit gescheitert.

Heute ruft alles nach Vollbildern, möglichst einem Gemälde ähnlich und damit ist eine gesunde Richtung angebrochen, die hoffentlich noch recht lange bestehen bleibt. Damit ist aber immer noch nicht der Gesamterfolg erreicht, denn die Wirkung auch des schönsten Bildes kann durch einen nicht dazu passenden Karton nicht allein stark beeinträchtigt, sondern geradezu vernichtet werden. Man denke doch nur einmal an die sogenannten »Passepartouts«, auf deren grauem Rande eine in schreiendem aufgedruckte Linienumrandung sich in der unmöglichsten Weise breit macht! Man kann auf diesem Gebiete garnicht wählerisch genug zu Werke gehen. Je einfacher und weniger aufdringlich die Unterlage des Bildes sich präsentirt, desto mehr wird das selbst doch zur Geltung kommen.

Ueber das Kapitel der Einrahmung liesse sich noch ein Langes und Breites sagen, doch davon vielleicht ein andermal. M. Roesl.

# Das Recht des Photographen am Bilde.

Französische Gerichtsentscheidung.

[Nachdruck verbote

in Pariser Photograph hatte eine Artistin aufgenommen und ihr von der Aufnahme sechs Kopien gegen die übliche Bezahlung geliefert. Gleich darauf begab sich die Künstlerin auf die Tournée und ihr Manager vereinbarte mit der Dame, dass 600 Breschüren mit ihrem Bilde hergestellt werden sollten Diese Reklamebüchelchen sind auch gedruckt und Zur Herstellung der verteilt worden. Autotypie diente eine der erwähnten Photographien, die dem Verfertiger der Autotypie von der Dame zur Verfügung gestellt worden war. Der Photograph war um seine Einwilligung zur Herstellung der Autotypie nicht angegangen worden. Dies ist der Tatbestand, über den das »Tribunal civil de la Seine« zu urteilen hatte. In kurzer Fassung lautet das Urteil etwa wie folgt: Da feststeht, dass 1. die Dame dem Photographen sechs Kopien einer Photographie abgekauft hat; dass die Photographie den Gravüren und Zeichnungen (ensemble de lignes et d'effets d'ombre et de lumières obtenu grâce au choix et à l'invention de l'artiste qui a composé le sujet représenté), und dass sie mithin denselben Schutz geniesst, dass der Photograph das Urheberrecht an seiner Platte nicht mit verkauft hat und dass mithin ausser dem Photographen niemand das Recht der Reproduktion der Platte hatte; dass der Lieferer der Aetzung anerkennt, vermittelst eines Gravierverfahrens 600 Abzüge von der fraglichen Photographie hergestellt zu haben; dass er diese 600 Exemplare in Verkehr setzte, ohne sich um den Urheber des Originals zu kümmern und ohne die Rechte desselben zu berücksichtigen; dass also eine Nachahmung im Sinne des Gesetzes vom 19. 24. Juli 1793 vorliegt; dass er mithin dem Urheber Schaden zusügte und ihm dafür Ersatz leisten muss; dass das Gericht auf Grund dieser Beweisaufnahme

den Schadenersatz auf 200 Francs 1t. setzt; dass der Hersteller der Autorie behauptet, die photographische Koe sei ihm von der durch dieselbe porttirte Dame überwiesen worden mit on Auftrage, 600 Abzüge davon herzustel dass, selbst wenn diese Behaupt erwiesen wäre, der Verfertiger der Autypie und der Abdrücke sich dennch der Nachahmung im Sinne des erwähn 1 Gesetzes schuldig gemacht hätte: ds dieser aber den Beweis dafür wecr angetreten hat noch anbietet, und da er infolge dessen nicht die Absicht h. gegen die Dam Regress zu nehme auf Grund dessen beschliesst der C richtshof, dass der Verfertiger der Repr duktion keine Ansprüche an die Dar geltend zu machen hat, und diese Dar nicht an ihn; dass dagegen derselbe de Photographen 200 Francs Schadeners: zu leisten und ausserdem die Kosten tragen hat. Dieses nach verschieden Richtungen hin sehr interessante Urte sei allen denjenigen Firmen dringlich zur Beachtung empfohlen, die sich n Reproduktionen und Druck von Bilde: nach in Frankreich hergestellten Photo graphien beschäftigen, denn dieses Urte dürfte sozusagen ausgeschlachtet werde Wenn da ein deutscher Drucker etw von einem Variétéunternehmer den Au trag bekommt, von einer in Frankreic photographirten Künstlerin nach stammenden Bilde Reproduktionen herzustellen, so wird ei wenn ihm Bezahlung für seine Arbei sicher ist, sich nicht lange besinnen Dadurch können ihm aber mindesten recht unangenehme Weitläufigkeiten ent stehen. Man wird daher stets gut tun sich ein Schriftstück unterschreiben zu lassen, worin der Besteller erklärt, dass er das Recht besitzt, die Photographie reproduziren zu lassen, und dass alle aus der Reproduktion sich etwa ergebenden F gen ihn selbst treffen sollen. Wird d Auftrag von einer auf der Durchreise bindlichen Person gegeben, so unterlie man es nicht, sofort den betreffenden Potographen als Urheber des Bildes von d beabsichtigten Reproduktion zu versidigen. Da Deutschland und Frankrich sich gegenseitig die Rechte der nistbegünstigten Nation zugestanden ben, so geniessen deutsche Original-potographien in Frankreich denselben

Schutz wie französische. Wäre mithin für eine aus Deutschland stammende Originalphotographie derselbe Tatbestand wie oben gegeben, so würde der deutsche Urheber der Photographie dasselbe Urteil erfechten können. — Uebrigens wird es angesichts des obigen Urteils nicht an Personen fehlen, die Kontrolle reproduzirter Photographien gewerbsmässig betreiben, und deshalb ist doppelte Aufmerksamkeit von nöten.



# assiver Veredelungsverkehr mit photograpischem Papier.

as "Zentralblatt der Abgabengesetzgebung und Verwaltung in den eussischen Staaten" hat kürzlich eine erfügung des Preussischen Finanznisters mitgeteilt, die für die Industrie totographischer Papiere und auch eiterhin für den Handel von besonten Interesse ist. Diese Verfügung etrifft den Veredelungsverkehr mit phographischem Papier zum Zwecke des utytstreichens und hat folgenden fortlaut:

Der Bundesrat hat in der Sitzung om 29. Juni d. Js., § 631 der Protoble beschlossen: gemäss § 5 der Verelungsordnung wird anerkannt, dass r die Zulassung eines zollfreien Verelungsverkehrs mit inländischem Patere (sogenanntem Rohkarton) — arifnummer 655 — zum Zwecke des rytstreichens, soweit das Papier nach r Wiedereinfuhr wieder ausgeführt

wird, die Voraussetzungen des § 3 der Veredelungsordnung vorliegen.

Die vorstehende Mitteilung ist nicht ohne weiteres allgemein verständlich, bedarf vielmehr einer Erklärung, die nachstehend gegeben werden soll:

Unter "Veredelung" versteht man im zolltechnischen Sinne die Verarbeitung, Vervollkommnung oder Reparatur eines Gegenstandes. Man unterscheidet "aktiven" und "passiven" Veredelungsverkehr. Im ersten Falle werden ausländische Waren im Inlande, im zweiten Falle inländische Waren im Auslande veredelt.

Der passive Veredelungsverkehr, also die Veredelung inländischer Waren im Auslande, wird im Interesse der nationalen Arbeit im allgemeinen nicht gern gesehen und geniesst nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Förderung durch die Zollbehörden. Die zollfreie Wiedereinfuhr von Waren, die aus dem

freien Verkehr des Inlandes zur Veredelung ausgeführt worden sind, wird nämlich nur ausnahmsweise zugelassen, insbesondere dann, wenn die in Betracht kommenden Veredelungsarbeiten Zeit im Inland entweder garnicht oder nicht in genügendem Umfange oder i icht in gleicher Güte bewirkt werden können, oder wenn es sich um die Vornahme Versuchen zur Erprobung von neuen Verfahren oder Mustern handelt. Wird aber die Veredelung ausnahmsweise aus dem Grunde zugelassen, weil ihre Vornahme im Inlande erhebliche Mehrkosten verursachen würde, so wird sie doch tunlichst auf solche Waren beschränkt, die nach ihrer Rückeinfuhr in veredeltem Zustande nicht im Inlande verbraucht, sondern vielmehr schliesslich wieder exportirt werden sollen. Die Genehmigung eines solchen passiven Veredelungsverkehrs liegt innerhalb der Kompetenzen der obersten Landesfinanzbehörden, (in Preussen das Kgl. Finanzministerium), die ihre Befugnisse auch auf nachgeordnete Amtsstellen übertragen können. Sobald es sich aber nicht um vorübergehende Veredelungen, sondern um die Genehmigung eines ständigen, im Zollgebiet noch nicht gestatteten Veredelungsverkehrs handelt, sind die obersten Landesfinanzbehörden ohne weiteres zuständig, vielmehr ist in solchen Fällen zuvor eine Aeusserung des Bundesrates darüber herbeizuführen, ob die (vorstehend geschilderten) gesetzmässigen Voraussetzungen für Bewilligung des beantragten Veredelungsverkehrs tatsächlich vorliegen. In ganz

besonderen Fällen kann diese Entsche dung des Bundesrates auch nachträglie beantragt werden; der Bundesrat kar auch eine Nachprüfung bei zugelassene Verkehre vornehmen Es mag das Hi einziehen des Bundesrates in die Erö terung schwebender Anträge auf de ersten Blick als eine ganz unnötige Un ständlichkeit erscheinen, man darf ab nicht übersehen, dass wir eine Reich zollverwaltung nicht besitzen, sonder dass die Erhebung der Zölle durch d Bundesstaaten erfolgt. Ohne eine A "Zentralinstanz", wie sie der Bundesra bilder, würden die Bewilligungen zol freier ständiger Veredelungsverkehre is Reiche wesentlich ungleichartiger au fallen. Es liegt z. B. auf der Hand dass ein reiner Handelsstaat, wie etw Hamburg, der keine einheimische Industri zu schützen hat, im Interesse seine Handels leichter geneigt sein wird eine Veredelungsverkehr zu bewilligen, de ein anderer Bundesstaat mit wichtige industriellen Interessen ablehnt. völlig gleichmässige Handhanung de Veredelungsgesetzgebung verbürgt freilic auch die Einsetzung des Bundesrate als "Zentralinstanz" nicht, denn diese hat lediglich zu entscheiden, ob di gesetzmässigen Voraussetzungen für die Bewilligung des ständigen Verkehrs vor liegen. Die Bewilligung oder Nicht bewilligung selbst bleibt aber Sache des betreffenden Bundesstaates, soweit nich etwa schon durch die Handelsverträge bestimmte Abmachungen getroffen sind

E. Stern.

# Der Illustrationsphotograph\*).

u dem Selbstverschulden an dem Rückgange des photographischen Everbes trägt der Mangel an Energie al Selbstbewusstsein wesentlich bei. Ich wl nur einen wunden Punkt, der diesen Rekschritt unterstützt und das gewaltige Chiet der Illustrations - Photographie ufasst, hier anführen.

Der Photograph, der sich mit diesem Mtier befasst, weis nur zu genau, welch hevolle, zeitraubende Stunden er verbogt, um eine kunstgerechte Aufnahme erzielen. Die Verbindungen, die dazu nören, ein korrektes Benehmen diese recht zu erhalten, die schnelle geistige ffassung den richtigen Moment zu naschen, ferner die in Hast betriebene rtigstellung der Aufnahmen, welchein ca. acher Ausführung sofort nach allen indrichtungen zum Versand gebracht rden müssen, das sind die erforderlichen orbedingungen und dann kommt schliessh das Abwarten einer günstigen Antort von Seiten der Redaktionen; bis erfreuliche Nachricht eintrifft, dass n 12 Aufnahmen 2 akzeptirt sind. ogesehen von dem geringen merkanen Vorteile, eine Entschädigung von ka M 8 — für ein 13/18 Bild in Summa 16 —, (Wochenlohn des Laufburschen) r die der Photograph fast volle 2 Tage arbeitet und sich abgemüht hat, freut sich noch seines Erfolges. Doch bitter die Enttäuschung wenn

betreffende Journal in die Hand nimmt und mit nervösem Blick den Inhalt durchblättert; ab r der Name des Urhebers der Bilder ist garnicht genannt.

Aber der- oder diejenigen, die vielleicht ein persönliches Interesse daran hatten und eine bessere Abbildung als die durch die Autotypie meist verunzierte Darstellung wünschten, suchen vergeblich; und das gerade ist der einzige Vorteil für den Photographen, wenn er dabei einen Nebenverdienst durch den Verkauf der Bilder erzielen kann

Eine Reklamirung bezüglich solcher Vernachlässigung der Redaktion wird dann meist in der höflichen Form beantwortet: "Wir bedauern lebhaft das gröbliche Versehen, werden aber Sorge tragen, dass in der nächsten Nummer Ihre Firma genannt wird".

Doch vergeblich sucht der Autor in dem folgenden Heft den versprochenen Vermerk; es war nur ein Traum! Bei der nächsten Gelegenheit wiederholt sich dieselbe Pflichtvergessenheit und abermals ein Traum!

Ihr guten Photographen träumet nicht! Nehmt Euer ganzes Selbstbewusstsein zu Hilfe und lasst Euch diese Rücksichtslosigkeit, diese Verletzung des Urheberrechts nicht gefallen. Lasst die gedruckten Blätter ohne Bilder, wie Lieder ohne Worte, dann wird die Folge sein, dass durch das geringe Angebot eine erhebliche Einseitigkeit in dem illustrirten Teil entsteht. Man wird dann zu der richtigen Einsicht kommen und denjenigen die gebührende Aufmerksamkeit schenken, die zu dem Ganzen beigetragen haben.

<sup>\*)</sup> Wir geben diesem Notschrei aus dem eise der Illustrations-Photographen gern Raum, il dadurch auf einen Missstand hingewiesen rd. Wenn aber die Abdruckerlaubnis ausdrückn von der Nennung des Autors abhängig gecht wird, so dürfte bald Abhilfe geschaffen sein. Die Redaktion.

# Dreifarben-Beliogravüren.

von Johannes Gaedicke.

Farbige Heliogravüren werden bekanntlich so hergestellt, dass auf der Gravüreplatte die verschiedenen Stellen mit den entsprechenden Farben eingerieben werden und wenn die ganze Fläche bedekt ist wird der Abdruck in der Presse auf Papier gemacht. Das ist nun eine sehr mühevolle Arbeit, die erstens sehr viel Zeit und zweitens einen sehr geschickten Drucker erfordert, der vollkommen die koloristische Fähigkeit eines Malers haben muss.

Um diesen Schwierigkeiten zu entgehen hat man daran gedacht, ob es nicht möglich sei Gravüren nach dem Prinzip des Dreifarbendruckes herzustellen, aber die Versuche führten zu keinem Resultat.

In jüngster Zeit ist nun das Problem durch Herrn Rudolph Schuster in

Berlin gelöst worden und wir hab-Dreifarben - Gravüren von ihm gesehe die an Schönheit nichts zu wünsche übrig lassen. Die Zartheit der Fleisch töne und die Tiefe in den Schatte sind hervorragende Eigentümlichkeite dieser Bilder und vor allem geben s treu die Handschrift des Künstlers wiede Sie verhalten sich in ihrem Charakte zu Dreifarben-Autotypien in Bezug au die Feinheit der Farbe genau so wi die Autotypie zur Gravüre. Wir be grüssen in dem neuen Verfahren, desse wesentlichste Eigentümlichkeit die Ha tung des Registers ist, einen wesen lichen Fortschritt auf dem Gebiete de Farbendrucks und glauben, dass es sic bald popularisiren wird.



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Verstärkung mit Silber von E. Blake Smith. Der Verfasser beschreibt in Photography die nachstehende Verstärkung, die den Silberniederschlag des Bildes verdoppelt und schlimmstenfalls nochmals wiederholt werden kann, weil das verstärkte Bild wieder aus reinem Silber besteht.

Man taucht das Negativ erst einige Minuten in Wasser und bringt es dann in folgendes Bad:

Wasser, ausreichend für 150 ccm. Kupfervitriol . . . . 8 gr. Bromkalium . . . . 8 , Wenn die Bleichung vollständig ist wäscht man in:

Wasser ausreichend für 1000 ccm. Natriumsulfit . . . 2 gr. Konz. Schwefelsäure . 85 Tropfen,

wobei man das Bad 5 bis 6 mal erneuert und jedesmal 3 Minuten einwirken lässt indem man auf eine 9×12 Platte 150 ccm. Bad nimmt. Man bringt dann das Negativ nach einer Waschung von höchstens 1 Minute in folgende Lösung: Destilliertes Wasser aus-

reichend für . . . . 150 ccm

Silbernitrat . . . . . 2,5 gr Konz. Salpetersäure . . 60 Tropfen. Man lässt das Negativ in dieser Isung bis die Schwärzung eine durchgeifende ist, was man von der Rückte aus betrachtet, indem man dann ch einige Zeit zugibt. Das Bild beicht nun aus gleichen Aequivalenten omsilber und metallischem Silber. Man ischt nun gründlich und bleicht von uem in folgender Lösung:

Wasser ausreichend für . 300 c m Kaliumbichromat . . 3 gr Konz. Schwefelsäure . . 400 Tropten Kochsalz . . . . . . 30 gr

Das Negativ muss darin bis auf den rund gebleicht werden. Die Bildsubanz besteht nun aus gleichen Molekülen com- und Chlorsilber. Es wird nun orgfältig gewaschen und dann in folgener Entwicklerlösung geschwärzt:

Wasser ausreichend für . 300 ccm
Natriumsulfit . . . . 5 gr
Metol . . . . . . 3 ,,
Soda . . . . . . 30 ,,

Im Schluss wird gründlich in fliessendem Vasser gewaschen. Wenn das Wasser art ist, so schiebt man in der Mitte der Vaschung ein dünnes Bad von 6 Tropfen alzsäure in 100 ccm Wasser ein.

Das erste Kupferbad muss nach chwefliger Säure riechen, wenn der Geruch achlässt, so setzt man noch 2 gr Sulfit uf 200 ccm. Bad hinzu. Die Lösung t un'er diesen Umständen lange haltbar das Waschungsbad aus Sulfit und chwefelsäure muss für jede Verwendung eisch bereitet werden, da es sich nur renige Stunden hält. Die Silberlösung ält sich in einer Flasche gut und kann erwendet werden bis sie zu langsam rbeitet.

Die zweite Bleichlösung mit Bichromat nd Kochsalz ist eine der besten xistierenden, um ein metallisches Silberild in Chlorsilber überzuführen. Wenn nan sich Salzsäure von bestimmt festestelltem Gehalt verschaffen kann, so ann man dadurch die Schwefelsäure nd das Kochsalz ersetzen und hat dann den Vorteil, dass keine Spur der Chromverbindung zurückbleibt.

Der Metolentwickler hält sich gut in einer ganz gefüllten gut verkorkten Flasche. Wenn man die allgemeine Deckkraft des Negatives vermehren will, so kann man dem Entwickler etwas Pyrogallol zusetzen oder kann selbst einfach einen reinen Pyroentwickler verwenden. Die Zunahme der Deckkraft beruht hier nicht auf einer Vermehrung des Silberniederschlages, sondern in der Ausscheidung des braunen Oxydationsproduktes des Pyrogallols an den Silberkörnern, wodurch der Niederschlag eine gelbliche stärker deckende Farbe erhält.

(Nach Photogazette, August o7 S. 198.)

W

Tonung verbrannter Kopien G. Baille berichtet aus der Praxis: Bei der Verarbeitung von Aristopapier hat man einen Verlust an Zeit und Papier manchmal dadurch zu beklagen, dass der Kopierrahmen zu lange am Lichte gelegen hat.

Der Zufall führte den Verfasser auf einen Weg der Abhilfe. Er benutzt folgendes Tonungsbad:

Lösung B.
Gekochtes und filtrirtes
Wasser . . . . . . . . . . . . 250 ccm
Rhodanammonium . . . . 10 gr.

Zum Gebrauch werden 10 ccm Lösung A und 10 ccm Lösung B auf 100 ccm durch Auffüllen mit Wasser gebracht. Fixirt wird besonders

Neben der Flasche mit Rhodanammoniumlösung stand eine ganz gleiche Flasche mit sehr verdünnter Schwefelsäure. Die Säure war so verdünnt, dass ein hineingestecktes Zinkblech nicht mehr aufbrauste sondern nur vereinzelte Perlen von Gas gab. Beim Zusammensetzen des Tonungsbades, wurden nun die beiden Flaschen verwechselt, so dass ein Bad entstand aus 10 ccm Lösung A und 10 ccm verdünnter Schwefelsäure (etwa 1:50).

Als das Bild hineingebracht wurde trat eine allgemeine Abschwächung der Töne ein. Aus Gelbbraun gingen die Töne in Sepiabraun über und dann in Violettbraun. Endlich entstand eine Violette Farbe die sehr, fast zu klar war. Im Fixirbade erhielt sich die Farbe indem das Violett noch reiner wurde. Der Verfasser suchte vergeblich nach einer Erklärung für diese Farbe bis das Etikett der Säureflasche sie gab. Da nun dieser Abzug zu schwach war, so dachte der Verfasser daran dass dieser Prozess benutzt werden könnte um überkopirte Bilder abzuschwächen. Ein Versuch bestätigte die Richtigkeit dieser Annahme.

Seitdem wirft der Verfasser überkopirte Bilder nicht mehr fort, sondern behandelt sie in der angegebenen Weise und hat dadurch in seinem Album eine Abwechselung in den monoton wirkenden

braunen Bildern.

(Photo-Revue, 20 Oktbr. 07, S. 120.)

Es ist bekannt, dass Goldchlorid die Bilder stark angreift, da dasselbe zunächst einen Teil des Silbers in Chlorsilber verwandelt und dadurch selbst zu Chlorür reduzirt wird, was dann auf den Tonungsprozess eingeht Die Schwefelsäure konservirt nun das Goldchlorid.

W

Radiumfund. Der Geologe Professor Joly hat jetzt die wissenschaftlichen Untersuchungen der beim Bau des Simplontunnels angebohrten Gesteinschichten beendet. Er hat bei dieser Gelegenheit in verschiedenen Bruchstücken bedeutende Spuren von Radium gefunden, die ihn zu dem Schluss veranlasst haben, dass sich in dem Gebirgsstock die reichhaltigsten Radiumlager Europas befinden. Er glaubt, dass die beim Bau des Tunnels beobachtete ungeheure Hitze eine Folge

der abnorm starken Radiumstrahlugewesen ist,

(Die Welt auf Reisen, 15. Okt. 07, S. 629 18

W

Ueber die Photochemie der Fi gide sprach auf der 79. Versammlu deutscher Naturforscher und Aerzte, vom 15 bis 21 September in Dresd tagte, Herr H. Stobbe. Fulgide si organische Verbindungen, bestimm und genau bekannter Konstitution, durch Lichtstrahlen entweder dauer oder vorübergehend verändert werde Es entstehen im Lichte andere Sto aus ihnen, die sich in manchen Fäll zum Ausgangsprodukt wieder zurüc Die Fulgide sind gefärt Körper, und ihre stoffliche Aenderu steht in einem engen Zusammenhang n einem Farbenwechsel Die Zustandsä derung und ihr Verlauf hängt ab: 1 Ve der Dauer der Lichteinwirkung; 2. vo der Intensität und der Wellenlänge d wirkenden Strahlen; 3. von dem Aggr gatszustande des Fulgids (ob fest od in Lösung); 4. von der Temperatu 5 von der spezifischen Natur des Fulgich Die Geschwindigkeit der Reaktion hän ab von der Lichtintensität und der Lich gattung. Die kurzwelligen blauen, vie letten und ultravioletten Strahlen sir besonders wirksam. Zugabe gewissi Mengen Jod steigert die Schnelligke der Photoreaktion ganz ausserordentlic

Anm.: Die letztgenannte Beobachtung könn von Wich igkeit werden für den Ausbleichprozes Die Redaktion.

(Phot. Chronik, 20, Okt. 07, S. 532.)

16

Rembrandtbeleuchtung Der Aus druck Rembrandtbeleuchtung wird vo vielen Menschen gebraucht, die nur ein sehr unvollständige Vorstellung habe von dem eigentümlichen Charakter de grössten Teils der Bildnisse, die der Pinsel eines der grössten Maler der Welzu verdanken sind. In einem Bilde kann ein Vorwiegen der Dunkelheiten sein, wobe

lie iellsten Lichter sparsam verteilt aber raig sind oder im Gegensatz dazu ein loviegen der leichten Töne mit scharf kentuirten Dunkelheiten. Was den rösten Teil der Bilder von Rembrandt efft, so sind sie charakterisirt durch e und ausgebreitete Dunkelheiten und urckgehaltenen Grund, worin der igitliche Gegenstand des Bildes scharf e ichtet ist. Wenn ein Photograph Rembrandtbeleuchtung spricht, so letter: zuroftran ein Porträt, wordas Well mit seitwärtsgewendetem Kopf instark beleuchtetes Profil zeigt, wäher der Rest des Gesichts und Kopfes dunkle detaillose Masse bildet. Das strerade keine: Rembrandtbeleuchtung. kann diese Beleuchtung in drei Wieren einteilen: Bilder en face mit seem Seitenlicht; Bilder mit mehr odr weniger seitwärts nach der Lichtule: gewendetem Kopf und endlich Her, wo das ganze Gesicht im Schatten und des Licht nur die Profillinie euchtet (Kontureffekt).

Diese Typen zeigen leider gewöhnlich den Fehler, dass eine zu starke Beleuchtung angewendet wird, deren natürliche Folge zu starke Kontraste sind. Wenn die höchsten Lichter richtig exponirt sind und im Entwickler dicht genug kommen so sind dann die Schatten unterexponirt oder wenn die Schatten richtig exponirt sind, so sind die Lichter solarisirt und der gewünschte Effekt ist vereitelt. Oft wird auch bei richtiger Belichtung die Entwicklung zu weit getrieben und führt dann zu Härten. Meist wird das Gesicht nach dem sehr energischen Licht gewendet und Augen werden dabei zu stark geöffnet, was sich durch Negativretusche schwer verbessern lässt ohne die Aehnlichkeit Sehr oft wird aber die zu getährden Pupille durch das Licht zusammengezogen, wodurch noch eine schlimmere Wirkung hervorgebracht wird.

(Photo Revue, 20. Oktor. 07, S. 127.)

# 



# Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Oscar Rommel & Co. Verchau b. Leipzig sendet eine Musterlektion von Karten, die in verschieister Ausführung mit Firmenaufdruck wieden sind. Die Ausführung ist recht sehen sind.



#### Bücherschau.



Colour Photography with the miète. "Autochrome" Plates von orge E Brown und C. Welborne per (London, Houghtons Ltd). Diese oschüre in englischer Sprache beschreibt sehr klarer Weise das Verfahren der rbenphotographie mit den Autochrometten und der Herausgeber des British urnal Brown hat sich dadurch mit errn Piper ein Verdienst erworben.

Praktische Fusspflege von W. Ruge (Aachen, Selbstverlag). Die für die menschliche Gesundheit so dringend nötige Bewegung wird im hohen Grade beeinträchtigt durch Schmerzen an den Füssen, die nur zu oft als Quälgeister auftreten und das Leben vergällen. Daher ist dieses Buch, das mit einfachen Mitteln diese Uebel zu heben strebt, dankbar zu begrüssen und ist allen zu empfehlen. die sich ihre Beweglichkeit erhalten und auf schmerzlosen Füssen durchs Leben gehen wollen.

.W

Meyers Grosses Konversations-Lexikon ist in seiner 6. Auflage bis Band 17 gediehen, der von Rio bis Schönebeck reicht. Der Band ist mit sehr vielen Karten ausgestattet und enthält wieder prächtige naturgeschichtliche Farbentafeln, z. B. Schlangen, Schmetter-

lingen und Schnecken. Ein sehr ausführlicher Artikel behandelt die Roentgenstrahlen und ihre Erzeugung. In dem sehr umfangreichen Artikel über Russland ist auch der japanische Krieg in seinem Endstadium beschrieben, der beim Druck des Bandes mit Japan noch in vollem Gange war. Der Band enthält wieder so viel des Wissenswerten, dass für einen beschäftigten Menschen eine gewisse Gefahr darin liegt ihn in die Hand zu nehmen, da er beim Durchblättern stundenlang daran kleben bleibt.



#### Ausstellungswesen.



In Riga veranstaltet der russische Photo-Club eine Internationale Photographische Ausstellung die vom 19 bis 30. April 1908 geöffnet sein Es sind 6 Gruppen gebildet: wird Künstlerische, wissenschaftliche, Momentund Ansichts-Photographie, Diapositive, Farbenphotographie und Photographische Literatur. Die Auszeichnungen bestehen in: Grand Prix, Diplomen zu goldenen, silbernen und bronzenen Medaillen und Ehrendiplomen. Der letzte Termin für die Anmeldungen ist der 24. Februar 1908, für die Einsendung der Ausstellungsgegenstände der i. März 1908 Die Adresse der Ausstellung ist folgende: O. K. Soldtner, Riga, Suworowstr. 14 Qu 5.



#### Jubiläum.



In der Firma Romain Talbot in Berlin, die bekanntlich im Jahre 1855 gegründet ist wurde vor einigen Tagen das 25 jährige Geschäftsjubiläum ihres jetzigen Chefs des Herrn Robert Talbot gefeiert. Die Firma hat es verstanden in der langen Zeit ihres Bestehens vermöge ihrer Rührigkeit stets als Pionier in der Entwicklung der Photographie zu wirken.



# Briefkasten.



E. W. in F. Ein verbotener N druck liegt nur vor wenn Ihre Ph graphie zu einer Reproduktion ben a worden ist, aber nicht wenn ein ande Photograph denselben Gegenstand genommen hat. Das kann z. B. Landschaften vorkommen und es k unter Umständen schwer zu beurten sein ob eine Originalaufnahme oder Reproduktion vorliegt, wenn in bei Fällen genau derselbe Standpunkt wählt worden war Immer aber wer sich kleine Unterschiede finden lass sei es eine zufällige Staffage oder die Linie eines Schlagschattens oder Wolkenbildung. Ist bei genauem Dur gehen des Bildes eine völlige Ident nachzuweisen, so liegt ein Nachdruck v Schwieriger liegt der Fall, wenn es. s um Photographien handelt, die un Anlehnung an ein Gemälde entstand sind oder dieselbe Idee behandeln. ein Maler für ein Bild benutzt hat. 1 Idee an sich ist ja nicht geschützt, w aber das Werk in der eigentümlich Behandlung des Künstlers. Benutzt al ein Photograph dieselbe Idee ohne c Kunstwerk selbst zu kennen, in seir eigenen Auffassung, so steht ihm c frei und er macht sich keiner Nach bildung schuldig. Auch selbst wenn das Kunstwerk kennt so kann er dess Ideen benutzen zur Erzeugung eigenen Kunstwerkes, nur muss sich au seine eigene Auffassung darin betätig und er darf sich nicht sklavisch an d benutzte Kunstwerk anlehnen manchmal recht schwer zu beurteilen o Nachbildung eines Kunstwerkes od eigne Komposition vorliegt und manc mal gibt nur die nachweisliche Er stehungsgeschichte einer Photograph Aufschluss darüber ob eine Verletzur des Urheberrechts vorliegt.

# Die Entwicklung der Auskopirpapiere

lat bekanntlich folgenden Verlauf genommen: zuerst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Faltbarkeit, wiewohl es in der Saltigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch die Sehnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

# Casoidin-Papier.

Das Casordin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eier albumin eine Emulsion damit herzustellen, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier.

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wdas Cellordinpapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoldin-Papier dem

Collodiumpaplere in kurzer Zeif den Rang streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.)
Berlin W., Lützowstr. 9.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

## Mene Stellen.

Ich suche zum baldigen Eintritt einen zuverlässigen, durchaus tüchtigen Gehilfen für Alles, welcher innerhalb und ausserhalb des Ateliers gute Aufnahme machen kann, sowie in beiden Ketuschen selbständig zu arbeiten gewöhnt ist Angebote mit Argabe des Alters, Zeugnisabschr. eigenes Porträt und Gehaltsansprüche erbeten an das Atelier P. H. Holtgen, Düsseldorf,

Gesucht wird für sofort ein junger Pos. u. Neg. Retuscheur. Gehalt bei guter freier Station 30—40 M monatlich. Es bietet sich in deser Stellung Gelegenheit zur Auslildung in der grösseren Negativretusche. Herren, welche auf angenehme Stellung reflektiren, wollen Angebote mit Bild an Kurt Schröder, Atelier für moderne Photographie, Döbeln, Zwingerstrasse 33, senden.

Ein junger flotter Kepirer wird an zweite Stelle für sofort gesucht. Kenntnisse im Bromsilbervergrössern erwünscht. Portät, Zeugnisse und Gehaltsansprüche erb. an Ensslinger, Hofphot., Darmstadt.

# Gesuchte Stellen.

Operateur und Retuscheur, 27 Jahre alt, repräsentationsfähig, in allen anderen Arbeiten (auch Bromsilber) durchaus tüchtig, sucht für sofort, event. zum 1. Nov. Stellung, am liebst. als Filialleiter. Süddentschland bevorzugt. W. Angebote erbeten unter "Photograph", Ulm a. d. Donau, Wildstr. 4. I. [1912

I. Kopirer, flot und zuverlässig, perfekt auf allen Mattpapieren (sowie Kohle u. Platin) sucht zum 1. Nov. dauerndes Engagement. W. Angebote mit Gehaltsangabe unter "Photograph", Adr. Frau Weinturt, Crefeld, West Wall 187 I, erbeten. [1913]

Gehilfe für Alles, 22. Jahre alt, tüchtiger Negativ- und Positiv-Retuscheur und II. Operateur, in allen übrigen Fächern flott und sauber arbeitend, sucht zum 1. Nov. dauernden Posten. Gehaltsanspruch 115 M monatlich. W. Angebote eibeten an R. Dick, Aalen, (Württemberg), Bahnhofstr. 41.



# Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh Riccell-Rilder

Neue Preisliste erschienen

bis 10 Meter Länge bei 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

# Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur"

# Pillnay's Negativlack

ager bei der meister Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.

Soeben erschlenen

# Praktische Fußpflege"

nsbesondere das neueste Verfahren augen sofort ohne Messer zu entfernen. unentbehrliches Lebrbuch für Fussope-und für alle mit Fussübeln Behaftete.

M. 2— (franko M 2.10, Nachnahme

D. Inhalt: Zweite illustrirte Auflage,
wort.— 2. Fussschmerzen und ihre Ur3. Das Knochengerüst des normalen lichen Fusses. — 4. Das Entstehen von augen und Hautverhärtungen (Schwielen), die sofertige schmerz- und gefahrlose Ent-g dieser Uebel ohne Messer. — 5. Eingene Nägel - 6. Plattfüsse und Ballen und erfolgreiche Behandlung. - 7. Gegen ssfuss und kalte lüsse. - 8 Schuhe und ofe, wie sie sein müssen. (Reform-Fussbeklei-- 9. Dauernde Entfernung der Warzen. Die Heilung der Frostbeulen. - 11. Die der Hand. - 12 Nachschrift des Verssers. - 13. Atteste. - 14 Anhang.
sss konkurrenzlose Werkchen ist durch Buchhandlung, sowie auch direkt vom Ver-

Fuhr'sche Radiermesser

"W. Ruge in Aachen (Rhld), Post-schliessfach 182" zu beziehen.

künstler. Neg.-Retusche unentbehrlich, nur wenn Klinge meine Adresse trägt, in meisten Photo-Handlungen à M 1,50 vor-Wiederverkäufer per Dtzd. höchsten wo nicht zu haben, direkt bei Fuhr Teplitz-Schönau (Böhm.) Lindenstr.

ssenswerres

f. denkende Frauen, leher. hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1. -.. Büchertiste gratis.

R. Oschmann, Konstanz No. 1054. =



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage us Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. erhütet das Durchscheuern und Glänzenderden der Beinkleider, 30 000 in Gerauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

us Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 5 Pfg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück a Wollfilz.

ebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 460.



Photolithographien
und
Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie
feinste Ansichtskarten
in allen Ausführungen
und in billigster Berechnung
liefert
Georg Alpers jun.
Hannover D.
Preisliste und Muster gratis u. franko.

% "Dresdener Offertenblaft" % "Fachblatt der Ansichtskarten-, Papierwarenetc. Branche" findet eine streng solide Verbreitung in Dentschland, Oesterreich, Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Russland etc. in den Kreisen der Buchhändler, Papierhändler, Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc., so dass gewiss neue Interessenten erworben werden. Interess. Inhalt. Inserate guten Erfolg. Zeile. 30 Pf. Herausgeber G. Rob. Bär, Dresden-A. 1.

Zeitschrift für Amateur-Photographie

Wien XVIII/2, Wallries-Strasse 18.





MARKE

#### Interressante Lichtbilder-Vorträge

können Sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit an jedem Ort halten, Sie müssen dazu aber unbedingt einen

#### tadeliosen Projektions-Apparat

haben, sonst gibt es nur Aerger und Verdruss. Wir liefern als Spezialität aus eigener Fabrikation Apparate vom einfachsten bis vollkommendsten Modell für alle Kreise und Zwecke, für Familien, Vereine, Schulen, Etablissements, Schausteller etc.

#### Keine minderwertigen Massenartikel, nur tadellos gearbeitete Stücke, exakt und geschmackvoll bis auf die kleinste Schraube.

Lichtbilder-Serien in reichster Fülle aus allen nur denkbaren Gebieten: Länder und Völkerkunde, Zoologie, Botanik, Astronomie, Technik, Kunst, Humor etc. fix und fertig zur Vorführung, gern auch leihwelse gegen geringe Gebühren.

Preislisten, aussuhrliche Vorschläge und Angebote bereitwilligst und kostenlos durch

# Unger & Hoffmann A.-G., Dresden-Berlin. Fabrik von Apparaten und Zubehör für die gesamte Projektionskunst, Fabrik der weltberühmten Apollo - Trockenplatten.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

# Weltbekannt sind die Apparate der

Société des Etablissements Gaumont Paris.

BLOCK-NOTES
STEREO-BLOCKNOTES
SPIDOS
STEREOSPIDOS

阿里 医黑

Musterlager und Engros - Verkauf.

Leon Gaumont
Berlin SW08 Friedrich strasse 46.



Stereoblock-Notes 45×107 zusammenklappbar.

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratis und franko,

Achtung I

# 'Amateure!!! Achtung! Lassen Sie sich %

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

kostenlos vorführen.

Minderwertige Anpreisranges weise man zurflehl

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalten etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten sehädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!

Vertreter gesucht!

Durch alle Photohänder erhältlich.

H. Weckler. Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohlnoor glatt chamois.

Kohlnoor kartonstark weiss rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

# Kohle-Papiere.

30 jährige Erfahrung.

Durch jeden Händler. Neue Liste Nr. 1132 eben erschienen, Sehr interessant, Kostenfrei.

rossvertrieb and Lager: Romain Talbot Berlin wassertor-Str. 46

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.

-**\*\*** 

#### INHALTS-VERZEICHNIS:

| Ueber Autochromplatten                          |   |   | 441 |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|
| Ueber Projektlonsobjektive                      |   |   | 443 |
| Repertorium: Entfernung von Staub im Oelprozess |   |   | 445 |
| Röteltonung von Bromsilberbildern               |   |   | 445 |
| Schwefeltonung von auskopirten Bildern          | • | • | 445 |
| Glas-Zierplatten, hergestellt im Ozobromprozess | • | • | 446 |
| Die Herstellung des Utopapiers                  | • | ٠ | 446 |
| Ein modlfizirtes Pinatypleverfahren             | ٠ | • | 447 |
| Preisausschreiben                               | • | ٠ | 447 |
| Zu unserem Bilde                                | • | • | 440 |
|                                                 | • | • | 710 |

Das Photographische Wochenblatt erschelnt wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bls Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



Action-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin SO.36
Photographische Abteilung.

## Soeben erschienen:

53.-65. Tausend des

000000000000000



120 Textseiten Weinroter Preis 30 Pfg.

Erschöpfende Informationen enthaltend über sämtliche

"AGFA"

"AGFA"

- -Platten
- Planfilms
- -Taschenfilms
- -Entwickler
- -Spezialitäten.

Bezug durch die Photo-Händler.

Photographisches Wochenblatt No. 45. 1907.



Aufn. von H. Schweyda (E. Walsleben) Breslau.

Porträtstudie.



# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. der In- und Auslandes.



Preisgekröntes

# Universal-Objektiv

höchster Vollkommenheit 6.68

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Willigst.

D. R. P. 125 560.

Zu haben ber billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



6.15%

Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

## Dr. Lüttke & Arndt Photographische industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr 8.

Zweigniederlassung: Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das elfte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Gaslicht-Papieren und -Postkarten

schliesst

Ultimo November 1907.



als unerreicht:

# Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

mit
Mustern und
Proben stehen
Wir Jederzeit gern
zu Diensten

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Nagro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet. van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss. van Bosch Feinkorn chamois

# A. LUMIÈRE et ses

LYON-MONPLAISIR.

(Frankreich.)

#### PHOTOGRAPHISCHE

Blau-Etikett-, ,,½" (Sigma) usw. PLATTEN.

usw.
PLATTEN.
PRÆPARATE (Stenodosen).

Bromsilber-,

Silbernitrat.

Naturgetreue FARBIGE Aufnahmen macht jeder Amateur mit den AUTOCHPOMII - PLATTEM.

(Verfahren A. & L. Lumière, Pat. in allen Ländern.)

Ueberall erhältlich! In jeder Kamera verwendbar!

Notizbuch franko auf Verlangen.

Zu beziehen durch:

Firma Lumière, Mülhausen i. E.

# Pillnay Negat. Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



# annen Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 2. MattaPapiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matta Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 1. Glänzendes Celloïdinpapier | 4. Photogr. Postkarten, glängend und maff. für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
  - 5. Gelatine = Aristo = Papier.
  - 6. Confixirbad, konzentrirt. für Matt-Tannen papiere und Platino-Postkarten

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten,

-3 7 10 VERANT-STEREOSKOPE (Betrachtungsapparate kleiner Photographien





Doppel-Protar

Man verlange gratis und franko: Prospekt: Pw.

Planar

# Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED, LIESEGANG

Düsseldorf. — Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fubrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

## rnackstedt & näther »

Tamburg—Eppendorf ——

AMSICHTS=POSTKARTEN von hervorra=
gendem Farbenreiz, Paris New-York Wien.

## A.H.C., RIETZSCHEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.

Objektive "Linear" und "Baryt"-Anasngmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

## R. DÜHRKOOP

BERLIN W., U. d. Linden 10.
500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen.
pro. Blatt M 4. \* Verzeichnis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr

Fabrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr - Adr. Mügelnbez Dresden, Telephonamt Mügeln Nr. 783.

Frei

## Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {,,,Rudol'' | Farben - ,,Ernin'' Tonbad ,,Ernin'' Sämtliche Chemikalien für Photographie.

## Elberlelder Panierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung

Hauptgeschätt
C., Jerusalemerstr. 17

Nordfiliale: Rosenthalerstr, 46
In- und ausländische Neuheiten.

## Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H.

Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie entsprechende Postkarten Specialität: POLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin S0. 36, Reichenbergerstr. 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12.15, 18, 20, 25 Sitsplätze, kleine Anzahlg. u. monat'. Teilzahlg billige Leihbilder- erien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H Rentsch, Dresden-A. Marienstr. 1.

Reservirt.

## "Graphos"-Trockenplatten

(gesetzl geschützt No. 47779.
Spezialmarke IV arbeitet hart, glasklar mit kräfigster Deckung, scharfgeschnittene Zeichnung, fast kornlos, beste **photomechanische Piaffe** für Autotypie, Xylographie, Korn-u. Strichreproduktion, Diapositive, Projektion, Mikrophotographie unersetzlich!

## drinochromatische Platten.

mit und ohne Gelbscheibe anwerdbar, haltbar von unerreichter Farbenempfindlichkeit, schleierfrei, kräftig, feines Korn bei ersten Kunst- und Reproduktionsanstalten im Gebrauch la Afelier- und Landschaffsplaffen, Anfihalo- und Rönfgenplaffen, Auroraentwickler, Celloidin- u. Bromsilberpapiere und Posikarien.

Trockenplattenfabrik "Berolina", J. Gebhardt, Berlin-Pankow, Podbielskistr.

# PHOTOGRAPHIS (HES

SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SUP 15 SU

Erscheint wöchentlich

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigira und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

3. Jahrg.

Berlin, 5, November 1907.

## Ueber Autochromplatten.

Arthur Freiherr v. Hübl hat in seiner bekannten klassischen Weise die Autochromplatten geprüft in ug auf die Emulsion, die Sensibiling und die bei der Aufnahme bezte Gelbscheibe und hat seine Resulin den Wiener Mitteilungen verentlicht. Der Verfasser führt aus, s keine Methode der Dreifarbenotographie das Kolorit des Originals richtig wiedergibt, wie die unter wendung der Autochromplatte, und t es daher für angebracht, zu unterhen, ob dabei irgend welche neue mente in Betracht kommen.

Die sehr dünne Schicht besteht in silberreichen Bromsilbergelatineulsion, die ebenso feinkörnig ist wie a die einer Chlorsilber-Diapositiv-Die Bromsilberkörnchen haben en Durchmesser von etwa 0,001 mm, grössern sich aber durch den Entklungs- und Verstärkungsprozess auf dreifache, so dass immer noch eine zahl von Silberkörnchen nötig ist um Stärkekorn von 0,012 mm Durch-

sser zu decken.

Wenn man mit der Autochromplatte Spektrum von der Schichtseite aus nimmt, so dass das Licht nicht zuerst Farbkörner durchdringt, so erhält n die Eigenwirkung der Emulsion, die h in einer Kurve darstellt aus der man ersieht, dass die empfindliche Schicht aus Gelatineemulsion und nicht etwa aus Kollodionemulsion besteht, dass die Blauempfindlichkeit überwiegt und dass die Rotempfindlichkeit knapp bis zur Linie C reicht Diese Sensibilisirung ist auch ausreichend, weil die jenseits im dunkeln Rot liegenden Teile nicht als farbengebend in Betracht kommen, wenigstens nur im Schwarzbraun, das in der Tat nicht ganz richtig wiedergegeben zu werden scheint. Andererseits ermöglicht aber diese nicht volle Rotempfindlichkeit ein Hantiren der Platten bei sehr dunklem roten Licht.

Die grüne Spektralzone ist wirksamer als die rote und zwischen beiden liegt eine kleine Depression. Zwischen den Linien b und F findet sich ein deutliches Minimuni.

»Die Sensibilisirung der Platte zeigt also keinerlei überraschende Eigentümlichkeiten, sie ist keineswegs sehr gleichmässig und kaum besser als jene der zahlreichen panchromatischen Platten des Handels. Durch die Gelbscheibe müssen die ungleichen Empfindlichkeiten für die Strahlen der drei Spektralzonen derart ausgeglichen werden, dass die Sensibilisirungskurve im prismatischen Spektrum von Rot gegen Blau abfällt. Weiters muss das spektrale Violett durch das Filter gänzlich eliminïrt werden, da es photographisch zwar wirksam, aber so lichtschwach ist, dass seine Gegenwart keinen Einfluss auf die Farbe der Körper ausübt.«

Das Ultraviolett wird durch Gelbscheibe und Glas vollständig zurückgehalten.

Das Filter hat also die Aufgabe das Violett ganz zu absorbiren, das Blau bedeutend und das Grün nur wenig abzuschwächen und es erfüllt diese Aufgabe, wie seine Absorptionskurve zeigt, die gleich nach D beginnt und hinter b nach F und G stark ansteigt Für die Färbung des Gelatinefilters könnte etwa eine Mischung von Höchster Filtergelb mit etwas blaustichigem Scharlachrot in Frage kommen. Wenn man mit der Emulsion von der Schichtseite aus (also ohne die Stärkekörner) eine Aufnahme des Spektrums unter Vorschaltung der Gelbscheibe macht, so erhält man eine »photographische Wirkungskurve, die keineswegs vollen Isochromatismus zeigt, denn im Gelb besteht ein kleines Maximum und im Blaugrün ein breites Minimum«. Daraus erklärt sich der Mangel in der Wiedergabe eines Spektrums, das durch die Schicht der Farbelemente aufgenommen wird. Die gelbe Zone wird überbelichtet und erscheint weiss, während Blaugrün wegen der Unterexposition ausbleibt. »Und trotzdem lehrt die Erfahrung, dass die Autochromplatte die Farbe fast aller Pigmente mit überraschender Treue wiedergibt, dass also der mangelhafte Isochromatismus fast gar nicht schadet. Die farbigen Körper reflektiren eben stets die Strahlen einer breiten Zone des Spektrums und da »kommen die Sensibilisirungsfehler kaum zur Geltung«.

Die als Farbfilter dienenden Stärkekörner sind in den als additive Filterfarben anerkannten Nüancen gefärbt. Es sind die drei symmetrisch im Farbenkreis liegenden Töne, Zinnoberrot, Gelbgrün und Ultramarinblau, die auch in der bekannten Farbentafel des Verfassers vorkommen. Der Verfasser bemerktat dem Blau, dass es dem Hering'scan Reinblau entspricht, das die Komementärfarbe zu Reingelb ist, dass im es also weder als rot- noch grünstic am allerwenigsten aber als violett zeichnen kann.

» Die Autochromplatte bietet uns 10 bezüglich Sensibilisirung und Filterfar n nichts Neues und lehrt uns daher, ds mit den bekannten Mitteln eine on Zweck der Praxis vollkommen sprechende photographische spaltung leicht durchführbar ist. Mängel aller anderen Methoden Dreifarbenphotographie werden da auch nicht durch Unvollkommenheit Sensibilisirung und Filter veranla sondern hauptsächlich dadurch herv gerufen, dass es unmöglich ist drei Charakter gleiche Negative und Posit herzustellen. Der Autochromprozess zwangsläufig und darin liegt se

Ueberlegenheit.«

Was nun die Exposition betrifft haben die Versuche von G. Wint ergeben, dass die Emulsion an si etwa die halbe Empfindlichkeit ein gewöhnlichen Lumièreplatte hat, nur da die Gelbscheibe die Expositionszeit v fünffacht. Exponirt man also die Pla mit der Emulsionsschicht nach de Objektiv gerichtet mittelst Gelbscheil so muss man die zehnfache Zeit belichte Exponirt man aber durch die Körne schiclit, so muss man noch viermal läng Belichten, da diese vermöge mang hafter Transparens höchstens 1/4 d Lichtes durchlässt. Man muss also i Ganzen etwa die vierzigfache Belichtur einer gewöhnlichen Platte wirken lasse Der Verfasser hält es für möglich, das durch Anwendung einer empfindlichere Emulsion und kräftigerer Sensibilisirun eine Abkürzung der Exposition auf etw 1/3 der jetzigen erreicht werden könn Auf die Ermöglichung kurzer Momen aufnahmen dürfte aber keine Aussicht seil

## Ueber Projektionsobjektive.

Von J. Joé.

as Bestreben der modernen photographischen Optik geht bekanntlich din, Objektive zu erzeugen, die wenn ah nicht absolut universell, so doch glichst vielseitig verwendbar sind. Das liesst aber durchaus nicht aus, dass it einzelne photographische Zweige zielle Objektive wenn auch nicht gade unentbehrlich, so doch immer inschenswert erscheinen. Dieses Bedinis nach einem speziell geeigneten in nicht zu teuren Objektiv macht sich ar namentlich im Projektionsverfahren tend

Vielfach glaubt man, dass für den Djektionsapparat eigentlich jedes Obitiv geeignet sei, dass aber auch hier Anastigmat die besten Leistungen gen werde. Diese Ansicht ist indessen r zum Teil richtig, enthält im Uebrigen er eine Anzahl Irrtümer.

Für direkte Aufnahmen ist bekanntlich sjenige Objektiv als am besten zu zeichnen, welches eine vorzügliche orrektion und grosse Lichtstärke aufeist. Beim Projektionsobjektiv liegen er die Verhältnisse wesentlich anders. ie Schärfe des projizirten Bildes hängt er in erster Linie nicht von Freiheit on Astigmatus, Bildwölbung und Koma, ondern in erster Linie von der Punktrmigkeit der Lichtquelle ab. 1st diese enügend, so erhält man mit einer einchen Landschaftslinse ebenso genüende Schärfe, als wenn man ächenförmiger Lichtquelle einen Anasgmat anwendet. Die Ursachen hierfür egen im Wesen der Projektion und önnen hier, da sie um genügend ausihrlich behandelt werden zu können zu iel Raum einnehmen, nicht näher beprochen werden. Die Lichtstärke spielt per eine wesentliche Rolle und ie rösser sie ist, um so besser ist es.

Objektive mit mässiger Korrektur des stigmatismus und der sphärischen berration (Bildfeldwölbung) besitzen bekanntlich kein allzu grosses Oeffnungsverhältnis, sind daher entsprechend mässig lichtstark. Steigert man die Lichtstärke, so wächst die durch Astigmatismus usw. bewirkte Unschärfe rapid, so dass nur ein kleines scharfes Bildfeld übrig bleibt. Da aber die Projektion die Umkehrung des Aufnahmeverfahrens darstellt, genügt dieses kleine scharfe Bildfeld vollkommen und man kann daher mit sehr einfachen Mitteln ein Projektionsobjektiv herstellen, welches bei relativ grosser bis grösster Brennweite eine hohe Lichtstärke besitzt.

Wenn die Entfernung zwischen Auffangschirm und Objektiv gegeben ist, hängt bekanntlich das Ausmaass vergrösserten Bildes wesentlich von der Brennweite des Objektives ab. Es können sich nun hierbei, namentlich in grösseren Sälen, Theatern usw. Fälle ergeben, wo die in Betracht kommende Entfernung so gross ist, dass die zur Verfügung stehenden meist verwendeten Projektionsobjektive versagen, indem ihre Brennweite zu klein ist. In diesen Fällen könnte man ruhig zur einfachen Landschaftslinse greifen, wenn nicht die geringe Lichtstärke derselben ein wesentliches Hindernis bildete. Dieser Uebelstand ist seit einiger Zeit durch den »Busch«, achromatischen Projektions-Linsensatz > Leukar« beseitigt

Dieser Satz besteht aus vier achromatischen Linsen mit Brennweiten von 40, 60, 80 und 100 Centimeter und einem Oeffnungsverhältnis von f|4, f|5, f|6,5 und f|8, die helle, scharfe und farbenreine Bilder ergeben. Zum Gebrauch dieser Linsen ist ein eigener Linsenträger erforderlich, der durch seine Konstruktion den sonst üblichen Balgenabschluss zwischen Diapositiv und Objektiv überflüssig macht und ein leichtes, sicheres Auswechseln der Linsen gestattet. Die gewöhnliche Form des Projektionsobjektivs ist aber die eines achromatischen

Doppelobjektivs. Zum bequemen Einstellen sind diese Objektive mit Triebvorrichtung versehen und sehen dadurch den ältern Porträtobiektiven nach Petzval ähnlich. Wenn auch der Preis derselben ein sehr mässiger ist, so ist doch die Anschaffung verschiedener derartiger Obiektive mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten beim Anschrauben nicht immer zu empfehlen. Wo es daher angängig ist, nimmt man mit Vorteil den achromatischen Projektionssatz mit zylindrischen Doppelobjektiven.

Dieser besteht aus einer Auswechselfassung mit Trieb und Anschraubering und den zugehörigen Zylinderobjektiven, die sämtlich in die Auswechselfassung passen und nur eingeschoben zu werden brauchen. Bei dem Modell V von Busch finden sich etwa 6 Zylinderobjektive, deren Brennweiten zwischen 15-50 cm liegen und so genügende Abstufung bieten.

Für kinematographische Apparate können nur Projektionsobjektive mit kurzer Brennweite Verwendung finden, die durchgängig zwischen 5—15 cm betragen. Dieselben sind im Grossen und Ganzen den Projektionsobjektiven mit längerer Brennweite gleich und werden gleichfalls sowohl in gewöhnlicher Form als auch in Form von Zylinderobjektiven mit Auswechselfassung geliefert. Sie dienen wohl ausschliesslich zur Bildwiedergabe.

Für die Aufnahmezwecke und gleichzeitig Wiedergabezwecke bei Kinematograph-Apparaten bringt die optische Ind.-Anstalt Busch in Rathenow ein spezielles achromatisches Doppelobjektiv, das sogenannte »Kinematoskop« in den Handel. Dieses besitzt ein Oeffnungsverhältnis von f|4 bei einer Aequivalentbrennweite von 8 cm und lässt eine 72 fache Vergrösserung zu, während es als Aufnahmeobjektiv das Format 20×25 mm scharf auszeichnet.

Wo es sich nicht um eigentliche Projektion mit Hülfe von Diapositiven, sondern um schwächere Vergrösserungen für rein photographische Zwecke handelt, spielt der Korrektionszustand des projizirenden Obiektives doch eine nicht vernachlässigende Rolle, namentlich Verwendung von nicht punktförmige Lichtquellen, wie sie fast ausnahmslos i den photographischen Vergrösserun. Währe apparaten benutzt werden. nämlich bei den eigentlichen Projektion die Feinheiten der Wiedergabe teils dun die riesigen Bilddimensionen, teils du den grössern Abstand zwischen di Entfe projizirten Bilde und dem Auge oh 1855 Wirkung bleiben, kommen sie in ( rein photographischen Vergrösserung dem zu erzielenden positiven oder au negativen Bilde zum Ausdruck.

Man wendet daher mit Vorteil e gut korrigirtes Objektiv an, wobei m indessen auf die Lichtstärke keine besc dere Rücksicht zu nehmen braucht, die Expositionszeiten an und für siso kurz sind, dass eine geringe Verlä gerung derselben nicht in Betrac kommen kann. Da hier auch oft relat grosse Bildflächen mit Objektiven mäss ger Brennweite vergrössert werden solle ist es auch an und für sich notwendi dass das Objektiv so gut korrigirt is dass es mit dem angewendeten Oel nungsverhältnis das in Betracht kommenc Plattenformat bei Aufnahmen scharf au zeichnet. Kann diese Forderung erfül werden, so genügt das Objektiv vol ständig und man braucht nicht zu einer Anastigmat zu greifen.

Wenn man sich indessen durchau einen Anastigmat für Vergrösserungs zwecke beilegen will, so empfiehlt e sich, einen solchen mit getrennt stehende Linsen zu nehmen, da nierbei die Gefah einer Beschädigung durch die Wärme de Lichtquelle am geringsten ist, da kein Kittstellen vorhanden sind.

Zu beachten ist ferner, dass bei aller Projektions- und Vergrösserungsobjek tiven ein grosser Linsendurchmesser seh erwünscht ist, indem hierdurch unte: allen Umständen eine vollkommene Aus nützung der Lichtquelle mit Berücksichtigung der Umstände zu erzielen ist.



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Entfernung von Staub im Oelrozess. Alle, die den Oelprozess isgeübt haben, wissen wie störend inselhaare und Staubpartikeln sind, die ch während des Einfärbens auf die chicht legen In einer Mitteilung in er Société Française de Photographie ibt L. Billioque ein Mittel an sich derelben zu entledigen. Um die störenden artikeln abzuheben, kann man sich mit utem Erfolg des als Brotkrume beeichneten Gummis bedienen, der in ine feine Spitze geknetet sehr gut die emden Körper an sich reisst indem er ie bereits aufgetragene Farbe fast unngetastet lässt. Derselbe Gummi ist uch sehr geeignet um die Farbe stellenveise abzuheben ohne die Gelatineschicht u verletzen um reine Weissen zu erangen, die man dann leicht mit einem ltispinsel vertreiben kann.

(Photo-Revue, 20 Oktbr. 07, S. 128)

.W.

Röteltonung von Bromsiiberpildern. A. H. Duning schlägt vor olgendes Bad zu benutzen um Bromilberdrucke, die durch Schwefeltonung praun gefärbt sind mit einem Rötelton u versehen:

Wasser . . . . . . tooo ccm Rhodanammonium . . 3 gr Chlorgoldlösung 1:100 30 ccm

n diesem Bade nehmen die Bilder einen Fon an, der dem gewisser Pigmentpapiere in Rötel gleicht.

(Photo-Revue, 20. Oktbr. 07, S. 128.)

Schwefeltonung von auskopirten Bildern. Es sind verschiedene Vorschriften gegeben worden, die offenbar zu missfarbigen und fleckigen Bildern führen müssen. Gute Resultate erhält man nach folgendem Verfahren: Man kopirt kräftig und taucht die Bilder dann in eine Schale mit reinem Wasser, das man so oft erneuert, als es sich noch durch lösliche Silbersalze trübt. Dann taucht man 10 Minuten in eine roprozentige Kochsalzlösung, wäscht ausgiebig mit Wasser und bringt dann in das frisch angesetzte Fixirbad, das anderweitig noch nicht benutzt ist. Das Bad soll 15 Prozent Fixirnatron enthalten und die Bilder sollen mindestens 10 Minuten darin bleiben, um eine vollständige Fixirung zu gewährleisten, die für den Erfolg absolut notwerdig ist. Die Bilder werden dann in mehrfach gewechseltem Wasser eiwa eine Stunde gewaschen und sind nun für die Tonung vorbereitet. Man fügt jetzt 5 Tropfen Schweselammonium zu 600 ccm destillirtem Wasser, legt die Bilder hinein und lässt sie darin liegen bis sie einen konstanten Ton erlangt haben, was etwa 45 Minuten dauert. Der Ton ist purpurbraun

Es ist grosser Wert auf die langsame Wirkung der Schwefelung zu legen, die vielleicht das einzige Geheimnis eines guten Erfolges ist und darum soll man die Menge des Schwefelammoniums nicht vergrössern. Je weniger davon genommen wird, desto besser ist es. Nach dem Tonen wäscht man in mehrfach gewechseltem Wasser und hängt zum Trocknen auf.

(Bullt. Belge, Septbr. 07, S 312.)

W

Glas-Zierplatten, hergestellt im Ozobromprozess von Carl Breuer. Der Verfasser wurde durch ein altes Bild, das nach dem Bausch- oder Agglomerations-Verfahren hergestellt war auf den Gedanken gebracht, diese aus dem 16. Jahrhundert stammende Technik mit modernen Mitteln neu zu beleben und der heutigen Innenkunst dienstbar zu machen Das genannte Bild stellte ein Zigeunerlager dar und war in Strichmanier direkt auf die Rückseite einer Glasscheibe gezeichnet und dann mit Blattgold hinterlegt

Der Verfasser sagte sich man würde denselben Effekt mit dem Pigmentverfahren erreichen können, zog aber das Ozobromverfahren wegen seiner augenscheinlichen Vorteile vor. Es wurde ein Bromsilberdruck in kaltem Wasser eingeweicht und auf ozobromirtes Pigmentpapier gelegt. Nachdem beide 1/4 Stunde unter leichtem Druck auf einander gewirkt hatten, wurden sie in einer Schale mit kaltem Wasser von einander getrennt. Das Pigmentpapier enthielt nun unsich bar einen gen uen Abklatsch des Bromsilberbildes in Pigment übersetzt.

Mittelerweile war eine Scheibe in der Masse gelb gefärbten Glases mit dünner Gelatinelösung übergossen, die nach dem Trocknen mit Chromalaunlösung gehärtet wurde. Das Ozobrompapier wurde unter Wasser auf die präparirte Glasfläche aufgequetscht und nachdem es etwa 20 Minuten eingewirkt hatte mit dieser in eine Schale mit 40 Grad warmem Wasser gelegt. Als die Farbe an den Seiten hervorquoll wurde das Papier leicht abgezogen und das Bild kam nach der Entwicklung in dem warmen Wasser klar heraus.

Um die Wirkung zu erhöhen, wurde unter das getrocknete Bild ein Blatt von gekörntem Stanniol gelegt. Die sammetartige, gerunzelte und doch metallisch glänzende Oberfläche dieses Zinrblattes ergibt durch das gelbe Glas hindurch betrachtet einen höchst angenehmen weichen Goldschimmer, von dem sich das Ozobrombild in vornehmer Weise

abhebt. Auch eine Unterlage weissem Atlas wirkt sehr gut. Di Doppellage erhält dann rückseitig ein Schutzpappe, die an den Rändern staut sicher verklebt wird. Es ist wohl nich zu bezweifeln, dass derartige Bilder al Einlagen in Täfelungen dem Raumküns ler neue, willkommene und ausgiebig Möglichkeiten bieten, intime neuartig Wirkungen hervorzubringen. Der Ver fasser wird noch den Versuch machen die Bilder auf der Rückseite zu koloriren was nicht besonders sorgfältig zu ge schehen braucht, da Zeichnung und Schattirung ja durch das Pigmentbile gegeben werden.

(Das Bild, Okt. 07, S. 208.)

10

Die Herstellung des Utopapiers das für den Ausbleichprozess in der Farbenphotographie dient, ist nach der englischen Patentbeschreibung folgende Man macht alkoholische Lösungen von Erythrosin, Auramin und Methylenblau. und fügt sie in solchen Verhältnissen zu 3 prozentigem Rohkollodion, dass ein Tropfen auf eine Glasplatte oder ein Stück Papier gesetzt mit neutralgrauer Farbe eintrocknet. Es wird nun eine alkoholische Auflösung von Anethol als Sensibilisator hinzugesetzt und Mischung auf ein Papier gegossen, das vorher mit Gelatine überzogen ist. der Gelatine wird das Papier auf einer gewöhnlichen Papiergiessmaschine überzogen, aber es wurde vorteilhafter gefunden das gefärbte Kollodion mittelst einer Plattengiessmaschine aufzutragen, indem das Gelatinepapier zuerst in Formate geschnitten und auf Glasplatten von gleicher Grösse aufgezogen wird.

Nach dem Trocknen des Kollodions werden die Bogen an den Rändern eingeschnitten und von der Platte abgezogen.

Das Erythrosin wandert wie alle sauren Farben in die Gelatineschicht, während die basischen Farben im Kollodion verbleiben, oder wenn sie in der Gelatine waren in das Kollodion wandern.

Wegen dieser Abwanderung des Erythrosins von dem Anethol erfordert is Papier ein Nachsensibilisiren mit Fasserstoffsuperoxyd. Wenn man eine te Farbe von basischem Charakter zwendet so ist das Nachsensibilisiren cht nötig.

(Brit. Journ., 11. Okt. 07, S. 771.)

Anm.: Versuche, die angestellt wurden mit dem neuen Uto-Papier von Dr H. Smith & Co. in Wollishofen b. Zürich, das nach dem letzten Verfahren hergestellt ist und nicht mit Wasserstoffsuperoxyd sensibilisirt wird, ergaben eine weit geringere Empfindlichkeit, als sie das alte mit Sensibilisirung hatte.

10.

Ein modifizirtes Pinatypieverahren haben sich die Herren Dr. I. A Smith in Zürich und Waldemar Merckens in Mülhausen (Els.) für Engand patentiren lassen. Das Verfahren peruht auf der Fähigkeit der basischen reerfarben aus feuchter Gelatine in Kollodionschichten hinüber zu wandern. Man macht eine Kopie des photographischen Negativs auf einer mit Chromatgelatine überzogenen Unterlage besten ein Flachfilm, der von der Rückseite aus kopirt wird d. Red.) und entwickelt das Bild in warmem Wasser Es wird dann in die Lösung einer basischen Anilinfarbe getaucht und so lange darin gelassen, bis es genügend mit der Farbe getränkt ist, worauf man es abspült und mit Fliesspapier den Ueberschuss der Feuchtigkeit entfernt. Das gefärbte Gelatinerelief wird dann mit der Kollodionfliche in Kontakt gebracht und mit ihr zusammenquetscht. Man lässt nun so lange liegen bis eine genügende Menge Farbstoff in das Kollodion (das etwa als Ueberzug einer Papierfläche gedacht werden kann) eingedrungen ist, wovon man sich durch Hochheben einer Ecke überzeugen kann. Unter gewöhnlichen Ums änden sind nur wenige Minuten dazu erforderlich. Das Gelatinerelief kann immer wieder als Druckform benutzt werden. Wenn man nun mit den drei Teilnegativen einer Dreifarbenaufnahme in ähnlisher Weise verfährt und danach Gelatinereliefs erzeugt, die mit den entsprechenden Farben getränkt und in Register auf ein kollodionirtes Papier übertragen werden, so erhält man ein Bild in natürlichen Farben in ähnlicher Weise wie eine Pinatypie aber mit geringerem Zeitverlust.

(Brit. Journ., 11. Okt. 07, S. 772)

Die Verwendung von Films und Kopien von der Rückseite hat noch den besonderen Vorteil, dass das fertige Bild seitenrichtig ist, weil der positive Abdruck als Druckform dient und daher seitenverkehrt sein muss.





## Preisausschreiben.



Das vorletzte der diesjährigen Preisausschreiben der Firma Dr. Lüttke & Arndt, Wandsbek, gilt den besten Leistungen auf ihren Bromsilber-Papieren und Postkarten. Das Bromsilber-Papier der Firma Dr. Lüttke & Arndt Wandsbek, das von allen Verarbeitern desselben hochgeschätzt ist, wurde auf der diesjährigen Ausstellung des "Deutschen Photographen Vereins" in Bremen mit der silbernen Medaille ausgezeichnet. Die kleine Broschüre "Worüber unterhalten sich die Amateure?" enthält die näheren Bedingungen des Preisausschreibens, dieselbe wird durch die genannte Firma kostenlos verteilt und ist ausserdem durch die Händler zu beziehen.

W

Alpines Preisausschreiben. Dem Arbeitsausschusse der Internationalen Photographischen Ausstellung zu Dresden 1909 hat die Sektion Dresden des Deutschen und Oesterreichischen Alpenyereins unter finanzieller Beihilfe eines ungenannten Freundes der Alpenwelt zur Förderung der Hochgebirgsphotographie die Summe von 1000 M zwecks Veranstal ung eines besonderen Wettbewerbes für alpine Lichtbildnerei in Aussicht gestellt. Zu diesem Zwecke sollen auf der künftigen Weltausstellung des photographischen Faches in Gruppe Amateurphotographie alle diejenigen Bilder, die Landschaften aus den eigentlichen Hochregionen der Alpen bieten, ohne weitere Anmeldung durch ein Preisgericht begutachtet werden; diesem steht die Befugnis zu, jene 1000 M in Beträgen von 25 M bis zu 200 M an die Urheber alpiner Bilder nebst einer Urkunde zuzuerkennen. Nach dem besonderen Wunsche der Stifterin soll das Preisgericht namentlich auf solche Darstellungen sein Augenmerk richten, bei denen die glänzende Lichtfülle der Gletscherzone in künstlerischer Weise zum Ausdrucke gebracht ist.



## Geschäftliches.



Die Firma Walter Talbot in Berlin versendet ein Zirkulur, worin sie auf ihre Erfahrungen mit Autochromplatten hinweist, die sie den Interessenten zur Verfügung stellt, und zur Besichtigung ihrer 80 Aufnahmen einladet. Die Firma Neue Photographische Werke Vogel & Schüler in Berlin zeigt an, dass sie ihre Geschäftsräume nach der Nürnbergerstr. I verlegt hat.

## 验

## Zu unserem Bilde.



Auf der Bremer Ausstellung gelegentlich der Wanderversammlung des Deutschen Photographen Vereins hatte Herr Hans Schweyda (Firma: E. Walsleben), Breslau, eine Kollektion von Bildern ausgestellt, die allgemeines Aufsehen erregte und vom Preisgericht mit der ausnahmsweise gestatteten goldnen Mebewertet wurde. Aus dieser Kollektion hat uns Herr Schweyda in liebenswürdiger Weise 4 Bilder zur Vei. fügung gestellt, die wir in dieser und den nächsten Nummern unseren Lesern vorführen bezw. vorführen werden. Das erste dieser Bilder haben wir als Porträtstudie bezeichnet, wir hätten ihm aber ebensogut die Unterschrift eines Heiligenbildes geben können, die durch den keuschen Ernst im Ausdruck der Köpte gerechtfertigt gewesen wäre. Die moderne Kleidung hätte nicht im geringsten gestörst, denn sie ist den Köpfen so untergeordnet, dass man sie ebensogut für eine antike halten kann. Diese Komposition ebenso wie die Verteilung von Licht und Schatten würde jedem Maler auf einer Kunstausstellung zur Ehre gereichen. Hier hat man nur das Bedauern, dass sich nicht die Farbe zur Zeichnung gesellt hat; dann wäre der Genuss ein vollkommener.



## Moment Platte.

Höchste Empfindlichkeit. Vorzügl. Deckung und Klarheit. Dichte gleichmässige Schicht. Feines Korn. Keine Gelbfärbung, daher für jeden Entwickler gleich gut verwendbar.

Hervorgagend für Standentwicklung!

## Lichthoffr. orthochr. Platte

Vorzügliche Wiedergabe der Tonabstufungen Kein Verschwimmen der Töne daher vollen dete Brillanz! Für Aufnahmen im Freien Schneelandschaften und Reproduktionen besonders zu empfehlen.

Orthochromatische Moment-Platte

Unsere nach neuem Verfahren (von Emulsion 2450 ab) hergestellte Platte hat fölgende Eigenschaften

ehr hohe Gelb-und Grünempfindlichkeit
öchste Allgemeinempfindlichkeit,
hne Gelbscheibe ausreichend für alle
Zwecke der Landschaftsphotographie,
elbscheibenurbeistarken Farbenkontrasten,
ichte Schicht, hervorragende Deckkraft
eines Korn, prächtige Modulation,
öchste Haltbarkeit!

Preise für obige 3 Sorten:  $\frac{{}^{9}/_{12} {}^{13}/_{18} {}^{18}/_{24}}{\text{Mk. } 1.80, \ 3.35} \frac{{}^{18}/_{24}}{6.50}$ 

ür die höchsten Anforderungen empfehlen wir

die Flavin-Platte-Hauff
Die beste Farbenplatte,
Töchste Gelb- und Grünempfindlichkeit
Töchste Allgemeinempfindlichkeit,
Den Gelbscheibe fast durchw. anwendb.,
Forzüglich für Gebirgs- u. Seeaufnahmen,
Jnübertroffen für Herbstaufnahmen,
Au Reproduktionen unentbehrlich,
Teines Plattenkorn, vollendete Modulation

Lange Haltbarkeit.

reise:

M. 2.40 3.6 0 4.50 8.70.





## Diapositiv-Platte

Für Projektions-, Stereoskop- und Fensterbilper.

Hervorragend brillant u. plastisch wirkend. Für schwarze, braune und violette Töne vorzüglich geeignet,

Genaue Gebrauchsanweisung liegt J. Packung bei,

Bezug euron die Photo Händ'er

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

## Offene Stellen.

Gesucht wird ein Gehilfe für Alles für sofort oder später in dauernde Stellung, Gehalt 110-120 M monatl. Zeugnisse sind ein zusenden Atelier Argleh, Castrop b Dortmund.

Für sofort wird ein persekter Neg. und - Pos.-Retuscheur zugl. II. Opereteur, gesucht H. Regenderp, Emden, Neuer Markt 34. [1916

Ein tüchtiger I. Kopirer findet in meinem Atelier für sofort oder zum 15. November dauernde, angenehme Stellung. A Rehwer, Kiel, Brunswikerstr. 15a.

## Gesuchte Steffen.

I. Operateur, zugl. tücht. Neg.-Retuscheur, der bereits selbständig erste Geschäfte sowie Filialen mit Erfolg geleitet hat, sucht dauernde Stellung in einem ersten Atelier. Eintritt kann jederzeit erfolgen. W., Angeb. unter A. H. 18 hauptpostlagernd Wiesbaden erbeten

Köpirer. Ein junger Mann, militärfrei, sucht Stellung als Kop:rer für Mait und Glanz. Suchender ist imstande, auch eine brauchbare Aufnahme zu machen. Gehalt 100 M monatl, W. Angeb. erbeten an Frdr. Isenarm, Potogr. Adr. Sev. Schoy, Holph, Colmar (Els.) [1919

Gehilfe für Alles, hauptsächlich für Neg.und Pos-Retusche, wärscht Stellung. Kleines, gutes Geschäft am liebsten in Thüringen, wo Gelegenheit geboten wird, sich noch wei er auszubilden, bevorzugt. Freie Station erwünscht. Angebote erbeten Ruhla (Thur.) Gerrissenstrasse 11. 1920

## Vermischle Anzeigen.

Photographisches Atelier, altes Geschäft mit Wohn. zu verm. 1. Ap 1908

Näheres Schwengler, Berlin, Wassertorstr. 56, Ecke Prinzenstr. 1413



## Blitzlicht auch im Fr

## Momentaufnahm

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucha für

## Zeitlichtaufnahm

Fip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklun-Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soe erschienene kleine Werk "Das Magnesium - Kun licht in der Photograph von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Te 2 Kunstbeilagen und 1 T vergleichende Aufrahmen ein

vergleichende Aufnahmen ei

Farbentafel.
Versand dieses soeben schienenen Werkes spesenf

Photochemische Werke "Tip Top Carl Seib. Wien I, Grillparzerstr.

## Soeben erschienen "Praktische Fußpflege"

insbesondere das neueste Verfahren Hühneraugen sofort ohne Messer zu entfern

Ein unentbehrliches Lebrbuch für Fusso rateure und für alle mit Fussübeln Behaftete Preis: M. 2 — (franko M. 2.10, Nachnah M. 230). Inhalt: Zweite illustrirte Aufla 1. Vorwort. - 2. Fussschmerzen und ihre sachen - 3. Das Knochengerüst des norma menschlichen Fusses. - 4. Das Entstehen v Hühneraugen und Hautverhärtungen (Schwiele sowie die sofortige schmerz- und gefahrlose Ei fernung dieser Uebel ohne Messer. wachsene Nägel - 6. Plattfüsse und Ballen u deren erfolgreiche Behandlung. -Schweissfuss und kalte Füsse. — 8. Schuhe u Strümpfe, wie sie sein müssen. (Reform-Fussbekl dung) - 9. Dauernde Entfernung der Warze - 10. Die Heilung der Frostbeulen. - 11. I Pflege der Hand. - 12 Nachschrift des Ve

fassers. - 13. Atteste. — 14. Anhang. Diesss konkurrenzlose Werkchen ist dur jede Buchhandlung, sowie auch direkt vom Ve fasser: "W. Ruge in Aachen (Rhld), Pos schliessfach 182" zu beziehen.

# Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten.

Anfragen erbeten an L. & C. CONRADI, BARMEN

[1414

Photolithographien

**多學者是學是學是學是學是學是學是學是學是學是學是** 

ichtdrucke in bester Ausführung, sowie

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

是多數有智是智是智是智是智是智是智是智是智是





海路海路衛 不分為為海域分為各國政府或與政府或為其國政政政政

Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stiel-und Ringklemmen Drelkrall-Platten halter. Engros und Export. August Chr. Kitz, Frankfurt a.

Kostenfrei!

1384

& "Dresdener Offertenblatt" 3 Fachblatt der Aus chiskarten-, Papierwarenetc, Branche" finder eine streng solide Verbreitung in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Russland etc. in den Kreisen der Buchhändler, Papierhändler, Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc., so dass gewiss none Interessenten erworben werden. Interess. Inhalt. Inverate guten Erfolg. Zeile 30 Pf. Herausgeber G. Rob. Bär, Dresden-A. 1.

Satrap-Matt-Papier

(für Platintonung)

Satrap-Celloidin-Papier

Satrap-Gelatoid- (Aristo-) Papier

matt und glänzend

sind erstklassige deutsche Erzeugnisse auf deutschem Rohstoft.

Preisliste steht interessenten zur Verfügung.

Bezug durch die Handlungen photographischer Artikel.

Chemische Fabrik auf Aktien (Vorm. E. Schering)

Photograph. Abteilung, Charlottenburg, Tegeler Weg 28|33.

Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

# Dr. Krügener's Plastoskop

mit Rollkassette für Films.

Neueste Stereo Kamera für Platten 45×107 mm u. für Rollfilms 4×5 cm.

/4 natürlicher Grösse,



Dimensionen nur 2×5, 8×12,8 cm.
Gewicht nur ca. 300 gr.

## Das Plastoskop ist die zweckmässigste Amateur-Kamera.

 Weil es sehr klein zusammenlegbar und doch sofort zur Aufnahme bereit ist.
 weil es Stereoskopbilder liefert, die einen wirklich natürlichen Eindruck von dem aufgenommenen Objekt geben. Wer einmal an Stereoskopbilder gewöhnt ist, mag keine anderen mehr sehen.

B) weil man glaubt, alles in natürlicher Grösse vor sich zu sehen, da man die Bilder in einem geschlossenen Stereoskop betrachtet, somit keine Vergleichsobjekte neben dem Bilde zugleich sieht. Die Kleinheit der Stereoskopbilder kommt also gar nicht zum Ausdruck.

Man verlange die besondere Broschüre über das Plastoskop. Ueber **Delfa-Kameras** verlange man Prachtkatalog Nr. 63. Ueber **Phofo-Chemikallen** Spezialliste "F".

Dr. R. Kriigener, Frankfurt am Main.

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleouswal No. 1.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billig Freise Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

# Weltbekannt sind die Apparate der

Société des Etablissements Gaumont Paris.

**BLOCK-NOTES** STEREO-BLOCKNOTES SPIDOS STEREOSPIDOS

Musterlager und Engros - Verkauf.

Leon Gaumont Berlin SW.08 Friedrich strasse 40.



Stereoblock-Notes 45×107 zusammenklappbar.

Minderwertige Anpreisungen weise man zurückl

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

Achtung i

## Achtung! mateure! sen Sie sich

von Ihrem Händler die neue

transportabele photogr.

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unwöglich!

Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!

Vertreter gesucht! Durch alle Photohänder erhältlich. Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

# Große Vereinfachung!

## Ein neues Papier

für direkte Pigmentvergrösserungen zur raschen Herstellung von Pigmentbildern durch Kopiren von Negativen bei künstlichem Licht ist unser

# R Bromsilber = Pigmentpapier

(Eine Kombination von Bromsilber- und Pigmentpapier.)

Ausführlicher Prospekt Nr. 18b nebst = Gebrauchsanweisung kostenlos. =

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengeseilschaft Steglitz 18-Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.



## INHALTS-VERZEICHNIS:

| Ueber Autochromplatten                                 |  |  | 449 |
|--------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Die Photographie auf der Berliner Hygiene-Ausstellung. |  |  |     |
| Schaukastendekoration                                  |  |  |     |
| Repertorium: Die Photographie der Sprache              |  |  | 457 |
| Tonfixirpapier                                         |  |  |     |
| Zeitungswesen                                          |  |  | 458 |
| Ausstellungswesen                                      |  |  |     |
| Patentliste                                            |  |  | 459 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugs bedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anseigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajans & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.
Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschöftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ CELE-OBJEKCIUE

fiir

hand- und Balgenkameras



gestatten:

Aufnahmen auf bedeutende Entfernungen, z. B. im Gebirge, auf See! Architektur-Aufnahmen aus grosser Entfernung, wenn es nicht möglich ist, an die betreffenden Objekte nahe genug heranzugelangen, um brauchbare Aufnahmen mit gewöhnlichen Objektiven zu erzielen.

Aufnahmen von Porträts mit kurzbrennweitigen Objektiven und kurzem Auszug, kombinirt mit Telenegativ,

Aufnahmen in natürlicher Grösse (Zeichnungen, Maschinenteile, Modelle, Münzen,
Blumenstücke usw.)

Jeder Besitzer eines guten photographischen Objektivs kann dasselbe durch Anschaffung eines Telenegativs mit Tubus in ein Fernobjektiv umwandeln.

Alle Einzelheiten finden Interessenten in unserer Broschüre über Tele-Objektive.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dagor, Syntor, Celor, Hypergon. Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers Anschütz-Klapp-Kameras, Photo-Stereo-Binocles, Momentverschlüsse und Ferngläser) auf Verlangen gratis und tranko.

Bezug durch alle photographischen Handlungen oder durch:

OPTISCHE C. P. GOERZ AKTIENANSTALT C. P. GOERZ GESELLSCHE
REPLIN - ERIEDEN ALL 70

LONDON

DARIS

NEW-YORK

CHICAGO

# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange haltbar, gleichmässig und rein.

#### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

## Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst
bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer
Feinheit für höchste Ansprüche.

## Blau Etikett

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

## Orthochr. Viridin-Platte

von her orragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen.

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner A.-G., Frankfurt a. M. 24

Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.

Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf!

Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat. Höchst Empfindlickeit. Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto





# o o sie Auflage o o

von

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk. - mit bobem Rabatt. -

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

ist von Reklame für einzelne Firmen.



Zu beziehen durch

Verlag des Photographischen Wochenblattes
Berlin W., Bendierstrasse 13.

# Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes,

## rapp latt - Albumin - Kunstdruck - Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois,

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpaket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh. Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen),

Fabrik photographischer Papiere.

Gegründet 1865.

# 0000000000000000000000000000

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Koln a.

empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.



# osterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplaffenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M. No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



# VEREINIGUNG

ERSTER FIRMEN
DES PHOTOGRAPHISCHEN
VERGRÖSSERUNGSFACHES.

## Zwecke und Ziele der Vereinigung:

Gemeinsames Wirken zur Förderung des Ansehens unseres Sonderfaches, strenge Beobachtung geschäftlicher Ehrenhaftigkeit, Austausch auf technischem und künstlerischem Gebiet, Pflege eines guten Einvernehmens mit allen anderen reellen und leistungsfähigen Firmen unseres Faches.

## Mitglieder:

Ludwig Robicsek, Wien VII 2, Kirchengasse 7
Eduard Blum, Berlin S. 14, Wallstrasse 31
Max Lusche, Hof-Saale (Bayern)
Kunstanstalt Makart, Leipzig, (Inh. Max Breslauer)
Härtelstrasse. 14.
F. Spacek, Hamburg 25
Künstler-Vereinigung Veronika, Berlin S. 42
(M. Boblenz & W. Martens.)

38

# Pillnay's Negativlack

bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2.50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

> Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts. Berlin, Bendlerstr. 13.



# Das Platinverfahren 🕸 🕸





\* in der Photographie.

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr: 110
Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

## THEKSTEDT & THIFER »

— famburg—Eppendorf —— ANSICHTS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenreiz, <u>Paris New-York Wien</u>

## A.H.H. RIETZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-AnasugmatApparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

## R. DÜHRKOOP

BERLIN W., U. d. Linden 10.
500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen.
pro. Blatt M 4. \* Verzeichnis unberechnet u. frei.

# Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fabrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr - Adr. Mügelnbez Dresden, Telephonamt Mügeln Nr. 783.

Frei

## Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. – Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {,,Rudo!" | Farben -,Ernin"
Sämtliche Chemikalien für Photographie.

## Elberlelder Panierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Gromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung

Hauptgeschätt
C., Jerusalemerstr. 17

Nordfiliale: Rosenthalerstr. 46
In- und ausländische Neuheiten.

## Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere

Berlin-Friedenau

Auskooir- u. Entwicklungs-Papiere sowie entsprechende Postkarten Specialität: POLYCHROM-Papier.

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin S0. 36, Reichenbergerstr. 121

### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitaplatze, kleine Anzahlg. u. monat'. Teilzahlg billige Leihbilder--erien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H Rentsch, Dresden-A. Marienstr. t.

Reservirt.

# Max Lusche, Kunstanstalt Hof a. Saale (Bayern). Telegrammadresse: Lusche Hofsaale.

# Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Büttenpapiere für Kohledruck, für Einfach- und Doppelt-Uebertrag in ca. 30 Nüancen. Desgleichen mehrfarbig gestrichene Einfach-Uebertragpapiere für Landschaften und Beleuchtungseffekte.

halibar sensibilisirte Kohlevaviere.

= Preisliste gratis und franko

場の

# PHOTOGRAPHIS (HES

00/215/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219/00/219

Erscheint wöchentlich

# WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

G RUDON DO NI DON DE Berlin, 12. November 1907.

## Ueber Autochromplatten.

err E. Amman schreibt uns: Um die lästige Behandlung der Autochromplatten in der Dunkelheit umgehen, habe ich mir laut beifolander Figur eine Vorrichtung hergestellt, e mich auch völlig befriedigt. Dieselbe

Esteht aus einem Kästchen aus ppe A B C D, ne Hinterwand, elches auf einem ettchen befesrt ist.

Die Vorder ite des Kästens misst 17 cm id die Nebenite 15 cm in er Breite, die Höhe beträgt f cm. In  $reve{B}$  Cbe ich eine Oeffing von 13 auf 3cm ausgeschnitn und in dieselbe

ne Glasplatte eingeklebt, die ich zuvor if einer Seite mit dem speziellen roten erpackungspapier für Trockenplatten nd auf der anderen Seite mit weissem eidenpapier überzogen hatte. In A abe ich ein Fensterchen E F angeracht mit einer von oben benanntem otem Papier überzogenen Glasscheibe.

Zum Gebrauch stelle ich nun meine Petroleumlampe mit rubinrotem Zylinder in dieses Kästchen. Auf diese Weise reguliere ich vollständig die Beleuchtung meiner Dunkelkammer, und kann ich nach Belieben durch Verwendung einer oder, wenn nötig, beider roten Glas-

platten das rote Licht so sehr abschwächen, eben nur einigermassen genügend zu können. Diese Einrichtung er laubt mir bei

schwachem roten Licht alle Manipulationen in einer Entfernung blos 50 cm von der Lichtquelle

ohne einen Schleier befürchten zu müssen, ausführen zu können, näm-

lich das Verbringen der Autochromplatte in die Kassette, die Behandlung der Ränder mit Firniss zwecks Vermeidung des Abschwimmens der Schicht und das Einlegen der Platte in den Ent-Die Entwicklung selbst der Platte geschieht laut Vorschrift in zugedeckter Schale. Ich habe hiermit eine



angenehme Arbeitsmethode erzielt, man manipulirt doch lieber und zudem zuverlässiger, wenn man dabei sieht, als in der Dunkelheit.

Trotzdem die Herren Lumière die Vorschriften für die Behandlung der Autochromplatten mit der grössten Sorgfalt bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet haben, ist gleich beim Erscheinen der neuen Platten ein Heer von Verbesserern des Verfahrens aufgetieten, die meist recht wenig sachgemässe Vorschläge machen. Einige davon sind indessen beachtenswert weil sie Misserfolge verhüten. Zu diesen gehört der von Professor R. Namias, den er im Atelier des Photographen (Heft 11—07 S 141) veröffentlicht: Das letzte Klärbad nach der Verstärkung, das eine säurefreie Lösung von Kaliumpermanganat 1:1000 ist, kann Veranlassung dazu geben, dass sich Manganbioxyd auf dem Bilde niederschlägt. Kommt das Bild nun in das saure Fixirbad, so kann es sich abschwächen nach der Gleichung: 2 Mn  $O_2 + 3 SO_2 + Ag_2 = Ag_2 SO_4 + 2 Mn SO_3$ . Das mag der Grund sein, dass manche Aufnahmen im Fixirbad bedeutend an Intensität verlieren. Der Verfasser schlägt nun vor die Platten nach dem Verstärken abzuspülen und in eine verdünnte Oxalsäurelösung zu legen, wodurch das Manganbioxyd sofort reduzirt und gelöst wird. Nach dem Abspülen wird in saurem Fixirbade fixirt und gewaschen. Wenn nach dieser Vorsichtsmassregel die Platten dennoch in der Fixage die Intensität verlieren, so liegt es darin, dass man die zweite Entwicklung nicht lange genug hat wirken lassen.

Einen weiteren Vorschlag zur Vereinfachung machte Herr Ch. Gravier in der Soc. Française vom 19. Juli, der trotzdem er wenig Zustimmung begegnete, doch beachtenswerte Resultate aufweisen konnte. Der Verfasser macht die ersten beiden Operationen, also das Entwickeln und Fortätzen des Bildes genau nach den Vorschriften der Herren Lumière. Er hat nun ein Positiv aus

Bromsilber bestehend, das er unmitteller nach dem Abspülen in eine verdünge Natrium-Bisulfitlösung (2 ccm saure Sullauge des Handels und 100 ccm Wass) legt und dann 1 Minute wäscht. Er it also nur drei Operationen und 3 Wassungen statt 7 Operationen und 7 Wassungen

Um eine gute Lösung des negativ Bildes zu erhalten soll man die Schwef säure zu der Permanganatlösung e im Augenblick des Gebrauchs zusetze Er nimmt das Aetzbad etwas schwäch und lässt das Negativ 3 Minuten dar

Die Vorschrift ist folgende

C. für eine Plat
Destill. Wasser . 50 ccm 9 × 12 13×1
Kaliumpermanganat 1 gr 6 ccm 8 cc

(dass die Farben bei dieser Behandlun schon richtig vorhanden sind ist bekann sie haben aber einen so starken Eir schlag von Weiss, dass sie in der Inter sität mit den nach den Lumière'sche Vorschriften erhaltenen sich nicht in Vergleich stellen können d. Red.) Der Lack verwendet der Verfasser auch ver dünnter indem er 4 gr Dammarharz in 50 ccm kristallisirbarem Benzol löst (stat 20:100 gr). Nach 12stündigem Steher in der Ruhe wird das Klare abgegossen Der Lack trocknet in einer Minute und bleibt nicht so lange klebrig wie der konzentrirtere.

In der Exposition hat man einen grossen Spielraum. Der Verfasser hat auf eine Farbentafel der bekannten 9 Aquarellfarben, die jede in drei Tönen aufgestrichen waren in 1½ Meter von einem geschlossenen Fenster eingestellt und Aufnahmen gemacht in 1, 3, 5, 7, 9, 11 Minuten. Die Exposition von 5 Minuten ergab das beste Resultat aber auch bei 7 und 9 Minuten waren die Bilder noch gut, die zartesten Töne des Blau begannen allerdings zu verbleichen. Es war abgeblendet auf F: 11.

# PHOTOGRAPHIS (HES

~ SO P S SO P

Erscheint wöchentlich Dienstags

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiru und herausgegeben von I. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

13. Jahrg.

Berlin, 12, November 1907.

No. 46.

## Ueber Autochromplatten.

err E. Amman schreibt uns: Um die lästige Behandlung der Autochromplatten in der Dunkelheit

umgehen, habe ich mir laut beifolgider Figur eine Vorrichtung hergestellt, d mich auch völlig befriedigt. Dieselbe

tsteht aus einem Kästchen aus Fppe A B C D, one Hinterwand. elches auf einem lettchen befest ist.

Die Vorder ite des Kästens misst 17 cm d die Nebenite 15 cm in Breite, die Höhe beträgt cm. In  $ar{B}$  C be ich eine Oeffing von 13 auf 3cm ausgeschnitn und in dieselbe

ne Glasplatte eingeklebt, die ich zuvor if einer Seite mit dem speziellen roten erpackungspapier für Trockenplatten nd auf der anderen Seite mit weissem eidenpapier überzogen hatte. In abe ich ein Fensterchen E F angeracht mit einer von oben benanntem

Zum Gebrauch stelle ich nun meine Petroleumlampe mit rubinrotem Zylinder in dieses Kästchen. Auf diese Weise reguliere ich vollständig die Beleuchtung meiner Dunkelkammer, und kann ich nach Belieben durch Verwendung einer oder, wenn nötig, beider roten Glas-

platten das rote Licht so sehr abschwächen, eben nur einigermassen genügend sehen zu können. Diese Einrichtung

laubt mir bei schwachem roten Licht alle Manipulationen in einer Entfernung von blos 50 cm von der Lichtquelle ohne einen Schleier befürchten zu müssen, ausführen zu können, näm-

lich das Verbringen der Autochromplatte in die Kassette, die Behandlung der Ränder mit Firniss zwecks Vermeidung der Schicht und des Abschwimmens das Einlegen der Platte in den Entwickler. Die Entwicklung selbst der Platte geschieht laut Vorschrift in zugeotem Papier überzogenen Glasscheibe. deckter Schale. Ich habe hiermit eine



angenehme Arbeitsmethode erzielt, man manipulirt doch lieber und zudem zuverlässiger, wenn man dabei sieht, als in der Dunkelheit.

Trotzdem die Herren Lumière die Vorschriften für die Behandlung der Autochromplatten mit der grössten Sorgfalt bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet haben, ist gleich beim Erscheinen der neuen Platten ein Heer von Verbesserern des Verfahrens aufgetieten, die meist recht wenig sachgemässe Vorschläge machen. Einige davon sind indessen beachtenswert weil sie Misserfolge verhüten. Zu diesen gehört der von Professor R. Namias, den er im Atelier des Photographen (Heft 11—07 S 141) veröffentlicht: Das letzte Klärbad nach der Verstärkung, das eine säurefreie Lösung von Kaliumpermanganat 1:1000 ist, kann Veranlassung dazu geben, dass sich Manganbioxyd auf dem Bilde niederschlägt. Kommt das Bild nun in das saure Fixirbad, so kann es sich abschwächen nach der Gleichung: 2 Mn  $O_2 + 3 SO_2 + Ag_2 = Ag_2 SO_4 + 2 Mn SO_3$ . Das mag der Grund sein, dass manche Aufnahmen im Fixirbad bedeutend an Intensität verlieren. Der Verfasser schlägt nun vor die Platten nach dem Verstärken abzuspülen und in eine verdünnte Oxalsäurelösung zu legen, wodurch das Manganbioxyd sofort reduzirt und gelöst wird. Nach dem Abspülen wird in saurem Fixirbade fixirt und gewaschen. Wenn nach dieser Vorsichtsmassregel die Platten dennoch in der Fixage die Intensität verlieren, so liegt es darin, dass man die zweite Entwicklung nicht lange genug hat wirken lassen.

Einen weiteren Vorschlag zur Vereinfachung machte Herr Ch. Gravier in der Soc. Française vom 19. Juli, der trotzdem er wenig Zustimmung begegnete, doch beachtenswerte Resultate aufweisen konnte. Der Verfasser macht die ersten beiden Operationen, also das Entwickeln und Fortätzen des Bildes genau nach den Vorschriften der Herren Lumière. Er hat nun ein Positiv aus

Bromsilber bestehend, das er unmittell nach dem Abspülen in eine verdün Natrium-Bisulfitlösung (2 ccm saure Sullauge des Handels und 100 ccm Wasslegt und dann 1 Minute wäscht. Er lalso nur drei Operationen und 3 Wascungen statt 7 Operationen und 7 Wascungen.

Um eine gute Lösung des negative Bildes zu erhalten soll man die Schwefsäure zu der Permanganatlösung ein Augenblick des Gebrauchs zusetze Er nimmt das Aetzbad etwas schwäch und lässt das Negativ 3 Minuten dari

Die Vorschrift ist folgende

C. für eine Plat Destill. Wasser . 50 ccm  $9 \times 12 \quad 13 \times 1$  Kaliumpermanganat 1 gr 6 ccm 8 cc

(dass die Farben bei dieser Behandlunschon richtig vorhanden sind ist bekann sie haben aber einen so starken Einschlag von Weiss, dass sie in der Intensität mit den nach den Lumière'sche Vorschriften erhaltenen sich nicht in Vergleich stellen können d. Red.) Der Lack verwendet der Verfasser auch ver dünnter indem er 4 gr Dammarharz in 50 ccm kristallisirbarem Benzol löst (stat 20:100 gr). Nach 12 stündigem Steher in der Ruhe wird das Klare abgegossen Der Lack trocknet in einer Minute und bleibt nicht so lange klebrig wie der konzentrirtere.

In der Exposition hat man einen grossen Spielraum. Der Verfasser hat auf eine Farbentafel der bekannten 9 Aquarellfarben, die jede in drei Tönen aufgestrichen waren in 1½ Meter von einem geschlossenen Fenster eingestellt und Aufnahmen gemacht in 1, 3, 5, 7, 9, 11 Minuten. Die Exposition von 5 Minuten ergab das beste Resultat aber auch bei 7 und 9 Minuten waren die Bilder noch gut, die zartesten Töne des Blau begannen allerdings zu verbleichen. Es war abgeblendet auf F: 11.

In Nr. 29 des Photogr. Wochenbl. 16. Juli hatten wir auf Seite 223 eits die Wichtigkeit des Autochrom-Fahrens für den Dreifarbendruck daregt, da er gestattet in der einfachsten ise ein einwandfreies Modellbild zur Produktion für den Dreifarbendruck eustellen. Die Richtigkeit dieser Asicht wurde von einer Presse, die sich etnso wenig durch Kenntnisse wie ach technischen Blick auszeichnet als a optimistisch angegriffen, indessen hat ul die Praxis Recht gegeben, da die Mnchener »Graphische Kunstanstalt II. Hamböck« (Inhaber: Ed. Mühl-Fer) jetzt die Autochromplatte in der uns angegebenen Weise im Dreiendruck verwendet und damit vorfiliche Resultate erzielt hat.

R. Child Bayley berichtet in dem vi ihm redigirten Blatte »Photography« (2. Okbtbr. 07, S. 369) über die Vervfältigung der Bilder auf Autochromptten über die auch wir uns schon agesprochen haben. Die Resultate slen sehr gut sein. Die Kopien sollen evas brillanter sein als die Originale, vs aber nur bemerkbar ist, wenn man

nebeneinander hält.

Man hat vier Wege zur Verviel-

fligung:

1. Man macht von der Originalplatte e Aufnahme in der Kamera und bendelt sie genau so wie die Originaltte behandelt worden ist. Bei Verinerung auf etwa die Hälfte und Abblendung auf F|8 war die richtige Exposition  $^{1}$ | $_{2}$  Stunde. Die Beleuchtung wurde durch einen gegen den Himmel um  $45^{\circ}$  geneigten Spiegel bewirkt.

2. Man macht einen Kontaktdruck indem man die Schichtseite des Bildes auf die Glasseite einer frischen Autochromplatte legt und in einem Kopirrahmen, der am Grunde einer langen, innen geschwärzten, gegen den Himmel gerichteten Röhre bei Tageslicht exponirt. Die lange Röhre soll nur möglichst parallele Lichtstrahlen durch das Bild gelangen lassen, so dass die zwischen Bild und Schicht liegende Glasschicht keine erhebliche Unschärfe bewirkt.

3. Man kann das erste Bild als komplementäres Negativ herstellen, indem man nur entwickelt, fixirt und wäscht. Von diesem Negativ macht man eine Aufnahme in der Kamera, die man auch nur entwickelt und fixirt. Man erhält so ein Positiv event. mit Verstärkung,

das die Farben richtig zeigt.

4. Man stellt von dem komplementären Negativ, wie in drei beschrieben durch Kontakt ein Positiv her, wie in zwei beschrieben. Das Negativ wird nach dem Trocknen 15 Sekunden in die Elösung getaucht, verstärkt, geklärt und abermals fixirt. Die Möglichkeit der Reproduktion der farbigen Bilder auf Autochromplatten ist also ausser Zweifel gestellt, was für Glasstereoskopen und Projektionsbilder von Wichtigkeit ist.

## Die Photographie auf der Berliner Hygiene=Ausstellung

Von August Foerster.

Mit dem Internationalen Kongress für Hygiene und Demographie, der in der letzten September-Woche in Berlin tagte, war eine Ausstellung verbunden, nicht sehr umfangreich, denn es reichten die Wandelgänge des Reichstagsgebäudes und einige Konferenzzimmer zu ihrer Unterbringung aus, aber von hohem Interesse für alle, die regen Anteil an der öffentlichen Wohlfahrt und dem Fortschritt der Kultur nehmen. Diese Ausstellung hat begreiflicherweise einen sehr ausgedehnten Gebrauch von der Photographie gemacht, um ihrer Aufgabe, der anschaulichen Darlegung des gegenwärtigen Standes der hygienischen Forschung und Betätigung zu genügen. aber den mittelbaren Anteil der Lichtbildkunst an der hygienischen Arbeit ausschliesslich nach ihren in der Ausstellung sichtbaren Leistungen beurteilen, die neben Zeichnungen, farbigen Bildern und Modellen, Tabellen und graphischen Darstellungen die Anschauung vermittelten, man würde ihr einen erheblich geringeren Anteil zugestehen, als sie in Wahrheit besass. Denn man liefe Gefahr, ganz zu übersellen, dass ein wesentlicher Teil des gebotenen Anschauungs- und Unterrichtsmaterials, nämlich die stark vergrösserten farbigen Bilder kleinster Objekte, z. B. von zahlreichen Krankheitserregern ursprünglich der Mikrophotographie zu danken und im Grunde genommen weiter vergrösserte, kolorirte Mikrophotogramme sind. Diese Richtigstellung gerechter Weise vorausgeschickt, sei im Nachfolgenden ausschliesslich verzeichnet. welchen recht stattlichen sichtbaren Anteil die Photographie an der zweiten Berliner Hygiene-Ausstellung gehabt hat — die erste, nach einem bedeutend umfassenderen Plane ausgeführte, hat 1883 auf dem Gelände der Landes-Ausstellung am Lehrter Bahnhof stattgefunden.

Das Reichs - Gesundheitsamt Ben zeigte Modelle und Photographien eis Apparates zur Vernichtung der Ran auf Schiffen (Maassregel gegen bie schleppung der Pest), dessen Funkt im Einblasen giftigen Kohlenoxydgas in die Schiffsräume besteht, ferner Phogramme von Zecken, den Trägern ein gefährlichen Rinderkrankheit, Mikrophogramme von Trypanosomen, den Träg der Dourienkranheit der Pferde und ein Reihe Photographien von Arbeitsräum and der chenisch-hygienischen Abteilung Gesundheitsamtes.

Das Institut für Infektionskrankheit hib belehrte durch viele Diapositive über hil Erreger der wichtigsten Infektionskrankeiten.

Die Medizinale Abteilung des prosisischen Kriegsministeriums stellte verschiedenen Betriebsräume der Arm Konserven-Fabrik in Spandau in Phographien vor.

Gleiches geschah durch das Kind Asyl der Stadt Berlin und durch Stadtgemeinde Charlottenburg, in Foil von Ansichten des Kinder-Asyls bez durch Bilder von den Säuglingsfürsorg stellen, der zugehörigen Milchküche un der in weiteren Kreisen bekannt g wordenen Waldschule. In ähnlich Weise führten auch die nachstehende Aussteller die interessantesten Teile ve schiedener Einrichtungen in treffliche Photographien vor Augen: Das staatlich Serum-Institut in Kopenhagen, die König und Prüfungsanstalt Versuchs-Wasserversorgung und Abwässerbeseit gung in Berlin, Ansichten der Müllau bereitungsanstalt in Seegefeld bei Spanda Die Stadtgemeinde Deutsch-Wilmersdo (biologische Abwässerungs-Anlage) i Stahnsdorf, Schweda und Grosslichterfeld (Ausgeführte Wasser-Reinigungsanlagen Stadt Hamburg (Bilder von den Aus mündungsrohren und der Versenkun e Dükker durch den Oberhafen. Stadt lein: Photographische Aufnahmen des olf Virchow-Krankenhauses, Gesundesamt von Brasilien, Rio de Janeiro, tographie des Desinfektionsdampfers nHafen von Rio und eines Gelbfiebernkenhauses. Deutscher Verein gegen e Missbrauch geistiger Getränke zu Photographien der grössten, ein: dern eingerichteten, von zwei psychiaihen Spezialisten geleiteten Trinkerstätte Deutschlands »Waldfrieden«, apparate - Fabrik Solothurn, Photophien von Gasküchen, speziell Grosseiebsanlagen. Stadt Strassburg-Elsass, tographien von Kinderkrippen.

Folgende Aussteller brachten Photonme der verschiedensten, für die bederen Informationszwecke wichtigen

ge:

Das hygienische Institut der tierärzten Hochschule in Berlin: Darstelgen von Rindern mit offener Lungenerkulöse und von Organen mit tubersen Veränderungen, das liygienische itut der Universität München: Mikrotogramme zur Morphologie des Milzıdbazillus von Futaki, das hygienie Institut der Universität Kiel: Kuln und Photogramme von isolirten terien, das hygienische Institut der versität Königsberg: drei Serien von rophotogrammen der verschiedenen nkheitserreger. Das hygienische bakologische Institut der Universität Ergen: photographische und stereopische Bilder betreffend Leistungstimmungen bei Ermüdungsstudien, dt Hamburg: Maschinen, Wagen und räte der Hamburger Strasenreinigung, versitäts-Institut für praktische Medizin Wien: photographische Darstellungen durch elektrischen Starkstrom verursachten organischen Schäden, desgl. von durch Blitzschlag an Kleidungsstücken hervorgerufenen Schäden, Ludwig Teleky, Wien: photographische Bilder von Phosphornekrose, von einem kraterförmigen Geschwür durch Säureeinwirkung, von einer Geschwulst auf der Schulter, entstanden durch Tragen schwerer Lasten, von charakteristischen Veränderungen an den Händen Hutwalkers, eines Steinmetz und eines Borstenwebers, Rauchbekämpfungs-Kommission der Stadt Königsberg: Photographie an einem kalten, klaren Tage zur Darstellung der Grösse der über einer Stadt lagernden Rauchwolke.

Noch seien folgende, in das Gebiet der Photographie gehörige Aussteller erwähnt: C. Zeiss-Jena, Mikrophotographische Einrichtung für ultraviolettes Licht; E. Leitz, Wetzlar, neuer mikrophotographischer Apparat; C. Reichert, Wien, Spiegelkondensor zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen; Otto Himmler, Berlin, Einrichtung zur Herstellung mikroskopischer Aufnahmen

an Mikroskopen.

Es bedarf auf Grund des Vorstehenden kaum des besonderen Hinweises, wie hier die grossartige Vielseitigkeit der Anwendung von Photographie auf einem Gebiet bezeugt ist, auf dem zum Heil der Menschheit noch unendlich viel zu tun bleibt. Dämmernde Ahnungen neuer und tieferer Einblicke in das Reich des Kleinsten vermitteln die oben genannten Darbietungen von C. Zeiss und C. Reichert, die eine, indem sie auch das vom menschlichen Auge Ungesehene aufdie photographische Platte bannt, die andere weil sie angibt, dass auch das sichtbar gemachte Kleinste nunmehr wird photographisch festgehalten werden können.

## Schaukastendekoration.

Von Max Frank.

So verschieden die Photographen selbst in Bildung und Charakter sind. selbst in Bildung und Charakter sind, ebenso krass unterscheidet sich der diskret vornehme Ausstellkasten eines modernen Lichtbildkünstlers der hautevolée von der marktschreierischen Reklametafel eines Jahrmarktsphotographenhandwerkers. Diese will ich jedoch von vorneherein ausschalten und mich nur den sesshaften Photographen, vielmehr mit deren Ausstellgelegenheiten befassen. Hier sieht man grell angestrichene Schaukasten mit noch grelleren Ornamenten im sogenannten Jugendstil (Mit diesem hat übrigens die Zeitschrift "Jugend" meist nichts gemein). Innen ist Bild an Bild, grosse und kleine eng zusammengepfercht aufgeklebt, damit ja kein Platz verloren geht und das Unterlagepapier gespart wird. Oder, wie ich es neulich in einer Grossstadt sah, die Bilder sind zwar spärlich verteilt, aber dafür ist an jeder Photographie ein 2-5 cm breiter Schlagschatten auf der Unterlage "gemalt" sodass es den Anschein erweckt, als ob die Bilder frei in der Luft einige Centimeter von der Wand ab schwebten. Zwar ganz schön gedacht, Photographien sind leider schwerer als die Luft und müssen daher unweigerlich dem physikalischen Gesetz der Anziehungskraft der Erde gehorchen. "Schöne" Blumenornamente füllten in dem oben erwähnten Falle den Zwischenraum praktisch aus. Wenn nicht durch die Glasscheibe die Fliegen abgehalten würden, so hätte ich geglaubt, die wunderbaren Verzierungen sollten die bekannten von den genannten Lebewesen herrührenden schwarzbraunen Punkte verdecken. Wäre ja ganz praktisch. Oft versteigt sich sogar der Aussteller zu einer allegorischen Figur, die natürlich möglichst bunt sein muss. Auch kleine Engelein umtanzen zuweilen die ausgestellten Persönlichkeiten, und flatternde Schmetterlinge wie

buntgefiederte Vögel vertreten das Irreich. Eine grosse abgebildete Kan-a wird manchmal zur Hilfe genomen, zum Beweis, dass die ausgestellten Biler auch tatsächlich Photographien Zwar sind solche krasse Fälle glücklic weise Ausnahmen und die Mehrheit B Photographen befleissigt sich grossen Einfachheit in ihren Auslag 1 Ein wichtiger Punkt ist ferner die passe e Art der Anbringung des Namens u/. Und hierin herrschen auch die versche densten Ansichten. Ich will daher im Nalfolgenden über passendste Beschaffen it des Schaukastens im allgemeinen id insbesondere über die Art und Well wie das Publikum den Namen des A stellers sehen soll. Betrachtungen ansteln bezw. Anleitungen geben.

Der Schaukasten selbst soll masv und ganz einfach sein. Jede aufdringlie Verzierung ist zu vermeiden, denn du dieselbe wird der Blick von dem Inhaabgelenkt Grosszügige Flächenorname natürlich nur eingeschnitzte oder meisselte, sind zwar nicht zu verwerf unnötig. Eine geschmackvol Form ist die Hauptsache. (Eichen) ist am besten roh dunkel gebe zu nehmen, soweit der Kasten geg Witterungsunbilden geschützt ist And renfalls wähle man einen einfach sauberen Oelfarbenanstrich. Jedoch mi auf alle Fälle darauf geachtet werde dass die Umgebung den Kasten qu nicht totdrückt. Der Anstrich daher entsprechend sein, ohne anderse durch zu grelle Farbe das Auge beleidigen.

Die innere Ausstattung muss mit de äusseren Aussehen harmoniren und dat auch wiederum zur Art und Farbe d gezeigten Bilder in Einklang stehe Mag man zum Bespannen der Rückwarnehmen was man will, sei es Plüsch od sogenannter Bespannstoff, sei es Tape

oder Büttenpapier, die Farbe des verwendeten Materials muss stets diskret und zurückhaltend sein. Unbestimmte Töne sind vorzuziehen, wie etwa dunkelgraugrün, dunkeloliv, dunkelsepia, dunkelgraublau und dergleichen. Dass das verwendete Papier oder der Stoff nicht gemustert sein darf, ist ja klar, auch breite Streifen, wenn auch Ton in Ton, sind zu verwerfen ledoch ist es wiederum sehr praktisch, wenn man z. B. eine Velour- oder sogenannte Ingraintapete (dieselbe hat velourartiges Aussehen) nimmt, die mit einem Ueberdruck von schwarzen Strichen in Zwischenräumen von 2 mm der Länge nach versehen ist. In der Gesammtwirkung stört dies nicht im Geringsten, und man hat einen sehr guten Anhaltspunkt, um die Bilder richrig senkrecht aufkleben, bezw. befestigen zu können. Ich benu ze mit Vorliebe diese Art Tapete, da sie bei dem verhältnismässig billigen Preis sehr schön wirkt. In jedem besseren Tapetengeschäft erhält man solche Ingraintapeten. Dieselben kosten regulär per Rolle (ca.  $8 \times \frac{1}{2}$  m) M 1,20—1,60, jedoch sind oft sog Restrollen zum drittel bis halben Preise zu haben. Ferner eignen sich sehr gut die von verschiedenen Seiten in Fachzeitungen angebotenen Hinter- bezw. Untergrundpapiere, Um Tapetenpapier zu befestigen, befeuchtet man dasselbe auf der Rückseite gut mit Wasser, bestreicht den Rand ca. 5 cm mit Tischlerleim und klebt es auf diese Weise fest. Nach dem Trocknen sitzt das Papier absolut stramm. Die sog Untergrundpapiere können jedoch meist keine Nässe vertragen, weil sie dann Beulen werfen, die auch nach dem Trocknen nicht verschwinden. Man nagelt daher solche besser mit kleinen Stiften fest. Auf gleiche Weise befestigt man Spannstoff, Rips, Plüsch und ähnliches.

Nun zu den auszustellenden Bildern. Wenige aber gute Photographien soll hier die Devise sein. Neben Tagesarbeiten, die den Durchschnitt der gelieferten Bilder zeigt, stelle man auch Bildnisse aus, die dartun, was vorkommendenfalls mittelst Photographie geleistet

Nicht unpraktisch werden kann. es, besondere Arten der Druckweise, wie etwa Pigment, Gummi-, Matt-Albumindrucke, durch Bezeichnung zu kennzeichnen. Dadurch wird das Publikum belehrt und es weiss seine Wünsche besser auszudrücken. Nicht zuviel Töne dürfen vertreten sein; die Ausstellung sei einigermaassen einheitlich und darf nicht das Aussehen eines buntscheckigen Farbkastens haben. Sehr wichtig ist es, was und wen die Photographien darstellen. Während man in Grossstädten nur auf die Qualität des Gezeigten sieht, so liegt in mittleren und besonders in kleineren Städten die Sache anders. Hier ist es z. B. von einem Anfänger durchaus verfehlt, Bildnisse von unbekannten Personen, die er früher anderswo gefertigt hat, auszustellen, mögen sie noch so gut sein. Es ist leider eine traurige Tatsache dass die Schaukasten der Photographen oft viel dazu benutzt werden, um über den Lebenslauf des Dargestellten und noch mehr zu klatschen. Und sind eben die Personen unbekannt, so geht ein grosser Teil des Publkums vorüber. Leider ist der Lichtbildner gezwungen, dem Rechnung zu tragen und der Anfänger oder Neuling muss bestrebt sein, möglichst schnell Aufnahmen von bekannten Leuten zum Ausstellen zu bekommen.

Wie schon erwähnt, sollte der Photograph eine grössere Beachtung der Anbringung seines Namens etc. schenken. Hierbei herrschen verschiedene Gepflogenheiten Der eine bringt die Firma auf dem Kasten, der andere im Innern an. Ich halte letzteres nicht nur für ästhetischer, sondren auch für praktischer, da der Name nicht so leicht übersehen werden kann. Diese Anbringung kann auf die verschiedenste Weise geschehen. Unschön wirkt ein weisses mit schwarzer Schrift bedrucktes Plakat. Durch seine nüchterne Prosa stört es oft die künstlerische Gesamtwirkung einer schönen Auslage. Weit besser ist eine kleine Visitenkarte, doch wird sie leicht übersehen. Das so beliebte schwarze Glasschild mit Goldschrift ist zwar an sich nicht zu verwerfen, jedoch möchte ich

es ebenfalls vermissen Die Arbeit eines modernen Lichtbildners ist eine künstlerische individuelle Schöpfung und deshalb halte ich es für angebracht, dass auch der Name und sonstige Inschrift gleichfalls Handarbeit ist und auch das zeichnerische Können wie seinen Geschmack darin dartun soll. Denn bei dem Durchschnittsphotographen sollte man etwas Zeichenkunst voraussetzen. Das Publikum erhält eine höhere Achtung vor dem Lichtbildner und mehr Vertrauen zu ihm, wenn es sieht, dass derselbe auch auf dem verwandten Gebiete des Zeichnens und Malens kein Stümper ist und Geschmack beweist. Doch sehr wenig sieht man einfache, geschmackvolle selbstgefertigte Namensangabe. Und doch ist es so einfach, hierin sein Können zu beweisen. Nachfolgend will ich eine Arbeitsweise angeben, wie man auf leichte Weise diskrete und apart wirkende Namensschilder anfertigen kann.

Um Vorlagen zu einer schönen modernen Schriftart zu erlangen, braucht man nur Zeitschriften usw. durch ublättern. Man findet in denselben brauchbares Material mehr wie genug einfacher und massiger die Buchstaben sind, desto besser die Wirkung. Hat man sich nun einen Typus gewählt, so zeichne man mit Blei die Inschrift in der gewünschsten Grösse auf, natürlich auf gewöhnliches Papier. Hierzu kann man jenes weisse Rollenpapier, welches in Tapetenhandlungen zu 30 bis 35 Pfg. per Rolle erhältlich ist, benutzen. Grosse Dienste leistet ferner das sogenannte Zentimeterpapier. Dasselbe ist in 1/4 qcm eingeteilt und daher äusserst praktisch zum Skizziren (Preis ca. 70 Pfg. per Rolle). Hat man also die gewünschte Inschrift im Unreinen aufgezeichnet, so wird dieselbe auf das Öriginalpapier (Zeichenpapier von mittlerer Stärke) übertragen. Entweder benutzt man zum Durchzeichnen Graphitpapier oder reibt den Entwurf auf der Rückseite mit Graphitpulver (käuflich) ein. Mit flüssiger, farbiger Tusche, wohlgemerkt keine Aquarellfarbe, zieht man unter Benutzung einer

Kugelspitzfeder die Konturen der Buchstaben nach und füllt, nachdem man noch die Graphitspuren mit weichem Radirgummi entfernt hat, den Körper der Buchstaben mit der gleichen Tusche Bei etwas Uebung wird man die nötige Gleichmässigkeit des Anstriches herausbekommen. Bei vielen Farben von Tuschen ist es gut dieselben mit destillirtem oder Regenwasser zu verdünnen. Nun setzt man sich die Aquarellfarbe an und zwar nicht zu wenig. Für ein Schild von 50X 50 ccm werden etwa 30-50 ccm fertige Farbe benötigt. Man benutzt Tuben, deren Inhalt mit Wasser verdünnt wird. Die Flüssigkeit darf nicht zu dünn angesetzt sein. Die Farbe wird nun mit einem 5 bis 8 cm breiten Pinsel, wie er in den Bureaus für die Kopirpresse benutzt wird, aufgetragen und schnell vertrieben. Das Reissbrett, auf welchem die Zeichnung mit nicht zu wenig Reissnägeln angeheftet ist, stelle man zu dem Zwecke auf eine Staffelei oder an eine Stuhllehne, und durch schnelles und festes Streichen mit dem etwas harten Pinsel wird ein gleichmässiger velourartiger Anstrich erzielt, indem das Papier aufgerauht wird. Man höre mit dem Vertreiben auf, wenn die gewünschte Gleichmässigkeit erreicht ist. Schnelligkeit ist die Hauptsache, und nur wenig Uebung ist erforderlich, um den gewünschten Effekt zu erlangen. Die Inschrift löst sich nicht, da eine gute Tusche, wenn einmal getrocknet, durch Wasser unlöslich ist. Es ist daher erforderlich, nur gutes Material zu be-Zur Zufriedenheit habe ich die Ware von Günther Wagner, Hannover (Pelikan Farben und Tuschen), verwandt. Die Auswahl der Zusammenstellung probirt man sich vorher aus, durch das Ueberstreichen mit Wasserfarben wird die manchmal etwas grelle Tusche meist schön passend zu der Fondfarbe abgestimmt. Das Schild klebt man Schluss unter Beteuchtung der Rückseite noch auf einen starken Karton.

Solche Schilder wirken, wenn die Zusammenstellung der Farben einigermassen günstig gewählt ist (z. B. dunkelsepia Inschrift auf graublauen oder olivgrünem Fond), stets diskret und vornehm. Eine Fernwirkung haben sie zwar weniger Jedoch sollen meist die Bilder anziehen, weniger der Name. Muss man aber aus irgend einem Grunde auf letzteres Gewicht legen, so kann man weithin lesbare Schilder auf nachfolgende Weise sich herstellen.

Man nimmt dunkelgrünen oder irgend einen andern dunkeln Karton, auf welchem man mit Deckweiss (Aquarell oder Temperafarbe) die Inschrift malt. Die Skizze paust man hierbei durch, indem man statt Graphit weisses Kreidepulver nimmt, da dieses besser auf dunkel sichtbar ist. Ein auf diese Art hergestellter Name hat bei sauberer Arbeit ein sehr gefälliges Aussehen und ist weithin leserlich.

Weitere Verzierungen sind meist unnötig, wenn auch gefällige Flächenoder Linienornamente, jedoch ganz eintach und modern gehalten, auch nicht immer von der Hand zu weisen sind. Die Hauptbedingung für eine schöne Wirkung der Schilder ist: Einfachheit.

Mit Vorstehendem glaube ich nun eine jedermann verständliche Anleitung gegeben zu haben und möge einmal jeder Leser versuchen, sein zeichnerisches Können auch auf diese Weise zu betätigen. Er wird überrascht sein, auf welch leichte Weise getällige Schilder herzustellen sind, und wird in Zukunft diese Art beibehalten Gegen Rückporto bin ich gerne bereit über etwaige Unklarheiten Auskunft zu geben. Meine nähere Adresse teilt auf Anfrage die Redaktion mit. Also an die Arbeit!



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Die Photographie der Sprache, ein bisher noch nicht befriedigend gelöstes Problem, will ein Verfahren von Peter Matweew und ein zweites von einem angeblichen deutschen Professor Zorn (Phonograph. Ztschr. 1907, S. 1061 und 1064) zur endgiltigen Lösung bringen. Beide Methoden basiren auf der Verwendung der Chladni'schen Klangfiguren, die folgendermaassen erzeugt und verzeichnet werden sollen: eine Membrane, die wagrecht angeordnet ist, und mit Hilfe eines Schalltrichters ang sprochen wird, wird mit einer ein feines Pulver enthaltenden Flüssigkeit oder nur mit feinem Aluminiumpulver bedeckt; wird nun diese Membrane in Schwingungen versetzt, so ordnet sich das Pulver zu einer, jeden Klang kennzeichnenden Figur, die nun mit Hilfe einer kräftigen Beleuchtung der Membrane von einer Seite und Aufnahme des Bildes in der Durchsicht

aufgezeichnet werden kann. - Selbst wenn die Klangfiguren charakteristisch und kräftig genug ausfallen sollten, was nach den bisherigen Erfahrungen sehr zu bezweifeln ist, würde dem Verfahren für die sprachanalysische Forschung keine grosse Bedeutung zuzumessen sein, da günstigenfalls Vokale aufzeichnen könnte, bei den meisten Konsonanten aber versagen müsste. Wenn sich der erste der beiden Erfinder noch überdies der Hoffnung hingibt, dass er mit einer abgestimmter Membranen Laute mechanisch in Schreibmaschinenschriftzeichen werde umwandeln können. so arbeitet seine Phantasie weit unexakter als die des geistvollen englischen Utopisten H. G. Wells.

(Prager Tagblatt, Nr. 297-07.)

Das Bad tont etwas langsamer als die nach den anderen Vorschriften zusammengesetzten, aber es hält sich klar, was beides dem Gehalt an Bisulfit zuzuschreiben ist. Die Bilder müssen gut ausgechlort sein.

(Phot.-Times, Okt. 07, S. 428.)





#### Zeitungswesen.



Zentralblatt für Photo-Chemiegraphie und Reproduktionstechnik, herausgegeben von Richard Labisch, unter der Redaktion von Hans Winterfeld (Verlag von Herm. Paetel, Berlin) ist eine neue Vierteljahrsschrift, die mit April d. J. ihre erste Nummer herausgebracht hat und vom 1. Jan. 1908 ab monatlich erscheinen wird. Ihr Interessengebiet ist durch ihren Namen gekennzeichnet. Die erste Nummer enthält einen stattlichen Dreifarbendruck von R. Boll in Berlin nach einem Stilleben von C von Sivers. Die Ausstattung ist eine tadellose. Im Text sind besonders interessant die Abhandlungen über die Albertsche Emulsion "Chromo - Direkt" mittelst der man Dreifarbenausfnahmen ohne Farbfilter machen kann und über den Albert'schen Aetzstriegel. Das sind aber Erfindungen, die nicht alle Monate einmal gemacht Wir wünschen dem Blatte ähnliches für jede Nummer, dann wird der Erfolg nicht ausbleiben.

w

Deutsche Kunst und Dekoration. Diese in Darmstadt erscheinende Monatsschrift ist mit dem 1. Oktober in ihren 11. Jahrgang getreten. Die Ausstattung ist eine sehr vornehme. Das erste Heft ist reich illustrirt durch Reproduktionen von Gemälden, Skulpturen, Architekturen und kunstgewerblichen Arbeiten, alles im Sinne des sogenannten Jugendstils bezw. der Darmstädter Richtung der Kunstbetätigung Ein breiterer Raum ist den Plastiken von Rodin und der Kunstausstellung in Köln gewidmet. Im Text sind in den verschiedenen Aufsätzen die allgemeinen ästhetischen Grundsätze der jüngeren Kunst begründet und durchgeführt, oft mit Endresultaten, die wohl mit der Zeit noch ihre Modifikation erfahren werden, aber stets geeignet, etwas Bewegung in den stagnirenden Schlendrian zu bringen.



## Ausstellungswesen.



Das Germanische Museum 2u Nürnberg hat dem Verband Berliner Spezialgeschäfte für seine im Februar kommenden Jahres stattfindende "Ausstellung umfassend Geschäftsausstattung und Reklame" (Augur) seine Beteiligung mit einer umfangreichen grossen Sammlung historischer Anschlag-Zettel angemeldet.

Auf Ansuchen des Kunstschriftstellers Paul Westheim, dem diese Sonderabteilung der Ausstellung unterstellt ist, haben auch das Königliche Kunstgewerbe-Museum in Dresden, das Märkische rovinzial-Museum zu Berlin, sowie verhiedene andere staatliche, städtische id Privat-Sammlungen die Ueberlassunger in ihrem Besitz befindlichen Plakate üherer Epochen zugesagt, so dass die mannte Ausstellung in der Lage sein ird, zum ersten Male eine kulturhistosche Uebersicht der noch erhaltenen nschlagzettel vom Beginn des 16. Jahrinderts bis heute zu zeigen. Die Gehäftsstelle der Ausstellung befindet sich erlin W. 8, Leipzigerstr. 111 III.



#### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### Patent-Anmeldungen:

A. 11706. Photographische Reproduktionsamera, welche sowohl zur Aufnahme als auch r Projektion benutzbar ist. John Normann Anarson, Chicago.

K. 33635. Einrichtung an photographischen ameras zum Oeffnen und Schliessen von Plattenillen, welche die Vorderseite der Platte durch er übereinanderfaltbare Lappen verdecken. Hans uhlbrodt, Berlin, Adalbertstr. 55.

E. 12344. Auslösevorrichtung für an Flugörpern oder an anderen bewegten Körpern lösbar ufgehängte photographische Apparate, welche ährend ihres freien begrenzten Falles eine Aufahme machen. Robert Bachstein, Dresden, Dürerlatz 17, und Balduln Emil Enge, Oberlössnitz ei Dresden.

P. 19351. Kassettenartige Packung für photoraphische Schichtträger, bei welcher zur Aufahme der Platten eingerichtete Plattenhalter und chieber, ohne einzeln durch Nuten geführt zu ein, durch dieselbe Oeffnung in ein rahmenartiges behäuse eingesetzt werden. Edmund Pirsch, resden,

R. 22 661. Appara'e zur Aufnahme und Vorihrung lebender Photographien, bei dem die ilder kreisförmig auf einer absatzweise gedrehten ildscheibe angeordnet sind. George Fredric ayner, London.

R. 23715. Apparate zur Aufnahme lebender hotographien mit zwei kreisförmigen, konzentischen, um die zu ihrer Ebene senkrechte Mittelnie drehbaren, mit Sperrzähnen verseten nöcheiben. George Fredric Rayner, London.

C. 15006. Photographischer Entwickler, Chemische Fabrik auf Aktien (vorm, E. Schering), Berlin.

F. 22200. Photographisches Verfahren zur Erzeugung von mittels Sandbläserei auf Glas oder Steln einzugravirenden Bildern, Verzierungen oder Inschriften durch Kopiren der Bilder in der vorher auf die zu verzierende Fläche aufgebrachten, als Schutzschicht gegen den Sandstrahl dienenden Fläche. Joh. Heinr. Frey und Ernst Frey, Schaffhausen, Schweiz.

Sch. 23461. Verfahren zur Wiederherstellung vergilbter photographischer Silberbilder durch Behandlung derselben mit oxydirend und halogenisirend wirkenden Mitteln und darauf folgendes Entwickeln. Hermann Schmelzer, Berlin-Schönebeig, Monumentenstr. 33.

R. 23350. Als Entwicklungsvorrichtung für die in ihr verbleibende Platte benutzbare Kassette, bei welcher das jalousieartig ausgebildete Schieberende gegen die Kassettenhinterwand geführt ist. Karl Rauber, Solothurn, Schweiz.

H 38794. Verfahren zum Herstellen kinematographischer Bildbänder durch Kopiren eines negativen Bildbandes auf ein lichtempfindliches, mlt jenem durch eine gemeinsame Antriebsvorrichtung gekuppeltes Band mittels Projektion. Ernesto Herrmann, Berlin, Müllerstr. 172a.

L. 24000. Klappkamera mit beim Aufklappen des Deckels sich selbttätig aufrichtendem Objektivträger, der aus am Bodenbrett drehbaren und durch Zugstangen aufgerichteten Hebeln besteht. Max Lange. Dresden, Altenburgerstr. 28.

W. 27626. Photographische Klappkamera mit beim Oeffnen des Laufbodens sich selbsttätig in die Gebrauchsstellung vorbewegendem Objektivträger. Emil Wünsche Act.-Ges. für photographische Industrie, Relck bei Dresden.

#### Patent-Erteilungen:

Nr 191844. Verfahren zur Herstellung von photomechanischen Farbendruckformen unter Anwendung von Chromatgelatinepapier. Rudolt Schuster, Berlin, Jerusalemerstr. 13.

Nr. 191948. Verfahren zur Herstellung von farbigen Photographien unter Anwendung von ausgemalten Pausen, auf welche ein photographisches Folienbild mit Hilfe einer provisorischen Unterlage übertragen wird. Karl Pietzner, Wien.

Nr. 192200 Verfahren zur Herstellung von Reliefphotographien, bei welchem Photographien mit einer modellirfähigen Masse vereinigt werden. Friedr. Gärtner, Wiesbaden.

#### URURURUR PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. AUGUSTON

Nr. 192692. Hülle für einzelne photographische Schichtträger. Hans Tönnies, Hamburg, Susannenstr. 40.

Nr. 192693. Photographische Kassette mit starrem, nach dem Ausziehen umlegbarem Schieber. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Nr. 192803. Photographische Kassette, be stehend aus einem Rahmenkern von leichtem, jedoch widerstandsfähigem Stoff mit auf der Vorderund Hinterseite angebrachtem Metallrahmen. Emil Wünsche A.-G. für photographische Industrie Reick b. Dresden.

Nr. 192804. Aus zwei aneinander gelenkten Rahmen bestehender Adapter mit Mattscheibe für Tageslichtpackungen. Emil Wünsche Akt. - Ges. für photographische Industrie, Reick b. Dresden.

Nr. 192741. Photographische Entwicklerlösung. Dr. Franz Menter in Wien

Nr. 192 652. Aus einem zerlegbaren Gestell bestehende Blitzlichtvorrichtung für photographische Aufnahmen. Dr. Gottlieb Krebs, Offenbach a. M.

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

Nr. 317764. Objektivträger, bestehend aus zwei aneinander verschiebbaren dünnen Platten. Heinrich Ernemann, Akt-Ges. für Kamera-Fabrikation in Dresden.

Nr. 317765. Kamera mit fest zur optischen Achse, angeordneter, von dieser unterhalb ihrer Mitte geschnittener, lichtempfindlicher Platte. Vogelperspective G. m. b. H., Hamburg.

Nr. 317992, Vorrichtung zur Herstellung mehrerer photographischer Bilder auf einer Platte. Albert Heinz, Berlin, Landsbergerstrasse 32. Nr. 318029. Reproduktions- bezw. Vergrösserungs-Apparat zum Versielfältigen von farbigen Photographien, an dessen Vorderteil ein Strahlensilter so angeordnet werden kann, dass das zu reproduzirende Bild lichtdicht unter das Filter zu liegen kommt. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Nr. 318084. Schlauchverbindung zwischen Kameralaufbahn und Verschluss an photographischen Kameras. Eugen Edel, Dresden-Neugruna, Simrockstr. 8.

Nr. 318116. Zur Aufnahme einer Platte eingerichtete photographische Kassette, welche mit zwei Schiebern versehen ist, wovon der eine zum Einlegen der Platte, der andere zum Belichten dient. Fa. G. Braun, Berlin,

Nr. 318117. Seltwärtsführung der Standorte photographischer Apparate mit zwei aus dem Fleisch der Führung geformten Haltefedern Certo Fabrik photographischer Apparate und Bedartsartikel G. m b H., Gross-Zschachwitz b. Dresden.

Nr. 318118. Vorrichtung zum Vorziehen der Balgensal en an photographischen Apparaten durch schwingend aufgehängte, von den Apparatspreizen beeinflusste Hebel. Certo Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel G. m. b. H., Gross Zschachwitz b. Dresden.

Nr. 318119. Spreize für photographische Klappkameras, mit hinter dem Lagerpunkt angeordneter, aus dem Fleisch der Spreize geformter Feder. Certo Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel G. m. b. H., Gross-Zschachwitz bei Dresden.

(Schluss folgt.)



ovinzial-Museum zu Berlin, sowie verhiedene andere staatliche, städtische d Privat-Sammlungen die Ueberlassung r in ihrem Besitz befindlichen Plakate iherer Epochen zugesagt, so dass die enannte Ausstellung in der Lage sein ird, zum ersten Male eine kulturhistosche Uebersicht der noch erhaltenen nschlagzettel vom Beginn des 16. Jahrınderts bis heute zu zeigen. Die Gehäftsstelle der Ausstellung befindet sich erlin W. 8, Leipzigerstr. 111 III.



#### Patent-Liste.

Klasse 57.



#### Patent-Anmeldungen:

A. 11706. Photographische Reproduktionsmera, welche sowohl zur Aufnahme als auch r Projektion benutzbar ist. John Normann Anrson, Chicago,

K. 33635. Einrichtung an photographischen ameras zum Oeffnen und Schliessen von Plattenillen, welche die Vorderseite der Platte durch er übereinanderfaltbare Lappen verdecken. Hans uhlbrodt, Berlin, Adalbertstr. 55.

E. 12344. Auslösevorrichtung für an Flugörpern oder an anderen bewegten Körpern lösbar ifgehängte photographische Apparate, welche ährend ihres freien begrenzten Falles eine Aufihme machen. Robert Bachstein, Dresden, Dürerlatz 17, und Balduin Emil Enge, Oberlössnitz ei Dresden,

P. 19351. Kassettenartige Packung für photoraphische Schichtträger, bei welcher zur Aufihme der Platten eingerichtete Plattenhalter und chieber, ohne einzeln durch Nuten geführt zu ein, durch dieselbe Oeffnung in ein rahmenartiges ehäuse eingesetzt werden. Edmund Pirsch, resden.

R. 22661. Apparate zur Aufnahme und Vorhrung lebender Photographien, bei dem die ilder kreisförmig auf einer absatzweise gedrehten ildscheibe angeordnet sind. George Fredric ayner, London.

R. 23715. Apparate zur Aufnahme lebender hotographien mit zwei kreisförmigen, konzenischen, um die zu ihrer Ebene senkrechte Mittelnie drehbaren, mit Sperrzähnen verse'en n cheiben. George Fredric Rayner, London. - Friedr. Gärtner, Wiesbaden.

C. 15006. Photographischer Entwickler. Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering). Berlin,

Photographisches Verfahren zur F. 22200. Erzeugung von mittels Sandbläserei auf Glas oder einzugravirenden Bildern, Verzierungen oder Inschriften durch Kopiren der Bilder in der vorher auf die zu verzierende Fläche aufgebrachten, als Schutzschicht gegen den Sandstrahl dienenden Fläche. Joh. Heinr. Frey und Ernst Frey, Schaffhausen, Schweiz.

Sch. 23461. Verfahren zur Wiederherstellung vergilbter photographischer Sllberbilder durch Behandlung derselben mit oxydirend und halogenisirend wirkenden Mitteln und darauf folgendes. Entwickeln, Hermann Schmelzer, Berlin-Schöneberg, Monumentenstr. 33.

R. 23350. Als Entwicklungsvorrichtung für die in ihr verbleibende Platte benutzbare Kassette, bei welcher das jalousieartig ausgebildete Schieberende gegen die Kassettenhinterwand geführt ist. Karl Rauber, Solothurn, Schweiz.

H 38794. Verfahren zum Herstellen kinematographischer Bildbänder durch Kopiren eines negativen Bildbandes auf ein lichtempfindliches, mlt jenem durch eine gemeinsame Antriebsvorrichtung gekuppeltes Band mittels Projektion, Ernesto Herrmann, Berlin, Müllerstr. 172a.

L. 24 000. Klappkamera mit beim Aufklappen des Deckels sich selbttätig aufrichtendem Objektivträger, der aus am Bodenbrett drehbaren und durch Zugstangen aufgerichteten Hebeln besteht. Max Lange, Dresden, Altenburgerstr. 28.

W. 27626. Photographische Klappkamera mit beim Oeffnen des Laufbodens sich selbsttätig in die Gebrauchsstellung vorbewegendem Objektivträger. Emil Wünsche Act.-Ges. für photographische Industrie, Reick bei Dresden.

#### Patent-Erteilungen:

Nr. 191844. Verfahren zur Herstellung von photomechanischen Farbendruckformen unter Anwendung von Chromatgelatinepapier. Schuster, Berlin, Jerusalemerstr. 13.

Nr. 191948. Verfahren zur Herstellung von farbigen Photographien unter Anwendung von ausgemalten Pausen, auf welche ein photographisches Folienbild mit Hilfe einer provisorischen Unterlage übertragen wird, Karl Pietzner, Wien.

Nr. 192200 Verfahren zur Herstellung von Reliefphotographien, bei welchem Photographien mit einer modellirfähigen Masse vereinigt werden.

#### 

Nr. 192692. Hülle für einzelne photographische Schichtträger. Hans Tönnies, Hamburg, Susannenstr. 40.

Nr. 192693. Photographische Kassette mit starrem, nach dem Ausziehen umlegbarem Schieber. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Nr. 192803. Photographische Kassette, be stehend aus einem Rahmenkern von leichtem, jedoch widerstandsfähigem Stoff mit auf der Vorderund Hinterseite angebrachtem Metallrahmen. Emil Wünsche A.G. für photographische Industries Reick b. Dresden.

Nr. 192804. Aus zwei aneinander gelenkten Rahmen bestehender Adapter mit Mattscheibe für Tageslichtpackungen. Emil Wünsche Akt. - Ges. für photographische Industrie, Reick b. Dresden.

Nr. 192741. Photographische Entwicklerlösung. Dr. Franz Menter in Wien

Nr. 192 652. Aus einem zerlegbaren Gestell bestehende Blitzlichtvorrichtung für photographische Aufnahmen. Dr. Gottlieb Krebs, Offenbach a. M.

#### Gebrauchsmusteranmeldungen:

Nr. 317764. Objektivträger, bestehend aus zwei aneinander verschiebbaren dünnen Platten. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Kamera-Fabrikation in Dresden.

Nr. 317765. Kamera mit fest zur optlschen Achse, angeordneter, von dieser unterhalb ihrer Mitte geschnittener, lichtempfindlicher Platte. Vogelperspective G. m. b. H., Hamburg.

Nr. 317992. Vorrichtung zur Herstellung mehrerer photographischer Bilder auf einer Platte. Albert Heinz, Berlin, Landsbergerstrasse 32. Nr. 318029. Reproduktions- bezw. Ver grösserungs-Apparat zum Versielfältigen von far bigen Photographien, an dessen Vorderteil ein Strahlensilter so angeordnet werden kann, das das zu reproduzirende Bild lichtdicht unter das Filter zu liegen kommt. Fa. Dr. R. Krügener Frankfurt a. M.

Nr. 318084. Schlauchverbindung zwischer Kameralaufbahn und Verschluss an photographi schen Kameras. Eugen Edel, Dresden-Neugruna Simrockstr. 8.

Nr. 318116. Zur Aufnahme einer Platte ein gerichtete photographische Kassette, welche mi zwei Schiebern versehen ist, wovon der eine zum Einlegen der Platte, der andere zum Belichter dient. Fa. G. Braun, Berlin.

Nr. 318117. Seitwärtsführung der Standorte photographischer Apparate mit zwei aus dem Fleisch der Führung geformten Haltefedern Certo Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel G. m b H., Gross-Zschachwitz b. Dresden.

Nr. 318118. Vorrichtung zum Vorziehen der Balgenfal en an photographischen Apparaten durch schwingend aufgehängte, von den Apparatspreizen beeinflusste Hebel. Certo Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel G. m. b. H., Gross Zschachwitz b. Dresden.

Nr. 318119. Spreize für photographische Klappkameras, mit hinter dem Lagerpunkt angeordneter, aus dem Fleisch der Spreize geformter Feder. Certo Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel G. m. b. H., Gross-Zschachwitz bei Dresden.

(Schluss folgt.)



# Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat b kanntlich folgenden Verlauf genommen; z erst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Saltigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch die Sehnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

# Casoidin-Papier.

Das Casoïdin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsien damit herzustellen, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier.

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Cellordinpapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoidin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.) Berlin W., Lützowstr. 9.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

### Mene Stellen.

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, hauptsächlich für Neg.- und Pos.-Retusche, wird zum sofortigen Eintritt gesucht. Angebote erbeten an das Atelier Joh. Semmelroth, Schwennigen a. N. (Schwarzw.)

Ein junger tüchtiger Neg. u.-Retuscheur wird für dauernden Posten sofort gesucht Nur Herren, welche selbständig arbeiten können, wollen Gehaltsforde ung, Zeugnisse u. eigenes Bild senden an das Atelier J. Busch, Offen bach a. M.

### Gesuchte Stellen.

Porträf Malerin sucht Beschäftigung in photograph. Atelier.
Offerten unter
B.R. 2212 an Rudolf Mosse, Breslau.

Ein tüchtiger Gemite für Alles, hauptsächlich Kopirer für alle modernen Papiere, sucht zum 15 November in einem besseren Atelier Posten. W. Angebote erbeten unter Photograph, Offenbach a M, Mittelseestr. 35, bei Herrn Leohardt. [1925]

1. Operateur, Laborant und Retuscheur, sucht, gestützt auf Prima-Reserenzen, Engagement, möglichst als Filialleiter. Werte Angebote erbeten an O. K Vogelsang, Frankfurt a. M., Friedenstr. 6 II. [1926]

### Vermischte Anzeigen.

# Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten.

Anfragen erbeten an

[1414

L. & C. CONRADI, BARMEN

# hne Kosten erhalten Interessenten Probenummer der

Internationalen Tauschlisten für Ansichtskarten-Sammler, Inserate j. Art sehr wirksam.

Ebenso Preislisten üb. ebetrische Neuhelten (illustrirt) u. Kriegsspiel "Futuro" Europä-ischer Krieg gratis.

Karl Wohllebe, Meissen III (Sa.)





# Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Klesen-

... Bilder

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame. Neue Preisliste erschienen

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

#### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 13.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur"



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage

aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhutet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider, 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5 X 8 cm 95 Pfg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück la Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 460

表。我会为什么不会会是一个人,我们也会为了这个人有关的

Photolithographien

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

**表示中的多类是不是是不是是有的的。** 

issenswertes f. denkende Frauen, lehrr hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur M. 1,—. Bücherliste gratis. = R. Oschmann, Konstanz No. 1054.

0000000000000000





Prima Fuhr'sche Radiermesser für künstler Neg.-Retusche unentbehrlich, nur echt, wenn Klinge meine Adresse trägt, in den meisten Photo-Handlungen à M 1,50 vorrätig. Wiederverkäufer per Dtzd. höchsten Rabatt, wo nicht zu haben, direkt bei J. F. Fuhr Teplitz-Schönau (Böhm.) Lindenstr.

# "Vindobona

Orthochromatische Frockenplatten

geben auch ohne Gelbscheibe vorzügliche Resultate und sind infolge ihrer hohen Empfindlichkeit (25-27º Warnerke) für Momentaufnahmen sehr gut geeignet.

FERDINAND HRDLICZKA, Wien XVI/2, Lerchenfeldergürtel 9/11, Herbststrasse 1.

Plattenlager in Berlin Fritz Hauenstein, Rixdorf, Berlinerstrasse 82.





MARKE

# Die köstlichste Unterhaltung während der langen Winterabende bietet unstreitig ein

Projektions-Apparat.

Jeder Amateur-Photograph gewinnt seine Kunst noch einmal eo lieb und ist erst wirklich befriedigt davon, wenn er seine Bilder im Familien- oder Freundeskreise lebenswahr vorführen kann. Wir bieten Jedem die Möglichkeit hierzu durch unsere Apparate eigener Fabrikation vom einfachsten bis voll-kommensten Modell für alle Kreise und Zwecke, für Familien, Vereine, Schulen, Etablissements, Schausteller etc.

Keine minderwertigen Massenartikel, nur peinlichst gearbeitete Apparate, exakt bis auf die kleinste Schraube.

Lichtbilder-Serien in reichster Fülle aus allen nur denkbaren Gebieten: Länder und Völkerkunde, Zoologie, Botanik, Astronomie, Technik, Kunst, Humor etc. fix und fertig zur Vorführung, gern auch leihweise gegen geringe Gebühren.

Preislisten, ausführliche Vorschläge und Angebote bereitwilligst und kostenlos durch

Unger & Hoffmann A.-G., Dresden-Berlin.

Fabrik von Apparaten und Zubehör für die gesamte Projektionskunst, Fabrik der weltberühmten Apollo - Trockenplatten.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

# Weltbekannt sind die Apparate der

# Société des Établissements Gaumont Paris.

**BLOCK-NOTES** STEREO-BLOCKNOTES SPIDOS STEREOSPIDOS

Musterlager und Engros - Verkauf.

LeonGaumont Berlin SWO8 Friedrich strasse 46.



Stereoblock-Notes 45×107 L. \*zusammenklappbar.

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratis und franko.

lehtung l

### Achtung! Amateure !!! sen Sie sich

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

Minderwertige Appreisungen weise man zurückl

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen!

Vertreter gesucht!

Ersparnisse an Zeit, Geld und Material! Durch alle Photohänder erhältlich.

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.



Geka-Werke von Dr. G. Krebs Fabrik photograph. Chemikalien



Neu!

"Geka"

Neu!

Autochrom-Entwicklungs-

Garnitur

zur Herstellung farbiger Bilder auf Autochrom-Platten-Lumière.

Dieselben sind in dem wissenschaftlichen Laboratorium erprobt, aus den reinsten Chemikalien hergestellt und enthalten alles, was zur Herstellung der Autochrombilder benötigt wird, ausserdem eine ausführliche Gebrauchsanweisung, welche Zeitangaben über die Entwicklungsdauer der einzelnen Bäder, Vermeidung der eventuellen Fehler, Anweisung zum Ansetzen der Vorratslösungen etc. enthält.

Preis der Geka-Autochrom-Garnitur M. 4.50.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. — Druck von Bajans & Studer, Berlin, S.

# PHOTOGARPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.



#### INHALTS-VERZEICHNIS:

| Ueber die Entwick | zlun. | g d  | er A | uto  | chi  | on | pl | atte | en |  |  |   |   |  | 461 |
|-------------------|-------|------|------|------|------|----|----|------|----|--|--|---|---|--|-----|
| Repertorlum: Ger  |       |      |      |      |      |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 464 |
|                   |       |      | ng e |      |      |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 464 |
|                   |       |      | ānd  |      |      |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 464 |
| Fei               | ne l  | Matt | sche | ibe  | n    |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 465 |
|                   |       |      | Roe  |      |      |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 465 |
| Gel               | oleic | hte  | r Sc | hell | lacl | ζ. |    |      |    |  |  |   |   |  | 466 |
| Bei der Redaktion | i ei  | nge  | gang | en   |      |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 467 |
| Dienstjublläum .  |       |      |      |      |      |    |    |      |    |  |  |   | ٠ |  | 467 |
| Preisausschreiben |       |      |      |      | •    |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 467 |
| Ausstellungswesen |       |      |      |      |      |    |    |      |    |  |  | • |   |  | 467 |
| Zu unserem Bilde  |       |      |      |      |      |    |    |      |    |  |  |   |   |  | 468 |
|                   |       |      |      |      |      |    |    |      |    |  |  |   |   |  |     |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.
Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzelle 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannencen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzelgen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Helnrich Mayer, Leipzig







D. R. P. 158215.

Sparsamster Verbrauch:

DOSIS für

Portrāts
ca. ½ gr
Kleine, Gruppen
ca. 1 gr

Mittl. Gruppen
ca. 2—3 gr
Grosse Gruppen
ca. 4—6 gr

Originalflaschen mit Zündpapier

à 10 gr à 50 gr à 100 gr mit Messglas ohne Messglas M - 90 3.20 5.50

Gefahrlose Anwendung. Keine explosiv. Bestandteile.

Postversand erlaubt!

Vorzügliches Aufnahmematerial

für Winterlandschaften (Schnee,)

# Chromo-"Isolar"-Platten

mit genau abgestimmtem Gratis-Gelbfilter in jedem Paket.

Lichthoffrei. (Name geschützt.)
Hoch gelb- und grünempfindlich.
Hoch allgemeinempfindlich: 26° W. = 13° Sch.
Bedeutender Belichtungsspielraum.
Unübertroffene Haltbarkeit.

BEZUG DURCH DIE PHOTO-HÄNDLER.



Aufn. von H. Schweyda (E. Walsleben) Breslau.

Porträt.



# Pilinay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes

### Universal-Objektiv

höchster

Neueste Preisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Aristostigmat

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

# Dr. Lüttke & Arndt

Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.

Zweigniederlassung:

Berlin SW., Friedrichstr. 12

selbsttonend!

Auto-Papier

selbattonend!

Marke "LEONAR", glänzend, matt, weiss und chamois gekörnt. Das Aufo - Papier ist ein ideales Kopirpapier für Fachphofographen und Amafeure, denn:

> Auto-Papier Auto-Papier Auto-Papier

enthält Gold in der Emulslion und bedarf deshalb keines Goldfonbades.

kopirt schnell

tont leicht und gleichmässig in einfacher Kochsalzlösung oder im Spezialbade

Auto-Papier Auto-Papier Auto-Papier

nur fixirt, gibt warmbraune Töne ergibt durchaus halfbare Bilder von höchster Brillanz und Schönhelf erfreut sich einer überaus elnfachen und sicheren Behandlungsweise.

Man verlange unser Handbuch über photographische Papiere



# e e su Auflage e e

von

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig neutrale Cext frei ist von Rektame für einzelne Firmen.

Zu beziehen durch Uerlag des Photographischen Wochenblattes Berlin W., Bendlerstrasse 13.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### Frapp & att-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamoi, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois, Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen.

Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpaket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

# 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

ehner, Köln a. Rh.,

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Riempfiehlt alle Arten von

Itockenplatten in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichken, Color", farbenempfindlichste Momentplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Goldene Medaille.

werden in der deutschen Reich höchster Empfindlichkeit, "Color"; farbenempfindlichste Momentplatte,

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

Linien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer, topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

Fabrik und Lager: Telegr.-Adr. Henhaas Telephon J. C. HAA Frankfurt-

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

Dreifarbendruckraster \* Universaldrehraster.



Mustern und

Proben stehen

wir iederzeit gern

zu Diensten!

als uperreicht:

### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet. van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss.

van Bosch Feinkorn chamois

# A. LUMIÈRE et ses

LYON-MONPLAISIR.

(Frankreich.)

#### PHOTOGRAPHISCHE

Blau-Etikett-, ,,<sup>24</sup> (Sigma)

PLATTEN.

Bromsilber-, Silbernitrat-,

PAPIERE.

PRÆPARATE (Stenodosen).

Naturgetreue FARBIGE Aufnahmen macht jeder Amateur mit den

"AUTOCHROM"-PLATTEN.

(Verfahren A. & L. Lumière, Pat. in allen Ländern.)

Ueberall erhältlich! In jeder Kamera verwendbar!

Notizbuch franko auf Verlangen.

Zu beziehen durch:

Firma Lumière, Mülhausen i. E.

# Pillnay's Negativlack

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



# Tanner apiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. MattaPapiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matt Papier für Goldtonung in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, slänund maff, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt, für Matt. Tannen papiere und Platino-

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohsfoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten.



Optische Anstalt

E. SUTER,

Spezialität:

Photographische

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

(Schweizer Patent Suter's Anastigmate F:7,2 No. 21872)

> Das vorzüglichste Universal-Objektiv für l'orträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU:

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.

Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12.

Porträt-Ohjektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.
Hand-Kameras in allen Ausführungen.

Sufer's Klapp-Kameras 9×12, 9×18 und 13×18 in 3 Ausführungen. Sufer's Cartridge-Kameras für Films 82×108 mm und Platten 9×12

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walfher Eberf, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28
Preislisten gratis und franko.

# Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke .. Radium".

#### NACKSTEDT & NÄTHER »

- hamburg-Eppendorf -ANSICHTS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenreiz, Paris New-York Wien.

#### A. H.H., REITZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN. Objektive "Linear" und "Baryt"-Anastigmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### JHRKC

BERLIN W., U. d. Linden 10. 500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen. pro. Blatt M 4. & Verzeichnis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fabrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr.-Adr. Mügelnbez Dresden, Telephonamt Mügeln Nr. 783.

Frei

#### Dr. L. C. Marguart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler {"Rudol" | Farben- "Erni Sämtliche Chemikalien für Photographie. Farben- "Ernin"

### Elberlelder Tunierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Westfiliale Berlin W. Tauenzienstr, 1, C., Jerusalemerstr. 17 Nordfiliale: Rosenthalerstr. 46 In- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklangs-Papiere sowie ent-sprechende Postkarten Specialität; POLYCHROM-Pavier.

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin SO 36, Reichenbergerstr. 121

# Neben-Geschäft für jeden Ort

Erstklassiges Kaiserpanorama f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitzplätze, kleine Anzahlg. u. monat!. Teilzahlg billige Leinbilder-Serien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H Rentsch, Dresden-A. Marienstr. 1.

Reservirt.

Wir empfehlen unsere erstklassigen Spezialfabrikate:

- 1. "Extra=Rapid" u. "Normal= empfindlich", la Atelier- und Landschaftsplatte
- 2.,,Orthochromatisch' unerreichte Farbenwirkung, klar haltbar, tei ersten Knnstanstalten im Gebrauch.
- 3. "Abziehbar" für Lichtdruck sorg-fältige zuverlässige Präparation auch orthochrom
- 4. "Graphos", beste photomechanische Platte, für graphische Verfahren, Strichsachen, Diapositive, rojektion unentbehrlich.
- 5. "Aurora", billige, platte. billige, gute Handels-
- 6. "Antihalo", lichthoffrei.
- 7. "Röntgenplatten".
- 8. .. Aurora Entwickler".

Celloidin- u. Bromsilberpapiere u. Karfen!

Trockenplattenfabr. BEROLINA, J. Gebhardf, Berlin-Pankow, Podbielskistr.

# PHOTOGRAPHISCHE

Erscheint wöchentlich Dienstags

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 19. November 1907.

No. 47.

### Ueber die Entwicklung der Autochromplatten.

Von A. und L. Lumière und Seyewetz.



ie Vorschrift und die Dauer der Entwicklung, die wir angegeben haben, um das auf Autochrom-

erhaltene latente Bild zu entckeln, wurde aufgestellt für eine Temcatur zwischen 15 und 180 und für

normale Exposition.

Wenn die Temperatur unter 15 oder er 18º beträgt, so muss die von uns tgesetzte Dauer der Entwicklung moizirt werden, widrigenfalls man ungegend entwickelte Bilder erhält, wenn in unter 15" und überentwickelte, wenn bei einer Temperatur über 18° peitet\*). Die angenommene Vorschrift d die Dauer der Entwicklung, die sich f normal belichtete Bilder bezieht, geben vollkommene Resultate mit unterexpoten oder überexponirten Bildern.

In der gegenwärtigen Studie haben

r festgestellt:

1. Welches die in der Dauer der itwicklung zu machenden Modifkation sind für ein normal belichtetes Bild, enn man die Temperatur des Entwicks verändert.

\*) Obgleich wir die Anwendung von Temraturen über 180 verbieten, da sich über dieser mperatur die Möglichkeit des Abschwimmens r Schicht erhöht, so geben wir trotzdem die odifikationen an, die für die Entwicklung bei mperaturen zwischen 18 und 250 eintreten issen, für solche Fälle in denen die Temperatur tht auf 15 bis 180 herabgesetzt werden kann.

- 2. Welches die geeignetsten Vorschriften für den Entwickler sind für in verschiedenem Grade unter- oder überexponirte Bilder.
- 3. Ob es eine Vorschrift und eine Dauer der Entwicklung gibt, die obgleich sie bei normaler Exposition gute Resultate ergibt, sich doch auch besser für unter- oder überexponirte Bilder eignet, als die normale Vorschrift.

Wenn man normal exponirte Autochromplatten entwickelt unter Anwendung der von uns angegebenen Vorschrift\*) bei veränderlichen Temperaturen, z. B. bei 10, 15, 20, 25°, so findet man, wenn man in allen Fällen dieselbe Entwicklungszeit, nämlich 21/2 Minuten innehält, dass die unter 15" behandelten Bilder ungenügend entwickelt sind, während über dieser Temperatur, die Details in den hellsten Teilen nach der Entwicklung zerfressen sind, und das um so mehr, als die Temperatur 15° übersteigt.

| *)            |   | Lö | sui | ng  | Α  |   |   |                |
|---------------|---|----|-----|-----|----|---|---|----------------|
|               |   |    |     |     |    |   |   | 100 ccm        |
| Pyrogallol .  |   | ٠  |     |     |    |   | ٠ | 3 gr           |
|               |   | Lö | sui | ng  | В  |   |   |                |
| Ammoniak 27   |   |    |     |     |    |   |   | 15 ccm         |
| Bromkalium    |   |    |     |     |    |   |   | $3\mathrm{gr}$ |
| Wasser .      |   |    |     |     |    | ٠ | ٠ | 85 ccm         |
| Man nimmt: 10 | 0 |    |     |     |    |   |   |                |
| 1             | 0 | ,, | I   | _ÖS | un | g | Ą |                |
| 1             | 0 |    |     |     |    |   | В |                |

Wir haben eine Reihe von Versuchen auf gleich lange exponirten Platten (normale Exposition) gemacht, und diese bei derselben Temperatur entwickelt, indem wir die Dauer der Entwicklung variirten. Als richtige Entwicklungsdauer wurde die angenommen, die das beste Bild ergab.

Nach Houdaille kann man die Veränderungen der Entwicklungszeiten, die durch verschiedene Temperaturen des Entwicklers bedingt werden leicht bestimmen, wenn man sich nach folgender

Regel richtet:

»Man vermehrt oder vermindert die Entwicklungsdauer um 5 % für jeden Grad den sich die Temperatur von 15 % die als Einheit angenommen wird, entfernt«.

Wir haben versucht, diese Regel auf die Entwicklung der Autochromplatten anzuwenden, aber wir haben festgestellt, dass die Zahlen, die sie liefert, erheblich von denen abweichen, die man durch den Versuch erhält, wie es die folgende Tabelle zeigt.

Das darf keineswegs überlaschen, denn die empfindliche Schicht der Autochromplatten ist sehr verschieden von der der gewöhnlichen Platten.

der der gewommenen i mitten

| Exposition | und | Entwicklervorschrift | normal. |
|------------|-----|----------------------|---------|
|            |     |                      |         |

| Temperatur d. Entwickl.            | Dauer der Entwick-<br>lung nach Houdail-<br>le's Regel. | Genaue Dauer<br>d. Entwicklung                 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10 Grad<br>15 ,,<br>20 ,,<br>25 ,, | 3 Min. 8 Sek. 2 ,, 30 ,, 1 ,, 52 ,, 1 ,, 15 ,,          | 4 Min.<br>2 ,, 30 Sek.<br>2 ,,<br>1 ,, 30 Sek. |  |  |  |  |  |  |

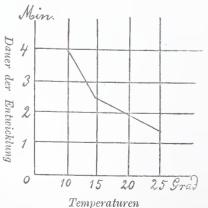

Wenn wir eine Kurve konstruire indem wir die Temperaturen als Absciss und die Dauer der Entwicklung a Ordinaten auftragen, so können wir leic die genaue Entwicklungsdauer für a Temperaturen zwischen 10 und 2 ablesen.

II.

Wir haben zunächst die Grenz bestimmt, zwischen denen man die E positionszeiten variiren kann ohne b konstanter Entwicklungstemperatur g nötigt zu sein, sowohl die Dauer d Entwicklung als die Zusammensetzun des Entwicklers zu ändern, um Resulta zu erhalten, die denen bei genau normal Exposition nahe stehen.

Im Falle der Ueberexposition habe wir festgestellt, dass über der doppelte Dauer der normalen Exposition die D tails in den hellen Teilen anfangen ze fressen zu werden und in den Weisse fast vollständig verschwinden. Die Bild deren Exposition der doppelten normale nahe stehen, können erheblich ve bessert werden durch die Verstärkun aber diese Operation gibt nur sehr ut vollkommene Resultate wenn die Uebe exposition die vierfache der normale erreicht.

Wenn das Bild unterexponirt ist un die Exposition nicht nnter der Hälfte de normalen ist, so ist das Resultat, da man mit der gewöhnlichen Entwicklun erhält, verhältnismässig wenig verschiede von dem, das man mit normaler Exposition erhält. Bei einem Bilde vo weniger als der Hälfte der normale Exposition, werden die Schatten imme undurchsichtiger, und wenn die Exposition einviertel der normalen erreich wird die Undurchsichtigkeit der Schatte so gross, dass das Bild keine richtig und eine völlig unzureichende Farben wirkung zeigt.

Wenn man eine einheitliche Entwick lungsdauer annimmt, so ist aber di Dehnbarkeit des normalen Entwickler eine begrenzte und ungefähr dieselbwenn die Bilder über- oder unterexponirt sind,

Man sieht also, dass es fast unmögh sein wird, Objekte von verschiedener uchtkraft, z. B. sehr hellen Himmel in der schwach beleuchteten Landschaft; f diese Weise zu gleicher Zeit in ihren htigen Werten wiederzugeben, wenn e Beleuchtung der verschiedenen Teile s Verhältnis 1:4 übersteigt.

orrektur der Ueber- und Untercposition durch Variirung der Entwicklungsdauer.

Wir haben untersucht in welchen renzen man über- oder unterexponirte Ilder verbessern kann, wenn man die ntwicklungsdauer verändert ohne die usammensetzung des Entwicklers und e Temperatur zu ändern. Unsere Versiche wurden bei einer Temperatur von 5° angestellt. Wir haben gezeigt, dass ei dieser Temperatur die Zeit der norsalen Entwicklung 2° Minuten beträgt.

Man kann ein Farbenbild, das viermal olange exponirt ist als normal erheblich erbessern, wenn man die Dauer der intwicklung von 2 \( \frac{1}{2} \) Minuten auf 1 \( \frac{1}{2} \) Miuten herabsetzt. Diese untere Grenze ann mit Vorteil noch auf eine Minute erringert werden, aber diese Zeit liegt u nahe an derjenigen, die unerlässlich st, um der völligen Durchdringung der mpfindlichen Schicht seitens des Entvicklers sicher zu sein. Man setzt sich lann dem aus, dass noch unreduzirtes 3romsilber in den durchsichtigen Stellen ibrig bleibt, zumal bei fast unvermeidichen leichten Unregelmässigkeiten der Oberfläche des Glases. Dieses Bromsilber, das sich bei der zweiten Entwickung reduzirt, veranlasst eine leichte frübung in den hellen Teilen. las Bild mehr als vierfach überexponirt st, so ist die Korrektur durch Vermindeung der Entwicklungsdauer eine sehr ıngenügende.

In dem Falle, dass man die Entwickungszeit in dem Verhältnis wie wir es angegeben haben, verringert, wird die Operation sehr schwierig zu leiten und Unterschiede von 10 bis 15 Sekunden geben sehr merkliche Differenzen.

Bei den unterexponirten Bildern bewirkt die Verlängerung der Entwicklung nur eine sehr schwache Verbesserung. Für ein Bild mit der Hälfte der normalen Exposition kann man mit einigem Vorteil die Entwicklung von  $2^{1}$  auf 4 Minuten ausdehnen (bei  $15^{0}$ ).

Für eine Exposition die 1/2 bis 1/4 der normalen beträgt wird man die Entwickluung auf 4 bis 6 Minuten verlängern. Ueber diese Zeit hinaus bleibt die Verbesserung stationär.

Korrektur der Ueber- und Unterexposition durch Variation der

Temperatur des Entwicklers. Statt die Ueber- oder Unterexposition durch die Dauer der Entwicklung zu korrigiren, kann man dasselbe Resultat erhalten ohne die Entwicklungszeit zu verändern, indem man die Temperatur des Bades variirt. Wir haben gesehen, dass für ein normal exponirtes Bild die Entwicklungszeit um so grösser ist, je niedriger die Temperatur ist.

Indem man die Temperatur des Bades herabsetzt, kann man also dieselbe Wirkung erreichen, wie durch die Verringerung der Entwicklungsdauer und so die überexponirten Bilder verbessern, während man die Unterexposition nur wenig korrigiren kann wenn man die

Temperatur des Bades erhöht.

Ein Bild, das das vierfache der normalen Exposition erhalten hat, wird also vorteilhaft 2 Minuten bei 10° zu entwickeln sein, während wenn die Exposition normal gewesen wäre dieselbe Entwicklung eine Temperatur von 20° erfordert hätte.

Diese Art der Korrektion der Belichtung ist weniger vorteilhaft als die durch die Veränderung der Entwicklungszeit bei gleichbleibender Temperatur, denn sie gibt keine besseren Resultate als diese letztere und ist in der praktischen Ausführung weniger leicht.

(Schluss folgt)



# REPERTORIUM





Geruchlose Schwefeltonung. Diejenigen, denen der Geruch nach Schwefelwasserstoff oder »Stinker« wie ihn die Engländer nennen, unangenehm ist, werden erfreut sein, dass Mr. Harry E. Smith eine vorläufig geschützte Methode ausgearbeitet hat, wonach zum Zweck der Schwefeltonung eine geruchlose Lösung angewendet werden kann. Der Verfasser bezeichnet nach einer Reihe von Versuchen das Ammonium-Thiomolybdat\*) als eines der zweckentsprechendsten Präparate und beschreibt seine Anwendung in der letzten Nummer des Photographic Journal. Man löst 1 Teil Ammonium Thiomolybdat (eine Verbindung von Schwefelammonium Schwefelmolybdän) in 1000 Teilen Wasser.

Das Bromsilberbild, das in der bekannten Lösung von rotem Blutlauge :salz und Bromkalium vollständig gebleicht ist, wird abgespült und dann auf 5 Minuten in verdünntes Ammoniak 1:20 gebracht. Es wird dann abgespült und in das Thiomolybdatbad getaucht, worin es nach und nach eine braune Farbe annimmt. Die Wirkung ist, wie mitgeteilt wird, nicht genau dieselbe, wie bei dem gewöhnlich angewendeten Schwefelungsbade, da sich neben der Bildung von Schwefelsilber noch Schwefelmolybdän niederschlägt. Der Verfasser führt aus, dass darin eine verstärkende Wirkung liegt, die gestattet flaue Bromsilberbilder kontrastreicher zu machen. Der Ton ist ein schönes Sepiabraun.

Eine der ersten Fragen, die sich bei einem neuen Prozess oder einer neuen Modifikation aufwerfen ist die nach der Haltbarkeit und wir fragen daher natürliob die mit Ammonium-Thiomolybd getonten Bilder ebenso haltbar sind a die in der bisherigen Weise getonte Der Verfasser sagt darüber: Das n Thiomolybdat getonte Bild besteht a scheinend aus derselben Schwefelsilbe verbindung wie bei der gewöhnliche Schwefeltonung. Mit dieser verbunde haben wir indessen in diesem Falle eir gewisse Menge eines Schwefelmolybdän das der Veränderung nicht mehr zu gänglich sein dürfte als die Silbervebindung unter gewöhnlichen Umständer (Photography, 29. Oktb. 07, S. 355.)

W.

Die Wirkung des grünen Lichte beim Kopiren. In einem Aufsatz in Journal de Physique beschreibt P. Villare einen interessanten Versuch, der der Einfluss des grünen Lichtes auf wein säurehaltige photographische zeigt. Ein Blatt solchen Papieres wurde unter einem Stereoskopnegativ ankopirt das eine Negativ wurde dann grünen das andere violettem Licht ausgesetzt Auf der grünen Hälfte wurde dann ein ausgezeichnetes Bild erhalten, während die violetten Strahlen die andere Hälfte vollständig verschleierten. Die Verwendung von grünem Glase um kräftigere Bilder zu erhalten ist dadurch vollständig erklärt. Augenscheinlich hängt viel von der besonderen Empfindlichkeit Salze ab.

(The Photographic Times, Oktb. 07, S. 430.)

셄

Eine unveränderliche Längeneinheit. Es ist allgemein bekannt, dass

<sup>\*)</sup> Unter dem Namen Ammonium sulfomolybdaenicum bei Theodor Schuchardt in Goerlitz für M 1,20 die 10 gr erhälflich.

ie Längeneinheit für das metrische vstem der Meter ist, der angenommen vurde als der zehnmillionste Teil der Intfernung vom Erdpol bis zum Aequator. ber spätere Messungen bewiesen, dass lie ersten Messungen des Erdquadranten twas zu klein waren. Das war ein lauptgrund für die Widersacher des netrischen Systems in England. Der Vormalmeter ist gegenwärtig tatsächlich in Stab aus Iridium-Platin der im Keller ler pariser Sternwarte aufbewahrt wird. Jenaue Kopien davon befinden sich in ondon und in den Vereinigten Staaten, ber wenn man annimmt, dass diese Vormalmaasse alle zerstört würde es jetzt möglich sein dieselben zu ekonstruiren, denn auf der letzten Versammlung der International Union for Cooperation in Solar Research ist die Wellenlänge der roten Cadmiumlinie im Spektrum als Normallänge angenommen worden, die augenscheinlich nicht veroren gehen kann so lange noch Licht existirt. Einige der jüngsten Bestimnungen der Wellenlänge dieses Lichtstrahles durch die Interferenzmethode ergaben, dass sie 6438,4722 zehnmillionstel eines Millimeters beträgt (0,00064 mm). (Photogr. Times, Oktb. 07, S. 430.)

W

Feine Mattscheiben von Douglas Carnegie. Für die gewöhnlichen photographischen Aufnahmen sind die mattirten Scheiben ausreichend, aber wo es auf die feinsten Details ankommt sind sie zu grob. Der Verfasser bedient sich solchen Fällen fast durchsichtiger Mattscheiben die nach folgendem Verfahren hergestellt werden: Eine Trockenplatte, die in der Kamera auf einen weissen Bogen Papier eingestellt ist wird exponirt, entwickelt, fixirt und gewaschen. Dann legt man sie in Wasserstoffsuperoxyd, das mit Schwefelsäure angesäuert und auf 20°C gebracht ist. Wenn die Platte noch bräunlich ist legt man sie noch in Fixirnatronlösung mit rotem Blutlaugensalz, wäscht und trocknet sie. Die Gelatineschicht zeigt nun eine genügende Unregelmässigkeit als

Mattscheibe mit der Lupe eingestellt sehr feine Details zu geben. Das Verfahren ist leider etwas unsicher. Ein zweites Verfahren besteht darin, auf eine Stelle gewöhnlichen Mattscheibe papierdünnes mikroskopisches Deckgläschen mit Canadabalsam aufzukitten, natürlich auf die matte Seite und dadurch einen durchsichtigen Fleck zu erzeugen. Man macht die Einstellung auf der Mattscheibe wie gewöhnlich und kontrollirt bezw. korrigirt dieselbe durch Betrachten der glasklaren Stelle dem Deckgläschen mittelst einer Lupe. Es ist aber grosse Sorgfalt auf die Einstellung der Lupe zu verwenden. Man kontrollirt diese durch scharfes Einstellen auf die auf der Mattscheibe gezogenen Bleistiftlinien und führt sie dann in derselben Einstellung auf die klare Stelle. (Brit. Journ., 25. Oktb. 07, S. 811.)

W.

Ein neues Roentgen-Induktorium von Diploming. Dr. Jos. Rosenthal. Der Verfasser hat nach der Münchener mediz. Wochenschrift Nr. 42, 07 neues Induktorium zur Erzeugung von Roentgenstrahlen konstruirt, das ganz besondere Vorteile in der Anpassungsfähigkeit bietet und sich in seinem inneren Bau wesentlich von den bisherigen unterscheidet. Die Sekundärwicklung besitzt vier von einander isolirte Klemmen, von denen Drahtverbindungen zu einer über dem Induktor angebrachten Schaltvorrichtung führen. Durch Gewichte, die an Schnüren herabgelassen werden, können durch die Klemmen die Sekundärwickelungen eingeschaltet werden, parallel oder hintereinander oder einfach.

Neben der Sekundärwicklung ist auch die Primärwicklung vielfach zu variiren. Zu diesem Zweck führen 9 Drähte vom Induktorium zum Schalttisch, auf dem durch einfache Steckkontakte verschiedene Primärschaltungen vorgenommen werden können.

Durch die Kombination geeigneter Primär- und Sekundärschaltungen ist man in der Lage, Sekundärströmungen der verschiedensten Art zu erzeugen, die ganz besonders für alle Zwecke und Roentgenröhren, sowohl für sehr lang dauernde Einschaltung der Röhre, als auch für die kürzesten Momentaufnahmen geeignet sind. Man ist durch diese Kombination besonders in der Lage, die Qualität der Sekundärströme, d. h. deren Kurvenform in den weitesten Grenzen zu variiren und sie dem jeweiligen Zweck anzupassen. Von dieser Kurvenform hängt u. a. in hohem Grade die Schärfe und der Kontrastreichtum der Bilder, sowie die Haltbarkeit der Roentgenröhre ab.

Die beigegebenen Abbildungen beweisen die Leistungsfähigkeit des Induktoriums. Bemerkenswert sind dabei die Fernaufnahmen. Wir sehen einen Brustkorb, der in zwei Sekunden bei einem Röhrenabstand von 50 cm ohne Verstärkungsschirm gemacht ist und der sich durch Schärfe und Details auszeichnet. Ferner einen Brustkorb, der mit 2 m Röhrenabstand, auf Agfafilms mit 2-Verstärkungsschirmen in 4 Sekunden aufgenommen wurde und der sich durch besondere Schärfe und genaue Konturirung des Herzens wie der Rippen auszeichnet. Diese Teleaufnahmen sind von grosser Bedeutung. Eine ähnliche Aufnahme wurde von dem Becken eines Mannes in 8 Sekunden gemacht. Die Aufnahmen lassen sich sowohl 120 Volt, als bei 220 Volt Gleichstrom und sowohl mit Wehnelt- als Simon-Unterbrecher herstellen. Der Verfasser bevorzugt den Polyphos - Simon - Unterbrecher bei 220 Volt. Nachdem eine Teleaufnahme eines ausgewachsenen Beckens gelungen ist, kann man annehmen, dass auch die Aufnahmen

eines mit Rider'scher Wismutnahrun versehenen Magens und Darmes gelinge wird. Die Kürze der Momentaufnahme rückt auch die Möglichkeit der Kinem: tographie der Herzbewegungen näher.

W

Gebleichter Schellack. H. Ende mann veröffentlicht im Journal of th Franklin Institute einen Aufsatz über di Analyse von Schellack, der einen auc für die Photographie wichtigen Hinwei enthält. Es wird darin festgestellt, das der mit unterchlorigsaurem Natron ge bleichte Schellack Chlor enthält. einer Probe wurden 1,20 Prozent Chlo gefunden. Gebleichter Schellack wird häufig zur Herstellung von Negativlach verwendet, manchmal aber auch Klebemittel. Obgleich noch nicht siche ist, ob das Chlor frei oder in einen Zustande ist, in dem es das Negativ oder das Bild schädigen kann, so kanr man es doch nicht als einen erwünschter Begleiter für ein photographisches Silber bild bezeichnen. Man hat zwar noch niemals etwas von einem Missstand gehört, der sich aus der Verwendung von gebleichtem Schellack in der Photographie ergeben hat, indessen ist es doch nicht ausgeschlossen, dass er zerstörend gewirkt hat und dass man diese Wirkung auf etwas anderes geschoben hat. Wir müssen es also so lange als verdächtig bezeichnen, bis bestimmte Versuche bewiesen haben, dass das Chlor im gebleichten Schellack unschädlich ist.

(Brit. Journ., 8. Novb. 07, S. 838.



### Bei der Redaktion eingegangen.



Die Optische Fabrik A. Hch. lietzschel München bringt als letzte Veuheit ihre bestbekannten Reform-Mininum-Clack im Format 6.5×9 und 10×15 n den Handel. In diese lassen sich rotz geringsten Volums noch ihre heute zu den lichtstärksten verkitteten Objekiven zänlenden Linear Anastigmate F:4,8 einbauen. Für Liebhaber von Rollfilms st der Phaenomenal - Clack eine hochwichtige Neuheit. Derselbe ist für Roll-"ilms 10:12,5 und Platten 10:12,5 oder 9:12 gebaut, ganz aus Leichtmetall gefertigt, daher für Reisen in feuchten Klimaten geeignet. Trotz der Filmgrösse 10:12,5 ist der Apparat nicht grösser als die bisherigen 8:10,5 Kameras. Kataloge werden gratis und franko zugesandt.

Die Optische Anst. C. P. Goerz A.-G. in Friedenau-Berlin sendet einen Spezialkatalog über eine Modifikation der Goerz-Anschütz-Klapp-Kamera, die »Tropen-Ango«, die, wie schon der Name sagt, in all ihren Teilen auf die Beständigkeit in tropischen Klimaten zugeschnitten ist. Es sind z. B. die dem Rosten ausgesetzten Stahlteile möglichst ersetzt und wo dies nicht angängig erschien, durch Verkupfern und nachheriges Vernickeln gegen Rosten geschützt. Körper der Kamera ist aus polirtem Holz, weil Metallin der starken Hitze sich zu stark dehnt und verzieht. Lederbezug ist wegen des Insektenfrasses vermieden und wo es unvermeidlich ist, wurde Juchtenleder verwendet, das von Insekten den wird. Nach den bei dieser Konstruktion verwerteten Erfahrungen dürfte die Tropen-Ango ihrem Zweck vollkommen entsprechen. Der Katalog ist mit zahlreichen Aufnahmen aus Tropenländern geschmückt. Die Broschüre stellt die Firma jedem Interessenten auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.



#### Dienstjubiläum.



Die Firma Walter Talbot teilt uns mit, dass Herr Hermann Gerlach am 8. November sein 25 jähriges Dienstjubiläum bei der Firma Talbot gefeiert hat. Er war 23 Jahre bei der Firma Romain Talbot beschäftigt und ging in die abgezweigte Firma Walter Talbot mit über. Die Chefs beider Firmen und das Personal vereinigten sich zu Glückwünschen und Geschenken für den sich als treuen und zuverlässigen Angestellten bewährt habenden Jubilar.



#### Preisausschreiben.



Monat Dezember fordert Firma Dr. Lüttke & Arndt Wandsbek. zur Beteiligung an ihrem 12. und letzten Preisausschreiben auf. Prämiirt werden alsdann im Hinblick auf die schlechten Lichtverhältnisse dieses Monats, die das Arbeiten mit Auskopirpapieren erschweren, die besten Einsendungen auf den Gaslichtpapiern und Postkarten der genannten Firma. Die näheren Bedingungen liest man in der kleinen Broschüre » Worüber unterhalten sich die Amateure«? Die von der Firma Dr. Lüttke & Arndt verlegt und kostenlos durch dieselbe versandt wird. Die Broschüre ist ebenfalls durch die Händler zu beziehen.



#### Austellungswesen.



Die Ausstellung »München 1908« wird die erste grosse Veranstalung sein in dem mit einem Kostenaufwand von 14 Millionen Mark neugeschaffenen ständigen Ausstellungspark. Die Ausstellung soll einen Ueberblick darüber geben, was München an guten Einrichtungen besitzt und was es an Gutem und Eigenartigem schafft. Durch einheitliche künstlerische und geschmackvolle Gestaltung und durch strenge Vermeidung aller jahrmarktmässigen Aufbauten und spielerischen Dekorationskünste soll ein

wesentlicher Fortschritt im Ausstellungswesen erreicht werden. Die Ausstellung wird die Gebiete Angewandte Kunst, Handwerk, Industrie, Handel, Oeffentliche Einrichtungen, Sport umfassen. Ausserdem sollen auch Fremdenverkehrswesen, Vereinsleben veranschaulicht, ferner wissenschaftliche Vorträge, Künstlerfeste, Aufführungen auf einer Schaubühne, Konzerte, Sports- und Volksfeste, Spiele veranstaltet werden. Ungefähr 70 grosse Kongresse und Tagungen werden während der Ausstellungsdauer in München stattfinden.



#### Zu unserem Bilde:



Es gibt weibliche Köpfe, denen man jeden beliebigen Hut aufsetzen kann und man wird stets sagen können, dass er kleidsam sei. Ein Glück für den Photographen ist es, wenn er einen solchen Kopf vor die Kamera bekommt und das hat Herr Hans Schweyda (E. Walsleben, Breslau) mit dem vorliegenden Bild gehabt. Wir wollen seiner Geschicklichkeit damit nicht zu nahe treten, den diese dokumentirt sich vollauf in der Auffassung und der natürlichen statischen Stellung. Leider konnte die Reproduktion den unendlichen Reiz der feinen Töne und die Einzelheiten in den Tiefen nicht wiedergeben und wenn man Original und Wiedergabe nebeneinanderhält, so sieht man recht deutlich wie roh die photomechanischen Verfahren doch neben einer guten Photographie erscheinen. Die Biedermeiertracht des vorliegenden Bildes ist gewiss recht abseits jeder künstlerischen Genialität, es liegt darin etwas steifes, gezwungenes, das einen natürlich entwickelten Geschmack heutigen Tages wenig befriedigen kann, trotz der krampfthaften Anstrengungen, die Moden jener Zeit wieder zu beleben. Das liegt bei dem vorliegenden Bild nicht entfernt vor, weil es eben ein historisches Kostüm ist.

Die modernen Anstrengungen in der Richtung einen neuen Stil zu schaffen, sind bis jetzt, besonders bei der Innenkunst wenig auf das Wohlbefinden der Insassen eingegangen, denn wer könnte sich wohl angeheimelt fühlen durch kahle weisse Wände, die verzweifelte Aehnlich keit mit einem Pferdestall haben.



#### Briefkasten.



F. R. in S. Eine der wichtigsten Bedingungen für die Haltbarkeit der auskopirten Silberbilder ist eine genügende Goldmenge, die auf dem Silber niedergeschlagen ist, also eine ausgiebige Tonung Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Bilder solcher Photographen, die den braunen Ton bevorzugt haben, nach einiger Zeit in hohem Grade verbleichen, während die Bilder, die so lange getont sind, dass sie einen mehr blauen Ton zeigen ausserordentlich viel länger haltbar sind. Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass Bilder, die garnicht getont, sondern nur fixirt sind, anscheinend vollkommen haltbar dann tritt bei schwachem Goldgehalt eine geringere und bei starkem Goldgehalt wieder eine viel grössere Haltbarkeit ein. Hier könnten galvanische Wirkungen in Frage kommen.

R. D. in B. Sie fragen ob der praktische Photograph wohl ein Interesse daran hat, dem Autochromprozess näher zu treten. Wir müssen Ihnen diese Frage entschieden bejahen. Nicht nur die photographischen Kreise sondern auch das grosse Publikum bringen dem Verfahren ein lebhaftes Interesse entgegen, bis jetzt ist es aber nur ganz vereinzelt von Fachphotographen, desto intensiver aber von Amateuren aufgenommen worden. Es ist das etwas beschämend für die Gesamtheit der Fachphotographen, zumal sie durch Lässigkeit sich pekuniär schädigen. Wir sind überzeugt, dass sich mit dieser Neuheit ein brillantes Weihnachtsgeschäft lässt, wenn im Empfangsraum farbige Porträts ausgestellt sind. geeignet sind dazu die Schauvorrichtungen, die sich Herr Dührkoop in Berlin konstruirt und durch Gebrauchsmuster hat schützen lassen.

# lande

& Sohn A.-G., Optische u. Mech. Werkstätte, Gegründet 1756, Braunschweig fabriziren in eigenen Werkstätten

Neu!

Neu!



# Klapp-Kameras Keliar 15 cm

1:4,5 Oeffnung

in Leichtmetall, Format 9X12 cm mit Schlitzverschluss vor der Platte. Ausführliche Liste Nr. 6 postfrei. Filialen in: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-York.

Klein \* Hochelegant \* Leicht.

# Satra

Satrap-Matt-Papier (für Platintonung)

Satrap-Celloidin-Papier glänzend

2 re. Satrap-Gelatoid- (Aristo-) Papier

matt und glänzend

sind ersiklassige deutsche Erzeugnisse auf deutschem Rohstoff.

Preisliste steht Interessenten zur Verfügung.

Bezug durch die Handlungen photographischer Artikel.

Chemische Fabrik auf Aktien (Vorm. E. Schering)

Photograph. Abteilung, Charlottenburg, Tegeler Weg 28|33.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, hauptsächlich für Neg.- und Pos.-Retusche, wird zum sofortigen Eintritt gesucht. Angebote erbeten an das Atelier Joh. Semmelroth, Schwennigen a. N. (Schwarzw.)

I. Kopirer, wirklich tüchtig im Kohledruck in Platin- und Mattpapieren, wird gesucht. Reflektirt wird nur auf eine I. Kraft Eintrutt sofort. Gehaltsanspr., Zeugnisse und Porträt erbeten an H. Junior, Photograph, Frankfurt am Main

Für sofort wird ein absolut tüchtiger Neg.u. Pos.-Refuscheur, der auch in der Bromsilber-Retusche Vorzügliches leistet und ein
kleines Filialgeschäft zu führen versteht, zu
engagieren gesucht. Angebote mit Bild und
Gehalsansprüchen erbeten an das Atelier
H. Kuhlmann, Bochum (Westf.) [1929]

### Gesuchte Stellen.

Porträt≈ Malerin sucht Beschäftigung in photograph. Atelier.

Offerten unter [1416]
B.B. 2212 an Rudolf Mosse, Breslau.

Zum sofortigen Eintritt sucht ein I. Kopirer auf allen Papiren tüchtig und gewissenhaft, nur dauernde Stellung. S. T., Hagen (Westf.) Viktoriastr. 1, bei Herrn Schallert [1930

Junger Gehilfe 18 Jahre alt, sucht Posten zur weiteren Ausbildung bei bescheidenen Gehaltsansprüchen. Oesterreich, Schweiz bevorzugt. Eintritt sofort. Gefl. Off an Ludw. Alteneder, Lauda, (Baden). [1931]

Operateur und Retuscheur sucht Stellung für 1. Dez. event, auch früher, womöglich als Filialleiter, da spätere Uebernahme nicht ausgeschlossen. Gehaltsforderung 110-130 M. Offerten erbeten an Otto Mütschele, Photogr. Hagerau (Els.)

### Vermischte Anzeigen.

KAMERA

50/50 mit Zubehõr 20/20 Vergrösserungsglas billig zu

verkaufen. [141 Katzky, Berlin, Müllerstrasse 149. B

#### Blitzlicht auch im Freien

addit iii 1 i didi

Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm,

#### Zeiflichtaufnahmen

lip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk "Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographie" von Franz Pettauer

mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel.

Versand dieses soeben er schienenen Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5



### Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten.

Anfragen erbeten an [1414]
L. & C. CONRADI, BARMEN.

**"学校学选督是会会是是学先等的的人的。"** 

Photolithographien
und
Lichtdrucke
in bester Ausführung, sowie
feinste Ansichtskarten
in allen Ausführungen
und in billigster Berechnung
liefert
Georg Alpers jun.
Hannover D.
Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### Wollen Sie nicht gesund Die Elektrisität wirkt Wunder!

Die Firma P. Freygang Nachf. in Dresden-N. versender gratisfrei eine Broschüre über ihre preisgekrönte glänzend bewährte elektrische Maschine (24,50 M) Tausende von Dankbriefen!



Photographisches Atelier.

altes Geschäft mit Wohn, zu verm, 1. Ap. 1908 Näheres Schwengler, Berlin, Wassertorstr. 56. Ecke Prinzenstr.



J. Gaedike

# er Gummidruc

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. - Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene

Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des Photographischen Wochenblatts, Berlin, Bendlerstr. 13.

#### uve & Soltma

BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depeschen-Adresse Sodawasser Fernsprech-Anschluss Amt 4, No. 1641.

estilliertes Wasser

60 Liter Mk. 1,30 30 Liter

excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter 1,50.

# Busch Kondensor-



sind aus hestgekühltem, weissen, schlierenfreien Glase hergestellt und äusserst widerstandsfähig.

in gesetzlich geschützter Messingfassung mit Bajonettverschluss, zum bequemen Reinigen der Linsen.

Unsere

Doppel-Objektive für Vergrösserungs-Apparate Doppel-Objektive für Projektions-Apparate Doppel-Objektive f. Kinematographen-Apparate sind anerkannt vorzüglich und dabei äusserst preiswert!

Man lese folgendes Urfeil:

"Auf Ihre Mitteilung vom 24. 5. bemerken wir, dass für uns keine Veranlassung vorliegt, mit unserem Urteil über die Qualität Ihrer Kinematographen- und Projektions-Objektive zurückzuhalten.

Wir bestätigen Ihnen im Gegenteil sogar gern, dass Ihre Objektive eine ausgezeichnete gestochene Schärfe bis zum Rande und ein gleichmässig beleuchtetes Bild geben, sodass Ihre Objektive den im Handel befindlichen französischen Marken bei weitem überlegen sind.

Die Tatsache, dass die deutsche Optik heute an erster Stelle auf dem Weltmarkt steht, unterstützt den Export der mit Ihren Objektiv-Marken versehenen Kino-Apparate

nach dem Auslande.

Von uns gebaute und nach Belgien, Frankreich, Italien etc. gelieferte Apparate französischen Systems sind sämtlich mit Ihren Objektiven ausgerüstet worden, aber auch im Inlande werden neuerdings direkt Objektive deutschen Fabrikates gefragt, ein Beweis, dass der deutsche Konsument angefangen hat, vorurteilslos zu prüfen."

Internationale Kinemategraphen und Licht - Effekt - Geseilschaft, Berlin.

Man verlange Katalog.



Man verlange Katalog.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.







Frankfurt a. M.

Schutzmarke.

Fabrik photographischer Apparate und Chemikalien. Aelteste Fabrik photographischer Chemikalien in Patronenform.

Für die Wintersaison:

# Neul



### Delta Blitzlichtpulver i mit Delta Blitztaschen



Neul

patentamtl. geschützter Vorrichtung zum Abbrennen ohne Lampe und zur Erzielung des höchsten Lichteffektes.

Sehr lichtstark Rapide Verbrennung Raucharm Nur in Originalpackung mit Tabelle, Messglas und Zündpapier.

Absolut explosionssichere Packung (D. R. G. M.) Postversand gestattet.

e Dr. R. Krügeners Bunt-Conungen. . .

Rot, Sepia, Blau, Grün und Orange in den verschiedensten Nüancen für Bromsilberbilder, Vergrösserungen und Diapositive.

Einfachste Behandlung!

Or. R. Kruegenel

Prachtvolle Effekte!

Sämtliche Entwickler, Verstärker, Abschwächer, Tonfixirbäder etc. siehe Spezialliste F.

# Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No. 18.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation
Billig Freise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

# Weltbekannt sind die Apparate der Société des Établissements Gaumont Paris.

**BLOCK-NOTES** STEREO-BLOCKNOTES SPIDOS STEREOSPIDOS

Musterlager und Engros - Verkauf.

LeonGaumont Berlin SW.08 Friedrich strasse 46.



Stereoblock-Notes 45×107 zusammenklappbar.

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratis und franko,

lehtung l

# Achtung! Amateure!! sen Sie sic

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr.

Minderwertige Anpreisungen weise man zurück!

Vertreter gesucht!

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg!

Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!

Durch alle Photohänder erhältlich. Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

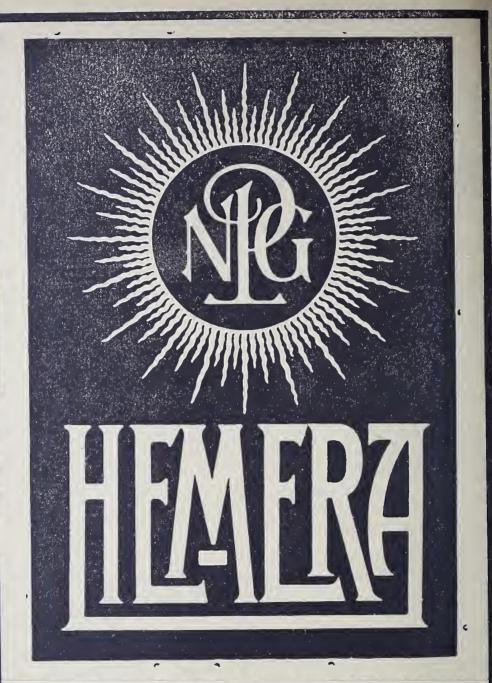

Ausführliche Broschüre Nr. 18 soeben erschienen auf Wunsch kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. - Druck von Bajanz & Studer, Berlin. S.

# PHOTOGARPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.



#### INHALTS-VERZEICHNIS:

| Ueber die Entwicklung der Autochromplatten                     | - 4 | 69 |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|
| Welchen Ansprüchen muss eine gute Handkamera genügen           | . 4 | 74 |
| Farbenraster im grossen Stil                                   | . 4 | 76 |
| Naturgeschichtliche Aufnahmen                                  |     |    |
| Repertorium: Wirkung der ultravioletten Strah'en auf die Augen | . 4 | 79 |
| Bei der Redaktion eingegangen                                  | . 4 | 80 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags.

Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajans & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ DOPPEL ANASTIGMAT CELOR

(Serie 1 b) 1:4,5 - 5,5 ist ein Spezialobjektiv

für schnellste Momentaufnahmen bei ungünstigem Licht, Porträts im Atelier und im Zimmer, Gruppen, Dreifarbenaufnahmen, Projektion etc.

Die Hinterlinse allein kann mit kleineren Blenden als selbständiges Objektiv



von nahezu der doppelien Brennweite des ganzen Systems benutzt werden.

hauptpreisliste über Objektive. Kameras etc. neu erschienen.

Bezug durch alle photograph. Handlungen und direkt durch:

OPTISCHE C. P. GOERZ AKTIEN-ANSTALT C. P. GOERZ GESELLSCH

LONDON

DARIS

NEW-YORK

CHICAGO

# Hüttig's "Hekla"

die bandlichste Metall - Zweiverschluß - Camera.



Mit von außen beliebig auf jede Schlifzbreite verstellbarem Schlitzverschluß dicht vor der Platte und mit Automatverschluß am Objektiv.

Für Platten 9:12 cm und Filmpacks 8:101, oder 9:12 cm.

Katalog fr. 337 über sämtliche Neuheiten und Bedarfsartikel kostenfrei.

Hüttig Akt.-Ges., Dresden 21.

### Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

#### THCKSTEDT & THTHER »

— famburg—Eppendorf — AMSICHTS=POSTKARTEM pon herporra= gendem Farbenreiz, Paris. New-York Wien.

#### A. H.H. REITZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.

Objektive "Linear" und "Baryt"-Anastigmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### R. DÜHRKOOP

BERLIN W., U. d. Linden 10.
500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen.

Pro. Blatt M 4. 22 Verzeichnis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fabrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegra-Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Mügeln Nr. 783.

# Die weltberühmte » lupiter - Lampe«

für Zeit- u. Momentaufnahmen (cca. 1/30 Sek.) "Jupiter" Elektrophot, G. m. b. H., Frankfurt a. M.-B.

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. — Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {,,,LCM'' | Farben ,,Ernin'' Tonbad ,,Ernin'' Sämtliche Chemikalien für Photographie.

#### Elberlelder Tanierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschätt Berlin Westfiliale
C., Jerusalemerstr. 17 Berlin W. Tauenzienstr. 1,
Nordfiliale: Rosenthalerstr, 46
In- und ausländische Neuheiten.

# Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie entsprechende Posikarten Specialität: POLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin 50 36, Reichenbergerstr 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12 15, 18, 20, 25 Sitzp'atze, kleine Anzahlg. u. monat'. Teilzahlg billige Leinbi'der- crien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H. Rentzsch, Dresden-A. Marienstr. 1.

Frei

#### 

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale. ooooooooo Telefon 194

Spezial-Ausführungen für feine Ateliers in Kohle, Platin, Gummidruck, Ozobrometc. Künstler-Aquarelle, Pastelle, Oel-Malereien.

Bromsilber-Vergrösserungen in feinster Ausführung in Tuschmanier etc.
Billige Ausführungen in Bromsilber roh und mit Retusche.

Feinste Referenzen.

Preislisten gratis und franko.

# Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

#### rapp 1bumin - Kunstdruck - Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamoi, extra rauh,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois.

Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpaket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunsch.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen),

Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen.

# <u>ଏହା ଚାର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପର୍ମ ପ୍ରପ୍ରପ</u> <u>ම් මත්තම මත්තම මත්තම මත්තම මත්ත</u>

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

□ Irockenplatten □

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

**විතිවේත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්** Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille. 



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



# Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verlauf genommen: zuerst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Sattigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande wenig r verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch die Sehnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

# Casoidin-Papier.

Das Casoïdin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsion damit herzustellen, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier.

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Cellordinpapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoidin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.)
Berlin W., Lützowstr. 9.

# PHOTOGRAPHIS (HES

Erscheint wöchentlich Dienstags

# WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

RECORD CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR RECORD CONTRACTOR CONTRACT Berlin, 26. November 1907.

No. 48.

#### Ueber die Entwicklung der Autochromplatten.

Von A. und L. Lumière und Seyewetz.

Correktur der Ueber- und Unterexposition durch Veränderung der Zusammensetzung des

Entwicklers.

Wir haben endlich versucht die Jeber- und Unterexpedition in viel weieren Grenzen als bei den vorhergeienden Versuchen zu korrigiren, indem wir gleichzeitig die Zusammensetzung des Entwicklers und die Dauer der Entwicklung variirten.

Ueberexposition. Um Korrektur der Ueberexposition zu studiren haben wir mit Bildern gearbeitet deren Exposition 10 und 15 mal so

gross war als die normale.

In einer Reihe von Versuchen haben wir einfach das Verhältnis von bromirtem Ammoniak (Lösung B) verändert, ohne die in der Vorschrift für die normale Entwicklung angegebene Menge Pyrogallols zu ändern.

Alle diese Versuche sind bei derselben Temperatur von 15 Grad gemacht. Für jede versuchte neue Ammoniakmenge wurde methodisch die Dauer der Entwicklung variirt, und diejenige ermittelt, die dem besten Resultat entsprach.

Die folgende Vorschrift ist diejenige, die am besten gestattete sehr stark überexponirte Bilder zu verbessern, indem lediglich die Menge des Ammoniaks verändert wurde:

| Wasser.  |   |   |  |  | ÷ | 100 | ccm | 1) | Entwicklungsdauer |
|----------|---|---|--|--|---|-----|-----|----|-------------------|
|          |   |   |  |  |   |     |     |    | 2 ½ Minuten.      |
| Lösung E | 3 | • |  |  |   | 3,5 | "   | J  | 2' 2 Minuten.     |

Da kleine Unterschiede in der Menge des Ammoniaks in dem Resultate grosse Unterschiede erzeugen können so ist es vorzuziehen die Lösung B auf das vierfache mit Wasser zu verdünnen. Man wird dann verwenden: vierfach verdünnte Lösung B: 14 ccm.

Diese Entwicklervorschrift gestattet die überexponirten Bilder erheblich zu verbessern, aber nur bei sehr starker

Ueberexposition. Das erhaltene Bild ist indessen keineswegs so gut, als wenn die Exposition eine richtige gewesen wäre. Wir haben untersucht ob man nicht bessere Resultate erhalten könne, wenn man das Verhältnis des Pyrogallols vergrössert gleichzeitig mit der Verringerung des Ammoniaks. Wenn man zu diesem Zweck 30 ccm der Lösung A verwendet statt 10 ccm, so findet man,

dass das Resultat dadurch nicht merklich beeinflusst wird. Je mehr man ferner die Menge des Bades A vermehrt desto mehr vermehrt man damit den Alkoholgehalt im Entwickler, wodurch sein Eindringen in die Schicht verhindert und die Gefahr vergrössert wird, dass das Bad den Firnis durchdringt, der die gefärbten Körner von der empfindlichen Schicht treent.

Um diesen Umständen sowie der Verdünnung des Bades zu begegnen haben wir wässrige Lösungen des Pyro-

Diese Vorschrift passt für ein Bild das 15 fach überexponirt ist. Sie gestattet in diesem Falle ein genau so gutes Bild zu erhalten, als wenn die Exposition richtig gewesen wäre.

Für Expositionen, die unterhalb der 15 fachen der normalen bleiben kann man für dieselbe Temperatur (15 Grad) bei

gallols von einem Konzentrationsgraverwendet, der von 3 bis 15 Prozenstieg.

In jeder Versuchsreihe wurden er Resultate mit Bildern desselben Ueberspositionsgrades verglichen, die in veränderlichen Zeiten entwickelt ware zuerst mit derselben Menge Pyrogall dann mit nach und nach steigend Menge desselben.

Die Resulte, die uns als die besterschienen sind nach folgender Vorschrerhalten:

100 ccm 12 " Temperatur 15 Grad Entwicklungsdauer 6 \( \frac{1}{2} \) Min.

derselben Entwicklungsdauer und de selben Pyrogallolmenge bleiben aber di Menge der Lösung B wird in geeignete Weise modifizirt. In der folgende Tabelle geben wir die Verhältnisse de Lösung B an, die für verschiedene Grad der Ueberexposition zu den besten Re sultaten führen:

| Grad der Ueberexposition |                            |  |    | u verwe<br>des | endend<br>Pyroga |   |   | Zuv | Dauer<br>der Ent-<br>wicklung |    |          |  |
|--------------------------|----------------------------|--|----|----------------|------------------|---|---|-----|-------------------------------|----|----------|--|
| , 4                      | mal übere:<br>,,<br>–15mal |  | 20 | "              | ogallol :<br>"   | " | " | 5   | ccm Lösun " " "               | ,, | 61/2 ,,_ |  |

Man erhält mit diesen verschiedenen Expositionen nach diesen Entwicklungsvorschriften Bllder, die untereinander völlig gleich sind.

Wenn die Temperatur des Entwicklers weniger oder mehr als 20° beträgt, so modifizirt man die Dauer der Entwicklung in den Grenzen, die wir weiter oben gelegentlich der normalen Entwicklung angegeben haben.

Für ein etwa 15 fach überexponirtes Bild, wofür man die obige Entwicklungsvorschrift anwendet, wird die Entwicklungszeit für Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad in folgender Tabelle angegeben.

| Temp | eraturen |   | er der<br>icklung |   |              |                 |
|------|----------|---|-------------------|---|--------------|-----------------|
| 10   | Grad     |   |                   |   | 11 N         | <b>l</b> inuten |
| 15   | "        |   |                   |   | $6^{1} _{2}$ | "               |
| 20   | "        | • | •                 |   | 5            | "               |
| 25   | "        |   |                   | • | $3^{1} _{2}$ | "               |

2. Unterexposition. Wir haben mit Bildern gearbeitet, deren Expositionszeit etwa 1/4 der normalen war. Um die Korrektur der Unterexposition zu ver-

suchen haben wir einerseits die Menge les Ammoniaks für dieselbe Menge des Pyrogallols vermehrt, andererseits das Verhältnis des Pyrogallols für dieselbe Ammoniakmenge vermindert.

Für jede versuchte Vorschrift wurde eine Reihe von Entwicklungen in veränderten Zeiten gemacht, um die geeignetste

Entwicklungsdauer festzustellen.

. Man konnte auf diese Weise die unterexponirten Bilder ein wenig verbessern, aber in Grenzen die keinen

> Lösung A . . . . . 6 ccm " " . . . . . . 20 "

Diese Entwicklungsdauer ist aufgestellt für eine Temperatur von 15 Grad. Für Temperaturen von 10 bis 25 Grad wählt man die Entwicklungszeiten, die diesen Temperaturen entsprechen und die wir bei der Ueberexposition angegeben haben.

Lösung A . . . . . . 10 ccm B . . . . . . 20 "

Standentwicklung. Wir haben versucht, die langsame Entwicklung in vertikalen Trögen auf die Autochromplatten anzuwenden, in der Absicht einesteils eine Entwicklung in Reihen zu ermöglichen, anderenteils die Ueber- und Unterexposition leichter zu korrigiren. indem einfach die Dauer der Entwicklung modifizirt wurde.

Die verlängerte Dauer der Entwicklung gestattet in der Tat einen breiteren Spielraum, die Operation in dem als am günstigten geschätzten Augenblick zu unterbrechen, als es bei der raschen Entwicklung der Fall ist.

Wir haben zunächst mit Bildern von normaler Exposition gearbeitet, um fest-

> Wasser . . . . . 1400 ccm)

Man korrigirt die Unterexposition

Vergleich aushalten mit denen, die man mit überexponirten Bildern erhalten kann.

Ferner ist es schwer, die Ammoniakmenge viel zu vermehren, ohne befürchten zu müssen, das Bromsilber im Entwickler zu lösen, wodurch das Bild abgeschwächt und ein dichroïtischer Schleier erzeugt wird.

Die Vorschrift zur Entwicklung, die uns als die beste für stark unterexponirte Bilder erschien, ist die folgende bei einer Temperatur von 15 Grad:

Dauer der Entwicklung 6 Minuten

Diese Entwicklungsvorschrift wird angewendet auf Bilder deren Unterexposition nahezu 14 der normalen Exposition ist. Für eine Unterexposition, die nur zweimal geringer ist als die normale; wende man folgendes Bad an:

Dauer der Entwicklung 6 Minuten

zustellen, welches die normale Entwicklungszeit für einen Entwickler von bestimmter Zusammensetzung ist. Indem das normale Bad mit 9 Teilen Wasser verdünnt wurde, erhielt man einen Standentwickler, der bei einer Temperatur von 15 bis 18 Grad das normale Bild in etwa einer Stunde entwickelte. Da diese Entwicklungszeit zu lang für die Autochromplatten ist und in gewissen Fällen eine Veränderung der Schicht herbeiführen konnte, so haben wir die Konzentration des Bades derart verstärkt. dass die normale Entwicklungszeit auf eine halbe Stunde herabgesetzt wurde. Die Vorschrift lautet danach:

Zur Entwicklung von 6 Platten in demselben Bade

Bild unterexponirt ist. Für ein Bild, das indem man die Dauer der Entwicklung etwa 4 der normalen Zeit exponirt ist, um so mehr verlängert, je stärker das kann man die Entwicklung mit Vorteil bis zu einer Stunde verlängern\*). Die Verbesserung, die man so beobachtet, ist nicht derjenigen überlegen, die man nach den Vorschriften der raschen Entwicklung erhält (modifizirt in der Absicht die Unterexposition zu korrigiren), die wir weiter oben angegeben haben.

Die Ueberexposition kann durch Abkürzung der Entwicklungszeit in viel weiteren Grenzen korrigirt werden als die Unterexposition. Man kann z. B., wenn man ein sechsfach überexponirtes Bild bei 15—18° in 20 Minuten statt 30 entwickelt ein Bild erhalten, das genau ebensogut ist als ein normal exponirtes.

Starke Ueberexpositionen können durch die Standentwicklung nicht ebenso gut verbessert werden, als nach der Vorschrift für rasche Entwicklung, die wir weiter oben gegeben haben, selbst wenn man die Zusammensetzung des langsamen Entwicklers dahin abändert, dass man den Pyrogallolgehalt erheblich erhöht und den Ammoniakgehalt vermindert.

#### III.

Wir haben schliesslich versucht, die Vorschrift zu einem dehnbareren als dem normalen Entwickler herzustellen, wie wir ihn zuerst angaben und der gute Resultate bei normaler Exposition gibt, aber für über- oder unterexponirte sich besser eignet als der normale.

Zu diesem Zwecke haben wir mit einer Reihe von Entwicklern, die uns in den vorigen Versuchen die besten Resultate ergeben hatten, Bilder entwickelt, die wachsende Zeiten von der normalen bis zur achtfachen und abnehmende Zeiten bis zu ¹|4 der normalen Zeit belichtet waren.

In jeder Reihe von Versuchen wurde die Entwicklung bei gleichen Temperaturen und in gleichen Zeiten vorgenommen.

Wir haben festgestellt, dass die Dehnbarkeit bei diesen verschiedenen Vorschriften fast dieselbe ist, wenn man unter vergleichbaren Bedingungen arbeitet.

Die einen passen etwas besser für die Ueberexposition, dagegen geben sie weniger gute Resultate bei Unterexposition. Es bietet daher keinen wirklichen Vorteil eine dieser Vorschriften statt der normalen anzuwenden.

Praktische Schlussfolgerungen.

Die vorstehenden Versuche zeigen, dass man die Entwicklungsvorschrift, die wir zuerst für die Autochromplatten gegeben haben, in folgender Weise modifiziren muss, einerseits wenn die Temperatur nicht nahezu 15° ist und andererseits wenn man über- oder unterexponirte Bilder verbessern will, wenn man ungefähr den Grad der Ueber- oder Unterexposition ermessen kann:

1°. Man modifizirt die Dauer der Entwicklung, die für die normale Exposition angenommen ist im Verhältnis der untenstehenden Koeffizienten je nach der Temperatur des Entwicklungsbades, indem als Einheit die Entwicklungsdauer bei 15° angenommen wird:

Koeffizient 1,6 bei 10 Grad " 1,0 " 15 " " 0,8 " 20 " " 0,6 " 25 "

2°. Für eine schwache Ueberexposition (weniger als viermal die normale Exposi-

tion) verringert man die Entwicklungszeit um so mehr, je stärker überexponirt ist, ohne als unteren Grenzwert die Hälfte der normalen Dauer zu überschreiten. Für ein Bild, das etwa viermal über-

<sup>\*)</sup> Diese lange Dauer der Entwicklung kann auch in gewissen Fällen wie wir schon sagten, eine Veränderung der Schicht veranlassen.

#### 

exponirt ist, wird die Entwicklung bei 15° 1'|<sub>2</sub> Minute und bei 20° 1'|<sub>4</sub> Minute zu dauern haben.

3. Für eine starke Ueberexposition (mehr als viermal die normale Exposition)

verändert man gleichzeitig die Zusammensetzung des Entwicklers und die Dauer der Entwicklung unter Anwendung der nachstehenden Vorschriften (beispielsweise bei einer Temperatur von 15°).

| Grad der<br>Ueberexposition  | Zu verwendende Menge<br>des Pyrogallols | Zu verwendende Menge<br>des bromirten Ammoniaks                                | Dauer<br>der Ent-<br>wicklung |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bild<br>4 bis 8 mal überexp. | 20 ccm Pyrogallol 7u<br>15 Prozent      | 5 ccm Lösung B                                                                 | 61 2 Min.                     |
| 8 " 15 " "                   | 20 ,, ""                                | 12 " " " ver-<br>dünnt auf das Vierfache<br>(25 ccm Lös. B und<br>75 " Wasser) | 61/2 Min.                     |

4°. Für eine schwache Unterexposition (weniger als ½ der normalen) verdoppelt man die Entwicklungszeit (5 Minuten statt 2½ Minuten (bei 15 Grad).

5°. Für eine starke Unterexposition

verändert man gleichzeitig die Zusammensetzung des Entwicklers und die Dauer der Entwicklung, indem man folgende Vorschriften anwendet:

| Grad der<br>Unterexpedition            | Menge des<br>Pyrogallols | Menge des<br>Ammoniaks | Dauer<br>der Ent-<br>wicklung |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Exposition     2 bis    4 der normalen | 10 ccm Lösung A          | 20 ccm Lösung B.       | 6 Minut.                      |  |  |  |
| 1 und weniger der<br>normalen          | 6 " " A                  | 30 ccm Lösung B        | 6 Minut.                      |  |  |  |

473

### Welchen Ansprüchen muss eine gute handkamera genügen?

Von J. Joé.

Diese Frage beschäftigt bei der herannahenden Weihnachtszeit nicht nur eine ganze Schar von Händlern sondern auch Tausende von Lichtbildnern und Solche die sich dieser schönen Kunst zu

widmen beabsichtigen.

Das meiste Interesse an der Lösung dieser Frage hat natürlich der Fabrikant von Handkameras. Wie viele geistige und materielle Arbeit wird für diesen Zweck geleistet und wie viel Kapital muss aufgewendet werden um die Theorie in die Praxis übersetzen zu können. Dass unter diesen Umständen der Konkurrenzkampf ein äusserst scharfer sein muss, lässt sich leicht begreifen.

Wer das moderne Negativmaterial, Objektive und die dadurch ermöglichte ausserordentlich vielseitige Verwendbarkeit der Handkamera kennt, wird wissen, dass die Anforderungen, die man an eine gute Handkamera stellen kann, eigentlich nicht alle an einem Modell zu erfüllen sind. Dass man aber in dieser Hinsicht bis an die Grenzen der Möglichkeit gelangt ist, dürfte ein beredetes Zeugnis dafür sein, dass die Kamerafabrikation voll auf der Höhe der Zeit steht. Es lässt sich daher an einer erstklassigen, vielseitig verwendbaren Handkamera die Frage, "welchen Ansprüchen muss eine gute Handkamera genügen" vollkommen und praktisch beantworten.

Zur Demonstration wählen wir aus der reichhaltigen Kollektion der bestens bekannten Opt. Ind - Anstalt (vorm. Busch) in Rathenow die sogenannte "Drei Preis-Kamera", wie sie sich in ihren neuesten Verbesserungen produziert

Diese Kamera ist, entsprechend den Anforderungen für ernstere und wichtige Arbeiten für die Benutzung von Platten eingerichtet, für welche die bekannten dünnen Blechkassetten, die sich in allen Klimaten als praktisch erwiesen haben zur Verwendung kommen. Um indessen auch rasch nacheinander eine grössere Zahl Aufnahmen ohne Negativmaterialwechsel vornehmen zu können, ist auch die Benutzung von Filmpackkassetten im Format 8:101/2, bezw. 9:12 ohne weiteres möglich. Die Bedingung, Aufnahmen mit hochempfindlichem gewöhnlichem und orthochromatischem, sowie auf weniger hochempfindlichem (für Landschaften) Negativmaterial durcheinander machen zu können, ist somit genügend er füllt.

Die Anforderungen, die man an die optische Ausrüstung stellt, sind bekanntlich wiederum sehr vielseitig. Der Eine begnügt sich mit einer sogenannten normalen Brennweite, verlangt aber möglichst grosse Lichtstärke und absolute Randschärfe. Einem Andern ist die grösste Lichtstärke nicht, dafür aber eine möglichst grosse Brennweite und langer Balgenauszug erwünscht um Portraitstudien und Reproduktionen machen zu können. Ein Dritter will gar eine lange Brennweite aber nur kurzen Balgenauszug, da ihm die Telephotographie als das Beste erscheint

Diese Bedingungen sind anscheinend gar nicht an einem Modell zu erfüllen, in Wirklichkeit bringt die Brei-Preis-Kamera dies Kunststück verblüffend ein-

fach fertig.

Zu diesem Zweck ist sie zunächst mit einem Balgen von dreifacher Auszugslänge ausgerüstet, dessen Objektivteil auf eleganter Schlittenmechanik mit doppelter Zahnstangeruht und so mit Leichtigkeit jede beliebige Einstellung ganz genau gestattet Man kann daher sowohl mit dem ganzen Objektiv, als auch event. mit dessen Hinterlinse allein arbeiten und somit die Brennweite ohne weiteres ver-

oppeln. Damit man in diesem Falle ch ohne Benutzung der vorhandenen attscheibe, welche Lichtabschlusskappe sitzt arbeiten kann, ist eine zweite nstellskala, speziell für die Hinterlinse stimmt angebracht.

Um aber auch mit andern Objektiven rschiedener Brennweiten arbeiten zu onnen, ist die sehr praktische Vorchtung des leicht auswechselbaren biektivs angebracht. Dadurch ist man Stande unter den vielen, ausgezeich-Busch-Objektiven wie Omnarnastigmat f: 4,5, Omnar f: 5,5 oder 7,7, Detektiv-Aplanat f: 6,5 und dem eleobjektiv ohne Tubus oder Zwischenand Bis-Telar eine Auswahl zur Erinzung treffen zu können. Ferner ist erdurch die Möglichkeit gegeben auch it Objektivsätzen von relativ geringerer chtstärke arbeiten zu können und ennoch im gegebenen Falle wieder im ugenblick ein Objektiv allerhöchster der doch hoher Lichtstärke benutzen ı können. In optischer Hinsicht dürfte ther ein berechtigter Wunsch nicht mehr orhanden sein.

Der Objektivverschluss spielt selbsterständlich eine wesentliche und oft ichtige Rolle. Es ist zwar schon sehr eles über den Schlitzverschluss contra entralverschlüsse geschrieben worden, otzdem wird in der Praxis keinem vor em andern ein Vorzug gegeben, sondern eide existieren friedlich nebeneinander, nter Umständen sogar zusammen an ein nd derselben Kamera. Da indessen der chlitzverschluss ein bestimmtes Quantum aum beansprucht, eignet er sich ganz nd gar nicht für Handkameras die mögchst wenig Raum einnehmen sollen. Da er letztere Umstand aber eine, sehr oft achdrücklich betonte Bedingung bildet, der Schlitzverschluss bei Handameras vielfach zu Gunsten eines zuerlässigen, bequem zu handhabenden entralverschlusses zurück.

Die Drei-Preis-Kamera macht auch ierin keine Ausnahme. Da sie nur fünf entimeter dick ist, konnte ein Schlitz-

verschluss nicht angebracht werden Dafür besitzt sie einen ausgezeichnet funktionirenden Automat-, bezw. Unikumoder auch Sektorenverschluss, deren Auslösung in üblicher Weise mittels Gummiball oder der neuen Drahtauslösung geschieht.

Trotz der Auswechselbarkeit des Objektivbretts ist die Verstellbarkeit des Objektivteils sowohl in horizontaler als vertikaler Richtung in keiner Weise behindert, weil die Verstellbarkeit dieses Teils eine Hauptbedingung ist.

Ein unentbehrliches Requisit einer jeden Handkamera ist bekanntlich ein zuverlässiger und namentlich "richtig zeichnender" Sucher.

Die bis jetz bekannten Sucher besassen, wie sich leicht nachweisen lässt mehr Nachteile als Vorzüge und konnten deshalb strengen Anforderungen nicht so ganz entsprechen. Vor einiger Zeit gelang es nun dem bekannten Optiker und wissentschaftlichen Mitarbeiter der Firma Busch eine ganz neue Form für einen photogr. Bildsucher zu erfinden, welche seit Kurzem unter der Bezeichnung, Busch-Sellar" in den Handel kommt.

Dieser Sucher ist ein sogenannter Aufsichtssucher, das heisst man erblickt das Bild in der Aufsicht und zwar genau so, wie das Original vom Auge gesehen wird, also höhen- und seitenrichtig. Er besteht aus einer sattelförmig gebogenen sehr stark spiegelnden Metallplatte, auf welcher die Bildbegrenzung eingeritzt ist. Das Bild erscheint daher ausserordentlich hell und, da die Bildbegrenzung nicht willkürlich, sondern mit Rücksicht auf die verschiedenen Brennweiten der am meisten verwendeten Anastigmate und Aplanate sowie zugehörigen Plattenformate in drei Modellen verschiedener Brennweiten erfolgt, kann für jedes Objektiv ein genau passender Sucher angebracht werden.

Bei der Drei-Preiskamera ist gleich mit dem für das entsprechende Objektiv passenden Sucher auch eine Libelle zur Nivellirung dienend angebracht, sodass beide gleichzeitig kontrollirt werden können.

Um möglichste Stabilität mit geringem Gewicht zu vereinigen, wendet man bei Handkameras neben Holz auch ein leichtes Metall an. Dies erweist sich für die Schlittenführung unbedingt notwendig und es ist hier bei unserm Modell fein r. nickeltes Messing (soweit sich beurten lässt) verwendet worden, während in andere umfangreiche Teile Alumin m. Verwendung fand, wodurch auch letzte Bedingung nämlich Stabilität geringes Gewicht erfüllt wurde.



#### Farbenraster in grossem Stil.

)ie Neue Photogr. Gesellschaft A.-G. hatte am 15. November eine kleine Zahl photographischer Sachverständiger geladen um ihnen die vorläufigen Resultate einer Rasterfabrikation vorzuführen auf die hier eine eigene Gesellschaft: Die Deutsche Raster-Gesellschaft m. b. H. gegründet worden ist, mit dem Zweck Farbenraster nach dem Prinzip der Joly'schen in grossfabrikatorischer Weise herzustellen. Die Raster werden in Form von Celluloïd - Films\* hergestellt und sollen auch so in den Handel gebracht und an die Trockenplattenfabriken verkauft werden, die sie dann mit ihrer Emulsion begiessen.

Was uns vergelegt wurde war ein Raster von dem imponirenden Format 60:140 also etwa <sup>2</sup>|<sub>3</sub> m breit und gegen 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> m lang, mit eng aneinander schliessenden roten, grünen und blauen Linien. Der Raster hatte vorläufig 7 Linien auf den Millimeter, es sind aber Maschinen im Bau, die 20 Linien auf den Millimeter liefern sollen. Die Art der Herstellung gestattet den Schluss auf die Möglichkeit einer Grossfabrikation mit verhältnismässiger Verbilligung gegenüber den

bisherigen Rastern. Es wird nämlich ha grosser Block Zellhorn homogen ra gefärbt und ein ebensolcher grün u ein dritter blau hergestellt. Von dies Blöcken werden mittelst einer Hob maschine gleichdicke Blätter geschnitt Diese Blätter werden aufeinander schichtet, derart dass zuerst ein rot dann ein grünes, dann ein blaues, da wieder ein rotes usw. Blatt aufeinang zu liegen kommt. So wird ein gross Stapel hergestellt, der dann zu eine festen untrennbaren Block vereinigt wii Die Art wie dies geschieht ist ein Fab kationstrick, der besondere Schwieri keiten gemacht hat. Man hat nun ein geschichteten Block der senkrecht z Schichtenlage wieder in Films gehob wird, die dann die regelmässige Streiful in den 3 Farben zeigen. Es ist auch Aussicht genommen den Stapel in zyli drischer Form herzustellen, der dan der tangential gehobelt wird und Bänder volla grossen Längen liefert, wie sie für Ro films und Kinematographenfilms zu vers wenden sind. Die Hobelmaschine beru auf dem Prinzip des Mikrotoms mit de man eine kleine Fläche von 2 gcm noch in 5 Mikron dicke Scheiben schneide kann (1 Mikron = 0,001 mm, 5 Mikro 13 = 1<sub>200</sub> mm) das ändert sich natürlich b grossen zu hobelnden Blöcken aber ist nicht ausgeschlossen, dass man solch 1 50 mm dick hobeln könnte. Man rechne

<sup>\*</sup> Celluloïd wird von den Zollbehörden mit dem sehr treffenden Namen "Zellhorn" bezeichnet und wir raten diesen Namen allgemein anzunehmen weil er sich leichter spricht und 2 Silben weniger enthält als Celluloïd und ferner den Gegenstand sehr plastisch als ein Horn aus Zellstoff bezeichnet

gesagt auf eine erreichbare Dicke was für die Praxis auschen dürfte. Die Rasterfilms werden mit Emulsion begossen wie jeder lere Zellhornfilm und je besser die ter wird die Wiedergabe der Farben wrden. Die Films sind übrigens durch e e sehr dunkle Nüance des Blau so einrichtet, dass sie keiner Gelbscheibe der Aufnahme bedürfen. Da in jedem le ein Negativ erzeugt wird, das dann t durch Kontaktkopie in ein Positiv wandelt wird, so erübrigt sich auch e so dünner Guss wie ihn die Autoomplatten erfordern und es kann auf gewöhnlichen Giessmaschine gessen werden. Die Entwicklung soll der gewöhnlichen roten Lampe mögı sein, das dürfte aber bei gut für t sensibilisirten Platten doch die grösste rsicht erfordern.

Wir sahen das Negativ eines Stilllebens, es bisher noch nicht dagewesen ist,

nämlich im Format 60:140 cm bei dem die Streifung von 1/1 mm gar nicht bemerkt wurde, da es aus grösserer Entfernung betrachtet werden musste. Schon bei 18 × 24 ist die Streifung nicht mehr störend. Interessant ist die Wirkung der Komplementärfarben, die manchmal überrascht, weil man nicht daran gewöhnt ist und es erscheinen Farben als komplementär, die man nie für komplementär gehalten hätte

Wir haben es hier zwar nicht mit neuen Prinzipien zu tun, wohl aber mit der fabrikato ischen Durchführung, von Sachen, die bisher nur auf dem Papier gestanden haben oder in technisch unzulänglicher Weise ausgeführt wurden und das ist im hohen Grade anerkennenswert. Den Anstoss dazu haben aber offenbar die Gebr. Lumière gegeben, die mit ihren Autochromplatten gezeigt haben wie es gemacht wird.

J. Gaedicke.



#### Naturgeschichtliche Aufnahmen.

aturbeobachtung ist die erste und wichtigste Aufgabe, die dem mit r Technik des Photographirens Ver uten erwächst, wenn er seinen Aufhmen Wert verleihen will. lchen Gesichtspunkten das Bild ge-1affen werden soll, ist für die Wahl d Betrachtung des Objektes bestimmend. er nicht lediglich Erinnerungsbilder n Reisen usw. sammeln, sondern seinen ıfnahmen etwas geben will, was der aler mit Komposition bezeichnet und is auf die Photographie angewendet, in r Wahl des Bildausschnittes, der Grösse d Anordnung dominirender Massen im thmen sowie Wahl der Stimmung beht findet in der Tätigkeit des Auf-

nehmens reiche Anregung, bei grösseren Anforderungen sogar ungeahnte Schwierigkeiten. Ueber die glückliche Lösung solcher Anforderungen im Fache der Landschafts- und Genrephotographie geben in Fachzeitschriften erschienene lehrreiche Aufsätze sattsam Auskunft.

Weniger erschöpfend noch wurde bisher die Aufnahme von Tieren und insbesondere von kleinen Tieren behandelt. Wie überaus lehrreich und verhältnismässig leichter zugänglich ist diese Kunst, die sich mit solcher Arbeit befasst! Einige hervorragende Werke geben Anweisungen über derartige Aufnahmen und es sind weitere Arbeiten auf diesem Gebiete in Vorbereitung. Wichtig ist auch für diesen Teil der Naturbeobachtung und Naturforschung vor allem ein praktisches photographisches Aufnahmewerkzeug. Wiederum kommen wir da auf die in neuerer Zeit so oft empfohlene Spiegelreflex-Kamera, deren Fabrikation—nachdem das grösste deutsche Kamerawerk, die Hüttig-Aktien-Gesellschaft in Dresden, als Erste in Erkenntnis des vorhandenen Bedürfnisses sich um die erneute Entwicklung dieses Systems verdient gemacht hat—neuerdings eine ganze Anzahl renommirter Firmen aufgenommen hat.

Vergleiche der verschiedenen Produkte, die im Preise bei gleichem Formate nicht wesentlich variiren, sind bereits oft angestellt worden, zum Teil nicht völlig

objektiv.

Unstreitig ist nach den bisher erreichten Fortschritten der Kameratechnik für eine anzuschaffende Spiegelreflex Kamera ausschlaggebend, dass dieselbe einen möglichst wenig komplizierten Schlitzverschluss mit verschiedenen Spaltbreiten besitzt, der leicht und erschütterungsfrei arbeitet und dass der Reflexspiegel - das Wesen der Kamera genauest justirt, absolut plan und an der Oberfläche versilbert ist. Sie muss ferner auf der oberen Mattscheibe das Bild in voller Plattengrösse und in richtiger Stellung, hoch oder quer zeigen Dabei ist wohl zu beachten, dass - vorausgesetzt, dass jeder Sucher täuscht, derdem Beobachter auferlegt, sich entweder oben und unten oder rechts und links "etwas wegzudenken", sei es auch durch Linien erleichtert — die obere Mattscheibe absolut nicht mehr zeigen darf als das effektive Bild. Verfehlt sind grössere Mattscheiben mit Linien, die für hoch und quer gelten sollen, denn darin liegt der Wert bei der Beobachtung auf der

Mattscheibe, dass man keinesfalls ein Irrtum in der Bildstellung begehen ka und - was für die Landschafts un Genreaufnahme besonders in Betrac kommt - dass man die Wirkung d Ausschnittes suchen kann, wie man s braucht. Muss man doch bei der Kritjedes Bildes, das Fehler im Ausschn enthält, sich erst durch Zudecken de überflüssig scheinenden Partien helfer Ganz unerlässlich ist daher das Umstelle W der Mattscheibe in gleicher Weise w das der Kassette (Platte) und es gehö ha hier trotz allen Streitens dem Hüttigsche Systeme der Vorzug Die Hüttigsch Kamera allein hat den patentirten Drel rahmen für das gleichzeitige Umstelle und zwar ist der Mechanismus so einfac wie denkbar! Ein einziges Rädchen bei wirkt die ganze gleichzeitige Bewegung

Eine ideale Spiegelkamera besitz ferner einen Schutz der Mattscheibe beir Einstellen mit völlig ausgeschlossener Nebenlicht. Dieser gewährleistet die er wünschte Deutlichkeit des Bildes auf de und Mattscheibe, die aber auch um so not in wendiger ist, als bei den für die Kamer vorwiegend in Betracht kommenden licht starken Objektiven (neuerdings z. B. den non plus ultra: Zeiss-Tessar f:4,5) mi wenig Tiefenschärfe bei offener Blende zu rechnen ist. Ein so ausgestattete Werkzeug ist dem Photographen abei in auch "alles". Wie wir hören, macht das Hüttig-Werk neuerdings die Kamer sogar noch mit pneumatischer Auslösung so dass selbst Fernauslösung mit Bal für diese nicht mehr ausgeschlossen seir wird, und zu allen oben als massgebend aufgeführten Eigenschaften auch noch dieser Vorteil für die "Künstler" (Spiegel reflex )Kamera der Hüttig-Aktien-Gesellschaft hinzukommt.

Application of the state of the



### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Wirkung der ultravioletten Strahen auf die Augen von Dr. Fritz Schanz und Dr. Ing. Karl Stocklausen. Der letztgenannte der Verasser hatte beim Arbeiten am elekrischen Lichtbogen trotzdem er eine Brille trug, die man bisher für einen genügenden Schutz gegen die ultravioletten Strahlen hielt, eine schwere elektrische Augenentzündung bekommen und das veranlasste die Verfasser die Gläser auf hre Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlen, die bekanntlich die Veranlassung zu Entzündungen sind, zu prüfen. Dabei fand sich dass nur die ultravioletten Strahlen kürzester Wellenlänge nämlich unter 300 µµ von den Gläsern absorbirt werden, dass aber gerade die wirksamsten. zwischen 400 und 300 μμ glatt durchgelassen wurden. Die blauen sogenannten Schutzbrillen lassen die Strahlen besonders gut durch, auch die rauchgrauen löschen sie nicht aus. Die Verfasser haben nun alle künstlichen Lichtquellen vom Kienspahn bis zur neuesten elektrischen Lampe auf ultraviolette Strahlen untersucht, dabei ergab sich dass von diesen um so mehr erzeugt wird je höher die Lichtstärke bezw. die Temperatur der Flamme ist. Das diffuse Tageslicht ist nicht sehr reich an den genannten Strahlen, da sie stark von der Atmosphäre absorbirt und durch mehrfache Reflexion abgeschwächt werden. Daher ermüdet das Auge leichter bei künstlichem Licht.

Unser Auge hat ein Schutzorgan, das die Netzhaut vor der Einwirkung der ultravioletten Strahlen schützt, das ist die Linse, die in diesen Strahlen eine lebhafte Fluorescenz zeigt, sie also in sichtbare Strahlen umsetzt. Nun fragt es sich ob durch diesen Energieumsatz keine Veränderungen in der Linse vorgehen und in der Tat sind, nach starker Bestrahlung Trübungen in der Linse beobachtet worden und der Glasmacher-Star, bei dem im Zentrum der Linse eine Trübung auftritt bestätigt die vermutete Wirkung, während bei Altersstar die Trübung der Linse vom Rande aus beginnt. Information of the series

· 大樓中東京東京

Man muss mit der Möglichkeit rechnen, dass jetzt, da wir viele Lichtquellen haben, die reich an ultravioletten Strahlenssind die Linsentrübungen häufiger werden und muss auf Schutzmittel dagegen sinnen, nicht nur weil diese Strahlen am vorderen Auge Reizerscheinungen hervorrufen, sondern auch weil die Möglichkeit vorliegt, dass die Altersveränderungen der Linse (der graue Star), dadurch beschleunigt werden. Wir müssen versuchen für diese Lichtquellen Glashüllen zu suchen, die die ultravioletten Strahlen stärker absorbiren, als die bisherigen. Die Verfasser haben nun gemeinsam versucht ein solches Glas herzustellen. Das ist ihnen auch geglückt und das Glas wird in kurzer Zeit in den Handel

(Die Umschau, 2. Novb. 07, S. 885.)

enderen frank in Frank de da. Benesig franklig van Frank de da. Die bester van Großer das Krausk Bobbooklig bestekt of Da.



# Bei der Redaktion eingegangen.



Die Firma Geka-Werke, Dr. G. Krebs in Offenbach a. M. sendet ihre neuste Preisliste über alle in der Photographie gebrauchten Chemikalien Präparate in einer Form, die möglichst bequem für die Verwendung ist. finden wir alle möglichen Entwickler in Patronen und auch in Zinnkapseln verpackt. Fixirmaterialien, Verstärker und Abschwächer, Edelmetalltonbäder, Farbtonungsbäder für Bromsilberbilder, Lacke. und Blitzlichtpräparate. Die letzteren sind besonders reichhaltig spezialisirt in Helios-Momentkapseln, Geka - Kugelblitz, raucharme und panchromatische Zeitlichtpatronen. Als letzte Neuheit figurirt der »Torpedo-Blitz«, von dem uns auch Muster zugingen. Der Torpedoblitz besteht in einem 14 cm langen Pappstreifen von 4 cm Breite, auf dem ein gleiches Stück Pappe aufgeleimt ist, das aber in der Mitte ausgestanzt ist, so dass es einen 1 cm breiten Rahmen bildet. So entsteht ein flaches Kästchen, das mit Blitzpulver gefüllt und mit einem präparirten Seidenpapier überklebt wird. Jede Schachtel enthält 10 solcher Torpedos und ein Täschchen mit 10 Zündern, die aus einen Streifchen Celluloïd bestehen, das mit einem metallischen Zündsatz bedeckt ist. Man durchstösst mit dem Zünder das Schutzpapier und zündet ihn an, worauf er in einigen Sekunden das Blitzpulver entzündet. Die Vorrichtung ist ausserordentlich handlich und gibt eine breite Flammenwand von grosser Lichtstärke und kurzer Verbrennungszeit. Der Helios - Torpedo - Blitz ist also sehr empfehlenswert.

n/s

Dr. Theod. Schuchardt, Chemische Fabrik in Goerlitz sendet seine neueste Preisliste vom Oktober 1907, die wieder eine grosse Zahl neuaufgenommener Präparate enthält, darunter auch Radium - Baryumcarbonat mit einer Aktivität von etwa 800 000 Einheiten.

Bemerkenswert sind auch die flüssige Kristalle. Die Reichhaltigkeit dieses Ve zeichnisses ist eine geradezu staunenswert

W

Nicola Perscheid in Berlin send ein sehr vornehmes Reklameheft, betitel »Aus vornehmen Kreisen«, das im Selbs verlage erschienen ist. Es wird dan die Nachricht gegeben, dass im Hoher zollern-Kunstgewerbehaus vom 15. bi 30. November eine Ausstellung Perscheid scher Aufnahmen stattfindet. Das He enthält eine reiche Anzahl vorzügliche Porträtaufnahmen aus den ersten Kreise des Reiches, an der Spitze der Kaiser in Jagdanzuge in sehr guten Autotypien Es sind darin auch 2 farbige Bilder nach Dreifarbenaufnahmen vertreten, die seh gut wirken. Ausserdem enthält da Heft einen vortrefflichen Aufsatz über die modernen Bestrebungen in der Porträtphotographie, der in sehr ruhiger und objektiver Weise auch die Grenzen der Photographie bespricht und sich durch eine würdige Bescheidenheit auszeichnet.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass die Novembernummer der in Darmstadt erscheinenden Zeitschrift »Deutsche Kunst und Dekoration« sich als Perscheidnummer bezeichnet. Sie reproduzirt eine grosse Anzahl Perscheid'scher Aufnahmen und bringt dazu einen längeren Artikel von Rob. Breuer über Perscheid.

Ψ.

Herr Rudolf Schuster in Berlin teilt uns mit, dass auch er nach einer farbigen Aufnahme der Siegessäule auf Autochromplatte mit gutem Erfolg einen Dreifarbendruck hergestellt habe.

W.

Die Kodakgesellschaft in Berlin teilt mit, dass sie vom 18. November ab in ihrer Kodakgallerie in der Leipzigerstr. eine Ausstellung sehenswerter Momentaufnahmen bei freien Eintritt eröffnet habe.

# Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art, des in- und Auslandes.



#### J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338: "Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene

Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts**, Berlin, Bendlerstr. 13.

# "Vindobona"

#### Orthochromatische Frockenplatten

geben auch ohne Gelbscheibe vorzügliche Resultate und sind infolge ihrer hohen Empfindlichkeit (25—. 27° Warnerke) für Momentaufnahmen sehr gut geeignet

FERDINAND HRDLIČZKA, Wien XVI 2, Lerchenfeldergürtel 9/11,

Plattenlager in Berlin Fritz Hauenstein, kixdorf, Berlinerstrasse 82.

### Licht-Bilder-Diapositive.

Ausländische Firma in Berlin sucht pr. sof. od. später tüchtigen Expedienten mit reichen Branchekenntnissen per hohem Gehalt u. Gewinnbeteiligung: Diskretion zugesichert. Ausführliche Off. unter "I. Z. 1893" an Rudolf Mosse, Berlin S. W.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Ein tüchtiger Gehilfe für Alles, hauptsächlich für Neg.- und Pos.-Retusche, wird zum sofortigen Eintritt gesucht. Angebote erbeten an das Atelier Joh. Semmelroth, Schwennigen a. N. (Schwarzw.)

Tüchtiger Kepirer, welcher möglichst die kleine Retusche beherrscht, sofort in dauernde Stellung gesucht. F Packenius, Bielefeld. [1934]

Junger, tüchtiger Retuscheur für Neg-. u. Pos. bis mittlere Sachen, per sof. oder 1. Dez. gesucht. Off. nebst Zeugnissabschr. und An gabe der Gehaltsansprüche erbeten an Ernst Müller, Hofphotogr. Hahn Nachf. D esden [1935]

#### Gesuchte Stellen.

Ein tüchtiger I. Kopirer, auf allen Papieren firm, sowie Kohle und Gummi, tücht. Operateur und guter Pos. Retuscheur, sucht per sofort dauernde Stellung. Angebote unter A. K. Aachen, Holzgraben 19 I. [1936]

Junger, tüchtiger Gehilfe für Alles, hauptsächlich Neg.- u. Pos.-Retuscheur, welcher auch eine gute Aufnahme machen kann, sucht dauernde Stellung. Gefl. Off. erbeten unter gütlicht" postl. Ried (Innkreis). [1937]

Tüchtiger Operateur und Retuscheur evtl. zur Vertretung des Chefs oder Leitung einer Filiale, sucht per sofort oder 1. Dez dauernde Stellung. Gefl Offerten erbeten unter A Z bei Herrn Nägeli, Konstanz am Bodensee, Zollernstrasse 26I.

### Vermischte Anzeigen.



Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M. verhutet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider. 30000 in Gebrauch. Preisliste frei.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 95 Pfg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück la Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 460



Photolithographien

Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

是是智慧的學者是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

# Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten.

Anfragen erbeten an [1414]
L. & C. CONRADI, BARMEN

Prima Fuhr'sche Radiermesser für künstler. Neg.-Retusche unentbehrlich, nur echt, wenn Klinge meine Adresse trägt, in

echt, wenn Klinge meine Adresse trägt, in den meisten Photo-Handlungen à M 1,50 vorrätig. Wiederverkäufer per Dtzd. höchsten Rabatt, wo nicht zu haben, direkt bei J. F. Fuhr Teplitz-Schönau (Böhm.) Lindenstr.

歌海歌海歌海歌

"明治明治明治治治治病疾病 经成本的 医动物的 医多种形式

## Photogr. Atelier

feinste Lage in Mannheim, in welchem seit to Jahren erstes photogr. Geschäft betrieben wird pr. 1. Oktober 1908

zu vermieten. [1

Näheres unter Chiffre C 1508 an Hasenstein & Vegler A-G, Mannhoum.

# Gratis-Austausch

otographischer Apparate, Erzengnisse n.
een alier Art für Abonnenten! Keine
ovision! Nur direkte Vermittelung! Beste Erge. Manverlange Prospekt. Bruno Boenisc',
erlin, Walmertheaterstr. 14. [1420]



issenswerfes

f. denkende Frauen, lehrr hyg. Buch
reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur
M. 1, —. Bücheriiste gratis.

R. Oschmann, Konstanz No. 1054.

Wollen Sie nicht gesund werden?

Die Firma P. Freygang Nachf. in Dresden-N. versendet gratisfrei eine Broschüre über ihre preisgekrönte glänzend bewährte elektrische Maschine (24,50 M) Tausende von Dankbrieten!





# Künstlerische Vorgrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Riesen-

Preisliste erschienen

Neue

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 31.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur"

# Marder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke Fabrik-Marke

garantist reinem Marderhaar, in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stet vorrätig bei:

J. F Schippang & Co, Prinzenstr. 24

J. F Schippang & Co, Prinzenstr. 24
Eugen Klein, SO., Köpenikerstr. 72.
Carl Lange, SW. 68, Alte Jacobstr. 32.
Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr 166a
Otto Schröder, S. 42, Oranienstr. 71.
Kie-er & Pfeuter, königl bayer. Hofl. München Marienplatz 22.
B. Bickel Grossh Hofl., Pap. u. Kunsthdl, phot. Bedarfsart., Baden-Baden.
E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedenstr. 2.
Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr Schl.
Ernst Herbst & Firl. Görlitz..

Ernst Herbst & Firl, Görlitz.. Alb. Glock & Co, Karlsruhe i. B.

Hoerth, Daeschner & Cim, photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B. Chr. Harber-, Leipzig, Weststr. 39 I.

Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2 a.

Gebrüder Janghanss, Dresden.

Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 41/42.

Ludwig Schalfer, Stuttgart, Marienstr. 14.

J. Bracher, Spezialgeschäft für Photographie., Ulm a. D.

Sigmund Bondy, Wien VII Lindengasse.

A. Moll, Wien I, Tuchlauben.

Atois Ebe eder, Wien I, Operaring 9. Felix Neumann, Wien I, Singerstr.

K. A Kriewaueck, Wien VII, Breitegasse. Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahilferstr.

B. Goldweig, Prag.

Bel-ky & Jeschen, Prag, Rossmarkt.

J. L. Seefhiner, K. u. K. Hoflieferant, Budapest IV, Watsinergasse.

E Krayer & Co., Budapest V, Külső vàczi ût 14. Franz Keuile, Budapest, Karoly utcza 1 szam. Fischer & Co, Breslau, Alte Taschenstr. 251.

Fabrik photographischer Apparate auf Aktie, vorm. R. Hittig & Sohn, Dresden, - Berlin, - Wien.

Man verlange mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

von ganz enorm hoher Empfindlichkeit. Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte arbeitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthöfe entwickelt schnell und leicht

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln hastet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einsach ideal ist, zumal sich fast jeder Photograph danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war

Aussührliches Preisbuch über unsere sämtlichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

10h. Sachs & Co., Deutschlands, Johanniterstr. 8, Aelteste Trockenplattenfabrik

# Für die Wintermonate!





Bromsilberpapiere nach Junk'schem Verfahren, hergestellt in 4 Marken:

M matt, glatt, für Vergrösserungen und Kontaktabdrücke;

R matt, rauh, für Vergrösserungen; P matt, glatt, für platinähnliche Kontaktabdrücke, beliebteste Amateursorte;

G glänzend, für Kontaktabdrücke.

Gaslichtpapiere für rasche Anfertigung von Kopien und Massenauslagen; bei jeder künstlichen Lichtquelle, sowie bei gedämpstem Tageslicht zu verarbeiten.

Negativpapier ein neues, sehr feines Papier für Herstellung von Papier-Negativen; in Rollen und in geschnittenen Formaten im Handel.

Chrisiensen=Mattpapier das all-bekannte, älteste sund beste Mattpapier.

Albumatpapier (Wortmarke geschütst) ein neues, vornehm wirkendes, mattes Albuminpapier, hervorragend von den ersten Fachleuten, Autoritäten und Amateuren begutachtet. Künstlerische Bildwirkung leichteste, sichere, fehlerfreie Behandlung, vielmonatliche Haltbarkeit. Musterpaket sortirt franko Mark 1.—. In 11 Sorten im Handel.

Vereinigte Fabriken photograph. Papiere Dresden=A.





MARKE

#### Es gibt nichts

Unterhaltenderes und Belehrenderes als Vorführung eigener und fremder Photographien in Licht-Bild-Form. Keine Familie, kein Verein, keine Schule, kein Etablissement sollte mehr ohne Projektions-Apparat sein. Aber nur einer von tadelloser Konstruktion hat Zweck, jederzeit gebrauchsfertig und exakt funktionirend, sonst gibt es nur Aerger und Verdruss. Wir fertigen als Spezialitäten solche Apparate vom einfachsten bis vollkommensten Model für alle Kreise und Zwecke.

Keine minderwertigen Massenartikel, nur tadelios gearbeitete Stücke, exakt und geschmackvoll bis auf die kleinste Schraube.

Lichtbilder-Serien in reichster Fülle aus allen nur denkbaren Gebiete Länder- und Völkerkunde, Zeologie, Botanik, Astronomie, Technik, Kunst, Hunor, etc. fix und iertig zur Vorführung, gern auch leihweise gegen geringe Gebühren.

Preislisten, ausführliche Vorschläge und Angebote bereitwilligst und kostenlos.

#### Unger & Hoffmann A.-G., Dresden-Berlin.

Fabrik von Apparaten und Znbehör für die gesamte Projektionskunst, Fabrik der weltberühmten Apollo-Trockenplatten.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

# Jahr's Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

### Weltbekannt sind



BLOCK-NOTES

STEREO-BLOCKNOTES

SPIDOS

Musterlager und

Engros - Verkauf.

**Leon** Gaumont

Berlin SW. 08 Friedrich strasse 46.



Katalog gratis und franko,

Minderwertige Appreisungen weise man zurückt

Vertreter gesucht!

Achtung l

# Amateure !!! Ach assen Sie sich

U

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien ete, ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateurphotographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg!

Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen!

Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!

Durch alle Photohänder erhältlich.

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

Achtung!

catung:

4



Farbenempfindlichete Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohlnoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohlneor kartonstark weise rauh

Kohlnoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohlnoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. A., Roland Risse, Flörsheim.

# Errtee Platten

o Gut. Preiswert. o Regelmässig.

Fünf Sorten. o Ein Preis.

Durch jeden Händler.

Romain Talbot Berlin S., Wasserthorstr. 46.

# **PHOTOGRAPHISCHES** WOCHENBLATT

Redigirt von I. GAEDICKE, Berlin W. 10.

#### INHALTS-VERZEICHNIS:

-**\***\*\*-

| Ueber die Ze<br>Zur neuen F<br>Repertorium: | arben | pho | oto | gra  | ph   | ie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|                                             | proze | SS  |     |      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 484 |
| Bücherschau                                 |       |     |     |      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 485 |
| Unterrichtswe                               |       |     |     |      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Bei der Reda                                | ktion | eir | 100 | · ma | nore | 'n | Ť | Ċ | 1 | - | • | • | f | Ť | • | • | • | Ū | Ť | 487 |
|                                             |       |     |     |      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Persönliches                                |       |     |     |      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Zu unserem l                                | Bilde |     |     |      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 488 |
| Briefkasten                                 |       |     |     |      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 488 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10-das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daueranuoneen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.





Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin SO.36
Photographische Abteilung.

0

#### Soeben erschienen:

53.-65. Tausend des



120 Textselten Weinroter Preis 30 Pfg.

Erschöpfende Informationen enthaltend über sämtliche

"AGFA"

"AGFA"

- -Platten
- -Planfilms
- -Taschenfilms
- -Entwickler
- -Spezialitäten.

Bezug durch die Photo-Händler.



Aufn. von H. Schweyda (E. Walsleben) Breslau.

Doppelbildnis.



# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Preisgekröntes
Universal-Objektiv
höchster
Vollkommenheit

E.6.8

Neueste Freisliste gratis und franko; Auskünfte bereitwilligst.

Stight & bill in

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.



6,5%

Opt. mech. Ind.-Anst. Hugo Meyer & Co., Goerlitz

#### Dr. Lüttke & Arndt Photographische Industrie.

Fabrik, Kontor und Expedition: Wandsbek, Zollstr. 8.



Zweigniederlassung:
Berlin SW., Friedrichstr. 12.

Das letzte der 12 Preisausschreiben für das Jahr 1907 für die besten Leistungen auf unseren

Gaslicht-Papieren und -Postkarten

Marke "LEONAR"
matt und slänzend

schliesst

Ultimo Dezember 1907.

# Satrap-

Satrap-Matt-Papier (für Platintonung)

Satrap-Celloidin-Papier

Satrap-Gelatoid- (Aristo-) Papier

sind ersiklassige deutsche Erzeugnisse auf deutschem Rohstoff.

Preisliste steht Interessenten zur Verfügung.

Bezug durch die Handlungen photographischer Artikel.

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering)

Photograph. Abteilung, (harlottenburg, Tegeler Weg 28|33.

# länder

& Sohn A .- G., Optische u. Mech. Werkstätte, Gegründet 1756, Braunschweig fabriziren in eigenen Werkstätten







mit Keliar 15 cm

in Leichtmetall, Format 9X12 cm mit Schlitzverschluss vor der Platte. Ausführliehe Liste Nr. 6 postfrei. Filialen in: Berlin, Hamburg, Wien, London, Paris, New-York.

Klein \* Hochelegant \* Leicht.

# Pillnay's Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Trapp & Münch's Matt-Albumin-Kunstdruck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, welss und chamols, extra rauh,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papler, welss, Empire-Karton, glatt und rauh, welss und chamois.

Japan-Papler nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois,

Schulamarke

Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Musterpaket, sortiert, à Mk t,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Pabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

#### 

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh.,

empfiehlt alle Arten von

# □ Trockenplatten □

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color"; farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jungste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

#### 

Goldene Medaille.

Kaas-Raster

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

Linien- und Kornraster.
Dreifarbendt ackraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer. topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowle in allen grossen Anstalten im In-u. Ausland verwendet.

> Jede Grösse, Linienweite und Winkelung sofort lieferbar.

> > Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Telephon J. C. HAAS, Frankfurt.

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

Dreifarbendruckraster \* Universaldrehraster.

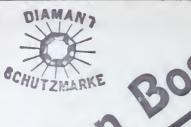

G. m. b. H. S. Diama

Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

als unerreicht:

mit
Mustern und
Proben stehen
wir jederzeit gern
zu Diensten!

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet. van Bosch Grobkorn weiss

van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss, van Bosch Feinkorn chamois

# A. LUMIÈRE et ses

LYON-MONPLAISIR.

(Frankreich.)

#### **PHOTOGRAPHISCHE**

Blau-Etikett-,
,,½" (Sigma)

PLATTEN.

Bromsilber-, Silbernitrat-,

PAPIERE.

PRÆPARATE (Stenodosen).

Naturgetreue FARBIGE Aufnahmen macht jeder Amateur mit den

"AUTOCHROM"-PLATTEN.

(Verfahren A. & L. Lumlère, Pat. in allen Ländern)

Ueberall erhältlich! In jeder Kamera verwendbar!

Notizbuch franko auf Verlangen.

Zu beziehen durch:

Firma Lumière, Mülhausen i. E.

# Pilinay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den melsten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.



# anner

Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 2. Maft = Papiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro=Matt=Papier für Gold-tonung in getrennten Bädern mit rachfolgender Fixage im Tonfixirbade,
- 1. Glänzendes Celloïdinpapier 4. Photogr. Postkarten, glängend und matt, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
  - 5. Gelatine = Aristo = Papier.
  - 6. Confixirbad, konzentrirt, für Matt-Tannen papiere und Platino-Postkarten

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohsfoff gefertigt und garantirt der alte, tewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Behandlung und haltbaren Resultaten.



### PALMOS-KAMERAS



ZEISS.

Tessar Planar



OBJEKTIVEN.

Protar

Man verlange gratis und franko: Prospekt: Pw.



### Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED, LIESEGANG

Düsseldorf. — Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110
Fubrik photographischer Papiere und Reproduktionen
Marke "Radium".

#### nackstedt & nather »

— hamburg—Eppendorf——
RMSICHTS=POSTKARTEN von hervorra=
gendem Farbenreiz, Paris New-York Wien.

#### A. H.H. RIETZS(HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.
Objektive "Linear" und "Baryt"-Anasngmat-

Objektive "Linear" und "Baryt"-Anasngmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### R. DÜHRKOOP

BERLIN W., U. d. Linden 10.
500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen.
pro. Blatt M 4. \* Verzeichnis unberechnet u. frei.

### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fabrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr.-Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Mügeln Nr. 783.

# Die weltberühmte »Jupiter-Lampe«

für Zeit- u. Momentaufnahmen (cca. 1/30 Sek.) "Jupiter" Elektrophot. G. m. b. H., Frankfurt a. M.-B.

Reservirt

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik, — Beuel a Rh.
PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG:
Entwickler {,,,Rudol'' | Farben - ,,Ernin''
Conbad ,,Ernin''
Sämtliche Chemikalien für Photographie.

#### Elberlelder Junierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung
Hauptgeschätt
C., Jerusalemerstr. 17

Nordfiliale: Rosenthalerstr, 46,
In- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H.

Fabrik photographischer Papiere Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie e**nt**sprechende Postkarten Speciali**u**t: POLYCHROM-Papier,

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin 50. 36, Reichenbergerstr. 121

### Neben-Geschäft für jeden Ort

Erstklassiges Kaiserpanoraina f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitzplätze, kleine Anzahlg. u. monat'. Teilzahlg. billige Leihbilder-verien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H. Rentzsch, Dresden-A. Marienstr. 1.



MAX BLOCHWITZ, vorm. Georg Rotter. Gegründet 1867. Dresden, Zöllnerstr. 19. VELOX-PAPIERE: 13 Sorten. (A) VELOX-POSTKARTEN: 6 Sorten.

SARRASS-PAPIERE: für grüne u. braune Töne 'in erster Entwicklung, Sarrass-Postkarten grün,

Frei

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke,

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

# PHOTOGRAPHIS (HES

<u>, SO JO SE SO JO SE SO JO SE SO SO JO SE SO JO JO</u>

# Erscheint wöchentlich WOCHENBIATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet.

Redigiri und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 3. Dezember 1907.

No. 49.

# Ueber die Zersetzung und die Konservirung der Pvrogallollösungen.

Von A. und L. Lumière und Seyewetz.

Die wässrigen Lösungen des Pyrogallols müssen ziemlich rasch verwendet werden, da sie sich ekanntlich unter Bräunung verändern. Diese Färbung, die schon sehr kurze Leit nach der Bereitung der Lösungen eginnt, tritt auch, wenn auch viel langamer, bei einer Lösung auf, die mit abrekochtem Wasser angesetzt und in uftdicht verschlossenen Flaschen aufist, als wenn sie in einem pewahrt offenen Gefäss steht.

Bisher versetzte man die Lösungen les Pyrogallols, um sie zu konserviren nit einer erheblichen Menge Natriumsulfit und einer kleinen Menge Säure, ım die Alkalität des Sulfits zu neutralisiren. Diese Art der Konservirung der Pyrogallollösungen kann nicht verwendet werden bei gewissen Anwendungen, bei denen die Gegenwart des Natriumsulfits n erheblicher Menge zu Störungen führt.

Das ist z. B. der Fall bei der Verdef Pyrogallollösungen zur Entwicklung der Autochromplatten, da das Natriumsulfit es verhindert Bilder von der ganzen möglichen Intensität zu erhalten, wegen seines Lösungsvermögens für das Bromsilber.

Da sich die alkoholischen Lösungen aber viel langsamer färben als die wässrigen von gleicher Konzentration wurde aus diesem Grunde die Verwendung des Alkohols derjenigen des Wassers vorgezogen, um die für die Entwicklung der Autochromplatten bestimmten Pyrogallollösungen anzusetzen.

Indessen findet auch bei den alkoholischen Lösungen mit der Länge der Zeit eine Färbung statt und zwar mit wechselnder Schnelligkeit je nach dem Ursprung des Pyrogallols.

Indem wir verkorkte und unverkorkte Vergleichsflaschen mit alkoholischer 3 prozentiger Lösung von doppelt sublimirtem Pyrogallol verschiedenen Ursprungs stehen liessen konnten wir feststellen, dass die Lösungen in vollen und luftdicht verkorkten Flaschen sich etwas rascher färbten als dieselben Lösungen, wenn sie der Luft ausgesetzt waren, ohne dass wir bis jetzt den Grund dieses verschiedenen Verhaltens feststellen konnten.

Wir haben es versucht den alkoholischen Pyrogallollösungen kleine Mengen einer grossen Zahl von sauren oder reduzirenden Substanzen zuzusetzen. um das Färben der Lösungen zu verhindern.

Diese Substanzen müssen, um verwendbar zu sein in sehr geringer Menge wirken, um nicht eine schädigende Wirkung auf den Entwickler auszuüben, den man nachher damit ansetzt.

Die Substanz, die in kleinster Menge uns die besten Resultate gegeben hat ist

das Natriumbisulfit.

Etwa ein Tropfen der Natrium-Bisulfitlösung des Handels\*) genügt um 100 ccm der 3 prozentigen alkoholischen Lösung des doppelt sublimirten Pyrogallols, welches auch sein Ursprung sei, farblos zu erhalten.

Die mit der alkoholischen Lösung erhaltenen Resultate haben uns dahin geführt die Wirkung des Natriumbisulfits auf die viel veränderlicheren wässrigen Lösungen von verschiedenen Graden der

Konzentration zu untersuchen.

Unsere Versuche haben sich erstreckt auf wässrige Lösungen, deren Konzentration von 3 bis 50 Prozent schwankte und denen die Bisulfitlösung des Handels in wachsenden Mengen von einem Tropfen bis drei Tropfen auf 100 ccm der Pyrogallollösung zugesetzt wurde.

Wir haben im Lichte und in der Dunkelheit gearbeitet unter vergleichender Verwendung von gewöhnlichem und destillirtem Wasser für die Lösung: Nachstehend die Schlüsse, die waus unseren Versuchen gezogen habe

1. Die wässrigen Lösungen de Pyrogallols färben sich ebens bei Abschluss wie bei Berührun der Luft, aber diese Veränderun ist im letztgenannten Falle seh viel rascher.

2. Das scheint ohne merkbar Wirkung auf diese Veränderun

zu sein.

3. Die mit gewöhnlichem Was serhergestellten Lösungen färber sich rascher als die mit destil lirtem Wasser hergestellten. In beiden Fällen vermehrt sich die Ver änderung wenig mit der Konzentration

Der Zusatz von Natriumsulfi des Handels in sehr kleiner Menge verhindert die Veränderung der Lösungen. Das Verhältnis zwischen der Menge des erforderlichen Bisulfits um dieses Resultat zu erhalten und der Menge des Pyrogallols, das in der Lösung enthalten ist sinkt mit der Konzentration.

Auf 1 Liter Pyrogallollösung zu 3 Prozent ist erforderlich 1 ccm der Bisulfitlösung (saure Sulfitlauge) und 2 ccm auf dasselbe Volum der Pyrogallollösung von 50 Prozent.

Die wässrigen bisulfitirten Lösungen des Pyrogallols können ohne Unzuträglichkeiten an Stelle der alkoholischen für die Entwicklung der Autochromplatten verwendet werden, ebenso für die meisten der anderen photographischen Zwecke.

<sup>\*)</sup> Diese Eigenschaft ist eine Besonderheit des Natriumbisulfits, denn Substanzen, die gleichzeitig sauer und reduzirend sind wie die Citronensäure, üben, selbst in sehr grosser Menge angewandt, eine sehr viel geringere schützende Wirkung aus als das Natriumbisulfit.

# Zur neuen Farbenphotographie.

der farbigen Photographie seit dem uftreten des Autochromverfahrens beonnen hat, legt den Wunsch nahe, alle löglichkeiten des jetzt erst lebensfähig ewordenen Farbenraster-Systems zu erzägen. Diesem Bestreben entspringen ie beiden Anregungen, die wir im

olgenden geben.

Mit der Verwendung eines besoneren Gelbfilters ist immer die Gefahr erbunden, dass durch irrtümliches Wegsesen oder durch Abfallen des Filters ei der Aufnahme das Bild misslingt. Jeberdiess verlangt das beim Objektiv ngebrachte Filter eine besonders sorgiltige Herstellung, wenn nicht sonst die chärfe des Bildes leiden soll. Der Preis eines solchen Filters ist dann nmerhin hoch genug, um der Ausbung des neuen Verfahrens hinderlich

Da gäbe es nun einen einfachen, nseres Wissens noch nirgend beschrieenen Ausweg, der beiden Fehlern mit inem Schlage abhälfe: die Rückseite der arbenrasterplatte braucht nur mit einer range-gelb gefärbten Gelatine- oder (ollodiumschicht begossen zu werden, ınd das Filter beim Objektiv ist überlüsssig, da die Platte ja von rückwärts, lso durch diese Schicht hindurch, bechtet wird. Von besonderem Werte väre diese Methode bei Farbenfilterilms, wie sie ja vielleicht in absehbarer Leit das Krayn'sche oder das Warner-Powrie-Verfahren liefern wird: der rückeitige gefärbte Beguss würde zugleich, owie bei den nicht rollenden (non curling) ilms ein Flachbleiben der Bilder bei ler Behandlung in den Bädern bewirken.

Zur Betrachtung müssten die Bilder atürlich wieder von der farbigen Schicht befreit werden. Würde man Gelatine verwenden, so geschähe dies dadurch, lass der Farbstoff schon in den Bädern ausgelaugt würde; Kollodiumschichten,

durch eine Isolirschicht vom Film getrennt, liessen sich nach Fertigstellung des Bildes leicht abziehen, falls man nicht das Urbild als Komplementär-Negativ zum Kopiren verwenden wollte, wozu die gelbe Schicht am Bilde zu bleiben hätte. Sie würde dann zum zweitenmale den Prozess vereinfachen, indem beim Kopiren das Gelbfilter entbehrlich würde.

Eine nennenswerte Verteuerung der Herstellungskosten müsste aus der rückseitigen Begiessung nicht entstehen; man hat ja gesehen, dass auch die orthochromatischen non curling-Films zu den gleichen Preisen zum Verkauf kamen,

wie die alten Sorten.

Die Idee zu der zweiten Anregung, die wir heute geben wollen, ist nicht unser Eigen, sondern stammt aus Aerztekreisen, und soll die Möglichkeit der Verwendung mikroskopischer Kugelbakterien (Kokken) als Filterelemente der Erwägung nahe legen. Dazu würde zum Beispiel der Staphylocokkus pyogenes geeignet erscheinen, ein Mikrokokkus, der runde Zellen bildet, die in unregelmässigen traubigen Haufen beisammen liegen, und die Erreger verschiedener eiteriger Erkrankungen sind. Die mittlere Grösse solcher Kokken beträgt 2/10 000 bis 2 nm, bleibt demnach noch weit unter der der Stärkekörner (1/80-1/60 mm); sie binden Farbstoffe, besonders basische Anilinfarben, sehr fest, lassen sich in beliebigen Mengen züchten, und, auf Glasplatten gebracht, ohne Formveränderung durch Hitze »anbacken.«

Wir verkennen nicht die ganze Reihe von Schwierigkeiten, die sich der Realisirung dieses Planes entgegenstellen; wie weit sie aber praktisch überwindbar sind, könnten nur eingehende Versuche zeigen. Zweifellos wäre die geringere Grösse und höhere Durchsichtigkeit der Bakterien nicht ohne Nutzen für das Verfahren. K. W. Wolf-Czapek.



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Das Korn des reduzirten Silbers im nassen Kollodionprozess ist von Monpillard gemessen und mit dem der Bromsilbergelatineplatte verglichen und im allgemeinen feiner befunden worden. Es kommen aber auch Fälle vor in denen es grösser ist, als bei gewissen mittelempfindlichen Bromsilberplatten des Handels. Trotzdem ist die Zeichnung der Kollodionplatte stets überlegen der der Gelatineplatte. Es ist also nicht allein die Kleinheit des Korns die diese Ueberlegenheit bedingt. Uebrigens ist für die Wiedergabe der Details auch

die Art des Entwicklers und die Führur der Entwicklung von Einfluss. D Verfasser hat zunächst die Beschaffenhe des Korns bei verschiedener Zusamme setzung des Kollodions und Entwickle studirt. Von jedem der unten bezeich neten Kollodien wurden zwei gleich Aufnahmen gemacht und die eine m Eisen, die andere mit Pyrogallol en wickelt. Die Mikrophotogramme wurde in 220 und 30 facher Vergrösserung au genommen. Nachstehend die Korn grössen im Durchschnittswerte vo 6 Messungen:

### Korngrösse in mm bei

| Kollodion                          |  |  |  |  | senentwicklung | Pyroentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Jodammonium                        |  |  |  |  | 0,00166        | 0,00140         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jod- und Bromkadmium               |  |  |  |  | 0,00205        | 0,00106         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jod- und Bromzink                  |  |  |  |  | 0,00231        | 0,00164         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nach Davanne                       |  |  |  |  | 0,00154        | 0,00154         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ein Handelskollodion .             |  |  |  |  |                | 0,00098         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bromsilbergelatine $= 0,00304$ mm. |  |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Prüfung der Aufnahmen bei 30 facher Vergrösserung ergab, dass die Schärfe der Linien nicht von der relativen Grösse des reduzirten Silberkorns abhängt. Zinkkollodion gibt z. B. bei gleicher Entwicklung dieselbe Schärfe wie Jodammonium. Dagegen gibt Kad-

miumkollodion mit Eisenentwicklung vie weniger scharfe Linien. Die Unterschiedergeben sich aus einer Art Anschwellung und einem Mangel an Homogenität des Silberniederschlages.

(Phot. Mitt. 07, Heft 22, S. 514.)





# Bücherschau.



Die Welt in Farben herausgegeben on Johannes Emmer (Internationaler Weltverlag, Schöneberg-Berlin) liegt uns n den Heften 13-15 vor. Heft 13 entnält in farbigen Tafeln die Hohe Tatra. Wien und Bregenz. Aus Heft 14 heben vir hervor Bozen und den Viadukt der Arlbergbahn; aus Heft 15 Landeck und tie Rousseauinsel in Genf in Herbststimmung. Mit Heft 14 ist die erste Mappe gefüllt. Der Anfang der neuen Mappe mit Heft 15 schliesst sich in hren Leistungen würdig an die früheren Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Farbenharmonie der Bilder in erfreulichem Fortschreiten begriffen ist, und dass die Farben immer mehr zusammen kommen. Dem Unternehmen dürfte mit der neuen Lumière'schen Farbenphotographie auf Autochromplatten für später ein unschätzbarer Behelf ge-Das Werk ist recht boten werden. geeignet für die Wintermonate, weil es uns in die Pracht des Sommers versetzt und uns anreizt, ein Programm zu entwerfen für die nächste Sommerreise.

W.

Folgende Werke sind im Verlage von Wilh. Knapp in Halle a. d. S. erschienen: Die Kunst in der Photographie, herausgegeben von Franz Goerke. Dieses prächtige Werk liegt uns in Heft II und III dieses Jahrganges vor. Die Hefte enthalten wieder eine Fülle schöner Bilder, von denen viele unseren Photographen Anregung geben und als Muster von Geschmack dienen können. Aus П heben wir hervor den Hafen von Casablanca von Constance Ellis, der in der weichen Wiedergabe ausserordentlich malerisch wirkt. Horsley-Hinton weicht mit seinen Sommerwolken von seinen bisherigen Moor- und Heide-Motiven ab, ohne dass man es zu beklagen hätte. Charles Job gibt einen Oktober-Sonnenschein wieder mit Flecken von

Sonnenlicht, dass durch die Bäume fällt.

Das Bild ist sehr fein und erinnert an die Flickel'schen Bilder. Eine hübsche Impression aus Liverpool, mit einer in Duft gehüllten Strasse gibt Dudley Johnston wieder. Eines der effektvollsten Bilder ist die Gabe des Juni von Elvin Neame, ein reizendes Mädchen in graziöser Stellung von schöner Linienführung umflossen von einem Schleier und einer Rosenkaskade. Summons am Ufer eines nebligen Flusses hat grosse Reize in der

Luftperspektive.

Während Heft II ganz den Engländern gewidmet war, ist Heft III mehr international. So sehen wir von Mlle. Laguarde einen sehr sympatischen Studienkopf und einen Herbsttag, der eine Dame auf einem Altan zeigt, von dem man auf einen Park blickt. Auch eine Studie von Vicomte de Singly und von Frl. Aubouard sind bemerkenswert. Demachy zeigt in seinem Mont saint Michel eine Mühle, hinter der er einen sehr effektvollen Lichtfleck angebracht hat. Frl. Anny Heimann hat eine Barfusstänzerin in sehr schwieriger aber graziöser Stellung im Sonnenlichte aufgefangen und D'Origny führt eine sehr hübsche junge Dame in einem ansprechenden Interieur als Studie vor.

Wir können das verdienstvolle Werk nicht genug empfehlen. Es sollte in

keinem Atelier fehlen.

W.

Eder's Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik für 1907 ist nun in seinem 21. Jahrgang erschienen. Dieses Buch gehört zu den unentbehrlichsten der photographischen Literatur, weil es in seinem Jahresbericht über die Fortschritte der Photographie und Reproduktionstechnik alles aufzeichnet, was im letzten Jahre gearbeitet und gefunden ist und das mit einer seltenen Vollständigkeit. Ausserdem enthält es 234 Seiten der interessantesten Originalbeiträge unserer ersten Autoren und 36 Kunstbeilagen, die Zeugnis ablegen von den Fortschritten der photomechanischen Verfahren. Die vorzüglichen Register dieser Jahrbücher eileichtern das Auffinden jedes Gegenstandes ungemein, so dass die 21 Jahrgänge ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Patentnachsucher bilden.

W

Photographischer Abreisskalender 1908. Wie im vorigen Jahre, so ist auch für 1908 der Abreisskalender für je 3 Tage mit einer hübschen autotypischen Reproduktion nach Photographien geschmückt, die zum Teil im Atelier des Photographen abgedruckt gewesen sind. Jede Seite enthält auch noch einen Text, worin Rezepte und Verfahren in Erinnerung gebracht werden. Die Ausstatung ist eine vortreffliche. Der Kalender wird sich in Fachkreisen viele Freunde erwerben.

307

Der Gummidruck von Th. Hofmeister, zweite umgearbeitete Auflage. Der Verfasser gibt, ohne sich auf theoretische Begründungen einzulassen, eine knapp gefasste Anleitung zur Ausübung des Gummidrucks, indem er daran erinnert, dass nicht alles künsterisch zu sein braucht, was mit diesem Verfahren hergestellt ist, sondern dass es nur ein Mittel darstellt, womit sich ein künstlerisches Empfinden in der Photographie betätigen lässt.

W.

Das photographische Urheberrecht nach dem Gesetz 9. Januar 1907 von Fritz Hansen. Das Schutzgesetz erscheint hier zweckentsprechenden allgemein verständlichen Kommentaren der einzelnen Paragraphen, die durch Umschreibungen und Motivirungen in den Sinn des Gesetzes einführen. Als Anhang ist hinzugefügt bezüglich des internationalen Urheberrechtschutzes die Berner Konvention und. die einschlägigen Verträge mit Oesterreich-Ungarn und den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ferner sind Vertragsformulare beigefügt, die allen Streitigkeiten de Atelierinhaber mit den Oehilfen und de Schwierigkeiten, die sich für die Repro duktions- und Vergrösserungsanstalter den Bestellern gegenüber ergeben, zu begegnen. Das Buch ist recht praktisch und übersichtlich geschrieben und wird dem Photographen sehr nützlich sein, der die angeführten konkreten Fälle das Verständnis des Textes erleichtern.

.

Das Arbeiten mit modernen Flachfilmpackungen von G. Mercator. Der Verfasser beschreibt die verschiedenen Packungen für Tageslichtwechselung von Planfilms: die Agfa-Taschenfilms, die Hemera-Packung, die Zeiss-Packung, die Premo-Filmpackung und die Vidilfilms, und verbreitet sich dann über die weitere Verarbeitung der Flachfilms bis zum fertigen Negativ. Diese Zusammenstellung ist von eben solchem Interesse für den Amateur, wie für den Händler.

W

Die Misserfolge in der Photographie und die Mittel zu ihrer Beseitigung von Hugo Müller und Paul Gebhardt, Il. Teil, Positivverfahren, dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Diese neue Auflage geht von der Erkenntnis aus, dass die beste Beseitigung der Misserfolge in ihrer Vorbeugung liegt und daher ist jedem Kapital, das einen der Positivprozesse behandelt eine Beschreibung desselben vorangesetzt. Das ist eine sehr gute Einrichtung, die den Wert des beliebten Buches erhöht.

..

Photographische Probleme von Dr. Lüppo-Cramer. Der Verfasser hat das reiche Versuchsmaterial, das er seit etwa 5 Jahren meist in der Photographischen Korrespondenz veröffentlicht hat und das man als Bausteine zu einer allgemeinen Theorie der Photographie ezeichnen könnte, hier in übersichtlicher orm zusammengestellt. Er hat mit esen Arbeiten mit manchen falschen nschauungen und Theorien aufgeräumt, eint aber die Hauptsachen blieben noch robleme. Das Buch ist für jeden, der ch mit den Emulsionen und mit der hotochemie der Silberhaloïde beschäftigt, ehr interessant und anregend und es ist m eine weite Verbreitung zu wünschen.

W.

Im Verlage des Berliner Tierschutz-

ereins ist bereits erschienen:

Tierschutz-Kalender 1908. Der alender bringt wieder eine Anzahl Tiereschichten und ist in seiner ganzen endenz darauf gerichtet zwischen Mensch nd Tier eine auf Mitgefühl begründete temeinschaft zu fördern. Das Buch, das ur 10 Pfennige kostet, ist ein vortreffches Weihnachtsgeschenk für unsere inder, die schon soweit sind, dass sie erständnis dafür haben können.



# Unterrichtswesen.



Eine neue photographische 'rofessur in Dresden? Wie wir rfahren, sind gegenwärtig Arbeiten im iange, den nach dem Scheiden Hermann (rones vom Lehramte freigewordenen ehrstuhl für Photographie an der Kgl. echnischen Hochschule in Dresden zu iner Vollprofessur für die photograhische Wissenschaft umzuwandeln. Wie s heisst, sollen sich der Verwirklichung ieser Absicht vorläufig noch finanzielle rwägungen hindernd entgegenstellen. Aan kann aber wohl mit Sicherheit daauf rechnen, dass diese materiellen Beenken durch die volkswirtschaftliche edeutung des Planes ihre Widerlegung nden werden; denn die Dresdner phoographische Industrie, in der etwa Kapital Millionen Mark arbeiten. edarf eines wissenschaftlichen Mittelunktes. Es muss ein reich dotirtes Intitut bestehen, in dem jede auftauchende rage ihre Lösung finden oder wenigsten

suchen kann; an seiner Spitze muss ein Mann stehen, der das ganze Gebiet frei überblicken kann, der die Feldzugspläne entwerfen, die Angriffe leiten kann; Hilfskräfte müssen ihm zur Seite stehen. Dass sich die Kosten einer solchen Einrichtung reichlich lohnen würden, bedarf keines Beweises; die Entwicklung der ganzen deutschen Industrie hat es bewiesen, dass nur durch stetiges Zusammenarbeiten von Wissenschaft und Fabrikation dauernder Fortschritt gesichert wird.



# Bei der Redaktion eingegangen.



Rudolf Dührkoop, Hamburg-Berlin sendet eine vornehm ausgestattete Weihnachtsbroschüre, die eine grosse Anzahl seiner musterhaften Aufnahmen in Reproduktion enthält und ausserdem einen umfangreichen, sehr lesenswerten Aufsatz: »das Kamerabildnis und seine kulturelle Bedeutung«, worin er weitausholend die Entwicklung der Photographie durch verschiedene Phasen der Technik und der Geschmacksrichtung, bis auf die Auffassung ihrer Aufgaben schildert. Er berührt dabei alle wunden Punkte, die noch zu heilen sind und findet die von der Photographie zu erfüllende kulturelle Aufgabe in dem Streben nach »Wahrheit und Leben«.

W

Hermann Pohlenz in Magdeburg sendet einen Spezialkatalog über photographische Optik, worin verschiedene Objektive, darunter auch Markenwaare, illustrirt und verzeichnet sind.



# Persönliches.



Dem Generaldirektor der Neuen Photographischen Gesellschaft, A.-G. in Steglitz-Berlin, Herrn Arthur Schwarz ist der Titel Königlicher Kommerzienrat verliehen worden.



# Zu unserem Bilde.



Herrn Hans Schweyda (E. Walsleben, Breslau) verdanken wir unser heutiges Doppelbildnis und bedauern nur, dass in der Reproduktion die feinen Fleischtöne, die die Plastik bedingen und die reizvollen Glanzlichter in den Augen verloren gegangen sind, so dass wir uns hier nur an der Komposition und der geschickten Anordnung von Licht und Schatten erfreuen können. Lichtdruck lassen sich eben ganz feine Töne nicht wiedergeben, wenigstens nicht von jedem Original. Es muss für diese Technik mit gröberen Effekten gearbeitet werden, nur dann kann sie dem Original einigermaassen Ebenbürtiges leisten. Wir möchten hier bezüglich der Komposition darauf aufmerksam machen, wie angenehm es wirkt, dass die Gesichtsachsen nicht senkrecht und nicht parallel sind, wodurch eine freie Bewegung in das Bild kommt, während es im entgegengesetzten Falle steif und langweilig wirken würde. Die Lichtflecke liegen in einer angenehmen Kurve, die von dem einen Kopf über den anderen zur Schulter und dem Oberarm absteigt und eine Gegenlinie im beleuchteten Unterarm findet. Der Maler ist mit seiner Komposition in einer günstigeren Lage, während es für den Photographen Sache eines feinen Gefühls ist, sein Arrangement, das er im Raume sieht, in die Wirkung auf der Ebene zu übersetzen. Dieses feine Gefühl hat Hans Schweyda in dem vorliegenden Bilde bewiesen.

### Briefkasten.

H. J. in B. Sie wünschen ihre Auf nahmen zu verwerten und fragen nach dem Erscheinungsort des kleinen Buches » Der Illustrationsphotograph«, worin eine Uebersicht der illustrirten Journale gegeber wird, die Aufnahmen kaufen und derer Bedingungen. Das Buch ist in Nr. 44 05 des Wochenblattes besprochen und ist erschienen bei Karl Friedr. Dietze in

Leipzig.

E. D. in O. Das Bild eines alter Meisters oder eines modernen, der schorvor 30 Jahren verstorben ist, können Sie photographisch reproduziren und verbreiten, nicht aber eine Photographie, die ein anderer nach dem Original gemacht hat, denn diese Photographie ist solche geschützt und darf ohne Bewilligung des Verfertigers nicht für geschäftliche Zwecke reproduzirt werden. Ebenso ist aber auch Ihre Aufnahme nach dem Original geschützt. Sie können sich auch nicht darauf verlassen, dass man Ihnen nicht nachweisen kann, ob Sie Original oder eine Reproduktion aufgenommen haben. Das kann einmal durchgehen, aber in den meisten Fällen wird man bei genauer Untersuchung an Zufälligkeiten die Nachbildung entdecken können.

T. W. in S. Die dunklen Halbmonde auf Ihrem Projektionsschirme rühren nicht von einem Fehler im Kondensor, sondern von einer falschen Stellung der Lichtquelle her. Sie müssen diese so lange nach allen Richtungen hin und her schieben bis das Bildfeld auf dem Schirm ganz gleichmässig beleuchtet ist.



# J. HAUFF & Co., G. m. b. H. Feuerbach (Württbg.)

# HAUFF-ENTWICKLER

in Substanz, Patronen und konzentrirten Lösungen.



Der beste Rapid-Entwickler von grosser Haltbarkeit, Wird mit Vorliebe in Kombination mit Adurol oder Hydrochinon verwendet,



Gibt höchste Kraft in Licht u, Schatten, Haltbarster aller Entwickler. Mässig rasch arbeitend, ist leicht abstimmbar und sehr ausgiebig.



Rapid-Entwickler ohne Alkali, also keine Pottasche oder Soda nötig. Vorzüglich für Bromsilber-Papier und Diapositive.



Arbeitet langsam und se hr klar. Bester Entwickler für Aufnahmen unsicherer Exposition und für Stand-Entwicklung.



Leicht abstimmbar. Sehr klar arbeitend. Steht in seiner Wirkung dem Pyro am nächsten Hervorragend für Bromsilber-Papiere.



(Pyro in Kristallform), Verwendung und Wirkung genau wie Pyro, Leichteres Dosieren! Billiger als die sublimierte Ware,

Ausführliche Mitteilungen findet man im

# Photo-Kandbuch-Kauff

Sehr praktisch und lehrreich! 100 Textseiten! Gratis! .

# Spezialitäten:

Hauff-Standentwicklungskasten
Hauff-Fixiersalz
Hauff-Tonfixiersalz
Hauff-Klärpatronen
Hauff-Verstärkerpatronen
Hauff-Abschwächerpatronen.

# Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

# Mene Stellen.

Kopirer, selbständiger Färber zum baldigen Antritt gesucht. Hofphotogr. Kolby, Plauen i. Vogtland.

Suche Gehilfen für Alles, der in der Neg. und Pos. Retusche sowie im Operationsfach gut bewandert ist. Stellung ist dauered und angenehm. Offerten mit Gehaltsansprüchen bei freier Station und Bild erb. an J Trado, Holensalza (Inowrazlaw)

Für sofort gesucht tüchtiger Neg.- u. Pos-Retuschenr welcher vertretungsweise eine gute Aufnahme macht. Angebote mit Porträt, Zeugnisabschriffen und Gehaltsforderung erb. an Atelier Hilbner, Konstanz. [1941]

# Cesuchte Stellen.

Junger Gehilfe für Alles sucht angenehmen und dauernden Posten. Off, unt. Photograph Graz, Borkmanngasse 941r. [1942]

Tuchtiger flotter Kop rer für Glanz und Matt, sucht für 5. Dezember dauernden, ange nehmen Posten. Werte Off, unter Kopirer 29 postl. Beuthen OS

Tüchtiger Neg.• u. Pos. - Retuschenr, der auch brauchbare Aufnahmen macht, da momen an postenl. sucht dauernd. Pesten zu sofortigem Antritt. Gehalt 100 M. Alter 28 Jahre. Offerten unter "Telegramm" hauptpostlagernd Nürnberg.

# Vermischte Anzeigen.

Photoiithographien und

Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie

# feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

B

# Blitzlicht auch im Freien

### Momenfaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm, für

# Zeiflichtaufnahmen

Fip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das soeben erschienene kleine Werk "Das Magnesium - Kunstlicht in der Photographie" von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer

Farbentafel.

Versand dieses soeben er schienenen Werkes spesenfrei

Photochemische Werke "Tip Top", Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5



# Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten.

Anfragen erbeten an [1414]
L. & C. CONRADI, BARMEN.

海南海域海域海域海域海域海域海域海域海域海域海域海域海域海域海域





beziehen durch die Handlungen Film-Streckhalter, Film-Hantel-Stielund Ringkleinmen Dreikrall-Plattenhalter. Engros und Export.

August Chr. Kitz, Frankfurt a. M.

### Wollen Sie nicht desund werden? Die Elektrisität wirkt Wunder!

Die Firma P. Freygang Nachf. in Dresden-N. versendet gratisfrei eine Broschüre über ihre preisgekrönte glänzend bewährte elektrische Maschine (24,50 M) Tausende von Dankbriefenl

# Photogr. Atelier

feinste Lage in Mannheim, in welchem seit to Jahren erstes photogr. Geschäft betrieben wird pr. 1. Oktober 1908 zu vermieten. 1418

Näheres unter Chiffre C 1506 an Hasenstein & Vogler A-G, Mannheim.

# Photographisches Atelier,

altes Geschäft mit Wohn. zu verm, 1. Ap. 1908 Näheres Schwengler, Berlin, Wassertorstr. 56. Ecke Prinzenstr.

Eine neue Porträt-Platte.

Nach langjährigen Vorarbeiten bringen wir jetzt nach einem besonderen ausgeprobten Verfahren eine neue Platte von höchster Vollkommenheit unter dem Namen

# Gebhardt's Ultra-Rekord-Platte

Neu!

(rot Etikett.) in den Handel. Ihre Vorzüge unübertroffene Empfindichkeit, Schleierfreiheit, schnelle Entwicklung, schnelle Fixage, feines Korn, schöne Spitzlichter, ausgezeichnete Gradation, saubere Maschinenpräparation, machen dieselbe zur

"Eliteplatte für künstlerische Porträtphotographie".

Prüfen Sie dieses neue Fabrikat.

Probepostkolli 4 Dtz. 12×161/2 cm Nachn. 9 M frankou, emblgfr (Deutschland, Oesterreich) Trockenplattenfabrik BEROLINA J. Gebhardf, jetzt Berlin-Pankow im eig, Fabrikgeb.

# MESES GORIS & SÖHNE Turnhout (Belgien)

Barytpapiere und -Kartons.

Bücheranzeige.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

# busch Kondensor-Linsen

sind aus bestgekühltem, weissen, schlierenfreien Glase hergestellt und äusserst widerstandsfähig.

Doppel- und Triple-Kondensoren in gesetzlich geschützter Messingfassung mit Bajonettverschipss, zum

bequemen Reinigen der Linsen.

Doppel-Objektive für Vergrösserungs-Apparate Doppel-Chiektive für Projektions-Apparate Doppel-Objektive f. Kinematouraphen-Apparate sind anerkannt vorzüglich und dabei äusserst preiswert

Man lese folgendes Urteil:

"Auf Ihre Mitteilung vom 24. 5. bemerken wir, dass für uns keine Veranlassung vorliegt, mit unserem Urteil über die Qualität Ihrer Kinematographen- und Projektions-Objektive zurückzuhalten.

Wir bestätigen Ihnen im Gegenteil sogar gern, dass Ihre Objektive eine ausgezeichnete gestochene Schärfe bis zum Rande und ein gleichmässig beleuchtetes Bild geben, sodass Ihre Objektive den im Handel befindlichen französischen Marken bei weitem überlegen sind.

Die Tatsache, dass die deutsche Optik heute an erster Stelle auf dem Weltmarkt steht, unterstützt den Export der mit Ihren Objektiv-Marken versehenen Kino - Apparate

nach dem Auslande.

Von uns gebaute und nach Belgien, Frankreich, Italien etc. gelieferte Apparate französischen Systems sind sämtlich mit Ihren Objektiven ausgerüstet worden, aber auch im Inlande werden neuerdings direkt Objektive deutschen Fabrikates gefragt, ein Beweis, dass der deutsche Konsument angefangen hat, vorurteilslos zu prüfen.

Internationale Kinematographen und Licht · Effekt - Geseilschaft, Berlin.

Man verlange Katalog. \*\*

Man verlange Katalog.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.



# KRÜGENER



für die in der ganzen Welt erhältlichen 8 × 10,5 Spulen.

Maasse nur: ca. 3,5 × 11,5 × 19,5 cm

Damen Camera

Einfachste Handhabung und solide Construktion.

Die Platten-Cameras mit-Pack-Film Benutzung sind den Rollfilm-Cameras vielfach wegen ihrer Kleinheit vorgezogen worden. Meine Minimum-Halloh macht diesen Vorzug der Platten-Cameras hinfällig. Das Format dieser Rollfilm-Camera ist entschieden eleganter als das einer Platten-Camera mit Film-Pack-Cassette. Dazu kommt als grösster Vorzug, dass die Handhabung einer Rollfilm-Camera bequemer ist und dass die Rollfilms entschieden besser sind als die Packfilms und ausserdem eine grösseres Ebenliegen der Films stattfindet, was für Aufnahmen mit besserer Optik sehr wichtig ist.



# Dr. R. Krügener, FRANKFURT a. M.

Grösste Spezialfabrik

photographischer Handkameras.

Man verlange Prachtkatalog Nr. 63 über Delta-Cameras,

> Spezialliste "F,, über Photo - Chemikalien.

# ieras arenarai arenaren arenar

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswall No. 1.

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

# Weltbekannt sind



**BLOCK-NOTES** STEREO-BLOCKNOTES SPIDOS

Musterlager und Engros - Verkauf.

Leon Gaumont Rerlin SW. 08 Friedrich Strasse 46.



Katalog gratis und franko.

Rehtung!

# Amateure III

sen Sie sich

Achtungl



von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele (Patente angemeldet.) Minderwertige Anpreisungen weise man zurückt

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg! Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein - und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse au Zeit, beld und Material!

Vartreter gesucht!

Durch alle Photohänder erhältlich &

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

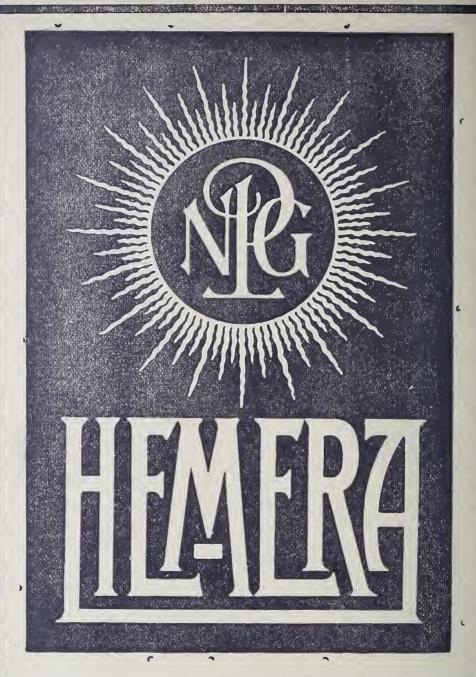

Ausführliche Broschüre Nr. 18 soeben erschienen auf Wunsch kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18 Berlin.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.



-×××-

| Mlt einer Dur | ıkel | ka  | mr  | nei | n   | uss | m   | an  | sle | ch   | zu   | h   | elfe | en | su | ch€ | n |     | 489 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|----|----|-----|---|-----|-----|
| Repertorium:  | To   | nfi | xir | ba  | d o | ode | r g | eti | enr | ites | T    | one | en   |    |    |     |   |     | 492 |
|               | Ab   | scł | w   | äch | er  | für | di  | e   | hol | en   | Li   | cht | er   |    | •  |     |   |     | 492 |
| Bücherschau   |      |     |     |     |     |     | •   |     |     |      |      |     |      |    |    |     | • | ٠   | 494 |
| Bei der Reda  | ktic | nc  | ei  | nge | ega | nge | en  |     |     |      | 9.40 |     |      |    |    |     |   |     | 499 |
| Persönliches  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |    |    |     |   |     | 499 |
| Ausstellungsw | ese  | n   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      | ٠  |    |     |   |     | 499 |
| Briefkasten   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |    |    |     |   | . " | 500 |
| Patentliste . |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      | ,    |     |      |    |    |     |   |     | 488 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dlenstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Danerannoncen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden.

Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ

ANSCHÜZZ≈ KLAPP= "ANGO"



# Universal-Apparat

für Fachleute und Amateure.

Neues Modell: Von aussen verstellbarer, geschlossen aufzuziehender Schlitzverschluss. Für Zeit, — Ball — und Momentaufnahmen (bis zu 1/1000 Sekunde).

Objektiv: Goerz-Doppel-Anastigmat DAGOR, CELOR und SYNTOR.

Die Hinterlinse dieser Objektive lässt sich bei Verwendung eines Kamera-Ansatzes als selbständiges Objektiv von etwa doppelter Brennweite benutzen.

Die Kameras sind auch mit Tele - Einrichtung lieferbar, welche unauffällige Fernaufnahmen ermöglicht.

Kataloge über photographische Artikel und Triëder - Binocles (Prismenfernrohre) gratis.

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder direkt durch:

OPTISCHE C. P. GOERZ AKTIEN-ANSTALT C. P. GOERZ GESELLSCH-

Berlin-Friedenau 79

LONDON

PARIS

NEW-YORK

CHICAGO

# Pillnay's Negativlack

gebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot, Art. des In- und Auslandes.

# Schleussner-Platten

zuverlässig, lange haltbar, gleichmässig und rein.

### Gelb Etikett

Universal-Platte für Porträtund Landschaftsaufnahmen, bevorzugte Amateurplatte

### Rot Etikett

weich arbeitende Ultra-Rapidplatte von höchster Empfindlichkeit und unübertroffener Gradation, selbst
bei äusserst kurzer Belichtung und ungünstigen Lichtverhältnissen, Spezial-Porträtplatte von besonderer
Feinheit für höchste Ansprüche.

# **Blau Etikett**

weich arbeitende Spezial-Rapidplatte für moderne Porträt - Photographie von ungewöhnlich hoher Empfindlichkeit und vorzüglicher Gradation- und Modulationsfähigkeit, bevorzugte Atelierplatte.

# Orthochr. Viridin-Platte

von her orragender Farbenwirkung für Landschaftsund Gebirgsaufnahmen und Gemäldereproduktion, ohne Gelbscheibe zu benutzen,

Erhältlich bei allen Händlern oder direkt von der Trockenplattenfabrik **Dr. C. Schleussner** A.-G., Frankturt a. M. 24

# Brandt & Wilde Nachf., Berlin S. 14, Alexandrinen-Strasse 68/69.

Gegründet 1863. Photographische Bedarfsartikel. Gegründet 1863.



Prämiirt: Goldene Medaille München 1896, Ausstellung phot. Papiere.

Anker - Matt - Papier.

Anker - Celloidin - Papier glänzend.

Beide Papiere Marken von Weltruf?

# Anker - Platten.

Erstklassiges Fabrikat Höchst Empfindlickeit Feinste Modulation Probeplatten gratis gegen Erstattung von 50 Pt. für Porto-



# e e 812 Auflage e e

nou

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Gaedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.
- mit hohem Rabatt. -

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet,

da der völlig neutrale Cext frei ist von Reklame für einzelne Firmen.



Zu beziehen durch Verlag des Photographischen Wochenblattes Berlin W., Bendlerstrasse 13.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# Trapp ck-Papiere

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois. Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen.

Musterpaket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh. Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen),

Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen.

Fabrik photographischer Papiere.

# <u>කක්කත්තත්තත්තත්තත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත</u>



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel.

Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400

Man verlange neueste Preisliste



# VEREINIGUNG

ERSTER FIRMEN
DES PHOTOGRAPHISCHEN
VERGRÖSSERUNGSFACHES.

# Zwecke und Ziele der Vereinigung:

Gemeinsames Wirken zur Förderung des Ansehens unseres Sonderfaches, strenge Beobachtung geschäftlicher Ehrenhaftigkeit, Austausch auf technischem und künstlerischem Gebiet, Pflege eines guten Einvernehmens mit allen anderen reellen und leistungsfähigen Firmen unseres Faches.

# Mitglieder:

Ludwig Robicsek, Wien VII 2, Kirchengasse 7
Eduard Blum, Berlin S. 14, Wallstrasse 31
Max Lusche, Hof-Saale (Bayern)
Kunstanstalt Makart, Leipzig, (Inh. Max Breslauer)
Härtelstrasse. 14.
F. Spacek, Hamburg 25
Künstler-Vereinigung Veronika, Berlin S. 42
(M. Boblenz & W. Martens.)

# Pillnay Negat.-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



J. Gaedicke

# "Der Gummidruck"

Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim). Dritte ergänzte Auflage. — Preis M. 2,50.

Prof. F. Schmidt nennt das Buch in seinem Compendium der Photographie VIII. Aufl. S. 338:

"Eine sehr eingehende, trefflich klar geschriebene Abhandlung".

Vorrätig bei der Geschäftsstelle des **Photographischen Wochenblatts**, Berlin, Bendlerstr. 13.





Berlin, Gust. Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim).

Preis M. 1,80.

# Für Anfänger geschrieben.

Vorrätig bei der Geschäftstelle des Photogr. Wochenblattes, Berlin W., Bendlerstr. 13.

# Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verlauf genommen: z erst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Sattigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch die Sehnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

# Casoidin-Papier.

Das Casoïdin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsion damit herzustellen, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier.

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie as Celloïdinpapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoidin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.)
Berlin W., Lützowstr. 9.

# Parlin 10 December 1997

33. Jahrg.

Berlin, 10. Dezember 1907.

No. 50.

# Mit einer Dunkelkammer muss man sich zu belfen suchen!

Von Dr. Eugen Irmenbach.

ine Dunkelkammer! Eine Dunkelkammer! Ja, wo schaffe ich mir eine Dun-kelkammer? Das wird der gewöhnliche Klageruf der meisten Amateure sein. Wenn auch mancher glückliche Jünger der edlen Lichtbildkunst eine tadellose, kostbare photographische Einrichtung sein Eigen nennen kann, mehrere Apparate für verschiedene Plattengrössen, unterschiedliche Objektive mit diversen Brennweiten und Lichtstärken, Stative, Gelbscheiben, ein grosses Plattenund reiches Kopirmaterial, eine stattliche Reihe von Entwicklerschalen und Kopirrahmen mannigfachster Art und Formate, ein ganzes »Laboratorium« an festen und flüssigen Chemikalien, einige Dunkelzimmerlampen mit verschiedenfarbigen spektroskopisch geprüften Zylindern zur Verfügung hat — an einem leidet er doch gewöhnlich Mangel: an der Dunkelkammer zu dieser idealen Lampe, an einer wirklich jederzeit verwendbaren, tatsächlich lichtsicheren Dunkelkammer.

Es sind ja zwar viele Lichtbildner Mitglieder von Amateurphotographen-Vereinen und haben demzufolge das Recht die Dunkelkammern ihrer Klubs zu benutzen, die sich jedoch falls alle Mitglieder regelmässig von dieser Befugnis Gebrauch machen wollten und könnten, als gänzlich unzulänglich und unzureichend für diesen Massenbedarf erweisen mussten. Doch abgesehen davon, wäre es schon bei den kolossalen Entfernungen in den Grossstädten ein Nonsens bei jedesmaligem Bedarf, in der etwa dem Berufe fürs Photographiren notdürftig abgerungenen, ohnedies kärglichen Zeit solche imense Strecken zurücklegen zu wollen, nur um Platten einzulegen, dann seine Aufnahmen Gott weiss wie weit von dem Heim seines Klubs zu machen und wieder zu dessen Penaten zurückzukehren, um das erzielte Resultat durch Entwicklung der Platten zu überprüfen. Eine Unmöglichkeit und ein direkter Raub an der karg bemessenen freien Zeit für die schöne Lichtbildnerei!

Es gibt ja allerdings einige auserlesene, glückliche Sterbliche, die in der erfreulichen Lage sind, gleich bei der Anlage oder Einteilung der Räume ihrer palastartigen Häuser und Villen Sorge dafür tragen zu können, dass hier nicht nur ein ideal eingerichteter Dunkelraum erstehe, sondern demselben sich womöglich noch ein herrliches, mit allen Finessen der Moderne ausgestattetes Atelier, elegante, die verwöhntesten Ansprüche noch überraschende Um- und Ankleidezimmer und sonstige prächtige Arbeitsräume angliedern.

Ich hatte Gelegenheit solch luxuriös eingerichteter Arbeitsstätten bei mir befreundeten bedeutenden Wiener Amateurphotographen eine ganze Reihe in Augenschein zu nehmen, die Sache hat eben nur einen Haken — leider kann sich diesen

Komfort nicht jeder leisten!

Gewiss wird jeder strebsame Liebhaberphotograph daran gehen, seine Wohnräume einer peinlichen Musterung zu unterziehen, ob er nicht ein ruhiges Winkelchen und sei es noch so klein und muffig, irgend ein Kabinettchen, als überflüssig für den Wohn- und Hausgebrauch fände, das als Dunkelzimmer adaptirt werden könnte. In den heutigen modernen Häusern, wird er die einzelnen Piècen seiner Wohnung vergeblich Revue vor seinen Augen passiren lassen, da ist schon jeder noch so geringe Raum vom Architekten nach Möglichkeit, ja oft bis nahezu zur Unmöglichkeit ausgebeutet worden, sogar bis zu dem Maasse, dass kaum für Dienstboten eine Schlafstätte zur Verfügung steht, wo sollte man da auch nur ein ganz kleines Plätzchen für den gedachten Zweck finden! Da ist man in den alten unmodernen Gebäuden noch viel besser daran, da gibt es in all dem Winkelwerk bisweilen einen Raum, der sich schlechter oder besser zur Herrichtung als Dunkelkammer eignet. Aber wird auch diese Räumlichkeit jederzeit als solche benutzbar sein, wird sie nicht grösstenteils auch anderen wichtigen Zwecken des Hauswesens dienen müssen, zum Beispiel als

Passage für Speisen auftragende Dienstboten usw.? Auch wird ein solcher Raum nicht genügende Sicherheit für den so nötigen Ausschluss aktinischen Lichtes bieten, da er doch nicht dauernd verdunkelt erhalten werden kann. einem werden aber derartige provisorischtransitorische Einrichtungen einer Dunkelkammer immer zu laboriren haben, an der Anlage einer Wasserleitung, welche uns jederzeit die Möglichkeit einer genügenden Wasserzufuhr in den Arbeitsraum bietet. Eine solche Leitung mit der nötigen Zu- und Abfluss-Anlage einzurichten ist bisweilen nach der Lage dieses Raumes ganz untunlich und bestimmt auch mit nicht zu unterschätzenden Ausgaben verbunden.

Und dennoch besitzt die Mehrheit der Amateure in ihren Wohnungen, seien nun solche in neuen oder alten Gebäuden belegen, einen Raum, der nicht beständig tags- oder sonst über für Wohn- oder Wirtschaftszwecke benutzbar sein muss und der schon von vornherein den ganz besonderen Vorzug aufweist eine tadellose Wasserleitungsanlage zu besitzen: ein Badezimmer.

Allerdings muss nun bei einer derartigen Adaptirung des Badezimmers zur Dunkelkammer nicht nur der Eigenschaft für letztere Absicht das alleinige Augenmerk zugewendet werden, sondern die Anlage muss derartig einfach vorgenommen werden, dass in wenigen Augenblicken der Raum wieder bei Bedarf seinem ursprüglichen Zweck zugeführt werden kann.

(Schluss folgt.)



# REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Tonfixirbad oder getrenntes fonen ist immer noch eine umstrittene rage. Es kommt vor, dass sich mit Confixirbad behandelte Bilder vortrefflich lalten und andere wieder leicht verbleichen. Das mag seinen Grund darin laben, dass man das Tonfixirbad wegen eines Goldgehaltes geneigt ist länger zu penutzen als es für die Bilder vorteilnaft ist Professor Namias tritt daher lafür ein, die Bilder zuerst zu fixiren and dann im Tonfixirbade zu tonen. Das hat den Vorteil dass man ein doppeltes Fixiren hat und dass das Tonfixiroad sich nicht mit Silbersalzen anreichert ind daher bis zur Erschöpfung verwendet werden kann, während das erste Fixirbad wegen seiner Billigkeit keinen Anlass bietet es zu lange zu benutzen. Der Tonungsprozess dauert nach dieser Methode allerdings etwas länger aber man hat den Vorteil, dass sich der einmal erlangte Ton nicht mehr wesentlich ändert, was so störend bei getrennten Bädern ist. Man wird zum Tonen rhodanhaltige Tonfixirbäder zu benutzen haben da nur diese nach dem Fixiren verhältnismässig leicht tonen.

W

Abschwächer für die hohen Lichter von John Bartlet. Bei zu schwachen Expositionen werden in der Entwicklung die hohen Lichter zu dicht, wenn man auf die Details in den Schatten entwickelt hat und man erhält so harte Bilder. Zur Verbesserung bedarf man

eines Abschwächers, der wesentlich die dunkelsten Teile des Negativs angreift, die zarten Töne aber konservirt. Man konnte dazu nicht den Farmerschen Abschwächer benutzen, da dieser die zarten Töne zu sehr angreift, fand aber im Persulfat eine Substanz von den gewünschten Eigenschaften. Allerdings kommen dabei manchmal Flecke vor und das bewog den Verfasser Versuche zu machen, auch dem Farmer'schen Abschwächer die Eigenschaft zu verleihen vorzugsweise die silberreichsten Stellen des Negativs anzugreifen. Er fand auch ein Mittel, das darin besteht in saurer Lösung zu operiren.

Die Abschwächung wird am besten gleich nach dem Fixiren vor dem Waschen vorgenommen und zwar mit folgender Lösung:

Konzentrirte Lösung von
Fixirnatron . . . 4 Teile
Konzentrirte Lösung von
rotem Blutlaugensalz . . . . .

Man macht die Lösung mit Essigsäure oder Citronensäure sauer bis blaues Lack-

muspapier darin rot wird.

Auch für zu harte Bromsilberdrucke ist das Verfahren geeignet. Man spült sie nach dem Fixiren leicht ab und behandelt sie im ganzen oder lokal mit dem etwas verdünnten Abschwächer Ausgewaschene und getrocknete Negative weicht man zuerst in 10 prozentiger Säure 5 bis 10 Minuten ein und bringt dann 10 Minuten in ein Fixirbad, und schliesslich in den Abschwächer.

(Photo Revue, 17. Novb. 07, S. 155.)



# Bücherschau.



Photographisches Hilfsbuch für ernste Arbeit von Hans Schmidt. II. Teil. Vom Negativ zum Bilde (Berlin, Gustav Schmidt, vormals Robert Oppenheim 1907). Man könnte das Buch eine auf reiche praktische Erfahrung aufgebaute Kritik und Begründung der photographischen Verfahren bezeichnen. werden darin eine Menge Fingerzeige gegeben, wie sie sich dem beobachtenden und denkenden Arbeiter ergeben, die aber gewöhnlich übersehen werden. In diesem Sinne wird das Buch bei dem aufmerksamen Leser viel dazu beitragen Fehlresultate zu verhüten. Vor der Kritik des Verfassers hält manches der empfohlenen Verfahren nicht stand. so z. B. das physikalische Entwickeln ankopirter Bilder, das Transparentmachen von Papiernegativen und manches andere. Das Buch ist jedem Fachphotographen und jedem ernststrebenden Amateur sehr dringend zu empfehlen, da er darin reiche Belehrung finden wird und wenn die Absicht des Verfassers ist »das grosse Heer der unrationell oder unwissentlich falsch oder unachtsam Arbeitenden zu verringern«, so wird ihm das zweifellos gelingen, falls das Buch genügende Verbreitung findet und der Titel »für ernste Arbeit« nicht viele, die derselben abhold sind, zurückschreckt. Jeder Leser wird das Buch aus der Hand legen mit dem Dankgefühl für neue Anregungen oder für die Auffrischung selbst gemachter Beobachtungen.

302

Die Bildnis-Photographie von Fritz Loucher (Berlin, Gustav Schmidt 1907). Zweite umgearbeite erweiterte Auflage mit 133 Abbildungen. Das Buch, das in das Wesen der modernen Bildnisphotographie einführen soll, zerfällt in zwei Teile, deren erster die Entwicklung der Porträt-Photographie behandelt und deren zweiterzeigt, welche Wege man ein-

zuschlagen hat um den Anforderungen des modernen Porträts zu genügen. Der didaktische Weg, der hier eingeschlagen wird, ist ein eminent praktischer, indem er an Abbildungen bezw. Gegenbeispielen zeigt, wie die schablonenhaft hergestellten Porträts aussehen gegenüber den modernen nach künstlerischen Grundsätzen hergestellten. Die zahlreichen Abbildungen machen den Leser zugleich bekannt mit Leistungen der hervorragendsten Amateure und Fachphotographen, die zur Entwicklung der modernen Richtung beigetragen haben, so dass man diesen Teil als eine Geschichte des photographischen Bildnisses bezeichnen kann. Der zweite Abschnitt behandelt die Praxis der Bildnisphotographie. Da wird das Handwerkszeug und die verschiedenen Möglichkeiten der Aufnahme besprochen. Ein breiter Raum ist den Aufnahmen im eigenen Heim gewidmet. Dann werden Freilichtaufnahmen, die Ateliereinrichtung und Technisches über Negative und Positivprozesse besprochen. Das Buch ist vortrefflich geschrieben und mit vielen geistreichen und treffenden Bemerkungen durchsetzt. Es wird dem höher strebenden Fachphotographen ein Wegweiser sein, der ihm den Aufstieg ungemein erleichtert und dem strebsamen Amateur eine Fülle von Anregungen geben durch die vielen Illustrationen, die ihm als Muster dienen können.

W

Dr. E. Vogel, Taschenbuch der praktischen Photographie (Berlin Gustav Schmidt 1907) 17. und 18. Auflage. Das beliebte Buch »der kleine Vogel« hat mit dieser Auflage sein 66. Tausend erreicht, was wohl den besten Beweis für seine hohe Brauchbarkeit liefert. In der neuen Auflage sind wieder mancherlei Ergänzungen zu verzeichnen, so z. B. ist das Bromsilberpigment- und Ozobromverfahren aufgenommen worden und auch die instruktiven Bildertafeln sind vermehrt. Das Buch hat seinen Hauptwert dadurch, dass alle Vorschriften erprobt

ind und in kürzester Form beschrieben verden.

W

Photographisches Rezept-Tachenbuch von P. Hanneke (Berlin 907. Gustav Schmidt, vorm Rob. Oppeneim). Der Verfasser gibt hier eine Samming der von ihm selbst erprobten Rezepte ür den Negativ- und Positivprozess wieder nd bietet so eine Ergänzung für die leinen Leitfäden. Das Buch ist für Amaeur- und Fachphotographen bestimmt, ie sich schnell ein Rezept vergegenwärgen wollen. Die Angaben über das nasse erfahren sind für Reproduktionsanstalten erechnet, so dass man sagen kann, das such ist für die gesamte photographische echnik ein ungemein nützliches Hilfsrittel.

.

The British Journal Photograhic Almanac 1908, herausgegeben von ieorge E. Brown (London, Henry ireenwood & Co.). Dieses seit 47 Jahren rscheinende berühmte Jahrbuch bildet nen sehr starken Band von 1382 Seiten, ie allerdings zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von Inseraten eingeommen werden, wodurch sich der enorm illige Preis von 1 Mark erklärt. inführung bildet ein Artikel des Herausebers, zugleich Redakteur des British ournal, worin der Clou des letzten Jahres, ie Farbenphotographie mittelst Rasters, peziell die Lumière'sche ausführlich beandelt ist. Dann folgt ein Jahresbericht ber die Fortschritte und Neuheiten in rozessen und Apparaten, Rezepte und abellen. Auch einige hübsche Bilder chmücken den Almanach. Das Titelbild t ein Pigmentdruck der Autotype Co., er trocken aufgeklebt ist und daher kein erwerfen zeigt. Ferner sind interessant nige Dreifarbendrucke, wovon der eine ach einem Sanger - Sheperdbilde hergetellt, sehr feine Fleischtöne zeigt. uch enthält in der Tat viel Nützliches nd Anregendes auch für den Apparatenau, der durch zahlreiche Abbildungen illustrirt ist und ein besonderes Verzeichnis der Neuheiten enthält. Das Buch ist sehr zu empfehlen.

39.

Le Traducteur und The Translator sind zwei in La Chaux-de-Fonds (Schweiz) halbmonatlich erscheinende Blätter, die sehr praktisch für die Erlernung der französischen und englischen Sprache sind, weil sie ansprechende kleine Erzählungen in beiden Sprachen gleichzeitig neben dem deutschen Text bringen. Man sieht daraus, wie sich gleiche Gedanken am besten in beiden Sprachen ausdrücken lassen und das hat einen sehr praktischen Hintergrund.

W

Das Zeisswerk und die Carl-Zeissstiftung in Jena von Professor Felix Auerbach (Jena, Gustav Fischer 1907) Ill. vermehrte Auflage mit einer Titelgravüre des verstorbenen Professor Abbe und einer Widmung an den verstorbenen Professor Czrapski. Dass ein solches Buch, das sich mit einem einzigen industriellen Werk beschäftigt drei Auflagen erleben kann, beweist wie sehr das Publikum dieses Werk als vorbildlich für wissenschaftliche, technische und soziale Organisation betrachtet. Es wird darin eine Entwicklungsgeschichte des Zeisswerkes gegeben und es werden historisch die Erfindungen behandelt die von dieser Stätte reinsten idealen Strebens ausgegangen sind. Dann werden die wirtschaftlichen und Wohlfahrtseinrichtungen behandelt die Erfahrungen verzeichnet, die mit verschiedenen sozialen Einrichtungen wonnen sind. Man kann sagen, dass der Inhalt dieses Buches weit über die Grenzen der Beschreibung dieses industriellen Werkes hinausgehen.

Ŵ.

Jahrbuch der Dresdener Gesellschaft zur Förderung der Photographie, herausgegeben Anfang 1907. (Selbstverlag). Etwas verspätet kommen wir zur Besprechung dieser vornehm ausgestatteten Publikation eines Vereins, der sich durch rastloses Streben auszeichnet. Der leitende Gedanke des Buches ist der. den vielen Mitgliedern des grossen Vereins den Austausch ihrer Erfahrungen und ldeen zu vermitteln. In erster Linie ist das Buch für die Mitglieder bestimmt, aber es dürften sich auch ausserhalb deren Kreise viele Interesse dafür finden. Es ist zugleich eine Gedenkschrift des am 24. September stattgehabten zehnjährigen Bestehens der Gesellschaft. Eine Anzahl von 9 Originalartikeln technischen, ästhetischen volkswirtschaftlichen Inhalts, worunter auch ein Artikel von Richard Jahr über Trockenplatten, gehen voran. Dann folgen Vereinsnachrichten und das Mitglieder - Verzeichnis. 16 Tafeln illustriren das Buch mit Aufnahmen von Mitgliedern.

W

La Photographie du Nu von C. Klary (Paris C. Klary 1906) III. Auflage. Diese Auflage enthält wieder eine Anzahl zum Teil neuerer Aktstudien ohne speziellen begleitenden Text und nur einige Aufsätze, die sich um die Darstellung des Nackten und deren Motivirung drehen. Es ist eine Zusammenstellung älterer und neuerer Aufnahmen unserer besten Amateure und Fachphotographen und bietet vielerlei Interessantes dar.

**16**5

Lehrbuch der Mikrophotographie von Dr. Richard Neuhaus. Dritte umgearbeitete Auflage (Leipzig, S. Hirzel 1907). Seit der im Jahre 1898 erschienenden zweiten Auflage sind bahnbrechende, erhebliche Erfindungen und Neuerungen in die Mikrophotographie vornehmlich in Deutschland eingeführt worden, an denen den Löwenanteil die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Firma Carl Zeiss haben. Man denke nur an die Einführung der ultravioletten Strahlen als Lichtquelle. Daher musste der Umfang des Buches wachsen. Es sind auch

viele Abbildungen erneuert bezw. hinzu gefügt. Das Buch gibt ein klares Bild von allem was in der Mikrophotographie geleistet worden ist und ist daher sehr zu empfehlen.

W.

Anleitung zum Photographiren von Dr. Georg Hauberisser (Ed Liesegang's Verlag, Leipzig 1907). Die kleine Liesegang'sche Anleitung wurde ir ihrer 12. Auflage im Jahre 1905 von Verfasser umgearbeitet und liegt jetzt ir ihrer 13 Auflage vor. Es ist in didak tischer Beziehung recht praktisch eingerichtet und mit vielen Illustrationen und Tafeln versehen. Sehr lehrreich sind auch bei den Illustrationen die Gegenbeispiele die dem Anfänger den Unterschied zwischen richtig und falsch bei der Exposition, dem Kopiren usw. klar machen.

W.

Diapositive von Herm. Schnaus 5. Auflage, umgearbeitet von Max Erhardt (Ed. Liesegang's Verlag, Leipzig 1907). Nach dem Tode von Herm. Schnauss hat sich der genannte Bearbeiter der neuen Auflage angenommen, indem er Veraltetes gestrichen und alle Neuerungen berücksichtigt hat. Das Buch ist ein gutes Hilfsmittel für die vielen, die ihre Projektionsbilder selbst herstellen wollen, um dabei das Bestmögliche aus ihren Negativen heraus zu bringen.

36

Rechtschreibung der naturwissenschaftlichen und technischen Frem dwörter. Herausgegeben vom Verein Deutscher Ingenieure, bearbeitet von Dr. Hubert Jansen Langenscheid'sche Verlagsbuchhandlung, Berlin-Schöneberg 1907. Allgemein wird der Vorteil der einheitlichen Rechtschreibung gegenüber den früheren Zuständen dankbar anerkannt. Einer der schwierigsten Punkte auf diesem Gebiete war un-

treitig die Regelung der Schreibung der remdwörter. Die »Amtlichen Wörter-'erzeichnisse« von 1903 umfassen jedoch eingebürgerten Fremdwörter, die vährend die Schreibung der wissenschaftichen und technischen !ermini technici ach wie vor dem Ermessen der Autoren inheimgestellt ist. Dieser Uebelstand hat in ien Verein Deutscher Ingenieure veranasst, eine Rechtschreibungskonferenz einzuberufen, an der sich die wichtigsten wissenschaftlichen, technischen und literarischen Gesellschaften, Vereine, Zeitschriften usw. beteiligten; die staatlichen Behörden nahmen teils schriftlich, teils durch Entsendung von Vertretern daran lebhaften Anteil. — Die Entscheidungen des Arbeitsausschusses und die aufgestellten Regeln sowie das zugehörige Wörterverzeichnis wurden von sämtlichen Mitgliedern der Konferenz einhellig genehmigt, wohl der beste Beweis für die Gediegenheit und Vortrefflichkeit des glücklich beendeten Werkes. Die erfolgreiche Lösung der gestellten Aufgabe berechtigt zu der Hoffnung, dass die nunmehr der Oeffentlichkeit übergebene Arbeit allgemeine Berücksichtigung finden und einen wichtigen Faktor in dem Streben nach Einheitlichkeit der Rechtschreibung bilden wird. — Die bedeutendsten wissenschaftlichen und technischen Zeitschriften haben die herbeigeführte Ordnung in der Rechtschreibung jetzt schon endgültig angenommen.

W

Die Zinkätzung von Professor Jakob Husnik, III. Auflage (Wien-Leipzig, Hartleben's Verlag 1907). In den letzten Jahren hat sich die Zinkätzung, besonders was die Autotypie anbetrifft, ganz gewaltig entwickelt. Dementsprechend hat die neue Auflage in dieser Abteilung eine vollkommene Umarbeitung erfahren, während sich in der Strichätzung nicht viel Neues mehr ereignen konnte. Besondere Sorgfalt ist dem Dreifarbenverfahren zuteil geworden. Auch die Aetzmaschinen sind zum Teil schon erwähnt. Das Buch ist allen Zinkätzern bestens zu empfehlen.

Die Bromsiber-Zeichnentechnik des XX. Jahrhunderts, verbunden mit Aquarell- und Pastellmalerei von Toni Müller (Wien, Selbstverlag 1906). Unser Jahrhundert ist gerettet durch ein Buch, das in wenigen Stundeh den Leser zu einem kleinen Menzel macht. Wir haben selten soviel Bombast, Selbstüberhebung und Phrasentum in einem so kleinen Raum zusammengedrängt gefunden, als hier. Lauter Selbstverständlichkeiten werden zu grossen eigenen Erfindungen aufgebauscht und mit selbstgefälligem Behagen vorgetragen. Der Verfasser verfügt nicht über die nötige allgemeine bezw. sprachliche Bildung um Bücher schreiben zu können und kennt nicht einmal die über denselben Gegenstand bereits bestehende Literatur.

V.

Der Bromsilberdruck von Fr. W. Frerk jr. (Wien, Verl. v. »Gut Licht« 1907.) Das Buch ist recht naiv für Anfänger geschrieben, trotzdem es auch den Anspruch erhebt, für Geübteren zu gelten. Die gänzlich unzulängliche Beschreibung der Selbstherstellung von Bromsilberpapier füllt nutzlos einige Seiten, denn es dürfte wohl keinem einfallen, seine Zeit damit vergeuden. Manche Widersprüche machen sich bemerkbar: so wird auf S. 11 die Empfindlichkeit des Bromsilberpapiers als kaum geringer als die der Trockenplatten bezeichnet, so dass man nur bei geprüftem roten oder grünen Licht arbeiten darf und auf S. 63 hält sich der Verfasser über die Aufschrift der Pakete »nur bei rotem Licht zu öffnen« auf und erklärt nur bei gelbem Licht gearbeitet zu haben ohne je Schleier erhalten zu haben. Zum Schluss bespricht er alle Handelsmarken des Bromsilberpapiers, so dass es den Anschein hat, als wenn das Buch nur deshalb geschrieben worden sei. Die Fachliteratur hätte nichts verloren, wenn dieses Buch nicht geschrieben worden wäre.

Anatomisches Taschenbüchlein von Dr. A. von Zahn VII. Auflage (Leipzig, E. Haberland). Das Buch enthält 29 nacn der Natur gezeichnete Holzschnitte, die einmal das Knochengerüst des menschlichen Körpers und daneben dessen Muskelbekleidung zeigen. Alle einzelnen Teile sind mit ihren deutschen und lateinischen Bezeichnungen versehen. Es ist ein vortreffliches Repetitorium und Nachhilfebuch beim Studium nach der Natur und ist dem Retuscheur zu empfehlen. Die hohe Zahl der Auflagen spricht schon allein für die Brauchbarkeit.

鮍

Hermann Ludwig Galerie. I. Serie von H. Ludwig. (Kommissions Verlag von Max Spohr in Leipzig). Es sind physiognomische Studien, die von Roemer & Co. in Cassel photographirt sind. Die vorliegende Serie umfasst 4 Bilder: Ich küsse die Knute — Ich fühle die Knute - Ich zerbrach die Knute - Ich sprenge die Kette und Ich bin frei. Sehr drastisch dargestellt, haben die Bilder etwas von einem Wahnsinnigen, indessen ist das Arrangement sehr geschickt. Es scheint hier auf einen politisch aufreizenden Zweck abgesehen zu sein. Die anderen Werke des Verfassers sind uns unbekannt, daher ist es schwer diese 5 Bilder richtig zu würdigen.

Für diejenigen unserer Leser, die sich verheiraten oder auf die Jagd gehen wollen, führen wir noch folgende beiden, bei der Redaktion eingegangene Schriften an:

Führer durch den Brautstand, Gesetz und Sitte von Rechtsanwalt Dr. Rudolph (Pösneck in Thür, 'Hermann Schneider Nachf.) der alle gesetzlichen Vorschriften bei Eingehung einer Ehe behandelt.

W

Neue Preussische Jagdordnung vom 17. Juli 1907 in amtlicher Fassung (L. Schwarz & Co. Berlin). Aus der französischen Literatur sin der uns von dem Verlage von Gauthier-Villar wo sie erschienen sind, folgende Werk

zugegangen:

Les Projections Scientifique et Amusantes von G. Massiot. De Verfasser beschreibt eine Reihe von be lehrenden und gleichzeitig belustigender physikalischen und chemischen Experimenten, die in einen humorvollen Vortrageingestreut sind und so das Interesse des Schülers in hohem Grade erregen müssen

301

Les Positivs sur Verre von Horourtier, II Auflage. Der Verfasser behandelt in diesem Buch die Herstellung der Laternenbilder und der anderen Glasdiapositive in gründlichster Weise und gibt alle die verschiedenen Methoden und nützliche Handgriffe zu ihrer Herstellung an, so dass der Leser auf diesem Felde vollständig orientirt wird. Das Buch ist jedem Laternisten sehr zu empfehlen und jeder wird darin etwas neues finden.

3

Conseils aux Amateurs von Maurice Mercier. Der Verfasser gibt in dem Buch von 144 Seiten dem Amateur eine grosse Anzahl Ratschläge die sich vortrefflich verwerten lassen. Es ist kein Lehrbuch der Photographie sondern eine Reihe von Rezepten, die in ihren Wirkungen erklärt werden. Das Buch ist sehr anregend und enthält manches Neue oder frischt Vergessenes auf.

N

Applikation de la Photographie aux Levés Topographiques en haute Montagne von Henri und Joseph Vallot. Der letztgenannte Autor ist Direktor des Observatoriums auf dem Mont Blanc und hat mit seinem Bruder seit mehreren Jahren die Kartenaufnahmen dieses Geländes gemacht. Das hat ihnen Veranlassung gegeben die

bei gemachten Studien in diesem 'erk zusammenzufassen. Das Werk ird von grossem Interesse für jeden ppographen sein.

W

Monographie du Diamidopheol en liquide acide von G. Balagny. er Verfasser hat im Jahre 1904 zuerst e Entwicklung mit Amidol in saurer ösung d. h. unter Zusatz von Bisulfit npfohlen und hat seitdem verschiedene orträge darüber gehalten, es wurde ihm afür in Lüttich eine goldene Medaille ierkannt. Das vorliegende Buch gibt un eine durchgesehene Zusammenellung der verschiedenen Publikationen es Verfassers über die Entwicklung mit iamidophenol (Amidol) in saurer Löung, die in der Tat viele Vorteile bietet. a der Entwickler nicht alkalisch ist und aher die Gelatine nicht angreift.



# Bei der Redaktion einaeaanaen.



Die Firma A. Hch Rietzchel G. ı. b. H. in München sendet ihren soben erschienenen neuen Haupt-Katalog. Perselbe hat wieder eine Erweiterung rfahren durch Aufnahme der urzem angezeigten Neuheiten und durch linzufügung einiger neuerer Flachameras in billiger Preislage unter der ezeichnung "Reform - Minimum" Typ I ud Typ II. - Der optische Teil hat bentalls eine Ergänzung erfahren durch Aufnahme eines Präcisions - Aplanaten ls billiges und gutes Objektiv unter em Namen Extra-Rapid-Aplanat : 7,7. Er ist aus Jenenser Glas nach er Präcisionsmethode hergestellt. Ferner urch ein Weitwinkel-Objektiv: Apotigmat F:15 mit einem Bildwinkel on 100 bis 110 Grad, gut korrigirt für Apochromasie und Anastigmatismus, für anoramaaufnahmen. Auch Spektralilter für Farbenphotographie sind in lie Fabrikation aufgenommen worden. Der neue Katalog wird Interessenten ratis und franko zugesandt.



# Personliches.



Häusler Arthur schafter der rühmlichst bekannten Firma Husnik & Häusler k. u. k. photochemigraphische Hotkunstanstalt in Prag wurde durch allerhöchste Entschliessung mit dem Ritterkreuze des österreichischen Franz-Josefordens ausgezeichnet.

In derselben Anstalt feierte auch der technische Leiter derselben Herr Hubert Tykač sein 25 jähriges Dienstjubiläum. Die Feier fand in engem Familienkreise der Firmainhaber statt und der Jubilar wurde mit warmen wohlverdienten Anerkennungsworten seiner treuen hervorragenden Dienste und mit Ehrengeschenken bedacht.

Karl Worel Herr unser schätzter Mitarbeiter schreibt uns, dass seine Adresse jetzt Graz (Steierm.) Brockmanngasse 41 ist was allen, die mit ihm in Korrespondenz stehen zu erfahren erwünscht sein wird.



# Austellungswesen.



Internationale Photographische Ausstellung in Moskau 1908, veranstaltet von der Moskauer Gesellschaft für künstlerische Photographie. Die Ausstellung wird im März und April 1908 stattfinden. Die ersten drei Gruppen umfassen Geschichte, Wissenschaft und Lite-Dann folgen Bllder von Fachund Amateurphotographen, Farbenphotographie, photochemische Prozesse, Kinematographie-Industrie. Anmeldungen sind einzureichen bis 14. Januar 1908 und die Ausstellungsegenstände müssen bis zum 28. Februar an Ort und Stelle sein. Die Adresse ist: Photographische Ausstellung in Moskau.

Die Münchener Ausstellung 1908 hat gute Fortschritte gemacht, da die Ausstellungsbauten auf der Theresienhöhe hinter der Bavaria bereits unter Dach sind. Das Theatergebäude von Littmann ist als Amphitheater gedacht. Es sind schon 100 Anmeldungen eingelaufen und die Münchener Künstlerschaft ist als rege Mitarbeiterin zu bezeichnen.

### Briefkasten.

N. P. G. in S. Wenn wir in unserem Artikel in Nr. 48 über die Farbenraster in grossem Stil der deutschen Rastergesellschaft m. b H. sagten, dass den Anstoss zu der Neuaufnahme der Joly'schen Raster in praktischerer Herstellungsweise die Gebr. Lumière mit ihren Stärkerastern gegeben haben, so ist das nicht dahin zu verstehen, dass die neuen Farbenraster eine Nachahmung der Lumière'schen seien, was ja schon dadurch ausgeschlossen ist, dass es sich hier um ein ganz anderes System handelt und deshalb ist auch die Prioritätstrage unerheblich. Es sollte nur angedeutet werden, dass die Herren Lumière die Gangbarkeit des Rasterverfahres in ungeahnter Weise erwiesen und dadurch die Farbenphotographie populasirt haben. Durch die sorgsame Ausarbeitung ihres Verfahrens ist es allen anderen, die mit neuen Farbrastern auftreten bedeutend erleichtet zu guten Endresultaten

gelangen, wenn sie erst ein gutes Raste haben.

Die Herstellung der Raster in Film form ist in der Tat ein grosser Vortei weil man keiner Korrektion der Ein stellung bedarf und weil man ein Negativentwickeln kann, von dem man im Kopirrahmen durch Kontaktdruck beliebig viele Abzüge machen kann. Das alles ergibt sich dadurch, dass man nicht mit der Dicke einer Glasscheibe zu rechner hat und die Filmdicke vernachlässiger kann.

A. V. S. in H Die Firma über die Sie anfragen, gehört zu den erstklassigen bezüglich der Güte ihrer Fabrikate und sie kann mit allen Firmen gleicher Branche konkurriren. Um die Angaben über die Lichtstärke eines Objektives zu kontrolliren, bestimmen Sie zuerst mit einer mittleren Blende die Brennweite, indem Sie auf Unendlich einstellen und auf dem Laufbrett die Stelle des Mattscheibenrahmens markiren. Dann stellen Sie auf einen Maassstab ein, bis Sie denselben auf der Mattscheibe genau in natürlicher Grösse sehen und markiren wieder auf dem Laufbrett die Stelle bis zu der der Mattscheibenrahmen ausgezogen ist. Die Entfernung der beiden Marken ist die Brennweite des Objektivs. Pann messen Sie den Durchmesser der Blende und erhalten nun das Verhältnis der beiden Grössen, die mit den Angaben des Optikers übereinstimmen muss.



### Patent-Liste.

Klasse 57.



(Schluss aus Nr. 46.)

### Gebrauchsmustereintragungen:

Nr. 318 120. In einem Klemmrahmen verniebbare ruhende Skala für photographische parate, Certo Fabrik photographischet Appae und Bedarfsartikel G. m. b. H., Grosschachwitz bei Dresden.

Nr. 318 121. Mit dem Objektivträger in Verdung stehender, an der Standarte beweglich festigter Hebelarm zum Senkrechtverschieben des jektivs photographischer Apparate. Certo Fak photographischer Apparate und Bedarfsartikel m. b. H., Gross Zschachwitz bei Dresden.

Nr. 318131. Mattscheibe für photographische parate mit einem um zwei anstossende Seitennten der Mattscheibe drehbaren Spiegel. Otto aldstein, Wien.

Nr. 318 134. Mit Klemmfeder versehene Fasng für Gelbscheiben und dergleichen zum Auficken auf photographische Objektive. Rathewer optische Industrieanstalt, vorm Emil Busch, -G, Rathenow.

Nr. 317 947. Normalbelichtungstabelle mit it zwei beweglichen Schiebern neben fes'en talen, Paul Vehl Nordhausen.

Nr. 317 964. Aus einem in einem Halter ehbar gelagerten Rahmenstück bestehender Koerahmenträger. Carl Hans Mitterlechner, Brelau, ariannenstr. 1.

Nr. 318 021. Lichtpausrahmen, bestehend aus ner Pappscheibe und einem festen und einem trallel verschiebbaren Paar von Klemmleisten, on denen eine beiderseits gabelartig geschlitzt t, Max Richter, Hirschberg i. Schles.

Nr. 318 069. In eine Dunkelkammer sowie n Brausebad und einen Umkleideraum umwandelarer Schrank, Eduard Neumann, Reichenberg i. B.

Nr. 318126. Mit als Griff dienender Nase isgerüsteter Film-, Papier bezw. Plattenträger. eue Photographische Gesellschaft, A.-G., Berlineglitz.

Nr. 318 449. Schlitten für den doppelten odenauszug photographischer Kameras. Fa. Dr. Krügener, Frankfurt a. M.

Nr. 318 459. Vorrichtungen an photographichen Kassetten zur Verhütung doppelter Beliching der Platte. Emil Liepmann, Berlin, Siemensrasse 15. Nr. 318 657. In eine einfache Kamera zu verwandelnde kinematographische Kamera Max Hansen, Paris.

Nr. 318 658. Projektionsstatly zur Aufnahme eines kinematographischen Bewegungsmechanismus. M. Hansen, Paris.

Nr. 318686. Klappkamera mit in Schlitzen dreh- und verschiebbaren Traggliedern. Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dr sden.

Nr. 318 696. Aus einem steifen, mit Gesichtsauschnitt versehenen, zusammenlegbaren und einem losen, über den Lichtschutz an der Mattscheibe zu schiebenden Teil bestehende Lichtschutzeinrichtung für photographische Kameras. Margarethe Thum, Dresden, Polenzstr. 9.

Nr. 318 711. Festhaltevorrichtung des Spiegels bei Reflexkameras in wagerechter Lage und gleichzeitiger Entkupplung der Schlitzverschlussauslösung. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien. vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden.

Nr. 318712. Kassette für photographische Kameras, deren Schieber über dem Dichtungsplüsch ausgebaucht und an dieser Stelle an beiden Seiten ausgeklinkt ist. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden.

Nr. 318717. Mittels eines um die Vorderlinse gelegten Ringes drehbarer Sucher für photographische Kameras mit Sicherung bei Vierteldrehung. Fabrik photographischer Apparate auf Akt. vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden.

Nr. 318720. Einrichtung zum zwangläufigens Verschieben des Objektivträgers im Objektivgestell mittels am Objektivträger drehbar befestigten Ringes, der in einem Schlitzloch am Objektivgestell geführt und mittels Zahnstange und Führung gesichert wird. Margarethe Thum, Dresden, Polenzstrasse 9.

Nr. 318 820. Rollkamera, deren Gehäuse die Form einer Taschenuhr hat. Magnus Niéll, New York.

Nr. 318 825. Dreiteiliger Gelenk- Bremshebel für Objektivverschlüsse. Friedrich Deckel, G. m. b. H., München.

Nr. 318849. Entfernungsmesser für Handkameras, bestehend aus einer mit Skala versehenen Sucherlinse. Georg Keinath, München, Bauerstrasse 16.

Nr. 318 693. Entwicklerschale mit angelenktem Plattenheber. Julius Glaser, Berlin, Thomasiusstrasse 18.

### URURURUR PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT. SUSUSUSUSUS

Nr. 318 719. Photographische Kop'evorrichtung mit eingebauter Lichtquelle, Walter Kupfer, Dresden, Hansastr. 10.

Ni. 318 851. Drehbarer elektrischer Beleuchtungsapparat für photographische Platten mit indirekter Beleuchtung. Reiniger Gebbert & Schall A.-G., Erlangen.

Nr. 319 469. Vorrichtung, mit jeder photographischen Kamera, ohne zweites Objektiv, Stereoskopaufnahmen herzustellen. Fritz Rohleff, Kettwig a. Ruhr.

Nr. 319484. Kamerarahmenmit verschiebbarem Kassettenträger für mikroskopische Aufnahmeapparate. Fa. Otto Himmler, Berlin.

Nr. 319 485. Schwingender Objektivträger für mikroskopische Apparate, Fa. Otto Himmler Berlin.

Nr. 310 500. Verstellbare Wolkenblende mit gebrochenem Blendenrand zum Dämpfen des Himmels bei photographischen Äufnahmen, Rathenower optische Industrieanstalt, vorm. Emil Busch A.-G., Rathenow.

Nr 319 501. Federnde Klemmer zum Befestigen von Farbfiltern u. dgl. auf photographischen Objektiven. Rathenower optische Industrieanstalt, vorm. Emil Busch A.-G., Rathenow.

Nr. 319 504. Kassette für Lippmann-Photographie mit lichtdichten Eintritts- und Überlaufkanälen für das Quecksilber. Fa. Carl Zeiss, Jena.

Nr. 319638 Vorrichtung zum Vorführen lebender Bilder. Deutsche Mutoskop- und Biograph-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

Nr. 819 663. Plattensparer-Einlage. Cornelius Spätgens, Vohwinkel.

Nr. 319 749. Photographischer Adapterrahmen mit den Mattscheibenrahmen in verschiedener Ent-

fernung vom Objektiv festhaltender Einstellvor richtung. Süddeutsches Kamerawerk Körner ( Mayer, G. m. b. H., Sontheim, O. A.-Heilbronn a, N

Nr. 319659. Einstellvorrichtung für zu Durchleuchtung mittels Roentgenstrahlen dienende Bleikastenblenden, bestehend aus Führungsseil und Einstellrolle. Riehard Seifert & Co., Hamburg.

Nr. 319634. Stereoskop mit kinematogra phischen Bildern. Dr. Joseph v. Panayeff, Wies baden, Weilstr. 5, und Paul von Panayeff, Moskau

Nr. 320 153. Betrachtungsapparat für nach dem Mehrfarbensystem aufgenommene Teilbilder Otto Bauer, Magdeburg, Guerickestr. 2.

Nr. 320158. Photographenapparat, mit ar den Enden festgehaltenen in der Mitte abgekröpften, einknickbaren, den Deckel vorn fassender Doppelgelenkstreben, mit daran angeordneten, als Verschluss dienenden Erhöhungen bezw. Vertiefungen. Leopold Liebmann, Stuttgart, Reinsburgstrasse 54.

Nr. 320183. Photographische Kassette mit darin augeordnetem Strahlenfilter. Fa. Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

Nr. 320 272. Haltevorrichtung an Kameras für das freie Ende von biegsamen Fernauslösern, Fa. Carl Zeiss, Jena.

Nr. 320 273. Haltevorrichtung an Kameras für das freie Ende von biegsamen Fernauslösern, Fa. Carl Zeiss, Jena.

Nr. 320176. Rasterverstelleinrichtung für Reproduktionskameras. Brend' amour, Simhard & Co., Graphische Kunstanstalt, München.

Nr. 32 403. Lichtdicht verschlossener Plattenwässerungskasten mit Exzenterverschluss Joseph Städen, Mannheim, Lutherstr. 25.



500

#### Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### ED. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte.

#### **PHOTOCHEMIE** G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fubrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke , Radium",

#### NACKSTEDT & NÄTHER »

hamburg-Eppendorf ANSICATS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenreiz, Paris Rem-york Wien.

#### A. H(H. RIETZS(HEL, G.m.b, H.

Optische Fabrik MÜNCHEN.

Objektive "Linear" und "Baryt"-Anastigmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### R. DUHRKO

BERLIN W., U. d. Linden 10. 500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen. pro. Blatt M 4. \* Verzeichnis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b. Dr.

Fubrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr.-Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Mügeln Nr. 783.

#### Die weltberühmte

»Jupiter-Lampe«

für Zeit- u. Momentaufnahmen (cca. 1/30 Sek.) "Jupiter" Elektrophot, G. m. b. H., Frankfurt a. M.-B.

Reservirt

#### Dr. L. C. Marguart

Chemische Fabrik. - Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler { "Rudol" | Farben- "Erni Sämtliche Chemikalien für Photographie. Farben- "Ernin"

#### Elberfelder Panierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier w. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Hauptgeschätt Berlin W. Ta C., Jerusalemerstr. 17 Berlin H. Ta Nordfiliale: Rosenthalerstr, 46 Berlin Westfiliale In- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere

Berlin-Friedenau

Auskovir- u. Entwicklungs-Papiere sowie ent-sprechende Postkarten Specialität: POLYCHROM-Papier.

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin SO 36, Reichenbergerstr. 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitzplatze, kleine Anzahlg. u. monat'. Teilzahlg billige Leinbilder-verien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H Rentzsch, Dresden-A. Marienstr. 1.



MAX BLOCHWITZ, vorm. Georg Rotter. Gegründet 1867. Dresden, Zöllnerstr. 19. VELOX-PAPIERE: 13 Sorten. VELOX-POSTKARTEN: 6 Sorten. SARRASS-PAPIERE: für grüne u. braune Töne in erster Entwicklung, Sarrass-Postkarten grün.

Frei

#### Bücheranzeige.

- Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier.
- H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohledruck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.
- Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 1.

#### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

#### Mene Stellen.

Ein jüngerer Gehilfe für Alles, findet bei guter Leistung zum 15. Dezbr. dauernde Stellung bei Otto Sieber, Metz, Diedenhofener Strasse 105. [1945]

Kopirer. Ein tüchtiger Kopirer für Matt und Glanz wird für sofort oder später gesucht. Angebote mit Zcugnissen, Gehaltsansprüchen und eigenem Porträt erbeten an Jean Preim, Aachen. [1946]

Zwei tüchtige Neg.- u. Pos.- Retuscheure werden für sofort gesucht. Angebote mit Bild und Gehaltsforderung erbeten an das Atelier J. Busch, Offenbach a. M.

#### Cesuchte Stellen.

Tüchtiger Gehilfe für alle Fächer der Photographie wünscht sich sofort zu verändern. Derzeit Laborant und Kopirer im Atelier des Hofphotographen J. Engelmann, Posen, Wilhelmstr. 48. Gefl. Offerten dorthin an F. Domanski.

Junger Kopirer spez für Matt, sucht per sofort entsprechendes Engagement. Offert an H. Riedel, Hannover, Kronenstr. 23 p. [1948]

Junger, fleissiger Gehilfe für Alles sucht Stellung per 15. Dezbr. cr. Gefl. Offerten unter "Photograph" postlagernd Heidelberg, Grabengasse. [1949]

Ein durchaus tüchtiger Neg., Pos. u. Bromsilber - Retuscheur (Kreide- u. Tuschmanier), welcher eine gute Aufnahme machen kann, sucht nur in einer Grossstadt, möglichst Leipzig, Dresden oder Berlin, per sofort dauerndes Engagement Auf Wunsch Probezeit. Werte Angebote an Herrn S. Rasskinn, poste restante Leipzig, Hauptpostamt. [1950]

#### Vermischte Anzeigen.

#### Klavier- und Drehstühle

jeder Art mit arretirender u. rotirender Schraube (D. R. P.) liefert [1422 Fr. Dietz, Rheinsheim, A. Bruchsal.

Photographisches Atelier =

in Glogau 13 Jahre bestehend, in bester Geschäftslage, 1. Oktober 08 zu beziehen. Näh. durch 1 ehrer Richter, Glogau. [1421]



**强权。是答为否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是** 

Photolithographien und

Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun.
Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

等等他也是智思的政治學與實際的政治學與智慧學與智慧學 數

#### Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten.

Anfragen erbeten an [

L. & C. CONRADI, BARMEN.

#### Prima Fuhr'sche Radiermesser

für künstler. Neg.-Retusche unentbehrlich, nur echt, wenn Klinge meine Adresse trägt, in den meisten Photo-Handlungen à M 1,50 vorrätig. Wiederverkäufer per Dtzd. höchsten Rabatt, wo nicht zu haben, direkt bei J. F. Fuhr Teplitz-Schönau (Böhm.) Lindenstr.

海影的場份或強動的或強動物物的發動的發展或強動的發展的發展的

#### Photogr. Atelier

feinste Lage in Mannheim, in welchem seit 16 Jahren erstes photogr. G schäft betrieben wird pr. 1. Oktober 1908

zu vermieten. [1418]

Näheres unter Chiffre C 1506 an Hasenstein & Vegler A-G, Mannheim.





Nützlich ohne Frage ist Gressner's Sitzauflage aus Filz für Stühle und Schemel D.-R.-G.-M.

verhütet das Durchscheuern und Glänzendwerden der Beinkleider, 30 000 in Gebrauch. Preisliste frei.

auch. Freisliste itel.

Niemand will es missen Gressner's Nadelkissen

aus Filz für Kontor- und Hausbedarf, hat 5 Vorteile. Prospekt frei. Grösse 5×8 cm 95 Pfg, 7×10 cm Mk. 1,45 per Stück la Wollfilz.

Gebr. Gressner, Schöneberg-Berlin 460.

#### **Eduard Blum**



#### Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

Klesen-Rilder Neue Preisliste erschienen

bis 10 Meter Länge bei 1½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

#### Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 31.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur"



# Photograph. Atelier

lange Jahre bestehend, in bester Lage am Markt ist mit Wohnung sofort zu vermieten. Näheres durch Hotel Deutsches Haus, Glogan.

> f. denkende Frauen, Jehrr. hyg. Buch reich illustrirt. Statt M. 1,70 nur

M. 1. —. Bücherliste gratis. = R. Oschmann. Konstanz No. 1054. =

# Staatsbürger-Zeitung

Cageblatt für nationale Politik mit tägl. Unterhaltungsbeilage.

43. Jahrgang.

Die "Staatsbürger Beitung" ist diesenige nationale Berliner Zagedzeitung großen Still, die alle gesunden Strömungen im Geistesleben ber Nation unterstügt und am nachbrücklichsten für die schaffenden Stände des beutschen Boltes eintritt.

Bezug der "Staatsbürger Zeitung" (mit "Sountagsbeilage" und 14 tag. Mittwochs-Beilage: "Zusstr. Blatt der Erfindungen und Entdeckungen") durch die Post vierteljährlich 3,30 M., mit Bestellgeld 3,72 M.

Bezug in Berlin und Bororten burch die Spediteure monatlich 1,25 M.

Probenummern versendet unberechnet bie Geschäftsftelle, Berlin SW 11. Königgrätzerftraße 40.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen. Sie

# Jahr's Platten

"Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

# Für die Wintermonate!





Bromsilberpapiere nach Junk'schem Verfahren hergestellt in 4 Marken'

fahren, hergestellt in 4 Marken:

M matt, glatt, für Vergrösserungen
und Kontaktabdrücke;

R matt, rauh, für Vergrösserungen; P matt, glatt, für platinähnliche Kontaktabdrücke, beliebteste

Amateursorte; G glänzend, für Kontaktabdrücke.

Gaslichtpapiere für rasche Anfertigung von Kopien und Massenauslagen; bei jeder künstlichen Lichtquelle, sowie bei gedämpstem Tageslicht zu verarbeiten.

**Negativpapier** ein neues, sehr feines Papier für Herstellung von Papier - Negativen; in Rollen und in geschnittenen Formaten im Handel.

Christensen Mattpapier das bekannte, älteste und beste Mattpapier.

Albumatpapier (Wortmarke geschützt) ein neues, vornehm wirkendes, mattes Albuminpapier, hervorragend von den ersten Fachleuten, Autoritäten und Amateuren begutachtet. Künstlerische Bildwirkung leichteste, sichere, fehlerfreie Behandlung, vielmonatliche Haltbarkeit. Musterpaket sortirt franko Mark 1.—. In 11 Sorten im Handel.

Vereinigte Fabriken photograph. Papiere Dresden = A.



Mnabfangige nationale Berliner Tageszeitung fur foriale Reform.

Bezugspreis bei allen Postanstalten vierteljährlich 2,85 28., monatlich 95 26., bel freier Zustellung ins haus vierteljährlich 42 Pf., monatlich 14 Pf. mehr. Das Reich ist täglich 12 Seiten stark und bringt Sonntags eine reich illustrierte, 8 Seiten starke Unterhaltungs-Beilage. Probenummern versendet unberechnet = die Beschäftsstelle: Berfin SW 11, Koniggrager Strafe 40.

#### = Soeben beginnt zu erscheinen: =

Mevers

Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage.

148,000 Artikel u Verweisungen.

11,000 Abbildungen, 00 Tafeln und Karten

<u> Grosses Konversations-</u>

Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens.

20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark. Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

von ganz enorm hoher Empfindlichkeit. Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunderbare Deckkraft

Unsere neue Platte atheitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthöfe entwickelt schnell und leicht

Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Entwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder Photograph danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Pall war

Ausführuches Preisbuch über unsere sämtlichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Aelteste Trockenplattenfabrik 10). Sachs & Co., Deutschlands, Johanniterstr. 8,

#### Weltbekannt sind



**BLOCK-NOTES** STFREO-BLOCKNOTES SPIDOS

Musterlager und Engros - Verkauf.

Icon Gaumont

Rerlin SW.08 Friedrich Strasse 46.



Katalog gratis und franko,

**Achtung** I

#### Achtung! mateure! sen Sie sich

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr.

Minderwertige Anpreisangen weise man zarücki

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Verschleiern der Platten unmöglich!

Vertreter gesucht! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material! Durch alle Photohänder erhältlich.

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

# Koh-i-noor



Für neuzeitliche Bildwirkung, als hervorragend geeignet, empfohlen:

Kohinoor glatt weiss.

Kohinoor glatt chamois.

Kohinoor kartonstark weiss rauh

Kohinoor kartonstark chamois gekörnt.

Kohinoor kartonstark chamois genarbt.

Muster versenden gegen Voreinsendung von 1 Mark

Photochem. Fabrik, G. m. b. H., Roland Risse, Flörsheim.

Max Lusche, Kunstanstalt Hof a. Saale (Bayern).

#### Uebertrag-Papiere für Kohledruck.

Farbig gestrichene Bittenpapiere für Kohledruck, für Einfach- und Doppelt-Uebertrag in ca. 30 Nüancen. Desgleichen mehrfarbig gestrichene Einfach-Uebertragpapiere für Landscha ten und Beleuchtungseffekte.

haltbar sensibilisirte Kohlepapiere.

Preisliste gratis und franko.

#### "Vindobona"

Orthochromatische Trockenplatten

geben auch ohne Gelbscheibe vorzügliche Resultate und sind infolge ihrer hohen Empfindlichkeit (25—. 27° Warnerke) für Momentaufnahmen sehr gut geeignet

FERDINAND HRDLIČZKA, Wien XVI/2, Lerchenfeldergürtel 9/11,

Plattenlager in Berlin Fritz Hauenstein, fixdorf, Berlinerstrasse 82.

Verlag des Photographischen Wochenblatts, Johannes Gaedicke, Berlin W. 10. — Druck von Bajanz & Studer, Berlin. S.

# PHOTOGRAPHISCHES WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE,
Berlin W. 10.



#### INHALTS-VERZEICHNIS:

| Mit einer Dunkelkammes muss man sich zu helfen sucher | ı. |   | 501 |
|-------------------------------------------------------|----|---|-----|
| Repertorium: Die Höhe einer Sternschnuppe             |    |   | 503 |
| Zerbrochene Negative                                  |    |   | 503 |
| Ueber lichtempfindliches Selen                        |    |   | 503 |
| Goldchromat                                           |    |   | 504 |
| Telegraphisch übertragene Halbtonbilder               |    |   | 504 |
| Gesetzliche Bedeutung einer Photographie.             |    |   | 504 |
| Farbige Kinematographenaufnahmen                      |    |   | 505 |
| Bei der Redaktion eingegangen                         |    |   | 505 |
| Bücherschau                                           |    |   | 506 |
| Preisausschreiben                                     |    |   | 507 |
| Ausstellungswesen                                     |    | ٠ | 507 |
| Patentliste                                           |    | • | 507 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Aboanements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Daneramannen mit entsprechendem Rabatt.

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend au den Verlag, Berlin W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.



#### D. R. P. 158215.

Sparsamster Verbrauch:

DOSIS für

Portrāts
ca. 1/4 gr
Kleine Gruppen
ca. 1 gr

Mittl. Gruppen
ca. 2—3 gr
Grosse Gruppen
ca. 4—6 gr

Originalflaschen mit Zündpapier

à 10 gr à 50 gr à 100 gr mit Messglas ohne Messglas M -- 90 3.20 5.50

Gefahrlose Anwendung. Keine explosiv. Bestandteile.

Postversand erlaubt!

Vorzügliches Aufnahmematerial

für Winterlandschaften (Schnee,)

# Chromo=,, Isolar"=Platten

mit genau abgestimmtem Grafis-Gelbfilter in jedem Paket

Eichthoffrei. (Name geschützt)
Hoch gelb- und grünempfindlich.
Hoch allgemeinempfindlich: 26° W. = 13° Sch.
Bedeutender Belichtungsspielraum.
Unübertroffene Haltbarkeit.

BEZUG DURCH DIE PHOTO-HÄNDLER

## Pillnay's Negativlack

aebleicht

Lager bei den meisten Handlungen phot.



Preisgekröntes

Universal-Objektiv

Vollkommenheit

Neueste Preisliste gratis und franko: Auskünfte bereitwilligst.

Zu haben bei billigsten Preisen in allen modernen Fassungsarten.





Photographische In

Fabrik, Kontor u. Expedition:

Wandsbek. Zollstrasse 8.



Zweigniederlassung:

Berlin SW.. Friedrichstrasse 12.

Unsere

Blitzlicht - Präparate 🗉 sind in den lichtarmen Wintertagen die einfachsten und wirksamsten Hilfsmittel für Aufnahmen jeder Art.

Rauchschwaches Rapid-Blitzpulver. Auto-Blitzpatronen, D. R. G. M. Rauchschwache Zeitlichtpatronen.

> Man verlange unsere Broschüre · · über Blitzlicht-Aufnahmen. · ·





# e e 81e Auflage e e

UOH

# Erste Anleitung zum Photographiren

von Johannes Caedicke.

8° 41/2 Bogen mit 30 Illustrationen im Cext.

Bruttopreis 0,50 Mk.
- mit hobem Rabatt. •

Bei gleicher Vollständigkeit billigstes Lehrbuch für Anfänger.

Für den händler besonders geeignet, da der völlig nentrale Cext frei ist von Rekiame für einzelne Firmen.



Zu beziehen durch Verlag des Photographischen Wochenblattes Berlin W., Bendierstrasse 13.

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

Papier-Rives, 12, 15, und 18 kg., Gravure-Karton, g'att und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh,

weiss und chamois, Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen. Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpaket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

# <u>ଅବସ୍ଥର ଅପ୍ରସ୍ଥର ଅଧିକ୍ର ଅଧି</u>

Aktiengesellschaft für Trockenplattenfabrikation vormals

Westendorp & Wehner, Köln a. Rh., empfiehlt alle Arten von

in hervorragender Qualität.

Spezialitäten:

Momentplatten höchster Empfindlichkeit, "Color", farbenempfindlichste Momentplatte, Röntgenplatten.

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

Goldene Medaille.

anerkannt erstklassig. Reparatur beschädigter Raster.

inien- und Kornraster.

werden in der deutschen Reichsdruckerei k. k. Oesterreich., Kaiserl. russischen Staatsdruckerei, im Königl bayer topographisch. Bureau des Kriegsministeriums, sowie in allen grossen Anstalten im In- u. Ausland verwendet.

> Jede Grösse, Linjenweite und Winkelung sofort lieferbar.

> > Fabrik und Lager: Telegr.-Adr.

Telephon ...

Aekhaas Frankfürt-

Frankfurt a. M., Zeisselstr. 11.

reifarbendruckraster \* Universaldrehraster



als unerreicht:

#### Diamant-van Bosch-Matt-Papiere:

mif
Mustern und
Proben stehen
wir jederzeit gern
zu Diensten!

van Bosch Matt gewöhnliche Stärke van Bosch Matt doppelte Stärke van Bosch Negro doppelte Stärke vorzüglich zur Tonung im Platinbad, allein, ohne Goldbad geignet. van Bosch Grobkorn weiss van Bosch Grobkorn chamois van Bosch Feinkorn weiss. van Bosch Feinkorn chamois

# A. LUMIERE et ses

LYON-MONPLAISIR.

(Frankreich.)

#### PHOTOGRAPHISCHE

Blau-Etikett-, ,,<sup>24</sup> (Sigma)

PLATTEM.

Bromsilber-, Silbernitrat-,

usw.

PAPIERE.

PRÆPARATE (Stenodosen).

Naturgetreue FARBIGE Aufnahmen macht jeder Amateur mit den

(Verfahren A. & L. Lumière, Pat. in allen Ländern)

Ueberall erhältlich! In jeder Kamera verwendbar!
Notizbuch franko auf Verlangen.

Zu beziehen durch:

Firma Lumière, Mülhausen i. E.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



# Papiere und Postkarten

Fabrik photograph. Papiere vorm. Dr. A. Kurz, Akt.-Ges., Wernigerode a. Harz.

- 1. Glänzendes Celloïdinpapier
- 2. MattaPapiere: Einfache und doppelte Stärke; grob und fein Korn; weiss und chamois Färbung; für Platintonung jeder Art.
- 3. Auro Matta Papier für Coldtoning in getrennten Bädern mit nachfolgender Fixage im Tonfixirbade.
- 4. Photogr. Postkarten, glänund maff, für Goldtonung und Platintonung jeder Art.
- 5. Gelatine = Aristo = Papier.
- 6. Confixirbad, konzentrirt. für Matt-Tannen papiere und Platino-Postkarten.

Vorstehende Papiere sind aut bestem Rives-Rohstoff gefertigt und garantirt der alte, bewährte Ruf unserer Fabrikate gleichmässigste Qualität, vorzüglichste Eigenschaften, verbunden mit einfachster Rehandlung und haltbaren Resultaten.



Optische Anstalt

#### E. SUTER.

Spezialität:

#### Objektive & Photographische

für alle vorkommenden Arbeiten.

Bester Beachtung empfohlen

#### (Schweizer Patent No. 21872)

Das vorzüglichste Universal-Objektiv für Porträts, Gruppen, rascheste Moment-Aufnahmen, Architekturen, o Landschaften, Interieurs, Vergrösserungen und Reproduktionen. o

NEU!

Suter's Anastigmat, Serie III F:5.

Suter's Anastigmat-Sätze für alle Formate.

— Ferner: Aplanate F:5, F:6, F:8, F:12.

Porträt-Objektive, System Petzval F:3,75, F:3,2.

Teleobjektiv. Hand-Kameras in allen Ausführungen. Sufer's Klapp-Kameras 9×12, 9×18 und 13×18 in 3 Ausführungen. Sufer's Cartridge-Kameras für Films  $82 \times 108$  mm und Platten  $9 \times 12$ 

Lager u. Vertreter für Berlin und Umgebung: Walther Eberl, Berlin SW., Neuenburgerstr. 28 Preislisten gratis and franko.

Photographisches Wochenblatt

NEU

# Satrap-Papiere.

Satrap-Matt-Papier
(für Platintonung)

Satrap-Celloidin-Papier

Satrap-Gelatoid- (Aristo-) Papier
matt und glänzend

sind erstklassige deutsche Erzeugnisse auf deutschem Rohstoff.

Preisliste steht Interessenten zur Verfügung.

Bezug durch die Handlungen photographischer Artikel.

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. &. Schering)

Photograph. Abteilung, Charlottenburg, Tegeler Weg 28|33.



Anabhangige nationale Berliner Cageszeitung fur fogiale Meform.

Bezugspreis bei allen Postanstalten vierteljährlich 2,85 2A., monatlich 95 &f., bel freier Zustellung ins haus vierteljährlich 42 &f., monatlich 14 &f. mehr. Das Reich ist täglich 12 Seiten stark und bringt Sonntags eine reich illustrierte, 8 Seiten starke Unterhaltungs-Beilage. Probenummern versendet unberechnet die Ceschäftsstelle: Zierfin SW 11, Königgaüber Strafe 40.

#### Dr. Struve & Soltmann

Fernsprech-Anschluss BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depeschen-Adresse Amt 4, No. 1641.

BERLIN SW., Hollmannstr. 25. Depeschen-Adresse Sodawasser

Destilliertes Wasser

60 Liter Mk. 1,30 30 Liter ... 0,70

excl. Ballon, nach ausserhalb 60 Liter 1,50.

a chair in the case of a

# PHOTOGRAPHISCHES Erscheint wöchentlich WOCHENBLATT Post-Zeitungsliste alphab. eingeordnet. Redigirt und herausgegeben von J. GAEDICKE, Berlin W., Bendlerstrasse 13.

33. Jahrg.

Berlin, 17. Dezember 1907.

#### Mit einer Dunkelkammer muss man sich zu helfen suchen!

Von Dr. Eugen Irmenbach.

(Schluss.)

ch habe nun um die Einrichtung meiner Dunkelkammer im Nachstehenden zu erläutern, die innereren Fensier des Badezimmers mit nicht zu dicken, schwarz gebeizten Holzbrettchen (je eines über eine Glasscheibe passend), versehen lassen. Diese Holzbrettchen werden an die Fensterleisten angeschraubt, damit dieselben sich nicht werfen können und etwa an seitlichen Stellen - wie dies bei gewöhnlichem Annageln geschehen könnte — dann Licht durchlassen. Die Schrauben sind ziemlich dicht aneinandergereiht. Wenn man tagsüber das Badezimmer als solches benutzen will, genügt es dies innere Fenster zu öffnen, da durch das äussere mit Mattglasscheiben verseline Fenster genügend Licht eindringen kann. Ueberdies kann, wenn man z. B. im Winter das Doppelfenster geschlossen halten will, ein von der Decke herabhängender Gaslustre

zur Beleuchtung verwendet werden. Oberhalb der Wanne ist eine grosse Schüssel aus Zinkblech 80 × 100 cm, deren eine Seitenwand behufs Festhaltens und nicht Rutschens unter zwei mit den Köpfen nach abwärts in die Wand geschlagenen Haken durch Neigen ge-

schoben wird, aufgestellt.

In der Mitte der Schüssel (an der dem Wanneninneren zugekehrten Seite) ist ein Messinghahn mit festaufgestülptem und drahtumwundenen etwa ein Meter langem, roten Gummischlauch angebracht, damit das Wasser einen Ablauf in das Abflussrohr der Badewanne findet. Der Schlauch reicht ziemlich tief in das Rohr hinein, damit die mit dem Wasser abfliessenden Chemikalienreste. Säuren, nicht mit der Badewanne in Berührung kommen und eine Beschädigung derselben vermieden wird.

Den Abfluss der Schüssel in der Mitte zu wählen wurde ich durch den Umstand bestimmt, dass sich diese Stelle trotz der ziemlich beträchtlichen Stärke des verwendeten Zinkblechs hier beträchtlich einbog und sich da stets eine grössere Flüssigkeitsmenge ansammelte, die an dem seitlichen Abflussrohr keinen

hinreichenden Abfluss fand.

An dem Schraubengang, in welchem für gewöhnlich die Douche (Bade-Brause) befestigt ist, wurde nach Entfernung der letzteren ein mit einem zu dem genannten Schraubengang passenden Gewinde versehener etwa 114 m langer roter Gummischlauch wasserdicht angepasst, welcher am unteren, der Schüssel zugekehrten Ende eine kleine Brause trägt und dessen

Wasserzufluss durch öffnen des Badedouchehahns (Schraube) regulirt wird.

Ich will gleich hier erwähnen, dass bei Verwendung dieses herabhängenden Gummischlauches mit Brause bei Abspülen der Platten der Wasserdruck nicht allzugross sein darf, da sich sonst beiläufig in der Mitte des Schlauches eine grosse Blase bildet, die an Umfang immer zunimmt und schliesslich ein Platzen des Schlauches an dieser Stelle zur Folge hat und in diesem Fall naturgemäss alle möglichen Unannehmlichkeiten als Ueberschwemmung des Badezimmers, Verlöschen der Dunkelzimmerlampe nach Sprengen des roten Zylinders, Verderben aller noch unbenutzten etwa hier aufbewahrten Platten, eintreten können, den Schrecken durch die plötzliche Nacht und unerwartete kalte Douche nicht zu vergessen! Uebrigens eignet sich diese Art von Wasserzufuhr bei rationeller Anwendung auch vortrefflich zum Auswaschen von Papierbildern und Platten bei richtiger Lage des Schlauches und entsprechender Regulirung der Stärke der Wasserstrahlen, da speziell die Papierbilder, wenn die Strahlen hinreichend dünn aber doch stark genug sind um die ersteren zu bewegen in immerwährendem schaukelnden Schwimmen erhalten werden ohne dass eine Verletzung derselben besorgt werden müsste.

Ueber der grossen Zinkblechschüssel (welcher ich mich auch bei Anfertigung von Bromsilbervergrösserungen usw. mitbediene), ist noch ein Brett angebracht, welches fest an der Vorder- und einer Breitseite der Schüssel anliegt und im Inneren der Schüssel auf zwei Füsschen ruht. Auf diesem Brett befindet sich die rote Lampe, die notwendigsten Flaschen z. B. mit Bromkalilösung usw.,

hier erfolgt das Einlegen der Platten, das Hervorrufen derselben und sonstige Arbeiten in der Dunkelkammer. Die Anlage dieses Brettes gestattet es auch die Dunkelkammer ohne Schaden für die Platten z. B. während des Entwicklens verlassen zu können, indem die Entwicklerschalen unter dieses Brett gestellt werden können, dasselbe kann auch geschehen um z. B. orthochromatische Platten nicht überflüssig lang dem roten Lichte der Lampe aussetzen zu müssen.

An einer Wand des Badezimmers ist noch ein Holzgestell befestigt, auf welchem die Entwicklerschüsseln, Fixirbadschalen, Mensuren etc. nebst den Flaschen mit diversen haltbaren Lösungen, aufgestellt sind, um alles Notwendige bei Bedarf möglichst zur Hand haben zu können.

Ich will die eben geschilderte Anlage meiner Dunkelkammer bei Leibe nicht als »Muster« hinstellen sondern nur die Anregung bieten, dass unsere Amateure nicht gleich verzagen und den Eingangs meines Aufsatzes erwähnten Klageruf nach einer Dunkelkammer vermutlich vergebens ausstossen.

Die Umwandlung in die ursprüngliche Badezimmereinrichtung wird fast momentan durch einfaches Neigen und Abheben der Zinkblechschüssel nach vorheriger Entfernung des darauf befindlichen Brettes nebst Utensilien und Wiederanschrauben der wirklichen Bade-Douchebewerkstelligt. Das Vorhandensein des Badezimmer - Ofens bietet noch den nicht zu unterschätzenden Vorteil diesen Raum jederzeit bei minimalstem Heizmaterialverbrauch auch im strengsten Winter benutzen zu können.



#### REPERTORIUM

(Redactionelle Anmerkungen sind in kleiner Schrift gedruckt.)



Die Höhe einer Sternschnuppe vurde durch eine Photographie auf der ternwarte Königsstuhl bei Hildenberg enau bestimmt. Es wurden zwei Fernohre, die um 32 m von einander enternt waren, zur Aufstellung gebracht ınd mit diesen die Spuren der Sternchnuppe photographirt. Aus dem Richungsunterschiede der Spuren auf den hotographischen Platten liess sich die Entfernung der Sternschnuppe vom Beobchtungsort zu 190 km und ihre Höhe iber dem Erdboden zu beiläufig 90 km ermitteln. Hierdurch wird auch bewiesen. lass die Atmosphäre, die unsere Erde ımgibt, in einer Höhe von 90 km eine 10ch beträchtliche Dichte haben muss, ım der in unser Luftmeer geratenen Sternschnuppe, die sich durch die Anziehungskraft der Erde mit einer etwa 42 km in der Sekunde betragenden Geschwindigkeit bewegt und durch die hierbei hervorgerufene Reibung in Glühhitze gerät, den zu ihrem Aufleuchten nötigen Reibungswiderstand gewähren zu können.

(Prager Tagblatt Nr. 333 - 1907.)

W.

Zerbrochene Negative behandelt Carl A. Bergmann in folgender Weise: Wenn das Negativ in viele Stücke zerbrochen ist so legt man sie auf eine reine Glasplatte von dem Format des Negativs und fügt sie genau passend zusammen, dann legt man eine reine gleichgrosse Glasplatte darauf und vereinigt die drei Platten an den Rändern durch Klebestreifen wie man es bei Laternenbildern macht. Von dem so vorgerichteten Negativ macht man in der Kamera ein Diapositiv (am besten auf einer Diapositivplatte unter Belichtung

mit Magnesiumband d. Red.), das dann die Sprünge in dunklen und hellen Linien zeigt. Diese Linien werden retuschirt, die hellen mit Bleistift und die dunklen durch Ausstechen mit der Nadel. Von dem retuschirten Diapositiv wird nun in der Kamera oder durch Kontakt ein neues Negativ hergestellt, das um so tadelloser ist, je geschickter die Retusche auf dem Diapositiv ausgeführt war.

Ist das Negativ nur in zwei oder drei grössere Stücke zerbrochen, so legt man sie einfach in den Kopirrahmen auf eine Glasplatte mit der Schicht nach oben, bedeckt sie in der Dunkelkammer mit einer Trockenplatte und macht so durch Kontakt ein Diapositiv, dass dann ebenso behandelt wird wie vorher angegeben.

Bei der Herstellung des Duplikatnegativs hat man natürlich die Möglichkeit alle Kniffe in der Belichtung und Entwicklung anzuwenden um das neue Negativ noch wirkungsvoller zu gestalten als das ursprüngliche.

(Camera Craft, Oktbr. 07, S. 451.)

W.

Ueber lichtempfindliches Selen hat Dr. Paul v. Schrott gearbeitet. Die Modifikation des Selens, die weder lichtempfindlich ist noch den elektrischen Strom leitet, kann nur rein erhalten werden durch Auskristallisiren aus Kaliumselenid in graphit glänzenden Blättchen.

Es verändert sich nicht bis 70 Grad, erst dann tritt Leitfähigkeit ein. Rotes amorphes Selen das 14 Tage unter häufigem Umschütteln unter Chinolin gestanden hat wird dunkelbraunrot und wenn man es unter starkem Druck in Zylinder presst so wird es auch ohne

Schmelzen lichtempfindlich und leitend. Der Verfasser gibt folgendes als Resultate seiner Versuche an:

1. Es wurde chemisch reines Selen verwendet und damit die Unhaltbarkeit

der Selenidtheorie nachgewiesen.

2. Die beiden Formen des amorphen Selens sind identisch und nur durch den Aggregatzustand unterschieden.

3. Es gibt zwei Formen des graukristallinischen in Schwefelkohlenstoff unlöslichen Selens: Selen A, den elektrischen Strom nicht leitend und Selen B, den elektrischen Strom wie ein Metall leitend.

4. Form A kann nur durch Kristallisation des Selens aus Kaliumselenid in reinem Zustande hergestellt werden. Form B entsteht aus ersterer durch Erhitzen oder auch auf chemischem W ge

(Behandlung mit Chinolin).

5. Die durch Erhitzen des amorphen oder des Selens A erhaltenen Präparate stellen eine feste Lösung von Selen B in Selen A vor, das elektrische Verhalten wird durch die Menge von Selen B bestimmt.

6. Der Träger der Lichtempfindlich-

keit ist nur Selen B.

- 7. Die Lichtwirkung dürfte in einer Ionisation des Selens B bestehen, das bis zu einer Sättigung fortschreitet. Das Anwachsen des Widerstandes nach erfolgter Sättigung könnte vielleicht auf eine gleichzeitige Photopolymerisation zurückzuführen sein.
- 8. In der Nähe des Schmelzpunktes über 200° C hört die Lichtempfindlichkeit des Selens gänzlich auf.
- 9. Es wurde die Unhaltbarkeit der von Siemens und Hesehus für die Lichtempfindlichkeit zweiter Art aufgestellten Erklärungen nachgewiesen.

Anm: Es käme für die telegraphische Uebertragung von Photographien, also wesentlich darauf an, reines Selen Pherzustellen. Leider nimmt die Lichtempfindlichkeit dieses Körpers mit der Zeit ab.

(Eder's Jahrbuch 1907, S. 15.)

Goldchromat. Dr. N. A. Orlow MR hat ein Goldchromat dargestellt, von dem is man ein Interesse für die auskopirenden und selbsttonenden Papiere voraussetzen dürfte. Der Verfasser stellte ein vollkommen lösliches Goldchromat her von der Formel Au<sub>2</sub> (Cr O<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, Cr O<sub>3</sub>. Diese With Formel ergaben die ersten Analysen and kleiner Mengen der Verbindung. Dieses Chromat wurde dargestellt durch Behandeln von frisch gefälltem Silberchromat mit einer Lösung von Goldchlorid. Nach Abscheidung des gebildeten Chlorsilbers erhält man eine orange gefärbte Lösung, die beim Abdampfen Gold absetzt und Kristalle von obiger Formel ergibt.

(Brit. Journ., 6. Dezbr. 07, S. 918.)

302

Telegraphisch übertragene Halbtonbilder. Der Pariser »Matin« berichtet, dass es dem Ingenieur Pascal Berjonneau gelungen bilder durch den Draht zu übertragen. Es werden nur spärliche Nachrichten darüber gegeben, indem nurmitgeteilt wird, dass ein Morseapparat benutzt wird, der sowohl als Geber wie als Empfänger eingerichtet werden kann. Es ist nicht nötig auf Telephonlinien zu arbeiten, da sehr schwache Ströme genügen. wird eine Reproduktion der Fassade der Geschäftsstelle des Matin wiedergegeben, die angeblich mit dem Prozess erzeugt ist und es wird angegeben, dass wenn einige Verbesserungen, die Herr Berjonneau und sein Mitarbeiter Herr Grineaux in ihrem Laboratorium in Neuilly ausführen vollendet sein werden, Versuche auf den staatlichen Telegraphenlinien gemacht werden sollen.

(Brit. Journ., 6. Dezbr. 07, S. 918.)

8,9

Gesetzliche Bedeutung einer Photographie. Ein Photograph hatte jüngst einen Zahlungsbefehl gegen einen Kunden beantragt, der sich hatte photographiren lassen, aber nicht bezahlte.

Der Richter verlangte einen Beweis, dass er Schuldner bemittelt sei. Der Photoraph legte das von ihm aufgenommene ild vor, das seinen böswilligen Kunden eigte, gekleidet in Purpur und feines innen, umgeben von einer zahlreichen Jachkommenschaft. Die Photographie vurde als Beweis anerkannt und ein Zahlungsbefehl gegen den nicht erchienenen Verklagten erlassen.

(Brit. Journ., 6. Dezbr. 07, S. 918.)

W

Farbige Kiner atographenaufnahmen von G. A. smith. Der Erinder führte farbig aufgenommene Kinenatographenfilms vor, die nach dem deferenten des British Journal, der die Farben der Bilder mit einigen der verwendeten Accessoirs verglich, in einzelnen Fällen eine überraschend gute Wieder-

gabe der Originalfarben zeigten, besonders im Rot. Es werden für Aufnahme und Wiedergabe nur zwei Farbfilter verwendet, ein orangerotes und ein blaugrünes. Es handelt sich also um einen Zweifarbenprozess. Es ist klar, dass dies bis zu einem gewissen Grade die Verwendbarkeit der Methode beschränken muss; aber mit Ausnahme besonderer Fälle, in denen ein bestimmtes Blau erforderlich ist, wirkt die Abwesenheit des blauvioletten Bildes nicht erheblich störend. Natürlich sind die Weissen nicht rein. sondern haben einen leicht gelblichen Anflug, indessen ist das bei Projektion mit hellem Licht neben brillanten Farben nicht bemerkenswert. Der mit dem Prozess erlangte Fortschritt ist so befriedigend, dass eine wertvolle praktische Verwendung voraus zu sehen ist.

(Brit. Journ., 6. Dezbr. 07, Colour Supl., S. 94.)





#### Bei der Redaktion eingegangen.



Wir hatten schon vor einiger Zeit Gelegenheit auf die praktischen Drehstühle der Firma Fr. Dietz hinzuweisen und erhalten darüber folgende Zuschrift: Die hier in Betracht kommende Neuheit betrifft den Stuhl oder genauer eine Stuhlschraube (D. R. P.). Der Erfinder ging von der Voraussetzung aus, dass ein bequemes Sitzen zunächst durch die richtige Sitzhöhe bedingt ist. Deswegen ist ein Schraubstuhl, der jeder Person angepasst werden kann, einem anderen vorzuziehen. Nun werden aber die Stühle nicht allein beim Ausruhen, sondern auch beim Arbeiten gebraucht. Da verlangt man bald einen stabilen, bald einen drehbaren Sitz. Beim Zeichnen, anhaltendem Schreiben, Klavierspielen, besonders wenn die Kinder mit den Füssen nicht auf den Boden reichen, ist ein undrehbarer Sitz

in richtiger Höhe unbedingt nötig. Dafür hat der Erfinder die sogenannte arretirende Schraube konstruirt. Diese hat einen Stift. der in einer Nute läuft und durch das Gewicht des Sitzenden zwischen Spindel und Führung eingezwängt wird und so jede Drehung verhindert. In den Fällen aber, wo ein häufiges Aufstehen oder Drehen notwendig ist, wie bei Prinzipalsesseln, Friseurstühlen etc. ist die rotirende Schraube angebracht. Der Stuhl wird am Sitz gehalten und der Fuss gedreht bis die richtige Sitzhöhe erreicht ist. Wenn man den Stuhl wieder auf den Boden stellt, so wird durch das Drehen die Sitzhöhe nicht mehr verändert, wenn man am Tag auch hundertmal drehend aufsteht und sich wieder setzt. Wie viel Zeit und Unannehmlichkeiten werden durch solch eine rotirende Schraube nicht gespart. Die Art des Sitzes, Leder-, Rohr-, Polster-, Fourniersitze etc., können nach Belieben gewählt werden. Wer noch Näheres über

diese Schrauben oder die fertigen Stühle wissen möchte, wende sich an die Firma Fr. Dietz in Rheinsheim (Kreis Karlsruhe), die bereitwilligst Auskunft gibt.

W.

Die Firma Max Steckelmann in Berlin sendet ihren Weihnachtskatalog, worin man die hervorragendsten Apparate des Marktes in Markenwaren und Projektionsapparate verzeichnet und abgebildet findet.

W

Die Firma Brune & Höfinghof in Barmen sendet einen Prospekt über ihr Gravurepapier, das ist ein Gaslichtpapier ohne merkliche Schicht, das daher sich besonders gut aquarelliren lässt. Die Exposition ist 1 bis 3 Min. bei freiem Auerlicht oder 1 Sek. Tageslicht. Entwickelt wird mit einem alkalischen Entwickler.



#### Bücherschau.



Photographischer Abreisskalender für 1908 (Wien, Verlag der K. K. Hofbuchhandlung von R. Lechner [Wilh. Müller]). Der Abreisskalender ist genau dem bei W. Knapp, Halle a. d. S. herausgekommenen nachgebildet, ist aber mehr für die österreichisch - ungarische Monarchie zugeschnitten, da auf jedem Blatt die Sitzungstage der dortigen Vereine verzeichnet sind. Ausserdem enthält den meisten Blättern histoer auf rische Gedenktage, die in Beziehung zur Photographie stehen, ähnlich wie im Liesegang'schen Almanach. Die typographische Ausstattung ist sehr gut. Die Bilder sind mit gutem Geschmack ausgewählt und sehr gut gedruckt, so dass sie meist sehr effektvoll sind. Obgleich sie meist in den Wiener Mitteilungen veröffentlicht wurden, erscheinen sie hier durch eine sehr sorgfältige Zurichtung als völlig neu. Der Kalender ist sehr zu empfehlen.

Deutscher Kamera-Almanach 1908, herausgegeben von Fr. Loescher (Berlin, Gustav Schmidt, vorm. Robert Oppenheim). Zum vierten Male erscheint dieses Jahrbuch und befestigt sich mit seiner steigenden Entwicklung immer mehr in der Gunst des photographischen Publikums. Es ist in der Tat das, als was es sich bezeichnet: ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit und ist ebenso fördernd für den Amateur- wie für den Fachphotographen. Besonderer Wert ist auf die 57 Vollbilder und 96 Abbildungen im Text zu legen. Bei der Auswahl ist der Herausgeber weniger seinen persönlichen Neigungen nachgegangen, sondern hat mehr den Standpunkt des Chronisten, des neutralen Referenten eingenommen und so finden wir denn unsere hervorragenden Autoren fast vollständig vertreten, denen der Herausgeber das Geschmackvollste entnommen hat. Eine Anzahl von interessanten Originalartikeln ist zwischen die Bilder verteilt, ein Kalendarium ist vorgeheftet und ein Rückblick auf die Neuheiten des Jahres ist angehängt. Das Buch hat seine Eigenart und ist mit keinem anderen zu vergleichen, darum kann es auch Anspruch darauf erheben in das Eigentum der Photographieinteressenten überzugehen.

W

Meyer's Grosses Konversationslexikon ist in seiner 6. Auflage bis zum 18. Bande gediehen. Wenn die Aufgabe des Buches ist, den gesamten kulturellen Fortschritt zu schildern, so ist es charakteristisch für unsere Entwicklung, dass Naturwissenschaften und Technik darin einen grösseren Raum einehmen als früher, und das zeigt sich auch in diesem Bande, der von Schöneberg bis Sternbedeckung reicht. Wir finden darin eine Anzahl technischer Monographien und den für uns besonders interessanten Artikel »Spektralanalyse«. Er wieder eine Anzahl Tafeln in herrlichem Farbendruck, so über Schmetterlinge und Seetiere. Da das Werk auf 20 Bände berechnet ist, es also bis auf 2 Bände omplett ist, so eignet es sich als wertolles Weihnachtsgeschenk.



#### Preisausschreiben.



Die Barmer Trockenplattenfaorik Brune & Höfinghoff in Barmen letzt je einen Preis von 200, 100 und 30 Mark, 4 Preise zu 25 und 5 Preise zu 0 Mark für deutsche Amateure aus, womit die besten Leistungen auf ihrem 1öfinghoff-Gravurepapier prämiirt werden sollen. Der Schlusstermin der Einsendungen ist auf den 15. Mai 1908 estgesetzt.



#### Husstellungswesen.



Ausstellung für Handwerksechnik und Landwirtschaftliche Gewerbe zu Königsberg i. Pr. 1908. Den Ehrenvorsitz der von dem Gewerbichen Zentralverein der Provinz Ostreussen, dem Verbande Ostdeutscher ndustrieller in Danzig, dem Polytechnischen und Gewerbeverein Königsberg, den Handwerkskammern zu Königsberg, Insterburg und Danzig und den Landwirtschaftskammern der Provinz Ost- und Westpreussen gemeinschaftlich geplanten Ausstellung für Handwerkstechnik und Landwirtschaftliche Gewerbe hat Se. Kgl. Hoheit der Prinz Friedrich Wilhelm von Preussen, übernommen,

In das zu bildende Ehrenpräsidium der Ausstellung sind bereits Se. Exellenz, der Oberpräsident der Provinz Ostpreusen, Herr von Windheim, und Se. Exezllenz, der Oberpräsident der Provinz Westpreussen, Herr von Jagow, eingetreten und haben ihre Unterstützung dem grosszügig angelegten Unternehmen freundlichst zugesagt. Die Eröffnung der Ausstellung ist auf den 24. Mai n. J. festgesetzt.

Die veranstalteten Institutionen halten nach Verlauf von über 20 Jahren, seit dem eine ähnliche Ausstellung in Königsberg i. Pr. mit ausserornentlich wahrnehmbarem Erfolge veranstaltet wurde, die

Zeit für gekommen, einen Anstoss zu geben zu weiterem Schaffen und Streben auf dem Gebiete des Gewerbewesens nicht allein in Ostpreussen, sondern in den nördlichen Provinzen unseres Vaterlandes überhaupt. Es wird geplant, dieser Ausstellung eine solche Ausdehnung zu geben, dass neben Ausstellern aus den nordöstlichen Provinzen auch solche aus dem Reich und den Nachbarländern sich beteiligen können, sofern ihre Ausstellungsgegenstände Eigenschaften zeigen. durch welche sie in den Werkstätten der Gewerbetreibenden einen Platz als Kraftund Betriebsmaschinen, Arbeits-oder Hilfsmaschinen einnehmen können. Selbstverständlich werden auch Fabrikate, welche durch und mit solchen Maschinen angefertigt wurden, zur Schau gestellt werden können, zumal dann, wenn sie sich den bereits heimischen Industrien anschmiegen.

Es sollen ferner Werkstätten im Betriebe vorgeführt werden, in denen die Anwendung der verschiedensten Kraftund Hilfsmaschinen, Werkzeuge, sowie die allmälige Herstellung der Fabrikate gezeigt wird. Schliesslich sei noch bemerkt, dass eine Ausstellungs - Lotterie veranstaltet werden wird, zu welcher alle Gewinne ausschliessich von Ausstellern erworben werden sollen. Leiter des Unternehmens ist Herr Kommissionsrat Claass, Königsberg i. Pr., Tiergarten.



#### Patent-Liste.



Klasse 57.

#### Patent-Anmeldungen:

K. 31 742. Prismatische Negativträgertrommel für photographische Rotationskopiermaschinen. Heinrich Koller & Samuel Löw, Wien.

K. 34 891. Blende für die Negativtrommel von photographischen Rotationskopirmaschinen. Heinrich Koller & Samuel Löw, Wien.

W. 26 617. Photographische Kassette, in der die lichtempfindliche Schicht bei geschlossenem Kassettenschieber von einem lichtdichten, biegsamen mit dem Kassettenschieber verbundenen und für die Belichtung hinter den Schichtträger zu bringenden besonderen Schieber bedeckt ist. Emil Wünsche, A.-G. für photographische Industrie, Reick b. Dresden.

O. 5313. Packung für photographische Schichtträger, bestehend aus einer Deckleiste und einer abziehbaren Hülle, deren offenes Ende zur Herstellung des luftdichten Abschlusses von den freien Kanten der Deckleiste umschlossen wird. Opt. Anstalt C. P. Goerz, A.-G., Friedenau

V. 6983. Zusammenklappbarer, nach Art einer Kassette anfügbarer und selbst mit einer Kassettenbahn ausgerüsteter Ansatz für photographische Kameras, Fritz Vollmann, Berlin, Rosenthalerstr. 58.

E. 19245. Handauslösevorrichtung für den Objektivverschluss bei Handkameras unter Verwendung des bekannten, aus biegsamem Hohlstrang und darin geführtem Zug- oder Druckglied bestehenden Auslösers und unter lösbarer Festlegung des freien Endes des Auslösers am Kamerakörper, Heinrich Ernemann, A.-G für Kamerafabrikation in Dresden.

C. 15 425. Führung für Reihenbildbänder mit senkrecht zur Laufrichtung und parallel zur Ebene des Bildbandes federnd verschiebbaren Führungsteilen Compagnie générale de phonographes, cinématographes et appareils de précision, Paris.

D. 17503. Verfahren zum Vorführen stereoskopischer lebender Photographien unter Verwendung eines gewöhnlichen Stereoskopes. Deutsche Bioskope-Gesellschaft m. b. H, Berlin.

D. 18116. Antriebsvorrichtung für federnd sich schliessende Objektivverschlüsse; Zus. z. Pat. 148663. Friedrich Deckel, G. m. b. H., München

R. 24 007. Stativ für Reproduktionskameras mit zwei getrennten Schiebern für die Kamera und das Reissbrett. Raster "Phönix" G.m.b. H., Hamburg.

R. 24 359. Verfahren und Vorrichtung zum Fortschalten der Bildbänder in Kinematographen mittels eines in Löcher der Bildbänder einschnappenden Greifers. Enoch J. Rector, New York

M. 29548. Ausbleichschicht zur Herstellung farbiger Lichtbilder. Dr. John H. Smith, Zürich-Wollishofen und Dr. Waldemar Merkens, Mülhausen i. Els., Schwarzwaldp!atz 1.

H. 38 036 Filmkopirvorrichtung, bei welcher Kopirrapier und Negativ mittels einer lichtdurchlässigen Folie gegen eine gewölbte Grundplatte gepresst werden. Hans Hilsdorf, Bingen a Rh.

Sch. 29 725. Kassette für Dreifarbenphotographie, bei der die Platten samt ihren Filtern auf einem drehbar gelagerten und durch Federkraft gedrehten Träger sich befinden, um nacheinander in die Belichtungsstellung gebracht zu werden. Joh. Adam Scherer, Cöln im Weichserhof 2.

O. 5656. Objektivbrettschlitten mit im zusammengeklappten Zustande der Kamera innerhalb der Führungsschienen des Laufbrettes verbleibenden Teil. Optische Anstalt C. P. Goerz, A.-G, Berlin-Friednau.

#### Patent-Erteilungen:

Nr. 192994. Photographische Kassette mit in einem Gelenkstück geführtem und mit diesem umlegbaren Schieber. Peter Rada, Frankfurt a. M.·Rödelheim.

Nr. 193 025. Vorrichtung zum Auslösen pneumatisch betriebener photographischer Objektivverschlüsse nach Ablauf einer bestimmten Zeit-Franz H. Lehnert, Dresden-Plauen, Bienertstr. 24.

Nr. 193026. Spielzeugkinematograph Messter's Projektion, G. m. b. H., Berlin.

Nr. 193 048. Verfahren zur Herstellung von photographischen Bildern auf Metallen durch Einbrennen von belichteten und entwickelten sowie gegerbten Chromleimschichten. Alfred Hans, Schöneberg, Friedenau, Rubenstr. 14.

Nr. 193 062. Verfahren zur Herstellung von Dreifarbenrastern für die Farbenphotographie; Zus. z. Pat. 167 232. Deutsche Rastergesellschaft m. b. H., Steglitz b. Berlin.

Nr. 192 922. Apparat zum Entwickeln photographischer Platten oder Films bei Tageslicht, bei welchem die Platten umschlossen von einem lichtdichten, mit Flüssigkeitseinlässen versehenen Kasten in das Bad eingeführt werden. Houghton Limited und William Albert Edwards, London.

(Schluss folgt.)



#### Visitenkarten höfl. abgegeben bei der geehrten Kundschaft:

#### FD. LIESEGANG

Düsseldorf. - Gegründet 1854.

Projektionsapparate für Unterrichts- und Vorlesungszwecke Diapositive: Naturwissenschaften, Kunstgeschichte,

#### PHOTOCHEMIE G. m. b. H.

Berlin SW., Alexandrinenstr. 110 Fabrik photographischer Papiere und Reproduktionen Marke "Radium".

#### NACKSTEDT & NÄTHER »

- fjamburg-Eppendorf -RMSICATS=POSTKARTEN von hervorra= gendem Farbenreiz, Paris. New-York Wien.

#### A. H.H. RIETZS (HEL, G.m.b.H.

Optische Fabrik MÜNCHEN. Objektive "Linear" und "Baryt"-Anastigmat-Apparate "Clack" u. "Tip". Kataloge gratis,

#### R. DUHRKO

BERLIN W., U. d. Linden 10. 500 Helio - Gravuren berühmter Zeitgenossen. pro. Blatt M 4. & Verzeichnis unberechnet u. frei.

#### Dresdner Photochemische Werke Fritz Weber, Mügeln b, Dr.

Fubrikation von 1a Bromsilberpapieren, Celloidinpapieren etc. Telegr.-Adr. Mügelnbez Dresden. Telephonamt Mügeln Nr. 783.

#### Die weltberühmte

»Jupiter-Lampe« für Zeit- u. Momentaufnahmen (cca. 1/30 Sek.) "Jupiter" Elektrophot. G. m. b. H., Frankfurt a. M.-B.

Reservirt

Reservirt

#### Dr. L. C. Marquart

Chemische Fabrik. - Beuel a Rh. PHOTOCHEMISCHE ABTEILUNG: Entwickler {",Rudol" | Farben- "Ernin" Tonbad "Ernin" | Sämtliche Chemikalien für Photographie.

#### Elberlelder Junierfabrik, A.-G.

Berlin - Zehlendorf.

Bromsilber-Patent-Papier u. Bromsilber-Patent-Gewebepapier Marke "Epag".

#### WALTER TALBOT

vorm. Romain Talbots Photo-Detail-Abteilung Berlin Westfiliale W. Tauenzienstr. 1, Hauptgeschätt C., Jerusalemerstr. 17 Nordfiliale: Rosenthalerstr, 46 In- und ausländische Neuheiten.

#### Dr. STATIUS, BRÜNGER & Co. G. m. b. H. Fabrik photographischer Papiere

Berlin-Friedenan

Auskopir- u. Entwicklungs-Papiere sowie ent-sprechende Postkarten. Specialität; POLYCHROM-Papier.

#### Schulze & Billerbeck

Optisch-mechanische Werkstätten Berlin SO. 36, Reichenbergerstr. 121

#### Neben-Geschäft für jeden Ort Erstklassiges Kaiserpanorama

f. 12, 15, 18, 20, 25 Sitzplätze, kleine Anzahlg, u. monat'. Telzahlg, billige Leihbilder-verien, 3 Jahre Programm. Spez.-Werkst. H. Rentzsch, Dresden-A. Marienstr. 1.



MAX BLOCHWITZ, vorm. Georg Rotter Gegründet 1867. Dresden, Zöllnerstr. 19. VELOX-PAPIERE: 13 Sorten. VELOX-POSTKARTEN: 6 Sorten. SARRASS-PAPIERE: für grünen braune Töne in erster Entwicklung. Sarrass-Postkarten grün,

Hlfred Brückner Fabrik photographischer Apparate Rabenau bei Dresden.

Frei

#### Arbeitsmarkt.

#### Offene Stellen.

Gesucht: Kopirer für Matt und Glänzend. Selbständiges, sauberes Arbeiten, zuverlässig im Tonen, Bedingung. Eintritt Mitte Dezember. Flury, St. Moritz-Dorf (Schweiz) Briesporto 20 Ptennige.

Tüchtiger Gehilfe für Alles selbständiger Arbeiter, der auch eine gute Aufnahme machen kann, wird in dauernde Stellung gesucht. Off. mit Gehaltsansprüchen, Zeugnisabschr., sowie eigenes Porträt erbeten an J. Palacky, Phot., Neutitschein (Mähren.)

Gesucht wird ein durchaus tüchtiger Operateur und Retuscheur für alle Grössen, modern und sicher arbeitend. Die Stellung ist angenehm und dauernd. Angebote mit Zeugnisabschriften und eigenem Bild erbeten an II. Cordes, Hildesheim 1953

#### Gesuchte Stellen.

Junger Gehilfe, 19 Jahre alt, sucht zum 1. Januar angenehme Stellung, am liebsten in der Pfalz oder in Baden. Es wird mehr auf weitere Ausbildung als auf Gehalt gesehen. W. Angebote erbeten unter F. Z. 100 stadtpostlagerd Landau (Pfa'z).

Empfangsdame sucht für Empfang, Pos.-Ret., ev. auch als Gehilfin, in erstklassigem kl. Atelier, Süddeutschlands oder im Auslande Stellung. Offerten erbeten unter P. W., Elberfeld, Nützeberger Str. 71 I.

Ich suche für Januar in einem gutem, modern arbeitenden Atelier Stellung als Operat. u. Neg. - Retuscheur. Ich bin in sämtichen vorkommenden Arbeiten bewandert und im Besitze sehr guter Zeugnisse von nur ersten Firmen. Alter 23 Jahre. W. Angebote erbeten an L. Kranzfelder, Dresden-Blasewitz, Schul Strasse 3. 1956

#### Vermischte Anzeigen.

#### flache eiserne

67 X 143 cm für Photographen passend, billig zu verkaufen. Berlin, Köthener Strasse 20 part, links,





#### Rlitzlicht auch im Freien

#### Momentaufnahmen

Tip Top Sonnenblitz (gesetzl. geschützt) höchster Lichteffect, raucharm, für

#### Zeiflichfaufnahmen

Tip Top Zeitlichtkerzen (Patent u. G. M. S.) Geringste Rauchentwicklung. Höchster Lichteffect.

Verlangen Sie das serschienene kleine Werk soeben Das Magnesium - Kunst-

"Das Magnesium - Kunst-licht in der Photographie" von Franz Pettauer mit 13 Abbildungen im Text, 2 Kunstbeilagen und 1 Tafel vergleichende Aufnahmen einer Farbentafel. Versand dieses soeben er-

schienenen Werkes spesenfrei,

Photochemische Werke "Tip Top" Carl Seib, Wien I, Grillparzerstr. 5.



#### Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten.

Anfragen erbeten an L. & C. CONRADI, BARMEN.

#### Photolithographien

#### Lichtdrucke

in bester Ausführung, sowie

#### feinste Ansichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

#### Georg Alpers jun.

Preisliste und Muster gratis u. franko.

#### Photogr. Atelier

feinste Lage in Mannheim, in welchem seit 10 Jahren erstes photogr. Geschäft betrieben wird pr. 1. Oktober 1908

zu vermieten. [141

Näheres unter Chiffre C 1506 au Hasenstein & Vogler A-G, Mannheim.

#### Photographisches Atelier,

altes Geschäft mit Wohn. zu verm. 1. Ap 1908 Näheres Schwengler, Berlin. Wassertorstr. 56 Ecke Prinzenstr. [1413

#### Klavier- und Drehstühle

jeder Art mit arretirender u. rotirender Schraube (D. R. P.) liefert [1422 Fr. Dietz, Rheinsheim, A. Bruchsal.

Sechste, gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage.

Weyers

Sechste, gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage.

Grosses KonversationsEin Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens.

Lexikon.

20 Bände in Halbleder gebunden su je 10 Mark.
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

期便可得可得可能可能可能可能可能或在可能可能的能够可能可能可能

Eine neue Porträt-Platte.

Nach langjährigen Vorarbeiten bringen wir jetzt nach einem besonderen ausgeprobten Verfahren eine neue Platte von höchster Vollkommenheit unter dem Namen

Neu!

#### Ultra-Rekord-Platte

Neu!

(rot Etikett.)

in den Handel. Ihre Vorzüge unübertroffene Empfindichkeit, Schleierfreiheit, schnelle
Entwicklung, schnelle Fixage, feines Korn, schöne Spitzlichter, ausgezeichnete Gradation,
saubere Maschinenpräparation, machen dieselbe zur

"Eliteplatte tür künstlerische Porträtphotographie".
Prüfen Sie dieses neue Fabrikat.

Probepostkolli 4 Dtz. 12×16½ cm Nachn. 9. M frankou, emblgfr. (Deutschland, Oesterreich)
Trockenplattenfabrik BEROLINA **J. Gebhardf**, jetzt Berlin-Pankow im eig. Fabrikgeb.

# Busch

# Kondensor-Linsen



sind aus bestgekühltem, weissen, schlierenfreien Glase hergestellt und äusserst widerstandsfähig.

Doppel- und Triple-Kondensoren

in gesetzlich geschützter Messingfassung mit Bajonettverschtuss, zum bequemen Reinigen der Liusen.

Unsere

Doppel-Objektive für Vergrösserungs-Apparate Doppel-Objektive für Projektions-Apparate Doppel-Objektive f. Kinematographen-Apparate sind anerkannt vorzüglich und dabei äusserst preiswert!

Man lese folgendes Urfeil:

"Auf Ihre Mitteilung vom 24. 5. bemerken wir, dass für uns keine Veranlassung vorliegt, mit unserem Urteil über die Qualität Ihrer Kinematographen- und Projektions-Objektive zurückzuhalten.

Wir bestätigen Ihnen im Gegenteil sogar gern, dass Ihre Objektive eine ausgezeichnete gestochene Schärfe bis zum Rande und ein gleichmässig beleuchtetes Bild geben, sodass Ihre Objektive den im Handel befindlichen französischen Marken bei weitem überlegen sind.

Die Tatsache, dass die deutsche Optik heute an erster Stelle auf dem Weltmarkt steht, unterstützt den Export der mit Ihren Objektiv-Marken versehenen Kino - Apparate

nach dem Auslande.

Von uns gebaute und nach Belgien, Frankreich, Italien etc. gelieferte Apparate französischen Systems sind sämtlich mit Ihren Objektiven ausgerüstet worden, aber auch im Inlande werden neuerdings direkt Objektive deutschen Fabrikates gefragt, ein Beweis, dass der deutsche Konsument augefangen hat, vorurteilslos zu prüfen."

Internationale Kinematographen und Licht - Effekt - Geseilschaft, Berlin.

Man verlange Katalog.



Man verlange Katalog.

Rathenower Optische Industrie-Anstalt

vorm. Emil Busch, A.-G.

Rathenow.



# KRÜGENER

#### Minimum-Hallo 8×10,5

-01

für die in der ganzen Welt erhältlichen 8 × 10,5 Spulen.

Maasse nur: ca. 3,5 × 11,5 × 19,5 cm

Damen-Camera

Einfachste Handhabung und solide Construktion.

Die Platten-Cameras mit-Pack-Film Benutzung sind den Rollfilm-Cameras vielfach wegen ihrer Kleinheit vorgezogen worden. Meine Minimum-Halloh macht diesen Vorzug der Platten-Cameras hinfällig. Das Format dieser Rollfilm-Camera ist entschieden eleganter als das einer Platten - Camera mit Film - Pack - Cassette. Dazu kommt als grösster Vorzug, dass die Handhabung einer Rollfilm-Camera bequemer ist und dass die Rollfilms entschieden besser sind als die Packfilms und ausserdem eine grösseres Ebenliegen der Films stattfindet, was für Aufnahmen mit besserer Optik sehr wichtig ist.



# Dr. R. Krügener, FRANKFURT a. M.

Grösste Spezialfabrik

photographischer Handkameras.

Man verlange Prachtkatalog Nr. 63 über Delta-Cameras,

> Spezialliste "F,, über Photo - Chemikalien,

Rheinische Trockenplattenfabrik

J. B. Gebhardt, Köln, Pantaleonswal

empfiehlt seine seit langen Jahren rühmlichst bekannten höchstempfindlichen Platten

von sauberster und gleichmässigster Maschinenpräparation Billige Preise. Prompte Bedienung.

Eigene Emulsionsfabrikation seit 1881.

Das schönste Weihnachtsgeschenk ist ein

#### BLOCK-NOTES

Fabrikat der

Société des Établissements Gaumont Paris.

Zu haben in allen Photographischen Handlungen.

Engros-Verkauf:

#### LÉON GAUMONT

BERLIN SW. 48,

FRIEDRICHSTRASSE 20.

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratisu.franko.



Aehtung I

#### Achtung! mateure! ssen Sie sich

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer

Minderwertige Anpreisungen weise man zurflek!

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg!

Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalien etc. ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg!

Verschleiern der Platten unmöglich!
Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen!
Ersparnisse an Zeit, Geld und Material!
Durch alle Photohänder erhältlich.

Vertreter gesucht!

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt.

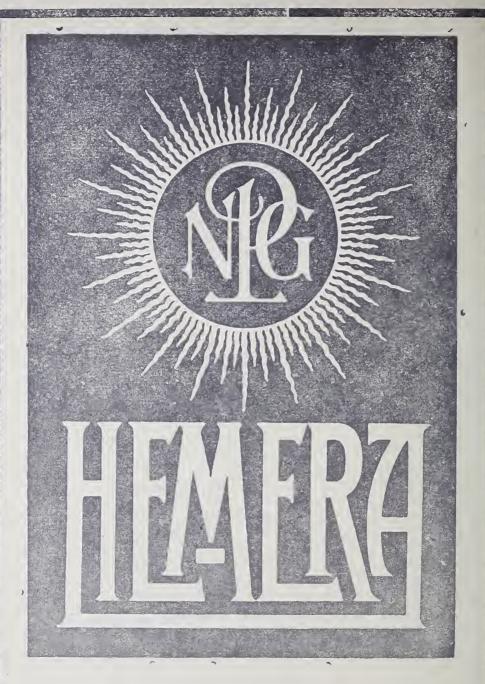

Ausführliche Broschüre Nr. 18 soeben erschienen auf Wunsch kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft Aktiengesellschaft Steglitz 18-Berlin.

## **PHOTOGRAPHISCHES** WOCHENBLATT

Redigirt von J. GAEDICKE, Berlin W. 10.



#### INHALTS-VERZEICHNIS:

| An unsere Le                                                      | ser |  |  |  |  |  |  |  |  | •   | • | • | • |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | 507 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Ueber den neuen Projektionsapparat Nr. 1435 der Hüttig AG Dresden |     |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Verschiedenes                                                     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |   | • |   | ٠ | • |   |   |   | 511 |
| Patentliste .                                                     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   | • |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 511 |
| Briefkasten                                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     | • |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 512 |

Das Photographische Wochenblatt erscheint wöchentlich Dienstags. Jährlich viele Kunstbeilagen.

Bezugsbedingungen: Bezugspreis für In- und Ausland: Mk. 10 das Jahr Mk. 5 das Halbjahr, Mk. 2,50 das Vierteljahr. Abonnements, die nicht vor dem Ablauf des Quartals abbestellt werden, gelten als stillschweigend weiterlaufend. Anzeigen: die gespaltene Petitzeile 30 Pf., Arbeitsmarkt 20 Pf. Dauerannoncen mit entsprechendem Rabatt,

Sämtliche Anzeigen werden im "Offerten-Blatt" (erscheint am 1. und 15. jeden Monats) gratis aufgenommen.

Anzeigen sind bis Sonnabend Abend an den Verlag, Berlia W., Bendlerstr. 13 oder an die Druckerei von Bajanz & Studer, Berlin S., Alte Jacobstr. 84 einzusenden. Verlag und Redaktion von J. Gaedicke, Berlin W., Bendlerstr. 13.

Man abonnirt bei der Geschäftsstelle Berlin W., Bendlerstr. 13 oder bei der Post (Post-Zeitungsliste alphabetisch eingeordnet). Commissions-Verlag für den Buchhandel: Ed. Heinrich Mayer, Leipzig.

# GOERZ CELE-OBJEKCIUE

für

#### hand- und Balgenkameras



gestatten:

Aufnahmen auf bedeutende Entfernungen, z. B. im Gebirge, auf See! Architektur-Aufnahmen aus grosser Entfernung, wenn es nicht möglich ist, am die betreffenden Objekte nahe genug heranzugelangen, um brauchbare Aufnahmen mit gewöhnlichen Objektiven zu erzielen.

Aufnahmen von Porträts mit kurzbrennweitigen Objektiven und kurzem Auseug, kombinirt mit Telenegativ.

Aufnahmen in natürlicher Grösse (Zeichnungen, Maschinenteile, Modelle, Münzen, Blumenstücke usw.)

Jeder Besitzer eines guten photographischen Objektivs kann dasselbe durch Anschaffung eines Telenegativa mit Tubus in ein Fernobjektiv umwandeln.

Alle Einzelheiten finden Interessenten in unserer Broschüre über Tele-Objektive.

Hauptpreisliste über Objektive (Doppel-Anastigmate Dager, Syntor, Celor, Hypergon. Lynkeioskope) sowie Apparate (Goers Asschütz-Klapp-Kameras, Photo-Stereo-Binocles, Momentwerschlüsse und Ferngläser) auf Verlangen gratis und tranko.

Bezug durch alle photographischen Handlungen oder durch:

OPTISCHE C. P. GOERZ AKTIENANSTALT C. P. GOERZ GESELLSON
BERLIN-FRIEDENAU 79

LONDON

DARIS

NEW - YORK

CHICAGO

# Küttigs Projektions-Apparat "Lloya"



#### □ □ AUSSTATTUNG: □

Gehäuse aus allerfeinstem russischen Blaublech :: Gut ventilierter und abnehmbarer Schornstein :: Seitentür mit Kontrollfenster :: Hintertür mit abnehmbarem Lichtschutz, welcher dicht schliesst und dabei bequemes Regulieren der Lichtquelle gestattet (D. R. G. M.) :: Vorderteil aus Blaublech mit Nickeleinfassung, bequem vor- und rückwärts verschiebbar:: Kondensator 110 mm, plankonvex, in Messingfassung:: Projektions-Objektiv nach Wahl in den Brennweiten von 135—180 mm Doppelter Bilderschieber 8,5×8,5 cm durch besondere Sicherung fest:: gehalten:: Dauerhafter Transportkasten aus Holz, lackiert ::

Preis ohne Objektiv Mk. 27.-

Spezialliste Nr. 337 umsonst.

Hüttig Akt.=Ges., Dresden 21

### Pillnay Negat-Kaltlack

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.



Proben stehen den Herren Fachphotographen zur Verfügung.

Flörsheim a. M.

Photochemische Fabrik Roland Risse G. m. b. H.



## s Mattlack,

gleichmässig feines Korn.

Lager bei den meisten Handlungen phot. Art. des In- und Auslandes.

# latt - Albumin - Kunstdruck - Papiere

Papier-Rives, 12, 15, and 18 kg., Gravure-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois, extra rauh, weiss,

Bütten-Papier, weiss und chamois, Bütten-Karton, weiss,

Rasterkorn-Papier, weiss, Empire-Karton, glatt und rauh, weiss und chamois.

Japan-Papier nach Perscheid, Postkarten, glatt und rauh, weiss und chamois, Konzentrierte Gold- und Platinbäder und Bunttonungen.



Untergrund- und Zwischenlage-Papiere und Pressrahmen. Musterpaket, sortiert, à Mk 1,- franko. Ausführliche Preisliste auf Wunseh.

Trapp & Münch G. m. b. H. Friedberg (Hessen), Fabrik photographischer Papiere. Gegründet 1865.

Pabrik photographischer Papiere.

Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recepted Recep

Jüngste Auszeichnung: Düsseldorf 1902 Goldene Medaille.

#### <u>ର୍ଗ୍ରମ୍ମ୍ୟର୍ଗ୍ରମ୍ମ୍ୟର୍ଗ୍ରମ୍ମ୍ୟର୍ଗ୍ରମ୍ମ୍ୟର୍</u>



o o o o Klosterstrasse 44, Berlin C., Klosterstrasse 44. o o o o

Trockenplattenfabrik, Engroshaus photogr. Artikel. Trockenplatten hoher und höchster Empfindlichkeit Deutsche Sandellplatten (D. R. W. Z. No. 17500) Universal-Kopierrahmen o Multiplex-Schale o (D. R. G. M No. 152737 (D. R. G. M. 253400

: Man verlange neueste Preisliste



graphische Optik hat sich fortschreitend entwickelt durch Einführung neuer Objektive. In den photographischen Verfahren sind weitere Fortschritte zu verzeichnen, hauptsächlich in den Positivprozessen, wir erinnern an den Oelfarbenphotodruck, den Bromsilberpigmentdruck und den Ozobromprozess.

Die künstlerische Photographie bietet auch in ihrer ästhetischen Entwicklung ein erfreuliches Bild dar, da die Auswüchse der Sucht nach Originalität, die sich als Geschmacksverirrungen zeigen immer seltener werden und eine gesundere Anschauung über das Zulässige Platz

greift.

Die Entwicklung der photographischen Industrie war eine rege. Der Kamerabau hat zahlreiche neue Modelle mit zum Teil wichtigen Verbesserungen an den Markt gebracht nur wäre es zu wünschen, dass es nicht zu viel gewesen wären. die Fabrikation photographischer Papiere überstürzt sich mit neuen Marken. Die Trockenplattenfabrikation hat besonders in der Orthochromasie Fortschritte zu verzeichnen.

Das Geschäft hat immer noch an sehr starker Konkurrenz zu leiden, die auch häufig zu unlauteren Mitteln greift. Dadurch wird es erschwert solche Preise aufrecht zu erhalten, wie sie für die legitimen Verdienste der Produzenten unerlässlich sind, um ihre Existenz zu sichern. Die Fabriken, die nicht durch ungesunde Gründungen übertrieben belastet sind oder durch Schleudern sich selbst ruinirten, haben im Allgemeinen gute Verdienste erzielt. Es wäre sehr zu wünschen, dass die Vertreter des photographischen Geschäfts in Handel und Industrie sich wurde endlich über feste geschäftliche Normen weine einigten, aber das so schädigende Cliquen- Die C wesen tritt hier immer wieder hemmend rickw

Schliesslich gedenken wir eines sehr wie bedeutenden Fortschrittes, der in der Ein- erken führung des langersehnten neuen Photo- impigraphie-Schutzgesetzes liegt, das dem lauf Photographen ein Urheberrecht gewährt mit und die Photographie auf eine Stufe der Dro Wertschätzung erhebt wie es bisher noch auch nicht da war. Wenn nun auch einzelne 15 an Stimmen dessen Unzulänglichkeit behaupten und die Photographen sich mit dem Persönlichkeitsrecht nicht befreunden wollen, so müssen wir uns gerechter Weise doch über den Fortschrift, der in dem neuen Gesetze liegt freuen und es ist an den Interessenten sich damit einzuleben und sich in allen Fällen, die unter den neuen Vorschriften zu ihrem Schaden führen könnten durch Verträge zu sichern.

bes

Beh

den s

wede

nütz

Ver!

110

13/

gel He

Unsere Leser werden sich erinnern, dass wir über alle hier verzeichneten Fortschritte eingehend berichtet haben und werden uns das Zeugnis nicht versagen können, dass wir sie über Alles, was sich in diesem für die Photographie so ereignisreichen Jahre zugetragen hat auf dem Laufenden erhalten haben. Wir glauben unsere Leser daher bitten zu dürfen, dass sie in Ihren Kreisen für unser Blatt Propaganda machen mögen, damit es eine immer weitere Verbreitung findet und mit dieser Bitte wünschen wir ihnen ein

#### fröhliches Fest!

#### Ueber den neuesten Projektions=Apparat No. 1435 der Küttig Akt. Ges. Dresden

urteilt die "Phot. Industrie" in Heft 44 | wie folgt:

Für das einzig rationelle Format  $8.5 \times 8.5$ (bezw. 8,2×8,2) hat dieser Apparat die

zu werden. An ihm ist der Grundsatz, nur Metall zu verwenden, durchaus durchgeführt; nur der Bilderschieber weist die bewährte Holzkonstruktion beste Aussicht, Favorit des Publikums | Verbindung von Objektiv und Bildbühne

wurde kein Balgen verwendet, sondern wei weite ineinandergehende Metallrohre. Die hervorstechendste Neuerung liegt im ückwärtigen Abschluss des Gehäuses. er ist nicht durch eine Türe, sondern wie die Abbildung im heutigen Inserat erkennen lässt, durch einen feuersicher mprägnierten Samtvorhang bewirkt, der auf einem zurückklappbaren Drahtrahmen ruht. Dadurch ist nicht nur ein besserer Durchzug der Luft ermöglicht, sondern auch die Länge des Gehäuses um etwa 15 cm vergrössert; dies erweist sich insbesondere bei Verwendung von Spiritusglühlichtlampen sehr nützlich, da deren Behälter so besser Raum findet, als in den starren Gehäusen. Bei Bogenlampen wiederum ist der schmiegsame Abschluss zur leichten Handhabung der Triebe nützlich, die sich sonst immer in den für sie bestimmten Spalten und Ausschnitten verklemmen. Sonst wären an Neuerungen noch hervorzuheben die zugfähigere Form

des Schornsteins und die leichte Herausnehmbarkeit und Zerlegbarkeit des Kondensors, der nicht den für 8,5×8,5 knapp auszeichnenden Durchmesser von 103 mm, sondern den von uns schon früher empfohlenen grösseren Durchmesser von 110 mm besitzt, der jeden Lichtabfall am Rande verhütet. Schliesslich die kräftige Festklemmung des Bilderschiebers durch Federn mit kräftigen Nasen. Dass dieser Apparat bei solcher Vollkommenheit, die ihn auch den strengsten Anforderungen genügen lässt, den Detail-Verkaufspreis von nur 27 Mk. (mit Kondensor ohne Objektiv) hat, ist staunenswert. Die dabesonders passenden Projektionsobjektive "Niklas", "Lloyd" und "Trilby" sind ebenso billig und befriedigen sowohl durch ihre saubere und feste Ausführung in schwarz emailliertem Aluminiumguss, wie durch ihre Lichtstärke (etwa F:4) und präzise Zeichnung.

#### 



#### Verschiedenes.



Vor den Angestellten der Optischen Anstalt C. P. Goerz A. G und einigen geladenen Gästen hielt am 11. Dezember Herr W. Zschokke einen Projektionsvortrag in einem grossen Theatersaal zu Friedenau, der bis auf den letzten Quadratmillimeter gefüllt war. Herr Zschokke, der Mathematiker der Opt. Anstalt ist ein Enkel des berühmten schweizer Novellisten gleichen Namens und selbst bis auf die Knochen schweizer Patriot. Er hat daher sein Thema: Landschaftlicher und historischer Hintergrund zu Schiller's Wilhelm Tell mit grosser Liebe und eingehenden historischen Studien behandelt. Es standen ihm die besten Quellen in historischen Dokumenten, so die Originale der kaiserlichen Freibriefe und die wichtigsten Chroniken zu Gebote. Höchst interessant war es, zu verfolgen Schiller chronologisch von der beglaubigten Geschichte im Interesse des wirksamen Aufbaus seines Dramas ab-

wich und doch stets sich eng an wirklich Geschenes hielt. Ebenso interessant war es die historischen Stätten im Bilde zu sehen, die den Boden für die Handlung des Dramas bilden. Die Aufnahmen waren auf Color-Platten von Westendorp & Wehner gemacht und waren mit sehr feinem Gefühl kolorirt. Ein wohlverdienter reicher Beifall lohnte dem Vortragenden seine gründliche und fleissige Arbeit. Die durch den Vortrag angeregten Zuschauer die so zu sagen durch ein Familienband verbunden waren setzten die Feststimmung des letzten Aktes fort und schwangen sich in lustigem Tanz zur Feier der Einigung der schweizer Stämme noch bis tief in die Nacht.



#### Patent-Liste.



Klasse 57.

Gebrauchsmusteranmeldungen:
No. 320 691. Retuschirpult, dessen Auflagenen für das Negativ zugleich mit dem Licht-

rahmen für das Negativ zugleich mit dem Lichtschutzrahmen auf- und festgestellt wird. Falz & Werner, Leipzig-Lindenau.

No. 321282. U-förm, Trägergestell f. das Objektiv m. angerollt, Säulen. Dr Lüttke & Arndt, Wandsbek. No. 321286. Halter für photographische Apparate, bestehend aus einem Gestell mit zwei in einem Abstand von einander angeordneten, zueinander verstellbaren Streben. Georg Bruno Seele, Dresden, Gut/kowstr 22.

Nr. 321 290. Zusammenlegbarer Sucher mit Führung der Vorderwand. Fa. Dr. R. Krügener,

Frankfurt a. M.

Nr. 321369. Luftkanäle an photographischen Klappkameras, Fa. Dr R. Krügener, Frankfurt (M.)

Nr. 321 549. Mit einem Kinematographen kombinirte Sprechmaschine, bei welcher der Schalltrichter durch ein langes Rohr mit dem Tonarme verbunden ist und vor der Mundöffnung des Trichters sich eine bewegbare Schallmuschel befindet. Carl Below, Leipzig, Mittelstr. 7.

No. 321 550. Mit einem Kinematographen kobinirte Sprechmaschlne, bei welcher der Kinematograph durch Zahnrädergetriebe mit der Sprechmaschine verbunden ist Carl Below, Leipig,

Mittelstr. 7.

No. 321 566. Vorrichtung zum Spreizen der hinteren Balgenfalten an photographischen Kameras in Gestalt eines zwangläufig wirkenden Hebels. Emil Wünsche, A.-G. für photographische Industrie Reick bei Dresden

No. 321 569. Zerlegbare Lichthaube für photographische und zeichnerische Aufnahmen. Carl

Breuer, Schöneberg, Dürerplatz 5.

No. 321 251. Lichtpausapparat mit endlosem, um zwei Belichtungstrommeln herumgeführtem Andrückband. Dürener Fabrik präparirter Papiere G. m b H., Dü en.

No. 321 252. Lichtpausapparat mit endlosem, um eine Belichtungstrommel herumgeführtem Andrückband. Dürener Fabrik Präparirter Papiere,

G. m. b. H., Düren.

No.321257. Stereoskopverschluss, bei welchem die Bremspumpe zwischen den beiden Objektiven im Innern des Verbindungskörpers derselben liegt.

Friedr Deckel, G. m b. H., München.

No. 322 208. Schlittenauszug, aus einem Stück gefertigt, gekennzeichnet dadurch, dass die Führungsleisten nicht aufgenietet, noch ausgeträst sondern nach oben aus der gleichen Metallplatte, in der gleichen Metallstärke gedrückt sind. Certo, Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel, G. m. b. H., Grosszschachwitz.

No. 322 239, Selbsttätige Balgeneinhängevorrichtung an photographischen Klappkameras. Fa

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.

No. 322 979. Vorrichtung mit mechanischem Antrieb zum Abdecken für quadratische Mattscheiben. Goltz & Breufmann, Fabrik photographischer Apparate, Dresden.

No. 322 280. Vorrichtung mit mechanischem Antrieb zum Abdecken für quadratische Mattscheiben. Goltz & Breutmann, Fabrik photographischer

Apparate, Dresden.

Nr. 322 630. Mit einem Schlitz versehene und mittels einer an der photographischen Kamera angebrachten Klemmvorrichtung verstell- und festklemmbare Spielze. Alfred Muschke, Mainz, Gr. Bleiche 41.

No. 329.631. Kassette mit Plüschdichtung am geschlossenen Ende. Fa. Dr. R. Krügener, Frank-

furt am Main,

No. 322632. Mattscheihe mit Libelle. Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden.

No. 322 638. Kopirrahmen für Photographien und dgl. Gerhard Schöpp, Leipzig - Plagwitz, Nonnenstr. 36.

No 322639. Apparat zur schnellen Herstellung von photographischen Kopien, bei welchem durch das Schliessen des Kopirrahmendeckels die Belichtung veranlasst wird. Heinr. Klapprott, Hamburg, Kl. Bäckerstr. 11.

No. 322 648. Quecksilberlampe mit Vorrichtung zum Auflegen von Kopirrahmen. Paul Er-

brecht, Braunschweig, Fallersleberstr. 45.



#### Briefkasten.



L. T. in F. Im Winter bei den schlechten Lichtverhältnissen ist es erklärlich, dass Sie die Kopirzeit abzukürzen suchen. Zu dem Prozess des Ankopirens mit darauffolgender physikalischer Entwicklung können wir Ihnen aber nicht raten, weil man damit se'ien gleichmässige und saubere Bilder erzielen kann. Bei der physikalischen Entwicklung gibt nämlich die kleinste Abweichung in der Oberfläche, Flecke und Kometen. Wenden Sie doch Bromsilber oder Gaslichtpapier an damit erhalten Sie bei gleichmässiger Belichtung und Entwicklung stets gute Resultate.

O. B. in P. Mit den Rezepten zur Herstellung von Printen wird ein grosser Unfug betrieben. Das Printengeschäft liegt wesentlich in der kaufmännischen Ausbeutung und daher sind die Unternehmer gewöhnlich Kaufleute die gar keine technischen Kenntnisse haben und Rezepte, die in der photographischen Technik allbekannt sind für teures Geld kaufen und nun glauber, sie mit ängstlicher Vorsicht als Geheimnisse bewahren zu müssen. Im Allgemeinen ist der Prozess in seinen Ingredienzien derselbe wie der nasse Kollodionprozess. Die Haloïdsalze sind dieselben nur benutzt man nicht Kollodion sondern ein mehr oder weniger lösliches Bindemittel das nur dazu dient eln tieferes Eindringen der Salzlösung in den Papierfilz zu verhindern, damit das Bild auf der Oberfläche bleibt. Das Silbern geschieht mit demselben Bade wie beim nassen Verfahren und auch das Entwickeln mit sau.er Pyrolösung ist dasselbe. Die Hauptsache ist, dass das Bindemittel ganz oder bis auf Spuren fortgewaschen wird, damit die Retusche mit chinesischer Tusche oder sonstigen Aquarellfarben gut von statten geht,

### Die Entwicklung der Auskopirpapiere

hat bekanntlich folgenden Verlauf genommen: z erst war nach der Zeit des Salzpapieres das Albuminpapier suverän, aber es war umständlich herzustellen und hatte eine sehr geringe Haltbarkeit, wiewohl es in der Sattigkeit der Töne grosse Vorzüge besass. Dann trat das Aristopapier auf, das den Vorzug hatte gebrauchsfertig in den Handel zu kommen und auch empfindlicher und haltbarer war, aber es verlangte wegen der im feuchten Zustande leicht verletzlichen Schicht vorsichtige Behandlung. Es war daher nicht zu verwundern dass das Celloïdinpapier, das bei gleichen Eigenschaften im feuchten Zustande weniger verletzlich war, sich den Markt verhältnismässig rasch eroberte. Aber die nach dem Trocknen leicht zerkratzbare Schicht liess doch immer noch die Schnsucht nach dem widerstandsfähigeren Albuminpapier zurück und man strebte danach ein Papier zu erfinden, das eine gleiche Widerstandsfähigkeit der feuchten und trocknen Schicht mit den sonstigen Vorzügen des Celloidinpapiers vereinigte und auch denen genügte, die nicht die Sorgfalt verwenden wollten, die das Aristopapier verlangt.

Diese Aufgabe ist gelöst in dem

# Casoidin-Papier.

Das Casoïdin gehört zu den Albuminen, aber es gestattet im Gegensatz zu dem Eieralbumin eine Emulsion damit herzustellen, die eingetrocknet sich nicht mehr in Wasser löst, auch nicht klebt und die damit überzogenen Papiere nicht zum Rollen veranlasst. Die tiefen Töne der damit hergestellten Bilder sind wegen der Dicke der Schicht ebenso saftig wie die auf Albumin- und Aristopapier.

Es lässt sich daher mit voller Sicherheit vorhersagen dass, ebensogut wie das Celloïdinpapier das Albuminpapier nahezu verdrängt hat, das Casoidin-Papier dem Collodiumpapiere in kurzer Zeit den Rang streitig machen wird.

Das Casoïdin-Papier ist durch alle Händler zu beziehen und wird fabrizirt von der

Akt.-Ges. L. Gevaert & Cie.

(Direktion: Carl Hackl.) Berlin W., Lützowstr. 9.

### Arbeitsmarkt.

Zeile 20 Pfennige.

Mene Stellen.

Ein junger, flotter Kopirer welchem Gelegenheit geboten wird, sich in den übrigen Fächern gründlich auszubilden, wird gesucht. Die Stellung ist angenehm und dauernd. Angeb. erbittet Chr. Jäger, M.-Gladbach, (Regbezirk Düsseldorf.)

Ein tüchtiger Operateur und Retuscheur wird sofort oder später in dauernde Stellung gesucht. Angebote mit Referenzen, eigenem Porträt und Gehaltsansprüchen erbeten an K. Ressler, kgl. bayr. Hofphot., Fa. Gebr. Martin, Augsburg, Bahnhofstr. 24.

#### Gesuchte Stellen.

### EIN TISCHLER

welcher viele Jahre auf photographische Apparate gearbeitet hat und der Amateurphotographie vollständig mächtig ist, wünscht in einem photograph, Atelier od, Diaphanenfabrik Stellung,

Näheres R. Richter, Berlin. Gleditschstr. 11, Quergeb. IV.

1427]

Junger Gehilfe für Alles hauptsächlich Kopirer für Matt und Glanz, auch in beiden Retuschen sowie allen anderen Arbeiten erfahren. sucht zum 1. Januar dauernde Stelle, Werte Angebote nebst Gehaltsang, erb. J. Böhm bei Herrn J. Lauterbach, Herne, Westi. 1958

Photograph, Ende 20 er, selbständiger Arbeiter im Atelier und Laboratorium, routinirt im Abstimmen der Negative, sowie in Vergrösserungen auf Papier und Platten und in modernen Druckverfahren, sucht Stellung zum 1. Januar. Arfangsgehalt 130 M monatlich. Angebote an J. S. Hamburg 5, Steindamm 23 III bei Duve.

I. Kopirer, selbständig und sicher auf allen Papieren arbeitend, auch Pigment, Gummi und Bromsilber, sucht sofort Stellung. Angebote an F. K. Emerich, Darmstadt, Karlstrasse 39 I erbeten.

Nach Berlin sucht ein 1. Retuscheur und Operateur zum 1. Januar dauernden Posten in einem I. Geschäfte. Referenzen I. Firmen. W. Angebote erbeten an P. C. Weber, Köslin, Neuetorstrasse 21.



Photolithographien

Lichtdrucke in bester Ausführung, sowie

### feinste Unsichtskarten

in allen Ausführungen und in billigster Berechnung liefert

Georg Alpers jun. Hannover D.

Preisliste und Muster gratis u. franko. 

### Photogr. Atelier

im Zentrum von BARMEN

sofort oder später zu vermieten. Anfragen erbeten an

L. & C. CONRADI, BARMEN.

Prima Fuhr'sche Radiermesser für künstler. Neg.-Retusche unentbehrlich, nur echt, wenn Klinge meine Adresse trägt, in den meisten Photo-Handlungen à M 1,50 vorrätig. Wiederverkäufer per Dtzd. höchsten Rabatt, wo nicht zu haben, direkt bei J. F. Fuhr Teplitz-Schönau (Böhm.) Lindenstr.

### Photogr. Atelier

feinste Lage in Mannheim, in welchem seit 16 Jahren erstes photogr. Geschäft beirieben wird pr. 1. Oktober 1908 zu vermieten.

Näheres unter Chiffre C 1506 an Hasenstein & Vegler A-G, Mannheim.



#### Klavier- und Drehstühle

jeder Art mit arretirender u. rotirender Schraube (D. R. P.) liefert [1422] Fr. Dietz, Rheinsheim, A. Bruchsal.

Kostenfrei!

[1384

R, "Dresdener Offerfenblatt" 3 "Fachblatt der Ansichtskarten-, Papierwarenete, Branche" findet eine streng solide Verbreitung in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Russland etc. in den Kreisen der Buchhändler, Papierhändler, Kartengeschäfte, Buchbinder, Drucker etc., so dass gewiss neue Interessenten erworben werden 3nteress. Inhalt. Inserate guten Erfolg. Zeile 10 Pf. Herausgeber G. Roh. Bär, Dresden-A. 1.



## Künstlerische Vergrösserungen zu mässigen Preisen!

Bromsilber-Bilder Schwarz Sepia's Sepia-extra-rauh

KIESEII-Bilder

Länge bei

Neue

Preisliste erschienen

bis 10 Meter Länge bei 1 ½ Meter Breite in Schwarz und Sepia für Gross-Industrie und Reklame.

Sonderabteilung für künstlerische Gummidrucke in höchster Vollendung.

Eduard Blum Berlin S.

Wallstrasse 31.

Telefon Am. VI N. 8864. Eingetr. Telegrammwort "Porträtur" Soeben erschien und werden alle Sammier frenndl. ersucht, umgeheud ihre Adresse aufzugehen, um ihnen eine Prohe-Nummer kostenios zugehen zu lassen:

• • • Der Sammel-Sport • • •

Allgemeiner Anzeiger für Sammel - Sport.

Abonnements-Preis pro 1908 nur M 1 .- Inland berw. M 1.50 Ausland franko.

Es ist kein Mangel an Zeitschriften, welche das Sammelwesen behindeln, aber meist sind es doch nur solche, welche sich auf einen bestimmten Zweig dieses grossen Baumes beschräuben und daher mit wenig Ausnahmen auch nur einen entsprechend kleinen Leserkreis haben.

Der Sammeisport will dagegen das ganze Gebiet des Sammelwes ns umfassen nad gewissermassen

die Borse für Ein- und Verkauf aller Sammel-Objekte

bi'den, mögen diese Objekte Antiquitälen, Bronzen, Bilder, Annstgegenstände, Münzen usw. sein oder ex libris, Siegel, Briefmarken, Wechsel- oder Stempelmarken, Postkarten, Liebig- uder Stoliwerk-Bilder heissen oder Mineralien, Käfer, Schmetterlinge usw. usw. betroffen —

für all' diese Objekte ist der Sammel-Sport geschaffen.

Durch intensive and grosse Verbereitung wird der Sammel-Sport dieses Ziel zu erreichen suchen und sind desh Ib

Adressen von Sammlern aller Art mit Angabe der Sammelrichtung

Ins rate haben daher grossten Erfolg! Preis trotz der hohen Auflage aur 10 Pfg. pro mm Höhe der kl. Spalte

Leipziger Exports und Verlagsgesellschaft m. b. H., Leipzig.R.

Wenn Ihre Platten Ihnen nicht empfindlich genug sind versuchen Sie

## Jahr's Platten "Rot" Etikett

Richard Jahr, Trockenplattenfabrik, Dresden-A. 18.

### Bücheranzeigen.

Fr. Loescher, Vergrössern und Kopiren auf Bromsilber-Papier. H. W. Vogel, Das photographische Pigmentverfahren (Kohle-

druck). IV. völlig veränderte Auflage. Bearbeitet von Paul Hannecke.

Vorrätig in der Expedition des "Photographischen Wochenblatts" Berlin W., Bendlerstr. 13.

1426]

## Für die Wintermonate!





Bromsilberpapiere nach Junk'schem Verfahren, hergestellt in 4 Marken:

M matt, glatt, für Vergrösserungen und Kontaktabdrücke;

R matt, rauh, für Vergrösserungen; P matt, glatt, für platinähnliche Kontaktabdrücke, beliebteste Amateursorte;

Gl glänzend, für Kontaktabdrücke.

Gaslichtpapiere für rasche An-Kopien und Massenauslagen; bei jeder künstlichen Lichtquelle, sowie bei gedämpstem Tageslicht zu verarbeiten.

Negativpapier ein neues, sehr feines Papier für Herstellung von Papier-Negativen; in Rollen und in geschnittenen Formaten im Handel.

Christensen Maffpapier das all-bekannte, älteste und beste Mattpapier.

Albumafpapier (Wortmarke geschützt) ein neues, vornehm wirkendes, mattes Albuminpapier, hervorragend von den ersten Fachleuten, Autoritäten und Amateuren begutachtet. Künstlerische Bildwirkung leichteste, sichere, fehlerfreie Behandlung, vielmonatliche Haltbarkeit. Musterpaket sortirt franko Mark 1.—. In 11 Sorten im Handel.

Vereinigte Fabriken photograph. Papiere Dresden = A.

# Marder-Pinsel für Photographen

Fabrik-Marke P V Th P + Fabrik-Marke

garantirt reinem Marderhaar, in anerkannt bester Qualität und in grosser Auswahl stets vorrätig bei:

J. F. Schippang & Co. Prinzenstr. 24. Eugen Klein, SO., Köpenikerstr. 72. Carl Lange, SW. 68, Alte Jacobstr. 32. Berlin. Hugo Schultz, N. 39, Müllerstr. 166a.

Otto Schröder, S. 42, Oranienstr. 71. Kieser & Pfeufer, königl bayer, Hoff, München Marienplatz 22. B. Bickel Grossh, Hoff., Pap. u. Kunsthdl, phot. Bedarfsart., Baden-Baden. E. vom Werth & Co., Frankfurt a. M., Friedenstr. 2.

Fr. Wilde & Sohn, Görlitz Pr. Schl. Ernst Herbst & Firl, Görlitz.

Alb. Glock & Co., Karlsruhe i. B.

Hoerth, Daeschner & Cie., photogr. Bedarfsartikel, Karlsruhe i. B. Chr. Harbers, Leipzig, Weststr. 391.

Christian Tauber, Wiesbaden, Kirchgasse 2a.

Gebrüder Janghanss, Dresden.

Heinrich Sommé jr., Breslau, Schweidnitzerstr. 41/42.

Ludwig Schalfer, Stuttgart, Marienstr. 14.

J. Bracher, Spezialgeschäft für Photographie., Ulm a. D.

Sigmund Bondy, Wien VII Lindengasse. A. Moll, Wien I, Tuchlauben. Alois Ebeseder, Wien I, Opernring 91. Felix Neumann, Wien I, Singerstr.

K. A Kriewaneck, Wien VII, Breitegasse. Kühle & Miksche, Wien VI, Mariahiferstr.

B. Goldwein, Prag.

Belsky & Jeschek, Prag, Rossmarkt.

J. L. Secfilner, K. u. K. Hoflieferant, Budapest IV, Watzinergasse.

E Krayer & Co., Budapest V, Külső váczi ût 14. Franz Keutle, Budapest, Karoly utcza 1 szam. Fischer & Co., Breslau, Alte Taschenstr. 25 I.

Fabrik photographischer Apparate auf Astien, vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden, - Berlin, - Wien.

Man verlange mit obiger Fabrikmarke gestempelte Pinsel.

## von ganz enorm hoher Empfindlichkeit.

Wir stellen jetzt nach einem neuen Verfahren eine Platte her, die alle

Vorzüge, welche überhaupt eine Platte haben kann, in sich vereinigt

Unsere neue Platte ist sehr silberreich hat eine wunder bare Deckkraft Unsere neue Platte atheitet vollkommen schleierfrei ist dick gegossen
Unsere neue Platte hat fast gar keine Lichthöfe entwickelt schnell und leicht Unsere neue Platte bringt die feinsten Spitzlichter zum Ausdruck ist enorm lange haltbar

Und der grösste Vorteil, den unsere neue Platte bietet, ist der, dass die Entwicklung bis zum Schluss tadellos verfolgt werden kann, da die Platte nicht durchschlägt; gerade das Durchschlagen beim Botwickeln haftet fast allen Fabrikaten an und können wir mit Recht sagen, dass das Beausichtigen in der Entwicklung bei unsern neuen Platten einfach ideal ist, zumal sich fast jeder Photograph danach sehnt, das Bild gerade bei diesem Prozess gut beurteilen zu können, was bisher leider nicht der Fall war Ausführliches Preisbuch über unsere sämllichen Fabrikate steht jedem gratis und franko zur Verfügung.

Aelteste Trockenplattenfabrik

Joh. Sachs & Co., Aelteste Trockenplattentabrik Deutschlands, Johanniterstr. 8,

Das schönste Weihnachtsgeschenk ist ein

## BLOCK-MOTES

Société des Établissements Gaumont Paris.

Zu haben in allen Photographischen Handlungen.

Engros-Verkauf:

## ÉON GAUMONT

BERLIN SW. 48, FRIEDRICHSTRASSE 20.

Verlangen Sie neuesten deutschen Katalog gratis u.franko.



Minderwertige Anpreisungen weise man zurück

**Achtung!** 

#### Achtung! Amateure !!! ssen Sie sich

von Ihrem Händler die neue

Weckler's transportabele photogr. Dunkelkammer (Patente angemeldet,)

kostenlos vorführen.

Sie sind überrascht über den Erfolg! Die neue Dunkelkammer gestattet während der Entwicklung, Platten, Chemikalienfetc, ein- und ausführen zu können, ohne für die Platten

schädlich zu sein — ein Vorzug, welcher von allen Berufs- und Amateur-photographen mit grossem Beifall entgegengenommen wird.

Das lästige Verdunkeln des Zimmers fällt weg! Vertreter gesucht! Verschleiern der Platten unmöglich! Beschmutzen der Kleider etc. ausgeschlossen! Ersparnisse an Zeit, Geld und Material! Durch alle Photohänder erhältlich.

Wiederverkäufer wollen Muster mit Preisofferte verlangen.

H. Weckler, Erfinder für technisch physikalische Neuheiten, Darmstadt,



Farbenempfindlichste Momentplatte nach Prof. Dr. Miethe und Dr. Traube. Otto Perutz, Trockenplattenfabr., München. Illustrirter Katalog J für Platten und Apparate

#### 

### "Vindobona"

#### <u>Orthochromatische Frockenplatten</u>

geben auch ohne Gelbscheibe vorzügliche Resultate und sind infolge ihrer hohen Empfindlichkeit (25—. 27° Warnerke) für Momentaufnahmen sehr gut geeignet

FERDINAND WIELLEZKA, Wien XVI/2, Lerchenfeldergürtel 9/11,

Plattenlager in Berlin Fritz Hauensteln, Rixdorf, Berlinerstrasse 82.

Max Lusche, Kunstanstalt, Hof a. Saale (Bayern).

Telegramm-Adresse: Lusche Hofsaale. 0000000000 Telefon 194

Spezial-Ausführungen für feine Ateliers in Kohle, Platin, Gummidruck, Ozobrometc. Künstler-Aquarelle, Pastelle, Oel-Malereien.

Bromsilber-Vergrösserungen in feinster Ausführung in Tuschmanier etc.
Billige Ausführungen in Bromsilber roh und mit Retusche.

=== Feinste Referenzen, =

Preislisten gratis und franko.

#### Papiere, Platten u. Films

Durch jeden Händler. Preisliste 1043 kostenlos.

"Wellington und beste Qualität sind eins."

Lager und Vertreter Romain Talbot, Berlin S., Wassertorstrasse 46.

Verlag des Photographischen Wochenblaus, Jonannes Gaedicke, Berlin W. 10. — Druck von Bajanz & Studer, Berlin, S.

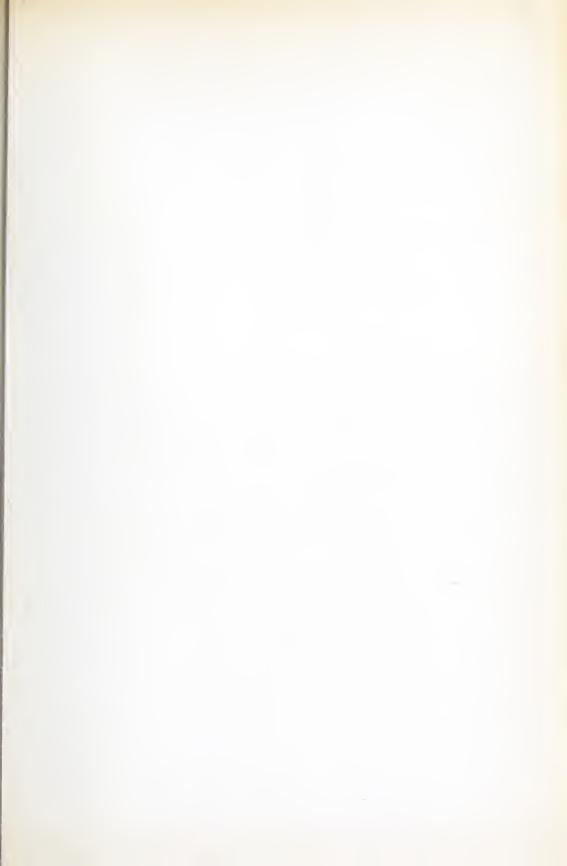





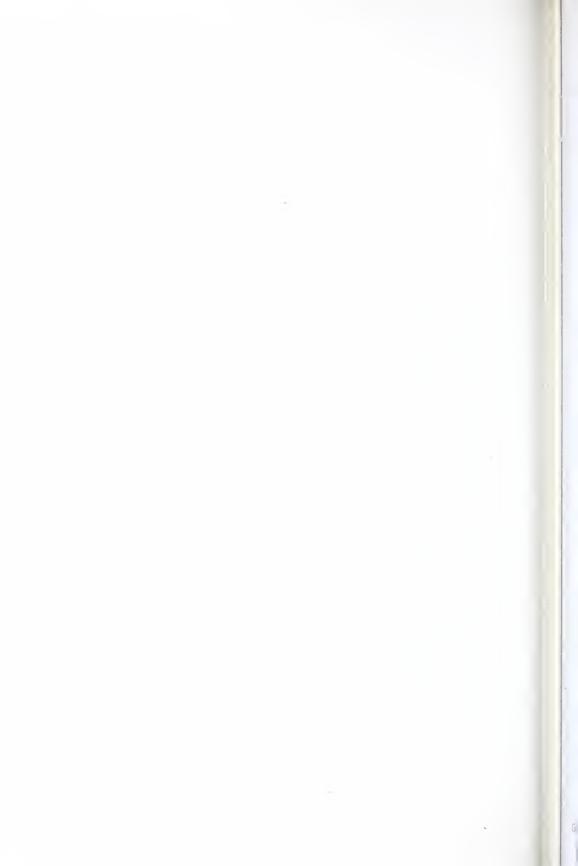

